

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heinelsena
PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY
2Mr. Philo Parsons
of Detroit
1871



HF. 5645. B646

. · • , · ·

## Sandbuch

11764

Det

University of

## Contor - Wissenschaft

100

Lubleibtren,

Profeffor und Borftande ber Sandels : Abtheilung ber Großherzoglich Babifchen polytechnifchen Schule ju Rarierube.

Karleruhe 1835,

Drud und Berlag von Chriftian Theodor Groos.

. • • 

## Dorrede.

Diesenigen Theile der Handelswissenschaft, welche in der contoristischen Praxis zur Anwendung kommen, lassen sich zu einem selbst= Kandigen Ganzen vereinigen, und der Inbegriff der einschläglichen Lehren wird gemeinhin Contorwissenschaft genannt; eine Benennung, welche in Ermanglung einer bessern hier beibehalten worden ist. In diesem, zunächst also für den Practiker bestimmten, Handbuche wird die reine Arithmetik als bekannt vorausgesetzt, und die Anwendung derselben auf den Handel ist der Gegenstand der ersten Abtheilung. Obgleich die Fertigung von Reductions =, Calculations = und Arbitrage= Tabellen nicht zu den Contorarbeiten gezählt werden kann, so ist die Construction derselben dennoch vollständig abgehandelt worden, weil dies mit zum Wesen der Sache gehört. Der Practiker weiß übrigens schon, was er von dem Gebrauche solcher Tabellen zu halten, und wie weit er dabei zu gehen hat; sie sollen ihm mehrentheils nur zur Controle dienen, und in vielen Fällen macht er die Berechnung und Probe eben so schuell ohne Tabelle; auch sind nicht alle Tabellen brauchbar, und er wird sich z. B. eben so wenig der Reductions des prix de toutes espèces de marchandises de l'univers (Paris, 1823) als der Arbitrages simplifiés au nec plus ultra de la perfection (Paris 1817) und ahnlicher Machwerke bedienen.

Die zweite Abtheilung hat den stilistischen Theil der Contorarbeit zum Gegenstande, und die darin vorkommenden Beispiele sind theils nach Driginalpiecen bearbeitet worden, theils wortlich von solchen hergenommen.

Die in den §§. 101, 102, 104, 141, 205 und 207 enthaltenen Aufgaben sind zum Theil fremdes Eigenthum; nicht so aber die Ausarbeitungen und Auflösungen derselben; von einem eigentlichen Plagiate kann also wohl keine Rede seyn.

## Berbefferungen.

| Seite :    | 17         | Beile | 12 | von | unter | i sta       | tt Zir       | nsfüße l          | ies M    | ūnzfüße       |               |               |
|------------|------------|-------|----|-----|-------|-------------|--------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| \$         | 07         | -     | 4  | _   | oben  | und         | Beile        | 404,8 <b>2</b> :  | unten    | flatt 0,04    | lies 0,048    |               |
|            | _          |       | 10 | -   | -     | —           |              | 21 —              |          | <b>- 7,01</b> | <b> 6,893</b> |               |
| -          | -          | -     | 14 | •   |       |             |              | 20 —              | -        | 19,93         | - 19,6        |               |
|            |            |       |    |     |       |             |              |                   |          |               |               | 17 fl. 48 fr. |
|            | _          |       | 20 |     |       |             |              | 18 —              |          | — 1 fr. l     | ies 18 fr.    |               |
| <b>— 3</b> | <b>3</b> 5 | ;     | 16 | _   | unten | <b>fatt</b> | Geri         | e lies S          | erienzio | ehung         |               |               |
| - 8        | 183        |       | 3  |     | oben  |             | Janu         | iar 18 <b>3</b> 4 | lies (   | Eaffa         |               |               |
| 4          | 42         |       | 46 |     | unten |             | <b>Canit</b> | el . Cont         | to 5     | anital . 50   | nto M.        |               |

}

# Inhaltsverzeichniss.

| Einleitung .    | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | '₫ |
|-----------------|------|-------|------|----|------|------|--------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------|-----|-----------|------|---|------------|-----|---|---|---|---|----|
|                 |      |       |      |    |      | ı    | G                                                | ste        | 31         | bth  | eil         | unç | <b>}-</b> |      |   |            |     |   |   |   |   |    |
|                 |      |       |      |    | Ħ    | te   | h                                                | n t        | ı n        | g    | 8           | t h | e         | i l. | • |            |     |   |   |   |   |    |
|                 |      |       |      |    |      | Œ    | rfte                                             | : U        | uter       | rabi | thei        | luv | g.        |      |   |            |     |   |   |   |   |    |
| •               |      | Я     | a v  | f  | m    | ā n  | n                                                | i          | ф          | e    | R           | e ( | ф (       | e n  | ť | u n        | st. |   |   |   |   |    |
|                 |      |       |      |    |      |      | (                                                | ërft       | r <b>?</b> | thic | <b>þ</b> ní | tt. |           |      |   |            |     |   |   |   |   |    |
|                 |      |       |      |    |      | (3   | e                                                | I b        | r e        | 4)   | n 1         | ın  | g.        |      |   | •          |     |   |   |   |   |    |
| Einleitung .    | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 2  |
| Minggewichte    | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 3  |
| Legitungsverha  | ltui | B     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 4  |
| Preußisches M   | án   | fost  | em   | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 5  |
| Solagichas      | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | ٠    | ٠           | •   | ٠         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 9  |
| Französtsches A | Rün  | is (D | Aen  | t  | •    | •    | •                                                | •          | • .        | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 9  |
| Englisches Du   |      |       |      | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 11 |
| Ruffisches Mü   | nzw  | esei  | 1    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 15 |
| Platinamunze    |      | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 16 |
| Minzfuß in D    | eut) | विध   | and  | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | .•         | •   | • | ٠ | • | • | 17 |
| Balvation und   | La   | rifu  | rung | D  | et ! | Müi  | 1361                                             | n.         | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | <b>'</b> • | •   | • | • | • | • | 19 |
| Münzpari .      | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 21 |
| Münztabellen    | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | ٠ | • | • | 23 |
| Mgio            | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | ٠          | •   | • | • | • | • | 24 |
| Pandelswerths   | perf | ubi   | nig  | 50 | m    | Gol  | be                                               | <u>zun</u> | 16         | ilbe | er.         | •   | •         | •    | • | •          | ٠   | • | • | • | • | 26 |
| Bantagio .      | •    | •     |      | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 27 |
| Geldarbitrage   | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | _          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • |   | • | 28 |
| Gold = und Si   | (ber | . P   | larr | en | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         |      |   | •          |     | • | • | • | • | 30 |
| Berechnung ber  |      |       |      |    | Š    | Ther | bar                                              | Ten        | •          | •    | •           | •   |           | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 33 |
| Fringehaltstabe | Mon  | ì     | - •• |    |      |      | <del>,                                    </del> | ****       | •          | _    | •           | •   | •         |      | - | •          | -   |   | • | • | • | 35 |
| Ergirerdnung    |      | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 39 |
| Legistabellen   | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 43 |
| - Autosenen     | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •                                                | •          | •          | •    | •           | •   | •         | •    | • | •          | •   | • | • | • | • | 70 |

## Zweiter Abschnitt.

| Zinsrechnung.                                                                 |               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                               |               |             | Geit        |
| Einleitung                                                                    | • • •         | • •         | 40          |
| Einfache Zinsrechnung                                                         |               | • •         | 40          |
| Berechnung des gegenwärtigen Werths eines Capitals                            | • •           | • •         | 56          |
| Rabatt, Discont                                                               | • • •         | • •         | 53          |
| Mittlerer Zahlungstermin                                                      | • •           | • •         | . 58        |
| Zinsrechnung im Conto = Corrent                                               |               | • •         | 59          |
| Correction der Zinsrechnung in dem Falle, wenn für einem                      |               |             |             |
| spätern Tag als derjenige, auf welchen die einzelnen Zinspos                  | •             | •           | <b></b>     |
| worden sind, abgerechnet werden soll                                          |               |             | 62          |
| Zinsrechnung im Conto-Corrent, nach welcher die Berchnung der ein             | •             | hoken       | <b>^</b> 1  |
| unabhängig vom Abschlußtage ist                                               | • •           | • •         | 65          |
| Discontzahlen, rothe Zinszahlen                                               | • • •         | • •         | 67          |
| Staffelrechnung                                                               | • •           | • •         | 78          |
| Conto = Corrent mit zweierlei Zinsfüßen                                       |               |             | 74          |
| Conto - Corrent mit zweierlei Zinsfüßen, in welchem Capitalien vorko          | •             |             |             |
| Berfallzeiten über den Abschluftag der Rechnung hinauslaufen un               |               | je vet      |             |
| Rechnung einverleibt werden sollen                                            | •             | <b>&gt;</b> | 76          |
| Conto - Corrent mit zweierlei Jinsfüßen, in welchem Capitallen vorko          | minen,        | vereu       |             |
| Verfalltage über den Abschlußtag hinauslaufen, und in welcher                 |               |             |             |
| nung dergestalt auf den letten Verfalltag fortgeführt werden                  |               |             |             |
| Saldo der Rechnung eine Summe Geldes vorstellen soll, welche                  | am Lag        | je vet      | <b>17</b> 0 |
| letten Verfallzeit fällig ist                                                 | • •           | • • •       | 79          |
| Correctionsverfahren bei der Staffelrechnung                                  | • •           | • •         | 81<br>82    |
| Controlirung der Tagezahlen bei der Staffelrechnung                           | • •           | • •         | 84          |
| Zusammengesetzte Zinsrechnung                                                 | • •           | • •         | 87          |
| Zinstabellen für die zusammengesetzte Zinsrechnung                            | • •           | • •         |             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       | a Still       | n Dan       | 89          |
| Rurzes Verfahren zur Berechnung des angewachsenen Capitals ohn<br>Logarithmen | s Anth        | : UEE       | 91          |
|                                                                               |               | Delta       | 7.0         |
| Ansesjinsen für kürzere Zeitfristen als die beim Zinswesen angenomeinbeit.    | mmene         | Date        | 93          |
| Rote. Berechnung des angewachsenen Capitals für unendlich kleine I            | r.<br>Parados | • •         | 94          |
| Anwendung der im S. 58 aufgestellten Regel auf die Berechnung des             |               |             | 74          |
| tale, des Zinsfußes und der Zeit                                              | , Grant       | /cape-      | 95          |
| Zinsrechnunge - Aufstellungen Rr. 1 bis 27                                    | • •           | • •         | 98          |
| Minotechnango - etal pettangen ste. I sto we                                  | • •           | • •         | <b>3</b> 0  |
| Dritter Abschnitt.                                                            |               | •           |             |
|                                                                               |               |             |             |
| Wechselrechnung.                                                              |               |             |             |
| Cinceitung                                                                    | • •           | • •         | 190         |
| Bochseleursrechnung                                                           | • •           | •           | 130         |
| Gollarung des Wechselcurszettels                                              | • •           | • •         | 191         |
| Wechselpari                                                                   | • •           |             | 123         |
| Wechselreductinn                                                              | •             | • •         | 127         |
| Reductionstegeln                                                              | • •           |             | 128         |
| Reductionstabellen                                                            |               | • •         | 129         |
| Zusammengesetzte Wechselreduction                                             | •             | •           | 131         |
| Spesen bei Wechsel = und Geldgeschäften                                       |               | • •         | 133         |
| Berechnung der Spesen in und auf Hundert                                      |               | _ •         | 134         |
| Pechselarbitrage                                                              |               | • •         | 137         |
|                                                                               | -             | _           |             |

| ekspiele zur Arbitrage fürfAnerbi        | stuu       | _    | fore | sac.  | e of  | sas a | of A  | z E+ c | •   |      |     |      |     |           |             |
|------------------------------------------|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|------|-----|------|-----|-----------|-------------|
| eispiel zu dersenigen Arbitrage, 1       |            |      |      |       |       |       |       |        |     | Ġ.   |     |      |     | •<br>erte | -           |
| gesucht werden, woher man                |            |      |      |       |       |       |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
| solches mit dem größtmöglich             |            |      |      |       |       | •     | •     | •      |     |      |     |      | •   |           | •           |
| elspiel zu derjenigen Arbitrage,         |            |      |      |       |       |       |       |        |     |      |     |      |     |           | •           |
| den soll, gegeben ift, und               |            |      |      |       |       |       |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
| darbietet                                | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| sechselparität                           | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| aritäten = Tabellen                      | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | ,•          |
| on <b>fructio</b> n der Paritäten=Tabell | en         | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
|                                          | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| ereinfacte Schiebertabellen .            | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| ebitrage für ungleichartige Wech         |            |      |      |       |       | •     | -     | •      | •   | -    | •   | _    | •   | •         | •           |
| editrage in Beziehung auf einer          | ı D        | rt,  | na   | ф     | wel   | che!  | m d   | er 1   | Ort | Des  | 3 E | rbit | Tie | ende      |             |
| - VI - V                                 |            |      |      |       |       | •~    | •     | • ~    | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| ortlaufendes Remittiren für Rech         |            |      |      |       |       |       |       |        |     |      |     | n    | •   | •         | •           |
| rtlaufendes Trassiren für Rechn          | ung        | em(  | es t | mD    | De    | Hen   | MI    | Z.C.   | Me  | ntei | 7   | •    | •   | •         | •           |
| sechfelreiterei                          | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| echselcommissions = Rechnung .           | •          | •    | • .  | •     | •.    | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| ettowechfel                              | •          | •    | •    | •     | • •   | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
|                                          | ന          | iert | en f | m.v.c | AA    | 44    |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
|                                          |            | •    |      | •     | •     |       |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
| 203                                      | a a        | r e  | nı   |       | d)    | n u   | n     | g.     |     |      |     |      |     |           |             |
| nleitung                                 |            |      | _    | _     |       |       |       | _      |     |      | _   | _    |     |           | _           |
| aß = und Gewichts = Bergleichu           | 10         | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | -    | •   | •         | •           |
| anzösisches Maßspstem                    | _          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   |      | •   | •         | •           |
| ruttogewicht, Tara und Nettoge           |            |      | •    | •     | •     |       | •     | •      |     | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| utgewicht, Refactie, Fusti und           |            |      |      | •     | •     |       | •     | •      |     | •    | •   | •    |     | •         |             |
|                                          | •          | _    |      |       | •     |       | •     |        | •   | •    |     | •    | -   | •         | •           |
| avarie                                   | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| auptfälle, welche jum Bereiche           | Der i      | arol | Ben  | De    | ıbaı  | ie (  | gebö  | ren    |     | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| lipache                                  | •          | •    | •    | -     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| ertheilung der großen Pavarie.           | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| peditionswesen                           | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| mfache Waaren = Calculationen            | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| <b>Kammengesetzte Waaren = C</b> alcul   | atio       | nen  | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| chlässelzahl                             | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| laaren = Calculations = Tabellen         | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | ,•  | •         | •           |
| ote. Construction der Logarithn          | 11st       | en i | Arb  | itro  | ige : | E     | ibell | en     | •   | •    | •   | •    | •   | • .       | •           |
| outo finto                               | •          | •    | •    | _,    | •     | -     | •     |        | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| enutung früherer Calculationen           |            |      |      |       |       |       | mitt  | Lun    | g D | e8 J | top | ena  | ufu | pani      | <b>)</b> \$ |
| solcher Waaren, welche noch              | ) In       | bezi | ebe  | n þ   | ind   | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| Agemeine Waaren = Calculation            | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| •                                        | <b>~</b> : | 3E   |      | ML /  |       | e.    |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
|                                          | RI         | inft | er:  | ad)   | din   | III.  |       |        |     |      |     |      |     |           |             |
| Staa                                     | t B (      | ff   | e c  | te    | nı    | : e ( | h n   | un     | g.  |      |     |      |     |           |             |
|                                          |            | • •  |      |       |       |       | •     |        | •   |      |     |      |     |           |             |
| inleitung                                | •          | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| mideitung der Sidateanteiden.            | •          | •    | •    | ••    | •     | •     | •     | •      | •   | •    | •   | •    | •   | •         | •           |
| octerie = Anleihen                       | •          | • .  | •    | •     | •     | •     | ٠.    | •      | •_  | •    | •   | •    | •   | •         | •           |

•

|                                                                                  | Seite                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lotterie = Loos                                                                  | 284                             |
| Berloosungs = Plan                                                               | 235                             |
| Leibrenten                                                                       | 239                             |
| Tontinen                                                                         | 241                             |
| Annuitäten = und Leibrenten = Rechnung                                           | 241                             |
| Tabellen zur Abkürzung der Annuitäten = und Leibrenten = Rechnungen              | 243                             |
| Rebenbedingnisse bei Staatsanleihen                                              | 244                             |
| Dannium                                                                          | 245                             |
| Obligationen auf Inhaber, und auf Namen                                          | 246                             |
| Coupon und Zinsentalon                                                           | 246                             |
| Formular einer Metallique = Obligation                                           | 246                             |
| Formular einer Wittgenstein = Berleburgischen Obligation und Pfandverschreibung, | 246                             |
| und eines dazu gehörigen Coupons und Zinsentalons                                | 247                             |
| Inscriptionen                                                                    | 256                             |
| Rechtsübertrag der Staatseffecten                                                | 257                             |
| Certificate                                                                      | 258                             |
| Formular eines französischen Inscriptionsscheins                                 | 258                             |
| Formular einer französischen, auf Juhaber lautenden Inscriptionsbescheinigung    | 259                             |
| Formular von einem Amsterdamer Certificat einer ruffischen Rente                 | 259                             |
| Auszacken der Obligationen                                                       | 259                             |
| Obligationen, welche auf Inhaber lauten, aber auf Verlangen des Inhabers auf     |                                 |
| seinen Namen inscribirt, auch auf Andere transcribirt oder durch Aufhebung       |                                 |
| der Inscription wieder die Eigenschaft einer auf Inhaber lautenden Obligation    |                                 |
| erlangen können                                                                  | 264                             |
| Fragmentarischer Stempelabdruck auf Obligationen                                 | 266                             |
| Amortistrung                                                                     | 267                             |
| Umortisationsrechnung                                                            | 267                             |
| Beispiel zur Amortisationsrechnung.                                              | 268                             |
| Art der Amortistrung                                                             | 270                             |
| Berechnung der Zeit, in welcher der um die Zinsen der getilgten Capitalien ver-  |                                 |
| mehrte Amortisationssonds auf ein gegebenes Vielfaches des ursprünglichen        |                                 |
| Amortisationsfonds steigt                                                        | 271                             |
| Eine, der obigen ähnliche Amortisationsrechnung                                  | 272                             |
| Aufzählung der bekanntesten Staatseffecten nebst geschichtlichen Nachweisungen   | 273                             |
| Eurszettel der Staatseffecten                                                    | 282                             |
| Beispiel                                                                         | 284                             |
| Bergütung der Zinsen                                                             | 286                             |
| Bestimmung des, einem gegebenen Curse entsprechenden Zinefußes                   | 287                             |
| Bestimmung des, einem gegebenen Zinsfuß entsprechenden Curses                    | 287                             |
| Bergleichung der Curse nach dem Zinsfuß der entsprechenden Obligationen          | 287                             |
| Eurs der Actien                                                                  | 288                             |
| Handelsgeschäfte in Staatseffecten                                               | 288                             |
| Tagskauf, Kauf per Cassa                                                         | <b>289</b>                      |
| Formular eines Schlußzettels                                                     | 289                             |
| Rote. Formular eines Schlußzettels für Wechsel                                   | 289                             |
| Berkaufsnota                                                                     |                                 |
| ·                                                                                |                                 |
| WALL ALLY MINTAPINIA MINTAPINIAGANIATA                                           | 290                             |
| Rauf auf Lieferung, Lieferungsgeschäft                                           | <b>290 291</b>                  |
| Schlußbrief, Engagementsbrief                                                    | 290<br>291<br>291               |
| Schlußbrief, Engagementsbrief                                                    | 790<br>791<br>791<br>792        |
| Schlußbrief, Engagementsbrief                                                    | 290<br>291<br>291<br>292<br>292 |
| Schlußbrief, Engagementsbrief                                                    | 290<br>291<br>291<br>292        |

| eenular einer Gegenerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lårung                                                                                                                                | des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28</b> ã!                                                                                                   | )lere                                                                                      | 3.                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| ormular einer Wahlerkl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ärung                                                                                                                                 | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| <b>Solug auf fest und offen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| <b>Solug</b> auf Roch und mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t Noch                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| <b>Soluß</b> auf Lieferung ode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |            |             | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| Schluß auf späteres und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | aen                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  | _          | `           | _                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |            | •         | •     | •          |
| lauf auf Zeit täglich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1009000                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                              | -8                                                                                         |                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                  | _          | •           | •                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                               | •          |           |       | •,         |
| dauf auf Zeit fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| leuf euf für und täglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | sa s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •<br>3• *                                                                                                      | an D                                                                                       | •<br>•i+B                                            | •<br>^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •<br>mi+                           | Fual       |             | m<br>a                                    | 66 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nav i                                           | æ-t        |           | •     | •<br>&_    |
| jornmlar eines Engagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tiilbytii                                                                                                                             | 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ue o                                                                                                           | en J                                                                                       | em                                                   | uuj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı                                  | leer       | er a        | Du.                                       | yı ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uet .                                           | Gil        | uu        | mg.   | 93         |
| grit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                                                                                                                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| Schluß auf Prämie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.5                                                                                                                                  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| <b>bramie</b> , Vorpramie oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |            | le        | •     | • .        |
| formular eines französisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5(b)</b>                        | luß        | au          | P                                         | rān                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nie                                             | •          | •         | •     | •          |
| jormular des Schlußbrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| Engagementsbriefe für de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | uß a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iuf 9                                                                                                          | Ståu                                                                                       | nie                                                  | unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fü                                 | t de       | en {        | Fall                                      | [, ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | daß                                             | die        | P         | rām   | ie         |
| nachvergütet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| brolongationsgeschäft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | <i>:</i> ·  | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| deport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  |            | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          |           | •     | •          |
| Depotgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                              | -                                                                                          | -                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                               | •          | _         | •     | •          |
| Depotbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                              | •                                                                                          | •                                                    | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                  | <b>▼</b>   | -           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | _          | _         | •     | -          |
| lechnungsbeispiele zum I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aralana                                                                                                                               | ation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idaal                                                                                                          | MIF                                                                                        | •                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ġ,                                 | o.<br>Oim  | •           | 170                                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a n                                             | Pans       | ·<br>\rtd | . 9   | )<br>)     |
| Bestimmung des Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mas Es                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 00.1                                                                                                         |                                                                                            |                                                      | - <i>J</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .441.                              | ia<br>Mini | med<br>Sad  | ту<br>С.                                  | -20-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e ba                                            | a m        | baul      | 25    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | iuta                                                                                       | ul i                                                 | yetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ter fi                             | ich        | UEB         | Œα                                        | THE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 UK                                            | <b>3</b> X | ) CLL     | uul   | <b>6</b> , |
| der Lieferungszeit ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nd des :                                                                                                                              | Kepi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | •                                                                                          | •                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | • _        | •         | •     | •          |
| Askan Maria Contract of the co | •                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | _                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | _          |             | <b></b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\sim$                                          | _          | ~ _       |       |            |
| dote. Die Weichselsumn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | fim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                            |                                                      | telf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de                                 | r Z        | <b>Jeit</b> | , 'd                                      | em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | nsfi       | uße       | ur    | id         |
| der Summe, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e der D                                                                                                                               | stim<br>iscor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | itent                                                                                                          | zah                                                                                        | lt                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| der Summe, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e der D                                                                                                                               | stim<br>iscor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | itent                                                                                                          | zah                                                                                        | lt                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| der Summe, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e der D                                                                                                                               | stim<br>iscor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | itent                                                                                                          | zah                                                                                        | lt                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel.<br>Speculation auf das Stel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e der D<br>ts für d<br>igen (à                                                                                                        | ficor<br>discor-<br>discor-<br>discor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itent<br>erfc)<br>haus                                                                                         | iedei<br>se)                                                                               | lt<br>nen                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel.<br>Speculation auf das Stel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e der D<br>ts für d<br>igen (à                                                                                                        | ficor<br>discor-<br>discor-<br>discor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itent<br>erfc)<br>haus                                                                                         | iedei<br>se)                                                                               | lt<br>nen                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                  | •          | •           | •                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                               | •          | •         | •     | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel<br>Breculation auf das Stel<br>Breculation auf das Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e der D<br>ts für d<br>igen (à<br>en (à l                                                                                             | fin<br>ficor<br>ie v<br>la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | itent<br>erfc)<br>haus<br>isso                                                                                 | ieder<br>se)                                                                               | lt<br>nen                                            | Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | olo:                               | igat       | ion         | sge<br>•                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | äfte                                            | im<br>•    | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel<br>Speculation auf das Stell<br>Speculation auf das Falls<br>Speculation auf das Stells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e der D<br>ts für d<br>igen (à<br>en (à l                                                                                             | fin<br>ficor<br>ie v<br>la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | itent<br>erfc)<br>haus<br>isso                                                                                 | ieder<br>se)                                                                               | lt<br>nen                                            | Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | olo:                               | igat       | ion         | sge<br>•                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | äfte                                            | im<br>•    | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel<br>Speculation auf das Stel<br>Speculation auf das Fall<br>Speculation auf das Stel<br>Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e der D<br>ts für d<br>igen (à<br>en (à l<br>igen un                                                                                  | find find the second se | itent<br>erfch<br>haus<br>isso<br>ilen                                                                         | ieden<br>ieden<br>ise)<br>(0)                                                              | lt<br>nen<br>pér                                     | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | olor<br>n à                        | igal       | ion         | sge<br>uss                                | (d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | äfte<br>et à                                    | im la      | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche<br>Bezeichnungen des Repor<br>Eurszettel<br>Speculation auf das Stel<br>Speculation auf das Fall<br>Speculation auf das Stel<br>Beispiele<br>Beswandlung einer Spec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e der D<br>ts für d<br>igen (à<br>en (à l<br>igen un<br>ulation                                                                       | find find the second se | itent<br>ersch<br>naus<br>isso<br>ilen<br>das                                                                  | ieder ieder ise) (0)                                                                       | lt<br>nen<br>pér                                     | Properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oLor<br>n à                        | igal       | ha          | sge<br>uss                                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | äfte<br>et à<br>Uen                             | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Bezeichnungen des Reporteutel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Greifpiele Berwandlung einer Speculation geiner Speculation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e der D ts für t igen (à en (à l igen un ulation ulation                                                                              | find find the second se | tent<br>ersch<br>haus<br>isso<br>ilen<br>das<br>das                                                            | ieder<br>ieder<br>(o)<br>Stei                                                              | lt<br>nen<br>pér<br>igen                             | Property in the contract of th | oLor<br>n à<br>ein                 | igal       | ha<br>if I  | ege<br>Uss                                | io constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | äfte<br>et à<br>Uen<br>igen                     | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspiele Berwandlung einer Speculation gegen in Bertauf gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e der D ts für t igen (à en (à l igen un ulation ulation                                                                              | find find the second se | tent<br>ersch<br>haus<br>isso<br>ilen<br>das<br>das                                                            | ieder<br>ieder<br>(o)<br>Stei                                                              | lt<br>nen<br>pér<br>igen                             | Property in the contract of th | oLor<br>n à<br>ein                 | igal       | ha<br>if I  | ege<br>Uss                                | io constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | äfte<br>et à<br>Uen<br>igen                     | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Gelfpiele Gerwandlung einer Speculation gegen Gerfpiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e der D ts für t igen (à en (à l igen un ulation ulation                                                                              | find find the second se | tent<br>ersch<br>haus<br>isso<br>ilen<br>das<br>das                                                            | ieder<br>ieder<br>(o)<br>Stei                                                              | lt<br>nen<br>pér<br>igen                             | Property in the contract of th | oLor<br>n à<br>ein                 | igal       | ha<br>if I  | ege<br>Uss                                | io constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | äfte<br>et à<br>Uen<br>igen                     | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Report<br>Eurszettel.<br>Speculation auf das Gtei<br>Speculation auf das Fallspeculation auf das Gtei<br>Speculation auf das Gtei<br>Beispiele<br>Bervandlung einer Speculation gener Speculation gener Speculation auf das Gteispiele<br>Beispiele gegen Geispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation Prâmie                                                                               | find if correction is the second seco | ntent<br>erfch<br>naus<br>isso<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs                                                   | ieder<br>(o)<br>Stei<br>Fall                                                               | lt<br>nem<br>pér<br>igen<br>len                      | Stration in e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oLor<br>n à<br>ein                 | igal       | ha<br>if I  | ege<br>Uss                                | io constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | äfte<br>et à<br>Uen<br>igen                     | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportention auf das Steicherulation auf das Fallspeculation auf das Steicherulation auf d | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation ulation Pramie                                                                       | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tent<br>erfch<br>naus<br>isso<br>Wen<br>das<br>das<br>pérs                                                     | ieden<br>ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>ition                                             | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>s d               | Ation in e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | olor olor on a ein ine rim         | igal       | ha<br>if do | de Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa Cas | of the state of th | ifte<br>ist à<br>Uen<br>igen                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspiele Germandlung einer Speculation gegen Geispiele gegen Geispiele gegen Geispiele geschung des Jinsfußerlauf gegen Gerechnung des Jinsfußerlauf auf das Pani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation ulation Pramie                                                                       | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tent<br>erfch<br>naus<br>isso<br>Wen<br>das<br>das<br>pérs                                                     | ieden<br>ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>ition                                             | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>s d               | Ation in e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | olor olor on a ein ine rim         | igal       | ha<br>if do | de Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa Cas | of the state of th | ifte<br>ist à<br>Uen<br>igen                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reporteustel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspiele Berwandlung einer Speculation gener Generalisticale invendung des Jinsfußer invendung auf das Panilligungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation pramie s bei La növer/s                                                              | find find the Contraction of the | tent<br>erfch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = P<br>otter                                 | ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>tion                                                       | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>len               | ation in eleper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olor olor on a ein ine rim .       | igal       | ha if da    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte<br>igen                                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reporteustel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspiele Berwandlung einer Speculation gener Generalisticale invendung des Jinsfußer invendung auf das Panilligungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation pramie s bei La növer/s                                                              | find find the Contraction of the | tent<br>erfch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = P<br>otter                                 | ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>tion                                                       | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>len               | ation in eleper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olor olor on a ein ine rim .       | igal       | ha if da    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte<br>igen                                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche dezeichnungen des Reportention auf das Steicherulation auf das Fallspeculation auf das Greicherulation auf das Greichele des Greichnung auf das Panifigungsplan durchschnittswerth der Louischschnittswerth der Louische Greichele des Greicheles des Greiches des Greicheles des Greiches des Greicheles des Greiches des Greich | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation pramie s bei La nover/s ofe des                                                      | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tent<br>erfch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = P<br>otter                                 | ieden<br>ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>ition<br>(nlef                                    | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>len<br>len<br>ten | ation in eleper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olor olor on à ein ine rim otter   | igal       | ha if da    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte<br>igen                                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche lezeichnungen des Reportention auf das Steicherulation auf das Fallspeculation auf das Greicherulation auf das Greichele lexistele lexiste | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation prâmie s bei La nover/s ofe des ne Dül                                               | find if correction of the Land | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>Uen<br>das<br>das<br>pérs<br>ctter<br>nnöv                            | ieden<br>ieden<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>ition<br>(nlef                                    | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>len<br>len<br>ten | ation in eleper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olor olor on à ein ine rim otter   | igal       | ha if da    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte<br>igen                                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche lezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Steilspeculation auf das Steilspiele lexistandlung einer Speculation gener gegen des glindfusiele lexistage lexistag | e der D ts für i igen (à en (à 1 igen un ulation prâmie s bei & növer's ose des ne Dül Gerien                                         | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>Uen<br>das<br>das<br>pérs<br>ctter<br>nnöv<br>er Lo                   | sahieder (o) Steinstion (nleftie = 1) er/fo                                                | lt<br>nen<br>pér<br>igen<br>len<br>len<br>len<br>ten | ation in eleper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olor olor on à ein ine rim otter   | igal       | ha if da    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte<br>igen                                    | im         | 936       | arifo | •          |
| der Summe, welche dezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Gteilspeculation auf das Gteilspiele derwandlung einer Speculation gener gen gener gen | e der D ts für i igen (à en (à 1 igen un ulation Prâmie s bei La nover?fo cofe des ne Dül Serien es aus                               | findicordie voice  | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>ex Eur               | sahieder<br>(o)<br>(o)<br>Stei<br>Fall<br>ition<br>(nlef<br>ie = ?<br>er/fa                | lt<br>nen<br>pér<br>iger<br>len<br>ben<br>thu        | ation in eleperation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | olor olor on a ein ine rim iter    | igai       | ha if do    | uss<br>as<br>stre                         | of the state of th | ifte de la  | im la .    | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel.  Speculation auf das Steilspeculation auf das Fallspeculation auf das Gteilspeculation gener Speculation Bertauf gegen Geschung des Jinsfußerleitentendung auf das Panischendung des Plans ohrechnung des Plans ohrechnung des Jinsfußerleitentendung des Jinsfußerleitentendung des Jinsfußerleitentendung des Jinsfußerleitentendung des Jinsfußerechnung des Bahrsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e der D ts für i igen (à en (à 1 igen un ulation prâmie s bei La nover/fo ofe des ne Dül Serien es aus inlichte                       | finition of the state of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>ex & c<br>Eur<br>Bet | jah<br>ieder<br>(o)<br>(o)<br>Steinstion<br>(nleftie = 1)<br>er/fari<br>er/fari<br>er/fari | lt nen  pér igen igen ichen then ithu                | ation in eher Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | olor olor on a ein ine rim ine rau | igai       | ha if do    | uss<br>as care                            | of the steel of th | ifte de la  | im la .    | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Gteispeculation auf das Gallspeculation auf das Gallspeculation auf das Gteispiele Berwandlung einer Speculation gener gene | e der D ts für i igen (à en (à 1 igen un ulation Prâmie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch               | finition of the state of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>das<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>ex & c<br>Eur<br>Bet | jah<br>ieder<br>(o)<br>(o)<br>Steinstion<br>(nleftie = 1)<br>er/fari<br>er/fari<br>er/fari | lt nen  pér igen igen ichen then ithu                | ation in eher Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | olor olor on a ein ine rim ine rau | igai       | ha if do    | uss<br>as care                            | of the steel of th | ifte de la  | im la .    | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Stellspeculation auf das Fallspeculation auf das Greifpiele Gerwandlung einer Speculation gegen Gerwandlung einer Speculation gegen Geifpiele Gerwandlung einer Speculation gegen Geifpiele Gerechnung des Jinsfußerlauftgungsplan durchschnittswerth der Lauchschnung des Plans ohrechnung des Plans ohrechnung des Jinsfußerechnung des Jinsfußerechnung des Jinsfußerechnung des Jinsfußerechnung des Blans ohrechnung des Binsfußerechnung der Wahrscheinlichteit aus Greichen Beitere Anwendung der Bahrscheinlichteit aus Greicheinlichteit aus Greichen Gereichte Greicheinlichteit aus Greicheinlichteit aus Greichen Greicheinlichteit aus Greicheinlichteit aus Greichen Gereichte Greichte Greichte Greicheinlichteit aus Greichen Greichte G | e der D ts für i igen (à en (à l igen un ulation Pramie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch               | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>ilen<br>das<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>s<br>Eur<br>ichte           | jah<br>ieder<br>(o)<br>(o)<br>Steinstion<br>(nleftie = 1)<br>er/fari<br>er/fari<br>er/fari | lt nen  pér igen igen ichen then ithu                | ation in eher Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | olor olor on a ein ine rim ine rau | igai       | ha if do    | uss<br>as cas<br>tre                      | of the steel of th | ifte de la  | im la .    | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel.  Speculation auf das Steilspeculation auf das Secwandlung einer Speculation gegen Geschung des Jinsfußerleitswerth das Danielspeculan durchschnittswerth der Latendhung des Plans ohderechnung des Plans ohderechnung des Plans ohderechnung des Jinsfußerleitswerth eines Gestimmung des Jinsfußerechnung der Wahrscheinlichteit aus Greschricheinlichteit aus Greschricheinlichteit aus Greschricheinlichteit aus Greschricheinlichteit aus Greschricheinlichteit aus Beschricheinlichteit aus Beschricheinlich | e der D ts für i igen (à igen (à igen un ulation Pramie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch ünden         | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>bas<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>es Eur<br>ichte             | ieder (o)                                              | et nen                                               | ation in eher Lonen . De ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ein<br>ine<br>ine<br>iter          | igai       | ha if da    | uss<br>as cas<br>ensert                   | of the state of th | difte de la | in<br>la   | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Stellspeculation auf das Fallspeculation auf das Stellspeculation auf das Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener ge | e der D ts für i igen (à igen (à igen un ulation Pramie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch ünden         | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>bas<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>es Eur<br>ichte             | ieder (o)                                              | et nen                                               | ation in eher Lonen . De ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ein<br>ine<br>ine<br>iter          | igai       | ha if da    | uss<br>as cas<br>ensert                   | of the state of th | difte de la | in<br>la   | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentel. Speculation auf das Stellspeculation auf das Fallspeculation auf das Stellspeculation auf das Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener ge | e der D ts für i igen (à igen (à igen un ulation Pramie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch ünden         | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>bas<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>es Eur<br>ichte             | ieder (o)                                              | et nen                                               | ation in eher Lonen . De ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ein<br>ine<br>ine<br>iter          | igai       | ha if da    | uss<br>as cas<br>ensert                   | of the state of th | difte de la | in<br>la   | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Bezeichnungen des Reportention auf das Steicherulation auf das Fallspeculation auf das Greifpiele Beswandlung einer Speculation auf das Greifpiele Beswandlung einer Speculation gegen Beifpiele Beswandlung einer Speculation gegen Beifpiele Beswandlung des Zinsfußerechnung des Plans ohrechnung des Zinsfußerechnung der Wahrscheinlichteit aus Greifpiele Beitere Anwendung der Bahrscheinlichteit aus Greifpiele Beitere Anwendung der Bahrscheinlichteit aus Greifpiele Beitere Anwendung der Wahrscheinlichteit aus Greifpiele Beitere Be | e der D ts für i igen (à igen (à igen un ulation Pramie s bei La nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichtei Wahrsch ünden         | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>bas<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>es Eur<br>ichte             | ieder (o)                                              | et nen                                               | ation in eher Lonen . De ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ein<br>ine<br>ine<br>iter          | igai       | ha if da    | uss<br>as cas<br>ensert                   | of the state of th | difte de la | in<br>la   | bai       | isse  |            |
| der Summe, welche Gezeichnungen des Reportentation auf das Steispeculation auf das Fallspeculation auf das Gelespeculation auf das Germandlung einer Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Speculation gener Gelespeculation ges Jinsfußerechnung des Plans ohrechnung des Plans ohrechnung des Jinsfußerechnung des Jinsfußerechnung der Wahrscheinlichteit aus Greitere Anwendung der Vahrscheinlichteit aus Greiterendung der Wahrscheinlichteit aus Greiterendung der Wahrs | e der D ts für i igen (à igen (à igen un ulation Pramie s bei Ec nover's ose des ne Dül Serien es aus inlichte ünden obachtu inlichte | finition of the stand of the st | tent<br>ersch<br>naus<br>isse<br>isse<br>bas<br>pérs<br>ie = N<br>otter<br>nnöv<br>es Eur<br>ichte             | ieder (o)                                              | et nen                                               | ation in eher Louis De ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ein<br>ine<br>ine<br>iter          | igai       | ha if da    | uss<br>as cas<br>ensert                   | of the state of th | difte de la | in<br>la   | bai       | isse  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Geite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Affecuriren der Loose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 331          |
| Kormular einer Police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 331          |
| Affecuranz beim Amortifiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 331          |
| Kormular einer Police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 338          |
| Rechnungsbeispiele zur Bestimmung der Pramie beim Verheuren für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r Gewinnsie   | •            |
| Rechnungsbeispiele zur Bestimmung der Pramie beim Verheuren fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |
| Beispiele zur Berechnung der Affecuranzprämie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 338          |
| Conference for a Contracting the conference of t |               |              |
| Zweite Unterabtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |
| Kaufmännische Buchhaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ng.           |              |
| Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 337          |
| Erfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
| Buchhaltung in doppelten Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e 11.         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •••         | 994          |
| Herleitung der Principien der Buchführung in doppelten Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •         | 338          |
| Caffabuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •         | 344          |
| Memorial, Primanota, Manual, Brouillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •         | 344          |
| Beispiel zum Memorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • •         | 344          |
| Beispiel zum Cassabuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •         | 340          |
| Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •         | 340          |
| Beispiel zum Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •         | 340          |
| Dauptbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •         | 340          |
| Ursprung der Buchführung in doppelten Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •         | 347          |
| Wälsche Practif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •         | 347          |
| Tabellarische Zusammenstellung der Journalposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n finantallas | •            |
| Anwendung der im Vorhergehenden entwickelten Grundsate auf ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u lbectettes: | Gelipier 340 |
| Monatliche Bilanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •         | 35           |
| Bilanzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •         | 35           |
| Punktiren, Pointiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •         | 35           |
| Berechnung des Geschäftsertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •         | 356          |
| Berthanschlag der vorhandenen Waaren und Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •         | 356          |
| Gewinn - und Verlust - Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •         | 35           |
| Berechnung des gegenwärtigen Besitstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •         | 35           |
| Pauptprobe der Buchführung in doppelten Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         | 35           |
| Zusammenstellung der Activa und Passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •         | 36           |
| Technische Bezeichnungen beim Buchhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • •         | 36           |
| Zusammengezogene Gäße im Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •         | 36           |
| Beweis, daß das Gewinn = und Verlust - Conto für den Verlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | of helaflet   |              |
| den Gewinn creditirt werden muffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nte perateer  | <b>36</b>    |
| Beispiel zur Buchung der Gewinn = und Verlust - Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •         | 36           |
| Bilanz = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         | 36           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •         | 36           |
| Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •         | 370          |
| DELECT R. B. L. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •         | 37           |
| Wiedereröffnung der Rechnungen des Hauptbuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •         | 37           |
| Wiederöffnungssätze im Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         | 37           |
| Reu-Conto, Alt-Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • •         | 37           |
| General = Bilanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •         | 37           |
| Anwendung des Abschlusses mit Reu-Conto, und des Wiedereröffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nend mit M    | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mary and the  | m- white was |

| Register                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             |                  |            |                                  |                                      |            |                                    |                       |        |       | Cant                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          |                                  | •                                    | • •        | i                                  | • •                   | •      | • •   | 376                                                  |
| Storniren                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                          | •                                        |                                        | •                                           |                  | •          | • •                              | •                                    |            | •                                  |                       | •      | •     | 377                                                  |
| Beispiele jum G                                                                                                                                                                              | tornire                                                                                                      | n.                                       |                                        | •                                           |                  | •          | • •                              | •                                    |            | •                                  |                       | •      |       | 377                                                  |
| Beispiele Tafel I                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                          |                                        | •                                           |                  | _          |                                  | _                                    |            | •                                  |                       | •      |       | 384                                                  |
| Memorial                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | •                                        |                                        | •                                           |                  | •          | •                                | •                                    | •          | •                                  |                       |        | -     | 898                                                  |
| a per e                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                          | •                                        | • •                                    | •                                           | •                | •          | • •                              | •                                    | •          | •                                  | • •                   | •      | •     | 400                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                            | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 401                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                          | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   |                                                      |
| Dauptbuch                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                            | •                                        | <b>.</b> .                             | •                                           | • •              | • ,        | •                                | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 406                                                  |
| Bufammenziehun                                                                                                                                                                               | •                                                                                                            |                                          |                                        |                                             |                  |            |                                  | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 414                                                  |
| Conto für zweise                                                                                                                                                                             | Lhafte                                                                                                       | ලආ                                       | ıldnei                                 | ia, od                                      | er E             | onto       | fospe                            | 10                                   | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 417                                                  |
| Beispiele                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                          | •                                        |                                        | •                                           | • •              | •          |                                  | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 415                                                  |
| Conto pro Diver                                                                                                                                                                              | fi.                                                                                                          | •                                        |                                        | •                                           |                  | •          |                                  | •                                    | • •        | •                                  |                       | •      |       | 417                                                  |
| Conto - Corrent                                                                                                                                                                              | •                                                                                                            | •                                        |                                        | •                                           |                  | •          |                                  | •                                    |            | •                                  |                       | •      |       | 417                                                  |
| Beispiele                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | •                                        |                                        |                                             |                  | •          |                                  |                                      |            | •                                  |                       | _      |       | 417                                                  |
| Bertheilung eines                                                                                                                                                                            | Cont                                                                                                         | n <sup>3</sup> d fi                      | 1 me                                   | hroro                                       | anbe             | TP         |                                  |                                      |            | _                                  |                       | •      |       | 418                                                  |
| Specielle Waare                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             |                  |            | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | •     | 418                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             | •                | •          | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 418                                                  |
| Meine Rechnung                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             |                  |            | • •                              | •                                    | •          | •                                  | • •                   | •      | • .•  |                                                      |
| Seine Rechnung                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                          |                                        | • •                                         |                  | •          |                                  | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | · .    | •     | 418                                                  |
| Gewinn - und A                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             |                  |            |                                  |                                      |            |                                    |                       |        |       |                                                      |
| oder Verlu                                                                                                                                                                                   | sts en                                                                                                       | tivede                                   | r ge                                   | bucht                                       | wer              | den        | tön:                             | nen                                  | oder       | De                                 | educh                 | tve    | rden  |                                                      |
| müssen.                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                          | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 419                                                  |
| Ausgleichung von                                                                                                                                                                             | ı Cure                                                                                                       | differ                                   | enzen                                  | •                                           |                  | •          |                                  |                                      |            | •                                  | • •                   | •      |       | 419                                                  |
| Beispiel                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | •                                        |                                        | •                                           | • •              |            |                                  | •                                    |            | •                                  |                       | •      |       | 419                                                  |
| Ansgleichung vor                                                                                                                                                                             | Scor                                                                                                         | accata                                   | ten                                    | •                                           |                  | _          |                                  | •                                    |            | •                                  |                       |        |       | 419                                                  |
| Beispiel                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                            | • •                                      |                                        |                                             |                  |            |                                  | •                                    |            | 4                                  |                       | _      |       | 419                                                  |
| Musgleichung vor                                                                                                                                                                             |                                                                                                              | -                                        | -                                      | •                                           | · •              | • '        | •                                | •                                    |            | •                                  |                       | •      |       | 421                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                          | -                                      | pope                                        | •• •             | •          | •                                | •                                    | •          | •                                  | • •                   | •      | •     | 491                                                  |
| Beispiele                                                                                                                                                                                    | • •                                                                                                          | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          | •                                | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 422                                                  |
| Agio - Conto .                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                          | •                                        | • •                                    | •                                           | • •              | •          | • •                              | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   |                                                      |
| Beispiele                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | •                                        | • •                                    | •                                           | •                | • • •      | •                                | •                                    | • •        | •                                  | • •                   | •      | • •   | 422                                                  |
| Comant = Caffa = (                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                          |                                        |                                             |                  |            |                                  | Cont                                 | 0.         | •                                  | • •                   | •      | • •   | 425                                                  |
| Verbuchung der                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | e bei                                    | Baai                                   | fendi                                       | ungen            | •          | •                                |                                      | •          | •                                  | • •                   | •      | • •   | 497                                                  |
| Banco - Conto .                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | •                                        |                                        |                                             | •                |            |                                  |                                      | •          | •                                  | • •                   | •      |       | 487                                                  |
| Rote. Formular                                                                                                                                                                               | e eines                                                                                                      | 3 Par                                    | nbur                                   | jer L                                       | Bantb            | illets     | und                              | eine                                 | r Ba       | ntv                                | Uma                   | Ht     |       | <b>428</b>                                           |
| Berbuchung der                                                                                                                                                                               | Bechle                                                                                                       | latidi                                   | åfte.                                  | mob                                         | al GA            | h fal      | aenbe                            | · 6.                                 | AC21       | Ya a                               |                       | Sall's | Ente  | n:                                                   |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | •                                        | 1 1                                    |                                             | CI NW            |            | -                                | : 4JG                                | ubitai     | 76 I                               | suruct                | æuı    | IMIUS |                                                      |
| 1) ich traff                                                                                                                                                                                 | re für                                                                                                       | eige:                                    | ne M                                   |                                             |                  |            | _                                | _                                    | •          |                                    |                       |        | -     |                                                      |
| 1) ich traff                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                          |                                        | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     |                                                      |
| 2) ein And                                                                                                                                                                                   | erer tr                                                                                                      | affirt                                   | auf                                    | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     |                                                      |
| 2) ein And<br>3) wan tro                                                                                                                                                                     | erer tr                                                                                                      | affirt                                   | auf                                    | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     |                                                      |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi                                                                                                                                                      | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;                                                                                  | affirt<br>uf <b>m</b>                    | auf<br>ich ;                           | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 400                                                  |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha                                                                                                                                       | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir                                                                       | assirt<br>us m<br>nesser                 | auf<br>ich ;                           | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428                                                  |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele                                                                                                                          | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir                                                                       | assirt<br>us m<br>nesser                 | auf<br>ich ;                           | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428                                                  |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto                                                                                                        | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir                                                                       | assirt<br>us m<br>nesser                 | auf<br>ich ;                           | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428<br>430                                           |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto<br>Bechsel Conto                                                                                       | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>Lte Mir                                                                       | affirt<br>uf mi<br>veffer                | aufich;                                | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428<br>430<br>430                                    |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto                                                                                                        | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>Lte Mir                                                                       | affirt<br>uf mi<br>veffer                | aufich;                                | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428<br>430                                           |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto<br>Bechsel Conto<br>Specielle Wechse                                                                   | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir                                                                       | affirt<br>uf mi<br>neffer                | aufich;                                | echnu                                       | ing o            | der f      | ür I                             | Rechn                                | ung (      | eine                               | Dr                    |        | -     | 428<br>430<br>430                                    |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto<br>Bechsel Conto<br>Specielle Wechse<br>Fixer Eurs, Bü                                                 | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir<br>()<br>(sec sec                                                     | uf mi<br>ueffer<br>10's                  | aufich;                                | ednu<br>einer                               | ing s            | der (      | ür I<br>für                      | red)n<br>mein                        | ung (      | hnu<br>hnu                         | Dri                   | itten  | -     | 428<br>430<br>430<br>430<br>430                      |
| 2) ein And<br>3) man tra<br>4) ich remi<br>5) ich erha<br>Beispiele<br>Rimessen Conto<br>Bechsel Conto<br>Specielle Wechse<br>Fixer Curs, Bü<br>Beispiele                                    | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>Le Mir<br>Le Cons<br>Her = C                                                  | uf mi<br>nesser                          | aufich;                                | ednu<br>einer                               | ing o'           | tten       | ür I                             | Rechn<br>mein                        | ung (      | hnu<br>hnu                         | Dri                   | itten  | -     | 428<br>430<br>430<br>430<br>430<br>431               |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich exha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Specielle Wechse Fixer Curs, Bür<br>Beispiele Discont - Conto,                                          | erer tr<br>Mirt a<br>ttire;<br>(te Mir<br><br>(seont<br>Gebra                                                | uf mi<br>nesser<br>io's                  | auf ich;  effelb                       | ednu<br>einer                               | ing of           | der (      | ür I                             | Rechn<br>mein                        | ung (      | hnu<br>hnu                         | Dring;                | itten  | -     | 428<br>430<br>430<br>430<br>430<br>431<br>482        |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich exha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Gecielle Wechse Fixer Curs, Bür<br>Beispiele Discont Conto, Gebrauch des W                              | erer tr<br>ffirt a<br>ttire;<br>(te Min<br>(secont<br>Gebra<br>echfel =                                      | uf mi<br>nesser<br>uch d<br>Conti        | auf ich; effelb                        | echnu<br>einer                              | ing of           | der ( iten | für I                            | Rechn<br>mein                        | ung (      | hnu<br>hnu                         | Dring;                | itten  | -     | 428<br>430<br>430<br>430<br>431<br>432<br>433        |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich exha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Gecielle Wechse Fixer Curs, Bür<br>Beispiele Discont - Conto, Gebrauch des W Rote. Wie die              | erer tr<br>ffirt a<br>ttire;<br>lte Min<br>L. Cons<br>Gebra<br>Gebra<br>echfel:<br>Handli                    | nesser<br>uch d<br>Eonti                 | auf ich; effelb o's a                  | echnu<br>einer                              | oses i           | der sten   | den =                            | Techn<br>mein<br>Con<br>ton          | ung (      | finei<br>hnu                       | ng;                   | itten  |       | 428<br>430<br>430<br>430<br>431<br>432<br>433        |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich erha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Gescielle Wechsel Fixer Eurs, Bür<br>Beispiele Discont - Conto, Gebrauch des W Rote. Wie die            | erer triffirt a<br>ttire;<br>lte Min<br>der E<br>Gebra<br>Echsel =<br>Handli<br>pro Di                       | uf mi<br>nesser<br>ins<br>uch d<br>Conti | auf ich; effelb ors a als              | echnu<br>einer                              | oses<br>Spi      | der sten   | den =<br>rden                    | Techn<br>mein<br>Con<br>ton          | ung ( Reco | Anei<br>Huu<br>Stlei               | ng;                   | itten  | fann  | 428<br>430<br>430<br>430<br>431<br>432<br>433<br>435 |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich exha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Gecielle Wechse Fixer Eurs, Bür<br>Beispiele Discont Conto, Gebrauch des W Kote. Wie die Rite das Conto | erer triffirt a<br>ttire;<br>lte Min<br>der E<br>Gebra<br>Echsel =<br>Handli<br>pro Di                       | uf mi<br>nesser<br>ins<br>uch d<br>Conti | auf ich; effelb ors a als              | echnu<br>einer                              | oses<br>Spi      | der sten   | den =<br>erden<br>1 - Co<br>hnun | Techn<br>mein<br>Toni<br>toni<br>nto | ung ( Reco | Anei<br>Huu<br>Stlei               | ng;                   | itten  | fann  | 428<br>430<br>430<br>430<br>431<br>432<br>433<br>435 |
| 2) ein And 3) man tra 4) ich remi 5) ich erha Beispiele Rimessen Conto Bechsel Conto Gescielle Wechsel Fixer Eurs, Bür<br>Beispiele Discont - Conto, Gebrauch des W Rote. Wie die            | erer triffirt a<br>ttire;<br>le Rin<br>Le Eoni<br>Her = E<br>Gebra<br>Schfel =<br>Handli<br>Pro Di<br>Speser | nesserient uch de Continues iver fi      | auf ich; effelb o's a intoft als in Re | echnueiner einer en le bl en ve blofee mbor | oses institution | der sten   | den =<br>rden<br>1 - Co<br>hnun  | Conton<br>ton<br>ato                 | ung ( Reco | Alei<br>Stei<br>Stei<br>Sen<br>Sen | ng; ncoffeet two find | itten  | fann  | 428<br>430<br>430<br>430<br>431<br>432<br>433        |

| Berbuchung von Wechseln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) welche wir protestiren lassen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
| 2) welche wir unter Protest zurück erhalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| 3) für welche wir interveniren, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                        |
| -) cooling that the miles brotherman to the contract of the co | 441                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449                                                                                                                      |
| bschluß solcher Conto's, welche in zweierlei Währungen geführt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| derbuchung der auf Staatseffecten haftenden Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448                                                                                                                      |
| ieferungsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448                                                                                                                      |
| deschäfte in Staatseffecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 446                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447                                                                                                                      |
| Bodmerei = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447                                                                                                                      |
| specuranzgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448                                                                                                                      |
| ffecuranzprämien = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448                                                                                                                      |
| dvarie = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448                                                                                                                      |
| Necuranz = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 448                                                                                                                      |
| Societatshandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448                                                                                                                      |
| demeinschaftliches Capital = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450                                                                                                                      |
| deseuschafts = Conto, Liquidations = Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451                                                                                                                      |
| buchung bei der Eröffnung einer Gesellschaftshandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 453                                                                                                                      |
| Buchung bei dem Bücherschluß einer Gesellschaftshandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 454                                                                                                                      |
| duchung der Vertheilung der Activa und Passiva bei der Auskösung einer Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 456                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| articipationsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| erticipationsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| articipationsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465                                                                                                                      |
| darticipationsgeschäft.<br>Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und<br>wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn aus-<br>weist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465                                                                                                                      |
| derticipationsgeschäft. beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465                                                                                                                      |
| derticipationsgeschäft. beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist. weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466<br>466                                                                                                               |
| derticipationsgeschäft. Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist. Weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 466<br>466                                                                                                               |
| derticipationsgeschäft. beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist. weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist. beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder verzinst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 466<br>466                                                                                                               |
| deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammigewinn ausweist weist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Geschlschafts-Conto laufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 466<br>466                                                                                                               |
| deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist.  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist.  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts Sonto Laufen.  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 466<br>466                                                                                                               |
| articipationsgeschäft.  deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist.  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist.  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesellschafts Conto laufen.  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 466<br>469<br>472                                                                                                        |
| deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist werden, und sämmtliche von den Theilhabern hergeschossenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gescuschafts Conto laufen nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465<br>469<br>472<br>492                                                                                                 |
| deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Sesammigewinn aussweist.  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist.  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts Conto laufen.  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465<br>469<br>472<br>498<br>584                                                                                          |
| deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist.  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist.  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das GesellschaftssConto laufen.  inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen ommissionssund Speditionsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465<br>469<br>472<br>498<br>584<br>584                                                                                   |
| varticipationsgeschäft.  deispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn aussweist.  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist.  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesellschaftssonto laufen nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen ommissions und Speditionsgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 465<br>469<br>472<br>498<br>594<br>594<br>530                                                                            |
| seispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn aussweist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist eispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts Conto laufen inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen sommissions und Speditionsgeschäft werdinds Sessitions Conto detailhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465<br>465<br>469<br>472<br>498<br>594<br>594<br>536<br>535                                                              |
| seispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn aussweist .  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist .  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts Conto laufen .  inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensschafte der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen .  commissions und Speditionsgeschäft .  commissions und Speditionsgeschäft .  commissions Conto .  detailhandel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 465<br>465<br>469<br>472<br>498<br>594<br>594<br>595<br>595                                                              |
| seispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wersden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist werden, und sämmtliche Posten durch das Gesellschafts-Conto laufen inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen wemmissions und Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen wemmissions und Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegensstande zund Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegensstande zund Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegensstande und Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegensstanden und Speditionsgeschäft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten durch die dem Gegenschaft werden, aber nicht alle posten der Geschaft werden, aber die Geschaft werden der Geschaft werden, aber die Geschaft werden, aber die Geschaft werden der Geschaft werden d | 465<br>465<br>469<br>472<br>498<br>594<br>596<br>595<br>595                                                              |
| seispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist werden, und sämmtliche posten durch das Gescuschscheispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gescuschafts Conto lausen nideres Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensstande der Unternehmung eröffneten Rechnungen lausen werden ommissions und Speditionsgeschäft ommissionswaren zonto wetailhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465<br>465<br>469<br>472<br>498<br>584<br>584<br>586<br>586<br>586<br>586                                                |
| articipationsgeschäft beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn aus- weist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wer- den, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zu- kommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gescuschafts-Conto laufen inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegens stande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen ommissions- und Speditionsgeschäft ommissionswaaren-Conto wetailhandel leinhandlung (Conto) adenschuldner-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465<br>465<br>469<br>472<br>498<br>584<br>586<br>586<br>586<br>586<br>586<br>586                                         |
| verticipationsgeschäft .  desspiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist .  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht werzins werzden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zussommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist .  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern bergeschossenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesellschafts-Conto lausen .  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensschande der Unternehmung eröffneten Rechnungen lausen .  sommissions und Speditionsgeschäft .  sommissions Conto .  despeditions Conto .  despedi | 465<br>465<br>465<br>465<br>472<br>498<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                                         |
| articipationsgeschäft beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Sesammtgewinn aus- weist weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins wer- den, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zu- tommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts-Conto laufen inderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegens stande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen ommissions- und Speditionsgeschäft ommissionswaaren-Conto betailhandel leinhandlung (Conto) adenschuldner-Conto ofungscasse eichuldeneingangscasse eichuldeneingangscasse eichuldeneingangscasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465<br>465<br>465<br>465<br>472<br>498<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                           |
| articipationsgeschäft .  despiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweist .  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist .  despiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Geschlichafts Conto laufen .  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensskande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen .  dommissions und Speditionsgeschäft .  denmissions Conto .  detailhandel .  leinhandlung (Conto) .  debenstrazze .  delipiele Kr. 1 bis 4 .  debenstrazze mit Goll und Haben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 466<br>466<br>466<br>469<br>472<br>498<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                    |
| articipationsgeschäft .  despiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Conto den Gesammtgewinn ausweitst .  weites Beispiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Conto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist .  deispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesculschafts Conto Laufen .  nderes Beispiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschossenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegensschaft dande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen .  sommissions und Speditionsgeschäft .  sommissions zund Speditionsgeschäft .  sommissions zonto .  sowichtung (Conto) .  denschaft duldener Conto .  sowingscasse .  sichuldeneingangscasse .  sichuldeneingangscasse mit Goll und Haben .  assambluch mit einer Rebencolumne für die Losungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 465<br>465<br>465<br>465<br>465<br>465<br>465<br>465<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>5 |
| articipationsgeschäft despiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzinst werden und wobei das der Unternehmung eröffnete Sonto den Sesammtgewinn ausweitst weites Besspiel, nach welchem die Einlagen der Theilhaber nicht verzins werden, und wobei das der Unternehmung eröffete Sonto nur den uns zustommenden Antheil am Ertrage des Geschäfts ausweist despiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder verzinst werden, und sämmtliche Posten durch das Gesellschafts-Sonto laufen nderes Besspiel, nach welchem die von den Theilhabern hergeschoffenen Gelder ebenfalls verzinst werden, aber nicht alle Posten durch die dem Gegens stande der Unternehmung eröffneten Rechnungen laufen sommissions- und Speditionsgeschäft sommissions- Sonto detailhandel leinhandlung (Sonto) addenschafte schuldenetingangscasse schuldenetingangscasse eispiele Rr. 1 bis 4 abenstrazze mit Soll und Daben affabuch mit einer Rebencolumne für die Losungen ote. Anwendung solcher Rebencolumnen auf andere Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400<br>465<br>466<br>469<br>478<br>498<br>594<br>594<br>594<br>594<br>594<br>594<br>594<br>594<br>594<br>595<br>595      |

| •                         |              |              |       |             |      | •     | •    |         |     |              |            |       |         |            |        |     |          |     |              |            | Geite      |
|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|-------|------|---------|-----|--------------|------------|-------|---------|------------|--------|-----|----------|-----|--------------|------------|------------|
| Fabritations = C          | Eonto        | •            | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       |            | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 544        |
| Meßgeschäft.              | • •          |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 545        |
| Ref = Conto               | •            |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 545        |
| Megbücher .               | •            |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 545        |
| Gebeimbuchun              | a.           |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       |     | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   |              | •          | 545        |
| Gebeimbücher              | •            |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      |     | •        | •   | •            | •          | 545        |
| Gebeim = Conto            | ) <b>.</b> . |              | •     | •           |      | •     | •    | •       | •   | •            | •          |       | •       | •          | •      | •   | •        |     | •            | •          | 545        |
| Wie beim Bud<br>find, der |              |              |       |             |      |       |      |         |     |              |            |       |         |            | mu     | nge | n to     | n ( | <b>Gan</b> ( | ge         |            |
|                           |              |              |       |             |      | 31    | wei  | ter     | शक  | <b>j</b> dyn | itt.       |       |         |            |        |     |          |     |              |            |            |
| Bon einig                 | en 1         | n e u        | ter   | n 2         | 3 u  | ch h  | al   | tu      | n g | s a          | rt         | e n   | un      | <b>b</b> 1 | ) OI   | ı b | er       | e   | inf          | a d        | jen        |
| _                         |              |              |       |             |      |       |      | ħfi     | _   |              |            |       |         |            |        |     | ١.       |     | •            | •          |            |
| CB:m[siems                |              |              |       |             |      |       |      |         |     |              |            |       |         |            |        |     | `        |     |              | ,          | KK 4       |
| Einleitung .              | <br>66_Y.    | •            | -L    | ماما        |      | •     | ÷    | •<br>}6 | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 554        |
| Englische Bud             |              |              |       |             |      |       |      |         |     | -atl         | •<br>•     |       | علام ما | 6.1        | •<br>• | •   | •<br>Di. | •   | •            | •          | 554        |
| Rote. Wer d               |              |              |       |             |      |       |      |         |     | guy          | ayei       | 1 2   | uay     | gat        | ıun    | g 1 | 1        | •   | •            | •          | 554        |
| Englische Bud             |              |              |       |             |      |       |      |         |     | •            | ٠          | •     | •       | •          | •      | . • | •        | •   | ~ w          | •          | 556        |
| Rote. Auszug              | gau          | B D          | er ;  | You         | redi | e Di  | et . | Rie     | me  | nts          | <b>9</b> f | B     | )OK     | - K        | eep    | ing | po       | n   | Reu          | <b>9</b> , | ****       |
| bie Engli                 | • •          |              |       |             | •    | etr   | effe | end     | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 556        |
| Memorial mit              |              |              |       |             |      | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 559        |
| Eine ähnliche             |              |              |       |             |      |       |      |         | al  | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 560        |
| Successives A             |              |              | -     |             |      |       | •    |         | •   | ٠            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 563        |
| Berbindung de             | _            | •            |       | ,           |      |       |      | _       |     | ı            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 567        |
| Gesetliche Bes            |              |              |       |             |      |       |      |         |     | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 570        |
| Rote. Formu               |              |              |       |             |      | en!   | Be   | apel    | nig | ung          | jen        | üb    | er 9    | Bag        | init   | ung | j de     | 8   | Jou          | t=         |            |
| nals und                  | Inv          | entc         | rrier | <b>Bu</b> ( | hs.  |       |      |         |     |              |            |       |         |            |        |     |          |     |              |            |            |
| Schema's .                | •            | • •          | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 572        |
|                           |              |              |       |             |      |       |      |         |     |              |            |       |         |            |        | •   |          |     |              |            |            |
|                           |              |              |       |             |      | D     | riti | ter     | शक  | фn           | itt.       |       |         |            |        |     |          |     |              |            |            |
|                           |              |              |       | N           | on   | b     | e n  | Ş       | ülf | 86           | ûd         | h e i | n.      |            |        |     |          |     |              |            |            |
| Einleitung .              |              | _            |       |             |      | •     | _    |         | _   | •            |            | •     | _       |            |        |     |          | •   |              |            | 591        |
| Contantbuch               |              |              | •     | •           | •    | •     | •    |         | •   | •            | •          |       |         | •          | •      | •   | •        | •   |              |            | 592        |
| Kacturenbuch              |              | •            | •     | •           | •    | -     | •    | •       | •   | -            | _          | _     | -       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 592        |
| <b>Calculations</b> bu    | <b>d</b>     |              | •     | •           | •    | •     | •    | •       |     | •            | •          | -     | •       | •          | -      | •   | •        | _   | •            | •          | 592        |
| Vertaufs = ode            | •            | Bito         | renf  | nq          | •    | •     | •    | •       | •   | -            | •          | •     |         | -          | -      | •   | -        | •   |              | •          | 592        |
| Commissionsbu             |              |              |       | •           |      | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       |            | •      | •   |          | •   | •            | •          | 593        |
| Vormerkbuch               |              |              |       |             |      |       | •.   | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | <b>594</b> |
| Commissions               |              |              |       |             |      | J- 44 | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 594        |
| Speditionsbuch            |              | - <b>-</b> u | nr++  | •••         | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 595        |
| Rimeffenbuch              | 7 • •        | •            | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | <b>596</b> |
|                           | • •          | •            | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 597        |
| Trattenbuch               | • •          | •            | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 597        |
| Verfallbücher             | • •          | •            | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          |            |
| Controbuch                |              | Ka =         | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | •       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 599        |
| Schema's Nr.              | 1 D          | 18 7         | •     | •           | •    | •     | •    | •       | •   | •            | •          | •     | ٠       | •          | •      | •   | •        | •   | •            | •          | 601        |

## 3meite Abtheilung.

## Stilistischer Theil.

### Erste Unterabtheilung.

## Von den Rechnungen, Rechnungsauszügen und Quittungen.

### Erfter Abschnitt.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulare von Roten 607 Formulare von Facturen 607 Formular einer Spesenrechnung 611 Conto - Corrent . 612 Formular eines Conto - Corrents 614 Anderes Formular . 616  Bom Schein und von der Quittung.  Einleitung . 617 Bestandtheile des Empfangsscheins 617 Formular eines Empfangsscheins über Waaren, welche man für Rechnung eines Dritten empfangen hat 617 Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für Rechnung eines Ormulare eines Dritten erhalten hat, ausgestellten Scheins 610 Formulare Kr. 1 bis 3 von Specialquittungen 618 Formulare Kr. 1 bis 3 von Generalquittungen 619 Mortificationsschein 619 |
| Formulare von Roten 607 Formulare von Facturen 607 Formular einer Spesenrechnung 611 Conto - Corrent . 612 Formular eines Conto - Corrents 614 Anderes Formular . 616  Bom Schein und von der Quittung.  Einleitung . 617 Bestandtheile des Empfangsscheins 617 Formular eines Empfangsscheins über Waaren, welche man für Rechnung eines Dritten empfangen hat 617 Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für Rechnung eines Ormulare eines Dritten erhalten hat, ausgestellten Scheins 610 Formulare Kr. 1 bis 3 von Specialquittungen 618 Formulare Kr. 1 bis 3 von Generalquittungen 619 Mortificationsschein 619 |
| Formulare von Facturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formular einer Spesenrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formular eines Conto. Corrents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inderes Formular  Bom Schein und von der Quittung.  Einleitung  Bestandtheile des Empfangsscheins  Sormular eines Empfangsscheins über Waaren, welche man für Rechnung eines  Dritten empfangen hat  Sormular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für Rechnung eines  Formular eines Dritten erhalten hat, ausgestellten Scheins  610 Formulare Nr. 1 bis 3 von Specialquittungen  618 Formulare Nr. 1 bis 2 von Generalquittungen  619                                                                                                                                                                                     |
| Bom Schein und von der Quittung.  Simleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bom Schein und von der Quittung.  Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bom Schein und von der Quittung.  Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vestandtheile des Empfangsscheins  Hormular eines Empfangsscheins über Waaren, welche man für Rechnung eines  Oritten empfangen hat  Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für  Rechnung eines Oritten erhalten hat, ausgestellten Scheins  Formulare Nr. 1 bis 3 von Specialquittungen  Other Sormulare Nr. 1 bis 3 von Generalquittungen                                                                                                                  |
| Vestandtheile des Empfangsscheins  Hormular eines Empfangsscheins über Waaren, welche man für Rechnung eines  Oritten empfangen hat  Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für  Rechnung eines Oritten erhalten hat, ausgestellten Scheins  Formulare Nr. 1 bis 3 von Specialquittungen  Other Sormulare Nr. 1 bis 3 von Generalquittungen                                                                                                                  |
| Dritten empfangen hat Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für Rechnung eines Dritten erhalten hat, ausgestellten Scheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formular eines in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme welche man für Rechnung eines Oritten erhalten hat, ausgestellten Scheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rechnung eines Oritten erhalten hat, ausgestellten Scheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formulare Nr. 1 bis 3 von Specialquittungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formulare Nr. 1 bis 2 von Generalquittungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mortificationsschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mortificationsschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formulare Nr. 1 bis 3 von Mortificationsscheinen 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispositionsschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formular eines Dispositionsscheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zweite Unterabtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von den Verträgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vom Gesellschaftevertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ramentliche Gesellschaft (société eollective)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wer das Recht zum Firmiren hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestandtheile des Gesellschaftsvertrags ter namentlichen Gesellschaft 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Punktation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entwurf zu einem Gesellschaftsvertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausfertigung des dem Entwurfe entsprechenden Vertrags 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beispiel eines bei der Aufnahme eines Affocie's in eine bereits bestehende Hand=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Absonderungevertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                 | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | 637                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|--------|-----------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bespiel eines Absonderungsvertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b> .                                        | • •                                       | •     | . •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | 637                                                                                    |
| Amberes Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                 | •                                         | •     | • •       | • •         | •      | •      |           | •   | •    | •          | 639                                                                                    |
| Gegenseitiges Quittiren bei der Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                           |       |           |             |        |        |           |     | •    | •          | . 641                                                                                  |
| Bertrag für die Verlängerung eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es at                                             | gelau                                     | tenen | Gel       | euja        | )ați   | tsber  | tra       | 36  | •    | •          | . 64 <b>3</b>                                                                          |
| Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                 | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | 643                                                                                    |
| Speculationsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                 |                                           | _     | _         |             | •      | •      | •         | •   | •    | •          | 643                                                                                    |
| Bestandtheile des Vertrags für der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | pecula                                    | rions | detem     | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 649                                                                                  |
| Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                 | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 643                                                                                  |
| Commandite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                 | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . <b>618</b>                                                                           |
| Gesellschaftsvertrag der Commandit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . <b>644</b>                                                                           |
| Beispiel aus Duvrards Memoiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                 | • •                                       | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 644<br>. <b>64</b> 9                                                                 |
| Anonyme oder namenlose Gesellscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                 |                                           | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 650                                                                                  |
| Statuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | -                                         | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 650<br>. 650                                                                         |
| Als Beispiel: die Statuten der W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                           |       |           |             | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 651                                                                                  |
| Kormular einer Actie der Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |       | ,uiii     | •           | •      | •      | •         | •   | •    | • `        | . 661                                                                                  |
| Formular eines Coupons der östern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                           |       | malh      | on <b>f</b> | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 6 <b>62</b>                                                                          |
| Dogmitte etttes annhotts det altere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iettyt                                            | lmen                                      | Jtutu |           | WHILE       | ٠      | •      | •         | •   | •    | •          |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3wei                                              | ter N                                     | bschn | tt.       |             |        |        |           |     |      |            |                                                                                        |
| Von ben We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d fe                                              | ln 1                                      | nb    | An 12     | oe i i      | 11 1   | n a e  | n.        |     |      |            | ·                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , .                                             |                                           |       |           | ,           |        | 0      |           |     |      |            | 000                                                                                    |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                               | •                                         | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 662                                                                                  |
| Bechselfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                                               | •                                         | •     | • •       | 0-3         | •      | •      | •<br>• 42 | •   | 923. | e<br>Merat | . 665                                                                                  |
| Rote. Artitel aus dem Code de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                           | und   | Oemi      | COC         | 16     | GIAT   | r Mo      | EE: | 204  | rhier      |                                                                                        |
| fähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                               | •                                         | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . <b>668</b><br>. <b>66</b> 8                                                          |
| Objective Wechselfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                               | •                                         | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | P   | •    | •          | . 669                                                                                  |
| Solective zoeihlerlahildien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •                                               | •                                         | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 6 <b>69</b>                                                                          |
| Pilochiel ciantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                           |       |           |             |        |        |           |     |      |            |                                                                                        |
| Bechselclausel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | <b>f</b> oit                              | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          |                                                                                        |
| Birtung der subjectiven Wechselun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fähig                                             | feit .                                    | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 669                                                                                  |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fahig<br>ahigi                                    | eit .                                     | •     | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          |                                                                                        |
| Birtung der subjectiven Wechselun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fahig<br>ahigi                                    | eit .                                     | •     | ech fe    | :<br>: [,   | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 669                                                                                  |
| Wirkung der subjectiven Wechselung<br>Wirkung der objectiven Wechselunf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fähig<br>ähigl<br>Era                             | leit .<br>Ssirt                           | e W   | ech fe    | :<br>: [,   | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 669                                                                                  |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fähig<br>ähigi<br>Era<br>n W                      | leit .<br>Ffirt<br>echfel                 | e W   | ect) fe   |             | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . <del>66</del> 9<br>. 670                                                             |
| Wirkung der subjectiven Wechselung Wirkung der objectiven Wechselung L. A. Inhalt und Form der traffirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fähig<br>ähigi<br>Era<br>n W                      | leit .<br>Ffirt<br>echfel                 | e 28  | ect) fe   | £.          | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 669<br>. 670                                                                         |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A<br>a) Inhalt und Form der traffirter<br>Indossament, Giro<br>Cession<br>Vervielfältigung eines und desselber                                                                                                                                                                                                                                                                         | fähigl<br>Tra<br>n W<br>n W                       | eit.<br>Firt<br>echfel<br>echfel          | e 28  | • •       | •           | •      | •      | •         | •   | •    | •          | . 670<br>. 670                                                                         |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A<br>a) Inhalt und Form der traffirter<br>Indosfament, Giro<br>Cession<br>Vervielfältigung eines und desselber<br>Rote. Formular eines (in Frankr                                                                                                                                                                                                                                      | fähigl<br>Tra<br>n W<br>n W                       | eit.<br>Firt<br>echfel<br>echfel          | e 233 | • •       | •           | is     | •      | •         | •   | •    | •          | . 670<br>. 670<br>. 670<br>. 671                                                       |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A<br>a) Inhalt und Form der traffirter<br>Indossament, Giro<br>Cession<br>Bervielfältigung eines und desselber<br>Rote. Formular eines (in Frankr<br>Berfallzeit der Wechsel                                                                                                                                                                                                           | fähigl<br>Tra<br>n W<br>n W<br>eich               | eit<br>firt<br>echfel<br>echfel<br>gebrä  | e W   | hen)      |             | is     |        | •         | •   | •    | •          | . 670<br>. 670<br>. 671<br>. 672                                                       |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A<br>a) Inhalt und Form der traffirter<br>Indossament, Siro<br>Cession<br>Bervielfältigung eines und desselber<br>Rote. Formular eines (in Frankr<br>Berfallzeit der Wechsel                                                                                                                                                                                                           | fähig<br>ähigl<br>Era<br>n W<br>n W<br>eich       | eit<br>firt<br>echfel<br>echfel<br>gebrä  | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | •         |     | •    | •          | . 669 . 670 . 670 . 671 . 678 . 673                                                    |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A. Inhalt und Form der traffirter<br>Indosfament, Giro<br>Cession<br>Vervielfältigung eines und desselber<br>Rote. Formular eines (in Frankr<br>Verfallzeit der Wechsel<br>Datowechsel<br>Rote. Ueber die in Rußland gebi                                                                                                                                                              | fähig<br>ähigl<br>Era<br>n W<br>n W<br>eich       | eit<br>firt<br>echfel<br>echfel<br>gebrä  | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | ber       | jul | ian  | if che     | . 670<br>. 670<br>. 671<br>. 672<br>. 673<br>. 673                                     |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf<br>Birkung der objectiven Wechselunf<br>L. A. Inhalt und Form der traffirter<br>Indossament, Siro<br>Cession<br>Vervielfältigung eines und desselber<br>Rote. Formular eines (in Frankr<br>Berfallzeit der Wechsel<br>Datowechsel<br>Rote. Ueber die in Rußland gebi<br>Zeitrechnung.                                                                                                                                             | fähig<br>ähigl<br>Era<br>n W<br>n W<br>eich       | eit<br>firt<br>echfel<br>echfel<br>gebrä  | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | ber       | jul | ian  | i (che     | . 670<br>. 670<br>. 671<br>. 672<br>. 673<br>. 673                                     |
| Wirkung der subjectiven Wechselung Birkung der objectiven Wechselung I. A. I. A. Inhalt und Form der traffirter Indospament, Siro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebinzeitrechnung Gichtwechsel                                                                                                                                                         | fähig<br>ähigl<br>Era<br>n W<br>n W<br>eich       | eit<br>firt<br>echfel<br>echfel<br>gebrä  | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | ber       | jul | ian  | i (d)e     | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673                            |
| Wirkung der subjectiven Wechselung  L. A. Inhalt und Form der traffirter Indospament, Giro  Cession  Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel  Datowechsel  Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung  Sichtwechsel                                                                                                                                                                                           | fähigl<br>ähigl<br>Exal<br>n W<br>eich            | leit  firt  echfel  gebrä  liche          | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | ber       | jul | ian  | if che     | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673                            |
| Birkung der subjectiven Wechselung Birkung der objectiven Wechselung  L.  a) Inhalt und Form der trassirter Indosfament, Siro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Berfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung Sichtwechsel Uswechsel Uswechsel Uswechsel Rote. Ueber die Entstehung der                                                                                                | fähigl<br>ähigl<br>Exal<br>n W<br>eich            | leit  firt  echfel  gebrä  liche          | e W   | hen)      | <b>L</b> va | •      | • ·    | ber       | jul | ian  | i (d)e     | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674                   |
| Birkung der subjectiven Wechselung Birkung der objectiven Wechselung L.  a) Inhalt und Form der trassirter Indosfament, Siro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Berfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung Sichtwechsel Uswechsel Uswechsel Rote. Ueber die Entstehung der Respechsel                                                                                                | fähigl<br>ähigl<br>Exa<br>n W<br>n W<br>räuch     | eit  firt  echfel  gebra  liche           | e W   | hen)      | Ava<br>nung |        | iach ' | •         | •   | •    | •          | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674          |
| Wirkung der subjectiven Wechselung Birkung der objectiven Wechselung L.  a) Inhalt und Form der traffirter Indosfament, Siro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung Sichtwechsel Uswechsel Uswechsel Rote. Ueber die Entstehung der Rote. Veber die Entstehung der Rote.                                                                      | fähigl<br>ähigl<br>Exa<br>n W<br>n W<br>räuch     | eit  firt  echfel  gebra  liche           | e W   | hen)      | Ava<br>nung |        | iach ' | •         | •   | •    | •          | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674          |
| Birkung der subjectiven Wechselung Bertung der objectiven Wechselung L.  a) Inhalt und Form der trassirter Indosfament, Siro  Sessielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Berfallzeit der Wechsel  Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung  Sichtwechsel Uswechsel Rote. Ueber die Entstehung der Respechsel Rote. Ueber die Entstehung der Rote. In welchem Sinn nach de Piacere genommen wird.                           | fähigl<br>ähigl<br>Exa<br>n W<br>n W<br>räuch     | eit  firt  echfel  gebra  liche           | e W   | hen)      | Ava<br>nung |        | iach ' | •         | •   | •    | •          | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674          |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf  L.  a) Inhalt und Form der traffirter Indossament, Giro  Cession  Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel  Vote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung  Sichtwechsel  Uswechsel  Uswechsel  Rote. Ueber die Entstehung der Rote. Ueber die Entstehung der Piacere genommen wird.  Respecttage, Discretionstage                                                             | fähigl<br>Tra<br>n W<br>n W<br>reich<br>          | eit  firt  echfel  gebrä  liche  rechfel  | e W   | hen) Rimn | Ava<br>nung | n<br>· | nach   | •         | •   | •    | •          | . 670<br>. 670<br>. 671<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674          |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf Birkung der objectiven Wechselunf  L. A. Inhalt und Form der traffirter Indosfament, Giro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung Sichtwechsel Usewechsel Rote. Ueber die Entstehung der Rote. Ueber die Entstehung der Piacere genommen wird. Respectiage, Discretionstage Rote. Ueber die Abschaffung der | fähigl<br>Tra<br>n W<br>n W<br>reich<br>          | eit  firt  echfel  gebrä  liche  rechfel  | e W   | hen) Rimn | Ava<br>nung | n<br>· | nach   | •         | •   | •    | •          | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674<br>. 675 |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf Wirkung der objectiven Wechselunf L. A. Indosfament, Giro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fähigl<br>ähigl<br>Era<br>n W<br>n<br>eich<br>    | leit  firt  echfel  gebrä  liche  rechfel | e W   | hen) Rimn | Ava<br>nung | n<br>· | nach   | •         | •   | •    | •          | . 679 . 679 . 679 . 678 . 678 . 678 . 678 . 678 . 678 . 678 . 675 . 675                |
| Wirkung der subjectiven Wechselunf Birkung der objectiven Wechselunf  L. A. Inhalt und Form der traffirter Indosfament, Giro Cession Bervielfältigung eines und desselber Rote. Formular eines (in Frankr Verfallzeit der Wechsel Datowechsel Rote. Ueber die in Rußland gebi Zeitrechnung Sichtwechsel Usewechsel Rote. Ueber die Entstehung der Rote. Ueber die Entstehung der Piacere genommen wird. Respectiage, Discretionstage Rote. Ueber die Abschaffung der | fähigi<br>ähigi<br>Era<br>n W<br>nich<br><br>Resp | leit  firt  echfel  gebrä  liche  rechfel | e W   | hen) Rimn | Ava<br>nung | n<br>· | nach   | •         | •   | •    | •          | . 679<br>. 679<br>. 679<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 673<br>. 674<br>. 674<br>. 675 |

•

•

|                                                                                | Seite          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Angabe der Valutaberichtigung                                                  | 678            |
| Juterimsschein, Interimswechsel                                                | 679            |
| Verhältniß vom Aussteller zum Bezogenen                                        | 679            |
| Commissionstratten                                                             | 680            |
| Declung                                                                        | 680            |
| <b>Mulis</b>                                                                   | 680            |
| Bestandtheile eines traffirten Wechsels                                        | 681            |
| Beispiel                                                                       | 682            |
| Rote. Wirkung der Unterschrift in Vollmacht                                    | 682            |
| Bechselformulare                                                               | 683            |
| Bechselstempel                                                                 | 683            |
| Domicilirte Wechsel                                                            | 683            |
| Rectawech sel                                                                  | 684            |
| Wechsel auf Inhaber (au porteur)                                               | 684            |
| b) Vom Indossament                                                             | 684            |
| Bestandtheile des Indossaments                                                 | 684            |
| Indossament auf Inhaber                                                        | 685            |
| Indossament ohne Wechselverbindlichkeit für den Indossanten                    | 685            |
| Indoffirung für Rechnung eines Andern                                          | 686            |
| Indossament auf Wechsel welche zum Einziehen übermacht werden                  | 686            |
| Indossament in blanko                                                          | 686            |
| Indossament zu Gunsten des Bezogenen                                           | 687            |
| Getheilte Indossante                                                           | 687            |
| Note. Ueber das Unstatthafte des Theilens der Indossamente                     | 688            |
| Indossirung vor und nach Berfall                                               | 688            |
| Alonge, Anhang                                                                 | 689            |
| Formular                                                                       | 689            |
| c) Von der Präsentation                                                        | 690            |
| Vorzeigung zur Annahme                                                         | 690            |
| Besorgung der Annahme                                                          | 699            |
| Beispiel                                                                       | 699            |
| Wechselabschriften                                                             | 691            |
| Vollmacht zur Beziehung eines angeblich acceptirten Wechsels                   | 693            |
| Primabud)                                                                      | 694            |
| Gesetliche Bestimmungen in Betreff derjenigen Wechsel, deren Verfallzeit durch | 00 A           |
| die Präsentation bestimmt wird                                                 | 694            |
| d) Von der Acceptation                                                         | 696            |
| Form der Annahme                                                               | 696            |
| Bedingte Annahme                                                               | 696            |
| Annahme der Abschrift                                                          | 69 <b>7</b>    |
| e) Von der Zahlung der Wechsel                                                 | 698            |
| Zahltag                                                                        | 698<br>cne     |
| Aenderung desselben durch Sonn=, Buß= und Feiertage                            | 698            |
| In welchen Fällen die Zahlung vor dem Verfalltage geleistet werden kann .      | 698            |
| In welchen Fällen der Acceptant nicht verpflichtet ift, dem Präsentanten die   | <b>600</b>     |
| Wechselsumme zu verabfolgen                                                    | <b>699</b> 699 |
| In welcher Münzsorte die Zahlung zu geschehen                                  | 700            |
| Beispiel                                                                       | 700            |
| Auf welche Arten die Zahlung geschehen kann                                    | 700            |
| Scontriren                                                                     | 701            |
| Confusion = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                | 702            |
|                                                                                |                |

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Delik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| l) Bon dec Jutervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 701   |
| Zehlung durch Intervention im engern Sinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 703   |
| Intervention zur Zahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 703   |
| Rechte des Intervenienten = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 703   |
| Bon welchen Personen die Intervention geleistet werden kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 704   |
| Dalfs-oder Rothadresse = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 704   |
| Form der Rothadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 704   |
| Rangordnung der Rothadvessen = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 706   |
| g) Bon der Protestation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 705   |
| In welchen Fällen der Protest wegen verweigerter Annahme zu erheben ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766   |
| Protest tregen verweigerter Zahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707   |
| Andere Beranlassangen zum Protestiren =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707   |
| Sicherheits und Securitatsprotest :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 798   |
| Rottren. — Bestandtheile des Protests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 709   |
| Proteft - Formulare ju S. 340, S. 341, Nr. 9, S. 340, Str. 8, S. 349, Mr. 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 9. 342, Nr. 5 und 9. 342, Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 709   |
| h) Won der Regreßnahme = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 718   |
| Benn und wann ver Regreß tam genommen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 719   |
| Binnen welcher Frist der Regreß geltend gemacht werden kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 713   |
| Wie der Regreß ausgeübt werden kann - = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 718   |
| Ructwechsel. — Retourrechnung. — Rechnungsbeispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 713   |
| Beispiele Nr. I bis IV. von Retourrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 716   |
| Bon gesefflichen Bestimmungen über den Regreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 718   |
| Rechumgsbeispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710   |
| Französische Retourrechnung = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 790   |
| Fingirte Rückwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 722   |
| Rachträgliche Bemerkungen über ben Regreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722   |
| II. Eigene Bechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Cinscitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 724   |
| Traffirt - eigene Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725   |
| Form der Adressen bei trassirt = eigenen Wechseln = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725   |
| In welchem Falle die Acceptation eines eigenen Wechsels für nöthig zu erachten is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725   |
| Mogreß bei eigenen Wechseln = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 795   |
| Benjichtleistung auf Einreden = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 725   |
| Ainsen in eigenen Wechseln. — Prolongation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 795   |
| In welcher Form prolongirt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796   |
| Formulare Rr. 1 bis 5 von einenen Wechseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 726   |
| Bargicaft, Aval Golidarische Wechselbürgschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 727   |
| Formular eines solidarisch verdürgten Wechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 728   |
| Bürgschaft bei trasstrten Wechseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 728   |
| Berdecke Bürgschaft. — Promissory notes, Formular. — Banker notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 728   |
| Billet à Ordre, Formulas Billet simple, Formulas Billet à domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 729   |
| III. Anweisungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120   |
| Einleitung e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 729   |
| Samulare van Anmeilungen - Danheichillet Danheidsettel - Garingler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Formulare von Anweisungen. — Pandelsbillet, Pandelszettel. — Formular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 794   |
| iv. Von falschen und verfälschten Wechfeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •   |
| Station Station - Collectionist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 724   |
| Besschiede Bechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400   |
| V. Von verlornen Wechseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 735   |
| Draffirte Bechsel Eigene Bechsel Mortificationsschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761   |
| THE PERSON AND THE PERSON AND LOCAL TOP THE PERSON AND THE PERSON |       |

| VI. Vom Wechselproces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einklagen des Wechsels. — Recognition. — Diffessionseid. — Berfahren ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ico .        |
| Wechselstrenge s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 734        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Bon der Schuldverschreibung und vom Bodmereivertre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ige.         |
| Einleitung. — Schuldverschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785          |
| Beispiele Nr. 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 736          |
| Pfandschein. — Beispiele Nr. 1 bis 2. — Partialschuldverschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 787        |
| Beispiel + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 738          |
| Abtretung einer Schuldverschreibung. — Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 740          |
| Delegation. — Beispiel s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741          |
| Bodmereivertrag. — Großavanturhandel. — Bodmereibrief , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 749          |
| Gegenstand der Bodmerei s s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 748        |
| Bestandtheile des Bodmereivertrags. — Bodmereibrief auf ein Schiff * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Bodmereibrief auf Kaufmannsgüter. — Geewechsels s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 746        |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Bom Lieferungsvertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Einleitung. — Bestandtheile des Lieferungsvertrags. — Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 747.       |
| Anderes Beispiel aus Duvrard's Memoiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 748        |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Bom Frachtvertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Einleitung =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 758        |
| a) Versendung über Meer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Rhederei e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 758        |
| Obliegenheiten und Rechte des Schiffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s 754        |
| Aufzählung der Papiere, die sich an Bord eines Schiffes befinden muffen * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s 754        |
| Rote. Bielbrief und Bestandtheile deffelben; Formular eines Damburger Bielbrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Mählbrief, Bestandtheile desselben. — Kaufbrief, Bestandtheile desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 756          |
| Befrachtung auf Stückgüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 757        |
| Certepartie, Bestandtheile derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 758        |
| Formular einer Certepartie = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 761        |
| Connossement, Bestandtheile desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 763          |
| Formular eines Conossements = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768          |
| Kautfracht s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _            |
| b) Versendung zu Lande und auf Flüssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 764        |
| Frachtbrief, Bestandtheile desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · Mar        |
| Formulax eines Frachtbriefs = + = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s 765        |
| Poenturar entes Drandinetels :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 766        |
| - Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Vom Assecuranzvertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            |
| Einleitung + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| a) Geeassecuranz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 766        |
| Recentions her Geneticement of the state of | \            |
| regenpointe ver weengernoung ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>•</i> 767 |
| Begenstände der Geeassecuranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 769        |
| supupung ver verpuperen wegenhanver e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>770</i>   |
| dolice; Aufzählung der Bestandtheile derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 771        |
| engave in ver police fur westen nechnung verkchert wird s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 771        |
| desenviung des dersicherten Gegenstandes s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 773          |
| Bersicherung auf Casco + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 774        |
| versingerung der hracht o o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 275          |

| Beseichung des Schilles & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                               | *          | 776       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung des Schiffers                                                                                   |            | 776       |  |  |  |  |  |  |  |
| Angabe der versicherten Summe = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                           | •          | 777       |  |  |  |  |  |  |  |
| Rote. Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Bestimmung der A                                    | Jrā=       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| mien beim Secoffecuranzwesen                                                                                | , 8        | 777       |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxiete Police; offene Police                                                                               | =          | 779       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung der Gefahr                                                                                      | =          | 780       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestimmung der Dauer des Risico                                                                             | 3          | 784       |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesetliche und vertraggemäße Befreiungen von der Gefahr                                                     | •          | 785       |  |  |  |  |  |  |  |
| Angabe der Reise = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                      |            | 788       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestimmung der Pramie                                                                                       | =          | 790       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bom Ristorno                                                                                                | •          | 791       |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeine und beständige Bedingungen                                                                       |            | 793       |  |  |  |  |  |  |  |
| Form der Police = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                       |            | 793       |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Police als negociables Papier                                                                           |            | 793       |  |  |  |  |  |  |  |
| Commentant Con 4 his 2 non Southware Classics in a second second                                            |            | 794       |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulare Nr. 1 bis 3 von Pamburger Policen                                                                 |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon den Anzeigen                                                                                            | *          | 797       |  |  |  |  |  |  |  |
| Andienung des Schadens                                                                                      |            | 797       |  |  |  |  |  |  |  |
| Vom Abandon = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                           |            | 798       |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufmachung der zu vergütenden Summe                                                                         | 3          | 801       |  |  |  |  |  |  |  |
| Generaldispache, Particulardispache = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                   | 3          | 804       |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel                                                                                                    | 3          | 805       |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderes Beispiel = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                      | •          | 811       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Versicherung bei Fluß- und Landfrachtfahrten.                                                            |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendung der von der Wersicherung gegen Seegefahr geltenden Grundsate                                      | auf        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| die Versicherung bei Fluß = und Landfrachtfahrten. — Beispiele = = =                                        | =          | 819       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Von der Bollmacht.                                                                                          |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Einleitung Bekandtheile der Rollmacht Beisviel                                                              |            | 824       |  |  |  |  |  |  |  |
| Einleitung. — Bestandtheile der Bollmacht. — Beispiel = = = = = =                                           |            | 825       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | _          | <b>VU</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Achter Abschnitt.                                                                                           |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Vom Compromis und Parere.                                                                                   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Compromiß; Bestandtheile desselben. — Beispiel. — Parere. — Beispie                                         | <b>.</b>   | 000       |  |  |  |  |  |  |  |
| combromis, schminchette nellectette - sceibier - diesee sceibie                                             | <b>+</b> - |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunter Abschnitt.                                                                                          |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Bom Bergleichsvertrage.                                                                                     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |            | 000       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankerott, Falliment = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                  |            | 833       |  |  |  |  |  |  |  |
| Vindicationsrecht. — Retentionsrecht = = = = = = = = = = = = =                                              |            | 834       |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordnung der Gläubiger. — Gütlicher Vergleich = = = = = = = =                                                |            | 229       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bergleichsvertrag; Bestandtheile deffelben                                                                  | •          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |            | 888       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | *          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.                                                                                     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.                                                                                     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.                                                 |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.                                                 |            | 888       |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.<br>Einleitung                                   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.                                                 |            | 888       |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.<br>Einleitung                                   |            | 888       |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.  Vom Kaufmännischen Briefwechsel.  Einleitung = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 2          | 888       |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Unterabtheilung.<br>Vom Kaufmännischen Briefwechsel.<br>Einleitung                                   | 2          | 888       |  |  |  |  |  |  |  |

#### Aweiter Abschnitt. Berichtbriefe. Einleitung . Erfter Unterabschnitt. Bacenbeeichtbriefe. Eigentliche Baarenberichtbriefe 846 Kacturen = Briefe = 847 Zweiter Unterabichnitt. Briefe über Bechfelgeschäfte. 8) Tratten 848 b) Rimeffen 851 c) Intervention und Protest -858 Pritter Unterabiconitt. Briefe über Bagrfendungen. Muzeige des Uebersenders . . . . . . . . . . . . 855 Empfangsanzeige 856 Bietter Unterabschnitt. Briefe über Zahlungen. Briefe über Zahlungen, welche uns gemacht werden . 857 Briefe über Zohlungen, welche wir für Rechnung eines Andern machen 857 Fanfter Unterabschnitt. Briefe über Bergutungen. Was man unter vergüten versieht. — Anzeige über Vergütungen . . . 857 Sechster Unterabschnittt. Speditionsbriefe. Einleitung : 859 Wefentliche Theile bes Speditions & Angrige - Wriefe 860 Siebenter Unterabschnitt. Conto . Corrent. Briefe. Inhalt des Conto Corrent - Briefs; Beispiele 861 Dritter Abschnitt: Unftragsbriefe. Einleitung . 862 Erfer Unterabschnittt. Waarenauftragsbriefe. Bestellungsbrief 868 Ekstaufs - Commiffion. ---Bertaufs . Commission ... 864 3 meiter Unterabichnitt. Briefe über Wechselgeschäfte. a) Commissionstratte , , , , , . 865 866 868 869 Dritter Unterabschnitt. Briefe über Baarsendungen, Zahlungen und Bergütungen. Bestandtheile des Auftrage jur Baarsendung, Zahlung, Bergutung 870 Vierter Unterabschnitt. Spetitionsbriefe. Bestandtheile des Spedicipitas Missingebriefist. Meispiele, e. :e. \* . . 871 Bierter Abschnitt, Crebithriefe. Eintheilung der Creditbriefe. — Bestandtheile des Creditbriefs 878 Avis über die Ertheilung von Credithriefen . . . 874 Schlußbemerkung . . . 875 876 Rachtrag

# Einleitung.

Unter Contorwissenschaft versteht man den Inbegriff derjenigen Kenntnisse, welche zum Bereiche des kaufmännischen Rechnungswesens und der schriftlichen Arbeiten gehören; sie zerfällt demnach überhaupt in zwei Theile: nämlich in den Rechnungstheil, und in den stilistischen Theil.

Der Rechnungstheil umfaßt sowohl die speciellen Anwendungen der Größenslehre auf die Gegenstände des Handels, in soweit solche auf dem Contor selbst vorsgenommen werden, als auch die Lehre von der Gesammtverrechnung des Handelsshaushalts, vermittelst welcher der Ertrag des Geschäfts, das jeweilige Handelssvermögen und der Stand der Forderungen und Schulden des Handeltreibenden ausgemittelt und nachgewiesen werden kann; jener Theil des kaufmannischen Rechnungswesens ist die sogenannte kaufmannischen Rechnungswesens ist die sogenannte kaufmannischen Buchhaltung.

Der stilistische Theil ber Contorwissenschaft begreift die Lehre von der Ausstertigung der kaufmännischen Rechnungen, Rechnungsauszüge und Quittungen; diejenige von der Ausfertigung kaufmännischer Berträge, so wie endlich die Lehre vom kaufmännischen Briefwechsel.

Im stilistischen Theile ber Contorwissenschaft haben wir es nicht sowohl mit einem besondern Stile, mit einer besondern Zunstsprache, als mit der Form der schriftlichen Aussertigungen in Beziehung auf den, durch Gesetze vorgeschriebenen, berkömmlichen oder durch Bertrag bestimmten Geschäftsgang bei den betreffenden handelsgegenständen zu thun; und es mussen daher die obigen Lehren zugleich mit der Darstellung der im Handel vorkommenden Geschäftsformen vorgetragen werden.

## Erste Abtheilung.

## Rechnungstheil.

### Erste Unterabtheilung.

### Kaufmännische Rechenkunst.

5. 1. Die Hauptgegenstände, auf welche Arithmetif und Algebra in der kaufsmännischen Rechenkunst angewendet werden, sind Geld, Zindwesen, Wechsel, Waaren und Staatseffesten, aus welcher Anwendung die Geldrechnung, die Zindrechnung, die Wechselrechnung, die Waarenrechnung und die Staatseffestenrechnung entspringen.

Die Reihenfolge, in welcher diese Rechnungsarten aufgezählt sind, gründet sich auf den Zusammenhang, in welchem die genannten Gegenstände in merkantilisscher Beziehung mit einander stehen; denn bei der Zindrechnung muß die Kenntniß der Geldrechnung vorausgesetzt werden; beide, die Gelds und Zindrechnung, sind die Srundlage der Wechselrechnung, und die Gelds, Zinds und Wechselrechnung kommen bei der Waarenrechnung vor; die Staatsessetzenrechnung macht den Besschluß, weil die früher genannten Rechnungsarten auch hier mehr oder weniger besrücksichtigt werden müssen.

### Erster Abschnitt.

### Geldrechnung.

- S. 2. Unter Gelbrechnung versteht man den Inbegriff derjenigen Berechnungen, welche beim Gelbe vorkommen; sie bestehen überhaupt
- 1) in der Bestimmung derjenigen Zahlenverhältnisse vermittelst der Daten gessetzlicher Ausmünzungsregeln, welche zur Beurtheilung und Würdigung einer Münze und eines Münzspstems erforderlich sind;
- 2) in der Bergleichung des Werths verschiedener Münzen, entweder nach ihrem innern Sehalte oder nach den veränderlichen Handelspreisen derselben; woran sich die Untersuchung knüpft, welche Münze, wenn man unter mehreren wählen kann,

am vortheilhaftesten zur Tilgung einer Schuld oder zur Einziehung einer Forderung sei, und endlich, welche Münze Speculation darbiete, d. h., als Waare betrachtet, sich zum Ein und Verkause in Absicht des Gewinnes eigne.

- S. Die gesetliche Bestimmung, wie viele gleichnamige Münzen aus einer gewissen Masse edeln Metalls geprägt werden sollen, und in welchem Berhaltnisse dieses mit Aupfer legirt oder vermischt werden soll, heißt Münzsuß. Das gesetzliche Gewicht eines Münzstücks heißt Schrot; die Menge des in der Münze ents haltenen edeln Metalls ist der sogenannte Feingehalt und unter Korn (titre) versteht man das Legirungsverhältniß; letteres wird also durch einen Bruch dargestellt, dessen Zähler den Feingehalt und bessen Menner das Schrot ausdrückt; doch wird im Handel gewöhnlich kein Unterschied zwischen Feingehalt und Korn gemacht und beides als die Menge des in der Münze enthaltenen edeln Metalls bezeichnend angenommen.
- S. 4. Die Münzgewichte der verschiedenen Staaten weichen mehr oder weniger von einander ab. In Deutschland ist seit Jahrhunderten die Colnische (von Coln am Rhein) Mark als Münzgewicht gesetzlich im Gebrauch \*). Die Eintheilung dieser Mark ist wie folgt:

| Mari |   |   | 1 | Unje | u. |   | Loth. |    |   |   | Quentchen. |           |   |   |   |  | Pfennige. |   |   |   |     |  |  |
|------|---|---|---|------|----|---|-------|----|---|---|------------|-----------|---|---|---|--|-----------|---|---|---|-----|--|--|
| 1    | • | • | • | 8    | •  | • | •     | 16 | • | • | •          | <b>64</b> | • | • | • |  | 256       | • | • | • | 512 |  |  |
|      |   |   |   | 1    | •  | • | •     | 2  | • | • | •          | 8         | • | • | • |  | 32        | • | • | • | 64  |  |  |
|      |   |   |   |      |    |   |       | 1  | • | • | •          | 4         | • | • | • |  | 16        | • | • | • | 32  |  |  |
|      |   |   |   |      |    |   |       |    |   |   |            | 1         | • | • | • |  | 4         | • | • | • | 8   |  |  |
|      |   |   |   |      |    |   |       |    |   |   |            |           |   |   |   |  | 4         | • | • | • | 2   |  |  |

Man gebraucht überdieß beim deutschen Münzwesen den sogenannten Richt: pfennig, welcher aus 65,536 Theilen (als der Quadratzahl der 256 Pfennige, in welche die Sölnische Mark getheilt wird) besteht; mithin betragen:

| Richtpfenni | ge. |   |   |   |   | Loth | • |   |   |   | Ð | uentch | en. |   |   |     | Pfennig.         |
|-------------|-----|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------|-----|---|---|-----|------------------|
| 65,536      | •   | • | • | • | • | 16   | • | • | • | • | • |        | . • | • | • | •   |                  |
| 32,768      | •   | • | • | • | • | 8    | • | • | • | • | • |        | •   | ٠ | • | •   |                  |
| 16,384      | •   | • | • | • | • | 4    | • | • | • | • | • |        | •   | • | • | • • | •••              |
| 8,192       | •   | • | • | • | • | 2    | • | ٠ | • | • | ٠ |        | •   | • | • | •   |                  |
| 4,096       | •   | • | • | • | • | 1    | • | • | • | • | • | -      | •   | • | • | •   |                  |
| 2,048       | •   | • | • | • | • | •    | • | • | • | • | • | 2      | •   | • | • | •   | Number of Street |

Die in den deutschen Münzstätten befindlichen Eremplare der Edlnischen Mark stimmen gleichwohl keineswegs genan mit einander überein; wie zu ersehen aus der lesenswerthen Abhandlung von Chelius: Ueber die wahre Edlnische Mark. (Frankfurt a. M. 1820).

Die im § 30 dieser Abhandlung aufgestellte Tabelle enthält eine Uebersicht der auffallendsten Berschiedenheiten und Ansartungen des Edlnischen Halbpfundes oder der Edlnischen Mark. Den Untersuchungen zufolge, welche der Verfasser jener Abhandlung aufgestellt hat, wiegt die wahre Ednische Mark 233,75 Grammen und befindet sich in ihrer Mutterstadt Edln selbst.

| Richtpfenn | ige. |   |   |   |   | Loth.        | • |   |      |   | Qu | entdye | :n., |   | - |   | Pfennige. |
|------------|------|---|---|---|---|--------------|---|---|------|---|----|--------|------|---|---|---|-----------|
| 1,024      | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • | •  | 1      | ١,   | • | • | • |           |
| 512        | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    | -      | •    | • | • | • | 2         |
| 256        | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    |        | •    | • | • | • | 1         |
| 128        | •    | • | • | • | • |              | • |   | . •. | • |    |        | •    | • | • | • | 1/2       |
| 64         | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    | -      | •    | • | • | • | 1/4       |
| 32         | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    |        | •    | • | • | • | 1/8       |
| 16         | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    |        | •    | • | • | • | 1/16      |
| 8          | •    | • | ٠ | • | • | •            | • | • | •    | • |    |        | •    | • | • | • | 1/82      |
| 4          | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    |        | `•   | • | • | • | 1/64      |
| 2          | •    | • | • | • | • |              | • | • | •    | • |    | •      | •    | • | • | • | 1/128     |
| 1          | •    | • | • | • | • | <del>_</del> | • | • | •    | • |    |        | •    | • | • | • | 1/256     |

Zur Bestimmung der Schwere der Goldsorten in Valvationsedicten wird die Mark in 4020 Asse eingetheilt.

Das Probirgewicht ist eben diese Mark, welche für das Gold in 24 Karat zu 12 Grän, und für das Silber in 16 Loth zu 18 Grän abgetheilt wird, wonach 288 Grän auf eine Mark gehen.

1

Eine nicht legirte Mark Silber oder Gold heißt feine Mark oder eine Mark fein; eine legirte Mark nennt man rauhe Mark. Ist das Gold oder Silber ohne allen Zusat von einem andern Metalle, so nennt man ersteres 24karatiges Gold und letteres 16löthiges Silber. So viel Karate nun in einer Masse von einer rauhen Mark reines Gold enthalten sind, so viel karatig heißt das Gold oder viels mehr die Masse und so viel Lothe eine Mark an reinem Silber enthält, so viel löthig heißt die Masse. Ik j. B. das Gold nach dem Berhältniß legirt, daß auf jede Mark 22 Karat Gold und 2 Karat Kupfer gehen, so heißt die Mischung 22karatiges Gold. Ist das Silber nach dem Berhältniß legirt, daß auf jede Mark 10 Loth Silber und 6 Loth Kupfer gehen, so nennt man die Masse 10löthiges Silber.

Ist in einer Mischung von Silber und Kupfer letzteres der vorherrschende Besstandtheil, so nennt man die Masse Billon; auch die aus solcher Masse geprägte Münze pflegt man so zu benennen.

Auch in Betreff der Gold. und Silberwaaren ist es in den meisten Orten vorgeschrieben, wie fein das zu verarbeitende Gold und Silber seyn soll, und sie erhalten dann einen obrigkeitlichen Stempel. So ist z. B. das gestempelte Silber in Augsburg 13löthig (Zeichen Tannenapfel), in Braunschweig 12löthig (Zeichen Löwe), Erfurt 10löthig (Zeichen ein Rad) zc. — In Augsburg wird meistens 19<sup>3</sup>/ckaratiges, in Frankfurt a. M. und Offenbach 6., 14., 18. und 22., in Hanau 14. und 18karatiges Gold zc. verarbeitet.

5. 5. Zur Darstellung der in der Einleitung dieser Abtheilung unter Ziffer 1 bes zeichneten Untersuchungen, wollen wir die neuere preußische Landesmünze als Beispiel annehmen.

Nach dem preußischen Courantfuße oder Graumann'schen Münzfuße (so genannt nach dem Begründer desselben, Joh. Phil. Graumann, Director des Münzwesens unter Friedrich II.) enthalten 14 Thalerstücke eine Colnische Mark seines Silber und 10½ solcher Thaler wiegen eine colnische Mark. Der Thaler wird zu 24 guten Groschen, jest zu 30 Silbergroschen, der Groschen zu 12 Pfennigen gestechnet. Außer diesen Thalern werden Sechstelsthaler oder sonstige 4 g.Gr. s, jest 5 Sgr. s Stücke geprägt, von denen 43¾ Stück eine Colnische Mark wiegen und 84 Stück eine Colnische Mark fein Silber enthalten.

Rach dem neuesten preußischen Münzgesetz vom 30. September 1821 soll der Friederiched'or sernerhin die Goldmünze des Staates seyn; es sollen 35 Stück eine (ranke) Colnische Mark wiegen und in dieser 260 Gran feines Silber enthalten seyn, "wie bisher." Aber selbst nach der Angabe preußischer Schriftsteller waren bisher 261 Gran seines Gold, also 1 mehr als nach dem neuen Gesetz in der rauhen Mark beim Friedriched'or gesetzmäßig enthalten gewesen \*).

Die Scheidemunze in Silber oder Billon besteht in Silbergroschen (zu zwölf Pfennigen), wovon 1062/s Stuck eine Cölnische Mark wiegen und 64 Gran seines Silber enthalten, und in halben Silbergroschen, welche nach demselben Verhältniß ausgeprägt sind.

Die Aupfermunze besteht in Viers, Dreis, Zweis und Einpfennigstücken. 3wolf Pfennige wiegen fünf Quentchen.

Da 14 Thalerstücke eine Mark sein Silber enthalten, so enthält, in Assen ausges druck, deren 4020 auf 1 Mark gehen, der Thaler 4020/14 = 2871/7 Asse; dies ist der Feingehalt des preußischen Thalers.

Beil  $40^{1/2}$  Stud eine Mark wiegen, so wiegt ein Stud  $\frac{4020}{10^{1/2}}=382^6/7$  Asse; so viel beträgt also das Schrot des preußischen Thalers.

Das Korn des preußischen Thalers ist daher  $\frac{287^{1/7}}{382^{6/7}} = \frac{201}{268}$ .

Soll das Mischungeverhältniß nach der in Deutschland bei den Silberwaaren und Silberstangen gebräuchlichen Bezeichnungsweise bestimmt werden, so hat man die Regeldetri aufzulösen:

Auf 268 Theile Mischung kommen 201 Theile reines Silber; wie viel Theile Silber kommen auf 16 Theile Mischung? Oder

Mithin ist das Silber, aus welchem der preußische Thaler geprägt wird, 12lothig. Weil 43% Sechstelsthaler eine Mark wiegen, so ist das Schrot desselben = 4/176 Mark; weil ferner 84 Stück eine Mark sein Silber enthalten, so ist der Feinsgehalt 1/04 Mark; das Korn des Sechstelsthalers ist also 1/84 = 178/320; das Mischungsverhältniß in Beziehung auf die Einheitszahl 16 ergiebt sich aus der Regeldetri:

DRiuber, bas deutsche Mungwesen. (Stuttgart 1828), G. 26.

Das Silber, aus welchem der Sechstelsthaler geprägt wird, ist also 8½ldthig. Weil 35 Stück Friedrichsd'or eine Mark wiegen, so ist das Schrot des Friedrichsdo'rs = ½s Mark = 114% Asse.

Weil 35 Stück Friedrichsd'or 260 Gran feines Gold enthalten, so ergiebt sich der Feingehalt des Friedrichsdo'rs in Assen ausgedrückt aus dem Ansatz:

Das Korn des Friedrichsd'ors ist also  $\frac{403^{87/126}}{444^{6/7}} = {}^{91455/101204}$ 

Das Legirungsverhältniß für die Einheitszahl 24 berechnet, ergiebt sich aus ber Regeldetri:

Das Gold, aus welchem ber Friedrichsd'or geprägt wird, ist also 21% faratig. Vermittelst der Anzahl der Gold, und Silberstücke, welche aus einer seinen Mark Gold und Silber geprägt werden, und aus dem gesetlichen Werthe der Gold, und Silberstücke läßt sich das gesetliche Werthverhältniß vom Golde zum Silber berechnen, und man kann zu dem Ende die Frage aufstellen, wie viel Wark Silber auf eine Mark Gold gehen, oder, wie viel Mark Silber einer Mark Gold an Werth gleichkommend bei der Ausmünzung angenommen werden? Die Beautwortung dieser Frage ergiebt sich aus dem Ansat:

| ? Mark Silber | 1    | Mark fein Gold      |
|---------------|------|---------------------|
| 1             |      | Grän                |
| 260           | 35   | Stud Friedriched'or |
| 1             | 5    | Thaler              |
| 14            | 1    | Mark fein Silber    |
| Marieta A     | 011/ | Mart Gilber         |

In dem Friedrichsd'or wird die Colnische Mark fein Gold zu 19311/13 Thaler ausgebracht, wie aus dem Ansat hervorgeht:

Da die Mark fein Silber zu 14 Thaler ausgebracht wird, so ergiebt sich hieraus die Proportion zwischen Silber und Gold wie

in Uebereinstimmung mit ber obigen Berechnung.

Beil 106% Silbergroschen (Scheibemunze) eine Mark wiegen und 64 Gran Silber enthalten, so ergiebt sich das Legirungsverhältniß aus dem Ansat:

Theile Mischung. Theile Silber. Theile Mischung.

288 — 64 — 16

Resultat: 310/18 Theile.

Die Masse, aus welchem die Silbergroschen geprägt werden, ist also 31% slöthig; und es besindet sich also 31/2 mal mehr Rupfer als Silber in denselben.

Weil 106% Silbergroschenstücke 64 Gran Silber enthalten, so enthalten 30 Silbergroschenstücke, welche gesetzlich den Werth eines Thalers haben, 18 Gran oder 1 Loth Silber.

Weil 14 Thalerstücke eine Mark Silber enthalten, so enthält 1 Thalerstück 1½ Loth Silber. Gegen preußisches Courantgeld hat also diese Scheidemunze einen niedern Berth von 12½ Procent; denn

1½ verliert ½; wie viel 100? Resultat: 12½.

Die Silbergroschen stimmen ihrem innern Werthe nach mit den Dreikreuzerstüden des 24 Guldensußes beinahe überein, wie aus dem Ansatz erhellet:

? Kr. 1 Silbergroschen
30 1 koth Silber
16 1 Mark
1 24 fl. des 24 fl. Fußes
1 60 Kr. des 24 fl. Fußes
Resultat: 3 Kreuzer.

Die Mark sein Silber wird baher zu 16 Ahlr. in Silbergroschen ausgebrack wie aus dem Ansatz hervorgeht:

? Thir. in Sgr. 1 Mark f. Silber

1 16 Loth

1 30 Silbergroschen

30 1 Thir.

Resultat: 16 Thir.

And dem Gewicht der Kupfermunze läßt sich berechnen, zu wie viel Thalern der Centner Aupfer ausgebracht wird. Da gesetzlich 12 Psennige 5 Quentchen wiegen, und der Berliner Centner 110 Psund zu 32 Loth von 4 Quentchen hat, so ergiebt sich bie fragliche Zahl aus dem Ansat:

| 9 Tht. | 1 Centner       |
|--------|-----------------|
| 1      | 110 Pfund       |
| 1      | 128 Quentchen   |
| 5      | 12 Pfennige     |
| 12     | 1 Groschen      |
| 30     | 1 Thir.         |
| Refu   | itat : 9818/15. |

Da das Berliner Handelspfund = 2 Mark Colnisch, so wird die Mark Kupfer zu 124/s Silbergroschen ausgebracht. Die Proportion zwischen Silber und Kupfer ist demnach wie 124/s zu 14mal 30 oder 420, oder wie 1 zu 3218/10, wonach dem Silber ein 3213/10 mal höherer Werth als dem Kupfer beigelegt ist. Diese Zahl ergiebt sich auch aus dem Ansat:

| ? Mark Kupfer | 1 Mark Silber      |
|---------------|--------------------|
| 1             | 14 Thaler          |
| 1             | 30 Silbergroschen  |
| . 1           | 12 Pfennige        |
| 12            | 5 Quentchen Rupfer |
| 128           | 1 Pfund Kupfer     |
| 1             | 2 Mark Kupfer      |
| 00-6-14-44 9  | 013/ Mart Breefer  |

Resultat: 3213/16 Mark Kupfer.

S. 6. Wegen ber Schwierigkeit, ben einzelnen Münzstücken eine volltommene Gleichheit an Korn'und Schrot zu geben, ist in mehreren Ländern ein Höchstes und ein Geringstes sestigesett,' bis auf welches sie so sowohl im Schrot als Korn von der gesetlichen Bestimmung abweichen durfen; diese Fehlergrenze nennt man Remesdium. War, wie Klüber in der oben erwähnten Schrift: "Das Münzwesen in Deutschland, jedes Remedium verboten, und möglich, gesetmäßig richtige Münze ohne Gestattung von Remedien zu liesern, waren jene Berbote nach dem Nath der Münztechnik vollsommen sachkundiger Männer, namentlich der sämmtlichen Kreis-Generalmünzwardeine, ergangen, ward jener Nath noch in der neuern Zeit sowohl durch die Praxis als auch durch Urtheile von Sachverständigen sur bewährt erklärt, so würde, bei dem heutigen höhern Grad von Bollsommenheit der Münztunst, eine Einführung des seit Jahrhunderten verbannten Remedienwesens nicht zu entschuldigen, geschweige denn zu rechtsertigen sen sen.

Rach bem preußischen Münzgesetz vom 30. September 1821 (S. 17) soll bei der Ausprägung der Münzen unter dem Vorwand eines Remediums an ihrem Geshalt und Gewicht nichts gefürzt, vielmehr alle Sorgfalt darauf verwendet werden, daß sie beides, Gehalt und Gewicht, vollständig haben. Gleichwohl gestattet es in den drei nächstsolgenden SS. Remedien, indem es verordnet, wie folgt: "An den einzelnen Goldmünzen soll durchaus keine Abweichung im Feingehalte, im Gewichte aber in keinem Falle weiter als äußerstens bis auf 1/4 Procent geduldet werzden." (S. 18.) "An den einzelnen preußischen Thalerstücken soll die Abweichung im Feingehalte äußerstens einen Grän, im Gewichte aber höchstens ein halb Procent betragen dürsen." (S. 19.) "An den einzelnen Einsechstheilstücken darf die Abweischung im Feingehalte niemals anderthalb Grän und im Gewichte nie ein Procent übersteigen." (S. 20.)

S. 7. Wegen des Aufwandes, welchen der Staat in Betreff der Ausmunzung zu bestreiten hat, giebt derselbe die Münzen zu einem hohern Werthe aus, als sie,

dem Feingehalt nach, haben. Der Unterschied zwischen dem Zahlwerth und dem innern oder eigentlichen Werth, heißt Schlag soder Prägeschaß. Die Regies rung kann sich dadurch für die Ausmünzungskosten entschädigen, daß sie beim Einstauf der Rünzmetalle für eine gewisse Quantität derselben eine Summe bezahlt, in welcher etwas weniger reines Gold oder Silber sich befindet. So bietet z. B. zu Wien fortwährend das Münzamt, laut öffentlichen Anschlags, Jedem, der eine seine Wiener Mark\*) Silber in einer Silbergattung von 13 koth 6 Grän und darüber liefert, eben so viel seines Silber durch Zahlung mit Conventionsthalern oder 20 Kreuzerstücken, mit einem Abzug von mehr nicht als 24 Kreuzer für jede seine Wiener Wark.

In Preußen beträgt nach Relkenbrecher ber Schlagschat von der Mark sein Gold 17½ Silbergroschen, und von der Mark sein Silber 5 Silbergroschen.

5. 8. Bur Vergleichung des in den vorhergehenden SS. untersuchten preußischen Münzspstemes mit andern Münzspstemen, lassen wir noch einige andere, das französische, englische und russische Münzwesen betreffende Berechnungen nachfolgen.

Die Eintheilung des frangosischen Gewichts ift wie folgt:

|                  |                 |                  | · 1-(, C        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 18              | •                | •                |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Mpria-<br>gramme | Kilo:<br>gramme | Hecto.<br>gramme | Deca=<br>gramme | Gramme                                  | Decis<br>gramme | Centis<br>gramme | Milli.<br>gramme |
| 1                | 10              | 100              | 1000            | 10000                                   | 100000          | 1000000          | 10000000         |
|                  | 1               | 10               | 100             | 1000                                    | 10000           | 100000           | 1000000          |
|                  |                 | 1                | 10              | 100                                     | 1000            | 10000            | 100000           |
|                  |                 |                  | · 1             | 10                                      | 100             | 1000             | 10000            |
|                  |                 |                  |                 | 1                                       | 10              | 100              | 1000             |
|                  |                 |                  |                 |                                         | 1               | 10               | 100              |
|                  |                 |                  |                 |                                         |                 | 1                | 10               |

Bei diesem Gewicht und dessen Eintheilung wird die Feinheit des Silbers sowohl als des Goldes durch Tausendtheile bezeichnet. — So wird durch 1000/1000 die hochke, d. i. die vollkommene Feinheit, durch 800/1000 halb fein und halb Zusat, durch 750/1000 2/4 fein, 1/4 Zusat ausgedrückt u. s. w.

Reue französische Münzsorten sind gegenwärtig

#### in Gold:

- 40. Frankenstücke, wiegen 124/s Grammes und halten 11,52 Grammes fein Gold;
- 20. Frankenstücke, wiegen 62/s Grammes und halten 5,76 Grammes fein Gold;

### in Gilber:

5. Frankenstude, wiegen 25 Grammes und halten 221/2 Grammes fein Silber; 2. und 1. Frankenstude, wie auch Halb. und Biertelfrankenstude haben Gewicht

und Gehalt nach demselben Berhältniß;

# in Rupfer:

Doppelte und einfache Decimes, oder 20. und 10. Centimes, 5., 2. und 1. Centimesstude.

<sup>\*) 5</sup> Biener Mart = 6 Coln. Mart.

Der Franc ist die französische Münzeinheit; das Schrot desselben beträgt nach der obigen Angabe 5 Grammes, und der Feingehalt ist 4½ Grammes; mithin besteht die Masse, aus welcher die Silbermünze geprägt ist, aus 9 Theilen Silber und 1 Theil Kupfer; bei der Goldmünze sindet dasselbe Legirungsverhältniß Statt; das Silber ist also 14½ olöthig und das Gold 21½ ofaratig, denn:

10: 9 = 16:  $\frac{14^4}{10}$ 10: 9 = 24:  $\frac{21^6}{10}$ 

Das gesetsliche Werthverhaltniß vom Gold zum Silber wird gewöhnlich wie 1: 15½ angegeben; nach den obigen Angaben ergiebt sich indessen das in Silber ausgedrückte gesetzliche Aequivalent eines Kilogramms Gold zu 1545/12, wie aus dem Ansat hervorgeht:

| ? Kilogr. | Gilber | 1 Kilogr. Gold        |
|-----------|--------|-----------------------|
|           | 1      | 1000 Grammes          |
|           | 5,76   | 1 Zwanzigfrankenstück |
|           | 4      | 20 Franken            |
|           | 5      | 221/2 Grammes Silber  |
|           | 1000   | 1 Kilogr. Silber      |

Das gesetzliche Gewicht von 100 Centimes in Rupfer beträgt 200 Grammes; hieraus ergiebt sich das gesetzliche Werthverhältniß vom Silber zum Rupfer wie 1:44%, nach dem Ansat:

| ? Kilogr. Kupfer | 1 Kilogr. Silber    |
|------------------|---------------------|
| 1                | 1000 Grammes        |
| 221/2            | 5 Franken in Silber |
| 1                | 100 Cent. in Rupfer |
| 100              | 200 Grammes         |
| 1000             | 1 Kilogr. Rupfer    |
| Mefultat . A     | 114/2 Pilage Profes |

Resultat: 44% Kilogr. Anpser.

Das französische Münzgeset vom 20. März 1803 gestattet Remedien: bei Goldssorten, am Schrot <sup>2</sup>/1000 des Gewichts, am Korn 2<sup>2</sup>/9 Tausendtheile des innern Werths; bei Silber in 5 « Frankenstücken, am Schort <sup>3</sup>/1000, am Korn 3<sup>1</sup>/3 Tausendtheile des 1000 Theile sein haltenden Silbers; und alle diese Remedien sind sowohl in Plus als auch in Minus (3, soit en-dessus, soit en-dessous").

Der Schlagschatz beträgt vom Kilogramm Gold 9 Franken, und vom Kilogramm Gilber 3 Franken.

Rach Chelius gehen 233,75 Grammes auf eine Colnische Mart.

Die Eintheilung des vormaligen Pariser Markgewichts war diese:

| Mai | C |   | £ | Once | :5 |   |   | Grod   | } |   | ( | sterlis      | 16  |   | : | Maill | es |   | ( | Feline   | } |   | હ | drains   |
|-----|---|---|---|------|----|---|---|--------|---|---|---|--------------|-----|---|---|-------|----|---|---|----------|---|---|---|----------|
| 1   | • | ٠ | • | 8    | •  | • | • | 64     | • | • | • | 160          | •   | • | • | 320   | •  | • | • | 640      | • | • | • | 4608     |
|     |   |   |   | 1    | •  | • | • | 8<br>1 | • | • | • | . 20<br>. 21 | ·/• | • | • | . 1   | •  | • | • | 80<br>10 | • | • | • | 576 ; 72 |
|     |   |   |   |      |    |   |   | _      |   | • | Ū | 1            | •   | • | • | . 5   | •  | • | • | . 4      | • | • | • | 384/5    |
|     |   |   |   |      |    |   |   |        |   |   |   |              |     |   |   | . 3   | •  | • | • | . 2      | • | • | • | 143/8    |

Bei bem gewöhnlichen handel wurden auch Pfunde des Markgewichts, welche aus 2 Marken bestanden, gebraucht. Man pflegte zu segen 21 Pariser Mark — 22 Colner Mark.

Die Eintheilung der vormaligen hollandischen Tropschen Gewichtsmart mar diese:

| Mark 1. | • | Ung | en |   | 6 | ingel | · | • | Vi | erlin | g |   | T | roi | ste | n | • | D | ruest<br>esaa | en |   | 9  | Mse<br>190 |  |
|---------|---|-----|----|---|---|-------|---|---|----|-------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---------------|----|---|----|------------|--|
|         | • | . 0 | •  | • | • | TWO   | • | • |    | OZU   | • | • | • | 14  |     | • | • | • |               | •  | • | J. | 160        |  |
|         |   | 1   | •  | • | • | 20    | • | ٠ | •  | 80    | • | • | • | 1   | 60  | • | • | • | 320           | •  | • | (  | 640        |  |
|         |   |     |    |   |   | 1     | • | • | •  | 4     | • | • | • | •   | 8   | • | • | • | 16            | •  | • | •  | 33         |  |
|         |   |     |    |   |   |       |   |   |    | 1     | • | • | • | •   | 2   | • | • | • | 4             | •  | • | •  | 8          |  |
|         |   |     |    |   |   |       |   |   |    |       |   |   |   |     | 1   | • | • | • | 2             | •  | • | •  | 4          |  |
|         |   |     |    |   |   |       |   |   |    |       |   |   |   |     |     |   |   |   | 1             |    |   |    | 2          |  |

Beim Gold. und Gilberhandel wurde gewöhnlich nur nach Marken, Engels und Brüchen von Engels gewogen.

Das Berhältnis der vormaligen hollandischen Tropschen Mark zur Colner Mark wurde gewöhnlich durch die Angabe von

19 holl. Tropschen Mark == 20 Colner Mark ausgedrückt. hiernach gehen 4864 holland. Affe auf eine Colnische Mark, wie aus dem Ansag hervorgeht:

| ? Holland. Affe | 1 Ebln. Mark     |
|-----------------|------------------|
| 20              | 19 Tropsche Asse |
| 1               | 5120 Affe        |
| Resul           | tat: 4864 Affe.  |

In tabellarischen Aufstellungen der in einer gewissen Geldeinheit ausgedrückten Werthe aller vorkommenden Münzen, bedient man sich, dem allgemein eingeführten Gebrauch zufolge, bes hollandischen Asses zur Angabe des Schrots der Münzen, so wie man sich bekanntlich zur Bergleichung der Längenmaße der Pariser Linie oder auch des rheinländischen Fußes bedient.

5. 9. Die Einheit des englischen Münzgewichts (welches auch bei den Perlen, Edelsteinen, Apothekerwaaren, beim Getreide und Brod gebraucht wird) ist das Troppfund (imperial standars troy pound); der 12te Theil desselben ist eine Unze (ounce), der 20ste Theil einer solchen Unze ist ein Psenniggewicht (pennyweight), und der 24ste Theil hiervon ist ein Gran (grain), so daß 5760 Gran ein Troppfund sind; und 7000 solcher Gran gehen auf ein Psund avoir du poids, welches die Einheit des Handelsgewichts ist. Nach Chelius kann man annehmen 22 Kilogramm — 59 engl. Troppfund. Nimmt man nach Chelius ferner an, daß 4 Kilogramm — 233,75 Grammes, so ergiebt sich das Gewicht des Troppfunds in Edlusschen Assen

| ? Coln. Asse | 1 Troppfund     |
|--------------|-----------------|
| 59           | 22 Kilogramm    |
| 1            | 1000 Grammes    |
| 233,75       | 1 Cdln. Mark    |
| 1            | 4020 Cdin. Affe |

Ein genaueres Resultat erhält man, wenn man das richtigere Berhältniß in Rechnung bringt: 1000000 Kilogr. = 26821981/s engl. Troppfund.

Nach der in England üblichen Bezeichnungsweise des Feingehalts wird bei dem Gold die höchste Feinheit ausgedrückt durch 24 Karate; das Karatzerfällt in 4 Quarts. Die Quarts werden auch Grains sein benamt. — 96 Grains sein Gold sind dempach

10

in England gleich mit 5760 Gewichtgrains, ober 1 Grain fein = 60 Grains Geswicht. — Bei dem Silber wird die höchste Feinheit ausgedrückt durch 12 Deniers; der Denier zerfällt in 20 Zwanzigtheile. Jeder Zwanzigtheil Denier wird auch Grain fein benamt. — 240 Grains fein Silber sind demnach in England gleich mit 5760 Gewichtsgrains, oder 1 Grain fein = 24 Grains Gewicht.

Die Masse, aus welcher die Goldmünzen geprägt werden, Standart, ober Probegold genannt, ist gesetzlich 22 Karat sein; das Standartsilber ist 11½0 Denier sein; das Verhältniß vom Standartgold und Silber zum ganz seinen Gold und Silber ergiebt sich aus den Ansätzen:

Da nach der deutschen Bezeichnungsweise beim Gold die höchste Feinheit ebenfalls durch 24 Karat ausgedrückt wird, so ist nach dem deutschen Sprachgebrauch das englische Probegold 22karatig. — Die Löthigkeit des Standartsilbers ergiebt sich aus der Proportion:

$$12:11^{1/10} = 16:14^{4/5}$$
.

In England wird gerechnet nach Pound (Pfund) ober Souverains zu 20 Schillingen zu 12 Pence Sterling. Die Einheit der Rechnungsmünze, nämlich das Pound ober Livre Sterling war früher blos singirt und wurde zusammengesetzt aus 20 Schillingen. Seit dem Jahre 1816 schlägt man aber in England eine Goldmünze, den Souverain, 20 Schillinge an Werth, welcher das Pfund Sterling nun wirklich darstellt, so daß auch nach dem Sprachgebrauche die Benennungen: Pfund Sterling und Souverain gleichbedeutend sind.

Die wirklichen Münzen, welche früher und in der neuern Zeit in England gesprägt wurden, sind:

in Gold: die Guinee zu 21 Schill.,

die halbe Guinee zu 10 Schill. 6 Pence,

die Prittelguinee zu 7 Schill.,

und seit dem Jahre 1816

der Souverain zu 20 Schill.,

der doppelte Souverain zu 40 Schill.,

ber halbe Souverain zu 10 Schill.;

in Silber: die Krone (crown) zu 5 Schill.,

in Gilber: die Krone (crown) zu 5 Schill.,
die halbe Krone zu 2 Schill. 6 Pence,

der Schilling zu 12 Pence,

der halbe Schilling zu 6 Pence,

in Rupfer: das 2 . Pennystud ju 2 Pence,

bas 1 . Pennystuck zu 1 Pence,

das 1/2 - Pennystud zu 1/2 Pence,

Farthins, deren 4 einen Penny betragen.

Außerdem giebt es folgende, zum Theil seltener vorkommende Münzen:

in Gold: bas 5 . Guineenstück,

die Doppelguinee,

die Biertelguinee,

bie Mart zu 13 Schill. 4 Pence,

die Angel zu 10 Schill.,

die Roble zu 6 Schill.;

in Suber: Der Groatzu 4 Pence, und Stude zu 3 und 2 Pence, so wie 1 und 1/2 Penny.

Die Ausprägung der englischen Silbermunzen zerfällt in zwei Systeme; nämlich in das alte, bis zum Jahr 1816, und in das neue, seit dem Jahr 1816. In dem alten System wurden aus einem Troppfund Standartsilber 62 Schill. geprägt; nach dieser Ausprägung rechnete man die Unze Standartsilber zu 5 Schillingen? Pence. — In dem neuen System prägt man aus dem Troppfund Standartsilber 66 Schillinge, wonach die Unze Standartsilber zu 5 Schillingen 6 Pence ausgeprägt wird.

Aus einem Pfund avoir du poids Aupfer werden 24 Pence geprägt; daher wiegt ein Aupferpenny 2912/s Tropgrains.

Gesetlich sollen 441/2 einfache Guineen (die übrigen nach Proportion) 4 Aroppfund wiegen; da 5760 Grain auf ein solches gehen, so beträgt das Schrot

der Guinee  $\frac{5760}{44^{1/2}} = 129^{39/89}$  Grains. Da-das Standartgold 22 Karat fein ist, so ergiebt sich der Feingehalt der Guinee aus dem Ansatz

| ? Grain fein Gold | 1 Guinee           |
|-------------------|--------------------|
| 441/2             | 1 Troppfund        |
| 1                 | 22 Karat fein Gold |
| 24                | 1 Troppfund        |
| 1                 | 5760 Grain         |
| Statutes .        | 44858/an (Straine  |

Resultat: 1185% Grains.

Berechnet man, ber Probe wegen, aus dem Schrot und Feingehalt bas Korn, so erhält man 22, denn

$$129^{39/10}$$
:  $118^{18/10} = 24$ : 22.

Aus der Zahl der Guineen, welche auf ein Troppfund gehen, und aus dem Zahlwerth der Guinee kann man berechnen, wie viele Livre Sterling aus einer Unze Standartgold geprägt werden, nach dem Ansat:

9 Liv. Sterl. 1 Unze Standartgold
12 1 Troppfund
1 44<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Guineen
1 21 Schillinge

Resultat: 3 &iv. 17 Schill. 101/2 Pence Sterling.

Da der Feingehalt einer Guinee nach obiger Berechnung 1185%, Grain besträgt, so enthalten 48%, Stück ein Troppfund reinen Goldes, wie aus dem Ansathervorgeht:

9 Guineen 1 Troppfund feines Gold
1 5760 Grain
118<sup>58</sup>/89 1 Guinee

Da nun 48%/11 Stuck Guineen zu 21 Schill. fürs Stuck betragen 50 Liv. 19%/11 Schill. Sterling, so wird für so viel ausgebracht das engl. Troppfund ganz seinen Goldes.

Da für Remedien ankkorn und Schrot so viel als der sechste Theil eines Karats in einem Psund beträgt, zusammen genommen nachgesehen wird, so stellt sich der Keingehalt der Guinee heraus zu 117<sup>753</sup>/1000 Grains; denn

24: 21<sup>5</sup>/6 = 129<sup>39</sup>/69 (ober 129<sup>438</sup>/1000): 117<sup>753</sup>/1000.

Demnach muß die Guinee, wenn das Gold, woraus sie geprägt wird, statt 21% Rarat, nach dem Geseth 22 Karat sein ist, hingegen dasjenige, was dabei für Remedien gestattet ist, nur allein am gesetzlichen Schrot derselben von 1293% oder 129438/1000 ermangelt, 128458/1000 Grains wiegen, denn diese betragen zu 22 Karat sein, 117753/1000 seinen Goldes, weil

 $24:22 = 128^{458/1000}:117^{758/1000}$ .

Da aber nach einer neuern Berordnung noch ein Gewichtsmangel von ½ Grain bei dem Schrot der Guineen übersehen werden soll, so erklärt das Gesetz die Guinee bei dem Gewicht von 5 Pennyweights 8 Grains oder 118 Grains für umlaussfähig; nach dem Passer, und Zahlsuße mit Nemedium auß Schrot und Korn wiegen demsnach 45 Stück ein Troppfund; denn <sup>5760</sup>/128 = 45; und bei dem Gehalt von 22 Karat sein enthält das Stück derselben 117½ Gewichtsgrains seinen Goldes, denn

 $24:22=128:117^{1}/s$ .

Da das Standartsiber 11½0 Denier fein ist, und gesetzlich 62 Schillinge 1 Troppfund wiegen, so wird das Troppsund feinen Silbers ausgebracht zu 67¾111 Schillingen, nach dem Ansat:

> 9 Schill. | 1 Troppfund sein Silber 1 12 Denier 11<sup>1</sup>/10 | 62 Schillinge

Rach den alten Münzvorschriften Englands gehen  $44^{1/2}$  Gnineen zu 21 Schillingen auf ein Troppfund 22 Karat seinen Goldes und 62 Schillinge auf ein Troppfund  $11^{1/10}$  Denier seinen Silbers; dadurch war verordnet die Ausbringung des Troppfundes ganz seinen Goldes zu 50 Liv. 19 Schill., also  $1019^{5/11}$  Schill.,

und die Ansbringung des Troppfundes ganz feinen Silbers zu 67% 11 Schill., und dadurch bestimmte sich, weil  $\frac{4019^{5/11}}{67^{3/11}} = 15^{2096/10000}$ , die gesetzliche Proportion zwischen Gold und Silber zu 1 Gold für  $15^{21/100}$  Silber.

Statt der ehemaligen 62 werden jetzt 66 Schillinge aus 1 Troppfund 11<sup>1</sup>/10 Denier feinen Silbers und mithin 71<sup>20</sup>/111 Schillinge aus einem Troppfund ganz seinen Silbers geprägt, benn

414: 
$$420 = 66: 74^{10}/111$$
.

Die dermalige gesetzliche Proportion zwischen Gold und Silber ist also zu 1 Gold für  $14^{2878}/10000$  Silber, denn  $\frac{1019^5/11}{74^{39}/111} = 14^{2878}/10000$ .

Da aus einem Pfund avoir du poids Aupfer 12 Pence geprägt werden, so ergiebt sich die Proportion zwischen Aupfer und Silber aus dem Ansatz:

Resultat: 433%100 Troppsund Rupfer,

wonach 1 Gilber =  $43^{35/100}$  Rupfer.

Bei den Silbermünzen wird ein Remedium gestattet, im Schrot, im Korn, oder in beiden zu 2 Pennygewicht auf das Troppfund.

Die Manzgesetze erkannten bis in das Jahr 1816 keinen Schlagschat; aber eine Berordnung vom 22. Juni 1816 versügt, daß Silbermünzen und Silberbarren in die Münze gebracht werden können, um nach dem Fuß von 66 Schillingen per Troppsund gesetzmäßigen Silbers (11½0 Denier sein) geprägt zu werden, wovon 62 Schillinge per Psund dem, der das Silber bringt, und 4 Schillinge sür Legirung, Abgang und Prägekosten zurückbehalten werden sollen. Jene Berordnung erklärt (Art. 11) bei Zahlungen, die 40 Schillinge übersteigen die Goldmünzen sür das einzige rechtmäßige Zahlungsmittel; die Silbermünzen aber (Art. 12) nur die zu dem Belauf von 40 Schillingen, so daß Niemand schuldig ist, bei Zahlungen mehr als 40 Schillinge in Silber anzunehmen.

S. 10. Das russische Pfund von 32 koth zu 3 Solotnik, welches zugleich als Münzgewicht dient, halt 8512 hollandische Asse oder 7030,259 Coln. Asse. — Rach der in Russland üblichen Bezeichnungsweise wird bei dem Golde und Silber die böchste Feinheit ausgedrückt durch 96 Solotnik (= 4 K) und ein Solotnik wird in 96 Theile getheilt. Gold und Silber von der 96sten Probe besteht aus ganz reinem Golde und Silber. Beim Silber von der 83sten Probe besteht die Masse von 96 Theilen legirten Silbers aus 83 Theilen reinen Silbers und 13 Theilen Kupfer 2c. Ran rechnet in Russland nach Rubeln zu 100 Kopeten. Da nach dem Minz-

gesetz vom 20. Juni 1810 (alten Stils) 100 Rubel zu dem unabänderlichen Gehalt von 83½, 5 % 6 Solotnik wiegen, so gehen, nach den oben angegebenen Geswichtsverhältnissen, 13,00585 jetige Silberrubel auf 1 Cölnische Mark, wosür man gewöhnlich 13 Silberrubel rechnet.

Seit dem Jahr 1828 giebt es in Rußland eine neue Münze aus Platina, einem edeln Metalle von silberweißer, etwas bläulicher Farbe und großem Glanze, weß halb es sich zu Metallspiegeln eignet; seiner Dehnbarkeit wegen läßt es sich zu den feinsten Blechen und Orathen ausschlagen und ziehen, während seine Härte zwisschen der des Kupfers und Eisens ist; sein specifisches Gewicht ist (nach Wollaston) 21,7, d. h. es ist ungefähr 21 mal schwerer als das dabei zur Einheit angenommene Wasser, und es ist demnach der schwerste aller bekannten Körper. Das Platin ist in keinem Ofenseuer schmelzbar, wohl aber im Focus des Brennspiegels; in Säuren bei gewöhnlicher Temperatur gänzlich unauslöslich; nur das Königswasser greift es in der Siedehiße an und löst es auf.

Die Spanier, welche dieses Metall in Amerika entdeckten, sahen es für eine Art Silber an, und nannten es deßhalb nach dem Worte Plata, Silber, Platina (spr. Platinja), welches das Diminutiv von Plata ist, weil es in Gestalt rundlicher Körner vorkommt. Im Jahr 1741 kam es durch den Engländer Wood nach Europa und wurde 1754 von Scheffer und Lewis als eigenthümliches Metall bestimmt, da man es vor ihm noch für eine Legirung von Gold und Eisen hielt. Das Platin sindet sich auch in Rußland; ein kaiserlicher Ukas vom 6. (18.) Mai 1828 an den dirigis renden Senat enthält Folgendes:

"Unter andern Schätzen der Bergkette des Ural ist auch die Platina entdeckt worden. — Zum bequemeren Umsatze dieses kostbaren Metalls ift es wünschense werth, dasselbe als Münze einzuführen; da aber diese Maßregel neu ist, so bedarf sie eines vorläufigen Bersuches. Demnach ist Allerhöchst befohlen worden: 1) die neue Munze aus Platina nach einer gegebenen Zeichnung, zu einem Werthe von 3 Silberrubeln zu prägen und zu einem Gewichte von 2 Solotnik 41 Theilen reiner Platina. 2) Bon dieser Münze, für den ersten Anfang, eine mäßige Quantität aus Platina, die der Krone gehört, abzulaffen; den Besthern von Bergwerken aber zu erlauben, aus ihrer eigenen Platina, im Münzhofe, mit Abzug der Eins buße bei der kauterung und Verfertigung, Munzen pragen zu laffen. 3) Diese Dreirubelmunzen sollen bis auf weitere Berfügung, im Reiche, nach gutwilliger Uebereinkunft kurstren; Niemand aber wider seinen Willen zu ihrer Annahme gezwuns gen werden. hieraus folgt, daß die Ausfuhr dieser Munze außer der Grenze und der Berbrauch derselben zu verschiedenen Arbeiten unverwehrt ift; ihre Berfälschung aber eben so wie die ber übrigen Münzen bes Reichs die gesetliche Strafe nach sich zieht."

Rach einem Bericht der St. Petersburger Handelszeitung vom Juni 1832 ist die Platinamunze in völligem Umlaufe. Unter das Volk ist diese Münze hauptsächlich durch einige Bergwerksbesitzer gekommen, die viel Platina aus ihren Wäschereien

erhielten, sie in St. Petersburg prägen ließen und ihre Arbeiter und Lieferanten bamit bezahlten.

Die Proportion zwischen Silber und Platina in den russischen Münzen ergiebt sich nach obigen Angaben, wobei, da es hier auf keine große Genauigkeit ankommt, 13 Silberrubel auf eine Coln. Mark sein Silber gerechnet werden, aus dem Ansatz:

| ? russ. & Gilber         | 1 russ. A Platin         |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1                        | 96 Solotnif              |  |  |  |
| 241/96                   | 1 Platinstück            |  |  |  |
| 1                        | 3 Gilberrubel            |  |  |  |
| 13                       | 1 Coln. Mark fein Silber |  |  |  |
| 1                        | 4865 hou. Asse           |  |  |  |
| 8512                     | 1 russ. T                |  |  |  |
| Resultat: 5,21 % Gilber, |                          |  |  |  |

wonach 1 % Platina so viel werth ist wie 5,21 % Silber.

Rimmt man, nach Thenard in bessen Chemie, den Preis der französischen Unze Platina zu 22 Franken an, so erhält man die Proportion 1: 3,23 wie aus dem Ansat hervorgeht:

| ? Kilogr. Silber | 1 Kilogr. Platin                |
|------------------|---------------------------------|
| . 1              | 1000 Grammes                    |
| 1                | 18,8 (eigentl. 18,82715) Grains |
| 576              | 1 Unze                          |
| 1                | 22 Franken                      |
| 5                | 22,5 Grammes Silber             |
| 1000             | 1 Kilogramm Silber              |

Resultat: 3,23 Kilogramm Gilber.

Da das Ausprägen der Platina mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden ist, so sind die Kosten der Ausprägung bedeutend höher als bei den Gold - und Silber- wünzen. Nimmt man die französische Unze Platina zu 22 Franken an, so betragen die Prägekosten mehr als 30 Procent.

- S. 11. In Deutschland giebt es bekanntlich mehrere Zinsfüße; dahin gehören, außer dem S. 5 erklarten preußischen Courantsuße
- 1) der lübische Fuß, in Hamburg, Lübeck, Holstein und Mecklenburg. Aus der Edin. Mark fein werden 11½ Thaler oder 34 Markstücke zu 16 Schillingen von 12 Pfennigen geprägt. Korn 12 Loth.
  - 2) Der 20 . Gulben . Conventionsfuß, seit 1753. Aus der coln. Mark fein
    - a) 131/s Rthlr. zu 24 Groschen von 12 Pfen. (in Sachsen);
    - b) 20 fl. ju 60 Kr., ferner 60 Ropfstude ju 20 Kr. (in Destreich);
    - e) 10 Species, oder Conventionsthaler. Korn der größeren Stude 13 Loth 6 Gran.
- 8) Der 24-Guldenfuß, von Kurbaiern 1754 eingeführt, von den fünf rheinischen Ständen 1766, jett im südwestlichen Deutschland herrschend. Die Colnische Mark

ju 16 Mthlr. ober 24 fl. gerechnet, beide sind aber nicht geprägt und werden blos die nach dem 20. Guldenfuße geprägten Stücke im Verhältniß 5 zu 6 höher gezählt, — z. B. der Thaler zu 1 fl. 48 fr. statt zu 1 fl. 30.

Für Goldgeld giebt es in Deutschland nachfolgende vier Münzsüße, wovon die drei lettern, wenn auch mit einiger Abweichung in Hinsicht des Feingehalts dersselben, noch jetzt gebräuchlich sind.

1) Nach dem rheinischen Goldguldenfuße, in der Feinheit von 181/2 Karat Gold und 3 Karat 8 Gran Silber wurden ausgebracht:

c) Goldgulden, rheinische, 72 Stud aus der erwähnten Mart.

Ferner: Handver'sche Goldgulden im Gehalt zu 18 Rarat 18 Grän sein Gold, 3 Karat 8 Grän sein Silber und 1 Karat 6 Grän Kupfer, ebensalls 72 Stück berselben aus der rauhen Colnischen Mark.

- 2) Nach dem Ducatenfuße, 67 Stud auf die rauhe Coln. Mart, wurden ausgebracht
  - a) reichsgesetzmäßig, von 1559 und 1761, zu 23% Karat fein;
  - b) nach hollandischer Ausbringung, zu 23%12 Karat fein;
  - c) nach ber Bestimmung ber Hamburger Passirducaten zu 231/2 Karat fein.
- 3) Nach dem deutschen Pistolens oder Louis d'or fuß, welcher bei Gelegensheit der in Frankreich (im Jahr 1726) verrusenen und in die dortigen Münzhäuser verwiesenen alten Louisd'or aufgekommen (wovon man gewöhnlich 35 Stück eins fache auf die rauhe Colnische Mark, von 213/4 Karat sein, rechnete), sollten hiers nach die gesehmäßigen sächsischen Augustd'or, braunschweigischen Carled'or, preußischen Friedrichsd'or, hannöver'schen Georgsd'or, dänischsholsteinischen Christiansd'or, nebst den kasselischen, churpfälzischen, hildesheimischen und mecklenburgsstrelistichen Pistolen ausgebracht werden, das davon

17½ Stud doppelte auf eine rauhe Colnische Mark von 21¾ Karat fein, und 19½ Stud auf 1 dergl. feine Mark,

35 Stude in fache auf 1 rauhe Colnische Mark von 213/4 Karat fein und 3813/20 Stud auf 1 dergl. feine Mark,

70 Stud halbe auf 1 rauhe Colnische Mark von 213/4 Rarat fein, und 777/20 Stud auf 1 dergl. feine Mark gehen sollten.

Da aber die Sorten mehrentheils nach einem gewissen leichtern Passirgewicht angenommen wurden und ihr Gehalt oft noch unter 21% Rarat aussiel, so muß man, um den wahren Werth dieser Pistolen zu bestimmen, einen Passir oder Zahlungslouisd'or (Passirpistole) annehmen, von welchem man 35% Stuck auf die

ranhe Solnische Mark von 212/s Karat fein, und 3913/so Stück auf 1 Cölnische Mark sein rechnet. Wird der äußere Werth der Pistole, wie gewöhnlich, zu 5 Thalern (in Sold) gerechnet, so gehen hiernach 1971/6 Athlr. in Passirpistolen zu 5 Thaler auf die Colnische Mark sein Gold.

Dbschon diese Angabe von Gerhardt, gewesenen Bankbuchhalters in Berlin, ruchschtlich des Durchschnittsgehalts der deutschen Pistolen für seine Zeit, wie E. Roback in seinem vollständigen Handbuch der Münze, Banke und Wechselverhältnisse n. s.w. (Rudolstadt, 1833) bemerkt, ihre vollkommene Richtigkeit haben, so haben verschiedene neuere Münzsorscher dennoch einen noch geringern Durchschnittsgehalt des Feingehalts derselben sinden wollen, wie unter andern aus dem Aussache eines unbekannten Versasser in der Hamburger Börsenhalle Nr. 4750 vom 2. Nov. 1827 hervorgeht, worin angegeben wird, daß preußische Pistolen von den Jahren 1811, 1813 und 1814; hannöver'sche vom Jahr 1821, 1822, 1823, 1824 und 1825; lüneburger vom J. 1814, sächsische vom Jahr 1817 und braunschweigische Pistolen vom Jahr 1824 folgendes Resultat gegeben hätten:

"Sämmtliche fünf Sorten, zu gleichen Theilen zusammengenommen, hielten 21 Karat 5½ Gran fein per Bruttomart, und je 35 Stuck derselben wogen im Ourchschnitt 65240 Richtpfennigtheile Colnisch Gewicht, mithin war der Münzsuß im Ourchschnitt: 3537/233 Stuck perMark Brutto oder rauh, und 3938787/119994 Stück per Mark fein."

Bei den Münzuntersuchungen in London und Paris (1819 und 1820) wurden die preußischen Friedrichsd'or vom Jahr 1800 103 englische Tropgrän schwer, 92,2 dergleichen Grän fein befunden; also an Feingchalt 21 Karat 5,80 Grän Colnisch; die Pistolen von Hessen-Kassel fand man jedoch nur 21 Karat 4,62 Grän sein, alle übrigen deutschen Pistolensorten besser als 21 Karat 6 Grän sein.

4) Der Sewerin - ober Souveraind'orfuß. Der Gehalt der Sewerinen oder Someraind'or ist: 22 Karat (nach andern Angaben 22 Karat 3/4 Gran) sein und 421/2 (nach andern Angaben 421/4) einfache oder 211/4 (nach andern Angaben 211/12) doppelte gehen auf die rauhe; 46364/1000 einfache, oder 23182/1000 doppelte auf die seine Coln. Mart; auch giebt es halbe Sewerinen. Diese Goldmunze wird zu Wien, ursprünglich nur in den dstreichischen Niederlanden, geprägt und im gemeinen Verstehr gewöhnlich zu 3 Dukaten gerechnet.

Die Solnische Mark wird, wie S. 4 angegeben worden, in 4020 Affe getheilt; da nun, nach dem Ducatensuse, 67 Ducaten eine Solner Mark wiegen, so wird die gesesliche Schwere des Ducaten zu 60 Affen angegeben. Diese Asse werden gewöhnlich Sonventions oder auch Duscatenaffe genannt, im Gegensat der hollandischen Asse, deren 4864 (S. 8) eine Colnische Mark auswahen.

5. 12. Der Staat bestimmt in Betreff derjenigen fremden Münzen, welche von den dffentlichen Kassen angenommen werden dürsen, zu welchem Werthe sie anzustechnen sind; eine solche Bestimmung heißt Balvation ober Tarifirung, wobei

mehrentheils von dem Grundsatze ausgegangen wird, die fremden Münzen als Tigels gut zu behandeln und mithin die Fabrikationskosten in Abzug zu bringen, welche aufs zuwenden sind, wenn jene Geldsorten in inländisches Geld umgeprägt werden sollen.

Eine solche Tarifirung kann auch bei alten inländischen, nach einem andern Ruße als bem bestehenden geprägten Munzen in Unwendung kommen.

Bon Berordnungen dieser Art aus der neuesten Zeit sind unter andern zu bemerken: die preußische Berordnung vom 13. December 1811 wegen Einschmelzung und Umprägung der ältern Schidemunzen in Courant, und die königlich niederländische Berordnung vom 12. Dec. 1824 nebst Tarif, nach welchem die alten Provinzial und Landmunzen, welche in den südlichen Provinzen des Königsreichs cursiren, auf neue niederländische Münze reducirt sind. — Das vorerwähnte preußische Edict seste die alte Scheidemunze in sämmtlichen preußischen Staaten auf % des Werths, zu welchem sie ursprünglich ausgegeben war, wonach also der Courantthaler auf 48 alte Groschenstüde kam; zu diesem Werthe sollte dieselbe gänzlich eingezogen, eingesschmolzen und in Courant umgeprägt werden.

Die oben angeführte, bei ber Tarifirung der Münzen von den Münzbehörden langst' sowohl anerkannte, als auch in Unwendung gebrachte Borfichteregel ist bennoch nicht selten übersehen worden, wie z. B. bei ber Tarifirung der Laubthaler Nach bem richtigen Grundsat verfuhr z. B. die französische Regierung, wonach burch ein Decret vom 18. August 1810 die beutschen Species oder Conventionsthaler auf 5 Franks 4 Centimen valvirte. Bei ber Unnahme beffelben nach diesem außern Werth waren von seinem innern die Münzkosten in Abzug gebracht, welche aufzus wenden seyn würden, wenn der Conventionsthaler in frangosischés Geld umgeprägt werben follte. Dagegen fetten beutsche Regierungen ben in Menge einbringenben französischen Sechs-Livre - ober Laubthaler zu hoch an, nämlich auf 23/4 Gulden nach dem 24 . Guldenfuß (4 Laubthaler auf 11 fl.), wobei doppelt gefehlt wurde, einmal, weil thatwidrig angenommen wurde, es seien alle Laubthaler vollkommen gesetmäßig ausgemungt, und zweitens, weil die Fabricationskosten nicht in Abzug gebracht wurden, welche bei Umprägung der Laubthaler in deutsches Geld hatte aufgewendet werden muffen. - Der oben angeführte zu hohe Geldpreis der in Menge circulirenden Laubthaler veranlaßte eine Ueberschätzung der Brabanter Krons thaler, denn durch die befannte Werthbestimmung ju 2 fl. 42 fr. des 24. Guldens fußes ward berselbe um mehr als 2 Procent zu hoch tarifirt.

Es gehen nämlich (nach Neikenbrecher, 14te Auflage) 7,92 Stuck Brabanter auf eine rauhe Colnische Mark und enthalten 13 Loth 17 Gran sein Silber; hiernach ist der Brabanter Thaler werth 2 fl. 38½ fr. des 24 s Guldensußes, wie aus dem Ansat hervorgeht:

9 fl. | 1 Brabanter Thlr.
7,92 | 251 Grän fein Silber
288 | 1 Coln. Mark fein Silber
1 | 24 fl. des 24 - Guldenfußes

S. 13. Wenn eine Anzahl gleichnamiger', nach einem und demselben Fuße geprägter Münzen eben so viel Silber oder Gold als eine Anzahl gleichnamiger,

nach einem andern Fuße geprägten Münzen enthalten, so sagt man, daß erstere Anzahl einer gewissen Gattung von Münzen mit der andern Anzahl anderer Münzen pari sei. Da z. B. nach dem preußischen Courantsuße 14 Thalerstücke aus einer Colnischen Mark sein Silber geprägt werden, und auf eben diese Mark sein Silber 24 Gulden des 24 s Guldensußes gehen, so sind 14 Courantthaler pari mit 24 fl. des 24 s Guldensußes, oder man kann auch, dem Sprachzebrauch zusolge, sagen, daß das Pari von 1 Courantthaler in Gulden des 24 s Guldensußes 2 fl. 42% kr. (nämlich 24/14 fl.) ist, oder daß das Pari von 1 fl. in preußisch Courant 17 Groschen 6 Pfennige (nämlich 14/24 Thlr.) ist.

Haben die zu vergleichenden Münzen keine gemeinschaftliche Münzgewichtseins beit, so ist die Berechnung des Pari's weitläusiger, weil man alsdann auch die Rünzgewichtsverhältnisse in Rechnung zu bringen hat. Es soll z. B. das Pari von einem Franken in Kreuzern des 24. Suldensußes berechnet werden; da 100 Kilos gramm = 427,888 Colnische Mark, und 22½ Grammes sein Silber in einem Fünstrankenstück enthalten sind, so ergiebt sich das gesuchte Pari aus dem Ansas:

| ? <b>K</b> r. | 1 Frank                     |
|---------------|-----------------------------|
| 5             | 221/2 Grammes fein Silber   |
| 1000          | 1 Kilogramm                 |
| 100           | 427,888 Cöln. Mark          |
| 1             | 24 fl. des 24 . Guldenfußes |
| 1             | 60 fr. — —                  |
| Resulte       | at: 27,72 Kr.               |

Anderes Beispiel. Es soll berechnet werden, wie viele Franken in französischem Goldgeld pari sind mit einem englischen Souverain. — Da der Souverain 22 Karat fein ist, so läßt sich das Mischungsverhältniß auf die französische Bezeiche mungsweise reduciren nach der Regel detri.

wosur man 917 Theile seßen kann. Da ferner 4621% Gouverains 1 engl. Troppfund wiegen, 633 Troppfund = 236 Rilogramm sind, und endlich aus 900 Grammen sein Gold 155 Zwanzigfrankenstücke geprägt werden, so ergiebt sich das gesuchte Pari aus dem Ansaß:

| ? Franken | 1 Souverain              |
|-----------|--------------------------|
| 4629/40   | 1 Troppfund              |
| 633       | 236 Kilogramm            |
| 1         | 1000 Grammes             |
| 1000      | 917 Grammes reines Golb  |
| 900       | 155 Zwanzigfrankenstücke |
| 1         | 20 Franken               |
|           |                          |

Resultat: 25 Franken 20,27 Centims.

In der Praxis (ausgenommen im Wechselhandel, aus Gründen, welche in der Wechselrechnung zur Sprache kommen) kann man sich indessen der Arbeit, solche Parirechnungen anzustellen, überheben, weil es gedruckte Tabellen giebt, welche die Werthe aller vorkommenden Münzsorten in einer und derselben Münzsorte auszgedrückt enthalten, weshalb man vermittelst einer leichten Berechnung die Berhältznisse der verschiedenen Sorten unter sich ausmitteln kann. Solche Tabellen sindet man unter andern in Relkenbrechers bekanntem Taschenbuche der Münzz, Waß, und Sewichtskunde, und in dem S. 41 erwähnten Roba allehen handbuche.— Die Tabellen in letterem Werke enthalten allemal auf zwei einander gegenüber stehenden Seiten und in sieben Abtheilungen oder Spalten:

- 1) in der ersten Abtheilung linker Hand, unter der in alphabetischer Ordnung folgenden Ueberschrift des Reiches oder Landes, worin eine Golds oder Silbermünze geprägt worden, jede aufzustellende Münzsorte namentlich, mit den allenfalls erforderlichen Bemerkungen;
- 2) die zweite Spalte oder Abtheilung enthält die Anzahl Stücke der links anges führten Münzsorte, welche auf eine rauhe Mark Cölnisch gehen;
- 3) die dritte Spalte giebt die Schwere eines solchen Münzstücks in hollandischen Assen an (§. 8);
- 4) die vierte Spalte zeigt den Feingehalt der aufgestellten Münze in der Colnischen rauben Mark an;
- 5) bie fünfte Spalte bezeichnet die Anzahl Stücke jeder links aufgestellten Münzsorte, welche auf eine Colnische Mark fein Gold ober Silber gerechnet werden;
- 6) die sechste Spalte giebt an, wie viel hollandische Asse feines Gold oder Silber in der links genannten Münzsorte enthalten ist;
- 7) die siebente Spalte giebt den Werth jeder links vorkommenden Gold, oder Silbermünze an; und zwar bei den Goldmünzen in Passir, (umlausskähigen) Pistolen zu 5 Thalern; und es wird hierbei angenommen, daß 35½ solcher Pistolen auf eine rauhe Cölnische Mark Münzgold gehen, daß im Durchschnitt 1 Stück 138 hollandische Asse wiegt, daß in einer rauhen Mark 21 Karat 5½ Grän sein Gold enthalten sind, daß 39,425 Stück auf eine Cölnische Mark sein Gold gehen, und daß das Korn 123,37 hollandische Asse beträgt.

Bur Erläuterung dienen nachfolgende Auszüge dieser Tabellen.

| hollanbische Goldmungen.                                                                                                                                                             | <b>!</b> |        |            |       |         |        | Werth von einem<br>Stud in Paffie.<br>Histofen zus Life. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|
| Ruyter, zu 14 fl. Cour. (halbe zu 7 fl. nach Ber, hältniß)]                                                                                                                          | ,        |        |            |       |         |        | ` <b>7,6892</b> 6                                        |
| Ausprägung Rach ber neuern geschlischen Ausprägung, verords net unterm 28. Sept. 1816 ; mb nachträglich unterm 22. Dec. 1825  a) bie neuen Reichsober Rationalgolbmungen betreffend: |          |        |            |       |         |        | 2,89108                                                  |
| Behngulbenftude (feit 1816)                                                                                                                                                          | 343/4    | 140    | 2 <b>i</b> | 7,2   | 88,6111 | 126    | 5,105396                                                 |
| Fünfgulbenftude (feit<br>1825)                                                                                                                                                       | 691/2    | 70     | 21         | 7,2   | 77,2222 | 63     | 2,552698                                                 |
| Goldene, sogenaunte holland. Ducaten (nach der bisherigen Aus- prägung)                                                                                                              | 66,932   | 72,68  | 23         | 7     | 68,1145 | 71,42  | 2,894022                                                 |
| DoppelteRupter (Geswicht 309; fein Golb<br>283,2 engl. Tropgran) .<br>Einfache Rupter (Ges                                                                                           | 11,6754  | 418,69 | 21         | 11,95 | 12,7390 | 381,9  | <b>15,474</b> 13                                         |
| wicht 153; fein Golb<br>140,2 engl. Trongran) .                                                                                                                                      | 23,5797  | 206,32 | 21         | 11,91 | 25,7325 | 189,08 | 7,66055                                                  |

| Nordamerikanische Silbermünzen.                                                                | Stück auf eine rauhe<br>Ebln. Mark<br>Münzstleer. | Gewicht von 1 Stück<br>in holländischen<br>Assen. | Feingehalt in der | rauhen<br>Edin. Mark. | Stück auf eine Ebln. Mark fein Silber. | Holländische Asse<br>fein Silber<br>in einem Stück. | Werth von 1 Stüd<br>in preuß. Courant. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Do'llar oder Piaster zu 10<br>Dimes oder 100 Cents<br>Halbe und Viertel, nach Vers<br>haltniß. | 8,673                                             | 560,82                                            | 14                | <sub>.</sub> 5        | 9,719                                  | 500,45                                              | 1,44                                   |
| Dimes, zu 10 Cents                                                                             | 86,730                                            | 56,08                                             | 14                | 5                     | 97,192                                 | 50,04                                               | 0,14                                   |
| Halbe Dimes, zu 5 Cents Nach den engl. und franz. Münzuntersuchungen i. 3. 1819 und 1820.      | <b>173,46</b> 0                                   | 28,04                                             | 14                | 5                     | 194,384                                | 25,02                                               | 0,07                                   |
| Dollar vom Jahre 1795 (Geswicht 416; fein Silber 373½ engl. Tropgrän)                          | 8,672                                             | <b>560,9</b> 8                                    | 14                | 6,58                  | 9,659                                  | 503,66                                              | 1,44                                   |
| engl. Tropgrän)                                                                                | 8,620                                             | 564,38                                            | 14                | 6                     | 9,623                                  | 505,55                                              | 1,45                                   |

S. 14. Es giebt Münzen, welche zu einem höhern als dem, entweder nomis nellen oder tarifmäßigen (S. 12) Werthe im Handel circuliren. Der Unterschied zwischen dem Rominals oder tarifmäßigen Werthe und dem von den jeweiligen Handels oder sonstigen Berhältnissen abhängenden, veränderlichen Werthe oder Handelswerthe solcher Münzen heißt Aufgeld oder Agio; der Preis, zu welchem solche Münzen, als Waare betrachtet, im Umlause sind oder curstren, heißt Eurs, und die von den Börsen ausgegebenen gedruckten Preisverzeichnisse der Münzen, Golds und Silberbarren nennt man Eurszettel.

So ist z. B. der Rominalwerth eines preußischen Friedrichsd'ors 5 Thaler; wird derselbe zu 5 Thaler 15 Silbergroschen ausgegeben, so ist 5 Thlr. 15 Sgr. der Eurs und 15 Sgr. ist das Agio. Der tarismäßige Werth des Friedrichsd'ors in Frankfurt am Main ist 9 Gulden des 24 - Guldensußes; cursirt derselbe 9 Gulden 51 Kreuzer, so ist der Eurs 9 fl. 51 kr. und das Agio ist 51 kr.

Wenn eine Münzsorte zu einem geringern, als einem bestimmten Werthe circulirt, so heißt der Unterschied zwischen dem Nominals oder tarismäßigen Werthe und dem Handelswerthe einer solchen Münze Dißagio, und man sagt alsdann, daß solche Verlust, Discont oder Dißagio leide. In Leipzig z. B. haben die Laubthaler (S. 12) den angenommenen Werth von 1 Thaler 14 Groschen; wenn sie nun zu 1 Thir. 12 Gr. curstren, so verlieren sie 2 Gr. per Stuck: das Disagio beträgt 2 Gr.

Agio und Disagio, welche sich nach bem Verhältnisse der Nachfrage zum Ansgebot der Münzen richten, können auf zweierlei Art bestimmt werden; nämlich nach dem Stück und nach dem Hundert. In Frankfurt am Main z. B. ist der gesetzliche Werth eines Friedrichsd'ors 9 fl.; gilt derselbe im Handel 9 fl. 51 kr., so ist 51 kr. der Betrag des Agio's vom Stück, und 94/0 fl. das Agio von 100 fl. in Friedrichsd'or oder vom Hundert, wie sich aus der Regeldetri ergiebt:

Ist das Agio vom Friedrichsd'or in einem preußischen Ort 15 Sgr., so ist das Agio vom Hundert 10 Thaler, nach der Regeldetri:

Wenn also das Agio des Friedrichsd'ors 10 Procent beträgt, so giebt man für 100 Thaler in Gold, also für 20 Friedrichsd'or, 110 Thaler preuß. Courant.

Nus dem Agio vom Hundert läßt sich auch das Agio vom Stuck berechnen. In Wien z. B. ist der gesetzliche Werth eines kaiserlichen Ducaten 41/4 fl. des 20. Guldenfußes; wenn nun das procentweise Agio derselben 31/2 ist, so erhält man das Agio vom Stuck nach dem Ansat:

Hiernach ist der Rurs des Ducaten 41/2 fl. und 945/100 fr; d. i. 4 fl. 3945/100 fr.

In Destreich ist der gesetzliche Werth des Souverains von 40 östreichischen kiren 13½ fl., und derjenige des Ducaten 4½ fl. des 20 s Guldensußes. Beträgt das Agio des erstern 40 fr., und dasjenige des lettern 10 fr. per Stück, so beträgt das Agio des Souverains 5% und dasjenige des Ducaten 3½ 7%; und es stehen alsdann die Ducaten 1½ 7% höher als der Souverain, nach der Regeldetri:

Den nach Procenten ausgedrückten Agiounterschied erhält man auch in ber Regelbetri:

Hiernach betragen 100 fl. in Souverains so viel wie 101½ fl. in Ducaten, und man sagt in diesem Sinne, daß die italienischen Souverains 1½ % gegen Ducaten gewinnen.

Nimmt man 100 fl. in Ducaten als Fragezahl an, so hat man den Ansat:

| ₽ fl. 1 | 100 fl. in Ducaten                  |
|---------|-------------------------------------|
| 41/2    | 1 Ducat gesetslich                  |
| 1       | 4 <sup>2</sup> /s fl. nach bem Curs |
| 14      | 1 Souverain nach bem Eurs           |
| 1       | 131/s fl. in Souv. gesetlich        |
| , Resul | tat: 98 <sup>62</sup> /s1 fl.       |

Dasselbe Resultat ergiebt sich aus der ersten Berechnung; denn wenn 1011/4 fl. in Ducaten an Werth gleich kommen 100 fl. in Souverains, so betragen 100 fl. in Ducaten, 98°2/11 fl. in Souverains.

Weiß man, wie viel eine Sorte gegen eine andere gewinnt und kennt man den Eurs der einen Sorte, so läßt sich hieraus der Eurs der andern berechnen. Sewinnen z. B. die Souverains gegen Ducaten 1½ %, und gelten die Ducaten 4 fl. 40 kr., so wird der Eurs des Souverains nach dem Ansatz berechnet:

| Ş          | 1 Souverain                 |
|------------|-----------------------------|
| 1          | 13½ fl. in Souv. gesetzlich |
| 100        | 1011/4 fl. in Ducaten       |
| 1          | 60 fr. — —                  |
| 270        | 1 Ducat gesetzlich          |
| 1          | 280 fr. nach bem Curs       |
| <b>6</b> 0 | 1 fl. in Conv. Courant      |

Weiß man, wie viel eine Gelbsorte gegen eine andere gewinnt und kennt man den gesetzlichen oder tarismäßigen Preis einer Sorte, so läßt sich hieraus bestechnen, wie viel eine Anzahl Münzen der einen Sorte in der andern Sorte aussmacht. — Es gewinnen z. B. Souverains gegen Ducaten 1 %; wie viel Gulden in Ducaten erhält man für 200 Stück Souverain? Die Beantwortung dieser Fragsergiebt sich aus dem Ansahe

? 200 Stück Souverain 1 13½ fl. in Souverains 100 101 fl. in Ducaten

S. 15. Aus dem Handelswerthe der Goldmünzen läßt sich das Handelswerths verhältniß vom Golde zum Silber berechnen. — Ift z. B. irgendwo in Preußen das Agio vom Friedrichsd'or 10 %, so ergiebt sich vorerwähnte Proportion aus dem Ansatz:

| ? Mark fein Gilber | 1 Mark fein Gold        |
|--------------------|-------------------------|
| 1                  | 24 <b>R</b> arat        |
| 213/4              | 35 Stück Friedriched'or |
| 1                  | 5 Thir. in —            |
| 100                | 110 — in preuß. Courant |
| 14                 | 1 Mark fein Silber      |
| Resultat: 15,      | ,17 Mark sein Gilber.   |

Gilt in Frankfurt am Main die Coln. Mark sein Gold 346½ fl. Wechselgeld, und gilt die Mark sein Silber 201/s fl. Wechselgeld, so ergiebt sich die Proportion and dem Ansat:

? Mark fein Silber | 1 Mark fein Gold
1 316½ fl.
20½ 1 Mark fein Silber
Resultat: 15,66 Mark Silber.

wonach bei den angenommenen Golds und Silberpreisen eine Mark Gold im Handel den gleichen Werth mit 15,66 Mark Silber haben.

\$. 16. Wegen einiger, in der Waarenrechnung vorkommenden Beispiele muß hier noch eines besondern, nämlich des in Hamburg vorkommenden Bantagio's erwähnt werden: Dortige Rausteute legen einen Theil ihrer Baarschaft in die Girobant, welche, als solche, den Zweck hat, den Einlegern das Geschäft des Geldandzahlens und Geldeinnehmens zu erleichtern, indem bekanntlich die gegensseitigen Zahlungen dadurch bewerkstelligt werden, daß derjenige, welcher einen Gläubiger bezahlen will, den Rechnungsführer der Bank beauftragt, den Bankssonds seines Gläubigers um die Summe, welche er ihm schuldig ist, für seine Rechsung zu vermehren. Zu dem Ende wird jedem Einleger ein Conto eröffnet; z. B. wenn A. 10,000 Mark und B. 16,000 Mark in die Bank legen, so werden dem Erstern 10,000 und dem Andern 16,000 Mark gut geschrieben; will nun A. dem B. eine Bankzahlung von 1000 Mark machen, so wird das Conto des letztern für diesen Betrag creditirt und das Conto des A. dassur belastet. Der Banksonds des B. beträgt also jest 17,000 Mark und berzenige des A. nur noch 9000 Mark.

Die Einlage muß in 15<sup>2</sup>/slöthigen Silberbarren geschehen; die Cölnische Mark fein Silber wird zu 27 Mark 10 Schillingen in Banko eingeschrieben; hingegen werden bei der Herausnahme von der Bank 27 Mark 12 Schillinge Banco berechnet oder abgeschrieben. Bon dieser Bankvaluta gehen demnach, da 3 Mark = 1 Thlr. und 1 Mark = 16 Schillinge, 9<sup>5</sup>/<sub>24</sub> Thaler Banco oder 27<sup>5</sup>/<sub>8</sub> Mark Banco auf eine Colnische Mark.

Rach der Courantvaluta wird die Colnische Mark sein Silber zu 111/s Thir. ober zu 34 Mark ausgeprägt.

Hiernach sind 100 Mark Banco so viel werth wie 12317/221 Mark Courant; der Unterschied beträgt daher 2317/221 % und das Bankagio schwankt gewöhnlich wischen 23 und 24 %.

5. 16. Da diejenigen Münzen, welche einen veränderlichen Werth haben, nicht aller Orten gleich viel gelten, sondern in Folge der jeweiligen Handelsverhältzuisse mehr oder weniger Verschiedenheiten in der Cursnotirung darbieten, so entsteht, wenn man eine Baarsendung beabsichtigt, die Frage, mit welcher Münze solche am vortheilhaftesten zu machen sei, d. h. vermittelst welcher Münze die Schuld mit dem geningsten Geldauswande getilgt werden könne.

Ein Amsterdamer habe z. B. nach Hamburg zu zahlen; die Ducaten kosten in

Amsterdam 5 fl. 45 Cents und in Hamburg stehen solche auf  $100^{1/2}$  Schilling Banco; der Eurs der Louisd'or ist in Amsterdam 9 fl. 80 Cents und in Hamburg 11 Mark Banco; welcher Sorte soll der Amsterdamer zum Behuse der Baarsendung den Vorzug geben?

Da es nicht nöthig ist, ben ganzen Betrag der Schuld in Rechnung zu bringen, so wird man am füglichsten die Zahl 1 oder eine decadische Zahl, z. B. 100, zur Fragezahl annehmen, und berechnen, auf wie viele Gulden holl. die Tilgung von 100 Mark Banco in der einen und andern Sorte zu stehen kommt.

Die entsprechenden Ansatze sind wie folgt:

für Ducaten.

| ? fl. hou.   | 100 Mark Banco  | für Louisd'or.           |                |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 1            | 16 Schill.Banco | ? fl. holl.              | 100 Mark Banco |  |  |  |  |  |
| 1001/2       | 1 Duc.          | . 11                     | 1 Louisd'or    |  |  |  |  |  |
| 1            | 5,45 fl. holl.  | 1                        | 9,80 fl. holl. |  |  |  |  |  |
| Resultat : 8 | 36,76 fl. hou.  | Resultat: 89,09 fl. hoa. |                |  |  |  |  |  |

Die Baarsendung kann vortheilhafter in Ducaten als in Louisd'or bewerkstelligt werden; denn vermittelst ersterer kommt die Schuldentilgung von 100 Mark Banco auf 86 fl. 76 Cents, und vermittelst letterer auf 89 fl. 9 Cents, also um 2 fl. 33 Cents hoher zu stehen.

Eine Berechnung obiger Art nennt man Arbitrage; insbesondere Geldsarbitrage, zur Unterscheidung von denjenigen Arbitragen, welche im Wechselshandel angestellt und Wechselarbitrage genannt werden.

Diese Benennungen kommen von arbitre (Schiederichter), weil der Rechner, nachdem er die Berechnung angestellt, zu entscheiden hat, was geschehen musse, wenn man entweder eine Forderung möglichst vortheilhaft einziehen oder eine Schuld mit dem geringstmöglichen Auswande tilgen, oder endlich, wenn man speculiren will, in welchem letzten Falle zu untersuchen ist, auf welche Weise man irgend eine Geldssorte, Wechsel oder Staatsessetten am wohlseilsten einkausen und mit dem größts möglichen Gewinn wieder verkausen könne. Auch im Waarenhandel und bei vielen andern kaufmnänischen Operationen kommen dergleichen Berechnungen vor; dem Sprachzebrauch zusoge werden sie aber nur im Gelds, Wechsels und Effektenhandel auf vorerwähnte Weise benannt.

Die Geldarbitrage kann auch in dem Falle in Anwendung kommen, wenn man für Rechnung eines Andern irgend eine Geldsorte einzukausen beauftragt wird. 3. B. ein Leipziger erhält den Auftrag, für eine gewisse Summe seines Geldes entweder Ducaten zu  $10^{7/16}$  %, oder Louisd'or zu  $6^{1/4}$  %, oder Laubthaler zu  $3^{1/6}$  % einzukausen, d. h. zu geben

110% Thir. Wechselzahlung für 100 Thir. in Ducaten zu 2% Thir. oder 106½ — — — 100 — — Louisd'or — 5 — — oder 100 — — — 103½ — — Laubthir. — 1½ — und bei veränderten Eursen diejenigen zu wählen, welche, in Beziehung auf die

gegebenen Eurse, am vortheilhaftesten für den Auftraggeber oder Committenten ist. — Bei dem Eintressen der Ordre stehen die Dukaten auf 10, die Louisd'or auf 63/4 und die Laubthaler auf 31/2 %; es ist nun die Frage, welche Sorte der Auftrags besorger oder Commissionär einkausen soll. Da der Curs der Louisd'or gestiegen, die Eurse der andern Sorten aber gefallen sind, so hat man nur unter letztern zu wählen, und folglich zu untersuchen, welche Sorte am meisten gefallen ist.

Da die Ducaten von 110% auf 110, und die Laubthaler von 1031/s auf 1031/2 gefallen sind (lettere beshalb, weil man für 100 Thir. Wechselzahlung 1031/2 Thir. in Laubthalern, anstatt 1031/s Thir. in Laubthalern erhalten kann), so ergiebt sich durch folgende Procentrechnungen, welche Curse am meisten gefallen sind.

 Ducaten.
 Laubthaler.

 ? | 100
 ? | 100

 110<sup>7</sup>/16 | <sup>7</sup>/16
 103<sup>1</sup>/8 | <sup>3</sup>/8

 Resultat: 0,39.
 Resultat: 0,36.

Beil bei den Ducaten die größere Zahl heransgekommen ist, so sind biese am weisten gefallen, und mithin am vortheilhaftesten zum Einkauf.

Rachfolgende Berechnungen bienen zur Controlirung obiger Arbitrage.

Angenommen, der Leipziger Commissionär solle für den Betrag von 77748 Thlr. Bechselzahlung entweder Ducaten oder Laubthaler einthun, so ergiebt sich aus nache solgenden Ansähen, wie viel Ducaten und wie viel Laubthaler zu den gegebenen Eursen für obige Summe eingekauft werden können.

Laubthaler. Ducaten. 77748 Thir. W.Z. ? Laubthaler 1 77748 Thir. W.Z. ? Dufaten 1031/8 — in Lothlr. 1107/10 100 — in Duc. **100** 1 Laubthlr. 23/4 1 Dufat 47/12 Resultat: 25600 Ducaten. Resultat: 506381/2 Lbthir.

Wie viel die in den obigen Berechnungen herausgekommenen Ducaten und kandthaler nach den wirklichen Cursen in Thaler Wechselzahlung betragen, ergiebt sich aus den Ansätzen:

| Duca             | ten.                    | Laubthaler.       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ? Thir. W.3.     | 25600 Dukaten           | ? Thr. W. Z.      | 50638½ Laubthlr.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                | 23/4 Thir. in Duc.      | 1                 | 11/12 Thir. in Lothir.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100              | 110 — W.Z.              | 1031/2            | 100 Thir. W.Z.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultat :       | 77440 Thir. W.3.        | Resi              | ultat: 77466 <sup>7/27</sup> .     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beil nach        | bem mirklichen Curs 256 | 100 Ducaten zu st | ehen kommen auf                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                | •                       | •                 | 77748 Thir. W.Z.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aber nach bem    | wirklichen nur auf .    |                   | 77440 — —                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| so beträgt ber 2 | Bortheil                |                   | 308 Thir. W.Z.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beil ferne       | r nach bem wirklichen C | urs 506381/2 Lau  | ibthaler zu stehen kommen          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf              | • • • • • • •           |                   | . 77748 Thir. W.Z.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nad dem wirfli   | chen aber nur auf       |                   | . 77466 <sup>7</sup> /22 Thir. W.Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| so beträgt der A | Bortheil                |                   | . 28116/22 Thir. W.Z.              |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da nun bei ben Ducaten die größere Differenz ist, b. h. am meisten in Beziehung auf die gegebenen Curse gespart wird, so sind jene am vortheilhaftesten zum Einkauf.

S. 17. Gold und Silber wird auch ungemunzt, in Stangen ober Barren gegoffen (Goldbarren, Silberbarren) in Zahlung gegeben. Güldische Barren sind solche, welche aus einer Mischung von Gold und Silber bestehen. Auch die Golds, Silbers und güldische Barren enthalten einen Zusat von Kupfer. Da der Scheidungsprocest des groblegirten Goldes und Silbers kostspieliger als der des sein legirten Goldes und Silbers ist, so ist der Preis des erstern geringer als der des letztern.

So zahlt z. B. das Berliner Münzcontor für die Sehalte von 5 s bis 6löthig 13 Thlr. 14 Sr. preuß. Courant 8 s — 11 — 13 — 16 — — — 11 s — 12 — 13 — 18 — — — 12 s — 14 — 13 — 19 — — — 14 s — 15 — 13 — 21 — —

für eine Coln. Mark Silber in Barren.

Man bezeichnet gewöhnlich feines Gold durch das Zeichen ⊙, und feines Silber durch C. Das Zeichen des Kupfers ist L.

Der auf verschiedene Weise bestimmte Feinheitsgrad wird den Barren durch Stempel aufgedrückt. In Deutschland wird das Legirungsverhältniß wie bei den Gold- und Silberwaaren bezeichnet und die Gewichtseinheit ist die Colnische Mark.

Da die Barren von verschiedener Schwere und von verschiedenem Feingehalte sind, so läßt sich der Werth derselben erst dann berechnen, wenn man vermittelst des Gewichts der Barre und des Legirungsverhältnisses das Gewicht des in derselben befindlichen reinen Goldes oder Silbers ausgemittelt hat.

Einige Silberbarren wiegen z. B. zusammen 28 Mark 12 Loth; der Feingehalt sei 9 Loth 6 Grän; wie viel reines Silber ist in den Barren enthalten? Die Beantswortung dieser Frage ergiebt sich aus der Regeldetri:

In einer Mark (= 16 Loth) Mischung ist 9½ Loth reines Silber; wie viel in 28¾ Mark Mischung? Oder

$$\frac{1 - 9^{1/3} - 28^{3/4}}{9^{1/3} \times 28^{3/4}} = 268^{1/3} \cdot \text{Coth} = 16 \cdot \text{Mart 12}^{1/3} \cdot \text{Coth}.$$

Dergleichen Berechnungen vermittelst der Regeldetri sind in der Praxis wegen der Brüche, welche die Gewichts, und Feingehaltsangaben gewöhnlich enthalten, ziemlich weitläuftig, und man bedient sich deßhalb bei derartigen Bestimmungen vorzugsweise der sogenannten Zerstreuungs, oder Zerfällungsmultiplication, welche auch in andern Fällen mit Vortheil angewendet wird.

Bur Darstellung dieses Rechnungsverfahrens wollen wir annehmen, es solle

berechnet werden, wie viel 20 Centner von einer Waare kosten, wenn der Preis vom Centner 4 fl. 36 fr. ist.

Weil 1 Str. 4 fl. 36 fr. kostet, so kosten 20 Str. 20mal 4 fl. 36 fr; ber Multipplicator ist also in diesem Falle eine abstracte oder unbenannte Jahl und das Produkt wird aus Gulden bestehen. Nachdem man nun 4 fl. 20mal genommen, welches 80 fl. giebt, müssen auch die 36 fr. [20mal genommen werden; da nun 1 fl. 20mal genommen 20 fl. giebt, so giebt ½ fl. oder 30 fr. 20mal genommen halb so viel, das ist 10 fl.; ist endlich das der Jahl 30 fr. entsprechende Produkt 10 fl., so ist das, der 5mal kleinern Jahl 6 fr. entsprechende Produkt auch 5mal kleiner als 10 fl., d. i. 2 fl.; das gesuchte Produkt besteht also aus der Summe folgender Produkte: 80 fl. + 10 fl. + 2 fl. = 92 fl. Jur bessern Uebersicht giebt man der Berechnung folgende tabellarische Form:

(Multiplicant:) 4 fl. 36 tr.
(Multiplicator:) 20

80

für 30 tr. . . 10

— 6 — . . 2

Zusammen 92 fl.

Anderes Beispiel. 1% kostet 1 Thlr. 21 Gr. 8 Pf., was kosten 20%, wenn 24 Gr. = 1 Thlr. und 12 Pf. = 1 Gr.? Die Berechnung ist wie solgt:

Rachdem 20 mit 1 Thir. multiplicirt worden, wird die Zahl der Groschen, namlich 21, in aliquote Theile von 24 zerlegt; im Obigen in 12 Groschen, 6 Groschen und 3 Groschen; 12 Groschen machen einen halben Thaler; mithin giebt 20mal 12 Groschen 10 Thir; da nun der Groschenzahl 12 das Produkt 10 Thir. entspricht, so entspricht einer halb so großen Zahl von Groschen, nämlich 6 Groschen, das Produkt 5 Thir., als Hälfte von 10 Thir.; da ferner der Groschenzahl 6 das Produkt 5 Thir. entspricht, so entspricht einer halb so großen Zahl von Groschen, nämlich 3 Gr., das Produkt 2 Thir. 12 Gr., als Hälfte von 5 Thir. Um den Uebergang auf die Pfennige zu machen, sucht man das einem Groschen entsprechende

Produkt, welches 3mal kleiner als 2 Thir. 12 Gr. ift, weil dieses Produkt der Groschenzahl 3 entspricht; hierauf zertheilt man die 8 Pfennige in 6 und 2 Pf.; nimmt für 6 Pf. die Hälfte von dem 1 Gr. entsprechenden Produkt 20 Gr., welches 10 Gr. giebt, und für 2 Pf. den dritten Theil von dem der Pfennigzahl 6 entspreschenden Produkt 10 Gr., welches 3 Gr. und 4 Pf. giebt; da endlich das einem Groschen entsprechende Produkt 20 Gr. nur zur Berechnung der Pfennige dient, so streicht man jenes Produkt aus und addirt die übrigen partiellen Produkte; die Summe derselben 38 Thir. 1 Gr. 4 Pf. ist das gesuchte Resultat. Das durchgesskrichene Produkt nennt man falsches Produkt (kaux produit); besser ist die Benennung: Hülfszahl.

Die Unterabtheilungen der Haupteinheiten lassen ssich gewöhnlich auf mehrere Arten zerlegen, und es kommt hierbei darauf an, die Zerlegung so zu bewerktels ligen, daß dadurch die Berechnung im höchstmöglichen Grade vereinfacht werde. In der obigen Berechnung z. B. ist die Groschenzahl 21 in die Theile 12 Gr., 6 Ge. und 3 Gr. zerlegt worden; diese Zerlegung führt zu einer bequemern Berechnung als die folgende in 8 Gr., 8 Gr., 4 Gr. und 1 Gr.; wie aus der folgenden Berechnung erhellet.

|       |   |     |      | 1 Thir. 21 Gr. 8 Pf.<br>20 |    |     |     |              |       |   |  |  |  |
|-------|---|-----|------|----------------------------|----|-----|-----|--------------|-------|---|--|--|--|
| •     |   |     |      |                            | 20 |     |     | ,            |       |   |  |  |  |
| 8 Gr. | • | •   | •    | •                          | 6  |     | 16  |              |       |   |  |  |  |
| 8 —   | • | •   | •    | •                          | 6  |     | 16  |              |       |   |  |  |  |
| 4 —   | • | •   | ٠    | •                          | 3  |     | 8   |              |       |   |  |  |  |
| 1,-(  | = | 129 | Pf.) | •                          |    |     | 20  |              |       |   |  |  |  |
| 6 Pf. | ٠ | •   | •    | •                          |    |     | 10  |              |       |   |  |  |  |
| 2 —   | • | •   | •    | •                          |    |     | 3   | 4            | Į.    |   |  |  |  |
|       |   | R   | ful  | tat                        | 38 | Thu | . 1 | <b>Gr.</b> 4 | l Pf. | _ |  |  |  |

Drittes Beispiel. 1 Centner kostet 4 fl. 24 kr., mas kosten 66 Ctr. 80 % (ben Ctr. zu 100 % gerechnet)? Die Berechnung ist wie folgt:

|            |   |   |   |      |      |    |     | •   | 24 fr.<br>80 % | •   |
|------------|---|---|---|------|------|----|-----|-----|----------------|-----|
|            |   |   |   |      |      | •  | 264 |     |                |     |
| 20 fr.     | • | • | • | •    | •    | •  | 22  |     |                |     |
| 4 —        | • | • | • | •    | •    | ٠  | 4   |     | 24             |     |
| 50 B       | • | • | • | •    | •    | •  | 2   |     | <b>12</b>      |     |
| 25 —       | • | • | • | •    | •    | •  | 1   |     | 6              |     |
| <b>5</b> — | • | • | • | •    | •    | •  |     |     | 131/5          |     |
|            |   |   | S | Resi | alta | t: | 293 | fl. | 551/5          | fr. |

Rachbem man den Preis vom Centner 66mal genommen, wobei die Kreuzers zahl 24 in die Theile 20 und 4 zerlegt worden, muß der Theil vom Centner, nämlich 80 % berücksichtigt werden. Diese Zahl theilt man zu dem Ende in aliquote Theile von 100, z. B. wie im Obigen in 50, 25 und 5. Für 50 % oder ½ Centner wird der ohne Berücksichtigung der Pfunde berechnete Betrag um die Hälfte des Preises, also um 2 fl. 12 fr. vermehrt; für 25 %, als die Hälfte von 50 % wird der Betrag um die Hälfte von 2 fl. 12 fr., also um 1 fl. 6 fr. vermehrt; da endlich der letzte Theil 5 der fünste Theil des vorhergehenden (25) ist, so ist auch das dem Theil 5 entsprechende Produkt der fünste Theil von dem der Zahl 25 entsprechenden Produkte (1 fl. 6 fr.), also 43½ fr. Die Summe der partiellen Produkte ist 293 fl. 55½ fr.

Wenden wir nun das obige Rechnungsverfahren auf folgende Aufgabe an. Einige Silberbarren wiegen zusammen 28 Mark 12½ Loth; der Feingehalt derselben sei 9 Loth 7¾ Grän; man soll bestimmen, wie viel reines Silber in den Barren enthalten ift. Die Berechnung ist wie folgt.

|          |    |    |    |   |   | 28     | Mark        | 121/2 | Loth |         |
|----------|----|----|----|---|---|--------|-------------|-------|------|---------|
|          |    |    | ,  |   |   | 9 9    | <b>Coth</b> | 73/4  | Gran |         |
| 8 Loth . | •  | •  | •  | • | • | 14     |             | 6     |      | 41/2    |
| 1 - (=   | 18 | Gi | än | ) | • | 1      | -           | 12    |      | 141/16  |
| 6 Grän   | •  | •  | •  | • | • |        | -           | 8     |      | 1011/16 |
| 11/2 —   | •  | •  | •  | • | • |        | -           | 2     |      | 711/64  |
| 1/4 —    | •  | •  | •  | • | • | ****** |             |       |      | 725/128 |

Resultat: 16 Mart 15 Loth 779/128 Gran sein Silber.

Beständen die Barren aus Slöthigem Silber, so würden sie halb aus Silber und halb aus Kupfer bestehen; zerlegt man also die Zahl der Lothe (9) in 8 und 1, so entspricht dem Theil 8 eine Masse Silbers, welche halb so viel wie die Barren, also 14 Mark 6 Loth 4½ Gran wiegt; für 1 Loth beträgt die Masse Smal weniger, d. i. 1 Mark 12 Loth 14½ Gran. Die Zahl der Gran (7¾) läßt sich in 6, 1½ und ¾ zerlegen; 6 Gran ist der dritte Theil von 1 Loth; daher ist das entsprechende Produkt auch der dritte Theil vom vorhergehenden Produkte (1 Mark 12 Loth 14½ Gran) d. i. 9 Loth 10½ Gran. Ferner ist 1½ der vierte Theil von 6; mithin ist das entsprechende Produkt der vierte Theil vom Borhergehenden (9 Loth 10½, mithin ist das entsprechende Produkt der vierte Theil vom Borhergehenden (9 Loth 10½, mithin ist das entsprechende Produkt der sechste Theil vom Borhergehenden (2 Loth 7½, mithin ist das entsprechende Produkt der sechste Theil vom Borhergehenden (2 Loth 7½, mithin ist das entsprechende Produkt der sechste Theil vom Borhergehenden (2 Loth 7½, a Gran) d. i. 7½, as Gran. Die Summe der partiellen Produkte, 16 Mark 15 Loth 7½, as Gran, ist das gesuchte Resultat.

Ift der Preis der Mark Silber obigen Feingehalts 13½ Thir. (den Thir. zu 24 Groschen und diesen zu 12 Pfennigen gerechnet) und soll hieraus der Werth der Barren bestimmt werden, so erhält man ebenfalls nach obigem Verfahren das verstangte Resultat auf die bequemste Art. Die Berechnung ist wie folgt.

16 Mark 15 Loth 7<sup>79</sup>/120 Grän 13<sup>1</sup>/s Thir.

|                   |           |    |   |   |          |   | 6   | 208           | app.        |         |          |                 |  |
|-------------------|-----------|----|---|---|----------|---|-----|---------------|-------------|---------|----------|-----------------|--|
| 1/s Th            | lr.       | •  | • | • | •        | • | •   | 5             |             | 8       |          |                 |  |
| 8 Loth            | •         | •  | • | ٠ | •        | • | •   | 6             |             | 16      | •        |                 |  |
| 4 —               | •         | •  | • | • | •        | • | •   | 3             |             | 8       |          |                 |  |
| 2 —               | •         | •  | • | • | •        | • | •   | 1             |             | 16      |          |                 |  |
| 1 —               | •         | ٠  | • | • | •        | • | •   |               |             | 20      |          |                 |  |
| 6 Grā             | 11        | •  | • | • | •        | • | •   | <del></del> - |             | 6       | <u> </u> | 8               |  |
| 1 -               | ,         | •  | • | • | <b>.</b> | • | •   |               |             | 1       | -        | <b>1</b> 1/s    |  |
| 64/128            | <b>Gr</b> | ān | • | • | •        | • |     |               |             | <b></b> |          | $6^2/3$         |  |
| 8/128             |           | 1  | • | • | •        | • |     |               |             | •       |          | <sup>5</sup> /6 |  |
| 4/128             |           | •  | • | ٠ | •        | • |     |               |             |         |          | 5/12            |  |
| 2/128             |           |    | • | • | •        | • | • - | <del></del>   |             |         |          | 5/24            |  |
| 1/128             |           |    | • | • | •        | • | • - | -             | <del></del> |         |          | 5/48            |  |
| <sup>2</sup> /128 |           |    | • | • | •        | • | • - | _             |             |         |          | 5/24            |  |

Resultat: 226 Thir. 4 Gr. 5%/16 Pf.

Enthielten die Barren nur 16 Mark Silber, und wäre der Preis der Mark 13 Thle., so würde der entsprechende Werth 13mal 16, d. i. 208 Thle. seyn; da aber der Preis um ½ Thle. höher ist, so ist der entsprechende Mehrbetrag ½ mal 16, d. i. 5 Thle. 8 Gr. Für eine halbe Mark oder 8 koth mehr ist der Mehrbetrag die Hälfte von 13½ Thle., d. i. 6 Thle. 16 Gr. Für 4 koth, als Hälfte von 8 koth, ist der Mehrbetrag halb so groß als der vorhergehende, d. i. 3 Thle. 8 Gr.; sür 2 koth, als Hälfte von 4 koth, ist der Mehrbetrag halb so groß als der vorherzgehende, d. i. 1 Thle. 16 Gr.; sür 1 koth, als Hälfte von 2 koth, ist der Mehrebetrag halb so groß als der vorherzgehende, d. i. 1 Thle. 16 Gr.; sür 1 koth, als Hälfte von 2 koth, ist der Mehrebetrag halb so groß als der vorherzehende, d. ist 20 Gr. Endlich wird

Die Summe der partiellen Produkte ist 226 Thlr. 4 Gr. 5%10 Pf.

Zur Anwendung der Zerfällungsmultiplication auf die Berechnung der güldischen Barren diene folgendes Beispiel. Eine solche Barre wiege 19 Mark 71/2 Loth; der Feingehalt sei 15 Loth 8 Gran (, und 31/2 Gran (); man soll bestimmen, wie viel ( und () in der Barre enthalten ist.

## Erfte Berechnung.

| <b>19</b> | Mark | 71/4 | Loth |
|-----------|------|------|------|
| 15        | Poth | 8 3  | rån  |

|   |       |   |   |   |          |   | 19          | rom | 0 ( | <b>oran</b> |                    |
|---|-------|---|---|---|----------|---|-------------|-----|-----|-------------|--------------------|
| 8 | Loth. | • | • | • | •        | • | 9           |     | 11  | <del></del> | 111/4              |
| 4 |       | • | • | • | •        | • | 4,          |     | 13  | •           | 14 <sup>5</sup> [8 |
| 2 | •     | • | • | • | •        | • | 2           |     | 6   |             | 165/16             |
| 1 |       | • | • | • | •        | • | 1           |     | 3   | _           | $8^{5}/32$         |
| 6 | Grän  | • | • | • | •        | • |             |     | 6   |             | 869/96             |
| 2 |       | • | • | • | •        | • |             |     | 2   |             | 287/96             |
|   |       |   |   |   | <u> </u> |   | <del></del> |     |     |             | 4 104 10 10 10 10  |

Resultat: 18 Mart 12 Loth 731/32 Gran (.

# 3meite Berechnung.

19 Mart 71/4 Loth

|        | 3 <sup>1</sup> /2 Grän |   |   |   |   |   |   |   |                 |  |  |  |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|--|--|--|
| 3 Grän | •                      | • | • | • | • | • | 3 | - | 3               |  |  |  |
| 1/2 —  | •                      |   |   |   | • | • |   | • | 91/2            |  |  |  |
| 1 Mark | •                      | • | • | • | • | • |   |   | 31/4            |  |  |  |
| 4 Loth | •                      | • | • | • | • | • |   |   | <sup>7</sup> /8 |  |  |  |
| 2 —    | •                      | • | • | • | • | • |   | • | 7/16            |  |  |  |
| 1 -    | •                      | • | • | • | • | • | _ |   | 7/32            |  |  |  |
| 1/4 —  | •                      | • | • | • | • | • |   |   | , 7/128         |  |  |  |

Resultat: 3 Loth 1411/128 Gran O.

\$. 18. Bur leichtern Berechnung ber Gold und Silberbarren giebt es Tabellen, in welchen man die partiellen Produkte nachschlagen kann, wonach die Berechnung auf die Abdition dieser Produkte zurückgesührt wird. — Ein sehr zweckmäßiges hülfsbuch dieser Art ist im Jahr 1833 in Berlin erschienen, unter dem Titel: Golds und Silber Fein Gehalts Tabellen für Bank "Münz und Bergban Beamte, Bankiers, Gold und Silberhändler und Arbeiter, so wie für Jeden, der mit der Mischung von Gold und Silber beschäftigt ist. Bearbeitet von L. E. Salzmann, erläutert und herausgegeben und mit der Raphaelschen Legir Tabelle versehen von Dr. J. heinemann.

Jede dieser 35 Gehaltstabellen enthält den Gehalt von 1/1. Loth bis 1515/1. Loth, keigend um 1/1. Loth, von 1 bis 50 Mark, steigend um 1 Mark, und für größere Posten auch die Resultate von 50 bis 10000 Mark.

Bur Erläuterung des Gebrauchs derselben mahlen wir die Tabelle III. für 7/4 Gran, die Tabelle X. für 7 Gran, und die Tabelle XXIX. für 9 Loth Coder O, stellen aber zur Ersparung des Raums nur so viele Columnen auf, als zu diesem 3weck gerade nothig sind.

Beträgt das Gewicht des legirten Silbers 28 Mark, 14% Loth, und ist der Fringehalt 9 Loth 734 Gran, so weisen die Labellen nach:

| Lab. XXIX | . für 9 Lth. Fe             | ingehalt | t und 28 Mark Brutto 15 Mk. 12 Eth. — G | Jr. |
|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|
|           |                             |          | $14^{7/8}$ Eth. — — 8 — $6^{78/128}$ —  |     |
| Tab. X.   | — 7 Gr.                     |          | und 28 Mart — — 10 — 16                 |     |
| •         |                             |          | 147/8 8th. — — — — 6130/256 —           |     |
| Tab. III. | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |          | und 28 Mark — — — 1 — 3 —               | _   |
|           |                             |          | 147/8 8th. — 714/1024 —                 | _   |
|           |                             |          | Resultat: 17 Mf. — Lth. 14417/512 Gr.   | •   |

# Die Berechnung ist wie folgt:

|        | • |   |     |     |      |     |    | Mar <b>t</b><br>Loth |    | •    | •                              |
|--------|---|---|-----|-----|------|-----|----|----------------------|----|------|--------------------------------|
| 8 Loth | • | • | •   | •   | •    | •   | 14 | <u> </u>             | 7  |      | 77/8                           |
| 1 —    | • | • | •   | •   | •    | •   | 1  |                      | 12 |      | 1647/64                        |
| 6 Grän | • | • | • ' | •   | •    | •   |    |                      | 8  |      | 1137/64                        |
| 1 —    | • | • | •   | •   | •    | •   | _  |                      | 1  |      | 10119/128                      |
| 1/2    | • | • | •   | •   | •    | •   |    | •                    |    | _    | 14119/256                      |
| 1/4    | • | • | •   | •   | •    | •   |    |                      |    |      | 7119/512                       |
|        |   |   | 5   | Res | ulta | it: | 17 | Mart                 |    | Loth | 14 <sup>417</sup> /512 Grän (. |

Wenn in einer Mark Brutto 3/4 Gran C ober O enthalten ist, so sind in

|                 |     |    |      |   |      |   |      | obo | er ( | <b>O</b>           |   |                        |   |      |   | ( | Co   | ber | 0 | )   |            |  |
|-----------------|-----|----|------|---|------|---|------|-----|------|--------------------|---|------------------------|---|------|---|---|------|-----|---|-----|------------|--|
| Brutto<br>Loth  |     |    | utto | • | Loth |   | Grān |     |      | Bruchtheil<br>1024 |   | Brutto<br>Mar <b>t</b> |   | Mart |   |   | Loth |     |   |     | Grān       |  |
|                 | . 1 | 14 | •    | • | •    | • | •    | •   | 672  | ٠                  | 1 | •                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | 3/4 |            |  |
| 1/16            | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 675                | • | 2                      | • | •    | • | ٠ | •    | •   | • | •   | 11/2       |  |
| 1/8             | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | ٠   | ٠    | 678                | • | 3                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 21/4       |  |
| 3/16            | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | <b>681</b>         | ٠ | 4                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 3          |  |
| 1/4             | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | <b>684</b>         | • | 5                      | • | •    | ٠ | • | •    | •   | • | •   | 33/4       |  |
| 5/16            | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 687                | • | 6                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 41/2       |  |
| 3/8             | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 690                | • | 7                      | • | •    | • | • | ٠    | •   | • | •   | 51/4       |  |
| 7/16            | •   | •  | •    | • | •    | • | ٠    | •   | ٠    | 693                | • | 8                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 6          |  |
| . 1/2           | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | <b>69</b> 6        | • | 9                      | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 63/4       |  |
| 9/16            | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 699                | • | 10                     | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 71/2       |  |
| <sup>5</sup> /8 | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 702                | • | 11                     | ٠ | •    | • | • | •    | ٠   | • | •   | 81/4       |  |
| 11/16           | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 705                | • | 12                     | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 9 '        |  |
| 3/4             | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 708                | • | 13                     | ٠ | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 93/4       |  |
| 13/16           | ٠   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | ٠    | 711                | • | 14                     | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | $10^{1/2}$ |  |
| 7/8             | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 714                | • | 15                     | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 111/4      |  |
| 15/16           | •   | •  | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 717                |   |                        | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 12         |  |
|                 | •   |    | 15   | ٠ | •    | • | •    | •   | •    | 720                | • | 17                     | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 123/4      |  |
| 1/16            | •   |    | •    | • | •    | • |      | ٠   | •    | 723                |   |                        | • | •    | • | • | •    | •   | • | •   | 131/2      |  |
| 1/8             | •   |    | •    | • | •    | • | •    | •   | •    | 726                |   |                        |   |      | • | • | •    | •   | • | •   | 141/4      |  |

| Wenn in einer Mark Brutto 3/4 Gran C obe | r O enthalten ist, so sind in |
|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                            |     |                                         |                                           |                                         | ober                               | 6        |                                                                                                    |                                         |                                                                                             |    |   |      |                                       | (                                       | ob                                 | er | 0  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>B</b> 1 | utto                                       | , – | -                                       |                                           |                                         |                                    |          | Bruchthe                                                                                           | ril                                     | Brut                                                                                        | to |   |      |                                       |                                         |                                    | _  |    |                                                                                                         |
| Loth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          | oth                                        |     | 8                                       | oth                                       |                                         | Grän                               |          | 1,024                                                                                              |                                         | Mar                                                                                         |    | Ŋ | Nar  | ť                                     |                                         | Loth                               |    |    | Grän                                                                                                    |
| 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | •                                          | •   | •                                       | •                                         |                                         | •                                  | •        | 729                                                                                                | •                                       | 20                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | •                                  | •  | •  | 15                                                                                                      |
| 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | •                                          | , • | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 732                                                                                                | •                                       | 21                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | •                                  | •  | •  | 153/4                                                                                                   |
| 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | ٠.                                 | •        | 735                                                                                                | •                                       | 22                                                                                          | •  | • | •    | <b>.</b>                              | •                                       | •                                  | •  | •  | 161/2                                                                                                   |
| 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | •                                          | •   | ٠                                       | •                                         | •                                       | •                                  | • '      | 738                                                                                                | •                                       | <b>2</b> 3                                                                                  | •  | • | •    | •                                     | •                                       | •                                  | •  | •  | 171/4                                                                                                   |
| 7/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 741                                                                                                | •                                       | 21                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  |                                                                                                         |
| 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 744                                                                                                | •                                       | 25                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | 3/1                                                                                                     |
| 9/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 747                                                                                                | •                                       | 26                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | 11/2                                                                                                    |
| 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | <b>750</b>                                                                                         | •                                       | 27                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | 21/4                                                                                                    |
| 11/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 753                                                                                                | •                                       | 28                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | 3                                                                                                       |
| 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | • .      | 756                                                                                                | •                                       | 29                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | $3^{3/4}$                                                                                               |
| 13/16 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       |                                    | ,        | <b>759</b>                                                                                         | ٠                                       | <b>30</b>                                                                                   | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | $4^{1/2}$                                                                                               |
| 7/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       | •                                  | •        | 762                                                                                                | •                                       | 31                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | $5^{1/4}$                                                                                               |
| 18/16 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | •                                          | •   | •                                       | •                                         | •                                       |                                    | ,        | <b>7</b> 65                                                                                        | •                                       | 32                                                                                          | •  | • | •    | •                                     | •                                       | 1                                  | •  | •  | 6                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                            |     |                                         |                                           |                                         | ober                               | <b>O</b> |                                                                                                    |                                         |                                                                                             |    |   |      |                                       | <b>(</b>                                | ober                               |    | ). |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          | utto                                       |     | 0.                                      |                                           |                                         | ober                               |          | Bruchth                                                                                            | eil                                     | Brutt<br>Warl                                                                               |    |   | ma-  |                                       |                                         | Poth                               |    |    | Rrän                                                                                                    |
| Brutto<br>Loth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2          | oth                                        |     | 20                                      | oth                                       |                                         | Grän                               |          | Bruchthe<br>256                                                                                    | eil                                     | Mart                                                                                        |    |   | Mai  |                                       | •                                       | Loth                               |    |    | Grän                                                                                                    |
| Loth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          |                                            | •   | 20                                      |                                           | •                                       | Grän                               |          | Bruchthe<br>256<br>32                                                                              | eil                                     | Mart                                                                                        |    |   | Mai  |                                       | •                                       | _                                  |    |    | . 7                                                                                                     |
| Loth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | oth                                        | •   | £0                                      |                                           | •                                       | Grän<br>6<br>6                     |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39                                                                        | eil                                     | Mart 1 2                                                                                    |    | • | Mai  |                                       | •                                       | _                                  |    |    | . 7                                                                                                     |
| 20th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | oth                                        | •   | £0                                      |                                           | •                                       | Grän 6 6                           |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46                                                                  | eil                                     | Mari                                                                                        |    | • | Mai  |                                       | •                                       | _                                  |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3                                                                                      |
| Loth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | oth                                        | •   | £6                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Grän 6 6 6                         |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46<br>53                                                            | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3                                                                         |    | • | Mai  |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | _                                  |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10                                                                              |
| 20th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | oth                                        | •   | 20                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Grän 6 6                           |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46                                                                  | •                                       | Mari                                                                                        |    | • | Mai  |                                       | •                                       | Loth - 1                           |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3                                                                                      |
| Loth  1/16  1/8  2/16  1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | oth                                        | •   | £6                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ørån 6 6 6                         |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60                                                      | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                               |    | • | Dian |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Loth — 1 1 1                       |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17                                                                      |
| 20th  1/16  1/8  3/16  1/4  2/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | oth                                        |     | £0                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ©rän<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6      |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67                                                | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                          |    | • | Mai  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Loth - 1 1 2                       |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17                                                                      |
| 20th  1/16  1/8  3/16  1/4  3/16  3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | oth                                        |     | £6                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ørån 6 6 6 6 6 6                   |          | Bruchthe<br>256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74                                          | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                     |    | • | Dan  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Loth - 1 1 2 2                     |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13                                                       |
| 20th  1/16  1/4  3/16  1/4  3/16  3/6  1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | oth                                        |     | 20                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ©rän 6 6 6 6 6                     |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81                                                | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                     |    |   | Dan  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Loth - 1 1 2 2 3                   |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13                                                       |
| 20th  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16  1/16   | 2          | oth                                        |     | 20                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ørån 6 6 6 6 6 6                   |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88                                          | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                |    |   | Dan  |                                       |                                         | Loth - 1 1 2 2 3 3                 |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2                                                |
| 20th 1/10 1/4 2/16 1/4 2/16 1/4 2/16 1/4 2/16 1/4 2/10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 1/4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | oth                                        |     | 20                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ©rän 6 6 6 6 6 6                   |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95                                    | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                           |    |   | Dan  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Loth — 1 1 1 2 2 3 3 3             |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 9                                         |
| 20th 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 . 1/16 | 2          | oth                                        |     | 26                                      |                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ørån 6 6 6 6 6 6 6                 |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95<br>102                             | •                                       | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                               |    |   | Dan  |                                       |                                         | Loth — 1 1 1 2 2 3 3 4             |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 9<br>. 16                                 |
| 20th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | oth 14                                     |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | )th                                       |                                         | ©rän 6 6 6 6 6 6 6 6               |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95<br>102<br>109                      |                                         | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                   |    |   |      |                                       |                                         | 2oth — 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5       |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 9<br>. 16<br>. 5<br>. 12                  |
| 20th  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10  1/10   |            | oth 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                         | oth · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | ©rän 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6           |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95<br>102<br>109<br>116               |                                         | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14             |    |   |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | 2oth — 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5     |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 9<br>. 16<br>. 5<br>. 12<br>. 1           |
| 20th 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | oth 14                                     |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | )th                                       |                                         | ©rän 6 6 6 6 6 6 6 6 6             |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95<br>102<br>109<br>116<br>123        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Mark<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15       |    |   |      |                                       |                                         | 20th — 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 16<br>. 12<br>. 1<br>. 12<br>. 18<br>. 15 |
| 1/16 . 1/2 . 1/4 . 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | oth 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                         | )th                                       |                                         | ©rän 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |          | 256<br>32<br>39<br>46<br>53<br>60<br>67<br>74<br>81<br>88<br>95<br>102<br>109<br>116<br>123<br>130 |                                         | Mari<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 |    |   |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | 20th — 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 |    |    | . 7<br>. 14<br>. 3<br>. 10<br>. 17<br>. 6<br>. 13<br>. 2<br>. 16<br>12<br>18<br>15<br>15                |

Wenn in einer Mark Brutto 7 Gran C ober O enthalten ift, so sind in

|                   |   |    |      |    |    |    |   | ober | 0 |         |    |      | 1  |   |   |     |   | ober | 0 |      |
|-------------------|---|----|------|----|----|----|---|------|---|---------|----|------|----|---|---|-----|---|------|---|------|
| Brutto            |   | Br | utti | •  |    |    |   |      | Œ | ruchthe | ii | Brut | to | - |   |     |   |      |   |      |
| Loth              |   | Lo | th   |    | Lo | th |   | Grän |   | 256     |    | Mar  | ť  |   | M | ırf |   | Loth | • | Grän |
| 3/16              | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 165     | •  | 20   | •  | • | • | •   | • | 7    | • | . 14 |
| 1/4               | • | •  | •    | •  | •  |    | • | 6    | • | 172     | ٠  | 21   | •  | • | • | •   | • | 8    | • | . 3  |
| <sup>8</sup> /1,6 | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 179     | •  | 22   | •  | • | • | •   | • | 8    | • | . 10 |
| 3/ s              | • | •  | •    | `• | •  | •  | • | 6    | • | 186     | •  | 23   | •  | • | • | •   | • | 8    | • | . 17 |
| 7/16              | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 193     | •  | 24   | •  | • | - | •   | • | 8    | • | . 6  |
| 1/2               | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 200     | •  | 25   | •  | • | • | •   | • | 9    | • | . 13 |
| 9/16              | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 207     | •  | 26   | •  | • | • | •   | • | 10   | • | . 2  |
| <b>ē</b> /8 .     | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 214     | ٠. | 27   | •  | • | • | •   | • | 10   | • | . 9  |
| 11/16             | • | •  | •    | ٠  | •  | •  | • | 6    | • | 221     | •  | 28   | •  | • | • | •   | • | 10   | • | . 16 |
| 3/4               | • | •  | •    | •  | •  | ٠  | • | 6    |   | 228     | •  | 29   | •  | • | • | •   | • | 11   | • | . 5  |
| 13/16             | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | • | 235     | •  | 30   | •  | • | • | •   | • | 11   | • | . 12 |
| 7/a               | • | •  | •    | •  | •  | •  | • | 6    | ٠ | 242     | •  | 31   | •  | • | • | •   | • | 12   | • | . 1  |
| 15/16             | • | •  | ٠    | =  | •  | •  | • | 6    | • | 249     | •  | 32   | •  | • | • | •   | • | 12   | • | . 8  |

Wenn in einer Mark brutto 9 Loth C, ober 13 Karath 6 Gran O enthalten ist, so sind in

|                    |               |   |      | • | ober (      | 9  |         |    |                |   |      | <b>(</b> | ober ( | <b>O</b> |       |
|--------------------|---------------|---|------|---|-------------|----|---------|----|----------------|---|------|----------|--------|----------|-------|
| Brutto<br>Loth     | Bruti<br>Loth | D | Loth |   | Grän        | 28 | ruchthe | il | Brutto<br>Mark |   | Mart | -        | Loth   |          | Grān  |
| •                  | 14            | • | 7    | • | 15          |    | 96      | •  | 1              |   |      | •        | 9      |          |       |
| 1/16 .             | •             | • | 7    | • | 16          | •  | 49      | •  | 2              | • | 1    | •        | 2      | •        |       |
| 1/8                | •             | • | 7    | • | 17          | •  | 2       | •  | . 3            | • | 1    | •        | 11     | •        | •     |
| 3/16               |               | • | 7    | • | 17          | •  | 83      | •  | 4              |   | 2    | ,•       | 4      |          |       |
| 1/4                |               | • | 8    | • | <del></del> | •  | 36      | •  | 5              |   | 2    | •        | 13     | •        |       |
| 5/16               | •             | • | 8    | • | -           | •  | 117     | •  | 6              |   | 3    | •        | 6      | •        | • ~ • |
| 3/8                | . •           | • | 8    | • | 1           | •  | 70      | •  | 7              | • | 3    | •        | 15     | •        |       |
| <sup>9</sup> /15 , |               | • | 8    | • | 2           | •  | 23      | •  | 8              | • | 4    | •        | 8      | •        |       |
| 1/2                |               | • | 8    | • | 2           | •  | 104     | •  | 9              | • | 5    | •        | 1      | •        |       |
| 9/16               |               | • | 8    | • | 3           | •  | 57      |    | 10             | • | 5    | •        | 10     | •        |       |
| 5/8                | •             | • | 8    |   | 4           |    | 10      | •  | 11             | • | 6    | •        | 3      |          |       |
| 1,1/16             |               | • | 8    | • | 4           | •  | 91      | •  | 12             | • | 6    | •        | 12     | •        | -     |
| 8/4                | ,             | • | 8    | • | <b>5</b>    | •  | 44      | •  | 13             | • | 7    | •        | 5      | •        |       |
| 13/16              | •             | • | 8    | • | 5<br>5      | •  | 125     | •  | 14             | • | 7    | •        | 14     | •        |       |
| <b>7/8</b>         | • •           |   |      | • |             | •  | •       | •  |                | • | •    | •        |        | •        |       |
| •                  | •             | • | 8    | • | 6           | •  | 78      |    |                | • | 8    | •        | 7      | •        |       |
| 15/16              |               | • |      | • | 7           | •  | 31      | •  |                | • | 9    | •        |        | •        |       |
| •                  | . 15          | • | 8    | • | 7           | •  | 112     | •  | 17             | • | 9    | •        | 9      | •        | tomog |
| 1/18               | •             | • | 8    | • | 8           | •  | 65      | •  | 18             | • | 10   | •        | 2      | •        | •     |

Wenn in einer Mark Brutto 9 Loth C, oder 13 Karath 6 Gran O enthalten ift, so sind in

|                |   |                |   |      |   | oder (    | <b>O</b> |                   |   |                |    |            |    | der C | ) |             |
|----------------|---|----------------|---|------|---|-----------|----------|-------------------|---|----------------|----|------------|----|-------|---|-------------|
| Brutto<br>Loth | • | Brutto<br>Loth |   | Loth |   | Grän      |          | ruchthei<br>, 128 | 1 | Brutto<br>Mark | •  | Mart       |    | Loth  |   | <b>Oran</b> |
| 2/6            | • | •              | • | 8    | • | 9         | •        | 18                | • | 19             | •  | 10         | •  | 11    | • |             |
| 3/16           | • | •              | • | 8    | • | 9         | •        | 99                | • | 20             | •  | 11         | •  | 4     | • | <b>L</b>    |
| 1/4            | • | •              | • | 8    | • | 10        | •        | <b>5</b> 2        | • | 21             | •  | 11         | •  | 13    | • |             |
| 3/16           | • | •              | • | 8    | • | 11        | •        | 5                 | • | 22             | ٠  | 12         | •  | 6     | • |             |
| 3/8            | • | •              | • | 8    | • | 11        | •        | 86                | • | <b>23</b>      | •  | 12         | •  | 15    | • | -           |
| 7/16           | • | •              | • | 8    | • | 12        | •        | <b>39</b>         | • | 24             | •  | <b>1</b> 3 | •  | 8     | • |             |
| 1/2            | • | •              | • | 8    | • | 12        | •        | 120               | • | 25             | •  | 14         | •  | 1     | • |             |
| 9/16           | • | •              | • | 8    | • | <b>43</b> | •        | <b>73</b>         | • | 26             | •, | 14         | •  | 10    | • | -           |
| 3/0            | • | •              | • | 8    | • | 14        | •        | 26                | • | 27             | •  | <b>15</b>  | •  | 3     | • | <del></del> |
| 11/16          | • | •              | • | 8    | • | 14        | •        | 107               | • | 28             | •  | 15         | •  | 12    | • |             |
| 3/4            | • | •              | • | 8    | • | 15        | •        | <b>60</b>         | • | <b>29</b>      | •  | 16         | •  | 5     | • |             |
| 13/16          | • | •              | • | 8    | • | 16        | •        | 13                | • | <b>30</b>      | •  | 16         | •  | 14    | • |             |
| */s            | • | •              | • | · 8  | • | 16        | •        | 94                | • | 31             | •  | 17         | ٠, | 7     | • |             |
| 15/16          | • | •              | • | 8    | • | 17        | •        | 47                | • | <b>32</b>      | •  | 18         | •  | _     | • |             |

- 5. 19. Siebt man Gold und Silberbarren in die Münze, um Geld daraus prägen zu lassen, so muß man die Legirungen, welche mit den Barren vorgenommen werden, um die dem Korn der zu prägenden Münzen entsprechende Masse zu erstalten, controliren können. Die nachfolgenden Aufgaben enthalten die in der Praris vorkommenden Hauptfälle.
- 1) Wie viel Kupfer muß mit 26 Mark 15löthigem Silber legirt werden, wenn die Rasse 13lothig werden soll?

Austosung: In 26 Mark 15sothigem Silber ist 243/s Mark Silber und 15/s Mark Aupser enthalten; sollen auf 13 Theile Silber 3 Theile Rupser kommen, so kommen auf 243/s Theile Silber 565/104 Theile Rupser; es sind aber schon 15/s Theile Rupser den 243/s Theilen Silber beigemischt; man hat daher nur noch 565/100 weniger 15/s, d. i. 4 Theile, hier 4 Mark Rupser, zuzusetzen.

Andere Aufl.: In 26 Mark 15löthigem Silber ist enthalten 390 Loth Silber und 28 Loth Kupfer; bezeichnet man den Zusaß an Kupfer durch x, so muß sich verhalten 390: 26 + x = 13:3; daher  $3 \times 390 = 13$  (26 + x), woraus x = 64 Loth = 4 Mark.

- 2) Eine Anzahl 22karatiger Goldstücke wiegen 130 Mark; wie viel Kupfer und zugesetzt werden, wenn die Mark 21 Karat 8 Gran Gold enthalten soll?
- Aufl.: In 130 Mart 22karatigem Golde sind 34320 Gran Gold und 3120 Gran Kupfer enthalten; soll die Masse 212/skaratig seyn, so kommen auf 212/s Karat ver 260 Gran oder Theile Gold, 21/3 Karat oder 28 Gran oder Theile Kupser;

mithin kommen auf 34320 Theile Gold 3696 Theile Kupfer; es sind schon 3120 Theile in der Mischung enthalten, und man hat daher nur 3696, weniger 3120 Theile, d. i. 576 Theile, also 2 Mark Kupfer, zuzusetzen.

Andere Aufl. In 130 Mark 22karatigem Golde sind enthalten 2860 Karat Gold und 260 Karat Aupfer; bezeichnet man den gesuchten Zusat an Aupser durch x, so muß sich verhalten:

$$2860 : 260 + x = 21^2/s : 2^1/s$$
  
baher  $5633^1/s + 21^2/s x = 6673^1/s$   
woraus  $x = 48$  Karat = 2 Mark.

3) 50 Mark 9½löthiges Silber soll mit 14½/olöthigem Silber in dem Verhälts niß legirt werden, daß die Masse 12löthig sei; wie viel beträgt der Zusat?

In 50 Mark 9½/2löthigem Silber sind enthalten 475 koth Silber und 325 koth Rupfer; soll die Masse 12löthig seyn, so kommen auf 12 koth Silber 4 koth Rupfer, also auf 475 koth Silber 158½ koth Rupfer; in der Mischung sind 325 koth Rupfer enthalten; mithin 325 weniger 158½, d. i. 166½ koth zu viel Rupfer; es muß daher von den 14½/slöthigem Silber so viel zugesetzt werden, daß die ganze Masse 12löthig wird. — Eine Mark 14½/slöthiges Silber enthält 14½/s koth Silber und 1½/s koth Rupfer; soll nun die Wasse 12löthig werden, so müssen 4½/22 koth Rupfer zugesetzt werden; es sind aber schon 1½/s koth Rupfer in der Mischung enthalten; man hat daher nur noch 4½/22 weniger 1½/s, d. i. 2½/22 koth Rupfer zuzuseten. Auf jede 2½/22 koth Rupfer kommt 1 Mark 14½/slöthiges Silber, mithin auf obige 166½ koth Rupfer fommt 1 Mark 14½/slöthiges Silber. Die ganze Masse wiegt folglich 106¼ Mark.

Probe: In 56½ Mark 14½/slöthigem Silber sind enthalten 50 Mark Silber und 6½ Mark Kupfer; in 50 Mark 9½löthigem Silber sind enthalten 29¼16 Mark Silber und 20½16 Mark Kupfer; die ganze Masse besteht also aus 79¼16 Mark Silber und 26½16 Mark Kupfer, und diese Zahlen verhalten sich wie 12:4.

Andere Aufl.: In 50 Mark 91/2lothigem Silber sind enthalten 475 Loth Silber und 325 Loth Kupfer; in der Mark 142% löthigem Silber sind enthalten 142% Loth Silber und 17/9 Loth Rupfer; soll nun x Mark von 142/9lothigem Silber zugesett wereen, so muß sich verhalten

4) Aus 14. und Slöthigem Silber sollen 30 Mark 12löthiges Silber legirt werden; wie viel muß von jeder Sorte genommen werden?

Aufl.: In 1 Mark 8lothigem Silber sind enthalten 8 koth Silber und 8 koth Kupfer; soll die Masse 12lothig seyn, so kommen auf 12 koth Silber 4 koth Kupser; folglich auf 8 koth Silber 2<sup>2</sup>/2 koth Kupser; in der Mischung sind schon 8 koth

Kupfer enthalten; mithin 5½ Loth zu viel; es muß also von dem 14ldthigen Silber so viel zugesett werden, daß die Masse 12löthig wird. — Eine Mark 14ldthiges Silber enthält 14 koth Silber und 2 koth Kupser; soll die Masse 12löthig seyn, so müssen 4½ Loth Kupser zugesett werden; es sind schon 2 koth Kupser in der Mischung enthalten; man hat also nur noch 4½, weniger 2, d. i. 2½ Loth Kupser zuzuseten; auf jede 2½ koth Kupser kommt also 1 Mark 14löthiges Silber; mithin auf obige 5½ koth Kupser 2 Mark 14löthiges Silber. Zu 1 Mark 8löthigem Silber kommen daher 2 Mark 14löthiges Silber; damit nun die legirte Masse verlangters maßen 30 Mark wiege, müssen 10 Mark von 8löthigem Silber und 20 Mark von 14ldthigem Silber genommen werden.

Probe: 10 Mark 8löthiges Silber enthalten 80 Loth Silber und 80 Loth Kupfer; 20 Mark 14löthiges Silber enthalten 280 Loth Silber und 40 Loth Rupfer; die Rasse besteht also aus 360 Loth Silber und 120 Loth Kupfer, und diese Zahlen verhalten sich wie 12:4.

Andere Aufl.: In der Mark 14löthigem Silber sind enthalten 14 Loth Silber und 2 koth Rupfer; in der Mark Slöthigem Silber sind enthalten 8 koth Silber und 8 koth Rupfer; wird nun x Mark vom 14löthigen Silber und y Mark vom 8löthigem Silber genommen, so ist die Zusammensetzung wie folgt:

$$8y - - 8y - -$$

Es foll fich verhalten

$$14x + 8y : 2x + 8y = 12 : 4$$

Daher

$$14 x + 8 y = 3 (2 x + 8 y)$$

Hieraus und aus der Gleichung x + y = 30 ergiebt sich x = 20 und y = 10.

5) Ans 10<sup>1</sup>/2 s, 9 s und 8lothigem Silber sollen 45 Mark 8<sup>8</sup>/oldthiges Silber zusammengesetzt werden; wie viel muß von jeder Sorte genommen werden?

Aufl.: Es ist einleuchtend, daß die verlangte Legirung in verschiedenen Berhältnissen bewerkstelligt werden kann; man theile daher die gegebene Quantität (45 Mark) in zwei beliebige Theile (je nachdem man von der einen Sorte mehr oder weniger als von der andern nehmen will) und legire jeden dieser Theile einzeln vermittelst zweier Sorten. Man mache also z. B. 22½ Mark 8% lothiges Silber aus 8, und Plothigem Silber, und 22½ Mark 8% lothiges Silber aus 10½ und Slothigem Silber.

In einer Mark Blothigem Silber sind enthalten 8 Loth Silber und 8 Loth Aupfer; soll nun die Masse 8%-lothig seyn, so kommen auf 8%- Loth Silber 71/- Loth Aupfer, folglich auf 8 Loth Silber 64/10 Loth Rupfer; in der Mischung sind schon 8 Loth Rupfer enthalten, mithin 1%10 Loth Rupfer zu viel; es muß also von dem Nöthigen Silber so viel zugesetzt werden, daß die Masse 8%-lothig wird. — Eine Mart Plothiges Silber enthält 9 Loth Silber und 7 Loth Rupfer; soll die Masse 8%-lothig seyn, so muß 72/10 Loth Rupfer zugesetzt werden; es sind aber schon 7 Loth

Kupfer in der Mischung enthalten; man hat daher nur noch 2/10 Loth Kupfer Juzusssehn; auf jede 2/10 Loth Kupfer kommt also eine Mark 9lothiges Silber; mithin auf obige 1%10 Loth Kupfer 8 Mark 9lothiges Silber. Auf eine Mark 8lothiges Silber kommen 8 Mark 9lothiges Silber; da nun 22½ Mark zusammengesetzt werden sollen, so nimmt man 2½ Mark von 8lothigem Silber und 20 Mark von 9lothigem Silber.

In einer Mark 8löthigem Silber ist enthalten 8 koth Silber und 8 koth Rupfer; soll die Masse 8%-löthig seyn, so kommen auf 8%- koth Silber 71% koth Rupfer; solglich auf 8 koth Silber 64/10 koth Rupfer; in der Mischung sind schon 8 koth Rupfer enthalten, mithin 16/10 koth Rupfer zu viel; es muß also von dem 10½-löthigen Silber so viel zugesett werden, daß die Masse 8%-löthig wird. — Eine Mark 10½-löthiges Silber enthält 10½ koth Silber und 5½ koth Rupfer; soll die Masse 8%-löthig seyn, so müssen 82/s koth Rupfer zugesett werden; in der Mischung sind aber schon 5½ koth Rupfer enthalten; man hat daher nur 2%-10 koth Rupfer zuzusseten; auf sede 2%-10 koth Rupfer sommt eine Mark 10½-löthiges Silber; mithin auf votige 1%-10 koth Rupfer ½-0 Mark 10½-löthiges Silber. Auf eine Mark 8löthiges Silber kommt 16/20 Mark 10½-löthiges Silber, dann die legirte Masse 22½ Mark wiegen soll, so nimmt man 14½-2 Mark von 8löthigem Silber und 8 Mark von 10½-löthigem Silber. Man nimmt also überhaupt

2<sup>1</sup>/2 und 14<sup>1</sup>/2, d. i. 17 Mark von Slöthigem Silber, 20 Mark von 9löthigem und 8 Mark von 10<sup>1</sup>/2löthigem Silber.

Probe: 17 Mark von Slöthigem Silber enthalten 136 Loth Silber und 136 Loth Kupfer; 20 Mark von 9löthigem Silber enthalten 180 Loth Silber und 140 Loth Kupfer; 8 Mark von 10<sup>1</sup>/2löthigem Silber enthalten 84 Loth Silber und 44 Loth Kupfer; die ganze Masse enthält folglich 400 Loth Silber und 320 Loth Kupfer, und diese Zahlen verhalten sich wie 8<sup>8</sup>/<sub>9</sub>: 7<sup>1</sup>/<sub>9</sub>.

Andere Aufl.: In der Mark 10½ lothigem Silber sind enthalten 10½ Loth Silber und 5½ Loth Rupfer; in der Mark 9löthigem Silber sind enthalten 9 Loth Silber und 7 Loth Rupfer, und in der Mark 8löthigem Silber sind enthalten 8 Loth Silber und 8 Loth Rupfer. Nimmt man von der ersten Sorte x, von der zweiten Sorte y, und von der dritten Sorte z Mark, so hat man die Proportion:

$$10^{1/2} x + 9 y + 8 z : 5^{1/2} x + 7 y + 7 z = 8\% : 7^{1/6}$$

Daher die Gleichung

$$42 x + 36 y + 32 z = 27^{1/2} x + 35 y + 40 z$$

Außerdem hat man die Gleichung

$$x + y + z = 45$$
.

Die Aufgabe ist also unbestimmt und man muß für die eine der zu bestimmenden Größen eine willführliche, jedoch solche Zahl annehmen, durch welche die übrigen nicht negativ werden; nimmt man z. B. x=8, so ist y+z=37 und y=37-z. Substituirt man diese Werthe in obige Gleichung, so erhält man z=17 und y=20.

6) hat man mehrere Silber, ober Goldbarren, aus welchen eine Masse von

einem bestimmten Feingehalte zusammengesetzt werden soll, so hat man zuvörderst das Ourchschnitts, Legirungsverhältniß der zu legirenden Barren zu berechnen. — 3. B. in Hamburg sollen Courantmark, welche 12löthig seyn mussen, geprägt werden; der Münzmeister erhält dazu folgende Silberbarren:

Zusammen 246 Mart 10 Loth 41/2 Gran.

Anf 30445/64 Theile Mischung kommen 24641/64 Theile Silber; mithin auf 16 Theile Mischung 1218848/10501 Theile Silber. Die rauhe Mark enthält daher 121812/1860 Loth Silber und 388/1800 Loth Kupfer; damit nun die Masse 1218thig werde, müssen 41812/18400 Loth Rupfer zu 121812/1800 Loth Silber zugesetzt werden; da aber schon 388/1800 Loth Rupfer in der rauhen Mark enthalten sind, so hat man um noch 11448/18400 Loth Rupfer zuzusehen, mithin auf 30445/64 Mark Mischung 24 Mark 2 Loth und 7,3 Grän Rupfer.

Andere Aufl.: Wenn 12 Loth fein Silber auf eine rauhe Mark gehen, so gehen 246 Mark 10½ Loth feines Silber auf 328 Mark 13 Loth 12 Gran Mischung. Da aber nur 304 Mark 11½ Loth Mischung vorhanden sind, so ist der Unterschied, nămlich 24 Mark 2 Loth 7½ Gran, der gesuchte Zusat an Rupfer; legirt man nămlich die obigen 6 Silberbarren mit 24 Mark 2 Loth 7½ Gran Rupfer, so ist die legirte Masse 12ldthig.

\$. 20. Die Legirrechnung kann vermittelst der im Anhang enthaltenen Legirstabelle bedeutend abgekürzt werden. In dieser Tabelle stehen linker Hand Grän von 0 bis 17% Grän; oben stehen Loth von 0 bis 15 Loth; der Zusat von Kupfer wird durch 0 bezeichnet; und in den übrigen Columnen stehen die Hülfszahlen.

Bei der Gebrauchsanweisung dieser Tabelle mahlen wir vorzugsweise die im 5. 19. aufgelösten Aufgaben, damit man die verschiedenen Auflösungsmethoden um so leichter mit einander vergleichen könne.

1) Wie viel Kupfer muß mit 26 Mart 15ldthigem Silber legirt werden, wenn die Raffe 13ldthig werden soll?

# Erflarung:

Die 26 Mark betrachte man als Gran; solche machen 1 Loth 8 Gran, welche man neben die Markzahl rechts setze;

der Feingehalt dieser 26 Mark ist 15 Loth per Mark; man setze daher unter die Markzahl 15 Loth;

unter diesen Feingehalt setze man den Gehalt des zuzusetzenden Kupfers, nämlich O; zur Linken setze man in eine Klammer den verlangten Feingehalt, also 13 Loth; man subtrahire 13 von 15 bleiben 2 Loth, welche zur Rechten unter die 1 Loth 8 Grän gesetzt werden; man subtrahire ferner die 0 Loth von den nebensstehenden 13 Loth und setze den Rest, also 13, ebenfalls zur Rechten unter die 2 Loth;

zu diesen drei Zahlen suche man in der Tabelle die daneben stehenden Hulfs, zahlen, addire die beiden oberen und subtrahire von der Summe die untere; der Rest ist 12041; bei dieser Zahl steht in der Tabelle 4 Grän;

da die 26 Mart als Gran angesehen wurden, so mussen solche jett wieder in Mart verwandelt und die 4 Gran als 4 Mart betrachtet werden.

2) Eine Anzahl 22karatiger Goldstücke wiegen 130 Mark; wie viel Kupfer muß zugesetzt werden, wenn die Mark 21 Karat 8 Gran Gold enthalten soll?

3) 50 Mark 9<sup>1</sup>/2lothiges Silber soll mit 14<sup>2</sup>/olothigem Silber in dem Verhälts nisse legirt werden, daß die Masse 12lothig sei; wie viel beträgt der Zusaß?

9031 = 2 Mark

Bei dieser Hülfstahl steht in ber Tabelle 3 Loth 2½ Grän; solche machen 56% Grän; biese werden als Mark betrachtet: so viel beträgt der Zusatz von 14%olothigem Silber.

4) Aus 14. und 8löthigem Silber sollen 30 Mark 12lothiges Silber legirt werben; wie viel muß von jeder Sorte genommen werden?

Bei dieser Zahl steht in der Tabelle 1 Loth 2 Gran oder 20 Gran; diese als Mark betrachtet, machen 20 Mark von 14löthigem Silber; mithin mussen 10 Mark von 8lothigem Silber genommen werden.

5) Aus 10½, 9 - und 8löthigem Silber sollen 45 Mark 8% löthiges Silber zusammengesetzt werden; wie viel muß von jeder Sorte genommen werden?

Man theile die gegebene Quantität (45 Mark) in zwei beliebige Theile und legire jeden dieser Theile einzeln mit zwei Gorten, so daß der Gehalt der Masse zwischen beiden Gorten enthalten ist. Man mache also z. B. 22½ Mark 8% löthiges Silber aus 8, und 9löthigem Silber, und 22½ Mark 8% löthiges Silber aus 10½ und 8löthigem Silber.

Die entsprechenden Rechnungsausstellungen sind wie folgt :

Bei dieser Zahl steht 1 Loth 2 Gran ober 20 Gran; diese als Mark betrachtet geben 20 Mark, welche von 9lothigem Silber genommen werden; von 8lothigem Silber werden bemnach 21/2 Mark genommen.

Bei dieser Zahl steht 8 Gräu; biese als Mark betrachtet geben 8 Mark, welche von 10<sup>1</sup>/2lothigem Silber genommen werden; von 8lothigem Silber werden bemnach 14<sup>1</sup>/2 Mark genommen; solglich nimmt man 8 Mark von 10<sup>1</sup>/2lothigem Silber, 20 Mark von 9lothigem und 17 Mark von 8lothigem Silber.

Ik der Rest, dessen entsprechende Zahl das Resultat giebt, nicht genau in der Tabelle enthalten, so subtrahirt man die nächst kleinere Zahl, die in der Tabelle steht, von der nächst größeren, so wie auch von der herausgekommenen Zahl; den letztern

Rest multiplicire man mit 4 und dividire das Produkt durch den ersten Rest; der Quotient giebt die Theile von der Mark, welche zu der Markzahl, die der kleineren Zahl entspricht, addirt werden mussen.

Zweiter Abschnitt.

## Zinsrechnung.

S. 21. Unter Zins ober Interesse versteht man die Entschäbigung, welche dem Darleiher einer Summe Geldes von Seiten des Entlehners für die Benutung derselben geleistet wird. Zur Bestimmung der Zinsen hat man eine Capitaleinheit und eine Zeiteinheit angenommen: für erstere die Zahl 100 in der Geldwährung, in welcher das Darleihen Statt sindet; und für letztere den Zeitraum von einem Jahre. Wenn nun für jedes Hundert des dargeliehenen Capitals, z. B. für 100 fl., und für die Miethdauer eines Jahres eine Vergütung von 4 fl. bedungen ist, so ist nach dem kaufmännischen Sprachgebrauch die Zahl 4 der Zinssuß; man versteht aber auch hierunter überhaupt das Verhältniß des Betrags der Capitalmiethe zum Betrage des Capitals.

Werden die Zinsen halbjährlich oder jährlich entrichtet, so nennt man sie eine fache Zinsen, zum Unterschiede von den zusammengesetzen Zinsen, welche in dem Falle entstehen, wenn die jährlichen Zinsen vom Darleiher nicht erhoben, sondern zum Capital geschlagen werden, so daß dem Darleiher im nächstfolgenden Jahre außer den Zinsen des Capitals auch diesenigen der vorjährigen Zinsen zu gut kommen.

Die auf das Zinswesen Bezug habenden Anwendungen der Rechenkunst bilden die Zins oder Interessenrechnung, welche in Betreff der vorhin angesührten Zinsgattungen in die einfache und in die zusammengesetzte Zins oder Interessenrechnung eingetheilt wird.

S. 22. Bei der einfachen Zinsrechnung kommen vier Größen vor, nämlich das Capital, der Zinsfuß, die Zeit und der Betrag der Interessen, von welchen drei gegeben sehn mussen, wenn die vierte bestimmt werden soll.

Sollen die Interessen berechnet werden und ist z. B. das Capital = 1000 fl., der Zinssuß = 5, die Zeit = 2 Jahre, so ergeben sich zuvörderst die Zinsen von jedem 100 des Capitals aus dem Sat :

In 1 Jahr trägt jedes Hundert 5; wie viel in 2 Jahren? Ober

Da nun jedes Hundert 10 fl. trägt, so tragen 1000 fl. Capital 100 fl. Zinsen, nach dem Sat:

Führt man in dem ersten Regeldetrisat die Multiplication und Division nicht aus, sondern zeigt sie blos an, so erhält man  $\frac{5\times2}{4}$  als Resultat, und aus dem Sat:

$$100 - \frac{5 \times 2}{4} - 1000$$

erhält man auf dieselbe Art das Resultat  $\frac{5\times2\times1000}{100\times1}$ ; der Zähler dieses Bruchs

enthalt die gegebenen Größen, namlich den Zinsfuß, die Zeit und das Capital; der Renner desselben enthält die bekannten Größen, namlich die Capitale und Zeiteins beiten. Daher die Zusammenstellung nach der sogenannten reesischen Regel:

Wie viel betragen die Zinsen von | 1000 fl. in 2 Jahren, wenn 100 fl. in 1 Jahre | 5 fl. Zins geben?

Hiernach wird das Produkt aller rechts stehenden Zahlen durch das Produkt aller links stehenden getheilt; der Quotient (hier 100) ist die gesuchte Zahl.

5. 23. Bei der Berechnung der Zinsen wird gewöhnlich, zur Vereinsachung, jeder Monat zu 30 und das Jahr zu 360 Tagen angenommen. Bezeichnet man im obigen Ansat das gegebene Capital, die Zeit und den Zinssuß durch Buchstaben, 2. B. beziehlich durch c, t und z, so ist nach obiger Annahme die Zusammenstellung wie folgt:

$$\begin{array}{c|c}
? & c \\
100 & t \\
360 & z
\end{array}$$
Refultat:  $\frac{z \times t \times c}{36000}$ 

Für jeden Zinsfuß, welcher ohne Rest in 36000 theilbar ist, kann obiges Ressultat burch die Division desselben in iden Zähler und Renner vereinsacht werden; 2. B. dem Zinssuß 5 entspricht das Resultat  $\frac{t \times c}{7200}$ , dem Zinssuß 6 entspricht das Resultat  $\frac{t \times c}{6000}$  u. s. w; hieraus ergiebt sich die Regel: Multiplicire die Zahl der Tage mit dem Capital und dividire das Produkt durch die dem gegebenen Zinssuß entsprechende constante Zahl.

Diese Regel wird besonders dann mit Vortheil angewendet, wenn man die Interessen vieler Capitalien für einen und denselben Schuldner zu berechnen hat, wie z. B. im Contocorrent des Bankiers.

pat 3. B. ein Schuldner zu bezahlen

| die | 6 % | Zinsen | nom | Capital | 600  | für | 280       | Tage |
|-----|-----|--------|-----|---------|------|-----|-----------|------|
|     | -   |        |     |         | 1200 |     | 170       |      |
|     |     |        |     |         | 800  |     | <b>60</b> |      |
|     |     | •      |     |         | 300  |     | 20        |      |

Die Summe dieser gleichnamigen Brüche giebt den gesuchten Interessenbetrag; man hat daher die Summe der Zähler (im obigen Beispiel 426000) durch den gemeinschaftlichen Nenner (hier 6000) zu dividiren. Hieraus ergiebt sich die Regel: Multiplicire die Zahl der Tage mit den zugehörigen Capitalien, addire die Produkte und dividire die Summe derselben durch die dem Zinsfuß entsprechende constante Zahl.

Die Rechnungsabkürzung, welche obige Regel gewährt, besteht also darin, daß man nur eine Division zu machen hat; zur weitern Abkürzung der Berechnung kann man, unbeschadet der erforderlichen Genauigkeit, von den Produkten und dem constanten Divisor 2 Ziffern rechter Hand weglassen.

S. 24. Soll der Zinsfuß bestimmt werden, und ist, wie in der ersten Aufgabe, das Capital = 1000, die Zeit = 2 Jahre, der Interessenbetrag = 100, so hat man zuvörderst die Frage zu beantworten:

Es tragen 1000 fl. in 2 Jahren 100 fl. Interessen; was tragen in derselben Zeit 100 fl.? Ober

1000 — 100 — 100  
Resultat: 
$$\frac{100 \times 100}{1000}$$
 fl.

Wenn also in 2 Jahren jedes Hundert  $\frac{100\times100}{1000}$ fl. trägt; was trägt 1 Hundert in 1 Jahr ? Oder

$$\frac{2 - \frac{100 \times 100}{1000} - 1}{9000}$$
Resultat:  $\frac{100 \times 100 \times 1}{2 \times 1000} = 5 \text{ ft.}$ 

in Uebereinstimmung mit der ersten Aufgabe.

Die Zusammenstellung nach ber reesischen Regel ist wie folgt:

Wie viel beträgt der Zins von 100 fl. in 1 Jahre, wenn 6000 fl. in 2 Jahren 100 fl. Interessen geben?

S. 23. Wird das Capital gesucht und sind z. B. die Interessen = 100 fl., der Zinsfuß = 5 und die Zeit = 2 Jahre, so hat man zuerst die Frage zu beantworten:

In 1 Jahr betragen die Interessen vom hundert 5; wie viel in 2 Jahren? Oder

$$\frac{1 - 5 - 2}{\text{Refultat}: \frac{5 \times 2}{1} \text{ fl.}}$$

Die zweite Frage ift:

Die Interessen  $\frac{5\times2}{1}$  fl. entsprechen dem Capital 100 fl.; welchem Capital, entsprechen die Interessen 100 fl.? Ober

$$\frac{\frac{5\times2}{1} - 100 - 100}{\text{Refultat}: \frac{1000\times100}{5\times2} = \frac{100\times100\times1}{5\times2} = 1000 \text{ ft.}$$

in Uebereinstimmung mit ber erften Aufgabe.

Die Zusammenstellung nach ber reesischen Regel ist wie folgt:

Welches Capital trägt in 2 Jahren 100 fl. Interessen, wenn 5 fl. ber Zins von 100 fl. in 1 Jahre ist?

\$. 26. Wird die Zeit gesucht, und sind, wie im Vorhergehenden, die Interessen = 100 fl., das Capital = 1000 fl. und der Zinsfuß = 5 fl., so hat man vorerst die Frage zu beantworten:

Dem Capital 1000 fl. entsprechen die Interessen 100 fl.; welches sind die Interessen vom Capital 100 fl.? Ober

1000 — 100 — 100  
Resultat: 
$$\frac{100 \times 100}{1000}$$
 fl.

Die weite Frage ist :

Den Interessen 5 fl. entspricht die Zeit 1 Jahr; welche Zeit entspricht den Interessen  $\frac{400 \times 400}{4000}$  fl.? Oder

$$\frac{5 - 1 - \frac{100 \times 100}{1000}}{\text{Refultat}: \frac{1 \times 100 \times 100}{5 \times 1000}} = 2 \text{ Jahre}$$

in Uebereinstimmung mit ber ersten Aufgabe.

Die Zusammenstellung nach der reesischen Regel ist wie folgt:

5. 27. Hat ein Schuldner in Folge des mit dem Gläubiger geschlossenen Vertrags zu einer bestimmten Zeit seiner Zahlungsverbindlichkeit Genüge zu thun, und zahlt er früher, so kommt ihm eine der Zeit, um welche er früher, als es bedungen worden, Zahlung leistet, angemessene Zinsvergütung zu. Der Zinssuß, zu welchem die Zinsen vergütet werden, ist entweder zum Voraus für diesen Fall im Vertrage seits gesett worden, oder es wird derselbe, wenn der Vertrag hierüber schweigt, entweder durch die bestehende Usance oder durch eine besondere Uebereinkunft bestimmt.

Rehmen wir an, es habe Jemand nach Berlauf eines Jahres 800 fl. zu zahlen, d. h. der Gläubiger könne, dem Bertrag zusolge, die Zahlung nicht früher verlangen; zahlt nun der Schuldner schon heute, so darf er sich die Zinsen des Schuldcapitals für 1 Jahr zum bedungenen Zinssuße, z. B. 5, abziehen. Hierbei müßte aber darauf Nücksicht genommen werden, daß der Gläubiger so viel erhalte, daß, wenn er die erhaltene Summe 1 Jahr lang verzinslich anlegt, das Capital und die 5 % Zinsen zusammen so viel betragen, als er am Tage des bedungenen Termins, d. h. nach Berlauf eines Jahres erhalten haben würde, also im obigen Beispiele 800 fl.

Hätte nun der Gläubiger nach Berlauf eines Jahres 105 fl. zu erhalten, so müßte er, wenn er heute bezahlt würde, 100 fl. erhalten; denn 100 fl. zu 5 % verzinslich angelegt, betragen nach einem Jahre an Capital und Zinsen, 105 fl.; so viel nämlich als das Schuldcapital beträgt. Hieraus läßt sich nun berechnen, was der Schuldner heute zu zahlen hat, wenn das Schuldcapital 800 fl. beträgt. Man macht nämlich den Ansat:

Für jede in einem Jahr zahlbare 105 fl. zahlt der Schuldner heute 100 fl.; wie viel für 800 fl.? Oder

105 — 100 — 800  
Resultat: 
$$\frac{100 \times 800}{105}$$
 =  $761^{0.5}/10.5$  fl.

Wenn nun der Empfänger die 761°5/10s fl. 1 Jahr lang zu 5 % auf Interessen legt, so betragen am Ende des Jahres Capital und Zinsen zusammen 800 fl. nach dem Ansat:

Es wachsen 100 fl. auf 105 fl. an; auf wie viel 
$$\frac{100 \times 800}{105}$$
 fl.? Ober 
$$\frac{100 - 105 - \frac{100 \times 800}{105}}{\text{Resultat:} \frac{105 \times 100 \times 800}{105 \times 100} = 800 \text{ fl.}$$

Anderes Beispiel. Es hat Jemand nach Berlauf von 4 Monaten 1000 fl. abzutragen, und zahlt schon nach Berlauf des ersten Monats, also um 90 Tage früher als vertraggemäß; wie viel darf er zahlen, wenn die Zinsen zu 5 % vergütet werden?

Zuvörderst hat man zu berechnen, wie viel ber Zins vom Hundert in 90 Tagen beträgt, nach dem Ansat :

١.

Der Zeit von 360 Tagen entspricht ber Zins (vom Hundert) 5; welcher Zins entspricht der Zeit von 90 Tagen? Ober

Die Beantwortung obiger Frage ergiebt sich hiernach aus dem Ansate!

Für jede 1011/4 fl. zahlt der Schuldner nur 100 fl.; wie viel für 1000 fl. Oder

$$\frac{101^{1/4} - 100 - 1000}{\text{Refultat: } \frac{100 \times 1000}{101^{1/4}} = 987^{53/81} \text{ ft.}$$

Die Richtigkeit dieses Resultats ergiebt sich aus der Umkehrung obigen Ansatzes, nämlich:

Jebe 100 fl. wachsen an in 90 Tagen auf  $101^{1/4}$  fl.; auf wie viel  $\frac{100\times1000}{101^{1/4}}$  fl.? Ober:

$$\frac{100 - 101^{1/4} - \frac{100 \times 1000}{101^{1/4}}}{101^{1/4} \times 100 \times 1000} = 1000 \text{ fl.}$$

$$\frac{100 \times 1000}{101^{1/4} \times 100} = 1000 \text{ fl.}$$

\$. 28. In obigem Beispiel sind 987\*3/s1 fl. der zum Zindfuß 5 berechnete sogenannte gegen wärtige Werth von 1000 fl., welche in 90 Tagen zahlbar sind, und wachsen, wie die angestellte Probe ausweist, auf 1000 fl. an, wenn man die Summe des gegenwärtigen Werths während 90 Tagen zum angenommenen Zindssuße anlegt, so daß es also für den Gläubiger einerlei ist, ob er 1000 fl. nach dem vierten Monat oder 987\*3/s1 fl. nach dem ersten Monate erhält. Eben so ist es nach dem ersten Beispiele, \$.27, für den Gläubiger einerlei, ob er heute 761\*5/105 fl. oder nach Berlauf eines Jahres 800 fl. von seinem Schuldner erhält, und hier sind 761\*5/105 fl. der zum Zindfuß 5 berechnete gegenwärtige Werth von 800 fl., welche nach Berlauf eines Jahres, von heute an, zahlbar sind.

In der taufmannischen Praxis wird aber bei der Berechnung des gegenwärtigen Werths gewöhnlich von einem andern Gesichtspunkte ausgegangen; man berechnet namlich nicht, wie viel, wenn früher gezahlt wird, der Gläubiger zu empfangen babe, damit, wenn er das Empfangene auf Interessen legt, das zur Zeit des Zahlungstermins augewachsene Capital dem Betrag seiner Forderung gleich komme; sondern man berechnet, wie viel sich der Schuldner, wenn er früher zahlt, abziehen dürse, um sich für die Interessen zu entschädigen, welche er zum angenommenen Zindsusse aus dem Capital hätte ziehen können, wenn er am Zahlungstermine und wicht früher gezählt hätte. Die Berechnung besteht alsbann darin, daß man die dem bedungenen Zindsusse und der Zeit, um welche früher als vertraggemäß gezahlt wird, emsprechenden Interessen vom Schuldcapital abzieht. Für die erste Ausgabe 5. 27 hat man also den Ansat:

1

Non jeden 100 fl. zieht man ab 5 fl.; wie viel von 800 fl.? Ober

100 — 5 — 800  
Resultat: 
$$\frac{5 \times 800}{100} = 40$$
 ft.

Hiernach ist ber gegenwärtige Werth = 800 fl. weniger 40 fl., d. i. 760 fl. Dieses Resultat ergiebt sich auch unmittelbar aus dem Ansatz:

Statt 100 fl. zahlt man 95 fl.; wie viel statt 800 fl. ? Oder

$$\frac{100 - 95 - 800}{\text{Refultat}: \frac{95 \times 800}{100} = 760 \text{ fl.}$$

in Uebereinstimmung mit ber obigen Berechnung.

Für das zweite Beispiel S. 27 hat man zur Berechnung des gegenwärtigen Werths nach letzterer Weise die Interessen von 1000 fl. für 90 Tage zu 5 % zu berechnen; nach der Regel S. 23 ist also  $\frac{1000 \times 90}{7200}$  =  $12^{1/2}$  fl. der gesuchte Abzug;

der gegenwärtige Werth ist mithin 1000 fl. weniger 12½ fl., d. i. 987½ fl.

Dieses Resultat ergiebt sich auch unmittelbar aus dem Unsat :

Statt 100 fl. zahlt man 983/4 fl. (nämlich 100 weniger 11/4); wie viel statt 1000 fl.? Oder

$$\frac{100 - 98^{3/4} - 1000}{\text{Refultat}: \frac{98^{3/4} \times 1000}{100} = 987^{1/2} \text{ fl.}$$

S. 29. Bei der ersten Berechnungsweise des ersten Beispiels S. 27 hat man die Regeldetri:

b. h. statt 105 zahlt man 100: wie viel statt 800?

Bei der zweiten Berechnungsart desselben Beispiels hat man die Regeldetri:

d. h. statt 400 zahlt man 95; wie viel statt 800?

Bei dem ersten Ansat wird auf Hundert, bei dem zweiten in Hundert gerechnet. Dieser Sprachzebrauch hat darin seinen Grund, daß bei dem ersten Ansat das erste Glied der Regeldetri aus der Summe der Capitaleinheit und des Zinssußes (100 und 5) besteht; bei dem zweiten Ansat hingegen ist der Zinssuß schon in der Zahl 100 enthalten, und mithin ist das zweite Glied der Regeldetri um 5 kleiner und ist mithin 95.

Der Unterschied zwischen dem gegenwärtigen und künftigen Werthe des Capitals (nach der ersten Berechnung 800 fl. weniger 761° /105 fl., d. i. 381°/105 fl.; und nach der zweiten Berechnung 800 fl. weniger 760 fl., d. i. 40 fl.) wird im Waarens handel Rabatt, und im Wechsels und Effektenhandel Discont oder Scontogenannt; man versteht aber auch unter diesen Benennungen den Zinssuß, zu welchem

der Abzug berechnet wird. Im Effektenhandel wird beim sogenannten Prolongationes geschäft auch die Benennung Report statt Discont gebraucht.

Obgleich bei Zinsvergütungen die Berechnung auf hundert die allein richtige ift, so ist dennoch im handel die Berechnung in hundert mehrentheils im Gebrauch, und zwar aus dem Grunde, weil diese Berechnungsart die leichtere ist; da überdem der Unterschied der Resultate der einen und andern Berechnung unbedeutend ist, indem gewöhnlich nur furze Fristen dabei vorkommen, und endlich, da es doch immer auf den bedungenen Zinssuß ankommt, zu welchem der Abzug berechnet werden soll, so kann man diesen Gebrauch immerhin billigen.

Die Berechnung auf hunder tann auch folgenderweise angestellt werden.

Bezeichnet man den Intereffenbetrag durch i, fo ift in Beziehung auf Die g. 22 abgeleitete

Formel i 
$$=\frac{z \, t \, c}{36000}$$
; daher auch  $\frac{36000}{z} \times i = c \, t$ ; hieraus ergiebt fich die Proportion:

$$\frac{36000}{2}: t = c:i$$

wonach fich bie dem Binsfuße entsprechende constante Bahl jur Bahl der Tage verhalt, wie das Capital ju den Intereffen.

Aus der pbigen Proportion folgt weiter:

$$\frac{36000}{z} + \iota : \frac{36000}{z} = c + i : c$$

t. h. die Summe der constanten Zahl und der Zahl der Tage verhält sich zur constanten Zahl, wie die Summe des Capitals und der Interessen zum Capital, oder wie das Capital, von welchem der gegenwärtige Werth berechnet werden soll, zu diesem gegenwärtigen Werthe.

Coll 3. B. der gegenwärtige Werth von 10100 fl., welche in 90 Tagen jahlbar find, ju 4 %

tereduet werden, so hat man, weil die constante Bahl  $=\frac{36000}{4}$  = 9000, die Regeldetri:

9090 \_\_\_\_\_ 9000 \_\_\_\_\_ 10100  
Refultat: 
$$\frac{9000 \times 10100}{9090} = 10000 \text{ fl.}$$

Aus der Proportion

$$\frac{36000}{5} + t : \frac{36000}{5} = c + i : c$$

felgt, wenn man C für c + i sest

$$c = \frac{36000 \text{ C}}{36000 + z \text{ c}}$$

Ju diesem Ausdruck gelangt man übrigens auch durch die gewöhnliche Berechnung auf hundert. Ik nämlich das gegebene Capital — C, die Zahl der Tage — t, der Zinssuß — z, so hat man zuvörderft den Zins von 100 für die gegebene Zeit t aus der Regeldetri zu bestimmen:

Der gegenwartige Berth von C ergiebt fich demnach aus dem Anfas :

$$\frac{100 + \frac{z t}{360}}{100 + z t} = \frac{100 C}{36000 + z t} = \frac{36000 C}{36000 + z t}$$

5. 30. Der Abzug an der Summe eines vor seiner Versallzeit bezahlten Wechsels beißt Discont oder Disconto. Hat Derjenige, aus welchen der Wechsel ausgesstellt ist, denselben früher als am Versalltage an den Inhaber desselben gegen Vers gütung der Zinsen ausgezahlt, so sagt man, daß Iener, der Trassat, den Wechsel discontirt habe.

Der (am Wohnort des Trassaten besindliche) Wechselinhaber kann anch durch einen Dritten den Wechsel discontiren lassen, und Derjenige, der ihm die Wechselssumme gegen Vergütung der Zinsen auszahlt, hat dabei die Absicht, müßig liegende Gelder auf diese Weise zu benuten.

3. B. es besitt Jemand einen Wechsel im Betrag von 1600 fl., welcher noch 30 Tage zu laufen hat; weil er aber jett schon die Wechselsumme eincassiren möchte, so tritt er den Wechsel gegen Vergütung der Zinsen zu 3 % an einen Andern ab, weil der Trassat entweder nicht discontiren will oder kann.

Die Interessen von 1600 fl. zu 3 % für 30 Tage betragen 4 fl.; Derjenige, welcher discontirt, zahlt also dem Wechselinhaber 1596 fl. und erhält nach Berlauf von 30 Tagen vom Acceptanten die volle Wechselsumme von 1600 fl.; er hat also seine 1596 fl. während 30 Tagen zu 3\s2 % verzinslich angelegt, nach dem Ansat (§. 24):

|   | 8                       | 100      |   |
|---|-------------------------|----------|---|
|   | 1596                    | 360      |   |
|   | 9<br><b>159</b> 6<br>30 | 4        |   |
| • | Resultat:               | 31/133 % | • |

Weil nämlich, dem beim Discontiren allgemein eingeführten Gebrauch zufolge, nicht auf, sondern in Hundert gerechnet wird, so erhält der Wechselinhaber weniger als ihm eigentlich gebührt, und mithin verinteressirt sich das Capital zu einem höhern Zinssuße, als dem bedungenen.

Der Wechselinhaber heißt Discontgeber; der, welcher discontirt, ist der Discontent und im Geschäfte des Discontirens besteht der sogenannte Disconts handel.

Der Discontgeber muß ben Wechsel an den Discontenten indossiren, damit sich dieser als Besitzer desselben ausweisen kann. Will aber der Discontgeber den Wechsel am Berfalltage wieder einlösen, um den Betrag bei dem Acceptanten selbst zu erheben, so wird der Wechsel nur in Blanko indossirt.

Discontirte Wechsel pflegt man zur Unterscheidung von andern Wechseln Disse conti zu nennen.

Auch im Waarenhandel wird der Abzug für baare, oder früher als vertrags gemäß geleistete Zahlung in Hundert gerechnet.

Die Berechnung auf Hundert ist indessen bei einigen Waaren durch ein altes Herkommen üblich. Es werden nämlich die Preise derselben auf lange Zahlungssfristen gestellt, ohne daß sie dem Käuser wirklich gestattet werden; ein solcher unveränderlicher Rabatt ist also eigentlich keine Zinsvergütung, sondern eine bloße

Ortsgewohnheit, welche überbem ganz zwecklos ist, weil die auf den Preis geschlasgenen Zinsen von der Kaussumme wieder abgezogen werden. So wird z. B. in Hamburg die Rassinade mit 42/s % Rabatt verkauft; wonach man sur 1042/s Mark, welche man der Quantität und dem Preis zufolge schuldet, nur 100 Mark zu beszahlen hat.

Bei dem Geldwechseln kann man ebenfalls in und auf Hundert rechnen. Man kann nämlich, wenn man eine schlechtere gegen eine bessere Münze auswechseln will, emweder in der schlechtern etwas mehr geben, oder in der bessern stwas weniger nehmen. Im ersten Falle ist das Agio eine Zulage auf die schlechtere Sorte, die nuveränderliche Einheit wird in der bessern Münzsorte angenommen, und der Preis dieser Einheit durch die (veränderliche) schlechtere bestimmt. Hier heißt es also, wenn 3. B. das Agio 2 % beträgt, für 102 in der schlechtern Sorte erhalte ich 100 in der bessern; wie viel für 1000 in der schlechtern? Oder

$$\frac{102 - 100 - 1000}{980^{100}} = \frac{1000}{402} = \frac{980^{100}}{102}$$

Im andern Falle ist das Agio ein Abzug an der bessern; die unveränderliche Einheit wird in der schlechtern angenommen und der Preis dieser Einheit durch die (veränderliche) bessere bestimmt; hier heißt es also:

für 100 in der schlechtern Sorte erhalte ich 98 in der bessern; wie viel für 8000 in der schlechtern? Oder

$$\frac{100 - 98 - 1000}{98 \times 1000} = 980.$$

Bei der ersten Annahme wird demnach auf, und bei der lettern in hundert gerechnet; dem allgemein eingeführten Gebrauch zufolge wird indessen nur die erstere Berechnungsart angewendet; wenn also z. B. die Friedrichsd'or 9 % Agio haben, so giebt man für 100 Thaler in Friedrichsd'or 109 Thaler in Silbergeld.

In den meisten übrigen Fällen, wo man einen nach Procenten bestimmten Abzug auszumitteln hat, wird in Hundert gerechnet; z. B. bei Gewichtsvergütungen, wonach man z. B. für 100 %, welche man erhält, nur 99 % (1 % Abzug) zu bezahlen hat.

\$. 31. Für mehrere Capitalien, welche in verschiedenen Zeiten zahlbar sind, oder, mit andern Worten, welche nicht früher als zu gewissen, im Vertrag bestimmten Zeiten vom Schuldner abgefordert werden können, läßt sich eine Zeit bestimmen, zu welcher die Summe der Capitalien ohne Zinsvergütung abgetragen werden kann; dieser Zeitpunkt ist der sogenannte mittlere Zahlungstermin oder die gemeinschaftliche Verfallzeit.

Ich habe z. B. an Jemand zu fordern

Es ist die Frage, zu welcher Zeit die Summe obiger Capitalien, nämlich 2000 fl., ohne Zinsvergütung abgetragen werden könne?

Die Interessen obiger Capitalien zu irgend einem Zindsuße, z. B. 6, berechnet, betragen

$$\frac{50\times700}{6000} = 5^{5/6}$$
,  $\frac{800\times60}{6000} = 8$  und  $\frac{500\times70}{6000} = 5^{5/6}$ ;

wenn nun der Schuldner gleich zahlt, so darf er sich (weil beim Discontiren in hundert gerechnet wird) die Summe dieser Interessen, nämlich 192/2 fl., abziehen. Hätte der Schuldner die Summe der Capitalien, nämlich 2000 fl., nach Berlauf eines Jahres zu zahlen, so dürfte er, bei gleich baarer Bezahlung 120 fl., nämlich die Interessen von 2000 fl. für 1 Jahr zu 6 % abziehen; vermittelst dieser Hülfszahl ergiebt sich nun die gemeinschaftliche Verfallzeit aus dem Ansatz:

Dem Abzug 120 fl. entspricht die Zeit von 360 Tagen, welche Zeit entspricht dem Abzug von 192/s fl.? Oder:

Hiernach läuft es für den Schuldner auf dasselbe hinaus, die verschiedenen Capitalien in den verschiedenen Zeiten, oder die Summe der Capitalien nach Berslauf von 59 Tagen abzutragen, oder es ist für ihn einerlei, ob er schuldig ist

oder ob er schuldig ist

denn in dem einen und andern Falle darf er sich gleich viel abziehen, wenn er gleich Anfangs zahlt. Im ersten Fall darf er sich, zum Zinssuß 6 berechnet, 192/3 fl. abziehen; so viel darf er sich auch im andern Falle abziehen, denn die Interessen von 2000 fl. für 59 Tage zu 6 % betragen ebenfalls 192/3 fl.

Der obigen Berechnung liegt ein willführlich angenommener Zindfuß zum Grunde, und es ist einleuchtend, daß bei der Annahme eines jeden andern Zindfußes dasselbe Resultat herausgekommen wäre; da folglich die Größe des Zindfußes keinen Einfluß auf den mittlern Zahlungstermin hat, so muß auch das obige Rechnungs- verfahren auf ein solches zurückgeführt werden können, bei welcher die Einführung des Zindsußes wegfällt. Hierzu gelangt man folgenderweise.

Nimmt man für den Zinssuß einen Buchstaben an, z. B. z., so betragen die Interessen der obigen Capitalien 700 fl. für 50 Tage, 800 fl. für 60 Tage und 500 fl. für 70 Tage nach der Regel S. 23.

$$\frac{50 \times 700}{2}$$
,  $\frac{800 \times 60}{36000}$ ,  $\frac{500 \times 70}{36000}$ ; ober  $\frac{35000}{36000}$ ,  $\frac{48000}{36000}$ ,  $\frac{35000}{36000}$ ;

die Summe dieser Interessen ist 
$$=\frac{418000}{36000}$$
; serner betragen die Interessen von der

Summe der Capitalien, nämlich von 2000 fl. für 1 Tag

$$\frac{\frac{1 \times 2000}{36000}}{\frac{z}{z}} = \frac{\frac{2000}{36000}}{\frac{z}{z}}$$

Bur Berechnung ber gemeinschaftlichen Verfallzeit hat man also den Ansat :

Wenn dem Abzug  $\frac{2000}{36000}$  die Zeit von 1 Tag entspricht; welche Zeit entspricht

dem Abzug 
$$\frac{418000}{36000}$$
? Oder

in Uebereinstimmung mit der vorigen Berechnung.

Da der Zähler des in der Form eines Bruchs erhalteneu Resultats aus der Summe der Produkte der Capitalien und Zeiten, und der Nenner des Bruchs aus der Summe der Capitalien besteht, so ergiebt sich hierans fogende Regel zur Berechenung der gemeinschaftlichen Verfallzeit: Multiplicire die Capitalien mit den zugehörigen Zeiten, addire die Produkte und dividire die erhaltene Summe durch die Summe der Capitalien.

Der obigen, in der Praxis allgemein üblichen, Regel liegt die Berechnung in hundert zum Grunde; es müßte bier aber ebenfalls, so wie beim Discontiren, auf hundert gerechnet werden; was indessen zur Rechtsertigung des unrichtigen, aber leichtern Versahrens in Beziehung auf's Discontiren S. 28. angeführt worden ist, gilt auch von der obigen Regel. Die beiden Auflösungsmethoden, wovon die eine auf der Berechnung in hundert, und die andere auf der Berechnung auf hundert beruht, sind außerdem dadurch wesentlich von einander versichieden, daß bei der erstern, wie oben bewiesen, die mittlere Berfallzeit unabhängig vom Discont ift; bei der letztern hingegen hängt dieselbe von der Größe des Zinssuses in der Beise ab, daß die gemeinschaftliche Berfallzeit um so später fällt, je geringer der Zinssus augenommen wird; würde also auf hundert gerechnet, so müßte ein Zinssus bedungen werden, weil eine derartige Berechnung des mittlern Zahlungstermins durch die Annahme eines solchen bedingt ist. Es wird hierbei, in Beziehung auf obiges Beispiel, folgenderweise versahren.

Für den Zinsfuß 5 ergiebt fich der gegenwärtige Werth von 700 fl., zahlbar in 50 Tagen, aus dem Ansah:

Die Summe obiger gegenwärtigen Werthe ist = 1983,73 fl.; die Summe der Capistalien ist = 2000 fl.; der Unterschied dieser Summen ist = 16,87 fl. Wenn nun der Schuldener gleich zahlt, so hat er nur 1983,73 fl. abzutragen; die Aufgabe ist also auf die Beantwortung der Frage reducirt, zu welcher Zeit 1983,73 fl. auf 2000 fl. angewachsen sepn werden, oder zu welcher Zeit die Interessen von 1983,73 fl. zu 5 % 16,27 fl. betragen. Dies ergiebt sich aus dem Ansaß?

? Tage | 360 1983,73 | 100 5 | 16,27 Resultat: 59,05 Tage.

S. 32. Die Berechnung des mittlern Zahlungstermins kommt nicht allein in dem Falle in Anwendung, wenn man an eine und dieselbe Person mehrere, in versschiedenen Zeiten fällige, Capitalien zu fordern oder zu zahlen hat, und wenn der Abtrag sämmtlicher Schuldposten gleichzeitig ersolgen soll, sondern sie dient auch zur Bereinsachung der Zinsrechnung, wenn man gleichzeitig mehrere Nimessen erhält, welche verschiedene Verfallzeiten haben, und wenn man den Remittenten der Kürze wegen für die Summe der Nimessen creditirt; sie kann ferner als Proberechnung, wie weiter unten gezeigt wird, gebraucht werden, und endlich kann auch die Besrechnung des mittlern Zahlungstermins bei der Wechselarbitrage in Anwendung kommen.

Zur Erklärung der Anwendung des mittlern Zahlungstermins auf das summarische Eintragen mehrerer Wechselposten diene folgendes Beispiel, in welchem absichtlich die Monate nach den Kalendertagen gerechnet werden.

Es erhält Jemand am 1. Januar von seinem Correspondenten vier Wechsel zur Einkasstrung, nämlich

3200 fl. pr. 5. Februar 2800 — 7. März 3950 — 2. April 4050 — 27. —

und zur Vereinfachung der Schreiberei und Zinsrechnung will er den Remittenten für die Summe der Wechsel creditiren; es ist die Frage, auf welchen Tag der ges meinschaftliche Zahlungstermin fällt?

Die Berechnung ist wie folgt:.

| Capitalien | Tage | Produkte |
|------------|------|----------|
| 3200       | 36   | 115200   |
| 2800       | 66   | 184800   |
| 3950       | 92   | 363400   |
| 4050       | 117  | 473850   |
| 14000      |      | 1137250  |

Resultat:  $\frac{4137250}{44000} = 81^{13/50}$  Tage,

wonach, wenn man den Bruth vernachläßigt (b. h., wenn man denselben nicht für einen Tag aurechnet, was man thun könnte, wenn der Bruch größer als ein Halbes ware) der mittlere Zahlungstermin auf den 22. März fällt.

Man kann auch zur Vereinfachung ber Berechnung von der frühesten Verfallzeit ausgehen, also hier vom 5. Februar.

Die Anzahl der Tage

Die Berechnung ist baher wie folgt:

| Capitalien | Tage                          | Produkte |
|------------|-------------------------------|----------|
| 3200       | 0                             | ****     |
| 2800       | 30                            | 84000    |
| 3950       | <b>56</b>                     | 221200   |
| 4050       | 81                            | 328050   |
| 14000      |                               | 633250   |
| 633250     | 45 <sup>13</sup> /se <b>T</b> | ^^       |
| 14000      | 40 /86 K                      | ugt.     |

Abbirt zu den gefundenen Tagen die Zahl der Tage vom 1. Januar bis zum 3. Februar, nämlich 36 Tage, so erhält man 81 Tage, also den 22. März für die gemeinschaftliche Berfallzeit, in Uebereinstimmung mit der obigen Berechnung.

- S. 33. Wenn zu wiederholtenmalen von einer und derselben Person an Jemand Darleihen gemacht oder Gelder vorgeschossen werden, und wenn der Schuldner von Zeit zu Zeit abschlägliche Zahlungen macht, so entsteht die Frage, wie viel die Schuld mit Berückschichtigung der Zinsen an irgend einem Tage beträgt. Für diese Aufgabe, welche im Handel auf mannigsache Weise vorkommt, giebt es mehrere Ausschlagungs arten, deren Anwendbarkeit zum Theil durch die Beschaffenheit der Aufgabe bes dingt ist.
- 3. B. R. in trassirt auf ben Bankier M. in Ordre E. 400 fl., welche bieser am 20. Januar bezahlt; ferner 300 fl. Ordre S., welche er am 30. Januar bezahlt. R. remittirt dagegen dem A. einen Wechsel von 700 fl. auf T. in —, welcher am 4. März eingelöst wird. Am 5. März löst M. einen Wechsel von 500 fl. ein, welchen R. auf ihn, Ordre G. gezogen hat. Am 20. April übermacht der Bankier

betragend al pari 650 fl. im 24. Guldenfuß. Am 16. Juni remittirt der Bankier wieder 875 fl. auf Augsburg, welche 1050 fl. im 24. Guldenfuß betrageu. R. res mittirt dagegen dem Bankier einen Wechsel auf W. von 400 fl., welchen dieser am 20. Juli einlöst, und nachgehends wieder einen Wechsel auf P. von 236 fl., welcher am 30. Juli bezahlt wird. Am 10. December remittirt der Bankier dem A. 306 fl. 20 kr. im 20. Guldenfuß pr. Augsburg, welche 364 fl. im 24. Guldenfuß betragen.

Es ist die Frage, wie viel der Eine dem Andern heraus zu zahlen hat, wenn die Zinsen gegenseitig zu 6 % vergütet werden, und wenn die Rechnung auf den 31. December abgeschlossen wird. Stellt man die Vorschüsse und Abschlagszahlungen mit den zugehörigen Verfallzeiten, d. h. mit den Tagen, an welchen gezahlt worden und die Verzinsung beginnt, zusammen, so erhält man folgendes:

| Vorsa                                                  | hüsse.                                                | Abschlagszahlungen.          |                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Jan. 20.  — 30.  März 5.  April 20.  Juni 16. Dec. 10. | 400 fl.<br>300 —<br>500 —<br>650 —<br>1050 —<br>364 — | März 4.<br>Juli 20.<br>— 30. | 700 fl.<br>400 —<br>236 — |  |  |  |

Weil die Rechnung auf den 31. December abgeschlossen werden soll, so hat man die Zahl der Tage, welche der Zeitraum vom Zahlungstag bis zum 31. December enthält, zuvörderst zu berechnen. Dem Gebrauche zufolge nehmen wir hierbei den Monat zu 30 und das Jahr zu 360 Tage an; hiernach ist in Beziehung auf obiges Beispiel die Zahl der Tage

für die Vorschüsse vom 20. Januar bis zum ult. December = 340 Tage 30. =330März =295Upril == 250 20. 16. Juni = 194— 10. Decemb. — für die Abschlagszahlungen: vom 4. März bis zum ult. December = 296 Tage — 20. Juli = 160**30.** --= 150 -

Bur Erleichterung derartiger Zindrechnungen giebt es Tabellen, vermittelst welcher man die Tage theils durch bloßes Nachschlagen, theils durch Subtraction erhält. Die einfachste Construction einer solchen Tabelle besteht, wie aus der im Anhang enthaltenen Tabelle zu ersehen, darin, daß für jeden Monat zwei Columnen aufzgestellt werden, wovon die eine die fortlaufenden Zahlen vom Ersten die zum

Resten des Monats (oder bis zum 30., wenn der Monat zu 30 Tage angenommen wird) enthält. So giebt z. B. die nach letterer Annahme construirte Tabelle, wenn bestimmt werden soll, wie viel Tage vom 1. Januar bis zum 12. Mai verstossen sind, die neben letterm Datum stehende Hulfszahl die gesuchte Jahl. Soll bestimmt werden, wie viel Tage vom 5. Februar bis zum 30. September verstossen sind, so zieht man die neben ersterm Datum stehende Hulfszahl von der neben lettern stehenden ab. Die Differenz (235) ist die gesuchte Zahl.

Berechnet man nun die Zinsen der Vorschüsse und Abschlagszahlungen für die zugehörigen Zeiten, z. B. zum Zinssuß 6, so werden die Capitalposten und die entsprechenden Interessen, wie in der am Schluß dieses Abschnitts vorkommenden Zinsrechnung Nr. 1 zusammengestellt. Die Differenz der den Vorschüssen und Absschlungen entsprechenden Interessensummen giebt den gesuchten Zinsenssald, nämlich 74 fl. 53 fr. Dieser Saldo kommt dem Bankier zu gut; mithin wird dieser Betrag zu den vorgeschossenen Capitalposten abbirt; von dieser Summe im Betrag von 3338 fl. 53 fr. geht die Summe der Abträge, nämlich 1336 fl. ab; der Rest im Betrag von 2002 fl. 53 fr. ist mithin der Saldo am 31. December; d. h. so viel beträgt an diesem Tage die Forderung des Bankiers.

5. 34. Die Berechnung des Zinsensaldos, d. h. die Differenz der Zinsvers gütungen, welche dem Gläubiger und Schuldner zukommen, kann auf folgende Weise abgefürzt werden. Nach der im S. 23 zur Berechnung der Zinsen aufgestellten Regel sund die Produkte für die dem Bankier zu gut kommenden Zinsen wie folgt:

 $340 \times 400 = 136000$   $330 \times 300 = 99000$   $295 \times 500 = 147500$   $250 \times 650 = 162500$   $494 \times 1050 = 203500$   $20 \times 364 = 7280$ 

die Summe derselben ist = 755980, und die Summe der dem Bankier zu gut kommenden bprocentigen Zinsen ist also  $\frac{755980}{6000}$ .

Die Produkte für die dem Schuldner zu vergütenden Zinsen sind wie folgt:

 $296 \times 700 = 207200$   $160 \times 400 = 64000$ 

 $150 \times 236 = 35400$ 

bie Summe derselben ist =  $\frac{306400}{6000}$ ; und die Summe der dem Schuldner zu vers
gütenden Zinsen ist =  $\frac{306600}{6000}$ ; der gesuchte Zinsensaldo ist demnach  $\frac{755980}{6000}$ 

weniger  $\frac{306600}{6000}$ , d. i.  $\frac{449380}{6000}$  ober 74 fl. 53 fr., in Uebereinstimmung mit ber exsten Berechnung.

hieraus wird zur Berechnung des Zinsensaldos die Regel abgeleitet: Multiplicire die Capitalien mit den Zeiten, addire die den Borschüssen entsprechenden Produkte, so wie die jenigen, welche den Abschlagszahlungen entsprechen, ziehe die Summen von einander ab, und dividire den Rest mit der, dem bedungenen Zinssuß entsprechenden constanten Zahl.

Zur weitern Vereinfachung der Berechnung kann man, unbeschadet des Resulstats, von den Produkten und von den constanten Divisoren zwei Zissern rechter Hand weggelassen. Die Produkte der Capitalien und Zeiten werden Zinszahlen (nombres) genannt. Die Rechnungsaufstellung nach obiger Regel ist aus dem Formulare Nr. 2 zu ersehen.

S. 35. Zinsrechnungen obiger Art werben im Handel gewöhnlich auf ben letten Juni (halbjahrig) oder auf den letten December gestellt, und man berechmet entweber die Zinsen (wenn die Rechnung nach dem Formular Rr. 1 gefertigt wird), ober bie Zinszahlen (wenn man nach der andern Art verfährt) gleich bei der Entstehung der Capitalposten, damit sich bergleichen Ausrechnungen nicht zu sehr ans häufen. Es kann indessen geschehen, daß nachher früher als zur gewöhnlichen Zeit abgerechnet werden soll; damit man nun in diesem Falle die bereits berechneten Zinszählen beibehalten könne, verfährt man bei der definitiven Abrechnung nach folgender Regel: Multiplicire die Zahl der Tage, um welche die Rechnung früher abgeschlossen werben soll, mit bem roben Saldo, und bringe bas Produtt auf die rechte Seite, oder bas haben ber Zinerechnung, wenn bas haben schwächer ale bas Soll, d. h. die Summe der Capitalposten auf der linken Seite, ift, ober auf bas Goll ber Rechnung, wenn bas haben ftarter als das Goll ist; berechne hierauf die Ausgleichung der Zins= zahlen und dividire bas Resultat durch bie bem Binefuß ents sprechende constante Bahl.

Die Ableitung dieser Regel ist wie folgt.

Sind A, B, Cu. s. w. die Capitalien im Soll, und a, b, cu. s. w. die entsprechenden Tagezahlen; sind ferner D und E die Capitalien im Haben, und d', e die entsprechenden Zeiten, so hat man zur Berechnung des Saldos der Rechnung folgende Zusammenstellung:

| (   | Soll      |   | Haben. |      |   |  |  |
|-----|-----------|---|--------|------|---|--|--|
| 8   | a A<br>bB | A | d      | d D  |   |  |  |
| b   |           | В | e      | ,e E | E |  |  |
| C ' | c C       | C |        |      |   |  |  |

Wird nun die Rechnung für einen frühern Abschlußtag geführt, und zwar um m Tage früher als in der obigen Rechnung, so hat man folgende Zusammenstellung.

Die Produtte der Capitalien und Zeiten können auch folgenderweise zusammengestellt werden:

Abbirt man m A + m B + m C zum Soll und Haben, was keinen Einfluß auf den Saldo hat, so ist die Zusammenstellung wie folgt:

Dder:

Pettere Rechnungsausstellung unterscheibet sich dadurch von der erstern, daß das Haben jener um m [A + B + C — (D + E)] größer ist. Der erste Factor ist der Zeitunterschied der muthmaßlichen und der wirklichen Abrechnungsperiode, und der andere Factor ist der Saldo der Capitalien oder der rohe Saldo, so genannt, weil Zinsen, Provision 2c. nicht mit darin begriffen sind.

Ist das Produkt m [A + B + C — (D + E)] negativ, in dem Falle nämlich, wenn das Haben stärker als das Soll ist, so muß der entsprechende Werth vom posstiven Theil d D + e E abgezogen werden; anstatt das Haben zu vermindern, kann wan aber auch das Soll um eben so viel vermehren, und hierauf gründet sich die im Obigen aufgestellte Regel.

In dem Beispiel und Formular Nr. 3 sind die Zinsen für den ult. December berechnet; die Rechnung soll aber auf den 12. December abgeschlossen werden; der Zeitunterschied ist also 18 Tage; dieser mit dem rohen Saldo von 1928 fl. multiplicirt, giebt die corrigirende Zinszahl 31704; die Ausgleichung ist = 414676, und daher der Zinsensald = 69 fl. 6 fr.; hiernach ist der Saldo der Nechtung = 1997 fl. 6 fr.

Im Beispiel Rr. 4 ist der Probe wegen die Rechnung für den 12. December gestihrt und auf den ult. December abgeschlossen worden; das Produkt der Differenz

der Abrechnungsperioden mit dem rohen Saldo kommt in diesem Fall auf die Sollsseite der Rechnung; die corrigirende Zinszahl ist wie im Obigen = 34704; die Ausgleichung der Zinszahlen = 449380, und der Zinsensaldo =  $\frac{449380}{6000}$  = 74 fl. 53 fr.; in Uebereinstimmung mit den Zinsrechnungen Nr. 1 und 2.

Der Beweis wird eben so wie vorher geführt. Sind nämsich A, B, C u. s. w. die Capitalien im Soll, und a, b, c u. s. w. die entsprechenden Zeiten; sind ferner D und E die Capitalien im Haben, und g, e die entsprechenden Zeiten, so hat man zur Berechnung des Zinsensaldos folgende Zusammenstellung:

|   | Soll              | • | Haben. |     |   |  |  |
|---|-------------------|---|--------|-----|---|--|--|
| a | a A<br>b B<br>c C | A | d      | d D | D |  |  |
| b | b B               | В | e      | e E | E |  |  |
| c | c C               | C |        |     |   |  |  |

Wird die Rechnung für einen spätern Abschlußtag geführt, und zwar um mage später als in der obigen Rechnung, so hat man folgende Zusammenstellung:

Die Produkte der Capitalien und Zeiten können auch folgenderweise zusammengestellt werden:

Zieht man m A + m B + m C vom Soll und haben ab, so bleibt:

Dber:

Die corrigirende Zinszahl besteht also, wenn auf einen spätern Datum abgesschlossen werden soll, ebenfalls aus dem Produkt des Zeitunterschieds mit dem rohen Saldo; im vorliegenden Falle wird aber der rohe Saldo erhalten, wenn man das Soll vom Haben abzieht; ist also das Soll größer als das Haben, so wird die cor-

rigirende Zinszahl negativ, und mithin kommt sie auf die Sollseite; ist hingegen das Soll schwächer als das Haben, so ist die Zinszahl positiv, und bleibt alsdann auf der Habenseite.

Schreibt man anstatt der Zinszahlen die Zinsen an, so ändert dies nichts an der Berechnung und man erhält alsdann in Beziehung auf obige Beispiele die Zindrechnungen der Formulare Nr. 5 und 6.

S. 36. Durch die im vorhergehenden S. abgeleitete Regel läßt sich zwar durch ein nicht allzu weitläuftiges Verfahren eine bis auf den Abschluß bereits gefertigte Zinsrechnung auf einen frühern oder spätern Tag, als der angenommene, stellen, so daß man mit der Verechnung der Zinsen oder Zinszahlen nicht zu warten hat die man weiß, auf welchen Abschlußtag die Rechnung gestellt werden soll, sons dern gleich bei dem Ausschlen der Capitalposten entweder die Zinsen oder Zindszahlen eintragen kann; da indessen bei einer solchen Aenderung die Rechnung jedens salls als corrigirt erscheint, so verdient diejenige Zinskechnungsweise unstreitig den Borzug, bei welcher die Berechnung der Zinsen unabhängig vom Tage des Abschlußsses ist, so daß die Rechnung auf jeden beliebigen Tag abgeschlossen werden kann.

Um zu einer solchen Berechnungsweise zu gelangen, wollen wir die Tage nicht vom Berfalltage an bis zum angenommenen Abschlußtage, sondern vom Verfalltage an bis zum frühesten Versalltage der Rechnung, oder einem frühern Tage als dies sem zurück zählen, und dann untersuchen, auf welche weitere Weise versahren werden müsse, damit bei einer solchen rückwärtsgehenden Zinsrechnung dasselbe Ressultat wie bei der gewöhnlichen herauskomme.

Bezeichnen A, B, Cu. s. w. die Capitalien im Soll, und a, d, cu. s. w. die entsprechenden, auf den ult. Juni, oder ult. December berechneten Tage; ferner D, En. s. w. die Capitalien im Haben, und d, eu. s. w. die auf dieselbe Weise berechneten Tage, so ist die Zusammenstellung nach der gewöhnlichen Zindrechnung wie folgt:

Bezeichnet m die Periode des halbsährigen Abschlusses, also entweder ein ganzes oder halbes Jahr, und rechnet man die Tage zurück auf den ersten Januar, so find m — a, m — b, m — c, m — d und m — e die entsprechenden Zeiten. Bultiplicirt man diese Zeiten mit den zugehörigen Capitalien, so lassen sich die Factoren und Produkte folgenderweise zusammenstellen:

|       | Goll.                         |   | Haben. |       |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--------|-------|---|--|
| m — a | m A — a A m B — b B m C — c C | A | m — d  | mD—Dd | D |  |
| m b   | mB—bB                         | В | m — e  | mE—eE | E |  |
| m-c   | m C — c C                     | C |        |       |   |  |

Die Zinszahlen konnen auch folgenderweise zusammengestellt werben :

Damit sich nun diese Zusammenstellung auf diejenige nach der gewöhnlichen Zinsrechnung reducire, addire man mA + mB + mC — mD — mE zu den Werthen auf der Habenseite; man erhält alsdann folgendes:

Die Zusammenstellung reducirt sich alsdann auf die folgende:

Da aber die negativen Größen im Soll die Forderung, und auf der entgegengesetzten Seite das Guthaben vermindern, so werden diese Zeichen fortgeschafft, wenn man die im Haben befindlichen Größen auf die Sollseite, und die im Soll befindlichen Größen auf die Habenseite bringt, so daß die Nechnung wie solgt steht:

Dies stimmt nun mit der gewöhnlichen Berechnung bis auf den Unterschied überein, daß das, was dort im Soll vorkommt, hier im Haben steht, und so umgekehrt; dieser Fehler wird aber begreislicherweise verbessert, wenn man den Zinsensaldo in's Soll der Rechnung bringt, wenn die Summe der Zinszahlen des Soll kleiner als diesenige der Zinszahlen des Haben ist; in's Haben der Rechnung hingegen, wenn im Betreff der Zinszahlen das Soll stärker als das Haben ist.

Die Zusammenstellung in der ursprünglichen Form ist also für die rückwärtse gehende Zindrechnung wie folgt:

Da nun m ben Zeitraum vom 1. Januar, ober überhaupt vom Tage, auf welchen man zurückrechnet, bis zum Tage des Abschlusses bezeichnet, und A + B + C - (D + E) der rohe Saldo ist, so ergiebt sich aus der obigen Zu-

sammenstellung folgende Regel: Rechne die Tage zurück auf den 1. Januar (ober auch auf den frühesten Berfalltag) multiplicire die Tage mit den Capitalien, die Bahl der Tage, welche der Zeitraum dom ersten Januar, oder vom frühesten Berfalltage bis zum Tage des Abschlusses begreift, mit dem rohen Saldo, bringe letteres Produkt auf die Habenseite der Rechnung, wenn das Soll karter als das Haben, oder im umgekehrten Falle auf die Sollseite der Rechnung, und dividire die Ausgleichungszahl der Zinszahlen durch die dem betreffendem Zinssus entsprechende constante Zahl: der Quotient ist der gesuchte Zinsensaldo.

nis des ersten Formulars. Wird die Rechnung ebenfalls auf den ult. December abgeschlossen, so ist die Zahl der Tage, mit welcher der robe Saldo im Betrag von 1928 fl. multiplicirt werden muß, = 360 Tage, weil bei der Berechnung der Tage der Monat zu 30 Tagen angenommen wurde; weil serner der robe Saldo zu Gunken des Bankiers ist, so kommt das durch die Multiplication des roben. Saldos mit der Abschlußperiode entstandene Produkt auf die Habenseite der Nechtung; der Saldo der Zinszahlen, im Betrag von 419380, giedt für den Inssins 6 durch 6000 blvidirt den gesuchten Zinsensaldo = 74 fl. 53 kr., wie aus dem Formular Nr. 7 zu ersehen, und in Uebereinstimmung mit dem Resultat der ersten Bestechnung. Stellt man statt der Zinszahlen die Zinsen im Soll und Haben auf, so erhält man dasselbe Resultat, wie aus dem Formular Nr. 8 zu ersehen.

S. 37. Bei dem Abschluß der Zinstrechnung kommt es öfters vor, daß noch Eratten und Rimessen im Lause find, d. h. daß der Bankier Tratten acceptirt hat, welche erft nach dem Abschlußtage fällig sind, d. h. bezahlt werden müssen, und daß ihm von seinem Schuldner Wechsel übermacht worden sind, welche ebenfalls noch nicht verfallen sind. Hierbei kann man nun auf zweierlei Art bei dem Rechnungs, abschluß versahren; man kann nämlich solche Posten entweder der Rechnung einversleiben, oder man schließt die Rechnung nur für die bereits geleisteten Zahlungen ab, und bemerkt nur, der Ordnung wegen, am Fuße der Rechnung, die im Lause besinds lichen Tratten und Rimessen.

Hat z. B. der Bankier eine Rimesse im Betrag von 1500 fl. auf R. hier, zahlbar den 17. Januar, erhalten, und wird die Rechnung vor dem Zahltage abgeschlossen, so wird im lettern Falle auf die Habenseite der dem Schuldner zu ertheilenden Rechsung die Summe des Wechsels, der Name des Bezogenen und die Verfallzeit, wie im nachsolgenden Beispiele angemerkt.

(haben.)

| 4094 | ,   |                    |      |      | <del></del> |     | <del> </del> | Tage | Bins | e n       |             |          |
|------|-----|--------------------|------|------|-------------|-----|--------------|------|------|-----------|-------------|----------|
| 1834 |     |                    |      |      |             |     |              |      | ft.  | ęr.       | ft.         | fr.      |
| März | 4.  | Rimesse            | auf  | T.   | •           | •   | •            | 296  | 34   | 32        | 700         | <u> </u> |
| Juli | 20. | dito               |      | W.   | •           | •   | •            | 160  | 10   | 40        | <b>,400</b> | -        |
|      | 30. | dito               |      | P.   | •           | •   | •            | 150  | 5    | 54        | 236         | -        |
|      |     | Ausgleic           | hung | ber' | 3in         | sen | •            |      | 74   | 53        | -           | _        |
| Dec. | 31. | Salbo              | •    |      | •           | •   | •            | -    |      | _         | 2002        | 53       |
|      |     |                    |      |      |             |     |              |      | 125  | <b>59</b> | 3338        | 53       |
|      |     | 2000 fl.<br>pr. 17 |      | ••   | •           | N.  |              |      | ,    |           |             |          |

Sollen aber die Beträge der noch nicht verfallenen Wechsel der Rechnung einsverleibt werden, so kann dies sowohl bei der gewöhnlichen Rechnung mit Zinszahlen, als auch bei der rückwärtsgehenden Zinsrechnung Statt sinden, ohne daß dadurch der Gang der Rechnung wesentlich modificirt wird.

Bei dem ersten Verfahren werden die auf den Tag des Abschlusses discontirten Werthe der Capitalposten in Rechnung gebracht.

Es seien z. B. die Capitalposten und ihre Berfallzeiten im Soll und haben ber Rechnung, wie folgt.

|        | ල          | oll. |         | Haben. |            |      |         |  |
|--------|------------|------|---------|--------|------------|------|---------|--|
| Ber    | figt.      | Tage | Capit.  | Verf   | lgt.       | Tage | Capit.  |  |
| Jan.   | 31.        | -    | 400 fl. | Jan    | 31.        |      | 300 fl. |  |
| April  | 30.        | _    | 500     | Mai ·  | 31.        | •    | 300     |  |
| Mai    | 31.        |      | 700 —   | Juli   | 31.        | 30   | 800     |  |
| Juli   | 31.        | 30   | 400-    | Juni   | <b>15.</b> | •    | 200 —   |  |
| August | 31.        | 60   | 500-    |        |            |      |         |  |
| Juni   | <b>30.</b> | -    | 100-    |        |            |      |         |  |

Soll nun die Rechnung am ult. Juni abgeschlossen werden, so kann an diesem Abschlußtage der Schuldner nicht für die volle Summe der auf den Bankier trassirtem und erst nach dem Abschlußtage verfallenen 400 fl. und 500 fl. belastet, und eben so wenig für die Rimesse von 800 fl., welche am 31. Juli fällig ist, zum vollen Werthe creditirt werden, sondern es müssen die gegenwärtigen, d. h. die dem Abschlußstage entsprechenden Werthe jener Wechselbeträge in Rechnung kommen. Dies kann dadurch geschehen, daß man den Schuldner um die Interessen der noch nicht eingeslösten Rimesse belastet, und um die Interessen der noch nicht verfallenen und deshald noch nicht bezahlten Tratten creditirt, und zwar für die Zahl der Tage, welche der Beitraum vom Abschlußtage die zum Zahltage der Wechsel begreift, also im obigen Beispiel für die Tratte von 400 fl. für 30 Tage, für diejenige von 500 fl. für 80 Tage, und für die Rimesse von 800 fl. für 30 Tage.

Im obigen Beispiel muß demnach bei dem Zindsuß 6 der Schuldner für  $\frac{30\times800}{6000}$  fl. belastet, und sür  $\frac{30\times400}{6000}$  fl. und  $\frac{60\times506}{6000}$  fl. creditirt werden. Für diesen Theil der Rechnung ist also die Zusammenstellung wie folgt:

| Soll                                | •                |                   | Haben.   |                                                                       |             |            |     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| $3infen \frac{30 \times 806}{6000}$ | Eage<br>30<br>60 | fl.<br>400<br>500 | fr.<br>— | $3infen \frac{30 \times 400}{6000}$ dito $\frac{60 \times 500}{6000}$ | E age<br>30 | ff.<br>800 | fr. |

Gest man statt beffen :

|        |                                                                                               | Sol  | ī.                          | Haben.     |                   |     |                                                        |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                               | ,    |                             | 30 80 Eage | fl.<br>400<br>500 | fr. | हें हैं।<br>30 <b>80</b>                               | tr. |
| Zinsen | $ \begin{array}{r} 30 \times 400 \\ \hline 6000 \\ 60 \times 500 \\ \hline 6000 \end{array} $ | zsm. | <u>42000</u><br><u>6000</u> |            |                   |     | $3infen \frac{30 \times 800}{6000} \frac{24000}{6000}$ |     |

so entspricht diese Zusammenstellung, wenn man den Saldo jener Zinsen in Reche nung bringt, der folgenden:

| Soil.                      |                             |                  |                   |     | Hab e           | n.                             |            |            |     |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|------------|-----|
|                            |                             | Tage<br>30<br>60 | fi.<br>400<br>500 | fr. |                 |                                | Tage<br>80 | fl.<br>840 | fr. |
| $\frac{30\times400}{6000}$ | <u>42000</u><br><u>6000</u> | •                |                   |     | 30×800<br>600 = | 24000<br>6000<br>18000<br>6000 |            |            |     |
| •                          | 42000<br>6000               |                  |                   |     |                 | 42000<br>6000                  | •          |            | ,   |

Zur Unterscheidung der Zinszahlen von den Discontzahlen pflegt man diese mit rother Tinte einzustellen; man zieht alsdann den Saldo der rothen Zahlen, stellt denselben gehörigen Orts auf, schreibt denselben auch mit schwarzen Zissern an, und berechnet endlich auch den Zinsensaldo vermittelst der schwarzen Zinszahlen; wie aus dem Formular Nr. 9 zu ersehen. Im Formular Nr. 10 sind statt der Zinszahlen die Zinsen eingetragen worden.

S. 38. Bei der ruckwärts gehenden Zinsrechnung wird wie gewöhnlich gerechnet; auch für die über den Abschlußtag hinausgehenden Berfalltage wird auf den angesnommenen Tag (den ersten Tag des Jahrs oder Semesters, oder auf den frühesten Berfalltag) zurück gerechnet, und der rohe Saldo wird wie gewöhnlich mit der Zahl der Tage multiplicirt, welche der Zeitraum vom Anfangstage bis Abschlußtage begreift.

Bezeichnen nämlich a, b und c die auf die gewöhnliche Weise (nicht ruchwärts) gezählten Tagezahlen und A, B, C die entsprechenden Capitalien im Soll; bezeichenen ferner G und H die Posten im Soll, welche über den Abschlußtag hinauslaufen, und beziehlich g und h die auf den Abschlußtag gezählten Tagezahlen; bezeichnen ferner d und e die Tagezahlen im Haben, und D, E die entsprechenden Capitalien, und bezeichnet endlich I einen Posten im Haben, der über den Abschlußtag hinaussläuft, und i die entsprechende Tagezahl, so erhält man ohne rothe Zinszahlen den Zinsensalbo aus der Zusammenstellung:

1. 1

| Soll.        |     |   | Haben. |                         |     |
|--------------|-----|---|--------|-------------------------|-----|
| a            | a A | A | d      | d D                     | D   |
| b            | b B | В | e      | e E                     | E   |
| $\mathbf{c}$ | c C | C | i      |                         | I i |
| 35           |     | G |        | $\mathbf{g} \mathbf{G}$ |     |
| h            | ,   | H |        | h H                     |     |
|              | i I |   |        |                         |     |

Bezeichnet f den Zeitraum vom Abschlußtage bis zum angenommenen Anfangestage, so ist nach der Regel für die rückwärts gehende Zinsrechnung die Zusammensstellung wie folgt:

| Soll.             |                                                               |             | Saben.     |         |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------|
| f-b<br>f-c<br>f+g | f A — a A<br>f B — b B<br>f C — c C<br>f G + g G<br>f H + h H | B<br>C<br>G | f—e<br>f+i | •       | E<br>I<br>C+fG+fH |
|                   | ļ                                                             |             |            | — f D — | fE-fI             |

Streicht man die gleichen Größen im Soll und haben gegen einander aus, so reducirt sich diese Zusammenstellung auf folgende:

| Soll.             |                         |             | Haben.         |                |        |
|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| f-a $f-b$         | — a A<br>— b B          | A<br>B      | f — d<br>f — e | — d D<br>— e E | D<br>E |
| f-c<br>f+g<br>f+b | — c C<br>+ g G<br>+ h H | C<br>G<br>H | f+i            | + i I          | 1      |

Ober, mit Weglassung der Capitalposten und Zeiten, auf diefe:

| Soll.                      | Haben. |
|----------------------------|--------|
| d D                        | a A    |
| e E                        | b B    |
| $\mathbf{g} \; \mathbf{G}$ | c C    |
| h H                        | iI     |

Diese Zusammenstellung stimmt mit derjenigen nach ber gewöhnlichen (nicht ruckwärts gehenden) Zinsrechnung bis auf den Unterschied überein, daß die Zinstablen, die dort im Soll stehen, hier im Haben vorsommen, und so umgekehrt, weshalb zur Verbesserung dieses Fehlers auf den Eintrag des Zinsensaldos die gehörige Rücksicht zu nehmen ist (§. 36).

Die Ausrechnungen der Beispiele Nr. 11 und Nr. 12 geben dieselben Resultate, wie diesemigen des Iten und 10ten Beispiels.

5. 39. Aus der Ableitung der für die rückwärts gehende Zinsrechnung aufgest flekten Regel geht hervor, daß die Verfallzeiten auf einen beliebigen Tag zurückgest rechnet werden können; nur darf auf keinen frühern Tag als den frühesten Verfallztag zurück gerechnet werden, und um der Zinsrechnung einen gleichförmigen Gang zu geben ist es zweckmäßig, den ersten Tag des Jahrs oder Semesters ein für allemal als Anfangstag anzunehmen.

Wird im Anfang des Jahrs eine Zinsrechnung fortgefest, so tann der Fall eintreffen, daß ein Capitalposten vorfommt, dessen Berfalltag noch in das jüngkver-flossene Jahr fällt; was z. B. geschehen kann, wenn man es wit einem entseratent Platz zu thun hat, und über den betreffenden Wechsel – oder Waarenposten den Bericht seines Correspondenten abwarten muß. In diesem Falle muß man sich der rothen Zinszahlen bedienen, oder statt dessen muß man die dem Capital entsprechenden Interessen zum Capital addiren, wie aus dem Formular Nr. 13 zu ersehen. Die Zinsen von 6000 fl. für 40 Tage zu 6 % besinden sich hier besonders verzeichnet, was der Cumulirung mit dem Capital darum vorzuziehen ist, weil jene Zinsen im roben Saldo nicht mitbegriffen sehn dürsen, indem sonst Zinseszinsen entstehen würden.

Zur Probe ist im Formalar Nr. 14 dasselbe Beispiel für die Annahme des 20. Novembers als Anfangstag berechnet worden. Aus beiden Berechnungsarten ergiebt sich ein Saldo von 8376 fl. 20 fr.

S. 40. Ein anderes Bersahren zur Berechnung des Zinsensaldos besteht darin, den Betrag der Schuld für jeden Datum, welcher in der Rechnung vorkommt, durch Ab, und Zuschreiben der gezahlten oder erhaltenen Gelder auszumitteln und die entssprechenden Zinsen zu berechnen; die Summe derselben giebt den gesuchten Zinsenssaldo, vorausgesetz, daß der Bankier im Laufe der Rechnung nicht selbst als Schuldner erscheint, in welchem Falle jene Zinsrechnung (sogenannte Staffelsrechnung) eine Modisication erleidet, welche weiter unten zur Sprache kommt.

Zur Erläuterung der Staffelrechnung diene das dem Formular Nr. 1 zum Grunde liegerde Beispiel.

Die Capitalposten und entsprechenden Verfallzeiten sind wie folgt:

| Goll.       |       |          | Haben.       |         |  |
|-------------|-------|----------|--------------|---------|--|
| Jan.        | 20.   | 400 fl./ | März 4.      | 700 fl. |  |
| <del></del> | 30.   | 300 —    | Juli 20.     | 400 —   |  |
| März        | 5.    | 500 —    | <b>— 30.</b> | 236 —   |  |
| Upril       | 20.   | 650 —    |              |         |  |
| Juni        | 16.   | 1050     |              |         |  |
| Decemb      | . 10. | 364 —    |              | ,       |  |

Am 20. Januar hat der Bankier ausgelegt 400 fl., und am 30. Januar wieder 300 ft. Die Zinsen von 400 ft. vom 20. bis zum 30. Janur, also für 10 Tage, betragen 40 fr. Am 30. Januar beträgt die Forderung 400 fl. + 300 fl. = 700; am 4. Marz zahlt der Schuldner 700 fl.; die Zinsen von 30. Januar bis zum 4. Marz von 700 fl. betragen 3 fl. 58 fr. Am 4. Marz ist die Schuld getilgt. 5. Marz zahlt der Bankier 500 fl., und am 20. April wieder 650 fl.; die Zinsen vom 5. Marz bis zum 20. April, also für 45 Tage, betragen 3 fl. 45 fr., und am 20. April beträgt die Forderung 500 fl. + 650 fl. = 1150 fl.; am 16. Juni zahlt der Bankier wieder 4050 fl., und die Zinsen vom 20. April bis zum 16. Juni, also für 36 Tage, betragen 10 fl. 44 fr.; am 16. Juni beträgt die Forderung 1150 fl. + 1050 fl. 2200 fl., und am 20. Juli trägt der Schuldner 400 fl. ab; die Zinsen vom 16. Juni bis jum 20. Juli, also für 34 Tage, betragen 12 fl. 28 fr.; und am 20. Juli beträgt die Forderung 2200 fl. weniger 400 fl. = 1800 fl.; am 30. Juli trägt der Schulduer 236 fl. ab; die Zinsen von 1800 fl. vom 20. Juli bis zum 30. Juli, also für 10 Tage, betragen 3 fl.; am 30. Juli beträgt die Schuld 1800 fl. weniger 236 fl. = 1564 fl.; am 10. December zahlt ber Bankier 364 fl.; die Zinsen von 1564 fl. vom 30. Juli bis zum 10 December, also für 130 Tage, betragen 33 fl. 53 fr.; am 10. December beträgt die Schuld 1564 fl. + 364 fl.

1828 fl.; hievon betragen die Zinsen vom 10. December dis zum Tage des Absschinsses der Rechnung, nämlich dis zum 31. December, also für 20 Tage, 6 fl. 25 fr.; abbirt man sämmtliche Zinsen, so tommen 74 fl. 53 fr. für den gesuchten Zinsensaldo beraus, in Uebereinstimmung mit dem Resultat der Zinsrechnung des ersten Formulars. Die Insammenstellung der obigen Zinsrechnung in tabellarischer Form ist aus dem Formular Rr. 15 zu ersehen.

Die Staffelrechnung kann auch in dem Falle, wenn noch nicht verfallene Wechselposten der Rechnung einverleibt werden sollen, in Anwendung kommen. Im Erlänterung des dabei vorkommenden Verfahrens diene das Beispiel, welches der Berechnung im Iten Kormular zum Grunde liegt.

Die Capitalposten und entsprechenden Berfallzeiten find wie folgt:

| Soll                                                                     | Soll.                                                |                               |                          | n.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Ianuar 31.<br>April 30.<br>Mai 31.<br>Iuli 31.<br>August 31.<br>Iuni 30. | 400 ft.<br>500 —<br>700 —<br>400 —<br>500 —<br>100 — | Januar<br>Mai<br>Juli<br>Juni | 31.<br>31.<br>31.<br>15. | 300 fl.<br>300 —<br>800 —<br>200 — |

Die Capitalposten, welche nicht über den Abschlußtag (in obigem Beispiel der ult. Juni) hinauslaufen, werden wie vorher berechnet. Für diese Posten ist daher die Berechnung wie folgt:

| Capital           | ien |                              | Tage | Bir | ı sen |
|-------------------|-----|------------------------------|------|-----|-------|
| fl.<br>400        | er. | Vom 31 Januar bis BL. Januar |      | fl. | îr.   |
| 300<br>100<br>500 |     | Vom 31. Januar bis 30. April | 90   | 1   | 30    |
| 600<br>300        |     | Vom 30. April bis 31. Wai    | 30   | 3   | -     |
| ,300<br>700       | _   |                              |      |     |       |
| 4000<br>200       |     | Vom 31. Mai bis 15. Juni     | 15   | 2   | 30    |
| 800               |     | Vom 15. Juni bis 30. Juni    | 15   | 2   | _     |

Für die im Soll stehenden 400 fl., welche erst am 31. Juli ausbezahlt werden, fann der Schuldner nicht am ult. Juni belastet werden, sondern nur für den am 30. Juni zu 6 % berechneten Werth jener Summe; da sie also um die sprocentigen

Zinsen für 30 Tage vermindert werden muß, an der Summe selbst hingegen nichts geanbert werden darf, so muß der Glaubiger für den Interessenbetrag creditirt werden; dasselbe gilt von den am 31. August verfallenden 500 fl.; d. h. die Zimsen zu 6 % von dieser Summe für 60 Tage müssen ebenfalls auf das Haben der Rechnung gebracht werden. Der Schuldner hat einen Wechsel im Betrag von 800 fl. übermacht, welche erst am 31. Juli, also 30 Tage nach dem Abschlußtage der Rechnung gezahlt werde; berselbe kann also eben so wenig für den vollen Werth, sondern nur für den am ult. Juni Statt findenden Werth creditirt werden; da aber ebenfalls am Betrage jenes Wechselpostens nicht geanbert werden barf, so muß ber Schuldner für die entsprechenden Zinsen belastet werden. Deßhalb muffen in einem solchen Falle in der Staffelrechnung zwei Columnen vorkommen, nämlich eine für die Zinsen, welche ins Soll gehören, und eine andere für die Zinsen, welche ins Haben gestellt werden muffen. Um Fehler zu vermeiden, ist es daher zweckmäßig, auch für die Columne der Tage zwei Columnen aufzustellen, wovon die eine für die Zahl der Tage bestimmt ist, deren Zinsen ins Soll kommen, und die andere für die Bahl ber Tage, beren Zinsen zum haben gehören. Die tabellarische Aufstellung ber vollständigen Berechnung ist aus dem Formular Nr. 16 zu ersehen; das Resultat der Berechnung stimmt überein mit demjenigen im Iten Formular.

- S. 41. Im Vorhergehenden wurden bei den gegenseitigen Zindvergütungen gleiche Zindsüße angenommen; da es indessen geschehen kann, daß der Bankier im Lause der Rechnung Schuldner wird, in dem Falle z. B., wenn Derjenige, welcher auf ihn trassirt hat, die Anschaffung vor der Verfallzeit der Tratte macht, so daß der Remittent im Vorschuß ist, so bedingt sich der Bankier entweder,
- 1) daß er in diesem Falle keine Ziusen dafür vergütet, weil er die in kurzen Fristen zu seiner Disposition stehenden Gelder nicht benuten könne; oder
- 2) daß er den Zinsfuß höher ansetzt, wenn er im Vorschuß ist, und die Zinsvergütung zu einem niedrigern Zinssuß leistet, wenn er im Laufe der Rechnung Schuldner wird.

In beiden Fällen kann die Zinsberechnung vermittelst der Zinszahlen nicht in Anwendung kommen, und man muß sich alsbann der Staffelrechnung bedienen, welche, weil sie ohne Ausnahme angewendet werden kann, den Vorzug vor allen übrigen Zinsberechnungsarten verdient.

Als Beispiel zur ersten Bedingung diene nachfolgendes Capitalienverzeichniß:

| • | Gol                                           | ſ                                 | Haben.                |                   |  |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
|   | Januar 1.<br>Februar 15.<br>März 1.<br>Mai 1. | 1000 ft.<br>400—<br>1000—<br>800— | Februar 1.<br>Mai 15. | 1300 fl.<br>300 — |  |

Die Zinsen von 1000 fl. zu 5 % vom 1. Januar bis zum 1. Februar betragen 4 fl. 10fr.; am 1. Februar erhielt der Bankier 1300 fl., also 300 fl. mehr, als er zu

Forbern hatte; dafür erhält der Remittent keine Zinsen. Am 15. Februar zahlt der Bankier wieder 400 fl. für Rechnung des Correspondenten; da er aber 300 fl. won demsselben in Händen hat, so kann er nur 100 fl. in Rechnung bringen; die Zinsen davon vom 15. Februar dis zum 1. März betragen 12½ fr. Am 1. März wird das Suthaben um 1000 fl. vermehrt; die Zinsen von 1100 fl. betragen vom 1. März bis zum 1. Mai 9 fl. 10 fr. Am 1. Mai wird die Schuld um 800 fl. vermehrt; die Zinsen von 1900 fl. vom 1. dis zum 15. Mai betragen 3 fl. 57½ fr. Am 15. Mai wird die Forderung vermindert um 700 fl., und beträgt also nur noch 1200 fl.; die Zinsen davon vom 15. Mai bis zum 1. Juli betragen 7 fl. 30 fr. Sämmtliche Zinsen betragen 25 fl.

Die Ausstellung ber Rechnung in tabellarischer Form ist wie folgt:

| Capital                    | ien      | •                            | Tage      | Bir         | isen      |
|----------------------------|----------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| fl.<br>1000<br>1300<br>300 | fr.      | Vom 1. Januar bis 1. Februar | <b>30</b> | fl.<br>4    | fr.<br>10 |
| 400<br>100<br>1000         |          | Vom 15. Februar bis 1. März  | 15        | -           | 121/2     |
| 1100                       |          | Vom 1. März bis 1. Mai       | 60        | . 8         | 10        |
| 800<br>1900                | <u>-</u> | Vom 1. Mai bis 15. Mai       | 15        | 3           | 571/2     |
| 700<br>1200                |          | Vom 15. Mai bis 1. Juli      | 45        | <b>7 25</b> | 30        |

Bermittelst der Zinszahlen ist die Berechnung wie folgt:

| Soll.                      | Spaben.                    |
|----------------------------|----------------------------|
| $180 \times 1000 = 180000$ | $150 \times 1300 = 195000$ |
| $435 \times 400 = 54000$   | $45 \times 700 = 31500$    |
| $120 \times 1000 = 120000$ | Ausgleichung = 175500      |
| $60 \times 800 = 48000$    |                            |
| 402000                     | 402000                     |

Zinsensaldo zu  $5\% = \frac{475500}{7200} = 24$  fl. 22 fr., was um 38 fr. vom vorher

Berechneten abweicht; so viel betragen nämlich die Sprocentigen Zinsen von 300 fl. für 15 Tage, welche nach der angenommenen Bedingung dem Schuldner nicht vergütet werden.

Werben, ber andern Bedingung zufolge, die Zinsen in dem in Rede stehenden Falle zu einem geringern Zinssuße vergütet, so wird die Staffelrechnung wies im Formular Nr. 17 eingerichtet. Ind Soll der Zinsen kommen diesenigen Interessen, welche dem Bankier vergütet werden, und ind Haben die Zinsen, welche er dem Undern zu vergüten hat. In der zum Beispiel Formular Nr. 17 zehörigen Zinserechnung beträgt die Summe der Zinsen im Soll 11 fl. 30 fr., im Haben 1 fl. 54 fr.; der Unterschied beider Summen, nämlich 9 fl. 36 fr., ist der gesuchte Zinsensaldo; der Saldo der Rechnung ist daher 809 fl. 36 fr.

S. 42. Wenn bei der Annahme von zweierlei Zinsfüßen Capitalien vorkommen, beren Verfallzeiten über den Abschlußtag der Rechnung hinaus laufen und der Rechnung einverleibt werden sollen, so müssen die dem Abschlußtage entsprechenden Werthe jener Capitalien in Rechnung gebracht, d. h. es müssen jene Capitalien für die entsprechenden Verfallzeiten, also für die Zahl der Tage, welche der Zeitraum vom Abschlußtage die zum Verfalltage begreift, discontirt werden. Hierbei muß aber derjenige Zinssuß in Anwendung kommen, welcher dem Saldo der Rechnung entspricht, d. h. ist der Saldo im Soll, so muß mit dem größern Zinssuße, und ist derselbe im Haben, mit dem kleinern Zinssuße discontirt werden, weil der Saldo der Rechnung einen Werth vorstellen soll, der am Tage des Abschlusses verfällt. Gleichen sich hingegen die Capitalien gegenseitig aus, so muß mit beiden Zinssüßen dissontirt werden.

Für die Annahme, daß ber Saldo im Haben ift, diene folgendes Beispiel:

| Soll.   |            |         | Haben.    |          |  |
|---------|------------|---------|-----------|----------|--|
| Januar  | 10.        | 400 fl. | Marz 10.  | 2000 ft. |  |
| Februar | <b>18.</b> | 600 ft. | April 8.  | 1000 fl. |  |
| Marz    | 20.        | 500 fl. | August 6. | 500 ft.  |  |
| Juli    | 10.        | 400 fl. |           | Ì        |  |
| August  | 8.         | 600 fl. |           |          |  |

Der größere Zinsfuß sei = 6, ber kleinere = 4. Die Zinsen ber vor dem Abschlußtage, dem ult. Juni, verfallenen Capitalien, werden wie gewöhnlich berechnet und eingestellt. Am 8. April schuldete der Bankier 1500 fl.; da nun die Rechnung für den 30. Juni abgeschlossen werden soll, so werden die Zinsen für den Zeitraum vom 8. April bis 30. Juni, also für 82 Tage zum kleinern Zinssuße berechnet und in das Haben der Zinscolumnen geschrieben. Die Capitalien, deren Berfallzeiten über den Abschlußtag hinauslausen, müssen discontirt werden, und zwar zu einem und demselben Zinssuße, also hier zum kleinern Zinssuße, weil der Saldo der Rechnung im Haben ist, und ebenfalls in Betress der Verzinsung berückssichtigt werden muß, da derselbe eine am Abschlußtage verfallene Summe Geldes vorstellen soll.

Bur Berechnung der Discontposten, deren Verfallzeiten auf den Abschlußtag

zurückgeführt werden muffen, wird in Beziehung auf obiges Beispiel folgender weise verfahren.

Mit dem Posten der spätesten Verfallzeit wird der Ansang gemacht; also mit dem im Soll befindlichen, am 8. August verfallenden Posten von 600 fl., wovon der Discont dis zum nächstvorhergehenden Datum, dem 6. August, also für 2 Tage und, aus dem vorhin angeführten Grunde, zum kleinern Zinssuse, hier zu 4 % berechnet wird. Da am 6. August 500 fl. zahlbar sind, so besinden sich für jenen Tag 100 fl. im Soll der Rechnung, welche vom 6. August bis zum nächstvorhergehenden Datum, dem 10. Juli, discontirt werden müssen. Für den 10. Juli stehen 500 fl. im Soll der Rechnung, welche von diesem Tage dis zum Abschlußtage, dem 30. Juni, zu discontiren sind. Rechnet man den letzten-Posten im Soll gegen den im ersten Theil der Rechnung sich herausstellenden Saldo im Haben von 1500 fl. ab, so ergiebt sich ein Saldo von 1000 fl. im Haben, und weil auch der Zinsensaldo im Haben ist, so besteht der Saldo der Rechnung aus der Summe des rohen Saldo's und Zinsenssaldo's; da nun dieser 10 fl. 32 fr., so ist ersterer 1010 fl. 32 fr., wie aus der Zinserechnung Rr. 18 zu ensehen.

Wird die Rechnung für den letten Verfalltag, also für den 8. August, abgesschlossen, so beträgt der Zinsensaldo 14 fl. 45 fr. und der Saldo der Rechnung 1014 fl. 45 fr., wie aus der Zinsrechnung Nr. 19 zu ersehen. Diese ist aus dem Grunde aufgestellt worden, damit man sich von der Richtigkeit der Berechnung Nr. 18 durch eine Probe überzeugen könne.

| In ber Zinsrechnung Nro. 19   | 9 | betr | age | n | die | <b>4</b> ¥ | roc | ent | igen | t , | Zinsen | nod i | 1500 ff. |
|-------------------------------|---|------|-----|---|-----|------------|-----|-----|------|-----|--------|-------|----------|
| vom 30. Juni bis zum 10. Juli | • | •    | •   | • | •   | •          | •   | •   | 7    | ٠   | •      | 1 fl. | 40 fr.   |
| hiezu die übrigen Zinsen      |   |      |     |   |     |            |     |     |      |     |        |       |          |
| giebt zusammen                | • | •    | •   | • | •   | •          | •   | •   | •    | •   | •      | 5 ft. | 11 fr.   |

Die Discontbeträge ber Berechnung Mr. 18 sind

| 4                              | zu  |   | Men | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • |       | 58 fr. |
|--------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-------|--------|
| 33 fr.)<br>diese abgezogen von | der |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |       |        |
| giebt gum Rest .               | •   | • | •   | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | .• | • | • | 4 fl. | 13 fr. |

Zieht man diese Zahl vom Saldo der für den 8. August abgeschlossenen Rechnung im Betrag von 1014 fl. 45 fr. ab, so bleiben 1010 fl. 32 fr. als Saldo der für den mt. Juni abgeschlossenen Rechnung, in Uebereinstimmung mit dem Saldo der Zindorechnung Rro. 18.

Für die Annahme, daß der Saldo im Goll ist, diene folgendes Beispiel:

| Sol         | <b>i.</b> | Haben.    |          |  |  |  |  |
|-------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| Januar 10.  | 400 fl.   | März 10.  | 2000 fl. |  |  |  |  |
| Februar 18. | 600 —     | April 8.  | 1000-    |  |  |  |  |
| März 20.    | 500 —     | August 6. | 200-     |  |  |  |  |
| Juli 10.    | ·1000 —   |           |          |  |  |  |  |
| August 8.   | 1000      |           |          |  |  |  |  |

Der größere Zinssuß = 6, der kleinere = 4. Die zu discontirenden Posten mussen also zu 6% berechnet werden. Der Zinsensaldo beträgt 16 fl. 22 fr. und der Saldo der Rechnung 283 fl. 38 fr., wie aus der Zinsrechnung Nr. 20 zu ersehen. Wird die Rechnung auf den spätesten Verfalltag, den 8. August, abgeschlossen, so ergiebt sich ein Saldo von 287 fl. 11 fr., wie aus der Zinsrechnung Nr. 21 zu ersehen.

Dieser Rest vom Saldo der Zinsrechnung Nr. 21 im Betrag von 287 fl. 11 kr. abgezogen, giebt 283 fl. 38 kr., in Uebereinstimmung mit dem Saldo der Zinsrechnung Nr. 21.

Für die Annahme, daß der Saldo nur durch Zinsen entsteht, diene folgendes Beispiel:

| SvII.                                                          |                                         | Haben.                            |                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Januar 10.<br>Februar 18.<br>März 20.<br>Juli 10.<br>August 8. | 400 fL<br>600—<br>500—<br>500—<br>1600— | März 10.<br>April 8.<br>August 6. | 2000 ft.<br>1000 —<br>600 — |  |  |  |  |

Der größere Zinssuß = 6, der kleinere = 4. Da hier der rohe Saldo = 0 ist, so müssen die zu discontirenden Posten zum entsprechenden Zinssuß berechnet werden; d. h. zum kleinern Zinssuß, wenn der Discont ins Haben gehört, und zum größeren Zinssuße für die zum Soll gehörigen Zinsen. Aus der Zinsrechnung Nr. 22 ergiebt sich ein Saldo von 35 fl. 27 kr.

Wird die Rechnung auf den spätesten Berfalltag, den 8. August abgeschlossen, so ergiedt sich ein Saldo von 14 fl. 28 kr., wie aus der Zinsrechnung Nr. 23 zu ersehen.

Die Discontbeträge ber Berechnung Rro. 22 sind:

Dieser Rest zum Saldo der für den 8. August abgeschlossenen Rechnung im Betrag von 14 fl. 28 fr. addirt, giebt 35 fl. 27 fr. als Saldo der für den ult. Juni abgeschlossenen Rechnung, in Uebereinstimmung mit dem Saldo der Zindrechnung Rr. 22.

S. 43. Wenn bei zweierlei Zinsfüßen Capitalien in ber Rechnung vorkommen, beren Berfallzeiten über ben Abschlußtag hinauslausen:, und die Zinsrechnung dens moch bis auf den letten Berfalltag fortgeführt werden soll, so daß der Saldo der Rechnung eine Summe Geldes vorstellen soll, welche am Tage der letten Berfallzeit fällig ist, so wird bis zum Tage des Abschlusses auf die gewöhnliche Weise gerechnet; die nach diesem Tage vorkommenden Capitalien hingegen werden nicht zu zweierlei Zinssüßen, wie die vorhergehenden, sondern im Haben und Soll zu einem und demselben Zinssüße berechnet, nämlich zum größern, wenn der Saldo im Soll ist, und zum kleinern Zinssuße, wenn der Saldo ins Haben kommt. Gleichen sich hingegen die Capitalien gegen einander aus, so daß der Saldo der Rechnung nur durch Zinsen entsteht, so muß mit zweierlei Zinssüßen gerechnet werden.

Als Beispiel zu einem solchen Rechnungsabschluß diene das im S. 42 angenoms mene Capitalienverzeichniß:

| Soll.                                 | 1                                  | Haben.                            |                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Februar 18.<br>März 20.<br>Juli 10. 1 | 400 ft.<br>600 —<br>500 —<br>000 — | März 10.<br>April 8.<br>August 6. | 2000 ft.<br>1000 —<br>200 — |  |  |  |  |

Der größere Zinssuß = 6, der kleinere = 4; die Rechnung soll für den 30. Juni abgeschlossen werden. Bis zum Posten vom 8. April wird wie gewöhnlich

gerechnet. Bon den 1500 fl., die der Bankier am 8. April schuldete, werden die Aprocentigen Zinsen nicht bis zum nächstfolgenden Verfalktage, dem 10. Juli, sondern nur bis zum Tage des Abschlusses, dem 30. Juni, berechnet. Bon diesem Tage an müssen die Zinsen zu einem und demselben Zinssuse, und zwar zum Zinssuß 6, weil der Saldo im Soll ist, berechnet werden; hiernach beträgt der Zinsensaldo 14 fl. 28 kr., und der Saldo der Rechnung 285 fl. 32 kr., wie aus der Zinsrechnung Nr. 24 zu ersehen.

Der am 30. Juni verfallende Saldo obiger Rechnung beträgt, nach der Zinstrechnung Nr. 20, 283 fl. 38 fr. Um nun die Richtigkeit des Saldo's der Berechnung Nr. 24 zu erproben, hat man denselben auf den 30. Juni durch Discontirung zum Zinsfuß 6 zurückzuführen. Die Zinsen von 300 fl. für 38 Tage zu 6 % betragen 1 fl. 54 fr.; diesen Zins vom Saldo der 24sten Zinsrechnung im Betrag von 285 fl. 32 fr. abgezogen, giebt 283 fl. 38 fr., in Uebereinstimmung mitzdem Saldo der 20sten Zinsrechnung.

Für den Fall, daß der Saldo im Haben ber Nechnung ist, diene das im §. 42 angenommene Capitalienverzeichniß:

| ∨ Sol1                                                        | <b>L</b>                                | Haben.                  |                 |                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|
| Januar 40.<br>Februar 8.<br>Mårz 20.<br>Juli 10.<br>August 8. | 400 fl.<br>600—<br>500—<br>400—<br>600— | März<br>April<br>August | 10.<br>8.<br>6. | 2000 fl.<br>4000 fl.<br>500 fl. |  |  |  |

Der größere Zinsfuß sei = 6, der kleinere = 4; die Rechnung soll für den 30. Juni abgeschlossen werden. Bis zum Posten vom 8. April wird wie gewöhnlich gerechnet. Bon den 1500 fl., die der Bankier am 8. April schuldete, werden die Aprocentigen nicht bis zum nächstfolgenden Berfalltage, dem 10. Juli, sondern nur die zum Tage des Abschlusses der Rechnung, dem 30. Juni, berechnet. Bon diesem Tage an müssen die Zinsen zu einem und demselben Zinsssuße, also zum Zinssuße 4, weil der Saldo im Haben ist, berechnet werden; hiernach beträgt der Zinsensaldo 14 fl. 45 fr., und der Saldo der Rechnung 1014 fl. 45 fr., wie aus der Zinsrechenung Nr. 25 zu ersehen.

Der am 30. Juni verfallende Saldo obiger Rechnung beträgt, nach der Zinds rechnung Mr. 18, 1010 fl. 32 fr. Zur Controllirung des Saldo's der 25sten Zinds rechnung muß derselbe auf den 30. Juni durch Discontirung zum Zindsuß 4 zurücks geführt werden. Die Zinsen von 1000 fl. für 38 Tage zu 4 % betragen 4 fl. 13 fr.; diesen Zind vom Saldo der 25sten Zindrechnung im Betrag von 1014 fl. 45 fr. abgezogen, giebt 1010 fl. 32 fr., in Uebereinstimmung mit dem Saldo der 18ten Zindrechnung.

S. 44. Die Staffelrechnung kann, wie aus den vorhergehenden Beispielen zur Genüge hervorgeht, unter allen Umständen in Anwendung kommen, und unter-

scheidet sich badurch wesentlich von den andern Zindrechnungsmethoden. Man könnte allenfalls dagegen einwenden, daß die lettern Methoden, wenn sie anwendbar sind, in so fern den Borzug vor ersterer verdienen, als etwaige Rechnungssehler leichter corrigirt werden können, indem die Berechnungen der einzelnen Posten in keinem Zusammendang mit einander stehen, was bei der Staffelrechnung der Fall ist, weil ein Febler im Abrechnen der Capitalien auf die Zindrechnung aller nachfolgenden Capitalien Einfluß hat; ein solcher Fehler läßt sich indessen corrigiren, ohne daß es nöchig ist, alle sehlerhaften Zindsposten von Neuem zu berechnen; namentlich gilt dies für den Fall, wenn nur mit einem Zindsuß gerechnet wird; bei zweierlei Zindsüßen hingegen ist die Correction im obigen Sinne zwar auch aussührbar, sie sam aber in besondern Fällen so weitläusig werden, daß man eben so gut die ganze Berechnung von Neuem vornehmen kann.

Als Beispiel der bei der Zinsrechnung mit einem Zinsfuße anwendbaren Correctionsmethode diene folgendes Capitalienverzeichniß:

| Soll                     | •                           | Haben.                |                   |                             |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Februar 16.<br>April 16. | 1000 fl.<br>500 —<br>5000 — | Februar<br>Mai<br>Mai | 10.<br>12.<br>27. | 500 ft.<br>4000 —<br>1800 — |  |

Die fehlerfreie Zinsrechnung zum Zinsfuß 6 und für den halbjährigen Abschluß ift wie folgt:

| Eap           | italien           |     |                                                         | Lage | 3in      | sen         |
|---------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| Coll          | fl.<br>1000       | fr. | Bom 10. Januar bis 10. Februar                          | 30   | fl.<br>5 | fr.         |
| Haben<br>Soll | 500<br>500<br>500 | -   | Vom 10. Februar bis 16. Februar                         | 6    |          | 30          |
|               | <b>1000 5000</b>  |     | Vom 16. Februar bis 16. April .                         | 60   | 10       |             |
| —<br>Haben    | 6000<br>4000      | _   | Vom 16. April bis 12. Mai                               | 26   | 26       |             |
| Soll<br>Haben | 2000<br>1800      | _   | Bom 12. Mai bis 27. Mai                                 | 15   | 5        | -           |
| Soll          | 200<br>47<br>247  | 36  | Vom 27. Mai bis 30. Juni Zinsensalbo Saldo der Rechnung | 83   | 1<br>47  | <b>6</b> 36 |

Die fehlerhafte Zindrechnung sei wie folgt:

| Ear           | pitalien           |         |                                         | Lage | Zin             | sen      |
|---------------|--------------------|---------|-----------------------------------------|------|-----------------|----------|
| Sou           | ft.<br>1000        | fr.     | Vom 10. Januar bis 10. Februar          | 30   | A.<br>5         | fr.      |
| Haben<br>Soll | 500<br>1500<br>500 |         | Vom 10. Februar bis 16. Februar         | 6    | 1               | 30       |
|               | 2000<br>5000       |         | Vom 16. Februar bis 16. April           | 60   | 20              |          |
| _<br>Haben    | 7000<br>4000       |         | Vom 16. April bis 12. Mai               | 26   | <b>3</b> 0      | 20       |
| Soll<br>Haben | 3000<br>1800       | _       | Vom 12. Mai bis 27. Mai                 | 15   | 7               | 30       |
| Soll          | 1200               | _<br>56 | Vom 27. Mai bis 30. Juni<br>Zinsensalbo | 33   | 6<br><b>7</b> 0 | 36<br>56 |
|               | احسسها             | 56      | Sul-alutzo                              |      |                 |          |

Der Fehler hat bei bem Posten vom 10. Februar im Betrag von 500 fl. Statt gefunden; dieser Posten, welcher vom vorhergehenden subtrahirt hätte werden sollen, weil ersterer im Haben der Rechnung steht, ist nämlich dazu addirt worden, wodurch 1000 fl. zu viel im Goll stehen; der Zinsensaldo ist mithin um den Betrag der bprocentigen Zinsen jener Summe für den Zeitraum vom 10. Februar bis zum 30. Juni, also sür 140 Tage, zu groß, und eben so stehen 1000 fl. zu viel im rohen Saldo der Rechnung. Beide Saldos müssen demnach um jene Beträge vermindert werden, was am Fuße der sehlerhaften Zinsrechnung solgenderweise geschieht.

Correction wegen der beim Posten vom 10. Februar um 1000 ff. zu großen Summe.

| fl.  | ðr. |                                | ft.  | tr. |
|------|-----|--------------------------------|------|-----|
| 1200 | -   | Obiger Saldo Obiger Zinsensald | 0 70 | 56  |
| 1000 |     | ab Zinsen von 1000 fl. fü      | r    | ļ   |
| 200  |     | 140 Tage zu 6 %                | 23   | 50  |
| 47   | 36  | Zinsensaldo                    | . 47 | 36  |
| 247  | 36  | Saldo der Rechnung .           | •    |     |

S. 45. Die Staffelrechnung gewährt außerbem ben Bortheil, daß man die Tagezahlen controliren kann. Es muß nämlich die Summe der Tagezahlen der Zahl der Tage, welche der Zeitraum vom ersten Verfalltage der Rechnung bis zum Abschlußtage enthält, gleich seyn. Kommen Discontposten in der Rechnung vor, so muß auch die Summe der dazu gehörigen Tagezahlen mit der Zahl der Tage, welche der Zeitraum vom letzten Verfalltage bis zum Abschlußtage enthält, übereinstimmen.

1

So ift z. B. die Summe der den Zinsen entsprechenden Tagezahlen der 22sten Zinserechnung = 170, und so viel Tage enthält auch der Zeitraum vom 10. Januar bis zum 30. Juni. Die Summe der den Discontposten entsprechenden Tagezahlen ist = 38, und so viel Tage enthält auch der Zeitraum vom 8. August bis zum ult. Juni

\$. 46. Die gewöhnliche und rudwärts gehende Zinsrechnung kann vermittelst ber Berechnung des mittlern Zahlungstermins auf eine leichte Art controlirt werden, indem man die Posten im Soll und im haben auf einen einzigen im Soll und im haben zurückgeführt, und vermittelst letterer ben Zinsensaldo nachrechnet.

Als Beispiel wählen wir die Zahlen ber Zinsrechnung Dr. 2.

| Soll.       |           |      |     | Haben.           |           |     |     |
|-------------|-----------|------|-----|------------------|-----------|-----|-----|
| Tage        | Zinezhln. | ft.  | fr. | Lage             | Zinszhln. | fl. | fr. |
| 340         | 136000    | 400  |     | 296              | 207200    | 700 | -   |
| <b>330</b>  | 99000     | 300  |     | 160              | 64000     | 400 |     |
| 295         | 147500    | 500  |     | 150              | - 35400   | 236 | _   |
| 250         | 162500    | 650  |     | Ausgl. d. Zihln. | 449380    |     |     |
| 194         | 203700    | 1050 |     |                  |           |     |     |
| 20          | 7280      | 364  | _   |                  |           |     |     |
| Zinsensaldo |           | 74   | 53  |                  |           |     |     |

Berechnet man die mittlere Verfallzeit der Posten im Soll, so erhält man 231. Lage zum Resultat, und für die Posten im Haben 229. Lage. Werben die Brüche vernachläßigt, so kann obige Zinsrechnung auf die folgende reducirt werden:

| Soll.       |           |    |    | Haben. |           |  |     |
|-------------|-----------|----|----|--------|-----------|--|-----|
|             | Zinezhln. |    |    |        | Binsthin. |  | fr. |
| 231         | 753984    |    |    |        | 305944    |  | -   |
| Bimfenfaldo |           | 74 | 40 | Ausgl. | 448040    |  |     |

Der Zinsensaldo stimmt bis auf eine Fehlerdifferenz von 18 kr., welche durch bie Bernachläßigung der Brüche entstanden ist, mit dem Zinsensaldo der vorigen Rechnung überein.

Bei der rückwärts gehenden Zinsrechnung kann die Probe auf eine ähnliche Art angestellt werden. Zur Erläuterung des babei in Anwendung kommenden Verfahrens diene die Zinsrechnung Nr. 7.

| •           | Soll.     |      |     |      | Haben.                |     |     |  |
|-------------|-----------|------|-----|------|-----------------------|-----|-----|--|
| Tage        | Zinezhln. | ft.  | fr. | Tage | Zinszhln.             | fl. | fr. |  |
| 20          | 8000      | 400  |     | 64   | <b>448</b> 0 <b>0</b> | 700 | _   |  |
| <b>30</b>   | 9000      | 300  |     | 200  | 80000                 | 400 |     |  |
| 65          | 32500     | 500  | _   | 210  | .49560                | 236 | _   |  |
| 110         | 71500     | 650  | _   | 360  | 694080                |     | _   |  |
| 166         | 174300    | 1050 |     |      |                       |     |     |  |
| 310         | 123760    | 364  |     |      |                       |     |     |  |
| શાહેલી.     | 449380    | _    | _   |      |                       | ·   |     |  |
| Zinsensalto | _         | 74   | 53  |      |                       |     |     |  |

Die mittlere Verfallzeit ber Posten im Soll ist 128° /s 16 Tage, und diejenige ber Posten im Haben ist 130° / 167 Tage. Vernachläßigt man die Brüche und führt man zur Vereinfachung die rückwärts gehende Zinsrechnung auf die gewöhnliche zurück, was dadurch geschieht, daß man die berechneten mittleren Versallzeiten von 360 Tagen abzieht, weil wir es hier mit einer Jahresabrechnung zu thun haben, so ist die Probezinsrechnung wie solgt:

| Soll.       |           |      |     | Haben. |                  |      |     |
|-------------|-----------|------|-----|--------|------------------|------|-----|
| Tage        | Zinezhln. | fl.  | řr. | Tage   | Zinszhln.        | fl.  | fr. |
| 232         | 757248    | 5264 |     | 230    | 307280           | 1336 | -   |
| Zinsensalbo |           | 74   | 59  | Ausgl. | 307280<br>449968 | _    | -   |

Hier stimmt der Zinsensaldo bis auf eine Fehlerdifferenz von 6 kr. mit dem Ziusensaldo der vorigen Zinsrechnung überein.

#### Busammengesette Bindrechnung.

- S. 47. Bei der zusammengesetzten Zindrechnung kommen, wie bei der einfachen, vier Hauptaufgaben vor; nämlich die Bestimmung des durch Zinseszinsen angewachsenen Capitals, des Grundcapitals, d. h. des Capitals, welches durch Zinseszinsen auf ein gegebenes Capital angewachsen ist, des Zindsusses und der Zeit.
- S. 48. Soll bestimmt werden, zu welchem Betrage ein Capital mit den Zinseszinsen in einer gegebenen Zeit angewachsen seyn wird, so ist die Berechnung wie solgt:

Es sei das Capital = 1000 fl., der Zinssuß = 5 und die Zeit = 3 Jahre. Jedes 100 ist nach dem ersten Jahre auf 105 angewachsen, daher 1000 auf  $\frac{105\times1000}{100}$  nach der Regelbetri:

Im zweiten Jahre wächst jedes 100 auf 105 an und folglich  $\frac{105\times1000}{100}$  auf  $\frac{105\times1000}{100\times100}$ , nach der Regeldetri:

$$100 - 105 - \frac{105 \times 1000}{100}$$

Im britten Jahre wächst jedes 100 auf 105 an, und folglich  $\frac{105\times105\times1000}{100\times100}$ 

auf 
$$\frac{105\times105\times100\times1000}{100\times100\times100}$$
 nach ber Regelbetri:

$$100 - 105 - \frac{105 \times 105 \times 1000}{100 \times 100}$$

Es geht hieraus hervor, daß man das angewachsene Capital erhält, wenn man das gegebene Capital mit einem Bruch multiplicirt, in dessen Zähler die Summe der Zahl 100 und des Zinssußes und in dessen Nenner die Zahl 100 so oft als Factor vorkommt, als die jährlichen Zinsen zum Capitale zu schlagen sind. Die Rechnungs-ausstellung nach der reesischen Regel ist wie folgt:

Soll der Betrag des angewachsenen Capitals für eine Anzahl Jahre und einen Theil des Jahres berechnet werden, so hat man die Interessen vom 100 für diesen Theil des Jahres auszumitteln und mit dem gefundenen Zinssuß wird wied mit dem Jahreszindsuß in der Berechnung fortgefahren. Ist z. B. das Capital = 1000 fl., der Zinssuß = 5, die Zeit = 31/4 Jahre, so ist der Zinssuß für 1/4 Jahr = 1/4 = 11/4 und in Beziehung auf obige Berechnung hat man zur Bestimmung des anges wachsenen Capitals die Regeldetri auszurechnen:

$$\frac{100 - 101^{1/4} - \frac{105 \times 105 \times 105 \times 1000^{\circ}}{100 \times 100 \times 100}}{100 \times 100 \times 100}$$
Refultat: 
$$\frac{101^{1/4} \times 105 \times 105 \times 105 \times 1000}{100 \times 100 \times 100}$$

Die entsprechende Rechungsaufstellung nach der reesischen Regel ist wie folgt:

| ş            | 1000        | - |
|--------------|-------------|---|
| 100          | 105         |   |
| 100<br>100   | 105         |   |
| 100          | 105         |   |
| 100          | 1011/4      |   |
| ' Resultat : | 1172,95 fl. |   |

S. 49. Soll vermittelst des angewachsenen Capitals, der Zeit und des Zindsfußes das angelegte Capital herechnet werden, so wird auf dieselbe Art wie bei der Berechnung des angewachsenen Capitals verfahren, nur mit dem Unterschiede, daß die Summe der Capitaleinheit 100 und des Zinssußes im Nenner des Bruchs und 100 im Zähler vorkommt, oder daß im reesischen Sat 105 links und 100 rechts zu stehen kommt.

Coll z. B. für das angewachsene Capital = 1172,95 fl., die Zeit = 3½. Jahre, Zinssuß = 5, das Grundcapital berechnet werden, so hat man in Beziehung auf das lette Vierteljahr den Ansat:

Dem angewachsenen Capital 1011/4 entspricht bas Grundcapital 100; was entspricht dem angewachsenen Capital 1172,95? Oder

105<sup>1</sup>/<sub>4</sub> — 100 — 1172,95  
Resultat: 
$$\frac{100 \times 1172,95}{101^{1}/4}$$

In Beziehung auf das dritte Jahr hat man den Ansatz:

Dem angewachsenen Capital 105 entspricht das Grundcapital 100; was entspricht dem angewachsenen Capital  $\frac{100\times1172,95}{101^{1}/4}$ ? Oder

$$\frac{100 - 100 - \frac{100 \times 1172,95}{105}}{\text{Refultat}: \frac{100 \times 100 \times 1172,95}{105 \times 101^{1/4}}$$

In Beziehung auf das zweite Jahr hat man den Ansat:

Dem angewachsenen Capital 105 entspricht das Grundcapital 100; was entspricht dem angewachsenen Capital  $\frac{100\times100\times1172,95}{105\times101^{1/4}}$ ? Oder:

105 — 100 — 
$$\frac{100 \times 100 \times 1172,95}{105 \times 105}$$
  
Resultat:  $\frac{100 \times 100 \times 100 \times 1172,95}{105 \times 105 \times 101^{1/4}}$ 

Eben so hat man für das erste Jahr den Ansat:

$$\frac{100 \times 100 \times 100 \times 1172,95}{105 \times 105 \times 101^{1/4}}$$
Resultat: 
$$\frac{100 \times 100 \times 100 \times 100 \times 1172,95}{105 \times 105 \times 105 \times 101^{1/4}} = 1000 \text{ ft.}$$

S. 50. Wollte man aus dem Grundcapital, dem angewachsenen Capitale und der Zeit den Zinssuß arithmetisch bestimmen, so müßte man dafür nach einem vorsläusigen Ueberschlage eine Zahl annehmen und diese Zahl so lange verkleinern oder vergrößern, je nachdem man die Zahl zu groß oder zu klein angenommen, bis man die der Aufgabe entsprechende Zahl mit der erforderlichen Genauigkeit gesunden hätte. Auf eine ähnliche Art müßte man versahren, wenn man aus dem gegebenen

Grundcapitale, dem angewachsenen Captale und dem Zinsfuße die Zeit bestimmen wollte.

Die Auflösung dieser und der vorhergehenden Aufgabe würde durch den Gesbrauch solcher Tabellen erleichtert, welche die zukunstigen Werthe eines als Einheit augenommenen Capitals für eine Reihe von Jahren und für jeden Zinssuß', welcher in der Praxis vorkommen kann, enthielten.

Dergleichen Tabellen giebt es indessen nur für diejenigen Zinsfüße, welche zum Theil im Staatspapierhandel, bei den Leibrentenanstalten, Lebensversicherungs-ankalten n. s. w. vorkommen. So enthält die im Anhang befindliche Tabelle Nr. 3 die zufünstigen Werthe des Capitals 1000 zu den Zinsfüßen 2, 3, 4, 5 und 6 von 1 bis 50 Jahren.

Um z. B. zu berechnen, wie viel 25000 fl. mit den Sprocentigen Zinseszinsen nach 14 Jahren betragen, muß die zum Zinssuß 5 gehörige und neben der Jahreszahl 14 besindliche Hulsstahl ausgesucht werden; diese ist 1979,93, wonach also 1000 fl. nach dem 14ten Jahre auf 1979,93 fl. angewachsen sind; die fragliche Zahl ergiebt sich daher aus dem Ansat:

Soll berechnet werben, auf wie viel ein gegebenes Capital mit den Zinseszinsen nach so und so viel Jahren und einen Theil vom Jahr anwächst, so mussen zuwörderst die Interessen des in der Tabelle als Einheit angenommenen Capitals zum gegebenen Zinssuß für den Theil vom Jahr berechnet und zu der, der Zahl der Jahre entsprechenden Hülfszahl addirt werden.

Ift z. B. das gegebene Capital 25000 fl., der Zinssuß 5 und die Zeit 14 Jahre 4 Monate, so hat man 32,99 fl. als Interessen von 1000 fl. für 4 Monate, zur Hüschl 1979,93 zu abdiren; die Summe ist 2012,92; die fragliche Zahl ergiebt sich daher aus dem Ansaß:

| 9 fL      | 25000 fl. | • |
|-----------|-----------|---|
| 1000      | 2012,92 — |   |
| Resultat: | 50323 fl. |   |

Soll das Capital bestimmt werden, welches nach einer Anzahl von Jahren auf ein gegebenes Capital angewachsen ist, so wird auf eine ähnliche Art versahren. It. B. das angewachsene Capital 49498½ fl., der Zinssuß 5, die Zahl der Jahre 14, so ist 1979,93 die entsprechende Hulfszahl, d. h. vom Capital 1979,93, zahlbar von heute an, nach dem 14ten Jahre, ist 1000 der gegenwärtige Werth; die fragliche Zahl ergiebt sich daher aus dem Ansat:

| fL.        | 494981/4  |   |
|------------|-----------|---|
| 1979.93    | 1000      |   |
| Resultat : | 25000 fl. | - |

Enthält die gegebene Zeit außer den Jahren noch einen Theil vom Jahr, so wird eben so wie bei der Berechnung des angewachsenen Capitals in diesem Falle verfahren; der dem Theil des Jahres entsprechende Zinsertrag des Capitals 1000 wird zur Hülsszahl addirt, und mit der Summe wie vorher gerechnet.

Soll vermittelst des Grundcapitals, des angewachsenen Capitals und des Zinsfußes die Zeit bestimmt werden, so muß das Grundcapital auf die in der Tabelle angenommene Capitaleinheit zurückgeführt werden; die Jahreszahl, welche in der Tabelle neben dem durch Berechnung bestimmten, angewachsenen Capitale steht, ist die gesuchte Zeit; ist aber jenes Capital in der Tabelle nicht besindlich, so wird von jenem Capital die nächst kleinere Hülfszahl abgezogen, und vermittelst des Rests und der Differenz der nächst größeren und nächst kleineren Hülfszahl der Theil des Jahres berechnet.

Es sei z. B. das Grundcapitlal 25000, das angewachsene Capital 50323 fL, und der Zinsfuß 5; hieraus soll die Zeit bestimmt werden.

Bur Zurückführung bes Grundcapitals auf die in der Tabelle augenommene Capitaleinheit hat man den Ansat :

Obige Zahl 2012,92 ist in der Tabelle unter der Rubrik Zinsfuß 5 nicht bessindlich; die nächstleinere Hülfstahl ist 1979,93, und die derselben entsprechende Jahreszahl ist 14. Um nun den Theil des Jahres zu bestimmen, zieht man 1979,93 von 2012,92 ab; der Rest ist 32,99; serner zieht man die nächstsleinere Hülfstahl 1979,93 von der nächstgrößeren Hülfstahl 2078,93 ab; der Rest ist 99; da nun der Differenz 99 die Zeit von 1 Jahre entspricht, so entspricht der Differenz 32,99 die vermittelst des Ansabes zu berechnende Zeit:

| ? Jahr            | 32,99 ft.           |
|-------------------|---------------------|
| 99                | 1 Jahr              |
| Resultat : 0,33 3 | jahr oder 4 Monate. |

Bei der Bestimmung des Zinsfußes kann die Zinstabelle nur zur Untersuchung gebraucht werden, innerhalb welcher Grenzen, in ganzen Zahlen, der fragliche Zinsfuß enthalten ist; die genauere Bestimmung desselben kann, arithmetisch, nur versuchsweise bewerkstelligt werden.

3. B. 100000 fl. sind in 48 Jahren mit den Zinseszinsen auf 827145 fl. angewachsen; es sollen die Grenzen, in ganzen Zahlen, bestimmt werden, innerhalb welcher der Zinsfuß enthalten ist.

Zu dem Ende muß das Grundcapital auf die in der Tabelle angenommene Capitaleinheit zurückgeführt werden, nach dem Ansat:

| •       | 1000 ft.      |
|---------|---------------|
| 10000   | 827145 —      |
| Resulta | t: 827,145 fL |

Die nachst kleinere, der Jahreszahl 48 entsprechende Hulfszahl steht unter der Rubrit Zinsfuß 4, und die nachst größere unter der Rubrit Zinsfuß 5; und within ist der Zinsfuß größer als 4 und kleiner als 5.

Die im Anhang enthaltene Zinstabelle geht nur bis zum 50sten Jahre; man kann sich derfelben aber auch für jede beliebig größere Anzahl von Jahren bedienen. Dan erhält die der gegebenen Zeit entsprechende Hülfszahl, wenn man die Zahl der Jahre beliebig in zwei Theile zerlegt, und die jedem Theil entsprechenden Hülfszahlen mit einander multiplicirt, das. Produkt getheilt durch die Capitaleinheit giebt die zu bestimmende Hülfszahl.

Coll z. B. die der Zeit von 58 Jahren und dem Zinssuß 4 entsprechende Hulfszahl bestimmt werden, so zerlegt man 58 beliebig in zwei Theile, wir wollen annehmen in 43 und 15; die der erstern Zahl entsprechende Hulfstahl ist 5400,5 und
die andern 1800,94; diese Zahlen mit einander multiplicirt und durch 1000 getheilt
giebt 9725,97; dies ist die der Zeit von 58 Jahren entsprechende Hulfstahl.

Denn bezeichnet r den Zinsfuß, ist die Zahl der Jahre = a + b = c, das als Einheit angenommene Capital = f, ist die der Zahl der Jahre a entssprechende Hülfszahl = h, und die der Zahl der Jahre b entsprechende Hülfszahl = h<sup>1</sup>, so ist

$$(1+r)^{a}f = h, (1+r)^{b}f = h^{1}$$

$$\text{mb} (1+r)^{a}f \times (1+r)^{b}f = (1+r)^{c} f^{2} = hh^{1};$$

$$\text{folglid} (1+r)^{c}f = \frac{hh^{1}}{f}.$$

S. 51. Das zweckmäßigste Verfahren zur Auflösung der Aufgaben der zusams mengesetzten Zindrechnung ist dasjenige vermittelst der Logarithmen.

Bezeichnet k das Capital und p den Zinssuß in Beziehung auf die Capitalseinheit 1, so daß z. B. dem Zinssuß 5 für die Capitaleinheit 100 der Zinssuß  $^{1/20}$  für die Capitaleinheit 1 entspricht, so wächst das Capital a nach dem 1ten Jahre auf k+kp=k(1+p) an, nach dem 2ten auf  $k(1+p)^2$ , nach dem 3ten auf  $k(1+p)^3$  u. s. w., und nach dem nten Jahre auf  $k(1+p)^3$ .

Bezeichnet man das dem nten Jahre entsprechende angewachsene Capital durch a, so hat man die Gleichung

$$k(1+p)^{2} = a . . . . . . . . (1)$$

Dierans laffen sich folgende Gleichungen ableiten:

$$n = \frac{\log a - \log k}{\log (1+p)} \dots \dots$$
 (III)

$$1+p=\sqrt[n]{\frac{a}{k}} \dots \dots \dots (IV)$$

#### Beispiele.

1) Wie viel betragen 1000 fl. mit den Sprozentigen Zinseszinsen in 3 Jahren? Hier ist in Beziehung auf die Gleichung (I)

k = 1000, n = 3, 1 + p = 
$$^{21}/_{20}$$
 =  $^{105}/_{100}$   
3 log. 1,05 = 0,0635679  
log. 1000 = 3,00000000  
3,0635679 = log. 1157,62 fL

2) Welches Capital beträgt nach 3 Jahren mit den 5prozentigen Zinseszinsen 1157,62 fl.?

Spier\_ift in Beziehung auf die Gleichung (II)  

$$a = 1157,62$$
,  $n = 3$ ,  $1 + p = \frac{21}{20} = \frac{105}{100}$   
 $\log$ .  $1157,62 = 3,0635679$   
 $-3 \log$ .  $1,05 = 0,0635679$   
 $3,00000000 = \log$ .  $1000 \text{ fl.}$ 

3) Nach wie viel Jahren betragen 1000 fl. mit den Sprozentigen Zinseszinsen 1157,62 fl. ?

Sier ist in Beziehung auf die Gleichung (III)  

$$k = 1000$$
,  $a = 1157,62$ ,  $1 + p = \frac{21}{20} = \frac{103}{100}$   
 $\log$ .  $4157,62 = 3,0635679$   
 $\log$ .  $1000 = \frac{3,0000000}{0,0635679}$   
 $\log$ .  $1,05 = 0,0211893$   
 $\frac{0,0635679}{0,0211893} = 3$  Jahre.

4) Zu welchem Zinsfuße betragen 1000 fl. in 3 Jahren mit den Zinseszinsen 1157,62 fl.?

Sier ist in Beziehung auf die Gleichung (IV)
$$k = 1000, \quad n = 3, \quad a = 1157,62$$

$$\log. 1157,62 = 3,0635679$$

$$- \log. 1000 = 3,0000000$$

$$\frac{0,0635679}{3} = 0,0211893 = \log. 1,05;$$
also ist  $p = \frac{5}{100}$ ; der Zins von 100 ist daher = 5.

5. 52. Wenn man keine Logarithmentafeln zur Hand hat, so kann man sich auch des folgenden Verfahrens zur Berechnung des angewachsenen Capitals bedienen.

Wird z. B. der Werth des Capitals gesucht, welches 6 Jahre lang zu 5 % gestanden hat, so stellt man

1) die Reihen der Zahlen vom letten bis zum ersten Jahre auf; als:

und multiplicirt die Glieber dieser Reihe der Ordnung nach mit den Brüchen 5/100, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/20

2) Mit den Gliedern der hierdurch entstehenden Reihe

$$\frac{6\times5}{100}, \frac{5\times5}{200}, \frac{4\times5}{300}, \frac{3\times5}{400}, \frac{2\times5}{500}, \frac{4\times5}{600},$$
ober  $\frac{30}{100}$ ,  $\frac{25}{200}$ ,  $\frac{20}{300}$ ,  $\frac{15}{400}$ ,  $\frac{10}{500}$ ,  $\frac{5}{600}$ 

macht man nun die folgenden Produkte, die, zu dem gegebenen Capitale abbirt, ben gesuchten Werth darstellen.

Man multiplicirt nämlich das gegebene Capital mit dem ersten Gliede 30/100; dieses Produkt alsdann mit dem zweiten Gliede 25/200; das neue Product wieder mit dem folgenden Gliede der Reihe, wie das folgende Beispiel zeigt, worin das Capital = 800 fl., die Anzahl der Jahre = 6, und der Zinssuß = 5 ist.

Die Werthe der beiden letten Produkte sind aber so gering, daß sie in teine Betrachtung mehr kommen, da der Werth des 5ten Produkts nur %100 eines Arenzers ausmacht, und der lette noch viel unbedeutender ist. Man hätte es daher ohne merklichen Fehler bei den vier ersten Produkten bewenden lassen und die Summe 1072,075 fl. für den gesuchten Werth annehmen können, und so hat man überhaupt für eine lange Neihe von Jahren nur wenige Produkte wegen der verschwindenden Werthe der folgenden in Rechnung zu nehmen.

Anderes Beispiel. Wie viel betragen 10000000 fl. mit den Zinseszinsen zu 5 % in 10 Jahren?

Die Rechnungsaufstellung ist wie folgt. Zahlenreihe der Jahre: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4

- Binsfactoren: 5/100, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/2000, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/200, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2000, 5/2
- Probutte: 50/100, 45/200, 40/200, 85400, 30/200, 25/600, 20/700

| Capital                          | • • • •  | • | • | • | • | •/ | •       | 10000000 ft.    |
|----------------------------------|----------|---|---|---|---|----|---------|-----------------|
| <sup>50</sup> /100 ×             | 10000000 | • | • | • | • | •  | •       | 5000000 —       |
| <sup>45</sup> /260 ×             | 5000000  | • | • | • | • | •  | •       | 1125000 —       |
| 40/300 ×                         | 1125000  | • | • | • | • | •  | •       | <b>150000</b> — |
| <sup>35</sup> / <sub>400</sub> × | 150000   | • | • | • | • | •  | •       | 13125 —         |
| <sup>30</sup> / <sub>500</sub> × | 13125    | • | • | • | • | •  | •       | 787,50—         |
| <sup>25</sup> /600 ×             | 787,5    | • | • | • | • | •  | •       | 32,81—          |
| <sup>20</sup> /700 ×             | 32,81    | • | • | • | • | •  | •       | 0,93—           |
|                                  |          |   |   | • |   |    | · · · · | 16288946,24 fl. |

Die Berechnung vermittelst der zehnstelligen Logarithmentafeln von Bega ift wie folgt:

Bermittelft der fiebenstelligen Beg. Logarithmentafeln ift die Berechnung wie folgt:

Die Fehlerdifferenz in Beziehung auf die erste Logarithmenrechnung beträgt 6,24 fl.

Die Ableitung ber im Obigen aufgestellten Regel ist wie folgt.

Wenn das gegebene Capital = k, die Anzahl der Jahre = n und der Zinst vom Hundert = p gesetzt wird, so ist der Werth des Capitals nach n Jahren =  $k\left(1+\frac{p}{400}\right)^n$ . Dem Binomialsatz gemäß ist aber

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right)^{n} = 1 + \frac{n}{4} \left(\frac{p}{100}\right) + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 2} \left(\frac{p}{100}\right)^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} \left(\frac{p}{100}\right)^{3} \dots + \left(\frac{p}{100}\right)^{n} = 1 + \frac{n}{4} \left(\frac{p}{100}\right) + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{p}{100}\right)^{2} \frac{(n-2)}{3} \frac{p}{100} \dots + \left(\frac{p}{100}\right)^{n};$$

$$folglidy k \left(1 + \frac{p}{100}\right)^{n} = k + \frac{kn}{4} \frac{p}{100} + \frac{kn(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{p}{100}\right)^{2} \frac{(n-2)}{3} \left(\frac{p}{100}\right) + \frac{kn(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} \left(\frac{p}{100}\right)^{3} \frac{(n-3)}{4} \frac{p}{100} + \frac{kn(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} \left(\frac{p}{100}\right)^{n} \right)$$

wo die Zähler der Brüche  $\frac{n}{4}$ ,  $\frac{n-1}{2}$ ,  $\frac{n-2}{3}$  u. s. w. die absteigende Reihe der

Iahre, und die Renner berselben die aufsteigende Reihe der Jahre vorstellen und jeder dieser Brüche mit  $\frac{p}{400}$  und jedem der vorhergehenden Gliede im Produkt steht.

- S. 33. Im Borhergehenden sind die Zinsedzinsen nach Jahrgängen angenommen worden; es können aber auch Gelder auf kürzere Zeitfristen angelegt und mit den Zinsen mehrmals im Laufe des Jahres wieder verzinst werden, wie es z. B. bei den Leihbanken und im Disconthandel geschieht; wenn nun die Zinsen für ein halbes Jahr gleich der Hälfte der jährlichen Zinsen, diejenigen für ein Biertetjahr gleich dem vierten Theile der Jahreszinsen u. s. w. gesetzt werden, oder überhaupt wenn die terminlichen Zinsen zwar mit der Zeit proportional angenommen, der Fundamentalzinssuß aber beibehalten werden soll, so wird der Zinsenertrag zwar erhöht, jedoch nicht in demselben Berhältniß, nach welchem die Perioden kürzer werden, weil die Zinsen dabei auch so viel mal verringert werden.
- 3. B. 4000 fl. jährlich zu 5 % verzinslich betragen nach einem Jahre mit ben Zinsen 4200 fl.

Die Zinsen von 4000 fl. zu ½ % halbjährlich betragen zu Ende des ersten Halbjahres 100 fl.; diese zum Capital geschlagen betragen damit 4100 fl.; und diese Summe wieder auf halbjährige Zinsen angelegt, betragen am Ende des zweiten Halbjahrs mit den Zinsen 4202½ fl. Es wird also auf die letztere Art 2½ fl. ge-wonnen, was nur ½ 6 % Unterschied in den Zinsen ausmacht; denn

$$4000:202^{1/2}=100:x=5^{1/16}$$

Werden 4000 fl. viermal im Jahr, und zwar jedesmal mit den Zinsen des vorherges henden Quartale verzinst, so beträgt, wenn der Zinssuß zu 5 % pr. Jahr und zu 3/4 % pr. Quartal angenommen wird, das Capital zu Ende des Jahres mit den Zinseszinsen

$$\left(\frac{100 + \frac{3}{4}}{100}\right)^4$$
 4000 =  $\left(\frac{405}{400}\right)^4$  4000 = 4203,78 ft.

Da die einsährigen Zinsen 200 fl. betragen, so ist der Unterschied im Zinsertrag 3,78 fl.; der Jahredzinssuß ist hiernach 5,09, denn

$$4000:203,78=100:x=5,09$$

wonach 0,09 % mehr als bei ber jahrweisen Berzinsung des Capitals herauskommt. Für die monatliche Berzinsung des Capitals auf die vorhergehende Art zum Jahreszinssuß 5, hat man

$$\left(\frac{100 + \frac{5}{12}}{100}\right)^{12} 4000 = \left(\frac{1205}{1200}\right)^{12} = 4000 = 4204,64 \text{ fl.}$$

Der Unterschied in Beziehung auf die einjährigen Interessen beträgt 4,64 fl., woburch sich ber Jahreszinsfuß auf 5,11 % herausstellt, benn

$$4000:204,64=100:x=5,11$$

Für die tägliche Verzinsung des Capitals auf die vorhergehende Art zum Zinds fuß 5 hat man, wenn das Jahr zu 360 Tagen gerechnet wird,

$$\left(\frac{100 + \frac{1}{3600}}{200}\right)^{360} 400 = \left(\frac{36005}{36000}\right) 4000 = 4205,02 \text{ fl.}$$

Der Unterschied in Beziehung auf die einjährigen Zinsen beträgt 5,02 fl.; was einem Jahredzinsfuß von 5,12 % entspricht; denn

$$4000:205,02=100:\dot{x}=5,12*).$$

\*) Auch für längere Zeiten als 1 Jahr ist ber dem öftern Umsatz ber Capitalien und der damit erworbenen Zinsen entsprechende Capitalzuwachs unbedeutend. 3. B. nach 5 Jahren betragen 10000 fl. mit den jährlichen 5procentigen Zinseszinsen

$$(^{105}/_{100})^5$$
 10000 = 12762,8;

für halbjährige Termine ift

$$(205/200)^{10}$$
 10000 = 12800,8;

für vierteljährige Termine ift

$$(^{405/400})^{20}$$
 10000 = 12820.3;

für monatliche Termine ist

$$(^{1205}/_{1200})^{60}$$
 10000 = 12835,8;

für tägliche Termine ift

$$(^{26005/26000})^{1800}$$
 10000 = 12839/8.

Der jahrweisen Berzinsung von 10000 fl. entspricht nach obiger Berechnung ein Zuwachs von 2762,8 fl. oder von 27,62 %, und der tagweisen Berzinsung desselben Capitals entspricht ein Zuwachs von 2839,2 fl. oder von 28,39 %, welcher also nur um 0,77 % größer als bei der jahrsweisen Berzinsung ist.

Man kann noch weiter gehen und berechnen, wie hoch das Capital mit den Zinseszinsen anwachsen würde, wenn unendlich kleine Termine angenommen, d. h. wenn die Interessen in jedem Augenblick zum Capital geschlagen würden; und selbst bei dieser Annahme ergiebt sich im Vergleich mit dem Ergebniß der jahrweisen Verzinsung ein unbedeutender Mehrbetrag im Capitalzuwachs.

Ik das Capital = k, der Zinsfuß = p % pr. Jahr, so ist, wenn m Termine für's Jahr affgenommen werden, nach n Jahren das Capital angewachsen auf

Ift nun m unendlich groß, und n eine endliche Größe, wie es angenommen werden muß, wenn die Termine augenblicklich seyn sollen, so verschwinden alle Glieder der Reihe, worin m ein Divisor ift, und man hat hiernach

$$\left(1 + \frac{p}{100 \text{ m}}\right)^{mn} k = k \left(1 + \frac{n}{1} \cdot \frac{p}{100} + \frac{n^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{p^2}{100^2} + \frac{n^4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{p^2}{100^2} \cdot \dots \right)$$

$$= k \left(1 + \frac{A n p}{100} + \frac{B n p}{200} + \frac{C n p}{300} + \frac{D n p}{400} \cdot \dots \right)$$

worin A, B, C, D u. f. w. immer die vorhergegangenen Glieder bezeichnen.

5. 54. Ift das angelegte Capital = k, das angewachsene Capital = a, der Bindfuß = p, die Bahl der Jahre = n, so ist

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right)^{a} k = a \text{ unb } k = \frac{a}{\left(1 + \frac{p}{100}\right)^{a}}$$

Dierans läßt fich bas Grundcapital vermittelst bes angewachsenen Capitals, ber Zeit und bes Zinsfußes nach der obigen Regel berechnen. Es sei z. B. a = 1072,075,

$$p=5$$
,  $n=6$ ; zur Berechnung von  $\left(1+\frac{p}{100}\right)^n$  hat man folgende Werthe:

6, 5, 4, 3, 2, 4
$$\frac{5}{100}$$
,  $\frac{8}{200}$ ,  $\frac{5}{800}$ ,  $\frac{5}{400}$ ,  $\frac{5}{500}$ ,  $\frac{5}{600}$ 
 $\frac{30}{100}$ ,  $\frac{25}{200}$ ,  $\frac{20}{800}$ ,  $\frac{15}{400}$ ,  $\frac{10}{500}$ ,  $\frac{5}{600}$ 

Die weitere Berechuung ist wie folgt:

Summe 1,34009

Diermach ist

$$\frac{a}{\left(1+\frac{p}{100}\right)^{a}}=\frac{4072,075}{1,34009}=800,002;$$

also bis auf eine Fehlerdifferenz von 0,002 in Uebereinstimmung mit dem erstern Beispiele im S. 52.

Die obige Aufgabe kann auch folgenberweise eingekleidet werden: Jemand hat nach Berlauf von 6 Jahren 1072 fl. einzunehmen, und will seine Forderung einem Anderurgegen baares Geld abtreten; es ist die Frage, wie viel dafür gegeben werben

In Beziehung auf obiges Beispiel sei k = 10000, p = 5, n = 5; es ift alebann

$$\frac{n p}{100} = \frac{38}{100}$$
,  $\frac{n p}{200} = \frac{23}{200}$ ,  $\frac{n p}{300} = \frac{25}{200}$  u. f. w.

und die weitere Berechnung ift wie folgt:

| Capitaleinheit    | • |   | • |  |  |  | _ |   | 1.000000 |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|----------|
| 25/100 . 1        |   |   |   |  |  |  |   |   |          |
| 23/200 . ,025 .   |   |   |   |  |  |  |   |   | =        |
| 25/200 . 0,03125  |   |   |   |  |  |  |   |   |          |
| 25/400 . 0,002604 |   |   |   |  |  |  |   |   |          |
|                   |   | • |   |  |  |  |   | • | 1,884016 |

Die gesuchte Zahl ift mithin 10000 × 1,284016 == 18840,16; der Capitalzuwachs beträgt daher 2840,16 fl. oder 28,4 %; da nun bei der jahrweisen Berginsung der Zumachs 2762,8 fl. ober 27,63 % beträgt, fo beläuft fic ber Dehrbetrag im Capitalzumachs nur auf 9,78 %.

könne, wenn die Zinseszinsen zu 5 % dabei berücksichtigt werden. Das Resultat obiger Berechnung, nämlich 800 fl., ist demnach der gegenwärtige Werth von 1072 fl., zahlbar in 6 Jahren.

S. 55. In der Praxis wird man, aus leicht einzusehenden Gründen, selten zur Auflösung der beiden andern Aufgaben der zusammengesetzen Zinsrechnung Beranlassung sinden; jedenfalls kommt es dabei auf keine große Genauigkeit an, und man kann sich daber, wenn man keine Logarithmentaseln zur Hand hat, der folgenden Verfahrungsarten zur beiläufigen Bestimmung des Zinssuses und der Zeit bedienen.

Es sei z. B. das Grundkapital = 480, das angewachsene Capital = 600, die Zahl ber Jahre = 8; wird ber gesuchte Zinssuß durch p bezeichnet, so ist

$$\left(1+\frac{p}{100}\right)^{8}=\frac{600}{480}=1,25$$

Es ist aber auch nach S. 52.

$$1 + \frac{8p}{100} + \frac{7 A p}{200} + \frac{6 B p}{300} + \frac{5 C p}{400} + \dots = 1,25$$
where  $A = \frac{8p}{100}$ ,  $B = \frac{7 A p}{200}$ ,  $C = \frac{6 B p}{300}$  is f. in.;

ferner ist

$$\frac{8p}{800} + \frac{7Ap}{200} + \frac{6Bp}{300} + \frac{5Cp}{400} + \dots = 0.25.$$

Man nimmt nun benjenigen Zinssuß an, den man nach Zeit und Umständen für den wahrscheinlichsten hält, und substituirt die entsprechende Zahl für p in obiger Gleichung; je nachdem nun jene Zahl zu groß oder zu klein angenommen worden ist, muß sie versuchsweise so lange verkleinert oder vergrößert werden, die der durch die Substitution sich ergebende Werth des ersten Gliedes der Gleichung demjenigen des zweiten Gliedes derselben nahe genug kommt.

Im obigen Beispiele ist p kleiner als 3 und größer als 2½; denn für p

$$\frac{8p}{100} = 0,24 \text{ and } \frac{7 \text{ A p}}{200} = 0,025$$
weil nun  $\frac{8p}{100} + \frac{7 \text{ A p}}{200} = 0,265$ ; so ist p fleiner als 3. Für  $p = 2^{1/2}$  ist  $\frac{8p}{100} = 0,2$  und  $\frac{7 \text{ A p}}{200} = 0,021$ ; weil nun  $\frac{8p}{400} + \frac{7 \text{ A p}}{200} = 0,221$ , so ist p größer als  $2^{1/2}$ .

Wird die gesuchte Zeit durch n, das Grundcapital durch k, das angewachsene Capital durch a und der Zinsfuß durch p bezeichnet, so ist

$$k\left(1+\frac{p}{100}\right)^{n}=a$$
, ober

$$1 + \frac{np}{100} + \frac{n(n-1)}{1.2} \left(\frac{p}{100}\right)^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3} \left(\frac{p}{100}\right)^{3} + \dots = \frac{a}{k}$$

weraus n versuchsweise bestimmt werden fann.

3ft j. B. k = 10000, a = 20000, p = 5, so ist

$$1 + n^{1/20} + n(n-1)^{1/800} + n(n-1)(n-2)^{1/48000} + ... = ^{20000/10000}$$
   
 Es ist ersichtlich, daß n kleiner als 20 ist, denn für  $n = 20$  ist schon

$$1 + n^{1/20} = 2$$

Sest man n = 19, so ift

 $1 + n^{1/20} + n (n - 1)^{1/800} = 1 + \frac{19}{20} + \frac{342}{800}$  größer als 2, weil  $\frac{342}{800} > \frac{1}{20}$ .

Sett man n = 14 fo ift

1 +  $^{14}/_{20}$  +  $^{182}/_{800}$  < 2; mithin ist n > 14; sett man n = 15, so ist 4 +  $^{15}/_{20}$  +  $^{210}/_{800}$  > 2; mithin ist n < 15; also ist die gesuchte Zahl der Jahre zwischen 14 und 15.

Die genaue Berechnung vermittelst ber Logarithmen ist wie folgt:

 $\log 20000 = 4,3010300$ 

$$\frac{\log.\ 10000 = 4,0000000}{0,3010300}$$

 $\log$ . 1,05 = 0,0211893

n = 
$$\frac{0,3010300}{0,0211893}$$
 = 14,206 Jahre = 14 Jahre 75 Tage.

### Zindrechnung

Soll.

|         |    | بالكروا كالمناسية برياري | والمراجع المراجع |            |     |   |   |   |      |     |            |            |     |
|---------|----|--------------------------|------------------|------------|-----|---|---|---|------|-----|------------|------------|-----|
| 1004    |    |                          |                  |            |     |   |   |   | Tage | Bin | en         |            | •   |
| 1834    | •  |                          |                  |            |     |   |   |   |      | fl. | fr.        | fl.        | fr. |
| Januar  | 20 | Tratte.                  | Ordre            | €.         | •   | • | • | • | 340  | 22  | 40         | 400        | S   |
|         | 30 | dito                     |                  | S.         | •   | • | • | • | 330  | 16  | <b>3</b> 0 | <b>300</b> | -   |
| März    | 5  | dito                     |                  | <b>3</b> . | •   | • | • | • | 295  | 24  | 35         | 500        | _   |
| April   | 20 | Rimesse                  | pr. 2            | lugsb      | urg | • | • | • | 250  | 27  | 5          | 650        | _   |
| Juni    | 16 | diro                     | <del></del>      |            |     | • | • | • | 194  | 33  | 57         | 1050       |     |
| Decemb. | 10 | dito                     |                  |            | •   | • | • | • | 20   | 1   | 12         | 364        | -   |
|         |    | Binsen ?                 | zu 6°            | /o .       | •   | • | • | • |      |     |            | 74         | 53  |
|         |    |                          | -                |            |     |   |   |   |      | 125 | 59         | 3338       | 53  |
| Decemb. | 31 | Saldo                    | •                |            | •   | • | • | • | }    |     |            | 2002       | 53  |

### Zinsrechnung

Soll.

|         |     | والمرافع المراجع |         |             |     |   |   |   |      |            |      |     |
|---------|-----|------------------|---------|-------------|-----|---|---|---|------|------------|------|-----|
| 1834    |     |                  |         | •           |     |   |   |   | Tage | Zinszahlen | ft.  | tr. |
| Januar  | 20  | Tratte           | Orbr    | e L.        | •   | • | • | • | 340  | 136000     | 400  |     |
|         | 30  | bito             |         | <b>ල</b> .  | •   | • | • | • | 330  | 99000      | 300  |     |
| März    | 5   | dito             |         | <b>®</b> .  | •   | • | • | • | 295  | 147500     | 500  |     |
| April   | 20  | Rimeffe          | e pr. 2 | lugeb       | urg | • | • | • | 250  | 162500     | 650  |     |
| Zuni    | 16  | bito             |         |             |     | • | • | • | 194  | 203700     | 1050 |     |
| Decemb. | 10  | bito             |         |             |     | • | • | • | 20   | 7280       | 364  | _   |
|         |     | Zinsen           | albo -  | 4493<br>600 |     | • | • | • | _    |            | 74   | 53  |
| •       | 1 1 |                  |         |             |     |   |   |   |      | 755980     | 3333 | 53  |
| Decemb. | 31  | Salbo            |         | • •         | •   | • | • | • |      |            | 2002 | 53  |



Nr. 1.

Haben.

| 1834         |     |                         | Tage | Bin | se n       |      |     |
|--------------|-----|-------------------------|------|-----|------------|------|-----|
| 1002         | 1 1 | •                       | i    | fl. | tr.        | fl.  | fr. |
| <b>Mar</b> z | 4   | Rimesse auf T           | 296  | 34  | 32         | 700  | _   |
| Juli         | 20  | dito — W                | 160  | 10  | 40         | 400  |     |
| -            | 30  | dito P                  | 150  | 5   | 54         | 236  |     |
|              |     | Ausgleichung der Zinsen | ·    | 74  | <b>5</b> 3 |      |     |
| Decemb.      | 31  | Saldo                   |      | -   | _          | 2002 | 53  |
|              |     |                         |      |     |            |      |     |
|              |     |                         |      | 125 | 59         | 3338 | 53  |
|              |     |                         |      |     | -          | 3000 | -   |

Mt. 2.

Saben.

| 1834<br>Mari<br>Inli<br>—<br>Decemb. | 4<br>20<br>30 | Rimesse auf T | Tage<br>296<br>160<br>150 | 3instahlen<br>207200<br>64000<br>35400<br>449380 | fl.<br>700<br>400<br>236<br>—<br>2002 | ft.<br>—<br>—<br>—<br>53 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                      |               |               | ·                         | 755980                                           | 3338                                  | 53                       |

### Zinsrechnung

Goll.

| 1834    |    |         |        |           | <del></del> |   |   |     | Tage     | Binezahlen | fl.  | fr. |
|---------|----|---------|--------|-----------|-------------|---|---|-----|----------|------------|------|-----|
| Januar  | 20 | Tratte  | Ordre  | ₽.        | •           | • | ٠ | •   | 340      | 136000     | 400  |     |
|         | 30 | dito    |        | ල.        | •           | • | • | •   | 330      | 98000      | 300  | •   |
| Mårz    | 5  | dito    | -      | <b></b> . | •           | • | • | •   | 295      | 147500     | 500  | —   |
| April   | 20 | Rimeffe | pr. 2  | lugeb     | urg         | • | • | • . | 250      | 162500     | 650  |     |
| Juni    | 16 | bito    | 1      |           |             | • | • | •   | 194      | 203700     | 1050 | —   |
| •       | 10 | dito    |        |           |             |   | • | •   | 20       | 7280       | 364  | —   |
| Decemb. |    | Zinsens | albo – | 4146°     |             | • | • | •   |          |            | 69   | 6   |
|         |    |         |        |           |             |   |   |     |          | 755980     | 3333 | 6   |
| Decemb. | 12 | Salbo   |        |           | •           | • | • | •   | <b>!</b> |            | 1997 | 8   |

### Zinsrechnung

Soll.

|             |     |                          | Tage | Binszahlen  |      |          |
|-------------|-----|--------------------------|------|-------------|------|----------|
| <b>1834</b> |     |                          |      |             | fī.  | fr.      |
| Januar      | 20  | Tratte Orbre L           | 322  | 128800      | 400  | <b>—</b> |
| Julium.     | 30  | <u> </u>                 | 312  | 93600       | 300  | _        |
| mz          | 5   | <b>G</b>                 | 277  | 138500      | 500  |          |
| März        |     |                          | 232  | 150800      | 650  |          |
| April       | 20  | Rimesse pr. Augsburg     | 176  | 184800      | 1050 | <u> </u> |
| Juni        | 16  | bito — — · · ·           |      |             |      |          |
| Decemb.     | 10  | bito — — · · ·           | 2    | 728         | 364  |          |
|             |     | Roher Saldo 1928 fl      | 18   | 34704       |      |          |
|             |     | / //49380                |      |             | 74   | 53       |
| ,           |     | Zinsensaldo = 6000 · · · |      | <del></del> | • •  |          |
|             |     | •                        | ,    | 731932      | 3338 | 53       |
| Decemb.     | 31  | Salbo                    |      |             | 2002 | 53       |
| Decemo.     | lar |                          | 1    |             |      |          |

Nr. 3.

Haben.

| 1834<br>März<br>Inli | 4<br>20 | Nimesse auf T | Tage<br>296<br>160 | Zinszahlen<br>207200<br>64000 | fl.<br>700<br>400 | tr.<br>— |
|----------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
|                      | 30      | dito — P      | 150<br>18<br>—     | 35400<br>34704<br>414676      | 236<br>—<br>—     |          |
| Decemb.              | 12      | Saldo         |                    |                               | 1997              | 6        |
|                      |         |               |                    | 755980                        | 3333              | 6        |

Mr 4.

#### Saben.

| 1834    |    |                             | Tage | Binezahlen   |      |     |
|---------|----|-----------------------------|------|--------------|------|-----|
|         |    | •<br>•                      |      |              | A.   | fr. |
| März    | 4  | Rimesse auf T               | 278  | 194600       | 700  |     |
| Juli    | 20 | , bito — W                  | 142  | <b>56800</b> | 400  | -   |
| _       | 30 | bito — P                    | 132  | 31152        | 236  | _   |
|         |    | Ausgleichung der Zinszahlen |      | 449380       |      | _   |
| Decemb. | 31 | Salbo                       |      | *****        | 2002 | 53  |
|         |    |                             |      |              |      |     |
|         |    | · <del></del>               |      | 731932       | 3338 | 53  |

## Zinsrechnung

Soll

|         |    |                      |      |      |           |             |     | į  |
|---------|----|----------------------|------|------|-----------|-------------|-----|----|
| 4094    |    | •                    | Tage | Bing | e n       |             |     |    |
| 1834.   |    |                      |      | fl.  | tr.       | ft.         | fr. |    |
| Januar  | 20 | Tratte Ordre L       | 340  | 22   | 40        | 400         |     |    |
| •       | 30 | dito — S             | 330  | 16   | 30        | 300         |     | 4, |
| März    | 5  | bito — G             | 295  | 24   | 35        | <b>50</b> 0 |     |    |
| April   | 20 | Rimesse pr. Augsburg | 250  | 27   | 5         | 650         |     |    |
| Juni    | 16 | dito — —             | 194  | 33   | <b>57</b> | 1050        |     |    |
| Decemb. | 10 | dito — —             | 20   | 1    | 12        | 364         | -   |    |
|         |    | Zinsen zu 6 %        | -    |      |           | 69          | 6   |    |
|         |    | •                    |      | 125  | 59        | 3333        | 6   | •  |
| Decemb. | 12 | Saldo                |      |      |           | 1997        | 6   |    |
|         | !  |                      | •    | l l  |           | l           | l . |    |

# Zindrechnung.

Soll.

|         |     |               |         |            |     |   |   |   |      |     |           | <u> </u> |           |
|---------|-----|---------------|---------|------------|-----|---|---|---|------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1834.   |     |               |         |            |     |   |   |   | Tage | 3in | sen       |          | 1         |
| 100%    | 1 1 |               |         |            |     |   |   |   | l    | fl. | fr.       | fl.      | fr.       |
| Januar  | 20  | <b>Tratte</b> | Ordre   | <b>Q.</b>  | •   | • | • | • | 322  | 21  | 28        | 400      |           |
| -       | 30  | dito          |         | S.         | •   | • | • | • | 312  | 15  | 36        | 300      |           |
| März    | 5   | dito          |         | <b>G</b> . | •   | • | • | • | 277  | 23  | 5         | 500      |           |
| Upril   | 20  | Rimesse       | pr. A1  | ugebi      | urg | • | • | • | 232  | 25  | 8         | 650      |           |
| Juni    | 16  | bito          |         | -          | _   | • | • | • | 176  | 30  | 48        | 1050     |           |
| Decemb. | 10  | bito          | -       |            |     | • | • | • | 2'   | _   | 7         | 364      | <u> </u>  |
|         |     | Roher (       | Saldo : | 1928       | fL. | • | • | • | 18   | 5   | 47        | _        |           |
|         |     | Zinsen ?      | ju 6 %  |            | •   | • | • | • |      |     | _         | 74       | <b>53</b> |
| ,       |     |               |         |            |     |   |   |   |      | 121 | <b>59</b> | 3338     | <b>53</b> |
| Decemb. | 31  | Saldo         |         | •          | • ( | • | • |   |      | -   |           | 2002     | 53        |

Nr. 5.

Saben.

| messe auf <b>C</b>                      |       |                    |                    | fl.                | fr.                | fl.                | tr.                |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ••                                      |       |                    |                    |                    | , ,                | 1 100              |                    |
|                                         | •     | •                  | 296                | 34                 | 32                 | 700                |                    |
| <del>-</del> - \$\mathbb{M}\$           | •     | •                  | 160                | 10                 | 40                 | <b>40</b> 0        |                    |
| — — »'                                  | •     | •                  | 150                | 5                  | 54                 | 236                |                    |
| her Saldo 1928 fl                       | •     | •                  | 18                 | 5                  | 47                 |                    |                    |
| egleichung der Zinsen                   | •     | •                  |                    | 69                 | 6                  | _                  |                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •     | •                  |                    | -                  |                    | 1997               | 6                  |
|                                         | ,     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| •                                       | ,     |                    |                    | 125                | <b>59</b>          | 3333               | 6                  |
|                                         | — — P | oher Saldo 1928 fl |

Mr. 6.

Haben.

| 1834<br>Marz<br>Juli<br>Decemb. | 4<br>20<br>30 | Rimesse auf T | • • | 278<br>142<br>132<br>— | 3 in<br>fl.<br>-32<br>9<br>5<br>74 | fr. 26 28 12 53 | ff.<br>700<br>400<br>236<br>—<br>2002 | tr.<br><br><br>53 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                 |               | •             |     | /                      | 121                                | 59              | 3338                                  | 53                |

### Zinsrechunng

Goll.

| 4004         | 1   |                             | Tage | Binszahlen | Ì    |             |
|--------------|-----|-----------------------------|------|------------|------|-------------|
| 1834         | 1 1 |                             |      |            | ft.  | fr.         |
| Januar       | 20  | Aratte Orbre &              | 20   | 8000       | 400  |             |
|              | 30  | díto — S                    | 30   | 9000       | 300  | _           |
| März         | 5   | dito — G                    | 65   | 32500      | 500  | _           |
| <b>Ipril</b> | 20  | Rimesse pr. Augsburg        | 110  | 71500      | 650  | -           |
| Juni         | 16  | bito — —                    | 166  | 174300     | 1050 | _           |
| Decemb.      | 10  | bíto — —                    | 340  | 123760     | 364  |             |
|              |     | Ausgleichung ber Zinszahlen |      | 449380     |      | <u> </u>    |
|              |     | Zinsensaldo 449380 6000     |      | •          | 74   | <b>5</b> 3  |
| •            | 1   |                             | Ī    | 868440     | 3338 | 53          |
| Decemb.      | 11  | Salbo                       |      |            | 2002 | <b>53</b> . |

### Zinsrechnung

Soll.

| 1834    |    |                      | Tage | Binsen      | 1    |           |
|---------|----|----------------------|------|-------------|------|-----------|
| 1004    |    |                      | ]    | fl.   er.   | fi.  | fr.       |
| Januar  | 20 | Tratte Orbre L       | 20   | 1 20        | 400  |           |
|         | 30 | bito — G             | 30   | <b>1</b> 36 | 300  | <u> </u>  |
| März    | 5  | dito — G             | 65   | 5 25        | 500  |           |
| April   | 20 | Rimesse pr. Augsburg | 110  | 11 55       | 650  |           |
| Juni    | 16 | bito — —             | 166  | 29 3        | 1050 |           |
| Decemb. | 10 | bito —               | 340  | 20 37       | 364  | _         |
|         |    | Zinsensalbo          |      | 74 53       | 74   | <b>53</b> |
|         |    |                      |      | 144 43      | 3338 | <b>53</b> |
| Decemb. | 31 | Salbo                |      |             | 2002 | 53        |

Nr. 7.

Saben.

| 1834<br>März<br>Juli<br>Dec. | 4<br>20<br>30 | Rimesse auf T | Eage<br>64<br>200<br>210<br>360 | 3insiahlen 44800 80000 49560 694080 | ff. 700 400 236 — 2002 | tr.<br><br><br>53 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                              |               |               | <u> </u>                        | 868440                              | 3338                   | 53                |

Nr. 8.

Saben.

| 1834<br>Mår;<br>Juli<br>Decemb. | 4<br>20<br>30 | Rimesse auf T | Eage<br>64<br>200<br>210<br>360 | 3 in fl. 7 13 8 115 | fen<br>tr.<br>28<br>20<br>15<br>40 | ff.<br>700<br>400<br>236<br>—<br>2002 | fr.<br>—<br>—<br>—<br>53 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                 |               |               |                                 | 144                 | 43                                 | 3338                                  | 53                       |

## Zinsrechnung

Soll.

| 1834   |    |         |        |                 |   |   | Berfigt. | Tage        | Binszahlen | A.   | fr. |
|--------|----|---------|--------|-----------------|---|---|----------|-------------|------------|------|-----|
| Januar | 10 | Tratte  | Orbr   | e A.            | • | • | Jan. 31  | 150         | 60000      | 400  |     |
| März   | 31 | dito    |        | <b>B.</b>       | • | • | Upril 30 | 60          | 30000      | 500  | —   |
| April  | 15 | dito    |        | C.              | • | • | Mai 31   | <b>30</b> . | 21000      | 700  | —   |
| ·      | 30 | dito    |        | D.              | • | • | Juli 30  | 30          | 12000      | 400  | _   |
| Mai    | 30 | dito    |        | E.              | • | • | Aug. 31  | 60          | 30000      | 500  | -   |
| Juni   | 15 | bito-   | -      | $\mathfrak{F}.$ | • | • | Juni 30  |             |            | 100  | -   |
|        | 30 | Zinsens | albo - | 86000<br>6000   | , | / |          |             | -          | . 6  |     |
| •      |    |         |        |                 |   |   |          |             |            |      |     |
|        |    |         |        |                 |   |   |          |             | 111000     | 2606 | _   |
|        |    |         |        |                 |   |   |          |             | 42000      |      |     |
| Juni   | 30 | Galdo   |        |                 | • | • |          |             |            | 1006 | -   |

# Zinsrechnung

Soll.

| خديد والمستقدة | 7   |         |         |            |   |    |            |              |     |           |      |       |
|----------------|-----|---------|---------|------------|---|----|------------|--------------|-----|-----------|------|-------|
| 4004           |     |         |         |            |   | -  | Berfist.   | Tage         | Bin | sen       |      | •     |
| 1834           |     |         | ~       |            |   |    |            |              | ศ.  | fr.       | fl.  | . fr. |
| Junuar         | 10  | Tratte  | Ordre   | <b>શ</b> . | • | •  | Jan. 31    | 150          | 10  |           | 400  | -     |
| März           | 31  | dito    | _       | B.         | • | •  | April 30   | 60           | 5   |           | 500  |       |
| <b>April</b>   | 15  | dito    |         | <b>હ</b> . | • | •  | Mai 31     | 30           | 3   | <b>30</b> | 700  |       |
| ·              | 30  | dito    |         | D.         | • | •  | Juli 30    | 30           | 2   |           | 400  |       |
| Mai            | 30  | dito    | <i></i> | Œ.         | • | •  | Aug. 31    | 60           | 5   |           | 500  |       |
| Juni ·         | 15  | bito    |         | <b>F.</b>  | • | •  | Juni 30    |              |     |           | 100  |       |
|                | 30  | Binfens | albo    |            | • | •  |            | <u>_</u>     |     | _         | 6    |       |
|                | 1 1 |         |         |            |   |    |            | ,            | ,   |           |      |       |
|                |     |         | •       | •          |   |    |            |              | ,   |           |      |       |
|                |     |         |         |            |   | ., |            |              | 18  | 30        | 2606 | _     |
|                |     |         |         |            | • |    |            | <u> </u><br> | 7   |           |      |       |
| Juni           | 30  | Salbo   | • •     |            | • | •, | <b>/</b> — | _            |     | _         | 1006 | _     |

Nr. 9.

Haben.

| 1834   |    |                          | Berflit. | Tage | Binszahlen   | fl.  | fr.         |
|--------|----|--------------------------|----------|------|--------------|------|-------------|
| Zannar | 20 | Rimesse auf G            | Jan. 31  | 150  | <b>45000</b> | 300  |             |
| April  | 8  | dito — H                 | Mai 31   | 30   | 9000         | 300  |             |
| Mai    | 15 | bito — J. · · ·          | Juli 31  | 30   | 24000        | 800  |             |
| -      |    | bito — K                 | Juni 15  | 15   | <b>3000</b>  | 200  |             |
|        |    | Ansgleichung ber rothen  |          |      | 18000        | -    | <del></del> |
|        |    | Zinszahlen               |          |      | 18000        |      |             |
|        |    | Ausgleichung der schwars |          |      |              |      |             |
|        |    | gen Zinszahlen           | _        | -    | 36000        |      |             |
| Juni   | 30 | Saldo                    |          |      |              | 1006 |             |
| -      |    |                          |          | ·    | 111000       | 2606 |             |
|        |    |                          |          |      | 42000        |      |             |

#### Nr. 10.

Haben.

|        |     |                           |          |           | - المساورة الأرسون |      |     |
|--------|-----|---------------------------|----------|-----------|--------------------|------|-----|
| 4004   |     | ,                         | Berfist. | Lage      | Binsen             |      |     |
| 1834   |     |                           |          |           | fl. fr.            | ศ.   | fr. |
| Januar | 20  | Rimesse auf G             | Jan. 31  | 150       | 7 30               | 300  |     |
| April  | 8   | dito — H                  | Mai 31   | <b>30</b> | 4 30               | 300  |     |
| Mai    | 15  | bito — 3                  | Juli 31  | 30        | 4 -                | 800  | _   |
|        |     | dito — K                  | Juni 15  | 15        | 30                 | 200  |     |
|        | 1 1 | Ausgleichung ber roth ges |          |           | 13                 |      | . — |
|        |     | schriebenen Zinsen .      |          |           | (3                 |      |     |
|        |     | Ausgleichung ber schwarz  |          |           |                    | į.   | ł   |
|        |     | geschriebenen Zinsen .    |          |           | 6 -                |      | -   |
| Suni   | 30  | Saldo                     |          |           |                    | 1006 |     |
|        |     |                           |          |           | 18 30              | 2606 |     |
|        |     | •                         |          |           | 7.                 |      |     |

### Zinsrechnung

Soll.

| 1834   |    |                        | Berfigt. | Tage | Zinszahlen     | fl.  | fr. |
|--------|----|------------------------|----------|------|----------------|------|-----|
| Januar | 10 | Tratte Orbre A         | Jan. 31  | 30   | 12000          | 400  | .—  |
| Marz   | 31 | bito — B               | April 30 | 120  | 60000          | 500  |     |
| Upril  | 15 | bito — C               | Mai 31   | 150  | <b>105</b> 000 | 700  |     |
|        | 30 | dito — D               | Juli 31  | 210  | 84000          | 400  | —   |
| Mai    | 30 | dito — E               | Aug. 31  | 240  | 120000         | 500  |     |
| Juni   | 15 | dito — F               | Juni 30  | 180  | 18000          | 100  |     |
|        | Ì  | Ausgleichung ber Zins- |          |      |                |      |     |
|        |    | zahlen                 |          |      | <b>36</b> 000  |      |     |
|        |    | Zinsensaldo 36000 6000 |          | -    |                | 6    |     |
|        |    |                        |          |      | 435000         | 2606 | _   |
| Juni   | 30 | Saldo                  |          |      | -4             | 1006 | _   |

## Zinsrechnung

Soll.

| 1834   | 1 1 |                 | Berfigt. | Tage       | Binsen    | 1       |
|--------|-----|-----------------|----------|------------|-----------|---------|
| 1004   |     |                 |          |            | fl.   Pr. | fl. fr. |
| Januar | 10  | Tratte Orbre A  | Jan. 31  | 30         | 2 -       | 400 —   |
| Marz   | 31  | dito — <b>B</b> | April 30 | 120        | 10 -      | 500     |
| Upril  | 15  | bito — E        | Mai 31   | <b>150</b> | 17 30     | 700 —   |
|        | 30  | dito — D        | Juli 31  | 210        | 14 —      | 400 —   |
| Mai    | 30  | dito — E        | Aug. 31  | 240        | 20 —      | 500 —   |
| Juni   | 15  | bito — F        | Juni 30  | 180        | 3 -       | 100 —   |
|        |     | Zinsensaldo     |          |            | 6 —       | 6 —     |
| •      |     |                 | ,        |            | 72 30     | 2606 —  |
| Juni   | 30  | Salbo           | <b> </b> |            |           | 1006 —  |

Nr. 11.

haben.

| 1834<br>Januar<br>April<br>Mai | 20<br>8<br>15<br>15 | Rimesse auf G bito — H | Berflit.<br>Jan. 31<br>Mai 31<br>Juli 31<br>Juni 15 | Tage<br>30<br>150<br>210<br>165<br>180 | 3instahlen<br>9000<br>45000<br>168000<br>33000<br>480000 | fl.<br>300<br>300<br>800<br>200 | tr. |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| .\uni                          | 30                  | Salvo                  |                                                     |                                        | 435000                                                   | 2608                            |     |

Mr. 12,

Saben.

|        |    |                |       | <u> </u>    | Berfigt. | Tage | 3 in | en  |      |     |
|--------|----|----------------|-------|-------------|----------|------|------|-----|------|-----|
| 1834   |    |                |       |             |          |      | fl.  | fr. | ft.  | tr. |
| Januar | 20 | Rimesse auf G. |       | •           | Jan. 31  | 30   | 1    | 30  | 300, |     |
| April  | 8  | bito — H.      |       |             | Mai 31   | 150  | 7    | 30  | 300  |     |
| Mai    | 15 | bito — J.      |       | •           | Juli 31  | 210  | 28   |     | 800  |     |
|        | 15 | dito — K.      |       | •           | Juni 15  | 165  | 5    | 30  | 200  | _   |
| •      |    | Roher Salbo 10 | )00 f | <b>I.</b> . |          | 180  | 30   |     | -    |     |
| Juni   | 30 | Saldo          |       | •           |          | _    |      | -   | 1006 | _   |
|        |    |                |       |             |          |      |      |     |      |     |
| •      |    |                |       | -           |          |      | 72   | 30  | 2606 | -   |
|        |    |                |       | •           |          |      |      |     |      | /   |

### Zinsrechnung

Soll.

| Verfallzeiten<br>1833              | Tage        | Zinszahlen | fl.  | fr. |
|------------------------------------|-------------|------------|------|-----|
| November 20                        | 40          |            | 6000 | · — |
|                                    |             | . Zinsen   | 40   |     |
| <b>1834</b>                        | •           |            |      |     |
| Januar 20                          | 20          | 10000      | 500  |     |
| Marz 10                            | <b>70</b> . | 210000     | 3000 |     |
| Ausgleichung der Zinszahlen        |             | 1418000    |      |     |
| Zinsensaldo $\frac{1418000}{6000}$ |             | , –        | 236  | 20  |
|                                    |             | 1638000    | 9776 | 20  |
| Juni 30 Saldo                      |             |            | 8376 | 20  |

### Zinsrechnung

Soll.

| Berfallzeiten<br>1833                                      | Lage | Binszahlen | fī.  | fr. |
|------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----|
| November 20                                                | 0    |            | 6000 | _   |
| Januar 20                                                  | 60   | 30000      | 500  |     |
| Mårz 10                                                    | 110  | 330000     | 3000 | ,   |
| Ausgleichung ber Zinszahlen                                |      | 1658000    |      |     |
| $3infenfalbo \frac{2240000}{6000} \cdot \cdot \cdot \cdot$ | _    | _          | 276  | 20  |
|                                                            |      | 2018000    | 9776 | 20  |
| Juni 30 Salbo                                              |      |            | 8376 | 20  |

Mr. 13.

Haben.

| Berfallzeiten<br>1834 | <b>Tage</b> | Zinszahlen | ft.  | řr. |
|-----------------------|-------------|------------|------|-----|
| April 10              | 100         | 40000      | 400  | •   |
| Mai 20                | <b>140</b>  | 140000     | 1000 |     |
| Rober Saldo 8100 fl   | 180         | 1458000    | -    |     |
| Salbo                 |             | <b>—</b> · | 8376 | 20  |
|                       | <b>-</b>    | 4.029000   | Oder | 00  |
|                       |             | 1638000    | 9776 | 20  |

Nr. 14.

Haben.

| Berfallzeiten<br>1834 | Tage              | Binezahlen                 | A.                       | fr. |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| April 10              | 140<br>180<br>220 | 56000<br>180000<br>1782000 | 400<br>1000<br>—<br>8376 | 20  |
| -                     |                   | 2018000                    | 9776                     | 20  |

Zinsrechnung Mr. 15.

| Capita | lien         |                |                    | Lage | Binfen gu | 6 Proc.      |
|--------|--------------|----------------|--------------------|------|-----------|--------------|
| fl.    | Pr.          |                |                    |      | fl.       | ŧr.          |
| 400    |              | Bom 20. Januar | bis zum 30. Januar | 10   |           | 40           |
| 300    |              |                |                    |      |           | ٠.           |
| 700    | _            | <b>— 30. —</b> | 4. März            | 34   | 3         | 58           |
| 700_   | _            |                | _                  |      | 1         |              |
| 0      |              |                | •                  |      |           |              |
| 500    |              | — 5. März      | — — 20. शpril      | 45   | 3         | 45           |
| 650    |              |                |                    |      |           |              |
| 1150   |              | — 20. April    | — — 16. Juni       | 56   | 10        | 44           |
| 1050   |              |                |                    |      |           |              |
| 2200   |              | — 16. Juni     | — — 30. Juli       | 34   | 12        | 28           |
| 400    |              |                |                    |      |           |              |
| 1800   |              | — 20. Juli     | — — 30. —          | 10   | 3         | <del>-</del> |
| 236    |              |                |                    |      |           |              |
| 1564   |              | — 30.   —      | — — 10. Decemb.    | 130  | 33        | 53           |
| 364_   | _            |                |                    |      | _         |              |
| 1928   | <del>-</del> | 10. Dec.       | — — 31. —          | 20   | 6         | 25           |
|        | ]            |                | Zusammen 1         | i (  | 74        | 53           |

Zinsrechnung Nr. 16.

|             | la a'   |                |                     |                |     |            |      |
|-------------|---------|----------------|---------------------|----------------|-----|------------|------|
| Cap         | ıțalı   |                |                     |                |     |            |      |
|             | fl. fr. | m . 01 0       | . 612 02 . 0        | <b>ල</b> . හු. | fl. | fr.        | fr.  |
| Soll        | 400     | 250m 31. Janua | ır bis zum 31. Jan. |                |     | -          | -    |
| Haben !     | 300     | 24             | 00.00.76            |                | ١.  | 20         |      |
| Soll        |         | <b> 31. </b>   | — — 30. April       | 90 —           | 1   | 30         | _    |
|             |         | no ne l'e      | on mont             |                | ١,  | ļ          |      |
|             |         | — 30. April    | — — 31. Mai         | 30             | 3   | _          |      |
| Haben       |         |                |                     |                |     |            |      |
| <b>5</b> 30 |         |                |                     | 1 1 1          |     |            |      |
| _           |         |                | •                   |                |     | 1          |      |
|             |         | — 31. Mai      | — <b>15.</b> Juni   | 15 —           | 2   | 30         | _    |
| Haben       |         |                |                     |                |     |            |      |
| Soll .      |         | — 15. Juni     | — — 30. —           | 15 -           | 2   | <b> </b> — | _    |
| _           | 400     | — 31. Juli     | — — 30. —           | - 30           | _   | -          | _    |
| _           | 500     | 31. Չացոն      | t — — 30. —         | 60             | _   | <u> </u>   | _    |
| Saben !     | 800     | - 31. Juli     | <u> </u>            | 30 —           | _4  | <u>_</u>   |      |
|             |         |                |                     |                | 43  |            | 7 —  |
|             |         |                | Olufantatha         |                |     |            | 6 -  |
|             |         |                | Binfenfalbo         |                |     | H          |      |
|             | l       |                |                     |                | 13  | 1-1        | 13 - |

# Zinsrechnung Nr. 17.

|                                |            | (                                | Soll             | •              |                           |          | Haben.                       |              |                         |                        | •                         |          |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------|--|
| 1834<br>Jan.<br>Febr.<br>April |            | dito                             | Drdre<br>—       | થ.<br>છ.<br>હ. | fl.<br>1000<br>500<br>700 | tr.<br>— | 1834<br>Jan.<br>März<br>Juni | 11<br>6<br>5 | Rimesse<br>dito<br>dito | auf E.<br>— F.<br>— G. | fl.<br>1000<br>800<br>600 | fr.<br>— |  |
| Mai                            | 20         | dito<br>Zinsen<br>stehen<br>nung | laut 1<br>der Be |                | 9 3209                    | 36<br>36 |                              | 30           | Saldo                   |                        | 3209                      | 36<br>36 |  |
| Iuni                           | <b>3</b> 0 | Saldo                            | • •              | • •            | 809                       | 36       | <b>!</b> ,                   |              |                         |                        |                           | ,——      |  |

| Capi          | talien                   | •                             | T.<br>Goll | Soll<br>6 Proc. |     | Haben<br>4 Proc. |     |                |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----|------------------|-----|----------------|
| Haben<br>Soll | fl.   fr<br>1000         | Bom 11. Jan. bis zum 18. Jan. |            | 7               | fl. | fr.              | fl. | fr.<br>46      |
| Soll          | 500 -                    | — 12. Febr. — — 6. März       | 24         | _               | 2   | _                | _   | -              |
| haben         | 300 -                    | — 6. März — — 10. April       | _          | 34              |     |                  | 1   | 8              |
| 50 <b>x</b>   | 700 —<br>400 —<br>1000 — | — 10. April — — 20. Mai       | 40         | _               | 2   | 40               | _   | _              |
|               | 1400 —<br>600 —          | — 20. Mai — — 5. Juni         | 15.        | -               | 3   | 30               |     | -              |
| Haben<br>Goll | 800                      | — 5.Juni — · 30.Juni          | 25         | -               | 3   | $\frac{20}{30}$  |     | <u>-</u><br>54 |
|               |                          | Zinsensaldo                   | _          | -               | 11  | 30               | 9   | 36<br>30       |

Binerednung Dr. 18.

| Zinerechnung Nr. 19. | 1010 32 Salbo ber Rechnung | •        | ı  | 1 | 16 44                                 | 16 44 |
|----------------------|----------------------------|----------|----|---|---------------------------------------|-------|
|                      | Binerechnu                 | ng Nr. 1 | 9. |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |

| Ear     | oitalien | ` .                            | Ta<br>S. |    | Goll<br>• Procent |     | Haben<br>4 Procent |          |
|---------|----------|--------------------------------|----------|----|-------------------|-----|--------------------|----------|
|         | fl.   Le |                                | li       |    | ll.               | tr. | ft.                | te.      |
| Soll    | 400 -    | Bom 10. Jan. bis jum 18. Febr. | 38       | -  | 2                 | 32  | _                  | <b>-</b> |
| _       | 600 —    |                                |          |    |                   |     |                    | 1        |
|         | 1000     | - 18. Febr 10. Marg            | 22       |    | 3                 | 40  |                    | <u> </u> |
| Saben - | 2000 —   |                                |          |    |                   |     | ļ                  | 1        |
|         | 1000     | — 10. März — — 20. März        |          | 10 |                   | 1-1 | 1.                 | 6        |
| Soll    | 500 -    |                                |          |    |                   |     |                    |          |
| Saben.  | 500      | - 20. März — — 8. April        | -        | 18 |                   | [-1 | 1                  | 1-       |
| _       | 1000 -   |                                |          |    |                   | 1 1 |                    |          |
|         | 1500 —   | — 8. April — — 10. Juli        |          | 92 | _                 |     | 45                 | 20       |
| Sou     | 400 -    |                                |          |    |                   | H   |                    |          |
| Haben   | 1100 -   | — 10. Juli — — 6. Aug.         | -        | 26 | · <b>··</b>       |     | 3                  | 10       |
| _       | 500      |                                |          |    | ŀ                 | П   |                    | l        |
| Ar . 11 | 1600  -  | — 6. Aug. — — 8. Aug.          | <u> </u> | 2  | _                 |     | ;                  | 21       |
| Sou     | 600 -    |                                |          |    |                   |     | , ,                |          |
| Haben   | 1000  -  | Dinforfatha                    |          |    | 4.4               | 45  |                    |          |
|         | 14 45    |                                |          | _  | 14                |     |                    |          |
|         | 1014 4   | Salbo ber Rechnung             | 1 1      |    | 20                | 57  | 20                 | 57       |

· Zinerechnung Mr. 20.

Binerechnung Dr. 21.

| Eapitalien  |              |      |      |       |           | ige<br>  Đ    | Soll<br>S Procent |     | Saben<br>4 Procen |            |          |     |     |              |                |
|-------------|--------------|------|------|-------|-----------|---------------|-------------------|-----|-------------------|------------|----------|-----|-----|--------------|----------------|
|             | fl.          | tr.] |      |       |           |               |                   |     |                   | T          |          | ft. | fr. | ft.          | tt.            |
| CoII        | 400<br>600   | ~    | Bom  | 10.   | Jan.      | bis           | gum               | 18. | Febr.             | 38         | -        | 2   | 32  | <b> </b> — : | -              |
|             | 1000         | =    | _    | 18.   | Febr.     |               | _                 | 40. | März              | 22         | _        | 3   | 40  | _            | _              |
| Paten :     | 2000<br>1000 |      |      | 40    | –<br>Mår: |               |                   | 20. | _                 | L          | 10       | l _ |     | 4            | 6              |
| <b>€o</b> t | 500          |      |      | 10.   | ment      | . —           | _                 | ۵0، |                   |            | ľ        |     |     | 1            | ٦              |
| Haben       | 500          | =    | _    | 20.   | _         |               |                   | 8.  | April             | -          | 18       | —   | -   | 4            |                |
| _           | 1000<br>1500 | =    |      | 8.    | April     | _             | _                 | 10. | Juli              | <b>I</b> _ | 92       | _   | _   | 15           | 20             |
| <b>Soll</b> | 1000         |      |      |       | •         |               |                   |     |                   | L          |          |     |     |              |                |
| Haben       | 500<br>200   | _    | -    | 10.   | Juli      | $\overline{}$ |                   | 6.  | Mugusi            | 1-         | 26       | *   | -   | 4            | 26             |
|             | 700          | =    | _    | 6,    | Ang.      | _             |                   | 8.  |                   | -          | 2        | _   | -   | _            | 9              |
| <b>Coll</b> | 300          | =    |      |       |           |               |                   |     |                   |            |          |     |     |              |                |
| _           | 12           | 49   | Zinf | enfal | bo .      |               |                   |     |                   | _          | _        | 12  | 49  | <b>—</b>     | <del> </del> _ |
|             | 287          | 11   |      | -     | r Me      | ស៊ុខបុរា      | ıg .              |     |                   | -          | <u> </u> | 19  | 1   | 19           | 1              |

- 116 - 3insredinung Mr. 22. .

| -          | ft.  | fr.      |                                | 1          |            | fl.      | [ fr.]     | fl. | Fr. |
|------------|------|----------|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----|-----|
| Coll       | 400  |          | Bom 10. Jan. bis jum 18. Febr. | 38         | -          | 2        | 32         |     | -   |
| _          | 600  | <u> </u> |                                | ł          | H          |          | 1          |     | 1   |
| <b>.</b> . | 1000 |          | - 18 Febr 10. Mårz             | 22         |            | 3        | 40         |     | -   |
| Saben .    | 2000 | -        |                                | 1          |            |          | U          |     |     |
|            | 1000 |          | 10. März 20. März              | -          | 10         |          |            | 1   | 6   |
| Coll       | 500  | -        |                                | ı          | Ιi         |          | 1          | ŀ   | l . |
| Saben      | 500  | =        | 20, Mårz — — 8. April          | -          | 18         | _        | -          | 1   |     |
|            | 1000 |          | •                              | 1          | H          |          | i l        |     |     |
|            | 1500 |          | — 8. April — — 30. Juni        | 1-         | 82         |          | -          | 13  | 40  |
|            | -    | 1        | Discont von                    |            |            |          | řΙ         |     |     |
| Goll       | 1600 |          | Pem 8. Hug. bis gum 6. Aug.    | <u> </u> - | 2          |          | <b> </b> - | 21  | 20  |
| Saben      | 600  |          | ·                              |            | ÌΙ         | ŀ        | 1 ]        |     |     |
| Coll       | 1000 | -        | — 6. Aug. — — 10. Juli         | -          | 26         | _        | -          | 2   | 53  |
|            | 500  | -        |                                |            |            |          | 1 1        |     | l   |
|            | 1500 | -        | - 10. Juli 30. Juni            | 1-         | 10         | <b>—</b> | -          | 1   | 40  |
| Daben !    | 1500 |          | Obiger Galdo                   | ì          |            |          |            |     |     |
|            |      | -        |                                |            | i I        |          | I I        |     |     |
|            | 35   | 27       | Zinfenfaldo                    | 1-         |            | 35       | 27         |     |     |
|            | 35   | 27       | Salvo ber Rechnung             | <b> </b> – | <b> </b> — | 41       | 39         | 41  | 39  |

Binerechnung Dr. 23.

| Ta<br>G    | ge<br>D. | Sol<br>6 Proc |          | Haben<br>4 Procent |     |  |  |  |
|------------|----------|---------------|----------|--------------------|-----|--|--|--|
|            |          | fl.           | tr.      | fl.                | tr. |  |  |  |
| 38         |          | 2             | 32       | _                  | -   |  |  |  |
| <b>2</b> 2 | _        | 3             | 40       | _                  | _   |  |  |  |
| -          | 10       | -             | -        | 1                  | 6   |  |  |  |
| -          | 18       | -             | -        | 1                  | -   |  |  |  |
| -          | 92       | -             | -        | 15                 | 20  |  |  |  |
| -          | 28       |               | -        | 2                  | 53  |  |  |  |
| -          | 2        | -             |          |                    | 21  |  |  |  |
| _          | _        | 14<br>20      | 28<br>40 | <u> </u>           | 40  |  |  |  |

Zindrechnung Mr. 24.

|         |                  |                                | -              |                |                    |
|---------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Capi    | italien          |                                | T.19:<br>E. P. | e Drocent.     | Daben<br>4 Procent |
|         | fl. fr.          | 50 40 Com 612 40 Cofe          | 38 —           | fl. fr<br>2 32 | ff. fr.            |
| eon .   | 600 -            | Bom 10. Jan. bis zum 18. Febr. | 1              |                | _   -              |
| Saben   | 1000 —<br>2000 — | - 18. Febr 10. März            | 22 —           | 3 40           |                    |
| eoa     | 1000<br>500      | — 10. Mirz — — 20. März        | 10             | -  -           | . 1 6              |
| Paben   | 500 =            | — 20. März — — 8. April        | <b>—</b>  18   |                | <b>1</b> —         |
| _       | 1500 -           | ( 8. April — 30. Juni          | - 82           |                | . 13 10            |
| Sou     | 1000 _           | (30. Juni — — 10. Juli         | - 10           | <b>  -</b>  -  | 3% 2 30            |
| Daben.  | 500 =            | — 10. Juli — — 6. Aug.         | <b>—</b> 26    |                | 1% 2 10            |
| _       | 700 -            | — 6. Aug. — — 8. Aug.          | - 2            | _   _          | 3% 44              |
| e01     | 300              |                                |                |                |                    |
| Saben . | 14 28            | Binfenfaldo                    | - -            | 11 28          |                    |
|         | 285 32           | Salbo ber Rechnung             | 1 -   -        | 20 10          | 20 40              |

Zindrechnung Mr. 25.

| Jaben † Procent . fl.   fr.   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t 4 Procent . fl. fer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . fl.   er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,-  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| )  -  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - <b>  1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 13 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -   -   2t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1014 45 Galdo ber Rechnung 20 57 20 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 Tool Service and Application of the Control of th |

# Zinsrechnung Nr. 26. (zu Nr. 19.)

| ' Ga    | pitalie <b>s</b> |     |        |                  | ,         | E          | ige         | Goll    | Haben   |
|---------|------------------|-----|--------|------------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|
| -       | P110011138       |     |        |                  |           | <b>ල</b> . | <b>\$</b> . | 6 Proc. | 4 Proc. |
|         | A.               | fr. | ,      |                  |           |            | ]           |         |         |
| Soll    | 400              | -   | Vom    | 10. Jan. bis zun | 18. Febr. | 38         |             | 15200   |         |
|         | 600              |     | Ī      |                  |           |            |             |         |         |
|         | 1000             | _   |        | 18. Febr. — —    | 10. März  | 22         |             | 22000   |         |
| . Haben | 2000             |     |        |                  | •         |            | i           |         |         |
|         | 1000             | _   |        | 10. März — —     | 20. März  | _          | 10          |         | 10000   |
| Sou     | 500              |     |        |                  | •         |            |             |         |         |
| Haben   | 500              |     | _      | 20. März — —     | 8. Apríl  |            | 18          |         | 9000    |
| •       | 1000             |     |        |                  | ·         |            |             |         |         |
| -       | 1500             |     | -      | 8. April — —     | 10. Juli  |            | 92          |         | 138000  |
| Col     | 400              |     |        | •                |           |            | -           | •       | ı       |
| Haben   | 1100             |     |        | 10. Juli — —     | 6. Aug.   |            | 26          |         | 28600   |
|         | 500              |     |        | •                |           |            |             |         |         |
|         | 1600             |     |        | 6. Aug. — —      | 8. Aug.   | _          | 2           |         | 3200    |
| Col     | 600              |     |        | _                |           |            |             |         |         |
| Haben   | 1000             |     |        |                  |           | I          | 1           |         |         |
|         | 14               | 45  | Binfer | nfaldo           |           |            |             |         |         |
|         | 1014             | 45  | Salde  | der Rechnung     |           |            | I           | 37200   | 188800  |

|                                                      | fl. | fr. | Я. | Pr. |
|------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| Zinsen zu $4\%$ $\left(\frac{188800}{9000}\right)$ . |     | -   | 20 | 58  |
| Zinsen zu 6 % $\left(\frac{37200}{6000}\right)$      | 6   | 12  | ,  | -   |
| Zinsensalbo                                          | 14  | 46  |    | _   |
| , .                                                  | 20  | 58  | 20 | 58  |

# Zinsrechnung Mr. 27 (zu Mr 20).

| Ear           | oitalien    |     |                                | T. | ige<br>  H. | Soll<br>6 Proc.  | Haben<br>4 Proc.  |
|---------------|-------------|-----|--------------------------------|----|-------------|------------------|-------------------|
| -             |             |     |                                |    | <b>D</b>    |                  |                   |
| Col           | fl.<br>400  | fr. | Bom 10. Jan. bis zum 18. Febr. | 38 |             | 15200            |                   |
| _             | 600<br>1000 |     | — 18. Febr. — — 10. März       | 22 |             | 22000            |                   |
| <b>Saben</b>  | 2000        |     | ,                              | ~~ |             | 22000            |                   |
| Coll          | 4000<br>500 | -   | — 10. März — 20. —             |    | 10          |                  | 10000             |
| Haben         | 500<br>1000 |     | — 20. — — 8. April             | _  | 18          |                  | 9000              |
|               | 1500        |     | - 8. April — — 30. Juni        | _  | 82          |                  | 123000            |
|               |             |     | Discont von                    |    |             | 37200<br>6 Proc. | 142000<br>6 Proc. |
| Coll          | 1000        | -   | Vom 8. Aug. bis zum 6. Aug.    | _  | 2           | _                | 2000              |
| Haben<br>Soll | 200<br>800  |     | — 6. — — 10. Juli              |    | 26          | _                | 20800             |
| _             | 1000        | _   | — 10. Juli — — 30. Juni        |    | 10          |                  | 18000             |
| Haben         | 1500        | _   | Dbiger Saldo                   |    |             |                  |                   |
| Soll<br>Haben | 300<br>46   |     | Binsensaldo                    |    |             |                  |                   |
| _             | 283         | 38  |                                |    |             | _                | 40800             |

|                                                                   | fl. | Pr. | A. | fr. |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| Zinsen zu $4^{\circ}/_{\circ}$ $\left(\frac{142000}{9000}\right)$ |     | -   | 15 | 46  |
| bito zu 6 % (37200) · ·                                           | 6   | 12  |    | _   |
| Discont zu 6 % (40800)                                            |     |     | 6  | 48  |
| Zinsensaldo                                                       | 16  | 22  | -  | 1—  |
|                                                                   | 22  | 34  | 22 | 34  |

#### Dritter Abschnitt.

# Wech selrechnung.

S. 56. Die Wechselrechnung ist der Inbegriff derjenigen Berechnungen, welche im Wechselgeschäft vorkommen; sie zerfällt in die Wechselcurerechnung, Wechselreduction und Wechselarbitrage.

## Wechseleurerechnung.

S. 57. Im Wechselhandel wird eben so wie im Waarenhandel eine Einheit angenommen werden, auf welche sich die Preisbestimmung bezieht; diese Einheit nennt man feste Zahl oder Valuta, im Gegensatz des veränderlichen Preises, des Wechselcurses oder der veränderlichen Zahl.

Wenn in dem Ort des Wechselausstellers und in demjenigen des Bezogenen Buch und Rechnung in einem und demselben Gelde geführt werden, so wird im Wechselhandel gewöhnlich die Zahl 100 als Einheit angenommen; entgegengesetzten Falls sind die Einheiten verschieden. In Frankfurt am Main z. B. ist die Einheit auf Berlin 1 Thir. preußisch Sourant, d. h. bei dem Eins und Verkause der Berliner Wechsel bezieht sich der veränderliche Preis auf den ein für allemal als Einheit anges nommenen preußischen Thaler; ist der Wechselcurs z. B. 104 Kreuzer des 24-Guldens sußes, so zahlt man so viele Kreuzer für jeden Thaler des Berliner Wechsels.

Auf Hamburg hat man eine andere Einheit angenommen, nämlich 300 Mark Lübisch Banco; ist z. B. der Curs 145 Thaler Frankfurter Wechselgeld, so giebt man so viele solcher Thaler für jede 300 Mark Lübisch Banco, auf welche der Hamburger Wechsel lautet.

Obgleich es ganz in der Natur der Sache liegt, daß im Raushandel überhaupt der Käuser die dem veränderlichen Preise entsprechende Summe Geldes für irgend eine Waare hergiebt, so wird gleichwohl an manchen Orten im Wechselhandel auf die entgegenzesetzte Weise versahren, und so sagt man von einem Wechselplate, daß derselbe die veränderliche Zahl für die seite gebe, weil es auch solche Oerter giebt, welche im Gegentheil die feste Baluta für die veränderliche geben. So zahlt man z. B. in London 1 Pfund Sterling (die seste Zahl) für bald mehr bald weniger als 24 Franken in Wechseln auf Paris. In einem solchen Falle entspricht eine größere Eurszahl einem niedrigern Eurse, und eine kleinere Eurszahl einem höhern Eurse. Wenn man z. B. in London für jede 24 Franken eines Pariser Wechsels 1 Psund Sterling giebt, so zahlt man 200 Pfund Sterling für einen Wechsel im Betrage von 4800 Franken; fällt aber der Eurs, d. h. steigt die veränderliche Zahl z. B. auf 25, so hat man nur 192 Pfund Sterling für einen Pariser Wechsel von 4800 Franken zu zahlen.

5. 58. Die Wechselcurse werden auf Wechselplätzen wöchentlich mehrmals ober auch täglich von den Sensalen oder durch die Börse in gedruckten Listen, Curs, zettel genannt, bekannt gemacht.

Der Wechselcurszettel enthält in der ersten, linker Hand befindlichen Columne die Ramen derjenigen Wechselorte, auf welche der oberhalb, stehende Wechselplat Bechselgeschäfte fortwährend unterhält.

In einer zweiten Columne befindet sich die Angabe der gewöhnlichen Wechselsfrist; 2. B. kurz oder in kurzer Sicht (b. i. auf 8 oder 14 Tage Zeit), gewöhnlich wit K. S. bezeichnet; ferner zu 1 oder 2 oder 3 Monate u. s. w., von dem Tage oder Datum der Wechselausstellung gerechnet oder auch à Uso, à 1/2, 11/2, 2 oder 3 Uso.. Die Eurse stehen in der einen oder andern zweier Columnen, wovon die eine mit der Ueberschrift "Papier" oder "Briefe" und die andern mit der Ueberschrift "Geld" versehen ist. Die erste Aufschrift zeigt an, daß Wechsel zu den bemerkten Cursen zu kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu den bemerkten Cursen su kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu den bemerkten Cursen su kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu den bemerkten Cursen su kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu den bemerkten Cursen su kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu ben bemerkten Cursen su kaufen waren; die zweite Aufschrift zeigt an, daß Geld zu den bemerkten Cursen su kaufen waren zu kaufen wurde. Der unter dieser Rubrit besinds liche notirte Eurs ist in der Regel der zuverläßigste.

In manchen Curszetteln stehen nur die Anfangsbuchstaben der zur Rubricirung gebränchlichen Wörter, alfo z. B. statt Briefe: B, statt Papier: P, statt lettres: L, oder wenn dafür das französische Wort offert im Gebrauche ist: O; anstatt Geld: G; statt des französischen Worts argent: A, oder D für demandé u. s. w.

Die Eurszettel enthalten gewöhnlich nur den Eurs, ohne Beisetzung bes Ramens der Geldsorte, weil die seste Baluta und der Zahlwerth als bekannt vorans, gesetzt werden. — In den früher schon erwähnten handbüchern von Relkenbrecher, Roback u. A. findet man die sesten Zahlen und die Zahlungsarten der Eurse aller Bechselpläte.

Bur weitern Erläuterung des Obigen diene nachfolgender Wechseleurszettel von Frankfurt a. M., in welchem die Curse so zu verstehen sind, wie solche zu Ende der Borse, also in Folge des letten Auss oder Angebots geblieben sind.

|           |       | Papier              | Geld          |
|-----------|-------|---------------------|---------------|
| Amsterdam | K. S. | 4371/4              |               |
| bito      | 2 M.  | 136 <sup>5</sup> /s | - Constituted |
| Augeburg  | K. S. | -                   | 4001/8        |
| Dito      | 2 M.  |                     | •             |
| Berlin    | K. S. | 1031/4              | · · · · /     |
| bito      | 2 M.  |                     | Chicken       |
| Bremen    | K. S. | 1093/4              |               |
| dito      | 2 M.  | •                   | -             |
| Hamburg   | K. S. | 146                 | ••••          |
| dito      | 2 M.  | $145^{1/2}$         |               |
| Leipzig   | K. S. | 991/4               |               |
| díto      | 2 M.  | Comment             |               |

|         |       | Papier    | Geld                                    |
|---------|-------|-----------|-----------------------------------------|
| London  | K. S. |           |                                         |
| dito    | 2 M.  |           | 1471/4                                  |
| Lyon    | K. S. | 777/8     | *************************************** |
| dito    | 2 M.  |           |                                         |
| Paris   | K. S. | 773/4     |                                         |
| dito -  | 2 M.  | ageriago. |                                         |
| Wien    | K. S. | -         | -                                       |
| bito    | 2 M.  | 1011/8    |                                         |
| Discont | 43/4  | •         |                                         |

Nach obigem Eurszettel verlangte man 1371/4 Thaler Franksurter Wechselgeld sur 250 Gulden holl. (die feste Baluta) in kurzer Frisk in Amsterdam zahlbar; und 1365/4 Thir. B. G. für 250 fl. holl. zahlbar in 2 Monaten, was durch K. S. (kurze Sicht) und 2 M. angedeutet ist. Kurzsichtige Wechsel haben begreislich einen höhern Eurs als langsichtige, weil erstere früher bezahlt werden, indem sich die Bankiers gegenseitig die Interessen in Nechnung bringen, wonach der Aussteller für einen kurzsichtigen Wechsel in Betreff der Interessen früher als für sangsichtiges Papier, und also beim Nechnungsabschluß für einen um so größeren Zinsensaldo vom Trassaten belastet wird.

Das Frankfurter Wechselgeld, worin die meisten Wechselcurse gestellt werden, ist ein singirtes Geld oder eine Rechnungsmunze, welche sich auf die früher in Frankfurt häusig umlausenden französischen Louisd'or und deren kesten Zahlwerth im Handels- und Wechselverkehr gründet. Da nämlich der französische Louisd'or auf den kesten Zahlwerth von 11 fl. im 24. Guldensuße gesetzt, derselbe aber im Wechsels handel und Wechselgelde auf 9 fl. 12 fr. gestellt wurde; und 3 fl. in jedem dieser Zahlwerthe 2 Thir. ausmachen, so ergaben sich daraus folgende Verhältnisse:

41 fl. im 24 . Gulbenfuß sind = 62/15 Thaler Wechselgeld;

165 fl. im 24 : Guldenfuß sind = 92 Thir. Wechselgeld;

endlich 55 Thir. oder fl. oder fr. u. s. w. des 24. Guldenfußes sind = 46 Thir. oder fl. oder fr. u. s. w. Wechselgeld.

Unter Waarenzahlung versteht man in Frankfurt den 24. Guldenfuß, in bessen Gulden Buch und Rechnung geführt wird.

Nach obigem Curszettel konnte man ferner haben:

1 Thir. preuß. Courant auf Berlin K. S. für 1031/4 fr. im 24 & Gulbenfuß;

100 Thaler in Louisd'or zu 5 Thlr. auf Bremen K. S. für 1093/4 Thlr. Wechselgeld;

300 Mark Lübisch Banco auf Hamburg K. S. für 146 Thir. W. G. und 300 Mark Lüb. Banco 2 M. für 145½ Thir. W. G.;

100 Thir. auf Leipzig K. S. für 991/4 Thir. W. G.;

300 Franken auf Lyon K. S. für 77% Thir. W. G.

300 Franken auf Paris K. S. für 778/4 Thir. W. G.

100 Thir. auf Wien 2 M. für 1011/1 Thir. W. G.

Man hat endlich geboten

100½ Thir. W. G. für 100 Thaler auf Angsburg K. S. und

1471/4 Bagen B. G. (ju 4 fr. B. G.) für 1 Pfund Sterling auf Conbon 2 M.

S. 59. Wenn die Summe, welche man fur die Wechseleinheit gahlt, bem ents sprechenden Werthe derselben in Betreff des Gehalts an reinem Gilber oder Gold gleichkommt, so hat man pari gewechselt, ber Curs fteht alebann pari; giebt man mehr oder weniger, fo fagt man, er ftehe über oder unter Pari, und unter Bechselpari versteht man die Summe Gelbes, welche pari mit ber Wechseleinheit ist.

Es enthalten z. B. (nach Nobach) 31,944 Franken eine Colnische Mark fein Silber und 1321/35 Thir. Frankfurter W. G. gehen auf jene Mark; da nun die Wechseleinheit auf Paris 300 Franken ist, so ergiebt sich bas Pari aus dem Ansat:

> ? Thir. Ffftr. W. G. | 300 Franken 51,944 1 Coln. Mark 1321/ss Thir. Ffftr. W. G.

Resultat: 77,23 Thir. W. G.

Dieses Pari ist jedoch nur in dem Falle richtig, wenn die Zahlung in Seches und Dreibagnern ober in ganzen und halben Ropfstuden Statt findet, denn 60 Ropfstade sollen auf eine Coln. Mark fein Gilber gehen, und da 11/2 Ropfftude auf einen Gulden gehen, so gehen 24 folcher Gulden auf die Coln. Mart. Beil aber im Frankfurter Wechselhandel die Brabanter Kronenthaler mehrentheils im Gebrauche find, und diese nicht zu ihrem Pari cursiren, so hat man bei ber Berechnung bes Wechselpari's hierauf Rucksicht zu nehmen.

Rach der Angabe des Pariser Münzwarbeins Boneville gehen 9,11828 Stud Brab. Kronenthaler auf eine Coln. Mark fein Gilber; der Werth desselben in Gulben des 24 - Guldenfußes ergiebt sich aus dem Ansat :

> ₽ fL. | 1 Brab. Krthlr. 9,11828 1 Coln. Mart f. S. 21 fl. des 24 = Guldenfußes Resultat : 2 fl. 37,92 fr.

Da aber der Brabanter Thaler zu 2 fl. 42 fr. angenommen wird, so cursirt berfelbe um 4,08 fr. per Stud über Pari, welches ziemlich nahe 2,53 % beträgt. Das Wechselpari von Frankfurt auf Paris für Brabanter Kronenthaler ergiebt fich bemnach aus bem Anfat :

> ? Thir. Fiftr. W. G. 1 300 Franken 51,944 1 Edin. Mark 13<sup>21</sup>/ss Thir. Fr. W. G. 1 100 | 102,53 Thir. Fr. W. G. in Brab. Thirn. Resultat: 79,24 Thir. W. G.

Dieses Resultat ergiebt sich auch aus dem Ansat :

? Thir. Fristr. W. G. 300 Franken

51,944 1 Edin. Mark

1 9,11828 Stück Brab. Thir.

1 2<sup>42</sup>/00 fl. des 24. Guldenfußes

165 92 Thir. Fristr. W. G.

Resultat: 79,28 Thir. W. G.

Im Zahlwerthe der Brabanter Kronenthaler gehen 13,72 Thir. Frkftr. W. G. auf eine Coln. Mark, nach dem Ansat :

| ? Thir. Frkftr. W. G. |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                     | 9,11828 Stück Brab. Thir.                                |
| 1                     | 9,11828 Stück Brab. Thir.<br>242/60 fl. im 21. Guldenfuß |
| 165                   |                                                          |
|                       |                                                          |

Resnitat: 13,72 Thir. W. G.

Hieraus ergiebt sich vorerwähntes Pari aus dem Ansat :

? Thir. Frestr. W. G. 300 Franken
51,944 1 Coln. Mark sein Silber
1 13,72 Thir. Frestr. W. G. (in Brab. Thirn.)
Resultat: 79,23 Thir. W. G.

Aus der bedeutenden Differenz, welche sich bei diesen verschiedenen Berechnungsarten des Wechselpari's herausstellt, geht zur Genüge hervor, daß man überhaupt bei der Berechnung desselben auf die Sorten Rücksicht nehmen musse, welche bei den Wechselzahlungen im Gebrauche sind.

Hat man bei der veränderlichen oder festen Valuta auf Goldzahlung Rücksicht zu nehmen, so muß, streng genommen, das jeweilige Handelswerthverhältniß vom Silber zum Gold der Berechnung zum Grunde gelegt werden, weil das entsprechende Pari in Folge der Veränderlichkeit des in Rede stehenden Werthverhältnisses ebensfalls veränderlich ist.

S. 60. Wenn man einen auswärtigen Gläubiger vermittelst Wechsel bezahlen will, so kann man demselben einen in seinem (des Gläubigers) Mohnort zahlbaren Wechsel übermachen, ober man kann auch über andere Plate in der Weise z. B. zahlen, daß man einen, an einem dritten Ort befindlichen Commissionar beaustragt, die betreffende Summe dem Gläubiger in Wechseln, welche auf des letztern Wohnort oder auf einen andern Ort gezogen sind, zu remittiren, wonach man dem Commissionar seine Auslagen durch Uebermachung von Wechseln vergütet u. s. w. Run wird man natürlicherweise denjenigen Weg zur Bezahlung einschlagen, auf welchem man mit dem geringsten Geldauswande seine Schuld tilgen kann, und man muß daher berechenen, wie hoch die Abtragung einer Summe Geldes, welche der in Beziehung auf den Ort des Gläubigers angenommenen Wechseleinheit gleich kommt, in unserem Gelde, wenn man über andere Pläte remittirt, zu stehen kommt, wonach es sich,

durch die Bergleichung mit dem Eurs des auf den Ort des Gläubigers zahlbar lautenden Papiers zeigen wird, ob man direct oder über Zwischenplätze remittiren soll. Eine solche Berechnung nennt man Eurstechnung, welche auch bei der Einziehung ausstehender Gelder vermittelst Wechsel, so wie im Wechselhandel übers daupt in Anwendung kommt.

Rehmen wir an, ein Frankfurter habe nach Amsterdam zu zahlen, und kurzssichtiges Amsterdamer Papier sei in Frankfurt zu haben für 137; so viele Thaler Wechselgeld kosten hiernach jede 250 fl. holl. des Amsterdamer Wechsels. Man wisse serner aus dem neuesten Surszettel, den man aus Paris erhalten, daß kurzsichtiges Amsterdamer Papier zu 56 notirt ist, d. h. nach diesem Surs sind 56 Groot vlämisch auf Amsterdam in Paris zu haben für 3 Franken, wobei zu bemerken, daß 40 Groot vlämisch = 1 fl. holl.; ferner stehe kurzsichtig Pariser Papier in Frankfurt auf 77, wonach 300 Franken auf Paris zu haben sind für 77 Thir. W. G. Hieraus läßt sich berechnen, wie hoch die Abtragung von 250 fl. holl. in Thirn. W. G. zu stehem kommen, wenn ein Pariser Sommissionär nach Amsterdam zu 56 remittirt, und wenn man dem Sommissionär in Wechseln auf Paris zu 77 seine Auslage vergütet; auf die für die Geschästsbesorgung ihm zukommende Bergütung wird hier noch keine Rücksicht genommen.

Der entsprechenbe Ansat ist wie folgt:

Hiernach kann man also sagen, daß der Curs von Frankfurt auf Amsterdam 137,5 ist, wenn der Amsterdamer Curs in Paris auf 56, und der Pariser Curs in Frankfurt auf 77 steht.

Durch die Bergleichung des berechneten Curses mit dem im Obigen zu 137 anges nommenen Curse von Frankfurt auf Amsterdam kann man also beurtheilen, ob man direct oder über Paris remittiren musse.

## Andere Beispiele.

1) Wenn der Curs von Wien auf Paris 117, und von Amsterdam auf Wien 36 ift, wie ist alsdann der Curs von Paris auf Amsterdam über Wien?

Da nach dem ersten Eurs in Wien 300 Franken auf Paris sur 117 fl. im 20. Guldenfuße, und nach dem zweiten Eurse in Amsterdam 1½ fl. oder 1 Thir. auf Wien für 36 Stüber holl. (20 Stüber = 1 fl. holl.) zu haben sind, da ferner die Wechseleinheit, von Paris auf Amsterdam 3 Franken (die seste Zahl) ist, und die veränderliche Paluta, wie oben schon bemerkt worden, in Groot vlämisch bestimmt wird, so hat man zur Berechnung des fraglichen Eurses folgenden Ansat:

| ? Groot vlm. | 3 Franken       |
|--------------|-----------------|
| 300          | 117 ft.         |
| 11/2         | 36 Stüber holl. |
| 20           | 1 A. hou.       |
| 1            | 40 Groot vim.   |

Resultat: 56,16 Groot vim.

Hat nun z. B. ein Pariser nach Amsterdam zu zahlen, läßt er den Amsterdamer Gläubiger auf ein ihm aufgegebenes haus in Wien für seine Rechnung trassiren, wonach der Amsterdamer so viele Gulden trassiren wird, daß er durch den Berkauf der Wiener Tratte so viele holländische Gulden empfängt, als ihm der Pariser schuldig ist, läßt dagegen letzterer den Wiener auf sich trassiren, wonach dieser so viele Franken abgeben wird, daß er durch den Berkauf der Tratte so viel empfängt, als ihm der Pariser schuldig ist, so kommen Letzteren jede 56,16 Groot vlm. auf Franken zu stehen; er wird nun durch die Vergleichung dieses berechneten Curses mit dem Eurse von Paris auf Amsterdam entscheiden, ob er direct oder über Wien remittiren solle.

2) Wie stellt sich der Eurs von Paris auf London, wenn daselbst der Eurs auf Wadrid 39, und wenn in Paris der Eurs auf Madrid 15 ist ?

Die Wechseleinheit von Paris auf kondon ist 1 Pfund Sterling und der Eurs wird in Franken notirt; nach dem Madrider Eurs in kondon wird ein Wechselpiaster mit 39 Pence Sterling (wovon 240 auf 1 Pfund Sterling gehen) und in Paris wird eine Wechselpistole mit 15 Franken bezahlt; da nun 8 Realen auf einen Wechselpiaster und 32 Realen auf eine Wechselpistole gehen, so ergiebt sich die fragliche Eurstahl aus dem Ansat:

| ? Franken    | 1 Pfund Sterling |
|--------------|------------------|
| 1            | 240 Pence —      |
| <b>39</b>    | 1 Wechselpiaster |
| 1            | 8 Realen         |
| 32           | 1 Wechselpistole |
| 1            | 15 Franken       |
| Resultat: 23 | 3,07 Franken.    |

3) Wie stellt sich der Eurs von Wien über Mailand, Genua und Rom nach Reapel, wenn der Eurs von Wien auf Mailand 100 (fl. Conv. für 300 östr. Liren), von Mailand auf Genua 95 (Centesimi, deren 100 = 1 Lire, für 1 Lira fuori Banco), von Genua auf Rom 130 (Soldi, deren 20 = 1 Lira fuori Banco, für 1 Scudo romano), und von Rom auf Reapel 128 (Ducati di Regno) für 100 Scudi rom. ist?

Da Wien die feste Valuta auf Neapel hat, nämlich 1 fl. Conv. für + 80 Grani, beren 100 auf 1 Ducato di Regno gehen, so ist der Ansak wie folgt:

| ? Grani    | 1 fl. Conv.    |
|------------|----------------|
| 100        | 300 Liren      |
| 1          | 100 Centesimi  |
| 95         | 1 Lire f. B.   |
| 1          | 20 Goldi       |
| <b>430</b> | 1 Scubo romano |
| 1          | 100 Graní      |

Resultat: 24,29 Grani.

4) Es kann auch zum Behuse des Vergleichs mit dem directen Wechselcurs die Umtersuchung Statt finden, wie hoch dem Remittenten die seste Valuta (in seinem Gelde, wenn er die veränderliche Valuta, oder in ausländischem Gelde, wenn er die seine Haluta hat) zu stehen kommt, wenn Golde oder Silberbarren oder baares Geld statt Wechsel übermacht werden.

Es gelten z. B. in London 48 Unzen Silber in spanischen Piastern so viel wie 43 Unzen fein Silber; die Unze Silber in spanischen Piastern gelte in London 60½ Pence und die in Hamburg toste die Hamburger Mark fein Silber 27 Mark 11 Schilling lübisch Banco; es ist die Frage, wie hoch dem Londoner, wenn er Piaster nach Hamburg remittirt, 1 Livre Sterling zu stehen kommt, oder wie viele Wark lübisch Banco mit 1 Livre Sterling (weil London die seste Valuta 1 Liv. Sterlauf Hamburg bat) getilgt werden?

Da 12 Ungen = 1 Troppfund und 100 Troppfund = 159,603 Hamburger Mark find, so ergiebt sich die fragliche Zahl aus dem Ansatz:

| ? Mart Bco. | 1 Livre Sterl.         |
|-------------|------------------------|
| 1           | 240 Pence —            |
| 601/2       | 1 Unze in Piastern     |
| 48          | 43 Unzen fein Gilber   |
| 12          | 1 Troppfund            |
| 100         | 159,603 Hamb. Mark     |
| 1           | 2711/16 Mark lub. Bco. |

Resultat: 1308 Mt. Bco.

Dieses Resultat bedarf aber noch einer Berichtigung wegen der Spesen, welche ber kondner bei der Baarsendung zu bestreiten hat. Ueber die Art, wie solche in Rechnung zu bringen sind, verweisen wir auf den S. 64.

# Wechselreduction.

5. 61. Die Berwandlung fremden Geldes in einheimisches, und umgekehrt, nach dem Wechselcurs, heißt Wechselreduction; sie ist einfach, wenn nur ein Eurs dabei in Anwendung kommt; zusammengeset hingegen, wenn mit mehreren Eursen gerechnet wird.

Als Beispiel der in Frankfurt a. M. vorkommenden einsachen Wechselreductionen sei die Frage zu beantworten, wie viel die Summe von 200 Livre Sterling auf

London zum Eurs 147 in Gulden rhein. betrage. Da nach diesem Eurs 147 Baten Wechselgeld für 1 Liv. Sterl. gerechnet werden, und 45 Baten Wechselgeld so viel wie 2 Thir. W. G. sind, so ergiebt sich die gesuchte Zahl aus dem Ansat:

Da bergleichen Reductionen oft vorkommen, so muß man die Berechnung abzustürzen suchen. So kann man z. B. für die Verwandlung der Livre Sterling in Gulben rhein. auf folgende Art zu einer Abkürzungsregel gelangen. Wenn man für obigen Ansat die Rechnungsoperationen nicht ausführt, sondern nur anzeigt, so erhält man das Produkt:

$$\frac{1\times2\times165}{45\times92}\times100\times147$$

Verkleinert man die unveränderlichen Zahlen, so erhäl man

$$\frac{11}{3\times46}$$
 × 100 × 147 oder 11/138 × 100 × 147.

Da für jede andere Anzahl Liv. Sterk. und für jede andere Curdzahl der Factor <sup>11</sup>/138 derselbe bleibt, so ergiebt sich hieraus die Regel: Multiplicire den Curs mit der zu reducirenden Anzahl Livre Sterling und das Produkt mit <sup>11</sup>/138.

Bei der Aufstellung solcher Regeln muß aber auch auf die Unterabtheilungen der betreffenden Einheiten Rücksicht genommen werden.

Der Eurs von Franksurt auf London werde durch K bezeichnet, wenn nun Peine Anzahl Livre Sterling und Seine Anzahl Schillinge, deren 20 auf 1 Liv. Sterl. gehen, bezeichnen, so ist der Ansah zur Berwandlung der Livre und Schilling Sterl. in Gulden rhein. wie folgt:

? fl. rhein. | P + 
$$\frac{S}{20}$$
 Liv. Sterl.

1 | K Bh. W. G.

45 | 2 Thir. W. G.

92 | 165 fl. rhein.

oder

| 20 P + S

20 | K

45 | 2

92 | 165

oder

2760 | 20 A + S

11

hieraus ergiebt sich bie Regel: Multiplicire die Livre mit 20 und addire die Schillinge zum Produkt; multiplicire die Summe mit 11 und dividire das Produkt durch 2760.

Die Abkürzung ist übrigens, wie aus dem obigen Beispiele zu ersehen, nicht von großem Belang, und dies ist bei den meisten Abkürzungsregeln dieser Art der Fall. Eine wesentliche Erleichterung hingegen gewähren die Reductionstabellen, mittelst welcher die ganze Berechnung auf eine Addition zurückgeführt wird.

Berechnet man z. B. für Frankfurt a. M. wie viel 1 fl. holl. zum Curs 140 auf Amilerdam beträgt, und verwandelt man den dabei herauskommenden gemeinen Bruch in einen Decimalbruch mit der erforderlichen Anzahl von Stellen, so ergiebt sich aus dem Ansah:

| _            | 1 fl. holl.<br>140 Thir. W. S. |
|--------------|--------------------------------|
|              | 165 fl. rhein.                 |
| Resultat: 11 | /230 = 1.00134783 ff. thein.   |

# Mithin betragen

```
2 fl. hell. 2,00869565 fl. rhein.

3 — — 3,01304348 — —

4 — — 4,01739130 — —

5 — — 5,02173913 — —

6 — — 6,02608696 — —

7 — — 7,03043478 — —

8 — — 8,03478261 — —

9 — — 9,03913043 — —
```

Bermittelst obiger von 1 bis 9 fl. holl. gehenden Tabelle läßt sich jede Summe fl. holl. zum Curs 140 in fl. rhein. verwandeln.

ober 1239 fl. 21 fr.

Die zu reducirenden Guldenbrüche werden in zweistellige Decimalbrüche verwandelt, und die Berechnung wird hiermit wie mit ganzen Zahlen fortgesetzt. 3. B. bei der Reduction von 1234 fl. 17 Stüber holl. zum Eurs 140 ist die Berechung wie folgt.

```
= .1000
                                  × 1,00434783 = 1004,347 fl., rhein.
     ft. holl.
              1000
                                  \times 2,00869565 = 200,869 - -
                          100 .
               200
                                 \times 3,01304348 = 30,130 - -
                           10·
                30
                 4 = 1 \times 4.01739150 = 2.01.
0.80 = 0.1 \times 8.03478261 = 0.803 - -
0.050 - -
                            1 \times 4.01739130 = 4.017 - -
                 0.05 =
                            0.01 \times 5.02173913 = 0.050 - -
              1234,85 (= 17 Grüber)
                                                   1240,216 fl. thein.
     A. hou.
ober 1240 fl. 12 fr.
```

Berechnet man nach der im Obigen angegebenen Weise die Werthe von 1 bis 9 fl. holl. für alle Eurse, welche in der Praxis vorkommen können, also für eine arithmetische Progression von Eurszahlen, deren Differenz so groß ist, als der kleinste Bruch, welcher bei der Eursnotirung vorzukommen pflegt (wosür man im vorliegenden Fall '/s annehmen kann), so erhält man eine Reductionstabelle, vermittelst welcher, wie oben gezeigt worden, die Wechselreduction abgefürzt wird. Solche für alle Devisen, welche auf dem Plat vorkommen, berechneten Reductionstallen sind übrisgens, wie sich von selbst versteht, nur für den Plat brauchbar, für welchen sie bes rechnet worden sind.

So enthält z. B. eine in Hanau im J. 1834 herausgekommene und für Frankfurt a. M. berechnete Reductionstabelle, die Tabellen

| für | ben | Umsterdamer   | • •   | •    | •  | •   | • | •    | •   | Curs | nod | 133 | bis | 146 |
|-----|-----|---------------|-------|------|----|-----|---|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|     |     | Hamburger     |       |      |    |     |   |      |     |      |     |     |     |     |
|     |     | Pariser und L | yoner | •    | •  |     | • | • •  | •   | _    |     | 72  |     | 85  |
|     |     | Londner .     |       |      |    |     |   |      |     |      |     |     |     |     |
| •   |     | Leipziger und | Brei  | ner  | •  | •   | • | . ·  |     |      | -   | 96  |     | 116 |
|     |     | Augsburger,   | Nürn  | berg | er | unt | Í | Bier | ner | -    |     | 91  |     | 104 |

Die Curszahlen bilden Progressionen, deren Differenz = 1/s ist. Die Reducstionstabelle für Berlin sehlt, denn weil der Curs in Kreuzern rhein. gestellt ist, so ist die Berechnung so leicht; das eine Reductionstabelle überflüssig wäre.

Die tabellarische Ausstellung der Sulfszahlen ift z. B. für Amsterdam wie folgt:

5. 62. Die jusammengeschte Bechselrebuction entsteht, wenn nicht birect (a drittura) sondern burch Beihulfe eines Zwischenorts remittirt oder traffirt

Man fann z. B. zur Eintreibung ausstehender Gelber verschiedene Wege eins schlagen; man fann

- 1) auf seinen Schuldner trassiren;
- 2) sich vom Schuldner den Betrag remittren lassen,
- 3) auf feinen Schuldner traffiren laffen, entweder
  - a) burch einen Commissionar, ober
  - b) burch einen Glaubiger zur gleichzeitigen Tilgung einer Passibald;
- 4) ben Schuldner remittiren laffen, entweder
  - c) einem Commissionar, ober
  - d) einem Gläubiger, zur gleichzeitigen Tilgung einer Passivschulb.

Bei der Tilgung einer Passivschuld kann auf die emgegengesetzte Art verfahren werben; man kann nämlich

- 1) bem Glaubiger remittiren;
- 2) von demselben auf sich trassiren lassen;
- 3) dem Gläubiger remittiren lassen, entweder
  - a) burch einen Commissionar,
  - b) durch einen Schuldner, zur gleichzeitigen Tilgung einer Activschuld;
- 4) beu Gläubiger traffiren laffen, entweder
  - c) auf einen Commissionar, ober
  - d) auf einen Schuldner zur gleichzeitigen Tilgung einer Activschulb.

#### Beispiele.

1) Ein Leipziger ist 32000 Piaster nach Constantinopel schuldig; ber Gläubiger daselbst trassirt auf ein ihm aufgegebenes Wiener Haus zu 53 (Para's für 1 fl. Wiener Courant) und ber Leipziger remittirt bem Wiener Commissionar ben Betrag seiner Auslage zum Eurs 36% (Thir. W. 3. für 150 fl. Wiener Währung, d. h. Gulden in Einlösungs - und Anticipationsscheinen [Papiergeld]). Wenn nun Courant gegen W. W. 270 steht, wie hoch kommt alebann dem Leipziger die Abtragung seiner Passivschuld, abgesehen von ben Spesen, zu stehen? Die fragliche Zahl ergiebt sich aus bem Ansat:

| ? Thr. W. Z. | 32000 Piaster       |
|--------------|---------------------|
| 1            | 40 Para's           |
| <b>53</b>    | 1 fl. Conv. Ct.     |
| 100          | 270 — W. W.         |
| 150          | 363/4 Thir. W. Z.   |
| Resultat: 4  | 5975,84 Thir. W. 3. |

2) Ein Leipziger ist nach Petersburg 40000 Silberrubel schuldig und trägt seinem Gläubiger auf, diese Summe auf London zu trassiren, b. h. einen Wechsel auf ein ihm aufgegebenes Londner Haus im Betrag von so viel Livre Sterling auszustellen, daß er durch den Berkauf besselben jum Tagescurs so viele Silberrubel erhalt, als er an den Leipziger zu fordern bat. Trassirt er zum Eurs 39 Pence Sterl. pr. 1 Silberrubel, so ist der Betrag des Londner Wechsels 6500 Liv. Sterl. nech dem Ausab:

| ? Liv. | Sterl. |    | Gilberrubel |        |  |
|--------|--------|----|-------------|--------|--|
|        | 1      | 39 | Pence       | Sterl. |  |
|        | 12     | 1  | Shilli      | ng —   |  |
|        | 20     | 1  | Livre       | ****** |  |

Traffirt nun der konduer Commissionär in Folge erhaltenen Auftrags auf ein ihm aufgegebenes Haus in Hamburg zum Eurs 35 Schilling vlämisch pr. 1 kiv. Sterl., und remittirt der Leipziger dem Hamburger Haus zum Eurs 148 Thir. W. 3. pr. 300 Mark Banco, so erfährt man durch folgenden Ansah, wie hoch dem Leipziger, abgesehen von den Spesen, die Abtragung seiner Passivschuld in Petersburg zu stehen kommt:

| ? Thir. W. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40000 Silberrubel      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 Pence Sterl.        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Shill. —             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Livre — .            |
| · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 Schilling vlm. Bco. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 — lübisch —          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Mark —               |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148 Thir. W. Z.        |
| والمنافي والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج |                        |

Resultat: 42087,5 Thir. W. 3.

- 5.63. Bur Vereinfachung sind in den obigen Berechnungen die dem Commissionar zu vergütenden Spesen weggelassen worden. Die Spesen in Wechsels und Geldgeschäften sind:
- 1) Die Provision, gewöhnlich 1/2 ober 1/2 %, welche bem Commissionar für die Geschäftsbesorgung gebührt, und von der ausgelegten Summe berechnet wird;
- 2) Courtage, d. h. die Vergütung, welche dem Wechselsensal zukommt; sie wird procentweise in den Maklerordnungen, oder den Gesetzen, welche die Makler bestreffen, worgeschrieben, und muß, je nach der Verordnung, entweder nur von einem oder von beiden Contrahenten (dem Wechselkäuser und dem Wechselverkäuser) entrichtet werden;
  - 3) Briefporto;
  - 4) Berpackungs- und Transportfosten bei Baarsendungen;
  - 5) Interessen.

Die Spesen, welche procentweise bestimmt werden, nennt man proporstionirte Spesen; diejenigen hingegen, welche in keinem festen Berhältniß zu einer angenammenen Zahl (100 oder 1000) stehen, heißen unproportionirte Spesen; solche Spesen sind z. B. Briesporto, Berpackungskosten u. s. w.

5. 64. Die Spesen können entweder durch eine besondere Berechnung auf den obne Berudsichtigung ber Spesen erhaltenen Betrag geschlagen, ober bem Retten-

satz einverleibt werden; jedenfalls hat man dabei zu erwägen, ob die proportionirten Spesen in oder auf Hundert zu berechnen sind. Wird das Resultat des Acttensatzes durch die Spesen, welche z. B. 1 % betragen, verkleinert, so ist das dem Rettensatz einzuverleibende Verhältniß entweder

101: 100 (auf hundert)

ober

100: 99 (in Hundert).

Wird hingegen das Resultat durch die Spesce vergrößert, so ift das Verhältniß entweder:

100: 101 (auf Hundert)

ober.

99: 100 (in Hundert).

Muß auf Hundert gerechnet werden, und bezeichnet A das ohne den Spesenansatz erhaltene Resultat, so ist das vollständige Resultat, wenn eine Berkleinerung des Resultats durch die Spesen herbeigführt wird, 100/101 A. Wird sehlerhafterweise in Hundert gerechnet, so ist das sehlerhafte Resultat 90/100 A; die Fehlerdisserenz beträgt sonach

 $(^{100}/_{101} - ^{99}/_{100}) A = ^{1}/_{10100} A.$ 

Ist das richtige Resultat 101/100 A und das falsche 160/00 A, so ist die Fehlers differenz

$$(^{101}/_{100} - ^{100}/_{99}) A = ^{1}/_{9900} A.$$

Bezeichnet man allgemein die Procente durch p, so beträgt der Fehler im ersten Falle

$$\left(\frac{100}{100+p}-\frac{100-p}{100}\right)A=\frac{p\ 2}{10000+100\ p}A;$$

und im andern Falle

-

$$\left(\frac{100+p}{100}-\frac{100}{100-p}\right)A=\frac{p\ 2}{10000-100\ p}A.$$

Ist z. B. p = 2, so ist der Fehler im ersten Falle = 1/10200 A, und im andern Falle = 1/10200 A. Der Fehler ist also, unter übrigens gleichen Umständen, um so größer, je größer die zu reducirende Summe ist.

Die dem Commissionär zu vergütenden Spesen bringt man zur Vereinsachung der Berechnung in eine Summe. Die Provision (z. B. zu ½ %), die Courtage (z. B. zu 1 %00 [pro Mille, von Tausend]) und das Briesporto wird im Ansatz gewöhnlich zu ½ % zusammen angeschlagen.

Die Spesen werden z. B. auf Hundert gerechnet, wenn der Commissionar Auslagen für unsere Rechnung macht. Betragen die Spesen ½ %, so kommen dem Committenten jede 100 welche der Commissionar ausgelegt hat, auf 100½ zu stehen. Die Spesen werden hingegen in Hundert gerechnet, wenn z. B. der Commissionar Gelder für unsere Rechnung einzieht; betragen die Spesen ½ %, so

erhält man von jedem 100, welches der Commissionar für unsere Rechnung erhält, nur 99:/2, weil er 1/2 % für sich zurück behält.

## Specielle Beispiele.

1) Ein Amsterdamer sendet nach Leipzig 1000 Stuck hollandische Ducaten; der Leipziger wechselt solche zu 14% und remittirt dem Auftraggeber Londner Wechsel zu 6 Thr. 12 Gr. pr. 1 Liv. Sterl., welche in Amsterdam zu 11½ fl. holl. pr. 1 Liv. Sterl. verlaust werden; wenn nun der Leipziger 1½ % Spesen in Rechnung bringt, wie viel fl. holl. wird alebann der Amsterdamer für die 1000 Ducaten erhalten?

Ohne Berücksichtigung der Spesen erhält man 5546,53 fl. holl. zum Resultat,

nach bem Unfat:

Die Leipziger Spesen werden von Seiten des Commissionars vom Betrag der verkauften Ducaten (welchen Betrag derselbe in Londner Papier dem Amsterdamer übermacht) abgezogen; weil er sie zu 1½ % berechnet, so remittirt er für jedes 100 unr 98½; man kann daher den Sat ausstellen:

Für jedes 100 exhalt man nur 981/2, wie viel für 5546,53? Det

$$\frac{100 - 98^{1/2} - 5546,53}{98^{1/2} \times 5546,53} = 5463,33.$$

Dieses Resultat entspricht dem Ansak:

| ? ft. hou. | 1000 Siuc Ducaten      |
|------------|------------------------|
| 4          | 23/4 Thir. in Ducaten  |
| 100        | 114 — B. 3.            |
| 61/2       | 1 Livre Sterl.         |
| 1          | 11½ fl. holl.          |
| 100        | 981/2 — — wegen Spesen |

Resultat: 5463,33 fl. holl.

2) Ein Leipziger läßt in Hamburg 1000 Stud Louisd'or einkaufen, und ben Betrag auf sich trassiren; Ersteres geschieht zum Curs 10½ Mark lüb. Bco. pr. Stud und Letteres zum Curs 147 Thir. W. Z. pr. 300 Mark lüb. Bco.; der Commissionar berechnet 1½ % Spesen; wie hoch kommen die 1000 Louisd'or dem Leipziger zu ftehen?

Dhue Berünksichtigung ber Spesen erhält man 5145 Thir. zum Resultat, nach bem Aufat:

Weil der Hamburger für jede 400, welche er auslegt, 1011/4 traffirt, so hat man den Spesenansat;

Jede 100 kommen auf 1011/4 zu stehen, auf wie viel 5145? Ober

$$\frac{100 - 101^{1/4} - 5145}{300 + 100} = 5209,31$$

Dieses Resultat entspricht dem Ansat :

3) Einem Bankier in Wien werden '4000' Ducati di Regno in Wechseln auf Reapel remittirt, mit dem Auftrage, solche zu begeben (verkausen) und das Produkt nach Abzug seiner Provision und Auslagen in Amsterdamer Papier zu übermachen. Wenn nun der Commissionär 1/3 % Provision, 1 % Courtage und 1 fl. sür Briesporto anrechnet, und das Reapler Papier zu 57 Grani pr. 1 fl. Conv. Ct. ans bringt, so hat er für Rechnung seines Auftraggebers 6986 fl. 8 kr. in Händen, wie aus folgender Rechnungsausstellung zu ersehen:

Wenn, der Probe wegen, mit dem Kettensatz gerechnet wird, so mussen die proportionirten Spesen zusammengezogen werden; da nun 1/2 % + 1 % = 41/2 %, so, so hat man den Ansat:

```
? fl. Conv. Ct. | 4000 Ducati

1 | 100 Grani

57 | 1 fl. Conv. Ct.

1000 | 995<sup>2</sup>/s fl. wegen Spesen

Resultat: 6987 fl. 8 fr.

ab Briesporto | 1 — — —

6986 fl. 8 fr.
```

Welf der Commissionar bei dem Einkauf des Amsterdamer Papiers 1 % Courtage auszulegen hat, so muß diese vom obigen Betrag abgezogen werden; der Rest
ist die Summe, welche der Commissionar zunt besagten Einkause für Rechnung
seines Auftraggebers zu verwenden hat.

Wenn nun das Amsterdamer Papier zum Curs 137 Thir. Conv. Ct. für 250 fl. boll. gefauft wird, so ergiebt sich der Betrag des Amsterdamer Papiers aus dem Ausah:

Wenn, der Probe wegen, die Courtage dem Kettensatz einverleibt wird, so bat man den Ansatz:

## Bechselarbitrage.

5.65. Im ersten Abschnitt §. 16 ist bei der Erklärung der Geldarbitrage bereits augedentet worden, was man unter Wechselarbitrage versieht; und im §. 60 dieser Abtheilung ist zur Erklärung der Eursrechnung ein numerisches Beispiel einer Wechsselarbitrage aufgestellt worden. Zur Vermeidung von Wiederholungen beschränken wir und daher in der Einleitung zu dieser Unterabtheilung auf die Aufzählung der verschiedenen Umstände, unter welchen man zur Anwendung der in Rede stehenden Rechnung veranlaßt wird.

Man arbitrirt nämlich:

- 1) Wenn man eine Schuld vermittelst Wechsel abtragen und untersuchen will, auf welche Beise solches mit bem geringstmöglichen Geldauswande geschehen könne;
- 2) wenn man vermittelst Wechsel ausstehende Gelder einziehen, und untersuchen will, auf welche Weise man am meisten für seine Forderung erhalten könne;
- 3) bei wirklichen Anerbietungen in Wechselsachen, wonach man zu untersuchen bat, ob man das Anerbieten annehmen oder verwerfen solle;
- 4) bei Wechselspeculationen oder im Wechselhandel, wodurch die Fragen ents
- a) woher man ein bestimmtes Papier, z. B. Amsterdamer, Pariser ic., am wohl feilften beziehen, und wohin man solches am thenersten verkaufen könne; oder
- b) mit welchem Papier in Beziehung auf einem gegebenen Plat speculirt werden konne, b. h. welches Papier man von jenem Plat zum Behuse des Berkaufs beziehen, und durch welches Papier mit dem geringstmöglichen Auswande der Com-wissenär für seine Auslagen remboursirt werden könne;
- c) über welche Plate man mit Bortheil remittiren lassen kann, indem man 4 B. irgend ein Papier einkauft und solches einem Commissionar auf dem Plat A.

mit dem Auftrag übersendet, den Betrag einzukassiren und auf den Ort B. gezogene Wechsel dagegen einzukausen und an einen vom Speculanten angegebenen Comsmissionar daselbst zu remittiren; dieser soll die Wechselsumme gleichsalls einkassiren, und dagegen auf den Plat C. gezogenes Papier einkausen u. s. w., wonach sich endlich der Speculant den Betrag des zuletzt für seine Rechnung einem Commissionar zur Einkassirung pmittirten Papiers zurück remittiren läßt; erhält nun der Speculant mehr zurück, als er bei dem Einkauf der ersten Rimesse ausgelegt hat, so hat er seinen Zweck erreicht; zur Würdigung des Gewinns müssen indessen die Zinsen des im Ansang ausgelegten Capitals in Anschlag gebracht werden;

- d) hat der Speculant auf vielen Pläten Credit, so kann er auf eine ähnliche Art von einem Plat auf den andern trassiren lassen, und es fragt sich hierbei, über welche Pläte dies geschehen musse, um bei der letten Tratte, oder, wenn man dem letten Commissionär Rimessen macht, bei der Rimesse weniger zurück zu zahlen, als man bei dem Verkauf der ersten Tratte eingenommen hat; endlich
- 5) Bei Wechselcommissionen, wenn man nämlich den Auftrag erhält, für Rechnung eines Andern zu den limitirten Cursen Wechsel entweder einzufausen oder zu verkaufen, oder auch Wechsel zu verkaufen und dagegen anderes Papier einzukausen, wobei die Frage entsteht, ob und wie der Auftrag vollzogen werden könne oder musse, wenn die wirklichen Curse von den vom Auftraggeber vorgeschries benen Cursen abweichen.

Der Arbitragerechnung liegen natürlicherweise die mit letter Post erhaltenen auswärtigen Eursnotirungen zum Grunde, und da bis zur Aussührung der Wechselsperation die Eurse sich wieder anders stellen können, so darf sich der Speculant nicht blos auf den Eurszettel verlassen, sondern er muß aus den jeweiligen Handelsverhältnissen zu beurtheilen wissen, ob es wahrscheinlich sei, daß die im Augenblick günstigen Eurse sich auch halten werden; dies ist der schwierigste Theil des Geschäfts.

S. 66. In der zweiten Eurstrechnung S. 60 ist der Eurs von Paris auf London über Madrid berechnet worden, wobei zu bemerken, daß Paris die veränderliche Baluta auf London hat; wir wollen jest, umgekehrt, den Eurs von London auf Paris über irgend einen Zwischenort, z. B. Amsterdam, berechnen, und annehmen, ein Londoner habe nach Paris zu zahlen; der Eurs von London auf Paris sei eine Eurs von London auf Paris sei einen Lucken Amsterdamer Eurszettel sei der Eurs auf Paris 56 Groot vlämisch für I Franken; es sei nun die Frage zu beantworten, ob der Londoner seinen Pariser Gläubiger durch Uedersendung von Pariser Papier, oder über Amsterdam vermittelst Wechsel in der Weise bezahlen soll, daß er einem Commissionär in Amsterdam den Austrag giebt, dem Pariser direkt zu remittiren, d. h. auf Paris gezogene Wechsel zu übermachen, und dem Amsterdamer sur seine Austagen Amsterdamer Wechsel übermacht.

Weil London die feste Valuta auf Paris hat, und 1 Livre Sterking für eine gewisse Anzahl von Franken giebt, so wird der Curs auf Paris über Amsterdam wie folgt berechnet:

| ? Franken | 1 Livre Sterl.                            |
|-----------|-------------------------------------------|
|           |                                           |
| 1         | 11½ fl. holl.<br>40 Gr. vlm.<br>3 Franken |
| 56        | 3 Franken                                 |
| 00-6-6    | C 01 C                                    |

Resultat : 24 Fr. 64 C.

Da wir angenommen haben, daß der Eurs von London auf Paris 25 sei, so ift es demnach vortheilhafter, direct zu remittiren, weil der Schuldner alsdann mit jedem Livre Sterling 25 Franken tilgt, während auf dem indirecten Wege nur 24 Fr. 64 C. damit getilgt werden können. Oder mit andern Worten: auf dem erstern Wege trägt der Remittent mit 1 Livre Sterling einen größern Theil der Schuld ab, als auf dem indirecten Wege.

Hatte hingegen der Londner einen Schuldner in Paris, und könnte er nach den obigen Cursen direct traffiren oder durch einen Amsterdamer Commissionar trassiren lassen, und auf diesen selbst wieder trassiren, so ware es vortheilhafter, den indizecten Weg einzuschlagen, meil der Londner alsdann für 24 Fr. 64 C. 1 Livre Sterl. erhalten könnte, während er auf dem andern Wege 25 Fr. für jedes Livre Sterling geben müßte. Auf dem indirecten Wege giebt der Trassant für jedes Livre Sterling weniger Franken, als auf dem directen, und erhält also eine größere Anzahl Livres Sterling für eine gewisse Anzahl Franken, welche er auf Paris zu trassiren hat.

And den Beispielen S. 60 und S. 66 ergiebt sich Folgendes: hat ein Ort die veränderliche Baluta, so ist daselbst ein hoher Eurs vortheilhaft für den Bertänser und nachtheilig für den Käuser des Wechsels; ein niedriger Eurs hingegen ift vortheilhaft für den Käuser und nachtheilig für den Berkäuser. hat aber ein Ort die seste Baluta, so ist eine größere Eurszahl nachtheilig für den Berkäuser und vortheilhaft für den Käuser; eine kleinere Eurszahl hingegen ist nachtheilig für den Käuser; eine kleinere Eurszahl hingegen ist nachtheilig für den Käuser und vortheilhaft für den Berkäuser.

5. 67. In einem frühern Beispiel wurde angenommen, daß ein Franksurter eine Anzahl hollandischer Gulden in Amsterdam zu fordern habe, und eben so wurde im obigen Beispiel der Fall aufgestellt, daß ein Londoner eine Anzahl Franken in Paris zu fordern habe. Der Amsterdamer (im einen Beispiel) und der Pariser (im andern Beispiel) können nämlich für den Franksurter und sur den Londoner Gläubiger Baaren, Wechsel u. s. w. commissionsweise verkauft haben, und sonach den betreffens den Betrag in ihrem Gelde schuldig seyn.

Bezieht aber z. B. der Amsterdamer Waaren vom Frankfurter, so ist ersterer bem letztern den Betrag in der Valuta desselben schuldig; der Frankfurter hat als, dann eine Anzahl Gulden rhein. in Amsterdam zu fordern. Run kann entweder der Amsterdamer remittiren, oder der Frankfurter trassirt auf denselben, b. h. er stellt Bechsel auf den Amsterdamer aus, im Betrag von so viel Gulden holl., als erforderlich ist, um durch den Verkauf derselben nach dem Tagescurs den Betrag seiner Forderung einzulösen. Hätte z. B. der Frankfurter 10000 fl. rhein. zu fordern, und

ber Eurs ware 138, so hatte er Wechsel auszustellen im Betrag von 10101 fl. holl., nach dem Ansatz:

9 fl holl. | 10000 fl. rhein.
165 | 92 Thir. W. G.
138 | 250 fl. holl.

Hat man in der Valuta seines Glänbigers zu zahlen, so kann auch untersucht werden, ob es vortheilhafter sei, den Betrag zu remittiren, oder auf sich trassiren zu lassen.

Hat z. B. ein Franksurter eine Anzahl Gulden holl. nach Amsterdam zu zahlen, ist der Eurs von Amsterdam auf Franksurt 35% fl. holl. für die seste Zahl 20 Thlr. Franksurter W. G. und der Eurs von Franksurt auf Amsterdam 138 Thlr. W. G. für die seste Zahl 250 fl. holl., so ergiebt sich aus dem Ansatz:

? Thir. W. G. | 250 fl. holl. 35<sup>3</sup>/<sub>4</sub> | 20 Thir. W. G.

baß sich dadurch der Eurs von Frankfurt per Amsterdam auf 139<sup>123</sup>/143 oder beiläusig 139<sup>7</sup>/s stellt; da wir aber angenommen haben, daß der wirkliche Eurs von Frankfurt auf Amsterdam 138 ist, so ist es vorheilhaster sür den Franksurter, zu remittiren, als auf sich trassiren zu lassen.

Schuldet z. B. der Frankfurter 2500 fl. holl. nach Amsterdam, so kommt ihm die Rimesse zu 138 auf 1380 Thir. W. G. zu stehen, nach dem Ansatz:

? Thir. W. G. | 2500 fl. holl. 250 | 138 Thir. W. G.

Wird aber zum Eurs 353/4 auf den Frankfurter traffirt, so beträgt der von ihm einzulösende Wechsel so viel, als aus dem Ansatz folgt:

? Thir. W. G. | 2500 fl. holl. 35<sup>3</sup>/<sub>4</sub> | 20 Thir. W. G. Resultat: 1398 Thir. 54 fr. W. G.

Im Betrag von so viel Thirn. W. G. muß nämlich der Amsterdamer auf den Franksurter trassiren, um durch den Berkauf der Tratte zum Gurs 483/4 so viel zu erhalten, als er zu sordern hat, nämlich 2500 fl. holl.

In den vorhergehenden Eursrechnungen sind die Spesen nicht berücksichtigt worden, welche dem Commissionär für Provision, Courtage und Briesporto zu vers güten sind; sie mussen aber ebenfalls in Rechnung gedracht werden, und es ist geeigneter, solche auf den Curs zu schlagen, als dem Kettensat, durch welchen der Eurs ausgerechnet wird, einzuverleiben. Je nach Beschaffenheit der Eursrechnung müssen die Spesen entweder in oder auf Hundert berechnet werden, und außerdem hat man dabei zu berücksichtigen, ob der Platz die veränderliche oder seste Baluta in Beziehung auf den Ort hat, auf welchen der Eurs berechnet werden soll.

- S. 68. In Beziehung auf die S. 65 Rr. 3 aufgezählte Beranlaffung zum Arbitriren stellen wir folgende Beispiele auf.
  - 1) Ich, in Paris, habe 1500 Pistolen per Bilbao 120 Tage bate zahlhar;

das Papier ist schon 28 Tage gelausen; der Eurs desselben ist a Vista 15; manbietet mir dafür Pariser Papier an, welches noch 66 Tage zu lausen hat, gegen 14 Fr. 80 Cent. per Pistole, frei Courtage; der Sconto steht hier 6 %; es ist die Frage, ob das Anerdieten annehmbar sei?

Da das spanische kurzsichtige Papier auf 15 steht, so entsprechen den 20 Centimen, welche man weniger geben will, einem Minderbetrag von 1½ %. Weil aber in Betracht des dermaligen Sconto's von 6% 60 Tage einem Berlust von 1% entsprechen, so entsprechen 1½ % einem Berlust von 80 Tagen; da indessen mein Papier noch 92 Tage zu laufen hat, so gewinne ich 12 Tage; da ich überdem der Bezahlung von ½ % Courtage überhoben bin, was 17½ Tage andmacht, nach dem Ansat:

so prositire ich in Allem 19½ Tage; mithin ist das Anerdieten annehmbar.

2) Ich, in Paris, habe 30000 Mark Libisch Banco per Hamburg nothig, welches ich gegen 1 Monat Cadixer Papier eintauschen mochte. Man bietet mir 8000 Mark 3 Monat dato in mehreren Appoints an, welche schon 32 Tage gelausen sind, und 22000 Mark 3 M. dato in verschiedenen Appoints, welche schon 28 Tage gelausen, sind. Es ist die Frage, ob ich den Tausch eingehen soll, wenn der Discont 6 % steht, wenn das Hamburger 3 M. Papier 189 Fr. (für die feste Valuta 400 Mark Banco) und Cadixer 1 M. Papier 15 Fr. (per 1 Wechselpistole) gilt.

Wenn 8000 Mark schon 82 Tage, und 22000 Mark schon 28 Tage gelaufen find, so sind die Wechsel im Gesammtbetrag von 30000 Mark schon 29½. Tage (als mittlere Ablaufszeit betrachtet) gelaufen; denn nach der im S. 31 enthaltenen Vergel zur Bestimmung der mittlern Verfallzeit hat man in Beziehung auf Obiges seigende Zusammenstellung:

872090 = 29<sup>1</sup>/1. Tage = mittlere Ablaufszeit.

Da unn das hamburger 2 M. Papier 189 gilt, und zu demfelben Eurs Wechsel acquirirt werden Kunnen, welche schon 20 Tage gelausen, so ist das Anerbieten von dieser Seite vortheithaft; ich prositire nämlich 29 Tage. Fit das 1 M. Cadire

4

Papier, welches zu 15 Fr. angebracht werden kann, ist hingegen nur 14 Fr. 85 E. angeboten worden, was um 15 E. ober um 1 % vom Tagescurs abweicht. Da der Discont 6 % ist, so entspricht der Minderbetrag des Angebots, in Tagen ausgedrückt, einem Zeitraum von 60 Tagen; so viel Tage verliere ich; da aber von der andern Seite wieder 29 Tage prositirt werden, so beträgt der Minderbetrag in Beziehung auf den Tagescurs 31 Tage, weßhalb das Anerbieten nicht annehmbar ist.

Ein Anderer bietet mir 37000 Mark 3 M. bato per Hamburg an, wovon mehrere Appoints im Gesammtbetrage von 16000 Mark schon 42 Tage, und 21000 Mark bereits 36 Tage gelausen sind; das Cadirer Papier will er dagegen zu 15, frei Courtage, annehmen. Dieses Anerbieten ist annehmbar; denn die mittlere Zeit der abgelausenen Tage beträgt 38 Tage; da indessen sür das Hamburger Papier 1 Fr. mehr verlangt wird, als nach der obigen Annahme der Tagescurs beträgt, was beiläusig zu ½ % und, in Tagen ausgedrückt, zu 30 Tagen angeschlagen werden kann, so prositire ich 8 Tage; da überdem ½ % Courtage gespart wird, was, in Tagen ausgedrückt, einem Zeitraum von 7½ Tagen entspricht, so prositire ich in Allem 15½ Tage.

3) Ich, in Paris, habe 6000 fl. holl. auf Amsterdam zu entnehmen; und da ich 540 Liv. Sterl. nach London zu remittiren habe, so möchte ich Londoner gegen Amsterdamer Papier eintauschen. Man bietet mir 24 Fr. 75 C. per 1 Liv. Sterl. gegen 54% Groot vlm. per 3 fr. an; da aber das Amsterdamer Papier rar ist, und da ich nicht genöthigt bin, auf der Stelle nach London zu remittiren, so bestehe ich auf 54½ gegen 24 Fr. 80 Ct., was endlich bewilligt wird. Da der Tagescurs auf London 24 Fr. 75 Cent. ist, so erhalte ich bei dieser Regociation 0,43 % über diesen Curs, oder ich prositire, in Tagen ansgedrückt, in Beziehung auf den Tagescurs 25 Tage.

Da ich nämlich 54½ statt 54% erhalte, so beträgt, weil ich die feste Valuta auf Amsterdam habe, der Mehrbetrag %, oder in Procenten ausgedrückt 0,22 %, oder zu 6 % Sconto, in Tagen ausgedrückt, 13 Tage, nach den Ansähen:

| 8 0/0        | 100     | ? Tag'e   | 0,23       |
|--------------|---------|-----------|------------|
| $54^{1/2}$   | 1/8     | 6         | 360        |
| Resultat : ( | ),22 %. | Resultat: | 13,2 Tage. |

Da ferner der Eurs auf London 24 Fr. 75 C. ist, so erhalte ich 5 Centimen mehr, oder 1/5 % mehr, was, in Tagen ausgedrückt, einem Wechselbetrag von 12 Tagen entspricht, nach den Ansähen:

| ? %   <b>100</b> | ? Tage   1/s       |
|------------------|--------------------|
| 24,75 0,05       | 6   360            |
| Resultat: 0,2 %  | Resultat: 12 Tage. |

Ich profitire also in Allem 0,42 % ober 25 Tage.

4) Ich, in Paris, habe 9 M. Londner Papier, welches schon 33 Tage gelaufen ist; ich will solches gegen 2 oder 3 M. Pariser Papier eintauschen; der Sconto steht auf 5 %; 3 M. London gilt 24 Fr. 25 C. Ich mache folgendes Anerbieten:

kondon 24 Fr. 25 E. gegen 3 M. Paris, zu 5 % Discont, und anserdem Bergüstung so vieler Tage, als das kondner Papier mehr als 90 Tage zu laufen hat, und noch eine weitere Bergütung von 24 Tagen, wegen des Berlusts des langen kondner Papiers gegen furzes; da nun das kondner Papier schon 33 Tage gelaufen ist, so beträgt wegen der angebotenen Bergütung von 24 Tagen die Zahl der als abges laufen zu betrachtenden Tage, 9 Tage, welche, zu 3 M. oder 90 Tagen addirt, 99 Tage geben; diese von 9 M. oder 270 Tagen abgezogen, lassen 171, d. h. die Anzahl der Tage üldig, welche nach meiner Offerte zu discontiren wären. — Mein Anerdieten wird aber nicht augenommen, und es wird mir dagegen Folgendes offerirt: kondon zu 23 Fr. 50 E., dasür aber keine Bergütung der oben berechneten 171 Tage, gegen 3 M. Paris zu 5 % Discont, was ich aber nicht annehme. Ich werde zwar der Bergütung von 171 Tagen Discont überhoben, allein dieser Bortheil wiegt den Eursverlust nicht auf; denn statt 24 Fr. 25 C. will man nur 23 Fr. 50 E. geben, also 75 E. per Livr. Sterl. weniger, was 3,19 % beträgt, oder, in Tagen ausgedrückt, einem Berlust von 229 Tagen entspricht, nach den Ansähen:

| ° %   100         | ? Tage   3,19       |
|-------------------|---------------------|
| 23,50   0,75      | 5 360               |
| Resultat: 3,19 %. | Resultat: 229 Tage. |

Mithin wurde ich bei biefer Regociation 58 Tage verlieren.

5) Ich, in Paris, habe 18000 spanische Piaster, welche ich gegen Wechsel auf Paris, oder Santander oder gegen baares Geld eintauschen will. Santander 25 Tage fir gilt 15 Fr. per 1 Pistole, 3 M. Amsterdam  $54^{1/2}$  und der Discont steht auf 5 %, die Piaster gelten 5 Fr. 36 C. und sind sehr gesucht.

Man macht mir folgende Offerte: Die Piaster zu 5 Fr. 36 C., frei Courtage, ein Drittel gegen Santander 15 Tage fir (also ohne Respectage) zu 15, ein Drittel gegen Paris 75 Tage bato, Sconto für alle Tage, und den Rest in Geld, zahlbar die eine Halfte in 5 und die andere Salfte in 10 Tagen. Dieses Anerbieten schlage ich aus. Bei dem Papier auf Santander profitire ich 10 Tage, weil dieß aber nur vom Drittel gilt, so profitire ich nur 31/1 Tage; ba überdem das Drittel in Geld terminweise gezahlt werden soll, nämlich die eine Halfte in 5 und die andere Hälfte in 10 Tagen, also im Durchschnitt in 71/2 Tagen, was für das Drittel 21/2 Tage ausmacht, fo profitire ich überhaupt nur einen Tag, was nicht in Anschlag zu bringen ift, weil, wie wir oben angenommen haben, die Piaster sehr gesucht find. Ich mache dagegen folgende Offerte: Die Piaster zu 5 Fr. 381/2 C.; Paris zu 1% % Berlust anstatt 75 Tage Discont, Santander 15 Tage fix zu 15 und das übrige Drittel gegen gleich baare Zahlung. - hierbei wurde ich 271/2 Tage profitiren. Der Berluft beim Pariser Papier von 13/4 % entspricht 126 Tagen; hiervon 75 Tage abgezogen, giebt 51 Tage; vom Drittel macht dieß aber nur 17 Tage; da ich ferner 1/2 Cent. mehr als nach dem Tagescurs für die Piaster fordere, so beträgt dieß 1/10 % ober 7 Tage; hierzu kommen noch 31/2 Tage, welche ich beim Curs auf Santander gewinnen würde, was zusammen 271/2 Tage beträgt.

Das Anerbieten wird nicht angenommen, und man offerirt mir dagegen folgenbes: Die Piaster zu 5 Fr. 36½. C. halb gegen Santander a Vista zu 15 und halb gegen 3 M. Amsterdam zu 54½. Hierauf gehe ich aber nicht ein, weil ich dabei nur 1 20 Tage prositiren würde. Da ich nämlich Santander a Vista zu demselben Gurs wie für 25 Tage sir erhalten kann, so beträgt der Gewinn von der Hälfte 12½ Tage; weil Amsterdam 54½ steht, so beträgt das ¾, welches ich über den Curs erhalte, 0,22 %, oder, in Tagen ausgedrückt, 15 Tage, also von der Hälfte 7½ Tage; ich prositire also im Ganzen nur 20 Tage.

Ich erhalte endlich für die Piaster zu 5 Fr. 36½. C. ein Drittel auf Santander 4 Tage six nach Sicht, ein Drittel auf Amsterdam 3 M. zu 54½., welches schon 27 Tage gelansen ist, und das übrige Drittel gegen gleich baare Zahlung, wobei ich 29½ Tage prositire; denn beim Santander prositire ich ½½ Tage = 7 Tage, weil der Tagescurs von diesem Papier 25 Tage six 45 ist; ich erhalte serner ½. Groot über den Eurs, was 0,57 % oder ¼ Tage = 13½ Tage beträgt; da endlich das Amsterdamer Papier schon 27 Tage gelausen ist, so prositire ich ½½ = 9 Tage, also im Ganzen 29½ Tage.

S. 69. Die Arbitragen, welche zu Rr. 1, 2 und 4, lit. a und b im S. 65 biefer Abtheilung gehören, können überhaupt in zwei Klassen eingetheilt werden: nämlich in Arbitragen mit gleich artigen Operationen und in solche mit ungleich; artigen Operationen. Die einzelnen Wechseloperationen sind gleichartig, wenn sie sich nur durch den Namen des Papiers oder durch den Ort, über welchen arbitrirt wird, unterscheiden, so daß die proportionirten Spesen einer jeden Wechseloperation dieselben sind, insosern nämlich für Provision und Courtage auf jedem Platz gleich viel angerechnet wird. Wenn z. B. ein Hamburger nach Parist zu zahlen hat, und unterssuchen will, ob er, um die Schuld mit dem geringsten Aufwande zu tilgen, über Amsterdam, oder London, oder Frankfurt u. s. w. oder direct remittiren solle, in der Weise, daß er durch einen Commissionär auf irgend einem Zwischenort dem Pariser direct remittiren läßt, und dagegen dem Commissionär für seine Auslage selbst direct remittirt, so sind jene Wechseloperationen, unter welchen man die gehörige Wahl zu tressen hat, gleichartig.

Ungleichartige Wechseloperationen hingegen sind solche, welche sich durch die Anzahl der Zwischenörter, und durch die Annahmen, auf welche Art von einem Zwischenort auf einen andern gewechselt werden soll, unterscheiben.

- S. 70. Die Arbitragen mit gleichartigen Wechseloperationen lassen sich, wie im S. 85 Nr. 4 lit. a und b bereits angebeutet worden, in zwei Klassen eintheilen, nämlich
- 1) in solche Arbitragen, bei welchen die Devise (d. h. der Wechsel, z. B. Amsterdamer Papier, Pariser Papier n. s. w.) gegeben ist, und die Derter gesucht werden, woher man das Papier am billigsten beziehen, und wohin man solches mit dem größtmöglichen Bortheil verkausen kann; oder

2) in solche Arbitragen, bei welchen ein Drt gegeben ist, über welchen gewechselt werben soll, und das Papier gesucht wird, welches Speculation barbietet.

Für die erste Rlasse der Arbitragen mit gleichartigen Wechseloperationen stellen wir folgendes Beispiel auf.

Wenn auf Amsterdam die Curse wie folgt notirt sind:

- in Angeburg 108 (Giro Thir. für 250 fl. holl.),
- -- Berlin 142 (Thir. pr. Ct. für 250 fl. holl.),
- Bremen 128 (Thir. in Friedriched'or zu 5 Thir. für 250 fl. holl.),
- Hamburg 353/4 (fl. holl. für 40 Mart Lub. Banco),
- Leipzig 139 (Thir. Wechselzahlung für 250 fl. holl.),
- London 111/2 (fl. holl. für 1 Livre Sterl.),
- Paris 561/4 (Groot vlm. für 3 Franken),
- Wien 1361/2 (Thir. in 20 fr. für 250 fl. holl.),
- Frankfurt a. M. 138 (Thir. W. G. für 250 fl. holl.);

wenn ferner in Frankfurt die Curse wie folgt stehen :

auf Augsburg 101,

- Berlin 105,
- Bremen 108,
- Hamburg 148,
- Leipzig 99,
- -- London 145,
- Paris 781/4,
- Wien 1011/4,

woher kann alsbann ein Frankfurter Amsterdamer Papier am wohlfeilsten beziehen, und wohin mit Bortheil remittiren.

Sollen die aus der Berechnung sich ergebenden Werthe mit dem Curs von Frankfurt auf Amsterdam unmittelbar verglichen werden konnen, in welchem Falle mit diesem Curs in Beziehung auf eine andere, willführlich angenommene Ginheit teine weitere Berechnung anzustellen ist, so muß man bie, diesem Curs entsprechenbe feste Baluta als Fragezahl ausstellen.

Die Beantwortung obiger Frage ergiebt fich bemnach aus folgenden Berechnungen:

| Angsburg.                     | Berlin.         |                    |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| ? Able. W. G.   250 fl. holl. | ? Thir. W. G.   | 250 fl. holl.      |  |  |
| 250   108 Thir. Giro          | 250             | 142 Thir. pr. Ert. |  |  |
| 100   127 — Corrent           | 1               | 105 fr. rhein.     |  |  |
| 400 101 — W. G.               | 60              | 1 11. —            |  |  |
| Resultat: 138,53 Thir. W. G.  | 165             | 92 Thir. W. G.     |  |  |
|                               | Resultat : 438. | 15 Thir. M. G.     |  |  |

| Brei                                  | men.               | Hamburg.                     |                        |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--|--|--|
| ? Thir. W. G.                         | 250 fl. hou.       | ? Thir. W. S                 | .   250 fl. holl.      |  |  |  |
| - 250                                 | 128 Thir.in Fd'or. | 35 <sup>3</sup> /4           | 40 Mart Bco.           |  |  |  |
| 100                                   | 108 Thir. W. G.    | 300                          | 148 Thir. W. G.        |  |  |  |
| Resultat : 138,2                      | 24 Thir. W. G.     | Resultat: 138 Thir. W. G.    |                        |  |  |  |
| Leix                                  | aig.               | London.                      |                        |  |  |  |
| ? Thir. W. G.                         | 250 fl. holl.      | ? Thir. W. G                 | 250 fl. holl.          |  |  |  |
| 100                                   | 139 Thir. W. Z.    | 111/                         | 2 1 Livre Sterl.       |  |  |  |
| 100                                   | 99 — W.G.          | :                            | 1 146 BB. W. G.        |  |  |  |
| Resultat: 137,                        | B1 Thir. W. G.     | 45 2 Thir. W.                |                        |  |  |  |
| •                                     |                    | Resultat: 140,09 Thir. W. G. |                        |  |  |  |
| Paris.                                |                    | Wien.                        |                        |  |  |  |
| ? Thir. W. G.                         | 250 fl. hoa.       | ? Thir. W. G.                | 250 fl. holl.          |  |  |  |
| 1                                     | 40 Gr. vlm.        | 250                          | 1361/2 Thir. in 20 fr. |  |  |  |
| <b>56</b> <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 3 Fr.              | 200   201½ Thir. W.          |                        |  |  |  |
| 300                                   | 781/4 Thir. W. G.  | Rejultat: 138,2              |                        |  |  |  |
| Resultat :                            | 139,11             |                              |                        |  |  |  |

Weil der Curs über Leipzig am kleinsten und derjenige über London am größten ist, so kann man Amsterdamer Papier am vortheilhaftesten aus Leipzig beziehen und am vortheilhaftesten nach London übermachen.

Läßt z. B. der Frankfurter 10000 fl. holl. von seinem Commissionär in Leipzig einkaufen, so beträgt die Auslage des Lettern, wenn er zum Curs 139 einkauft, so viel als aus dem Ansat folgt:

Wenn der Frankfurter die obigen 5560 Thlr. W. Z., welche er dem Leipziger Commissionar schuldet, zum Eurs 99 nach Leipzig direkt remittirt, so kostet ihn die Abtragung der Leipziger Schuld, abgesehen von den Spesen, so viel als aus dem Ansat folgt:

Sendet der Speculant das Amsterdamer Papier zum Verkauf nach London, und begiebt der dortige Commissionar dasselbe zum Curs 11½, so beträgt die Einnahme so viel, als aus dem Ansatz folgt:

| ? Liv. Sterl.                 | 10000 fl. holl. |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 111/2                         | 1 Liv. Sterf.   |  |  |  |
| Mehiltot · 28913/a. Rin Sterl |                 |  |  |  |

Obige 86913/23 Liv. Sterl. kann ber Frankfurter auf seinen Commissionar

trassiren, wird nun das Papier jum Curs 145 begeben, so beträgt die Einnahme fo viel als ans bem Anfat folgt:

> ? Thir. W. G. 869<sup>13</sup>/23 Liv. Sterl. 145 BB. W. G. 1 2 Thir. —— 45

Resultat: 5603,86 Thir. W. G.

5504,40 Die Ausgabe beträgt . . . . mithin ber Gewinn 99,46 Thir. W. G.

Da auf 5504,4 Thir. 99,46 Thir. gewonnen werden, so beträgt ber Gewinn 1,8 %; in Uebereinstimmung mit ber obigen Arbitrage; benn über Leipzig fommen 250 A. holl. auf 137,61 Thir. W. G. zu stehen, und über London können sie für 140,09 Thir. W. G. verwerthet werden; der Gewinn beträgt also 2,48 Thir. W. G. ober 1,8 %.

Die obige Arbitrage gilt auch für den Fall, wenn der Frankfurter untersuchen will, ob er', wenn er nach Amsterdam schuldet, direkt oder über einen Zwischenort remittiren foll. Da nach der obigen Annahme der Curs von Frankfurt auf Amsterdam 138 ift, und sich der Eurs über Leipzig auf 137,61 stellt, so muß noch untersucht werden, ob der Eurs auch dann noch gunstig ift, wenn man die dem Commissionar zu vergütenden Spesen in Anschlag bringt. Rechnet man nun für Provision, Courtage und Briefporto 1/2 % (auf eine große Genauigkeit kommt es hier durchaus nicht an), so beträgt dies von 137,61 Thir. W. G. 0,68 Thir. W. G.; hiernach stellt sich der Eurs auf 137,61 Thir. und 0,68 Thir., oder auf 138,29 Thir., und mithin ift es vortheilhafter, birekt zu remittiren. Bei ber birecten Rimesse könnte man zwar auch noch die Courtage in Rechnung bringen; allein man sieht schon, ohne die Feder anzusegen, daß gleichwohl die direkte Rimoffe vortheilhafter als diejenige über Leipzig ift. Rehmen wir die Courtage zu 1 % an, so beträgt sie von 138 Thir. 0,13 Thir.; so daß mit Hinzuziehung der Cdurtage der direkte Curs nur 138,13 ist, wahrend ber Curs über Leipzig 138,29 beträgt.

Für die zweite Rlasse der Arbitragen mit gleichartigen Wechseloperationen nehmen wir folgendes Beispiel an.

Wenn in Amsterdam bie Gurse wie folgt notirt sind:

- auf Augeburg 36½ (fl. holl. für 20 Thir. Ct.),
- Berlin 35,31 (fl. holl. für 20 Thir. pr. Ct.),
- Hamburg 35,62 (fl. holl. für 40 Mt. Bco.),
- Rondon 12,1 (fl. holl. für 1 Livre Sterl.),
- Paris 58 (Groot vlm. far 20 Thlr. Ct.),
- Wien 36,86 (fl. holl. für 3 Franken),
- Frankfurt a. M. pr. 6 Wochen dato 36,62 (fl. holl. für 20 Thir. W. G.), Discont 3 %;

## serner wenn in Frankfurt die Eurse wie folgt stehen:

auf Augsburg 991/2,

- Berlin 1031/2,

— Hamburg 1451/4,

- London 1501/4,

— Paris 791/2,

- Wien 1001/2,

- Amsterdam à Vista 1361/4,

#### was fann alsbann auf Amsterdam unternommen werden?

#### Die Beantwortung ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung:

| Anae                                                      | Burg.                                                                                              | Berlin.                                      |                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ? Thir. W. G.                                             | 250 fl. hou.                                                                                       | ? Thir. W. G.                                | 250 fl. holl.                                                            |  |  |  |  |
| 361/2                                                     |                                                                                                    | 35,31                                        |                                                                          |  |  |  |  |
| 100                                                       | 99½ — W. G.                                                                                        | 1                                            | 1031/2 fr. rhein.                                                        |  |  |  |  |
| Resultat: 136,                                            | 3 Thir. W. G.                                                                                      | 60                                           | 1 ff. —                                                                  |  |  |  |  |
| •                                                         |                                                                                                    | 165                                          | 92 Thr. W. G.                                                            |  |  |  |  |
|                                                           |                                                                                                    | Resultat: 136,1                              | 19 Thir. W. G.                                                           |  |  |  |  |
| Han                                                       | iburg.                                                                                             | London.                                      |                                                                          |  |  |  |  |
| ? Thr. W. G.                                              | 250 fl. holl.                                                                                      | ? Thir. W. G.                                | 250 fl. holl.                                                            |  |  |  |  |
| 35,62                                                     | 40 Mt. Bco.                                                                                        | 12,1                                         | 1 Liv. Sterk.                                                            |  |  |  |  |
| 300                                                       | 1451/4 Thir.W.G.                                                                                   | 1                                            | 1501/4 BH. W. G.                                                         |  |  |  |  |
| Resultat: 135,                                            | .92 Thir. W. G.                                                                                    | 45                                           | 2 Thir. — —                                                              |  |  |  |  |
|                                                           |                                                                                                    | Resultat: 137,97 Thir. W. G.                 |                                                                          |  |  |  |  |
| Paris.                                                    |                                                                                                    | Wien.                                        |                                                                          |  |  |  |  |
| Pa                                                        | ris.                                                                                               | W                                            | lien.                                                                    |  |  |  |  |
| Pa<br>? <b>Thir. W. G.</b>                                |                                                                                                    | M<br>? <b>Thir. W. G.</b>                    | lien.<br>  250 fl. holl.                                                 |  |  |  |  |
| •                                                         |                                                                                                    |                                              |                                                                          |  |  |  |  |
| •                                                         | 250 fl. hell.                                                                                      | ? Thir. W. G.                                | 250 fl. holl.<br>20 Thir. Et.                                            |  |  |  |  |
| ? Thir. W. G.<br>1                                        | 250 fl. høll.<br>40 Gr. vlm.                                                                       | ? Thir. W. G.<br>36,86<br>100                | 250 fl. holl.<br>20 Thir. Et.                                            |  |  |  |  |
| ? Thir. W. S.<br>4<br>58½<br>300                          | 250 fl. h <b>ell.</b><br>40 Gr. vim.<br>3 Fr.                                                      | ? Thir. W. G.<br>36,86<br>100                | 250 fl. holl.<br>20 Thir. Et.<br>100½ — W. C                             |  |  |  |  |
| ? Thir. W. S.<br>4<br>58½<br>300                          | 250 fl. hell. 40 Gr. vim. 3 Fr. 79½ Thir. W.G.                                                     | ? Thir. W. G. 36,86<br>100<br>Resultat: 136, | 250 fl. holl.<br>20 Thir. Et.<br>100½ — W. C                             |  |  |  |  |
| ? Thir. W. S. 4 58½ 300 Resultat: 136,                    | 250 fl. hell. 40 Gr. vim. 3 Fr. 79½ Thir. W.G. 48 Thir. W.G.                                       | ? Thir. W. G. 36,86 400 Resultat: 136,       | 250 fl. holl.<br>  20 Thir. Et.<br>  100½ — W. III.<br>  32 Thir. W. II. |  |  |  |  |
| ? Thir. W. S. 4 58½ 300 Resultat: 136,                    | 250 fl. hell. 40 Gr. vim. 3 Fr. 79½ Thir. W.G. 48 Thir. W. G.                                      | ? Thir. W. G. 36,86 400 Resultat: 136,       | 250 fl. holl. 20 Thir. Et. 400½ — W. G. 32 Thir. W. G.                   |  |  |  |  |
| ? Thir. W. S. 4 58½ 300 Resultat: 436, Fran ? Thir. W. S. | 250 fl. hell. 40 Gr. vim. 3 Fr. 79½ Thir. W.G.  48 Thir. W. G.  furt. 250 fl. holl. 20 Thir. W. G. | ? Thir. W. G. 36,86 400 Resultat: 136,       | 250 fl. holl. 20 Thir. Et. 400½ — W. G. 32 Thir. W. G.                   |  |  |  |  |

Wenn von Amsterdam auf Frankfurt trassirt wird, wenn ferner nach obiger Annahme der Wechsel erst nach 6 Wochen verfällt, und der Discont in Frankfurt 3.% ist, was 3/2 % such Buchen beträgt, so vermindern sich 100, welche man bei der Tratte nach 6 Wochen zu zahlen hat, auf 993/s, wenn discontirt wird, und in dem Berhältniß von 100 zu 993/s vermindert sich hierdurch der Eurs über Frankfurt.

Rach obiger Arbitrage ist der Curs beim Londner Papier am größten, der Curs über Frankfurt am fleinsten.

Wenn also der Frankfurter nach Amsterdam schuldet, so ist es in Beziehung auf die in der Arbitrage angenommenen Operationen am vortheilhaftesten, auf sich trassiren zu lassen; denn hierdurch kommen 250 fl. holl. auf 136 Thir. W. G. zu sehen; bei der direkten würden 250 fl. holl. nach dem angenommenen Eurs 136'/4 Thir. W. G. kosten.

Hat der Frankfurter hingegen eine Forderung in Amsterdam, so kann er Londner Papier kommen lassen, denn hierdurch erlangt er für 250 fl. holl., welche er zu fordern hat, 137,97 Thir. W. G.; vorausgesett, daß sich die Curse halten, so daß der Amsterdamer das Londner Papier zum Curs 12,1 einkausen, und der Frankstreter das Londner Papier zu 1501/4 verkausen kann.

Der Spekulant kann kondrer Papier von Amsterdam beziehen, und vom Comswissionär auf sich trassiren lassen; denn nach Abzug von ½ % Spesen ist der Curd beim kondner Papier 137,29 (nämlich 137,97 weniger 0,68 [als ½ % von 137,97]), und weil sich bei der Tratte der Curd auf 136 stellt, so ist die Gewinndifferenz 1,29; was einem Gewinn von beiläusig 0,94 % entspricht.

5.71. Wenn die berechneten Eurse der einen oder andern obiger Arbitragen einander gleich und so groß wie die direkten Eurse waren, so ware es, abgesehen von den Spesen, einerlei, ob direkt oder über irgend einen der dabei vorkommenden Zwischenörter gewechselt würde.

If 3. B. nach der ersten Arbitrage S. 70 der Eurs von Hamburg auf Amsterdam 35%, und der Eurs von Frankfurt auf Hamburg 148, so ist der Eurs über Hams burg 138; stimmt dieser mit dem wirklichen Eurs von Frankfurt auf Amsterdam überein, so bilden jene drei Eurse eine Parität, in so fern es nämlich, abgesehen von den Spesen, einerlei ist, ob, wenn ein Frankfurter nach Amsterdam schuldet, direkt remittirt, oder commissionsweise, von Hamburg nach Amsterdam, und damit dem Commissionär seine Auslage zurück erstattet werde, von Frankfurt nach Hams burg remittirt wird.

If, in Beziehung auf die Arbitrage S. 70 der Eurs von Amsterdam auf Wien 36,86, und der Eurs von Frankfurt auf Wien  $100^{1/2}$ , so ist, der Berechnung zufolge, der Eurs auf Amsterdam über Wien 136,32 oder  $136^5/16$ ; stimmt nun der wirkliche Eurs von Frankfurt auf Amsterdam mit diesem Eurs überein, so bilden die drei Eurse eine Parität, in so sern es nämlich, abgesehen von den Spesen, einerlei ist w., wenn ein Frankfurter nach Amsterdam schuldet, direkt remittirt wird, oder ob

der Amsterdamer Gläubiger auf Wien trassirt, und dem Bezogenen in Wien von Frankfurt aus direkt remittirt wird.

Da nun die Arbitragen mit gleichartigen Wechseloperationen, welche am meisten vorkommen, auf der Berechnung der Parität beruhen, so lassen sich Tabellen consstruiren, vermittelst welcher das Arbitriren erleichtert wird.

Berechnet man z. B. eine Paritätentabelle für Frankfurt a. M. in Beziehung auf Hamburg und Paris, indem man bei der Berechnung der einzelnen Paritäten die Frage ausstellt, wie der Eurs von Frankfurt auf Paris stehen müsse, damit ders selbe, abgesehen von den Spesen, mit den Eursen von Hamburg auf Paris und von Frankfurt auf Hamburg eine Parität bilde, wird dabei (was hier absichtlich wegen der weiter unten vorkommenden Paritätentaseln geschieht) die ältere Eurssnotirungsweise von Hamburg auf Paris beibehalten, nach welcher der Eurs in Schillingen süb. Bco. für die seste Jahl von 3 Franken bestimmt wird, und berechnet man endlich die Paritäten mit Berückschitigung der in der Praxis möglicherweise vorkommenden Eursdissferenzen und der dabei gewöhnlich vorkommenden Brüche, so ist für folgende Eurse von Hamburg auf Paris: 255/10, 253/2, 257/10, 251/2 u. s. w. bis 261/10, und für folgende Eurse von Frankfurt auf Hamburg: 1447/2, 145, 1451/4 u. s. w. 1451/2 bis 1463/2, die Labelle wie folgt.

| je            |                                |                    |         | G       | urse v         | on Han  | nbyrg c         | rúf Pa                         | ris.         |                    |                    |     |
|---------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----|
| T I           | 25*/10                         | 253/8              | 257/16  | 251/2   | <b>25°</b> /10 | 255/8   | 2511/16         | 85 <sup>8</sup> /4             | 2513/16      | 257/s              | 2513/16            | 26  |
| f<br>m:<br>g. |                                |                    |         | ©:      | urse vo        | n Fran  | <b>E</b> furt a | uf Par                         | i <b>8</b> . |                    |                    |     |
| /8            | 76 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 76%                | 768/4   | 7615/16 | 771/6          | 775/10  | 771/2           | 7721/10                        | 777/8        | 781/10             | 781/4              | 787 |
|               | 767/16                         | 76 <sup>5</sup> /s | 7613/18 | 77      | 773/16         | 763/6   | 77%16           | 773/4                          | 7715/10      | 781/6              | 785/10             | 781 |
| /2            | 761/2                          | 7612/16            | 767/8   | 771/16  | 771/4          | 777/10  | 775/8           | 7713/16                        | 78           | 783/10             | 78 <sup>2</sup> /s | 781 |
| /4            | 76%16                          | 76*/4              | 7613/10 | 771/8   | 775/10         | 771/2   | 7711/10         | 777/8                          | 784/16       | 781/4              | 787/16             | 783 |
| /8            | 76 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 7618/16            | 77      | 773/10  | 773/6          | 77%10   | 773/4           | 7715/16                        | 781/8        | 785/10             | 781/2              | 78  |
| /2            | 7611/16                        | 767/8              | 771/10  | 771/4   | 777/10         | 773/8   | 7713/10         | 78                             | 783/10       | 78 <sup>3</sup> /s | 78%16              | 78  |
| <b>/•</b>     | 768/4                          | 7615/16            | 771/8   | 773/16  | 771/2          | 7711/16 | 777/8           | 781/16                         | 781/4        | 781/2              | 7811/10            | 787 |
| 4             | 7613/16                        | 77                 | 773/10  | 773/8   | 77 %/16        | 778/4   | 7715/10         | 781/8                          | 785/16       | 781/2              | 783/4              | 761 |
| ·•            | 767/s                          | 771/10             | 771/4   | 777/16  | 773/8          | 7718/16 | 78              | 781/4                          | 787/16       | 783/8              | 7813/14            | 79  |
|               | 7615/16                        | 771/8              | 775/10  | 771/2   | 773/4          | 7715/10 | 781/8           | 788/10                         | 781/2        | 7811/10            | 787/6              | 791 |
| <b>/</b> •    | 77                             | 778/10             | 773/8   | 77%10   | 778/4          | 78      | 783/10          | 78 <sup>3</sup> / <sub>1</sub> | 78%16        | 783/4              | 7815/10            | 791 |
| <u>/</u> .    | 771/10                         | 771/4              | 771/2   | 7711/10 | 771/8          | 781/10  | 781/4           | 787/10                         | 785/8        | 7813/10            | 79                 | 704 |

Bezeichnet a den Eurs von Hamburg auf Paris, und b den Eurs von Franksfurt auf Hamburg, so ist der allgemeine Kettensatz, welcher der Berechnung obiger Tabelle zum Grunde liegt, wie folgt:

? Thir. Frankf. W. G. | 300 Franken
3 | a Schillinge lüb. Bco.
16 | 1 Mark — -300 | b Thir. Frankf. W. G.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß für den wirklichen Gebrauch die Paritätentabelle für die kleinstmöglichen bis zu den größtmöglichen Cursen berechnet werden muffe, damit alle Curse, welche in der Praxis vorkommen können, in der Tabelle zu finden sind.

Eine folche Tabelle kann wie folgt angewendet werden.

Wenn z. B. nach bem neuesten hamburger Eurszettel der Eurs von hamburg auf Paris 25½ ist, und wenn in Frankfurt a. M. der Eurs auf hamburg 145½ steht, so ist nach obiger Tabelle der Eurs von Frankfurt auf Paris 77½; dieser Eurs ist nämlich da, wo die dem Eurs 25½ entsprechende, von oben nach unten lausende Zahlensreihe, von der dem Eurs 145¼ entsprechende, von der Linken zur Rechten lausende Zahlenreihe durchschnitten wird. Die Eurszahl 77½ bildet mit den gegebenen Eursen 25½ und 145¼ eine Parität; ist nun der wirkliche Eurs von Frankfurt auf Paris 78, so ist es für den Frankfurter, wenn er nach Paris schuldet, vortheilhafter, über hamburg, als direkt zu remittiren; denn selbst mit Hinzuziehung der Spesen sur den hamburger Commissionar stellt sich der Eurs über Hamburg, wenn wir solche zu ½ % anschlagen, auf 77½.

Unter diesen Umständen kann auch der Frankfurter Pariser Papier von Hams burg beziehen, dem Hamburger dagegen direkt remittiren, und das Pariser Papier auf seinem Platz verkausen. Läßt z. B. der Spekulant 10000 Franken per Paris von Hamburg kommen, so kostet ihm, wenn sich anders die Curse halten, mit hinzuziehung der Spesen, das Pariser Papier so viel, als aus dem Ansatz folgt:

| ? Thir. W. G. | 10000 Franken         |
|---------------|-----------------------|
| • 3           | 25½ Schill. lüb. Bco. |
| 16            | 1 Mart — —            |
| 300           | 145½ Thir. W. G.      |
| 100           | 100½ — wegen Spesen   |

Resultat: 2585 Thir. W. G.

Rann er nun das Pariser Papier zu 78 begeben, so beträgt die Einnahme so viel als aus bem Ansatz folgt:

Hat man nun so viele solcher Partiätentabellen, als es Devisen giebt, welche man in der Arbitrage aufzunehmen nach Zeit und Umständen für dienlich erachtet; hat man endlichesso viele Paritätentabellen, als es Plätze giebt, welche man nach Zeit und Umständen als Zwischenörter zu gebrauchen für zweckmäßig hält, so hat man alle, der ersten und zweiten Arbitragengattung mit gleichartigen Wechsels operationen entsprechenden Paritätentabellen, vermittelst welcher durch bloßes Nachsschlagen arbitrirt werden kann.

Da indessen wegen der Menge von Eursen, welche die nach dem Muster obiger Tabelle gefertigten Arbitragentafeln enthalten müssen, solche in Betracht des großen quadratartigen Formats zu unbequem für den wirklichen Gebrauch ausfallen, so hat man auf verschiedenen Wegen jenem Uebelstande abzuhelsen gesucht, und es sollen daher im Folgenden die Formeln abgeleitet werden, nach welchen bequemere Paritätentabellen berechnet werden können.

I. Multiplieirt man jedes Glied der Reihe

$$t+1$$
  $t+3$   $t+3$   $t+\frac{s+1}{2}$   $t+s$  an, an, an, an,

in welcher s eine ungerade Zahl bezeichnet, mit jedem Gliebe der Reihe

$$t+1$$
  $t+2$   $t+3$   $t+\frac{s+1}{2}$   $t+s$   $bn$ ,  $bn$ ,  $-bn$ , ...  $bn$ ,

stellt man die gleichen Produkte nur einmal auf, ordnet man die verschiedenen Produkte nach der Reihenfolge der Exponenten, indem man mit dem Produkt, welches den größten Exponenten hat, anfängt, setzt man endlich ab = c, so erhält man folgende Reihe:

Läßt man vom ersten und letten Gliede dieser Reihe an so viele Glieder weg, daß die zu beiden Seiten um gleich viele Glieder abgekürzte Reihe so viele Glieder wie jede der gegebenen Reihen enthält, so erhält man folgende Reihe:

$$2t + \frac{3s+1}{2}$$
  $2t + \frac{3s+1}{2}$   $2t + \frac{s+3}{2}$   $2t + \frac{s+3}{2}$  cn, cn, cn.

Sett man hierunter die Reihe der natürlichen Zahlen, so daß die Zahl  $\frac{s+1}{2}$ 

dem mittleren Gliede en entspricht, und setzt man über vorerwähnte Reihe die beiden gegebenen Reihen, so erhält man folgende Zusammenstellung:

Da die Exponenten der Reihe (III) von der Linken zur Rechten um 1 abnehemen, so geben diese Exponenten und die correspondirenden Zahlen der Reihe (IV) gleiche Summen; ferner hat man

$$2t+\frac{3s+1}{2}+1=2t+3(\frac{s+1}{2});$$

die Summe der correspondirenden Exponenten und Zahlen ist also = 2 t + 3mal mittlere Zahl der Reihe (IV). Hieraus ergiebt sich folgendes:

Addirt man, um ein Glied der Reihe (I) mit einem Gliede der Reihe (II) zu multipliciren, die entsprechenden Exponenten, und subtrahirt man die Summe von  $2t+3\left(\frac{s+1}{2}\right)$ , so erhält man die Zahl der Reihe (IV), über welche das gesuchte Produkt der Reihe (III) steht. Da das Produkt 2t in der Summe der Exponenten gegen dieses Produkt in der Summe  $2t+3\left(\frac{s+1}{2}\right)$  durch die Subtraktion ausgeht, so kann man auch, um die Zahl zu sinden, über welcher das gesuchte Produkt der Reihe (III) steht, die den Factoren aus den Reihen (I) und (II) entsprechenden Zahlen der Reihe (IV) addiren, und die Summe von der mit 3 multiplicirten mittlern Zahl dieser Reihe abziehen.

Sest man z. B. t = 0, s = 7, so erhalt man folgende Zusammenstellung:

Soll bestimmt werden, über welcher Zahl der Reihe (IV) das Produkt bn² × ans steht, so ist, weil die dreifache mittlere Zahl = 3 × 4 = 12 ist, hiers von die Summe der den Factoren entsprechenden Zahlen der Reihe (IV), nämlich 2 und 5, also 7, abzuziehen: der Rest 5 zeigt auf das gesuchte Produkt en.

Sest man t=-4,  $\frac{s+1}{2}=4$  oder s=7, so erhält man folgende Zusammenstellung:

$$an^{3}$$
,  $an^{2}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{0}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{2}$ ,  $an^{3}$  (I)  
 $bn^{3}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{0}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{8}$  (II)  
 $cn^{8}$ ,  $cn^{2}$ ,  $cn^{1}$ ,  $cn^{0}$ ,  $cn^{1}$ ,  $cn^{2}$ ,  $cn^{3}$  (III)  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (IV)

Soll bestimmt werden, über welcher Zahl der Reihe (IV) das Produkt  $bn^1 \times an^2$  steht, so ist, weil die mittlere Zahl mit 3 multiplicirt 12 giebt, hiervon die Summe der den Factoren entsprechenden Zahlen der Reihe (IV), nämlich 3 und 6, also 9, abzuziehen; der Rest 3 zeigt auf das gesuchte Produkt  $cn^1$ .

II. Soll die obige Regel auch für den Fall gelten, wenn irgend ein Glied der aus einer ungeraden Anzahl von Gliedern bestehenden Reihe

an1, an2, an3, an4, an5, an6, an7 burch ein Glied der folgenden Reihe:

bn<sup>7</sup>, bn<sup>6</sup>, bn<sup>5</sup>, bn<sup>4</sup>, bn<sup>3</sup>, bn<sup>2</sup>, bn<sup>1</sup>

dividirt wird, so hat man, um die der Reihe der natürlichen Zahlen von 1 bis 7 entsprechende Quotientenreihe auszumitteln, die Summe der dem Divisor und Dividend entsprechenden Zahlen von 12 (= 3mal mittlere Zahl 4) abzuziehen. Man erhält, wenn man  $\frac{a}{b}$  = c set,

für 
$$\frac{\text{an}^3}{\text{bn}^6} = \text{cn}^{-3}$$
 bie 3ahl  $7 = 12 - (2 + 3)$ 

"
 $\frac{\text{an}^4}{\text{bn}^6} = \text{cn}^{-2}$  " "
 $6 = 12 - (2 + 4)$ 

"
 $\frac{\text{an}^5}{\text{bn}^6} = \text{cn}^{-1}$  " "
 $5 = 12 - (2 + 5)$ 

"
 $\frac{\text{an}^6}{\text{bn}^6} = \text{cn}^0$  " "
 $4 = 12 - (2 + 6)$ 

"
 $\frac{\text{an}^6}{\text{bn}^5} = \text{cn}^1$  " "
 $3 = 12 - (3 + 6)$ 

"
 $\frac{\text{an}^6}{\text{bn}^4} = \text{cn}^2$  " "
 $2 = 12 - (4 + 6)$ 

"
 $\frac{\text{an}^6}{\text{bn}^3} = \text{cn}^3$  " "
 $1 = 12 - (5 + 6)$ 

Die Zusammenstellung ist wie folgt:

Für die Reihen

 $an^{3}$ ,  $an^{2}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{0}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{2}$ ,  $an^{3}$  $bn^{3}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{0}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{3}$ 

erhalt man auf dieselbe Urt die Zusammenstellung:

Soll z. B. an' durch bn' dividirt werden, so ist, weil die entsprechenden Zahlen 5 und 2 sind, 7 von 12 abzuziehen; die Zahl 5, als Rest, zeigt auf den gesuchten Quotienten cn<sup>-1</sup>.

Aus der Analogie ergiebt sich das Gesetz der Zusammenstellung für alle anderen, aus mehr als 7 Gliebern bestehenden Reihen (I) und (II).

III. Sollen die Zahlen der Reihe (IV) den Quotienten angeben, welcher der Division eines Gliedes der Reihe (II) durch ein Glied der Reihe (I) entspricht, so erhält man folgende Zusammenstellung:

IV. Soll endlich vermittelst der Reihen

$$an^1$$
,  $an^2$ ,  $an^3$ ,  $an^4$ ,  $an^5$ ,  $an^6$ ,  $an^7$   
 $bn^1$ ,  $bn^2$ ,  $bn^3$ ,  $bn^4$ ,  $bn^5$ ,  $bn^6$ ,  $bu^7$ 

eine britte Reihe bestimmt werden, welche die Eigenschaft hat, daß, wenn man ein 'Glied der ersten Reihe mit einem Gliede der zweiten Reihe multiplicirt, das Produkt als Divisor einem Gliede der dritten Reihe gleich sei, so erhält man nach dem Borheigehenden die Zusammenstellung:

an<sup>1</sup>, an<sup>2</sup>, an<sup>3</sup>, an<sup>4</sup>, an<sup>5</sup>, an<sup>6</sup>, an<sup>7</sup> (I)  
bn<sup>1</sup>, bn<sup>2</sup>, bn<sup>3</sup>, bn<sup>4</sup>, bn<sup>5</sup>, bn<sup>6</sup>, bn<sup>7</sup> (II)  

$$\frac{1}{cn^{11}}$$
,  $\frac{1}{cn^{10}}$ ,  $\frac{1}{cn^{9}}$ ,  $\frac{1}{cn^{5}}$ ,  $\frac{1}{cn^{7}}$ ,  $\frac{1}{cn^{6}}$ ,  $\frac{1}{cn^{5}}$  (III)  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (IV)

Dber diese:

an<sup>1</sup>, an<sup>2</sup>, an<sup>3</sup>, an<sup>4</sup>, an<sup>5</sup>, an<sup>6</sup>, an<sup>7</sup> (I)  
bn<sup>1</sup>, bn<sup>2</sup>, bn<sup>3</sup>, bn<sup>4</sup>, bn<sup>5</sup>, bn<sup>6</sup>, bn<sup>7</sup> (II)  
$$\overline{cn}^{11}$$
,  $\overline{cn}^{10}$ ,  $\overline{cn}^{6}$ ,  $\overline{cn}^{7}$ ,  $\overline{cn}^{6}$ ,  $\overline{cn}^{7}$ , (III)  
1, 2, [3, 4, 5, 6, 7, (IV)

Den Reihen

an<sup>3</sup>, an<sup>2</sup>, an<sup>1</sup>, an<sup>0</sup>, an<sup>1</sup>, an<sup>2</sup>, an<sup>3</sup> bn<sup>3</sup>, bn<sup>2</sup>, bn<sup>1</sup>, bn<sup>0</sup>, bn<sup>1</sup>, bn<sup>2</sup>, bn<sup>3</sup> entspricht folgende Zusammenstellung:

$$an^{3}$$
,  $an^{2}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{0}$ ,  $an^{1}$ ,  $an^{2}$ ,  $an^{3}$  (I)  
 $bn^{3}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{0}$ ,  $bn^{1}$ ,  $bn^{2}$ ,  $bn^{3}$  (II)  
 $cn^{3}$ ,  $cn^{2}$ ,  $cn^{1}$ ,  $cn^{0}$ ,  $cn^{1}$ ,  $cn^{2}$ ,  $cn^{3}$  (III)  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (IV)

Die Formeln in Nr. I.— IV. lassen sich nun zur Construction solcher Tabellen anwenden, vermittelst welcher die Parität ohne weitläuftige Berechnung gefunden werden kann.

Bei der Berechnung der Parität können hinsichtlich der Stellungen der Eurse im Rettensatz drei Fälle Statt finden; es können nämlich

- 1) die gegebenen Curse auf der rechten Seite stehen,
- 2) fann die eine Curszahl links und die andere rechts, und
- 3) können die gegebenen Curse auf der linken Seite des Rettensatzes zu stehen kommen.

Hierauf beziehen sich bie im Obigen abgeleiteten Formeln.

Die erste der angeführten Stellungen sindet z. B. bei der folgenden Paristätenrechnung Statt:

Bezeichnet man das Resultat obigen Kettensaßes durch c, so ift  $\frac{ab}{48}=c.$  Bezeichnen ferner die Glieder der Reihe

an , an , an ano, an1, an2, an3 bie Eurse von Hamburg auf Paris, und die Glieder der Reihe

bn³, bn², bn¹, bnº, bn¹, bn², bn³ die Eurse von Frankfurt auf Hamburg, so bezeichnen

die niedrigern Eurse, ano, bno die mittleren, und ans, bn2, an1, bn3, bn2, bn1 die höhern Eurse. Nimmt man das Silberpari für die mittleren an, oder wenn die Parizahlen die Berechnung erschweren, solche Zahlen, welche dem Pari nahe genug kommen; nimmt man daher in Beziehung auf obiges Beispiel a = 146, und

$$b = 25^{1/2}$$
, so ift  $\frac{ab}{48} = 77^{9/10} = c$ .

# In der folgenden Tabelle

(Nr. 4.)

| Zahl | Eurs von<br>Franfurt<br>auf Hamburg | Eurs von<br>Hamburg<br>auf Paris | Eurs von<br>Frankfurt<br>auf Paris |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1    | an 4                                | bn 4                             | cn <sup>4</sup>                    |
| 2    | an s                                | bn s                             | cn <sup>3</sup>                    |
| 3    | an <sup>2</sup>                     | bn <sup>2</sup>                  | cn <sup>2</sup>                    |
| 4    | an                                  | bn 1                             | cn¹                                |
| 5    | ano                                 | bn°                              | cno                                |
| 6    | an¹                                 | bn¹                              | cn cn                              |
| 7    | an²                                 | bn²                              | cn <sup>2</sup>                    |
| 8    | an <sup>2</sup>                     | bn³                              | cn s                               |
| 9    | an4                                 | bn <sup>4</sup>                  | cn 4                               |

## ober in der folgenden

(Mr. 2.)

| Bahl | Eurs von<br>Frankfurt<br>auf Hamburg | Eurs von<br>Hamburg<br>auf Paris | Eurs von<br>Frankfurt<br>auf Paris |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1    | an4                                  | bn <sup>4</sup>                  | cn 4                               |
| 2    | an³                                  | bn³                              | cn                                 |
| 8    | an³                                  | bn²                              | cn ,                               |
| 4    | an¹                                  | bn¹                              | cn 1                               |
| 5    | anº                                  | bn°                              | cn°                                |
| 6    | an 1                                 | bn 1                             | cn¹                                |
| 7    | an an                                | bn <sup>2</sup>                  | .cn²                               |
| 8    | an                                   | bn s                             | cn <sup>3</sup>                    |
| 9    | an 4                                 | bn 4                             | cn4                                |

Bei der Berechnung kommt es noch darauf an, nach welchem Berhältniß sie sich andern sollen. Sollen sich z. B. die Eurse um ½ Procent andern, so muß  $n=\frac{400^{1/8}}{400}=\frac{801}{800}$  gesetzt werden. Man kann auch für n einen solchen Werth wählen, durch welchen zugleich für die geometrische Fortschreitung des Eurses a=146 so weit es thunlich ist, eine bestimmte Differenz erhalten wird. Zu dem Ende kann man

- 1) die jenige Zahl wählen, welche sich auf die Differenz grundet, welche zwischen dem Paricurs und bem nächst größern Eurse Statt findet, oder .
- 2) kann man die Zahl wählen, welche in der Differenz begründet ist, welche zwischen dem Paricurs und dem nächst kleinern Curse Statt findet.

Ist, in Beziehung auf die erste Annahme die Differenz zwischen dem Paricurs a und dem nächst größern Curse an gleich d, so folgt aus

$$an - a = d$$
,  $n = \frac{a + d}{a}$ .

Ist, in Beziehung auf die zweite Annahme, die Differenz zwischen dem Pariscurs n und dem nächst kleinern Eurse  $an^1=t$ , so folgt aus  $a-an^1=t$ ,  $n=\frac{a}{a-t}$ .

Soll nach der ersten Annahme  $d=\frac{1}{s}$  sehn, so ist  $n=\frac{146+\frac{1}{s}}{146}=\frac{1169}{1168}$ , wonach die Fortschreitung nicht ganz  $\frac{1}{10}$  Procent beträgt.

Die bei den Eursen gebräuchlichen Brüche sind gewöhnlich Halbe, Viertel, Achtel, Sechszehntel, Zweiundbreißigstel und zuweilen auch wohl Vierundsechszigstel. Es ist daher für den praktischen Gebrauch nothig, daß die bei der Berechenung der Eurse mit herauskommenden Decimalbrüche in gemeine Brüche verwandelt werden, wobei man das, was weniger als ein Halbes ausmacht, vernachläßigen, und was mehr als ein Halbes ausmacht, für ein Ganzes rechnen kann. Es soll 3. B. der Decimalbruch 0,937 in Achtel verwandelt werden. Multiplicirt man denselben mit 8, so erhält man 7,496 Achtel; weil aber die 400/1000 Achtel noch kein halbes Achtel ausmachen, so kann man sie vernachläßigen, und 7/s für 0,937 sehen. Soll 0,439 in Achtel verwandelt werden, und multiplicirt man diesen Bruch mit 8, so erhält man 3,512 Achtel; weil aber die 512/1000 Achtel mehr als ein halbes Achtel ausmachen, so können sie für ein ganzes Achtel gerechnet werden; und solglich wird 0,439 für 4/s oder 1/2 angenommen.

Substituirt man nun a = 146,  $b = 25^{1/2}$ ,  $c = 77^{\circ}/10$ ,  $n = 110^{\circ}/1100$  in

die eine ober ändere der im Obigen aufgestellten Formeln, so erhält man folgende Kadelle, welche indessen sür den praktischen Gebrauch weiter ausgedehnt werden müßte, damit alle in der Praxis sich darbietenden Eurse (wobei indessen, wie bereits erwähnt worden, unbedeutende Abweichungen von den wirklichen Eursen nicht zu beachten sind) in der Tabelle enthalten wären.

| - |      |                                      |                                  |                                    |
|---|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|   | Zahl | Eurs pon<br>Frankfurt<br>auf Hamburg | Eurs von<br>Hamburg<br>auf Paris | Eurs von<br>Frankfurt<br>auf Paris |
|   | 1    | 144                                  | 258/32                           | 78 <sup>5</sup> /s                 |
|   | 2    | 1441/8                               | 255/32                           | 78%16                              |
| , | 3    | 1441/4                               | 253/16                           | 781/2                              |
| • | 4    | 1443/8                               | 257/32                           | 787/16                             |
| , | 5    | 1441/2                               | 251/4                            | 783/8                              |
| , | 6    | 1445/8                               | 251/4                            | 785/16                             |
| • | 7    | 1443/4                               | 25%32                            | 781/4                              |
| • | 8    | 1447/8                               | 255/16                           | 783/16                             |
| • | 9    | 145                                  | 258/16                           | 78 <sup>1</sup> /s                 |
|   | 10   | 1451/8                               | 2511/82                          | 78                                 |
| • | 11   | 1451/4                               | 253/8                            | 7715/16                            |
|   | 12   | 145 <sup>3</sup> /8                  | 253/8                            | 77 <sup>7</sup> /8                 |
| • | 13   | 1451/2                               | 2513/32                          | 7713/16                            |
| • | 14   | 145 <sup>5</sup> /s                  | 257/16                           | 773/4                              |
| ' | 15   | 1453/4                               | 257/16                           | 7711/16                            |
| ' | 16   | 145 <sup>7</sup> /a                  | 2515/32                          | 775/8                              |
|   | - 17 | 146                                  | 251/2                            | 77°/16                             |
|   | 18   | 146¹/s                               | 2517/82                          | 771/2                              |
| • | 19   | 1461/4                               | 2517/32                          | 777/10                             |
|   | 20   | 1463/0                               | 25%/16                           | 773/8                              |
|   | 21   | 1461/2                               | 2519/82                          | 775/16                             |
| • | 22   | 1465/8                               | 2519/32                          | 771/4.                             |
| , | 23   | 1463/4                               | 255/8                            | 773/16                             |
|   | 24   | 146 <sup>7</sup> /s                  | 2521/32                          | 77¹/s                              |
|   | 25   | 147                                  | 2521/32                          | 771/16                             |
| • | 26   | 1471/8                               | 2511/16                          | 7615/16                            |
| , | 27   | 1471/4                               | 2523/32                          | 76 <sup>7</sup> /s                 |
|   | 28   | 1473/8                               | 253/4                            | 7613/16                            |
|   | 29   | 1471/2                               | 253/4                            | 763/4                              |
| • | 30   | 1475/8                               | 2525/82                          | 7611/10                            |
|   | 81   | 1473/4                               | 2513/16                          | 76*/*                              |
| , | 32   | 1477/8                               | 2513/16                          | 76%16                              |
|   | 33   | 148                                  | 2527/32                          | 761/2                              |
|   |      |                                      |                                  |                                    |

Jur Anwendung dieser Tabelle sei z. B. der Eurs von Frankfurt auf Hamburg = 146½, und nach dem neuesten Hamburger Eurszettel der Eurs von Hamburg auf Paris = 25%; um das entsprechende Pari von Frankfurt auf Paris zu besstimmen, addire man die zu den Eursen 146½ und 25% gehörigen Zahlen 21 und 12, und ziehe die Summe derselben, 33, ab von 3 × 17 = 51; der Rest 51 — 33 = 18 zeigt auf das gesuchte Pari 77½. Dasselbe Resultat ergiebt sich aus dem Ansatz:

? Thir. Frestr. W. G. | 300 Fr. | 253/s Schilling Lüb. Banco | 46 | 1 Mark — — | 300 | 1461/2 Thir. Frestr. W. G.

Resultat: 77343/768 Thir. W. G.

welches also nur um 41/700 oder 0,05 vom Resultat der Tabelle abweicht.

In dem obigen Beispiel ist absichtlich die früher in Hamburg gebrauchliche Curs, notirung auf Paris, nämlich + 25 Schill. Lüb. Bco. für 3 Fr. angenommen worden: Hamburg hat aber jett die feste Baluta auf Paris, und giebt 100 Marklüb. Bco. für + 188 Fr. Der Ansat für die Berechnung der Parität ist also, wenn a den Curs von Frankfurt auf Hamburg, und b den Curs von Hamburg nach Paris bezeichnet, folgender:

? Rthlr. Fr. W. G. | 300 Franken
 b | 100 Mark Lüb. Bco.
 300 | a Athlr. Fr. W. G.

Resultat:  $\frac{100 \text{ a}}{\text{b}}$  Athlir. W. G.

Die Formel für die Paritätentabelle ist daher, nach der Ableitung II.

(Nr. 1)

| Zahl | Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Hamburg | Eurs von<br>Hamburg auf<br>Paris | Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Paris |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1    | an 4                                 | bn 4                             | cn 4                               |
| 2    | an 3                                 | bn <sup>3</sup>                  | cn <sup>s</sup>                    |
| 3    | an <sup>2</sup>                      | bn ²                             | cn <sup>2</sup>                    |
| 4    | an'                                  | bn ¹                             | cn 1                               |
| 5    | an °                                 | , bn º                           | cn °                               |
| 6    | an 1                                 | bn 1                             | cn 1                               |
| 7    | an 2 .                               | bn <sup>2</sup>                  | cn 2                               |
| 8    | an 3                                 | bn <sup>8</sup>                  | cn s                               |
| 9    | an 4                                 | bn 4                             | cn 4                               |

ober (Nr. 2.)

| Zahl | Eurs von .<br>Frankfurt auf<br>Damburg | Eurs von<br>Hamburg auf<br>Paris | Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Paris |
|------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1    | an 4                                   | bn' ⁴                            | cn 4                               |
| 2    | an <sup>8</sup>                        | bn s                             | cn 3                               |
| 3    | an 2                                   | bn 2                             | cn 2                               |
| 4    | aa 1                                   | bn 1                             | cn 1                               |
| 5    | an °                                   | bn °                             | cn °                               |
| 6    | an 1                                   | bn ¹                             | cn 1                               |
| 7    | an 2                                   | bn ²                             | cn <sup>2</sup>                    |
| 8    | an 3                                   | bn <sup>s</sup>                  | cn <sup>8</sup>                    |
| 9    | an 4                                   | bn 4                             | cn 4                               |

Dem im obigen Beispiele angenommenen Eurse von Hamburg auf Paris, 25½ (Schilling lub. Bco. für 3 Fr.), entspricht der Eurs 188½ (Fr. für 100 Mark lub. Bco.). Behält man nun den in diesem Beispiele angenommenen Eurs von Franksurt auf Hamburg, 146, bei, so ist die Parität von Franksurt auf Paris ebenfalls = 77%. Substituirt man a = 146, b = 188½, c = 77%, n = 116%/1162 in die eine oder andere der obigen Formeln, so erhält man die der jetzigen Hamburger Eursnotirungsweise entsprechende Paritätentabelle.

5.72. Die vierte der im Obigen abgeleiteten Formeln kann in Anwendung kommen, wenn der Ort, für welchen die Parität in Beziehung auf einen gewissen Ort berechnet werden soll, keinen Curs auf diesen Ort hat, weil hier beide Curs, zahlen auf der linken Seite des Kettensaßes stehen sollen.

So hat z. B. London keinen Eurs auf Ropenhagen; wollte man nun wissen, wie viele Psund Sterling auf 100 Reichsbaukthaler in Papier gehen, nach den Eursen von Ropenhagen auf Amsterdam (Amsterdam hat keinen Eurs auf Ropenhagen) und von London auf Amsterdam, bezeichnet man ferner den Eurs von Ropenhagen auf Amsterdam durch a, und den Eurs von London auf Amsterdam durch b,
so ift der Ansaß für die Berechnung des fraglichen Berhältnisses wie folgt:

|                 | 100 Reichsbankthaler in Papier<br>250 fl. holl.<br>1 Pfund Sterling                                              |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Resultat: 25000 | المنظلية المنطق والمنظلية المنطق المنطقة |  |

Bezeichnet a den Eurs von Kopenhagen nach Paris, und b den Eurs von London auf Paris, so ist der Ansatz zur Berechnung des fraglichen Verhältnisses wie folgt:

| ? Pfund Sterl. | 100 Reichsbankthaler in Papier |
|----------------|--------------------------------|
| 1              | 96 Schilling                   |
| ล              | 1 Frank                        |
| ь              | 1 Pfund Sterling               |

Resultat:  $\frac{9600}{ab}$  Pfund Sterling.

Ist für den Zwischenort Amsterdam a = 202, b = 12, so ist 10,31 Pfund Sterling = 100 Reichsbankthaler; hat also der Londner nach Kopenhagen 100 Reichsbankthaler in Papier zu zahlen, läßt er von Kopenhagen auf Amsterdam zu 202 trassiren und remittirt er zu 12 nach Amsterdam, so kommt ihm, abgesehen von den Spesen, die Abtragung einer Schuld von 100 Reichsbankthalern auf 10,31 Pfund Sterling zu stehen.

Ist für den Zwischenort Paris a = 36, b = 26, so ist 10,26 Pfund Sterl. = 100 Reichsbankthaler in Papier; hat also der Londner nach Kopenhagen 100 Reichsbankthaler in Papier zu zahlen, läßt er von Kopenhagen auf Paris zu 36 trassiren und remittirt er zu 26 nach Paris, so kommt ihm, abgesehen von den Spesen, die Abtragung einer Schuld von 100 Reichsbankthalern in Papier auf 10,26 Pfund Sterling zu stehen.

Für obige Curse ist also ber Weg über Paris vortheilhafter, als derjenige über Amsterdam.

Wo derartige Berechnungen ofters vorkommen, konnen also die Paritatenstabellen zur Vereinfachung der Arbitrage ebenfalls gebraucht werden.

Die Formeln, nach welchen sie berechnet werden, sind z. B. mit der Ueberschrift für London auf Ropenhagen mit Amsterdam folgende:

| he   |                                            |                                     |                                          |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Zahl | Eurs von<br>Ropenhagen<br>auf<br>Amsterdam | Eurs von<br>London auf<br>Amsterdam | 100 Reichs.<br>bankthaler in<br>Papier — |
| 1    | an 3                                       | bn s                                | cn s                                     |
| 2    | an 2                                       | bn ²                                | cn <sup>2</sup>                          |
| 3    | an 1                                       | bn 1                                | cn 1                                     |
| 4    | an °                                       | bn °                                | cn °                                     |
| 5    | an 1                                       | bn ¹                                | cn 1                                     |
| 6    | an ²                                       | bn ²                                | cn ²                                     |
| 7    | an <sup>s</sup>                            | bn <sup>3</sup>                     | cn <sup>3</sup>                          |

ober:

| بالمراجعين المراجع | عبيب والمناكبين مكارون                     | ييد حبينا فلنفض والكريف والمجروب البارا |                                           |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zahl               | Eurs von<br>Ropenhagen<br>auf<br>Amsterdam | Eurs von<br>London auf<br>Amsterdam     | 100 Reichs.<br>bankthaler in<br>Papier == |
| 1                  | an <sup>3</sup>                            | bn <sup>3</sup>                         | cn 3                                      |
| 2                  | an <sup>2</sup>                            | bn ²                                    | cn <sup>2</sup>                           |
| 3                  | an 1                                       | bn ¹                                    | cn 1                                      |
| 4                  | ań o                                       | bn °                                    | cn o                                      |
| 5                  | an 1                                       | bn 1                                    | cn 1                                      |
| 6                  | an 2                                       | bn <sup>2</sup>                         | cn 2                                      |
| 7                  | an s                                       | bn s                                    | cn <sup>3</sup>                           |

5. 73. Paritatentaseln obiger Art sind zuerst erschienen in dem Werke: Le banquier suisse, on nouveau système de parités. Par Ph. Herrmann. (A Bâle chez l'auteur 1796.) Eine, nichts weniger als wissenschaftliche, Ableitung der Formeln, nach welchen diese Tabellen berechnet sind, hat G. R. Chelius in der Abhandlung: Theoretisch practische Anleitung zur Verfertigung zweier neuen Arten von Arbitragetabellen, durch deren eine das verlangte Resultat sehr geschwind, und durch die andere ganz ohne Rechnen erhalten wird, (Franksurt a. M. 1818) bekannt gemacht.

Mechanische Arbitragetaseln, b. h. solche, wobei gar keine Berechnung in Ammendung kommt, sind im Jahr 1817 in Paris erschienen, unter dem Titel: Arbitrages mécaniques, ou collection de tablettes, au moyen desquelles on peut résoudre sans calcul les arbitrages usuels. Par J. R. Argand. Première livraison. Arbitrages de la France, avec dix places étrangères.

Der Herausgeber dieser Taseln hat die Formeln, nach welchen sie construirt sub, nicht mitgetheilt; er bemerkt mur, daß die Verfertigung seiner Taseln sehr beschwerlich sei.

Da nun einestheils die Verfertigung solcher Tafeln allerdings mit Schwierigs keiten verbunden ist, und anderntheils bei dem Gebrauche derselben das Resultat wicht immer auf einen Eurs, sondern oft zwischen zwei Curse fällt, so schlägt Chelius statt der Argand'schen ähnliche Schiebertabellen von folgender Art vor, die

nicht nur viel leichter zu verfertigen sind, sondern auch nie ein Zwischenresultat liefern. Er sagt im S. 92 ber im Obigen erwähnten Abhandlung:

"Will man solche Paritätentafeln erhalten, welche burch bloßes Auf" und Ricberschieben eines beweglichen Theils der Tabelle das verlangte Resultat geben, so können dieselben auf die nachfolgende Art gesertigt werden. Statt der Deffnung, durch welches bei den Argand'schen Taseln allemal das Resultat gesehen wird, erachte ich für viel zweckmäßiger, einen bloßen Zeiger, welcher in die Querlinie der Paricurse zu stehen kommt, und der allemal auf das gesuchte Resultat hindeutet."

Es soll bemnach eine Paritätentabelle gefertigt werben, welche bazu bient: Durchs Multspliciren eines Gliedes ihrer ersten Columne mit einem Gliede ihrer zweiten Columne jedesmal ein solches Product zu erhalten, welches ein Glied ihrer dritten Columne ist.

Bu bem Ende hat man folgende Progressionen zusammenzustellen :

Durch diese Stellung geben jede zwei gegenüberstehenden Glieder der ersten und zweiten Columne das Product abn ° = cn ° = c.

Jest wird die mittlere Columne, in beren Mitte sich neben der Zeiger befindet, um ein Glied herunter geschoben, so daß die Tabelle nun folgendermaßen aussieht:

| an 2 |                 |
|------|-----------------|
| an 1 | bn <sup>2</sup> |
| an ° | bn 1 cn o       |
| an 1 | bn ° 🕽 cn ¹     |
| an 2 | bn 1            |
|      | bn 3            |

Man denke sich nämlich, die mittlere Columne sei beweglich, die beiden außern Columnen hingegen seien unbeweglich. Durch diese Stellung geben jede zwei einander gegenüberstehenden Glieder der ersten und zweiten Columne das Product abn' = cn'.

Run wird die mittlere Columne und mit derselben folglich anch der Zeiger wieder um ein Glied weiter herunter geschoben, so daß die Labelle jest so aussieht:

Durch diese Stellung geben jede zwei einander gegenüberstehenden Glieder der ersten und zweiten Columne das Product abn 2 = cn 2.

Jett wird die mittlere Columne mit ihrem Zeiger auch hinaufgeschoben, so daß die Tabelle nunmehr also aussieht:

Durch diese Stellung geben jede zwei einander gegenüberstehenden Glieder der erften und zweiten Columne das Product abn 1 = cn 1.

Run wird die mittlere Columne mit ihrem Zeiger auch bergestalt hinaufgeschoben, daß die Tabelle endlich also aussieht:

Durch diese Stellung geben jede zwei einander gegenüberstehenden Glieder ber ersten und zweiten Columne das Product  $abn^2 = cn^2$ .

Runmehr ist die Schieberparitätentabelle fertig, und ihre gewöhnliche Gestalt ift diese:

| an <sup>2</sup> | bn ³            | cn ·   |
|-----------------|-----------------|--------|
| an ·            | bn 1            | cm     |
| an •            | bn • 💢          | - cn • |
| an 1            | bn 1            | cn 1   |
| an <sup>2</sup> | bn <sup>2</sup> | en ²   |

In der Verfertigungsart dieser Tabelle liegt auch zugleich der Beweis derselben. Giebt man den in der Paritätentabelle S. 71 enthaltenen Cursen diejenigen Stellungen, welche der obigen Formel entsprechen, so erhält man folgende Schiebers paritätentabelle;

| Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Hamburg | Eurs von<br>Hamburg auf<br>Paris | Eurs von<br>Frankfukt auf<br>Paris |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1451/2                               | 2519/32                          | 775/16                             |
| 1455/0                               | 25%16                            | 77 <sup>3</sup> /8                 |
| 1453/4                               | 25°/16                           | 777/16                             |
| 145 <sup>7</sup> /s                  | 2517/32                          | 771/2                              |
| 146                                  | 251/2                            | 77%/16                             |
| 146¹/s                               | 2515/32                          | 77 <sup>5</sup> /s ·               |
| 1461/4                               | 2515/32                          | 7711/16                            |
| 146 <sup>3</sup> /s                  | 257/16                           | 773/4                              |
| 1461/2                               | 2513/32                          | 7713/16                            |
| Unbewegliche<br>Columne.             | Bewegliche<br>Columne.           | Unbewegliche<br>Columne.           |

Eine solche Tabelle wird auf ihren beiden mittlern Linien hin durchschnitten, so daß sie alsdann der Länge nach in drei besondere Stücke zerlegt ift. Jedes dieser drei Stücke wird dann auf eine von Pappendeckel oder Holz gefertigte Tasel besestigt, deren mittlerer Theil ihrer Länge nach aufe und niedergeschoben werden kann. Dieser bewegliche Theil der Tasel muß daher auf seiner Oberstäche genau so breit seyn, als das mittlere Stück der zerschnittenen Tabelle, welches auf ihn ausgeleimt werden soll. Alle drei Stücke der zerschnittenen Tabelle müssen aber dergestalt ausgeleimt werden, daß jedes wieder eben so neben das andere kommt, als wäre die Tabelle ganz geblieben. Es muß nämlich jest, und zwar sowohl der Länge als der Breite nach, gerade so wieder Linie auf Linie passen, wie vorher. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß der bewegliche Theil der Tasel eine solche Borrichtung noch haben muß, daß man ihn zum Auf und Niederschieben auch gehörig ansassen kann.

Gesetzt nun, es ware die Frage:

- 1) Welcher Eurs von Frankfurt auf Paris ergiebt sich daraus, wenn der Eurs von Frankfurt auf Hamburg 1461/10, und der Eurs von Hamburg auf Paris 257/10 ist ?
- 2) Wenn der Eurs von Franksurt auf Hamburg 1461/4, und der Eurs von Hamburg auf Paris 251/2 ist, welcher Eurs von Frankfurt auf Paris ergiebt sich alsdann daraus ?

Die Antwort auf diese zwei Fragen erhalt man vermittelst der Schiebertabelle beziehlich also:

- 1) Man schiebt ben gegebenen Curs 25%, welcher zur zweiten Columne gehört, hinauf neben den gegebenen Curs 146% in der ersten Columne (und zwar so, daß die beiden Querlinien, zwischen welchen diese beiden Curse stehen, gegenseitig gehörig zusammenstoßen). Der Zeiger weist alsdann auf den gesuchten Curs der dritten Columne hin; dieser Curs ist daher 77%.
- 2) Man schiebt den gegebenen Curs  $25^{1/2}$ , welcher sich in der zweiten Columne besindet, herunter neben den gegebenen Curs  $146^{1/2}$ . Der Zeiger deutet nun auf denjenigen Curs in der dritten Columne hin, welchen man wissen wollte. Dieser Curs ist folglich  $77^{11/16}$ .

Folgende Tafeln werden dieses noch anschaulicher machen. Durch die erste dere selben wird nämlich die Schiebertabelle so vorgestellt, wie sie bei der Beantwortung der ersten Frage aussieht; die zweite hat dieselbe Beziehung auf die zweite Frage.

|                       | Eurs von<br>Hamburg auf<br>Paris |                        | Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Hamburg |          | Eurs von<br>Frankfurt auf<br>Paris |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Eurs von              | 2519/32                          | Eurs von               | 1451/2                               | Eurs von | 775/16                             |
| Frankfurt auf Damburg | 25°/17                           | Frankfurt auf<br>Paris | 1455/8                               | Haris    | 773/8                              |
| 1451/2                | 25%16                            | 775/16                 | 1453/4                               | 2519/32  | 777/16                             |
| 1455/1                | 2517/32                          | 773/8                  | 1457/8                               | 259/16   | 771/2                              |
| 1453/4                | 251/2                            | 777/16                 | 146                                  | 25%/16   | 77%16                              |
| 1457/s                | 2515/32                          | 771/2                  | 1461/8                               | 2517/32  | 775/8                              |
| 146                   | 2515/32                          | 77°/16                 | 1461/4                               | 251/2    | 7711/16                            |
| 1461/8                | 257/16                           | 77 <sup>5</sup> /8     | 1463/8                               | 2515/32  | 773/4                              |
| 1461/4                | 2513/32                          | 7711/16                | 1461/2                               | 2515/32  | . 7713/16                          |
| 1463/6                |                                  | 773/4.                 | ·                                    | 257/16   |                                    |
| 1461/2                |                                  | 7713/16                |                                      | 2513/32  |                                    |

Soll eine Schieberparitätentabelle gefertigt werden, welche dazu bient: burch & Dividiren eines Gliedes ihrer ersten Columne durch ein Glied ihrer zweiten Columne jedesmal einen solchen Quotienten zu erhalten, welcher ein Glied ihrer dritten Columne ist, so mussen die geometrischen Progressionen folgenderweise neben einander gestellt werden:

| an 2            | $\overline{\mathbf{b}}\overline{\mathbf{n}}^{2}$ |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| an 1            | $\overline{\mathbf{b}}$                          |
| an °            | bn o cn o                                        |
| an 1            | bn <sup>1</sup>                                  |
| an <sup>2</sup> | hn <sup>2</sup>                                  |

Durch diese Stellung geben sede zwei einander gegenüberstehenden Glieber der ersten und zweiten Columne den Quotienten:  $\frac{an^o}{nb^o} = cn^o$ .

Jest wird die mittlere Columne, in deren Mitte sich neben der Zeiger besindet, um ein Glied heruntergeschoben, so daß die Tabelle aussseht wie folgt:

Durch diese Stellung geben jede zwei einander gegenüberstehenden Glieder der ersten und zweiten Columne den Quotienten  $\frac{an^3}{bn^0} = \frac{a}{b} n^3 = cn^3$ .

Fährt man nun hier mit dem Schieber der mittlern Columne in der Weise fort, wie im Obigen verfahren worden, so erhält man nach und nach folgende Schiebers paritätentabelle:

In der Verfertigungsart dieser Tabelle-liegt ebenfalls zugleich der Beweis derselben.

Um die Formel für die Schieberparitätentabelle für den Fall zu erhalten, wenn beide Eurse auf der linken Seite des Rettensatzes stehen, hat man die dritte Columne der Formel für den entgegengesetzen Fall, in welchem beide Curse auf der rechten Seite stehen, nur in umgekehrter Folge aufzustellen; die Formel ist also diese:

Sehr zweckmäßige Arbitragetabellen lassen sich auch vermittelst ber Logarithmen ber Eurszahlen construiren; weil die Verfertigungsart berselben aber auch auf

Baarencalculationen angewendet wird, so folgt, zur Vermeidung von Wieders holungen, die Darstellung der sogenannten logarithmischen Arbitrages tabellen im Abschnitt von der Waarenrechnung.

5. 74. Sind die Wechseloperationen, für welche arbitrirt wird, ungleichartig, (5. 65), so sind auch die den verschiedenartigen Wechseloperationen entsprechenden Spesenansätze nicht einander gleich, und es mussen solglich in diesem Falle die Spesenansätze jedem Kettensatz der Arbitrage einverleibt werden. Bei der Arbitrage mit gleichartigen Wechseloperationen hingegen kann man zur Vereinsachung der Berechnung die Spesen vorerst weglassen, wonach solche bei dem kleinsten und größten Resultate der Arbitrage in Rechnung gebracht werden.

Als Beispiel einer mit Berucksichtigung ber Spesen zu berechnenden Arbitrage biene folgende Aufgabe.

Ein Wiener ist nach Amsterdam schuldig; er kann:

- 1) Amsterdamer Papier zu 136 (Thir. für 250 fl. holl.) remittiren, wobei 1 %• Courtage in Anschlag zu bringen ;
  - 2) auf sich trassiren lassen; ber Eurs auf Wien ist 36 (Stüber für 1 Thir.);
- 3) seinen Gläubiger beauftragen, auf Paris zu trassiren; Paris gilt in Amsterdam 56 Groot vlm. per 3 Fr.; und den Pariser Commissionar auf sich trassiren lassen; Wien gilt in Paris 256 Fr. per 100 fl. Conv. M., wobei ½ % für Spesen des Commissionars in Rechnung zu bringen sind;
- 4) seinem Gläubiger Franksurter Papier übermachen; Franksurt gilt in Wien 99 fl. Conv. M. per 100 fl. W. G., und in Amsterdam 36 Stüber per 1 Ithlr. Bl. G., wobei 1 %00 in Wien und in Amsterdam in Anschlag zu bringen;
- 5) einen Commissionär in Hamburg beauftragen, nach Amsterdam zu remittiren; Amsterdam gilt in Hamburg 105 fl. holl. per 120 Mark lüb. Bco; und sich auf Wien zu remboursiren; Wien gilt in Hamburg 145 fl. Conv. M. per 200 Mark lüb. Bco., wobei 1/2 % Spesen in Anschlag zu bringen.

Die Beantwortung der Frage: welcher Weg für den Wiener am vortheilhaftesten zur Tilgung seiner Amsterdamer Schuld sei, ergiebt sich aus folgender Berechnung:

| Directe             | Rimesse.              |
|---------------------|-----------------------|
| ? Thir. Conv. M.    | 250 fl. holl.         |
| 250                 | 1371/s Thir. Conv. M. |
| • 1000              | 1001 ,, ,,            |
| Resultat: 139,17    | Thir. Conv. M.        |
| Amsterda            | mer Tratte.           |
| ? Thir. Conv. M.    | 250 fl. holl.         |
| 1                   | 20 Stüber             |
| 36                  | 1 Thir. Conv. M.      |
| Refultat : 138.88 ? | Iblr. Conv. M.        |

| Ueber            | Paris.                             |
|------------------|------------------------------------|
| ? Thir. Conv. M. | 250 fl. holl.                      |
| 1                | 40 Groot vim.                      |
| 56               | 3 Fr.                              |
| 100              | 1001/2 Fr. wegen Spesen            |
| 256              | 100 fl. Conv. M.                   |
| 3                | 2 Thir. — —                        |
| Resnitat : 140,2 | 2 Thir. Conv. M.                   |
| Vermittelst Frai | akfurter Papier.                   |
| ? Thir. Conv. M. | 250 fl. holl.                      |
| 1                | 20 Stüber holl.                    |
| 36               | 1 Thir. W. S.                      |
| 2                | 3 ft. — —                          |
| 100              | 99 A. Conv. M.                     |
| 3                | 2 Thir. Conv. M.                   |
| 999              | 1000 — wegen Courtage in Amsterdam |
| 1000             | 1001 — — — Wien                    |
| Resultat: 137,77 | Thir. Conv. M.                     |
| Ueber            | Hamburg.                           |
| ? Thir. Conv. M. | 250 fl. holl.                      |
| 105              | 120 Mark Lüb. Bco.                 |
| 100              | 1001/2 Mark Lüb. Bco. wegen Spesen |
| 200              | 145 fl. Conv. M.                   |
| 3                | 2 Thir. Conv. M.                   |

Resultat: 138,78 Thir. Conv. M.

Weil der Wiener nach Amsterdam schuldig ist, so ist derjenige Weg der beste, durch welchen er das wenigste Wiener Geld für 250 fl. holl. auslegt. Es wäre dem nach am vortheilhaftesten, Franksurter Papier nach Amsterdam zu übermachen; allein in Betracht des Umstandes, daß der Wiener das Franksurter Papier gleich bezahlen muß, während er später zahlt, wenn er auf sich trassiren läßt, so ist es vortheilhafter für ihn, wenn zu 36 auf ihn trassirt wird.

S. 75. Ist die Arbitrage in Betreff eines solchen Orts anzustellen, auf welchen keine Cursnotirung Statt findet, so nimmt man eine solche Einheit der fremden Baluta an, durch welche man die wenigsten Uebergänge von einer Sorte auf die andere zu machen hat.

Ein Wiener habe z. B. nach Cabix eine Zahlung zu machen, und er finde auf ben Curszetteln von Paris, Hamburg und Amsterdam folgende Curse:

auf Wien

pon Paris 252 (Franken für 100 fl. Conv. M.)

- Hamburg 148 (fl. Conv. M. für 200 Mark lüb. Bco.)
- Amsterdam 34 (Stüber holl. für 11/2 fl. Conv. M.)

#### auf Cabix

von Paris 15 (Franken für 1'Doblon)

- Hamburg 90 (Groot vlm. für 1 Wechselbucaten),
- Amsterdam 94 (fl. holl. für 40 Wechselducaten).

Weil weber von Wien nach Cadir, noch von Cadir nach Wien ein Curs besteht, so kann im vorliegenden Falle nur über Zwischenpläte gewechselt werden. Zur Fragezahl wählt man am füglichsten den Doblon oder den Wechselducaten; um aber den Uebergang von einer Sorte auf die andere machen zu können, muß man das Berhältnis des Doblon zum Wechselducaten kennen. Da nun 1 Doblon = 32 Reales de Plata, und 1 Real de Plata = 34 Maravedis, so ist 1 Doblon = 1088 Maravedis; ferner ist 1 Wechselducat = 375 Maravedis; man hat daher, wenn man den Wechselducaten zur Fragezahl annimmt, solgende Ansätze:

#### Ueber Paris.

| ? A. Conv. M. | 1 Wechselbucaten |
|---------------|------------------|
| 1             | 875 Maravedis    |
| 1088          | 1 Doblon         |
| 1             | 15 Franken       |
| 252           | 100 fl. Conv. M. |

Resultat: 2,05 fl. Conv. M.

#### Ueber Hamburg.

| ? A. Conv. M. | 1 Wechselbucaten |
|---------------|------------------|
| 1             | 90 Groot vlm.    |
| 32            | 1 Mart Lub. Bco. |
| 200           | 148 fl. Conv. M. |

Resultat: 2,08 fl. Conv. M.

### Ueber Amsterdam.

| ? A. Conv. | . W.  | 1 Wechselducaten                |
|------------|-------|---------------------------------|
| ·          | 40    | 94 fl. holl.<br>20 Stüber holl. |
|            | 1     | 20 Stüber holl.                 |
| •          | 34    | 11/2 fl. Conv. M.               |
| 00-6-6-6   | . 0 0 | M O Camp Oth                    |

Resultat: 2,07 fl. Conv. M.

Aus diesen Berechnungen ergiebt sich, daß es für den Wiener am vortheilhaftesten ift, die Zahlung über Paris bewerkstelligen zu lassen.

5. 76. Eine, übrigens seltener vorkommende, besondere Speculationsart im Wechselhandel besteht darin, eine Summe Geldes in Wechseln über mehrere Plate circuliren zu lassen, und von dem letten Plate wieder an sich zu ziehen. So circulirt z. B. eine Rimesse sur Rechnung eines und desselben Remittenten, wenn derjenige, welcher sie erhält, die Wechselsumme für Rechnung des Remittenten wieder nach einem andern Ort remittirt, der Empfänger den Betrag wieder weiter sortschafft,

und so fort bis zu bemjenigen, welcher dem ersten Remittenten den Betrag übermacht. Man hat hierbei die Absicht, den hierzu bestimmten Geldvorschuß zu versinteresüren, in so fern man sich günstige Eurse von den Plätzen, über welche die Operation gehen soll, versprechen darf. Der damit zu hossende Gewinn wird in dessen immer sehr unsicher durch die Zeit gemacht, die darüber versließt, weil untersdessen bedeutende Eursveränderungen Statt sinden konnen; diese konnen sehr uns günstig ausfallen, und in sedem Fall steigen die Unkosten sur Provision, Courtage, Briesporto und Interessen desto höher, durch se mehrere Hande und je länger die Rimesse circulirt.

Es sei z. B. die Frage zu beantworten, ob man von Paris aus eine Summe über Cadix, Amsterdam, London und Hamburg und von da zurück nach Paris cirkuliren lassen könne, wenn die Curse wie folgt stehen, und wenn die Spesen für jeden Commissionar mit 1/2 % in Anschlag zu bringen sind.

Cadir . . gilt in Paris 15 (Franken pr. 1 Pistole von 1088 Maravedis) Amsterdam — — Cadir 100 Groot vlm. pr. 1 Wechselduc. von 375 Marav.) London . . — Amsterdam 11½ (fl. holl. pr. 1 Liv. Sterl.)

Hamburg . — — London 135/s (Mf. Bco. pr. 1 Liv. St.)

Paris . . — Samburg 188 (Franken pr. 100 Mt. Bco.)

Zur Fragezahl kann man entweder die auszulegende Summe, oder, der leichtern Berechnung wegen, die Zahl 100 annehmen, auf jene Art erhält man den Gewinn oder Berlust an der ganzen Summe, auf letztere, von jedem Hundert derselben. Nach letztere Weise ist der Ansat wie solgt

375

Wie viel Fr. erhalte ich wieder für für 15 Franken erhalte ich

100 reduciren sich auf

für 1 Wechselbucaten erhalte ich

1.

40
100 reduciren sich auf für 11½ fl. holl. erhalte ich 100 reduciren sich auf für 1 Liv. Sterl. erhalte ich 100 reduciren sich auf und für 100 Mt. Bco. erhalte ich

100 Fr. die ich auslege 3 1 Pistole pr. Cadix

1088 Maravedi

99<sup>1</sup>/2 — wegen Spesen in Cadix

1 Wechselducat

100 Groot vim. pr. Amsterdam

1 fl. holl.

99<sup>1</sup>/<sub>2</sub> — wegen Spesen in Amsterdam

1 Liv. Sterl. pr. London

991/2 — wegen Spesen baselbst

135% Mark Bco. pr. Hamburg

99½ — wegen Spesen daselbst

188 Franken

Resultat: 105,57 Fr.

Obiger Ansat kann abgekürzt werden, wenn man die Spesen zusammenzieht; ein solches Abkürzungsversahren ist zwar unrichtig, kann aber gleichwohl in Anwendung kommen, weil es hierbei auf keine große Genauigkeit ankommt. Durch die Zussammenziehung der Spesen erhält man folgenden Ansat:

| 9 <b>Fr.</b> | 100 Fr.             |
|--------------|---------------------|
| 15           | 1 Pistole           |
| 1            | 1088 Maravedi       |
| 375          | 1 Wechselbucat      |
| 1            | 100 Gr. vim.        |
| 40           | 1 fl. hou.          |
| 111/2        | 1 Liv. Sterl.       |
| 1            | 135/s Mt. lub. Bco. |
| 100          | 188 Fr.             |
| 100          | 98 "wegen Spesen    |

Resultat : 105,55 Fr.

wonach man, vorausgesett, daß die Eurse sich halten, für jedes 100 welches man weggiebt, 105,55 wieder erhält; hiervon hat man aber die Interessen des Capitals in Betreff der Zeit, welche mahrend der Operation verstossen ist, abzuziehen, um den reinen Gewinn zu erfahren.

So kann auch eine Tratte für Rechnung eines und besselben Trassanten cirkusliren, wenn der Bezogene dafür wieder auf einen Dritten trassirt, dieser wieder auf einen Bierten, und so weiter bis zu demjenigen, welcher wieder auf den ersten Abgeber trassirt. Eine solche Wechseloperation wird Wech selre it ere i genannt, wenn derjenige, welcher sich in Geldverlegenheit besindet, einen erkünstelten oder scheinbaren Credit dazu benutt, um sich vermittelst eines solchen Hins und Herstrassirens einen Geldvorschuß zu verschaffen.

### Bechselcommissionerechnung.

- 5. 77. Das Wechselcommissionsgeschäft, welches die Veranlassung zur Wechsselcommissionsrechnung giebt, besteht überhaupt darin, für Rechnung eines Andern Wechsel entweder
  - 1) einzukaufen, ober
  - 2) zu verfaufen, ober
  - 3) gleichzeitig einzukaufen und zu verkaufen.

Dabei können nun verschiedene Bedingungen von Seiten des Auftraggebers ges macht werden. Die Eurse werden dem Auftragbesorger in der Weise vorgeschrieben, daß der Einkauf zu keinem größern, und der Berkauf zu keinem kleinern Eurse, als dem vorgeschriebenen, Statt sinden solle. Solche vorgeschriebene Eurse neunt man limittirte Eurse. Run können sich aber bei dem Eintressen des Auftrags oder der Ordre die Eurse geändert haben (denn der Committent giebt sie in der Regel so, wie sie nach dem neuesten Eurszettel des Orts, an welchem der Commissionar sich besindet, gestanden haben) und die Wechselcommissionsrechnung hat es daher mit der Untersuchung zu thun, ob und wie der Commissionar den Auftrag vollziehen müsse, went die wirklichen Eurse von den vom Committenten vorgeschriebenen abweichen.

Erfter und zweiter Fall.

Bergleicht man verschiedene Eurszettel eines und deffelben Orts, so läßt sich ans den Differenzen der gleichartigen, d. h. zu einer und derselben Devise (Wechsel)

gehörigen Eurse nicht immer unmittelbar wahrnehmen, für welche Papiere sie sich am meisten zum Vortheil, ober am wenigsten zum Nachtheil geandert haben.

Aus folgenden verschiedenen Cursen bes Curszettels von Frankfurt a. M.

auf Amsterdam 1387/s und 1385/s,

```
Augeburg 1001/s ,, 1001/4,
                               99^{5/8} , 99^{1/2}
                   Leipzig
                             100^{1}/s , 100
                   Wien
                   Samburg 1461/s ,, 146,
                   London
                              147
                                     ,, 148,
                               795/8 ,, 793/4,
                   Paris
ergiebt sich, daß
                   Amsterdamer Curs gefallen ist um 1/4,
                   Leipziger
                                "
                                             " " 1/8,
                   Wiener
                                 İT
                   Hamburger
ferner daß
               ber Augsburger Curs gestiegen ist um 1/8,
                   Londner
                                        n \cdot n \cdot n \cdot 1
```

Pariser

Aus solchen Zusammenstellungen kann nicht immer unmittelbar erkannt werden, welcher Eurs am meisten gestiegen oder gefallen ist, weil die Zahlen, auf welche sich die Differenzen beziehen, verschieden sind, und man muß, um die Eurse mit einander vergleichen zu können, entweder die Differenzen für eine und dieselbe angenommene Eurszahl, z. B. 100, oder die Zahlen für eine und dieselbe Differenz, z. B. 1, berechnen. Z. B. dem Amsterdamer Eurs 138% entspricht die Differenz 1/4, oder der Zahl 5551/2 entspricht die Differenz 1, nach dem Ansatz

11 1/8.

Der Differenz 1/4 entspricht die Zahl 1387/8; welcher Zahl entspricht die Differenz 1? Oder

Reducirt man eben so die übrigen Curszahlen auf die Differenz 1, so erhält man folgende Zusammenstellung:

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß das Wiener Papier am meisten gefallen und das Londner am meisten gestiegen ist.

Berechnet man die der Zahl 100 entsprechende Differenzen, so erhält man folgende Zusammenstellung:

### Gestiegene Curfe.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich ebenfalls, daß das Wiener Papier am meisten gefallen, und das Londner Papier am meisten gestiegen ist.

Die obigen Berechnungen werden im folgenden Falle angewendet. Ein Commissionar soll den Betrag einer gewissen Summe Geldes seines Orts auf einen von etlichen benannten auswärtigen Pläten zu bestimmten Cursen trassiren (also vertausen) oder auch, umgekehrt, remittiren (also einkausen), und wenn die Curse sich geandert haben, so soll er denjenigen Ort wählen, dessen Curs am vortheilbastesten, oder am wenigsten nachtheilig ist. Hierbei entsteht nun die Frage, welchen Ort der Commissionar wählen müsse, wenn sich die Curse wirklich geandert haben.

### Beispiel.

Ein Wiener erhalt ben Auftrag, auf einen ber folgenden Plate zu beigesetzten Eursen zu remittiren.

Amsterdam zu 1361/2 (Thir. Conv. Ct. per 250 fl. holl.),

Hamburg zu 145% (Thir. Conv. Ct. per 300 Mt. Bco),

Loudon zu 93/s (fl. Conv. Ct. per 1 Liv. St.).

Bei dem Eintreffen der Ordre stehen die Curse wie folgt:

Amsterdam 137, Hamburg 146, London 92/s.

hier haben sich alle Eurse zum Nachtheil geändert; und es muß nun untersucht werden, welcher Eurs am wenigsten nachtheilig ist. Dies ergiebt sich nach ber Procentrechnung aus folgender Zusammenstellung:

Da bei Hamburg bie kleinste Differenz ist, so ist ber Curs auf Hamburg am

wenigsten in Beziehung auf die gegebenen Curse gestiegen; was übrigens im vorliegenden Falle auch ohne Berechnung mahrgenommen werden kann.

Hätte der Commissionar den Auftrag erhalten', auf den einen oder andern der genannten Plate zu trassiren, d. h. Wechsel auszustellen und zu verkaufen, so hätten sich die Curse gebessert, und zwar London am meisten.

S. 78. Im Borhergehenden wurde angenommen, der Commissionar erhalte den Auftrag' auf irgend einen Ort, von mehreren gegebenen zu remittiren oder zu trassen. Wir nehmen jetzt an, ein Commissionar erhalte den Auftrag, mehrere, auf verschiedene Pläte ausgestellte Wechsel zu bestimmten Cursen zu verhandeln; bei dem Eintressen der Ordre seien aber die Eurse einiger Papiere zu des Austragsgebers Nachtheil gewichen, und man habe deshalb die Frage zu beantworten, zu welchen Cursen die übrigen Papiere verkauft werden müßten, damit der Austrag dennoch nach Vorschrift des Committenten in Betress der Einnahme der zu verhans delnden Wechsel ausgeführt werden könnte.

Ein Pariser erhält z. B. 600000 Rees per Lissabon, und 10000 Mark Banco per Hamburg, mit dem Auftrag, das Lissaboner Papier zu' 600, und das Hamsburger Papier zu 188 zu verhandeln, wobei zu bemerken, daß Paris die seste Zahl 3 Franken sür ± 600 Rees auf Lissabon, und ± 188 Franken sür die seste Zahl 100 Mark Bco. auf Hamburg giebt. Bei dem Eintressen der Ordre ist der Eurs auf Lissabon 604 (also nachtheilig zum Verkauf), und es fragt sich nun, zu welchem Eurs das Hamburger Papier begeben werden müsse.

Die Einnahme nach den limittirten Cursen ergiebt sich aus den Ausaben:

| Liffab  | Lissabon.          |        | jurg.                |  |
|---------|--------------------|--------|----------------------|--|
| ? Fr.   | 600000 Rees        | .? Fr. | 10000 Mark           |  |
| 600     | 3 Fr.              | 100    | 188 Fr.              |  |
| Resulta | Resultat: 3000 Fr. |        | Resultate: 18800 Fr. |  |

Die Gesammteinnahme wurde hiernach 21800 Franken betragen. Wenn aber das Lissaboner Papier zu 604 begeben wird, so beträgt die Einnahme sur dasselbe so viel als aus dem Ansatz folgt:

| ? Fr. ].  | 600000  | Nees |
|-----------|---------|------|
| 604       | 3       | Fr.  |
| Resultat: | 2980,13 | Fr.  |

Da nun die Gesammteinnahme nach den simittirten Eursen 21800 Fr. beträgt, so muß für das Hamburger Papier um so viel mehr eingenommen werden, als an der Einnahme des Lissaboner Papiers nach dem wirklichen Curs sehlt; mithin muß das Hamburger verkauft werden sur 21800 Fr. weniger 2980,13 Fr., d. i. für 18819,87 Fr.

Da nun 10000 Mark Bco., für 18819,87 Fr. verkauft werden müßten, so müßte man für 100 Mark Bco., als seste Zahl auf Hamburg, so viel einnehmen, als aus dem Ansatz folgt:

? Fr. | 100 Mart 10000 | 18819,87 Fr. '

Resultat: 188 Fr. 20 C.

In Beziehung auf die Beträge der zu verhandelnden Wechsel bilden demnach die Eurse

604 per Lissabon, 188 " Hamburg,

und die Eurse

604 per Lissabon, 188,2 per Hamburg,

eine Paritat, in so fern nämlich, als es in Betreff der Gesammteinnahme einerlei ift, ob

600000 Rees zu 600, und 10000 Mark Bco. zu 188, oder 600000 Rees zu 604, und 10000 Mark Bco. zu 188,2,

begeben werben.

Werden mehr als zwei, auf verschiedene Plate ausgestellte Wechsel zur commissionsweisen Begebung übermacht, so wird, wenn einige Curse gewichen sind, und die Parität in Betreff der Curse der übrigen Papiere zu bestimmen ist, auf dieselbe Art gerechnet.

Gollen z. B.

60000 Rees per Lissabon zu 600 10000 Mark Bco. per Hamburg zu 188,

400 Livre Sterl. per London ju 25 (Fr. für 1 Livre Sterl.)

begeben werden, und steht bei dem Eintressen der Ordre Lissabon 604 und Hamburg 187,75, so haben sich die Curse dieser Papiere in Beziehung auf die limitirten versschlechtert, und es müßte bei der Begebung des Londner Papiers um so viel mehr eingenommen werden, als an der Einnahme der andern Papiere nach den wirklichen Eursen und in Beziehung auf die Gesammteinnahme nach den limitirten Cursen sehlt, und es wird der entsprechende Curs eben so wie im vorhergehenden Falle berechnet.

5.79. Der im S. 78 allgemein aufgestellte Fall kann auch auf folgende Art. dargestellt werden: Ein Commissionar erhält mehrere, auf verschiedene Plate aus gestellte Wechsel zur Begebung nach limitirten Cursen; die Curse einiger Papiere baben sich aber zum Nachtheil, und die Curse der übrigen Papiere zum Vortheil des Austraggebers geandert, und es fragt sich, ob der Austrag vollzogen werden könne.

Die Ausschlung einer solchen Aufgabe unterscheidet sich indessen nicht von ders jewigen der vorhergehenden. Sind z. B. zwei auf verschiedene Plate ausgestellte Wechsel zur commissionsweisen Begebung übermacht worden, und hat sich der Eurs des einen Papiers zum Bortheil, nud derjenige des andern Papiers zum Nachtheil geändert, so sieht man den einen der beiden Eurse als unbekannt an, und berechnet

wie vorher, wie dieser Eurs seyn mußte, damit der Auftrag nach dem Willen des Auftraggebers vollzogen werden könnte.

In wie fern bann der durch Rechnen erhaltene Curs mit dem wirklichen Curs, den man als unbekannt angesehen, übereinstimmt oder nicht; in so fern kann auch der Auftrag ohne des Auftraggebers Nachtheil vollzogen werden oder nicht.

S. 80. Ein Commissionar soll eine gewisse Summe zu einem bestimmten Surs nach einem auswärtigen Platz remittiren, und bagegen den Betrag seiner Auslage zu einem ebenfalls bestimmten Gurs auf einen andern auswärtigen Platz trassiren. Der Gurs auf den einen dieser beiden Platze hat sich aber zum Nachtheil des Committenten geändert. Es fragt sich nun, zu welchem Gurs auf den andern Platz gewechselt werden musse, damit der Auftrag ohne Nachtheil für den Committenten ausgeführt werden könne.

#### Specielle Beispiele.

1) Ein Wiener erhält den Auftrag, eine gewisse Summe nach Hamburg zu 148 (Thir. Conv. M. für die feste Zahl 300 Mark Bco.) zu remittiren, und dagegen auf ein benanntes Haus in Paris zu 116 (fl. Conv. M. für die feste Zahl 300 Franken) zu trassiren. Bei dem Eintressen der Ordre steht Hamburg auf 147; wie muß daher der Curs auf Paris genommen werden?

Da sich der Eurs auf Hamburg verschlechtert hat, so muß in demselben Berhältniß der Eurs auf Paris, d. h. derjenige zum Berkaufen, höher genommen werden; wie sich daher der limitirte Eurs auf Hamburg zum wirklichen Eurs verhält, so muß sich Der limitirte Eurs auf Paris zum gesuchten Eurs verhalten, und man hat die Proportion

$$146:147=116:x$$

wonach x = 11658/73.

Bon der Richtigkeit obigen Resultats kann man sich auf solgende Art überzeugen: Soll z. B. der Commissionär 1000 Mark Bco. per Hamburg zu 146 kaufen, so ergiebt sich seine Auslage aus dem Ansat:

Trassirt der Commissionär so viele Franken auf Paris, daß er durch den Berkauf der Tratte zum Curs 116 so viel einnimmt, als er für das Hamburger Papier ans, gelegt hat, also 730 fl., so ergiebt sich der Betrag der Tratte aus dem Ansah:

Wird hingegen zu den Cursen 147 und 11658/73 beziehlich remittirt und trassirt, so kostet dem Auftraggeber das Hamburger Papier eben so viele Franken per Paris, als zu den limitirten Cursen, wie aus dem Ansah hervorgeht:

| ? Fr.    | 1000 Mart Bco.               |
|----------|------------------------------|
| 300      | 1000 Mark Bco.<br>147 Rthlr. |
| 2        | 3 તિ.                        |
| 11658/73 | 300 Fr.                      |

Resultat: 1887 Fr. 93 C.

2) Ein Hamburger erhält den Auftrag, nach Amsterdam zu 35 (fl. holl. für die feste Zahl 40 Mark Bco.) zu remittiren, und auf London zu 13½ (Mark Bco. für die feste Zahl 1 Livre Sterl.) zu trassiren; bei dem Eintressen der Ordre steht Amsterdam 34½; es fragt sich, zu welchem Eurs trassirt werden musse.

Der wirkliche Amsterdamer Curs ist schlechter als der limitirte, weil Hamburg die feste Zahl hat; in dem Berhältniß, in welchem der Amsterdamer Curs zu niedrig steht, muß also der Curs zum Trassiren oder der Londner Curs höher stehen; daher der Ansat:

Dem wirklichen Curs 341/2 entspricht ber limitirte 35; welcher Curs entspricht dem limitirten 131/1? Oder

Man kann sich von der Richtigkeit obigen Resultats überzeugen, wenn man nach den limitirten Cursen, so wie nach dem wirklichen und nach dem berechneten Curs ausrechnet, wie hoch dem Auftraggeber irgend eine Summe fl. holl. per Amsterdam, 3. B. 400, in Livre Sterl. per London zu stehen kommt.

Die Ansate, welche die gleichen Resultate liefern, find wie folgt:

| Bu den limitirten Curfen |               | Bu dem wirklichen und berechneten Curs |               |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| ? Liv. Sterl.            |               | ? Liv. Sterl.                          | 100 fl. holl. |
| 35                       | 40 Mart Bco.  |                                        | 40 Mart Bco.  |
| 131/8                    | 1 Liv. Sterl. | 135/16                                 | 1 Liv. Sterl. |
| Webstert . 97 Rin Sterl  |               | Matritan Q                             | Qin Beart     |

Resultat: 8,7 Liv. Sterl. Resultat: 8,7 Liv. Sterl.

S. 81. Die dem dritten Fall entsprechende allgemeine Aufgabe im S. 80 kann anch auf folgende Art gegeben werden: Ein Commissionar soll eine gewisse Summe zu einem bestimmten Gurs nach einem auswärtigen Plat remittiren, und dagegen den Betrag seiner Auslage zu einem ebenfalls bestimmten Eurs auf einen andern auswärtigen Plat trassiren. Die Curse auf beide Plate haben sich aber bei dem Eintressen der Ordre geändert, und zwar der eine zum Bortheil, und der andere zum Rachtheil des Auftraggebers; es fragt sich daher, ob der Auftrag vollzogen werden könne.

Die Aufgabe kann auf zweierlei Art aufgelost werden; nämlich

1) indem man annimmt, daß nur einer von beiden Eursen, entweder der zur Rimesse, oder der zur Tratte sich geändert habe, und berechnet, wie der andere Eurs stehen müßte, damit der Austrag ohne Nachtheil für den Committenten volls gogen werden könnte. In wie sern dann der durch Rechnen erhaltene Eurs mit dems jenigen der beiden veränderten Eurse, welchen man als unbekannt angenommen

hatte, übereinstimmt ober nicht; in so fern kann auch der Auftrag ohne Rachtheil für den Committenten vollzogen werden oder nicht. Die Berechnung ist daher eben so wie in den beiden Aufgaben des §. 80.

- 2) Bermittelft ber Curebifferengen.
- 3) Durch Vergleichung ber Endresultate der Wechseloperation in Beziehung auf eine angenommene Einheit der zu remittirenden Summen, indem man die Berechnung vermittelst der limitirten und vermittelst der wirklichen Curse anstellt.

Die Berechnung vermittelst der Differenzen beruht auf folgendem Sat: Wenn mit einer kleinern Summe eben so viel gewonnen oder verloren wird, als mit einer größern Summe gewonnen oder verloren wird, dann übersteigt der Gewinn oder Berlust bei der kleinern Summe den Gewinn oder Berlust bei der größern.

### Beispiele.

1) Ein Frankfurter erhält den Auftrag, zu 100<sup>1</sup>/4 nach Wien zu remittiren, und seine Auslage zu 145 auf Hamburg zu entnehmen. Bei dem Eintressen der Ordre steht Wien auf 100<sup>1</sup>/4 und Hamburg auf 144<sup>7</sup>/8; es fragt sich, ob der Auftrag nach den wirklichen Eursen vollzogen werden könne.

| Der limitirte Curs zum Einkaufen    | ı ist | • | • • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 1001/4 |
|-------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| "wirkliche """""                    | "     | • | • • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 1001/8 |
| mithin hat sich der Curs gebessert  | um    | • |     | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 1/8    |
| Der limitirte Curd jum Berfaufen    | i ist | • | • • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 145    |
| " wirkliche " " "                   | "     | • |     | • | . • | • | • | • | • | • | • | • | 1447/2 |
| mithin hat sich der Curs verschlech |       |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   | _      |

Hier sind die Eursdifferenzen einander gleich; da aber bei 100½ eben so viel gewonnen, als bei 144½ verloren wird, so übersteigt der Gewinn an dem einen Eurs den Verlust am andern, und mithin kann der Auftrag vollzogen werden.

Weitläufiger ist die Berechnung, wenn man nach der S. 81 Nr. 3 angedeusteten Weise verfährt. Soll, den limitirten Cursen zusolge, zu 100½ nach Wien remittirt, und zu 145 auf Hamburg trassirt werden, so ergiebt sich in Beziehung auf irgend eine angenommene Anzahl Athlr. Conv. M. per Wien, z. B. 100, aus folgendem Ansah, wie viele Mark Banco der Commissionär trassiren muß, um sich für seine Auslage bezahlt zu machen:

| ? Mart Bco. | 100 Thir. Conv. M. 100 <sup>1</sup> /* W. G. 300 Wark Bco. |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 145         | 300 Mart Bco.                                              |

Resultat: 207,41 Mart Bco.

Rach den wirklichen Eursen beträgt die zu trassirende Summe 207,07 Mark Bco., wie aus dem Ansatz folgt:

| ? Mart Bco. 1   | 100 Thir. Conv. M.                     |
|-----------------|----------------------------------------|
| 100             | 100 Thir. Conv. M.<br>100½ Thir. W. G. |
| 1447/8          | 300 Mark Bco.                          |
| Resultat: 207.0 | 7 Mart Bco.                            |

Da letteres Resultat größer als das vorige ist, so kann der Auftrag vollzogen werden, und es kommen dem Auftraggeber 100 Thir. per Wien um 0,34 Mark Bco. wohlseiler als nach den limitirten Cursen zu stehen.

2) Ein Wiener erhalt den Auftrag, nach Paris zu 116½ (fl. Conv. M. für die feste Zahl 300 Franken) zu remittiren, und auf Neapel zu 59½ (Grani für die feste Zahl 1 fl. Conv. M.) zu trassiren. Bei dem Eintressen der Ordre steht Paris 116, und Reapel 595/s; es fragt sich, ob der Austrag vollzogen werden könne.

Der Eurs zum Einkaufen hat sich gebessert, und der zum Berkaufen hat sich verschlechtert, weil Wien die feste Zahl auf Neapel hat.

| Der limitirte Curs zum Ginkausen ist       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1161/2                                 |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------|
| "wirkliche """""""""                       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 116                                    |
| der Eurs hat sich also gebessert um .      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |                                        |
| Der wirkliche Curs zum Berkaufen ist       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 59 <sup>5</sup> /s                     |
| " limitirte " " " "                        | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>5</b> 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| mithin hat fich ber Curs verschlechtert ut | m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/6                                    |

Führt man zur bequemern Bergleichung ber Cursbifferenzen solche auf eine und dieselbe Zahl, z. B. 100, zurud, so ergiebt sich, wenn man von den wirklichen Cursen ausgeht, der Gewinn und Berlust aus den Ansahen:

| Gewinn.         | Verlust.           |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|
| ?   100         | \$                 | 100    |  |  |  |  |  |
| 116 1/2         | 59 <sup>5</sup> /s | 1/8    |  |  |  |  |  |
| Resultat : 0,43 | Resulta            | t: 0,2 |  |  |  |  |  |

Da nun der Gewinn größer ist als der Berlust, so kann der Auftrag vollzogen werden.

Man gelangt zu demselben Resultat, wenn man berechnet, wie viele Duc. di Regno für irgend eine Anzahl Franken per Paris, z. B. 100, nach den limitirten und mach den wirklichen Eursen trassirt werden mussen, wie aus folgenden Ansätzen zu ersehen:

| Limitirte Curse. |                                       | Wirkliche Curse. |                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ? Duc d. R.      | 100 Fr.                               | ? Duc. b. R.     | 100 Fr.                                           |  |  |  |  |  |
| <b>300</b>       | 116½ ft.                              | 300              | 116 fL                                            |  |  |  |  |  |
| 4                | 59 <sup>1</sup> /2 Gr.                | , <b>1</b>       | 59 <sup>5</sup> /8 Gr.                            |  |  |  |  |  |
| 100              | 100 Fr. 116½ fl. 59½ Gr. 1 Duc. d. R. | 100              | 116 fl.<br>59 <sup>5</sup> /s Gr.<br>1 Duc. d. R. |  |  |  |  |  |
| 99-6-14-4 - 99   | 1 2000 > 00                           | 00-6-6-4-4 02    | OF The A CO                                       |  |  |  |  |  |

Resultat: 23,1 Duc. d. R. Resultat: 23,05 Duc. d. R. Historian Resultat: 23,05 Duc. d. R.

Hierand ergiebt sich also ebenfalls, daß der Austrag vollzogen werden kann, und war noch vortheilhafter für den Austraggeber, als nach den limitirten Cursen.

9. 82. Der Auftrag zum gleichzeitigen Remittiren und Trassiren kann auch in Betreff der Eursbestimmung mit der Weisung gegeben werden, so zu wechseln, daß sadurch ein bestimmter Surs zwischen den gegebenen Platen herausstelle. Hierbei fragt es sich nun, wie der Surs auf dem einen Plat stehen muffe, wenn man bei der Berechnung von dem Tagescurs auf deh andern Plat ausgeht.

Ein Pariser soll z. B. eine gewisse Summe nach London remittiren, und seine Auslage auf Hamburg entnehmen, und zwar so, daß sich dadurch der Eurs von Hamburg auf London auf  $13^{1/2}$  herausstelle. Zu welchem Eurs muß auf Hamburg trassirt werden, wenn London 25 gilt.

Paris giebt mehr ober weniger als 25 Fr. für 1 Liv. Sterl. auf London, und mehr ober weniger als 188 Fr. für 100 Mark Bco.; London giebt 1 Liv. Sterl. für mehr ober weniger als 13 Mark Bco. auf Hamburg.

Hier muß also vermittelst der gegebenen Curse berechnet werden, wie viele Franken auf 100 Mark Bco. gehen, nach dem Ansat :

? Fr. | 100 Mart Bco. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 1 Liv. Sterl. 1 | 25 Fr. Resultat: 185 Fr. 18 C.

Hat z. B. ein Hamburger nach London zu zahlen, und giebt er dem Pariser den Auftrag, zu solchen Eursen nach London zu remittiren, und dagegen auf ihn selbst zu trasstren, daß es, abgesehen von den Spesen, auf dasselbe hinaustäuft, als wenn er (der Auftraggeber) selbst direkt nach London remittirt, und für 1 Liv. Sterl.  $13^{1/2}$  Mark Bco. zu zahlen hätte, so muß der Pariser Commissionär zu 25 remittiren, und zu 185 Fr. 18 C. trassiren, wie aus folgender Berechnung zu ersehen.

Remittirt der Pariser für Rechnung des Hamburgers 400 Liv. Sterl. nach London, so zahlt er zum Curs 25 so viele Franken dafür, als aus dem Ansatz folgt:

Trassirt der Pariser so viele Mark Bco. auf Hamburg, daß er durch den Berstauf des Papiers zum Eurs 185,18 so viel erhält, als er ausgelegt hat, nämlich 10000 Fr., so trassirt er so viele Mark Bco., als aus dem Ansatz folgt:

| ? Mark Bco.      | 10000 Fr.           |  |
|------------------|---------------------|--|
| 185,18           | 100 Mark Bco.       |  |
| Resultat: 5400 A | Rark 2 Schill. Bco. |  |

Die Abtragung einer Schuld von 400 Liv. Sterl. kommt also, abgesehen von den Spesen, dem Hamburger zu stehen auf 5400½ Mark Bco.; mithin kommt ihm 1 Liv. Sterl. zu stehen auf 13½ Mark Bco., in Uebereinstimmung mit dem vorgesschriebenen Eurs.

S. 83. Bei dem Anftrag des gleichzeitigen Remittirens und Trassirens zu solchen Eursen, daß sich dadurch ein bestimmter Eurs zwischen den beiden gegebenen Platen herausstelle, kann auch die Untersuchung Statt sinden, ob bei den bestehenden Eursen auf den einen und andern Plat der Auftrag vollzogen werden könne. Die Berechnung besteht darin, daß man vermittelst der Tagescurse den Eurs berechnet, welcher sich dabei vom einen auf den andern der gegebenen Plate herausskellt; in

wie fern nun der durch Rechnen gefundene Eurs mit dem vom Auftraggeber vorge, schriebenen Eurs übereinstimmt oder nicht, in so fern kann der Auftrag nach Borsschrift vollzogen werden oder nicht.

Soll z. B. ein Pariser zu solchen Eursen nach London remittiren und auf Hamburg trassiren, daß sich der Eurs von Hamburg auf London auf  $13^{1/2}$  herausstelle, und stehen die Eurse in Paris auf London 25 und auf Hamburg 186, so muß berechnet werden, wie sich hierdurch der Eurs von Hamburg auf London herausstellt.

Die fragliche Curdzahl ergiebt fich aus dem Unsat :

Da der vorgeschriebene Curs  $13^{1/2}$ , und der berechnete Curs  $13^{1/4}$  ist, so kann der Austrag vollzogen werden.

S. 84. Man kann auch den Auftrag erhalten, in verschiedenen Devisen zu remittiren, und sich in Betreff der Eurse nach denjenigen auf dem Plat des Austragsgebers zu richten. Z. B. ein Frankfurter erhält aus Berlin, wo Amsterdam 142 und Augsburg 102 steht, den Auftrag, nach Verhältniß dieser Eurse entweder Amster, damer oder Augsburger Papier zu remittiren; es ist die Frage, zu welchem Eurs das Amsterdamer Papier eingekauft werden musse, wenn Augsburg 991/3 gilt.

Hier muß vermittelst der gegebenen Curse derjenige auf Amsterdam berechnet werden, aus dem Ansaß:

Wenn nun wirklich das Amsterdamer Papier zu 138,28, und das Augsburger Papier zu 99½ eingekauft werden kann, so stehen diese Curse in demselben Verhältniß, wie die jenigen in Berlin, und es ist für den Austraggeber einerlei, ob er Amsterdamer oder Augsburger Papier erhält.

Läßt 3. B. der Berliner für 138,28 Thlr. W. G. (was hier zur Vereinfachung der Berechnung angenommen wird) entweder Amsterdamer oder Augsburger Papier kommen, so erhält er, wenn Amsterdamer Papier übermacht wird, 250 fl. holl., oder wenn das andere Papier remittirt wird, so viele Thaler Corrent per Augsburg, als aus dem Ansat folgt:

Ein Pariser soll z. B. eine gewisse Summe nach London remittiren, und seine Auslage auf Hamburg entnehmen, und zwar so, daß sich dadurch der Eurs von Hamburg auf London auf 13½ herausstelle. Zu welchem Eurs muß auf Hamburg trassirt werden, wenn London 25 gilt.

Paris giebt mehr ober weniger als 25 Fr. für 1 Liv. Sterl. auf London, und mehr ober weniger als 188 Fr. für 100 Mark Bco.; London giebt 1 Liv. Sterl. für mehr ober weniger als 13 Mark Bco. auf Hamburg.

Hier muß also vermittelst der gegebenen Curse berechnet werden, wie viele Franken auf 100 Mark Bco. gehen, nach dem Ansaß:

? Fr. | 100 Mark Bcv. 13<sup>1</sup>/2 | 1 Liv. Sterl. 1 | 25 Fr. Resultat: 185 Fr. 18 C.

Hat z. B. ein Hamburger nach London zu zahlen, und giebt er dem Pariser den Auftrag, zu solchen Eursen nach London zu remittiren, und dagegen auf ihn selbst zu trasstren, daß es, abgesehen von den Spesen, auf dasselbe hinaustäuft, als wenn er (der Auftraggeber) selbst direkt nach London remittirt, und für 1 Liv. Sterl. 13½ Mark Bco. zu zahlen hätte, so muß der Pariser Commissionär zu 25 remittiren, und zu 185 Fr. 18 C. trassiren, wie aus folgender Berechnung zu ersehen.

Remittirt der Pariser für Rechnung des Hamburgers 400 Liv. Sterl. nach London, so zahlt er zum Eurs 25 so viele Franken dafür, als aus dem Unsatz folgt:

Trassirt der Pariser so viele Mark Bco. auf Hamburg, daß er durch den Berstauf des Papiers zum Eurs 185,18 so viel erhält, als er ausgelegt hat, nämlich 10000 Fr., so trassirt er so viele Mark Bco., als aus dem Ansatz folgt:

| ? Mark Bco.      | 10000 Fr.           |
|------------------|---------------------|
| 185,18           | 100 Mark Bco.       |
| Resultat: 5400 1 | Nark 2 Schill. Bco. |

Die Abtragung einer Schuld von 400 Liv. Sterl. kommt also, abgesehen von den Spesen, dem Hamburger zu stehen auf 5400½ Mark Bco.; mithin kommt ihm 1 Liv. Sterl. zu stehen auf 13½ Mark Bco., in Uebereinstimmung mit dem vorgesschriebenen Curs.

S. 83. Bei dem Auftrag des gleichzeitigen Remittirens und Trassrens zu solchen Eursen, daß sich dadurch ein bestimmter Eurs zwischen den beiden gegebenen Platen. herausstelle, kann auch die Untersuchung Statt sinden, ob bei den bestehendeu Eursen auf den einen und andern Plat der Auftrag vollzogen werden könne. Die Berechnung besteht darin, daß man vermittelst der Tagescurse den Eurs berechnet, welcher sich dabei vom einen auf den andern der gegebenen Plate herausstellt; in

wie fern nun der durch Rechnen gefundene Eurs mit dem vom Auftraggeber vorgesschriebenen Curs übereinstimmt oder nicht, in so fern kann der Auftrag nach Borsschrift vollzogen werden oder nicht.

Soll 3. B. ein Pariser zu solchen Cursen nach London remittiren und auf Hamburg trassiren, daß sich der Curs von Hamburg auf London auf 13½ heraus. Relle, und stehen die Curse in Paris auf London 25 und auf Hamburg 186, so muß berechnet werden, wie sich hierdurch der Curs von Hamburg auf London herausstellt.

Die fragliche Curdzahl ergiebt fich aus dem Ansat:

Da der vorgeschriebene Curs 131/2, und der berechnete Curs 131/4 ist, so kann der Austrag vollzogen werden.

5. 84. Man kann auch den Auftrag erhalten, in verschiedenen Devisen zu remittiren, und sich in Betreff der Curse nach denjenigen auf dem Plat des Austragsgebers zu richten. 3. B. ein Frankfurter erhält aus Berlin, wo Amsterdam 142 und Augsburg 102 steht, den Auftrag, nach Berhältniß dieser Curse entweder Amster, damer oder Augsburger Papier zu remittiren; es ist die Frage, zu welchem Curs das Auskerdamer Papier eingekauft werden musse, wenn Augsburg 991/3 gilt.

Hier muß vermittelst der gegebenen Curse derjenige auf Amsterdam berechnet werden, aus dem Ansat:

Wenn nun wirklich das Amsterdamer Papier zu 138,28, und das Augsburger Papier zu 99½ eingekauft werden kann, so stehen diese Curse in demselben Verhältniß, wie diejenigen in Berlin, und es ist für den Austraggeber einerlei, ob er Amsterdamer oder Augsburger Papier erhält.

Läßt z. B. der Berliner für 138,28 Thlr. M. G. (was hier zur Vereinfachung der Berechnung angenommen wird) entweder Amsterdamer oder Augsburger Papier kommen, so erhält er, wenn Amsterdamer Papier übermacht wird, 250 fl. holl., oder wenn das andere Papier remittirt wird, so viele Thaler Corrent per Augsburg, als aus dem Ansat solgt:

Berkauft der Berliner, wenn ihm Amsterdamer Papier remittirt wird, seine 250 fl. holl., so erhält er, wenn anders der Eurs nicht gewichen ist, nach obiger Angabe 142 Thir. pr.; erhält er aber  $\frac{138,28 \times 100}{99^{1/3}}$  Thir. Cor. pr. Angsburg, so tann er solche ebenfalls für 142 Thir. pr. verkausen, wenn sich der Eurs auf Augsburg gehalten hat, wie aus dem Ansaß folgt:

? Thir. pr. | 
$$\frac{138,28 \times 100}{99^{1/s}}$$
 Thir. Cor. 100 | 102 Thir. pr.

ober aus dem folgenden, wenn man für 138,28 den Bruch  $\frac{250\times142\times100\times99^{1/s}}{250\times102\times100}$  sett :

? Thir. pr. | 
$$\frac{250 \times 142 \times 100 \text{ 99}^{1/s}}{250 \times 102 \times 100}$$
 Thir. Cor.  $\frac{100}{102}$  Thir. pr.  $\frac{250 \times 142 \times 100}{102}$  Thir. pr.  $\frac{250 \times 142 \times 100 \times 99^{1/s} \times 102}{100 \times 250 \times 102 \times 100} = 142$  Thir. pr.

Läßt der Berliner für 99% Thir. W. G. (was hier ebenfalls zur Bereinfachung der Berechnung wieder angenommen wird) entweder Amsterdamer oder Augsburger Papier fommen, so erhält er, wenn Augsburger Papier übermacht wird, 100 Thir. Corrent, oder wenn das andere Papier übermacht wird, so viele Gulden holl. per Amsterdam, als aus dem Ansat folgt:

? fl. holl. | 99½ Thir. W. G. 138,28 | 250 fl. holl.

Resultat: 
$$\frac{99\% \times 250}{138,28}$$
 fl. holl.

Berkauft der Berliner, wenn ihm Augsburger Papier übermacht wird, seine 100 Thir. Corrent, so erhält er, wenn sich der Eurs unterdessen nicht geändert hat, nach obiger Annahme 102 Thir. preuß.; erhält er aber  $\frac{99^{1/s} \times 250}{138,28}$  fl. holl. per Amsterdam, so kann er solche ebenfalls für 102 Thir. preuß. verkaufen, wenn sich der Eurs auf Amsterdam gehalten hat, wie aus dem Ansatz folgt:

? Thir. preuß. 
$$\frac{99^{1/s} \times 250}{138,28}$$
 fl. holl. 250 | 142 Thir. preuß.

ober aus dem folgenden, wenn man für 138,28 den Bruch  $\frac{250\times142\times100\times99^{1/s}}{250\times102\times100}$  sett:

? Thir. preuß. 
$$\frac{99^{1/s} \times 250}{250 \times 142 \times 100 \times 99^{1/s}} \text{ fl. holl.}$$

$$250 \times 102 \times 100$$

$$250 \times 142 \text{ Thir. preuß.}$$

Resultat: 
$$\frac{99^{1/s} \times 250 \times 250 \times 102 \times 100 \times 142}{250 \times 250 \times 142 \times 100 \times 99^{1/s}} = 102$$
 Thir. preuß.

Es ist also auf zweierlei Art gezeigt worden, daß es für den Auftraggeber einerlei ist, ob man ihm Amsterdamer Papier zu 138,28 oder Augsburger Papier zu 99\s. remittirt.

\$ 85. Soll ein Commissionar eine gewisse Summe zu einem bestimmten Eurs auf einen gegebenen Plat trassiren, oder dahin remittiren, dabei aber weder für Provision noch für Spesen etwas anrechnen, sondern sich solche durch Wählung eines vortheilhaften Curses selbst verschaffen, so wird, wenn der Auftrag ausge, suhrt wird, netto gewechselt; ein solches Wechseln heißt Nettowech seln.

Ein Frankfurter erhält z. B. den Auftrag, zu 77½ netto auf Paris zu trassiren; wenn nun der Commissionär ½ % für Provision und Spesen haben will, so muß er die Pariser Tratte um ½ % theuerer verkaufen; der entsprechende Curs ergiebt sich also aus dem Ansat:

Da indessen (in Frankfurt) bei der Cursnotirung auf Paris keine Hundertstel vorkommen, so muß man den obigen Decimalbruch in einen? solchen verwandeln, welcher dabei gebräuchlich ist, d. h. in Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel u. s. w. Berwandelt man den Bruch 0,64 in Achtel, so erhält man 5,12 Achtel, wofür man <sup>3</sup>/4 seten kann. Der fragliche Curs ist demnach 775/8.

Soll z. B. der Commissionär 1000 Franken auf Paris trassiren, so creditirt derselbe den Committenten zum Eurs 77½ mit 2575 Thir. W. G.; kann er die Tratte zu 77½ begeben, so erhält er 2587½ Thir. W. G.; der ihm zukommende Mehrebetrag ist 12½ Thir. W. G., und der in Procenten ausgedrückte Mehrbetrag ergiebt sich ans dem Ansat:

Obiges Resultat weicht um 0,02 von ½ % ab, was indessen nur einer Differenz von 0,37 Thlr. W. G. entspricht; benn nach dem vorgeschriebenen Eurs wird der Committent creditirt für 2575 Thlr. W. G.; erhält der Commissionar durch den Berkanf der Tratte zum wirklichen Eurs ½ % mehr, so ist die Einnahme 2587,87 Thlr. W. G., nach dem Ansat:

Nach dem berechneten Curs wäre aber die Einnahme 2587,5, welche von ber im Obigen berechneten um 0,37 Thir. W. G. abweicht.

Soll, in Beziehung auf obiges Beispiel, der Commissionär remittiren, anstatt trassiren, so muß er um ½ % wohlfeiler einkausen, nach dem Ansat:

Kauft der Commissionär z. B. 10,000 Franken auf Paris, so belastet er den Committenten zum Eurs 77½ für 2575 Thir. W. S.; kann er aber zum Eurs 76,86 kaufen, so zahlt er wirklich nur 2562 Thir. W. S., also 13 Thir. W. S. weniger als die Summe beträgt, für welche er den Committenten belastet; der Mehrbetrag entspricht also einem Gewinn von ½ %, nach dem Ansaß:

Im obigen Beispiel hat der Commissionar die veränderliche Valuta auf den Plat, auf welchen er trassiren, oder nach welchem er remittiren soll; wir wollen jett annehmen, daß er die feste Valuta habe. Ein Pariser erhält z. B. den Auftrag, zu 56<sup>5</sup>/s netto auf Amsterdam zu trassiren; es ist die Frage, zu welchem Eurs verstauft werden musse, wenn die Vergütung für Provision und Spesen <sup>2</sup>/s % bestragen soll.

Da hier eine kleinere Curszahl für den Commissionar günstig ist, so muß der gegebene Curs im Berhältniß 1002/3: 100 verkleinert werden; daher der Ansat:

Rann wirklich zum Eurs 563/4 verkauft werden, und beträgt die Tratte 3000 fl. holl., so beträgt die Einnahme so viel als aus dem Ansatz folgt:

| ? Franken | 3000 fl. holl. |
|-----------|----------------|
| · 1,      | 40 Groot vlm.  |
| 561/4     | 3 Fr.          |
| Resultat  | : 6400 Fr.     |

Der Committent wird aber zum Curs 565/s creditirt für 6357,61 Fr., nach dem Ansatz:

Der Unterschied beträgt 42,39 Fr., und entspricht also einer Bergütung von <sup>2</sup>/2 %, nach dem Ansat:

\$. 86. Soll beim Nettowechseln zugleich remittirt und trassirt werden, so ist zu bemerken, daß es nicht üblich ist, sowohl von der Tratte als Rimesse die Proposition zu berechnen, sondern es wird nur die einfache Provision in Rechnung gesbracht; die Courtage hingegen, welche der Commissionar wirklich zahlen muß, wird sowohl von der Tratte als von der Rimesse vergütet.

Ein Frankfurter erhält z. B. aus Antwerpen den Auftrag, Pariser Papier zu remittiren und dagegen auf Amsterdam zu trassiren, und zwar so, daß sich dadurch der Surs von Antwerpen auf Amsterdam auf 100½ (fl. holl. in Antwerpen für 100 fl. per Amsterdam) herausstelle, und daß das Pariser Papier auf netto 47½ (fl. holl. für 100 Fr. per Paris) zu stehen komme; es ist die Frage, zu welchem Surs trassirt werden müsse, wenn Paris 77¾ gilt, und ½ für Provision so wie zweimal 1 % Courtage vergütet werden soll.

Der fragliche Curs ergiebt sich aus bem Anfat:

| ? Thir. W. G.      | 250 fl. per Amsterdam        |
|--------------------|------------------------------|
| 100                | 1001/4 fl. in Antwerpen      |
| 47 <sup>1</sup> /s | 100 Fr.                      |
| <b>300</b>         | 773/1 Thir. W. G.            |
| 100                | 100 <sup>2</sup> /s ,, ,, ,, |
| Resultat :         | 138.75.                      |

Trassirt z. B. der Commissionär 10000 ft. holl. auf Amsterdam zu 138,75, so erhält er dafür 5550 Thir. W. G.; hiervon behält er zur Vergütung für Provision und Spesen 3/2 % oder 37 Thir. W. G.; bleiben übrig 5513 Thir. W. G., welche zum Einkauf von Pariser Papier verwendet werden; zum Curs 773/4 können so viele Franken dafür gekaust werden, als aus dem Ansatz solgt:

| ? Franken | 5513 Thir. W. G. |
|-----------|------------------|
| 773/4     | 300 Fr.          |
| Resultat: | 21272,02 Kr.     |

Für die 10000 ft. holl., welche der Auftraggeber auf Amsterdam hat trassren lassen, erhält er also 21272,02 Franken in Pariser Papier. Ist die Berechnung richtig, so müssen eben so viele Franken herauskommen, wenn berechnet wird, wie viele Franken der Auftraggeber erhält, wenn er 10000 fl. holl. per Amsterdam zu 1001/4 verkauft, und die Einnahme zum Einkauf von Pariser Papier zum Eurs 471/4 verwendet; der entsprechende Ansah ist wie folgt:

| ? Franken | 10000 fl. holl.               |
|-----------|-------------------------------|
| 100       | 100 <sup>1</sup> /4 fl. holl. |
| 471/8     | 100 Fr.                       |
| Rejultat  | : 21273,2 Fr.                 |

was bis auf 1,18 Fr. wegen Bernachläßigung der auf die hundertstel folgenden Decimalen bei der Curerechnung mir der obigen Berechnung übereinstimmt.

Man kann auch bei der Cursrechnung von dem obigen Resultat, nämlich von der nach den gegebenen Eursen für Rechnung des Committenten zu acquirirenden

Anzahl von Franken in Pariser Papier ausgehen. Werben solche zum Eurs 77% gekauft, so beträgt die Auslage so viel als aus dem Ansatz folgt:

? Thir. W. G. | 21273,2 Fr. 300 | 773/4 Thir. W. G. Resultat: 5513,3 Thir. W. G.

Der Commissionar muß hierzu 2/s % für Bergütung schlagen, nach bem Ansat:

? Thir. W. S. | 5513,3 Thir. W. S. 400 | 400<sup>2</sup>/s ,, ,, ,, ,, ,, ...
Resultat: 5549,88 Thir. W. S.

Da nun 10000 fl. holl. auf Amsterdam dafür zu entnehmen sind, so ergiebt sich ber Curss, zu welchem trassirt werden muß, aus dem Ansaß:

? Thir. W. G. | 250 fl. holl. 10000 | 5549,88 Thir. W. G. Resultat: 138,75 Thir. W. G.

in Uebereinstimmung mit ber ersten Curerechnung.

S. 87. Auf welche Art bei verschiedenen Berfallzeiten der Wechsel versahren werden musse, ist aus folgendem Beispiel zu ersehen. — Ein Franksurter erhält aus London den Auftrag, 3 Monate dato auf Paris zu remittiren, so daß ihm das Pariser Papier à Vista netto auf 25½ us stehen komme; dagegen soll er per 3 Monate dato auf London trassiren, wobei der Discont in London zu 4%, und derjenige in Paris zu 5% in Anschlag gebracht werden soll; es ist die Frage, zu welchem Eurs 3 Monate dato auf London gezogen werden musse, wenn 3 Monate Paris 77 gilt, und 5% % Spesen zu berechnen sind. Die fragliche Eurszahl ergiebt sich aus dem Ansat:

| ? Bţ. W. G. | 1 Liv. Sterl. 3 Monate bato    |
|-------------|--------------------------------|
| 100         | 99 ,, ,, à Vista               |
| 1           | 25 <sup>1</sup> /4 Franken " " |
| 983/4       | 100 ,, 3 Monate dato           |
| <b>300</b>  | 77 Thir. W. G.                 |
| · <b>2</b>  | 45 Bg. ,, ,,                   |
| 100         | 1008/8 ,, ,, ,,                |
| Washing .   | AAMILA COM STO CO              |

Resultat: 1471/8 BB. W. G.

Soll der Commissionar z. B. 3000 Fr. per Paris einkaufen, so zahlt er dafür so viel als aus dem Ansatz folgt:

8 Thir. W. G. | 3000 Fr. 300 | 77 Thir. W. G. Nesultat: 770 Thir. W. G.

Hierauf muffen 3/8 % Spesen geschlagen werden, nach dem Ansatz:

..

? Thir. W. G. | 770 Thir. W. G. 100 | 100<sup>5</sup>/s " " " " " " " " " Tesultat: 774,81 Thir. W. G.

Der Commissionar trassirt bafür so viele Liv. Sterl. auf London (vorausgesett, daß er zum berechneten Curs verkaufen kann) als aus bem Ansatz folgt:

> ? Liv. Sterl. 774,81 Thir. W. G. 45 Bb. W. G. 1 Liv. Sterl. 1471/8

Resultat: 118,49 Liv. Sterl.

Da ber Traffat erst nach Verlauf von 3 Monaten zu zahlen braucht, so beträgt der gegenwärtige Werth obiger Wechselsumme zum Discont 4 so viel als aus dem Ansat folgt:

> Liv. Sterl. 1 118,49 Liv. Sterl. 3 Monate " à Vista 100 99 Resultat: 117,2 Liv. Sterl.

Dagegen erhält der Committent 3000 Fr. auf Paris per 3 Monate bato, wovon ber gegenwärtige Werth jum Discont 5 % so viel beträgt als aus dem Ansat folgt:

> ? Fr. | 3000 Fr. 3 Monate bato 98<sup>3</sup>/<sub>4</sub> ,, à Vista Resultat: 29621/2 Fr.

Dem Committenten kommen also 29621/2 Fr. auf 117,3 Liv. Sterl. zu stehen; der Curs ergiebt sich also aus dem Ansat:

? Fr. 1 Liv. Sterl. 117,3 | 29621/2 Fr. Resultat: 251/4 Fr.

in Uebereinstimmung mit bem vorgeschriebenen Curs.

## Vierter Abschnitt.

# Waarenrechnung.

S. 88. Die Berechnung, vermittelst welcher bestimmt wird, wie hoch eine Baare nach dem Anfaufspreise mit allen Untosten zu stehen kommt, nennt man Baarenrechnung ober Waarencalculation. Enthält die Kactur, nach welcher gerechnet wird, nur eine Waarengattung ober Gorte, so heißt die Berechmung einfache Waarencalculation, enthält fie aber mehrere Waaren ober mehrere Gorten von einer und derselben Baare, fo heißt fie gufammenges feste Baarencalculation.

Die einzelnen Theile des Aufwands, welchen die Anschaffung einer Waare verursacht, sind: 1) der Einkaufsbetrag; 2) die Platspesen, d. h. die Unkoften, welche der Commissionar berechnet, als: Provision, Courtage, Berpackungskoften, dfentliche Abgaben 2c.; B) Transportfosten, als: Frachtspesen, Speditionsgebühren, Bolle 2c., wohn noch die Affekuranzspesen zu rechnen sind; 4) Zinsen, wenn z. B. die Waare früher bezahlt wird, als sie ankommt. Damit aber der Kostenauswand der Waare, wenn sie aus dem Auslande bezogen wird, im inländischen Gelde, und in Beziehung auf inländisches Maaß und Gewicht bestimmt werden könne, muß 5) auf die Art der Bezahlung des Facturbetrags, und 6) auf den Maaß, und Gewichtsunterschied der betreffenden Derter Rücksicht genommen werden.

S. 89. Die Waaren werden entweder nach dem Maaße, oder nach dem Gewichte ober nach der Zahl verkauft.

Bur Ausmittlung der Größe der verschiedenen Gegegenstände sind, je nach ihrer Beschaffenheit, verschiedene Einheiten erforderlich. Entweder ist nur die Länge zu berücksichtigen, weil die übrigen Dimensionen des Gegenstandes nicht in Betracht kommen, oder als bekannt vorausgesetzt werden, wie z. B. bei den Ellenwaaren. In diesem Falle wird die Größe durch ein Längenmaaß bestimmt. Solche Maaße sind z. B. die Elle, der Fuß und die Unterabtheilungen derselben.

Ist die Länge und Breite bei dem zu messenden Gegenstande zu berücksichtigen, so bedient man sich des Flächenmaaßes, welches das Quadrat einer Längeneinheit ist, z. B. ein Quadratsuß, ein Quadratzoll zc. So werden z. B. Mahagonis und andere zu feinen Arbeiten gebräuchliche Bohlen und Bretter nach Quadratsußen zu 1 Zoll Dicke verkauft.

Ist endlich auf den Raum, welchen der zu messende Gegenstand einnimmt, Rücksicht zu nehmen, so bedient man sich der Körpermaaße, welche von dreierlei Art sind: die Hohlmaaße für trockene Waaren, z. B. Getreidemaaße; die Hohlmaaße fürstüssige Waaren, z. B. Weinmaaße; der Würfel, dessen Seite eine Längenseinheit ist, z. B. der Kubissuß, Rubiszoll zc., für Holz und andere Waaren, welche nicht in Sesäßen gemessen werden.

Die Gewichtseinheit wird, je nach dem Gegenstand welcher gewogen werden soll, verschiedentlich angenommen. So hat man in Deutschland und audern Ländern das gewöhnliche Handelsgewicht, das Golds und Silbergewicht, das Apothekers gewicht und das Edelsteins oder Diamantens und Perlengewicht.

Zum Behufe der Waarencalculationen muß man aber wissen, wie sich die Maaße und Gewichte der verschiedenen kander zu einander verhalten; solche Vershältnisse muß man nun theils selbst berechnen, theils kann man sie in metrologischen Handbüchern nachschlagen. Solche Bücher, namentlich diejenigen, welche zum kansmännischen Gebrauche geschrieben sind, geben nämlich nur an, wie sich die Waaße und Gewichte eines Landes zu denjenigen einiger Hauptplätze verhalten; damit man aber berechnen könne, wie sie sich zu denjenigen eines jeden andern Landes verhalten, so ist für jeden Ort angegeben, wie sich die Maaße und Gewichte desselben zu einem, allgemein zur Vergleichung angenommenen Maaß, und Geswicht verhalten.

Man hat zu dem Ende für die Längenmaaße die Pariser Linie (der 144ke Theil vom Pariser Auß) auch den rheinländischen Guß, oder, wie er jett heißt, den neuen

prensischen Fuß; für die Flächenmaaße den Pariser Quadratsuß und für die Gewichte das hollandische Aß zur Vergleichung angenommen, und durch genaues Messen und Abwägen, theils aber auch durch Berechnung ausgemittelt, wie sich die Maaße und Gewichte aller Länder zu den zur gemeinschaftlichen Bergleichung angenommenen Raaße und Gewichte verhalten. Kennt man nun die Verhältnisse zweier Maaße zu einem dritten, so kann man hieraus berechnen, wie sich die beiden ersten zu eine ander verhalten.

Bur Erläuterung bes Gefagten bienen nachfolgenbe Beispiele.

Im Relfenbrecher'schen Taschenbuche ist bas Berhältniß ber Berliner Elle zur Augsburger, Brabanter, Braunschweiger, Bremer zc. Elle angegeben; allein es ist nicht angegeben, wie sich erstere zur Hanauer Elle verhält. Will nun der Berkliner wiffen, wie viele Berliner Ellen auf eine Hanauer Elle gehen, oder will der Hanauer wiffen, wie viele Hanauer Ellen auf eine Berliner Elle gehen, so müssen sie nachsehen, wie viele Pariser Linien die Berliner und Hanauer Ellen ents balten. Nun ist aber, nach dem angeführten Handbuche, 1 Berliner Elle = 295,65 Pariser Linien, und 1 Hanauer Elle = 241,06 Pariser Linien; wie viele Berliner Ellen auf 1 Hanauer Elle, und wie viele Hanauer Ellen auf 1 Berliner Elle gehen wird also nach den Ansähen berechnet.

| ? Berliner Ellen | 1 Hanauer Elle       | ? Hanauer Ellen | 1 Berliner Elle     |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 1                | 241,06 Paris. Linien | 1               | 295,65 Pris. Linien |
|                  | 1 Berliner Elle      |                 | 1 Hanauer Elle      |
| Resultat : 0.8   | 4 Berl. Gllen.       | Resultat: 4     | .22 San. Ellen.     |

Hiernach ist also 1 Hanauer Elle so viel wie 0,81 Berliner Ellen, und 1 Ber-liner Elle ist so viel wie 1,22 Hanauer Ellen.

## 3meites Beispiel.

Man soll das Verhältniß vom Cassel'schen Qudratfuße zum Hamburger Quadratsuße bestimmen. Nach Relten brecher ist

1 Cassel'scher Fuß = 126,3 Pariser Linien

1 Hamburger " = 127 " "

Um im Rettensat den Uebergang vom Cassel'schen Quadratsuße zum Pariser Quadratsuße und von diesem zum Hamburger machen zu können, muß man wissen, daß wenn 1 Cassel'scher Fuß = 126,3 Pariser Linien ist, der Cassel'sche Quadrats suß aus einer Fläche besteht, welche 126,3 Pariser Linien lang und eben so breit ist; sie hält daher 126,3 × 126,8 Pariser Quadratsinien; so auch 1 Hamburger Quadratsuß = 127 × 127 Pariser Quadratsinien; man hat daher den Ansat:

| ? Cassel'sche - Fuß  | 1 Hamburger 🗌 Fuß          |
|----------------------|----------------------------|
| . 1                  | 127 × 127 Pariser 🗌 Linien |
| $126,3 \times 126,3$ | 1 Cassel'scher 🗌 Fuß       |
| Resultat             | : 1.01 Caff. \ \Rug.       |

Hiernach ift 1 Hamburger Quadratfuß so groß wie 1,01 Cassel'sche Quadratfuß.

#### Drittes Beifpiel.

Soll das Verhältniß vom Hamburger Quartier zum Berliner Quart (Flussige keitsmaaße) nach folgenden Grundverhältnissen bestimmt werden:

1 Hamburger Quartier = 445/s Pariser Kubikzoll,

1 Berliner Quart = 64 preuß.

1 preußischer Fuß = 12 Zou = 139,13 Pariser Linien,

12 Pariser Linien = 1 Pariser Zoll,

fo hat man, um im Rettensatz den Uebergang vom preußischen Kubikzoll auf den preußischen Kubikfuß, und von der Pariser Kubiklinie auf den Pariser Kubikzoll machen zu können, zu bemerken, daß wenn ein Fuß 12 Zoll enthält, der Kubikfuß aus einem Körper besteht, welcher 12 Zoll lang, 12 Zoll breit und 12 Zoll hoch ist; derselbe enthält demnach  $12 \times 12 \times 12 = 1728$  Kubikzoll. Enthält der Zoll 12 Linien, so enthält der Kubikzoll  $12 \times 12 \times 12 = 1728$  Kubiklinien; das sragsliche Verhältniß erglebt sich also aus dem Ansatz

| hamburger Quartier       | 1 Berliner Quart                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1                        | 64 preuß. Kubikzoll                       |
| $12 \times 12 \times 12$ | 1 " Kubikfuß                              |
| 1.                       | 139,13 × 139,13 × 139,13 Paris. Kubiklin. |
| $12\times12\times12$     | 1 Pariser Kubikzoll                       |
| 45 <sup>5</sup> /s       | 1 Hamburger Quartier                      |
|                          |                                           |

Resultat: 1,26 hamburger Quartier.

Im Relfenbrecher'schen Taschenbuche sindet man das Berliner Quart zu 57,723 Pariser Aubikzoll angesetzt; vermittelst dieses Verhältnisses kann nach bem kürzeren Ansatz gerechnet werden.

? Hamburger Quartier | 1 Berliner Quart

1 57,723 Pariser Kubikzoll

44<sup>5</sup>/8 1 Hamburger Quartier
Biertes Beispiel.

Nach Relkenbrecher wiegt 1 Hamburger Pfund so viel wie 10080 hollandische . Asse, und 1 Leipziger Pfund wiegt so viel wie 9728,95 hollandische Asse; 1 Hamb. Centner hält 112 Hamb. Pfund, und 1 Leipziger Centner hält 110 Pfund; das Berhältniß vom Leipziger Centner zum Hamburger Centner ergiebt sich demnach and dem Ansaße:

| ? Leipziger Centner | 1 Hamb. Ctnr.                                                      |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1                   | 112 ,, Pfund<br>10080 holl. Asse<br>1 Leipz. Psund<br>1 ,, Centner |  |  |  |  |
| . 1                 | . 10080 holl. Alfe                                                 |  |  |  |  |
| 9728,95             | 1 Leipz. Pfund                                                     |  |  |  |  |
| 110                 | 1 " Centner                                                        |  |  |  |  |
| 00-6-14-4           | A OF Original or Construen                                         |  |  |  |  |

Resultat: 1,05 Leipziger Centner.

5. 90. Die Grundlage eines Maaßspstems ist, wie aus der Erklärung der Flächen und Körpermaaße hervorgeht, die Längeneinheit. Auch das Schwermaaß

ober Gewicht kann baburch auf ber Längeneinheit beruhen, daß man das Gewicht einer Rubikeinheit destillirten Wassers bei einer best mmten Temperatur als Gewichtse einheit annimmt.

Bei der Einführung des neuen Maaßlystems in Frankreich hat man sowohl auf die Annahme einer unveränderlichen Längeneinheit als auch auf eine bequemere Einstheilung der Maaße Rucksicht genommen. Sämmtliche französische Maaße sind näwlich nach den auf Besehl der Regierung vorgenommenen Meridianausmessungen von einem neuen französischen Meridian Decimal Grad, deren 100 auf den Quas dranten und 400 auf den Meridian gehen, hergenommen. Ein solcher Grad hält 51307,4 französische Toisen, und ein Hunderttausendtheil ist die Einheit der Längensmaße und heißt Meter. Aus dem Längenmaaße hat man die Flächenmaaße, aus diesen die Körpermaaße und aus diesen die Schwermaaße bestimmt, und endlich die sammtlichen Eintheilungen der neuen Maaße, Gewichte und Münzen nach dem Decimalspstem festgesett. Damit man aber in der Folge der Zeit, wenn keine Wustermaaße mehr vorhanden wären, keine neuen Meridianmessungen zu machen habe, so hat man das Verhältnis des Meters zur Länge des Secundenpendels in Paris ausgemittelt, wonach solche 0,741887 Meter beträgt.

Die Einheit für das Flächenmaaß = 1 Quadratmeter heißt Are; die Einheit für das Korpermaaß = 1 Rubifmeter heißt Stère; die Einheit für das Hohlmaaß = 1 Rubifdecimeter heißt Litre; das Gramme ist die Einheit für das Schmermaaß, und ist gleich dem Gewichte von einem Rubiscentimeter oder Deciliter auf dem Eispunkt destillirten Wassers. In Betress der Benennung der Maaße und Sewichte ist zu bemerken, daß die dabei eingeführten lateinischen Wörter verkleinern, und die griechischen vergrößern. Die lateinischen Namen sind: Decem, 10, Centum, 100; Mille, 1000. Die griechischen Namen sind: Deka, 10; Helaton, 100; Killon, 1000; Myrias, 10000. Es bedeutet also zur Berkleinerung Deci 1/10, Centi 1/100, Mille 1/1000. Zur Bergrößerung bedeutet: Deka das 10sache, Helto das 100sache, Kilo das 1000sache, Myria das 1000osache, wie aus folgendem Schema zu ersehen:

| Myriamètre |      | 10000 Mètres,        |
|------------|------|----------------------|
| Kilomètre  |      | 1000 ,,              |
| Hectomètre |      | 100 ,,               |
| Décamètre  | ==   | 10 ,,                |
| Mètre      |      |                      |
| Décimètre  | -    | 1/10 Mètre,          |
| Centimètre | 40mm | <sup>1</sup> /100 // |
| Millimetre |      | 1/1000 ,,            |
| Bectare    |      | 100 Ares,            |
| Hectolitre | =    | 100 Litres,          |
| Décalitre  |      | 10 ,,                |
| Litre      |      | •                    |

Décilitre = 1/10 Litre,
Kilogramme = 1000 Gramme,
Hectogramme = 100 ,,
Décagramme = 10 ,,
Décigramme = 1/10 Gramme,
1c.

Wenn 84 Zwanzigfrankenstücke und 11 Vierzigfrankenstücke so neben einander gelegt werben, daß sämmtliche Mittelpunkte derselben in einer geraden Linie liegen, so giebt die Summe ihrer Durchmesser die Länge des Meter. — Ein Kilogramm wiegt so viel wie 40 Künffrankenstücke.

S. 91. Das Gewicht der Gefäße oder Umschläge (Fäßer, Risten, Korbe, Matten 20.) in welchen die Waaren versandt und aufbewahrt werden, heißt Thara; das Gewicht der Waare sammt der Verpackung ist das Bruttos oder Sporcos gewicht, und unter Nettogewicht versteht man das Gewicht der Waare ohne Verpackung.

Bei manchen Waaren wird aus verschiedenen Ursachen dem Käuser ein procents weise bestimmter Gewichtsabzug gestattet. Ein solcher Abzug ist 3. B. das Gut, gewicht, welches den Rleinhändlern den Ausschlag ersetzen soll, welchen sie beim Verkauf der Waare geben müssen. Dieser Abzug wird gewöhnlich im Hundert des Gewichts der Waare berechnet; ist 3. B. das Gutgewicht ½ %, so hat man für 100 Gewichtseinheiten, welche man erhält, 99½ Gewichtseinheiten zu bezahlen. So sindet auch, wenn die Waare beschädigt ist, ein Abzug unter dem Namen Resactie, und wenn sie viele unreine oder unbrauchbare Theile bei sich führt, ein solcher unter der Benennung Fust Statt. Für den Abgang bei stüssigen Waaren sindet ein Abzug unter der Benennung Leccage Statt.

- S. 92. Was die Verwandlung des ausländischen Geldes in inländisches betrifft, so kommt es dabei darauf an, ob die Waare gleich bei Empfang derselben oder erst später bezahlt wird. Hierbei können nun verschiedene Fälle Statt sinden. Der Berstäuser kann z. B. vermittelst Wechsel, welche auf dessen Wohnort oder einen andern Platz gezogen sind, unmittelbar bezahlt werden; man kann demselben eine Baarssendung machen; der Verkäuser kann sich selbst dadurch bezahlt machen, daß er entsweder auf den Käuser selbst oder auf ein ihm aufgegebenes Haus eines dritten Ortstrassischen, gerechnet. Weiß wan aber noch nicht, zu welchen solches gesschehen, gerechnet. Weiß wan aber noch nicht, zu welchen Eursen gewechselt worden, oder wird die Waare erst später bezahlt, so bleibt nichts anderes übrig, als die neueste Eursnotirung, oder einen mittlern Eurs, das Pari, oder auch approximastive Pari, je nachdem das Eine oder Andere zweckmäßiger ist, in Rechnung zu bringen.
- S. 93. Erhält man die Waare von einem Commissionar, so hat man benselben für seine Bemühungen zu vergüten; es wird dafür die sogenannte Provision be-

rechnet, welche procentweise bestimmt und von der Einkaufssumme bezahlt wird. Sodann sind dem Commissionar die Nebenauslagen zu vergüten. Da er sich bei dem Einkaufe der Waaren selbst wieder eines Zwischenhändlers, des sogenannten Maklers oder Sensals bedient, so muß ihm die Vergütung wieder bezahlt werden, welche er demselben für seine Bemühung zu leisten hat; sie kommt unter der Benennung Courtage oder Sensarie vor, und wird ebenfalls vom Hundert oder vom Tausend der Einkaufssumme bezahlt.

Die Provision für den Waareneinkauf beträgt gewöhnlich 1—2%, welche nicht blos von der Einkausssumme, sondern auch von der Summe aller Nebens unsosten berechnet wird. Hat der Commissionär die Waare für Rechnung des Känfers assecuriren lassen, so bringt derselbe außer den Assecuranzspesen eine bes sondere Provision (gewöhnlich 1/3%), welche von der versicherten Summe berechnet wird, für die Assecuranzbesorgung in Rechnung.

5. 94. Die Frachtgelber werden in der Regel nach dem Gewichte bezahlt; bes sondere Bergütungen und Unkosten sinden dabei gewöhnlich nicht Statt; ausgenoms men bei der Seefrachtfahrt.

hierbei kommen, zum Theil zufällige, Nebenunkosten vor, z. B. Hafenuntoften, Abgaben wegen der Wacht - und Leuchtthurme und anderer Warnungs. zeichen, Lootsengebühren, Bolle, Auslagen für Convoyen zc. In Kriegs. zeiten bedürfen die Handelsschiffe des Schutes gegen feindliche Anfalle. Es wird denselben (mehreren zusammen) ein Geleite oder Convoy, b. h. bewaffuete Fahrjeuge, Rriegeschiffe, von der betreffenden Regierung mitgegeben. Die Gebühren, welche von den convoyirten Schiffen per Tonne an das Geleite zu entrichten sind, neunt man Geleit sgelb. Die im Obigen angeführten Nebenunkoften rechnet man zusammen genommen zur sogenannten fleinen ober gewöhnlichen havarie. Un der kleinen Havarie tragen die Befrachter nicht nach Berhältniß des Werths der Frachtguter, sondern nach Lasten, und zwar die Befrachter, nach Uebereinkunft ober dem Gebrauche gemäß, einen gewissen Theil des Gesammtbetrage der kleinen havarie, und die Besiter bes Schiffs den Rest; jene gewöhnlich zwei Drittheile, diese ein Drittheil. In neuern Zeiten hat man angefangen, statt der gewöhnlichen havarie gewiffe Procente festzuseten, die von der Fracht bezahlt werden, und durch die der Befrachter oder Empfänger von der Theilnahme an den erwähnten Rosten befreit wird.

- 5. 95. Unter Havarie versteht man eigentlich jeden nicht totalen Seeschaden, und sie zerfällt in die particulare und große.
- 5. 96. Jede zufällige Beschäbigung fällt natürlicherweise bemjenigen zur Last, an deffen Eigenthum sie sich ereignet. Der entsprechende Berlust gehört zur partisculären Havarie. Dazu gehört also:
- 1) Derjenige Schaben, der an dem Schiffe, oder an der Waare durch die Gewalt der Elemente, Räuber zc. verursacht wird.

- 2) Der Schaben, ber nicht in der Beschädigung des Schiffes ober ber Waaren besteht, sondern durch die Unkosten herbeigeführt wird, welche auf die Rettung des Schiffes ober der Ladung verwendet werden.
- S. 97. Wenn zur Erhaltung des Ganzen absichtliche Beschädigungen mit dem Schiffe oder mit der Ladung vorgenommen, oder außerordentliche Unkosten bestrittten werden mussen, so haben die Interessenten den Verlust oder Auswand nach Vershältniß des Werths ihres dabei betheiligten Eigenthums zu tragen; dieser Verlust gehört zur großen Haverie.

Es folgt aus der Natur der Cache, daß z. B. folgende Hauptfälle zum Bereiche ber großen Havarie gehören \*):

- 1) Der Seewurf, wenn nämlich zur Erleichterung des in Noth befindlichen oder von einem Feinde verfolgten Schiffes, oder um dasselbe flott zu machen, Schiffsgeräthschaften, Schiffsvorräthe oder Gegenstände der Ladung über Bord geworfen werden müssen.
- 2) Derjenige Schaben, ber ben Gutern absichtlich zugefügt wurde, um zum Werfen zu gelangen.
- 3) Die dem Schiffe absichtlich zugefügte Beschädigung zu diesem Zwecke, z. B. durch Einhauen von Löchern zc.
- 4) Schaden an Schiff und Ladung, dadurch verursacht, daß man das Schiff absichtlich auf den Strand gebracht hat, um zu verhindern, daß es auf der See zu Grunde gehe, oder auf Klippen getrieben werde, oder um die Nehmung zu verhindern, wenn es vom Feinde verfolgt wird.
- 5) Die Kosten des Abbringens. Wenn ein Schiff, gleich viel ob freiwillig oder durch einen Zufall, auf den Strand geräth, so gehören die Kosten, die darauf verwendet werden mussen, dasselbe abzubringen, zur großen Havarie.
- 6) Prangen. Wenn ein Schiff, um irgend einer Gefahr zu entgehen, alle Kräfte sanstrengt, und zu dem Ende eine übermäßige Anzahl von Segeln setzt, so wird dies hartsegeln oder prangen genannt, wodurch das Schiff Schaden leiden kann.
- 7) Einlaufen in einen Noth hafen. Unter Nothhafen wird hier derjenige hafen verstanden, in welchem ein Schiff in Folge hoherer Gewalt einlaufen muß. Zu den Kosten des Einlaufens kann man überhaupt rechnen:
  - a) Das zu biesem 3med ausgegebene Lootsgelb.
  - b) Hafenunkosten im Nothhafen.
- c) Das Leichtergelb, wenn das Schiff mit seiner vollen Ladung nicht in den Rothhasen laufen kann, und daher gelichtet werden muß.
- d) Waaren, die zu diesem Zwecke in Leichterschiffe geladen werden, und in diesen untergehen.

<sup>\*)</sup> Rach Pohl's Geerecht, (Samburg 1830), §. 443.

- e) Die Lagerung der Guter im Rothhafen, wenn das Schiff die Reise fortsett.
- f) Die Roft und Gage ber Equipage mahrend ber Reparatur.

1

- 8) Die Reparatur des Schiffes im Nothhafen, vorausgesetzt, daß der Schaden, durch welchen sie erforderlich murde, dem Schiffe freiwillig und zur Rettung des Gauzen zugefügt murde.
- 9) Güter, die im Nothhafen verkauft werden mußten. Der Schiffer ist nämlich im höchsten Nothfalle befugt, von der Ladung zu verkausen, und soll, nach der geswöhnlichen Regel der Kausleute, das verkauste Gut nach dem Maakstabe in Acchnung bringen, wie das zur Stelle gelangte verkauft wird.
  - 10) Fracht für verfaufte und geworfene Güter.
- 11) Der Schade, der dem Schiffe und der Ladung durch die Vertheidigung zugefügt wurde.
- 12) Die Pflege und die Heilung verwundeter Schiffsleute; doch nur, wenn sie in der Bertheidigung des Schiffes verwundet wurden.
- 13) Wenn, um dem Feinde zu entfliehen, Anker, Taue zc. gekappt werden mußten.
- 14) Accord mit Räubern ober Capern. Wenn ein Schiff durch Räuber oder Caper angegriffen wird, so kann zuweilen der Schiffer einem gänzlichen Aufbringen dadurch vorbeugen, daß er mit denselben abhandelt.
- 15) Kosten, die in unmittelbarer Berbindung einer großen Havarie stehen. Dahin gehören also z. B. Courtage, wenn Waaren verkauft werden | (Nr. 9), Provision, Zinsen von aufgenommenen Geldern, Belohnung für Taxatoren zc.
- 16) Bergelohn im Fall von Wiedernehmung. Wenn ein Schiff vom Feinde genommen, und von einem Schiffe befreit wurde, so ist die Wiedernehmung eine wirkliche Bergung, und es kommt baher letterem eine angemessene Belohnung zu.
- 5. 98. Hat ber Schiffer eine Havarie gemacht, so muß er, vermittelst seines Schiffsjournals, eine genaue, dronologische, schriftliche Erzählung sämmtlicher auf seinen Reisen vorgefallenen Greignisse bei ber geeigneten Behorde abgeben, und mit seinen Untergebenen beschwören, wonach von berselben ein Justrument, die sogenante Berklarung oder der Geeprotest, ausgefertigt wird. Ist ein Theil des Schiffsvolks auf der Reise umgekommen, so mussen die übrigen die Berklarung belegen, und es genügt die Verklarung des Schiffers allein, wo alle seine Leute umtamen. In dem Kalle, daß der Schiffer gleichfalls umgekommen mare, muß ber nachste Offizier für die Belegung der Berklarung sorgen, und wenn nur Matrosen ober nur ein einziger gerettet mare, so muß er sich bei der Behörde (der Ortsobrigkeit voer dem Conful seiner Ration) melden, und seine Berklarung machen. Alles, was jur Zeit, als der theilweise Untergang herbeigeführt worden, an Bord bes Schiffes besindlich war, muß zu dem dadurch entstandenen Schaden contribuiren; also im Allgemeinen das Schiff, die Ladung und die Fracht. Doch finden einige Ausnahmen Statt; bahin gehören z. B. die zum Unterhalte ber an Bord befindlichen Personen mitgenommenen Bictualien, benen jett Kriegsprovision gleichgestellt zu werben

pflegt; ferner die Rleider und Gage der Schiffsmannschaft, das was der Paffagier an seinem Leibe trägt und seine Koffer zc.

Die Art und Weise, wie das Schiff zu contribuiren hat, hangt von den, auch in diesem Punkte sehr von einander abweichenden, gesetzlichen Bestimmungen ab. Dasselbe gilt von der Fracht. Fracht ist zu bezahlen, wenn die Frachtgüter abges liefert werden; geht sie verloren, so erhält der Schiffer keine Fracht. Wo also durch ein freiwilliges Opfer die Güter gerettet wurden, da ist zugleich die Fracht gerettet, vorausgesetzt, daß deren weiterer Transport bewerkselligt werden kann, und folglich muß auch diese ihren Theil von dem Schaden tragen. Die Fracht ist aber eigentlich nur nach Abzug der darauf haftenden Lasten gerettet; dasser wird die Bolks, hauer, d. h. die Gage des Schiffsvolkes, so weit sie rückständig ist, in der Regel von der Fracht abgezogen.

Auch in Betreff der Ladung hängt die Art und Weise der Contribution von gessetzlichen Bestimmungen ab, und diese modificiren sich wieder je nach den Umständen unter welchen die Vertheilung des Schadens Statt sindet; wobei es namentlich darauf ankommt, ob Schiff und Ladung den Bestimmungsort erreicht, und folglich der Schaden am Bestimmungsort vertheilt wird, oder ob, nachdem eine große Havarie entstanden ist, das Schiff nach seinem Abgangsort zurücksehren muß, oder ob, nach Entstehung einer großen Havarie, die Vertheilung in einem Nothhafen Statt sindet.

S. 99. Die Rechnungsaufstellung in Betreff besjenigen, was jeder Interessent zur großen Havarie beizutragen, und was er als Entschädigung aus der Contribution zu erhalten hat, heißt Dispache; sie enthält im Eingang eine mit der beeidigten Berklarung übereinstimmende Erzählung berjenigen Begebenheiten der Reise, durch welche ein Schaden entstanden ist, besonders derjenigen, welche eine große Havarie herbeigeführt haben, und wird gewöhnlich von einer eigends dazu bestellten und verpflichteten Person, welche Dispach eur genannt wird, gefertigt.

Die Ausfertigung oder Aufmachung der Dispache geschieht in der Regel am Bestimmungsort; am Abgangshafen hingegen, wenn das Schiff nach diesem zurückstehrt, und im Nothhafen, wenn die Reise nicht fortgesetzt wird.

Die Bertheilung ber großen Havarie geschieht auf solgende Weise. Z. B. ber Werth des Schiffs, nach Abzug der gewöhnlichen Abnutung, betrage 20800 Thlr.; der Gesammtbetrag der Frachtgebühren sei 1200 Thlr.; der anfängsliche Werth der Waaren des Befrachters A. sei 2000 Thlr., der des Befrachters B. 12000 Thlr., der des E. 4000 Thlr.; es betrage serner der Berlust des A. 400, der des B. 800, der des E. 200 Thlr.; der Schaden am Schiff 600 Thlr.; und es ist also die Frage, wie viel jeder Interessent verlieren müsse. — Die Rheder und Bestrachter sind zusammen sur die Summe von 40000 Thlr. an Capital, und für den Berlust von 2000 Thlr. bei der Havarie betheiligt. Wenn also an 40000 Thlr. 2000 Thlr. verloren werden, so entspricht

| bem | Capital | 2000  | ein | Berlust | nod | 100  |
|-----|---------|-------|-----|---------|-----|------|
| "   | "       | 12000 | "   | "       | **  | 600  |
| "   | 11      | 4000  | "   | 11      | ,,  | 200  |
| 97  | "       | 20800 | "   | **      | **  | 1040 |
| ••  |         | 1200  | ••  | ••      | ••  | 60   |

Derjenige, welcher die Schadensvertheilung besorgt, hat demnach zu empfangen:

von A. 100 Thir.

"B. 600 "
"E. 200 "
vom Rheder für das Schiff 1040 "
", bie Fracht 60 "

#### Dagegen erhält:

| <b>A</b> | • | • | • | • | • | 400 | Thir. |
|----------|---|---|---|---|---|-----|-------|
| <b>3</b> | • | • | • | • | • | 800 | "     |
| Œ        | • | • | • | • | • | 200 | ••    |
| Rheder   | • | • | • | • | • | 600 | 91    |

Jeber Interessent verrliert bemnach gleichviel, nämlich 5 %.

Die gegebenen und berechneten Größen können folgenderweise zusammengestellt werden.

| Interessenten         | Capital | Berluft] | Antheil<br>am Berlust |
|-----------------------|---------|----------|-----------------------|
| <b>%</b> 1.           | 2000    | 400      | 100                   |
| <b>25.</b>            | 12000   | 800      | 60C                   |
| <b>€</b> .            | 4000    | 200      | 200                   |
| Rheber für das Schiff | 20800   | 600      | 1040                  |
| " " bie Fracht        | 1200    | -        | 60                    |
| Summen                | 40000   | 2000     | 2000                  |

Aussührlichere Beispiele kommen im Abschnitt vom Assecuranzvertrage vor.

\$ 100. Kann man eine Waare nicht durch einen und denselben Frachtsahrer an den Bestimmungsort gelangen lassen, so muß sie an dem Ort, wo sie ausgesladen wird, an Jemand zur Weiterbeförderung oder Spediteur, wird davon zum Boraus in Kenntniß gesetzt oder avisirt. Der Spediteur hat bei dem Empfang der Baare nach den außern Merkmalen zu untersuchen, ob sie unbeschädigt ist, und ob die Quantität (Stückzahl oder Gewicht) mit der Angabe im Frachtbriefe übereinsstimmt, sodann, wenn der Frachtsahrer den Frachtvertrag erfüllt hat, die bedungene oder gewöhnliche Fracht zu bezahlen und zur Weiterbeförderung der Waare, welche

er unterbessen in sicherer Verwahrung zu halten hat, die nöthigen Berfügungen zu treffen. — Der Spediteur läßt sich auch wohl, je nach den Umständen, die Berstütung sur seine Bemühung und baare Auslagen, oder die Speditionsgebühren von dem Frachtsahrer erstatten, in welchem Falle im Frachtbriese die Bemerkung gemacht wird, daß der Spediteur in Betreff der Spesen durch den Frachtsahrer befriedigt worden sei, und der Abressat demselben die Auslagen wieder erstatten solle. Eine derartige Spesenvergütung nennt man Spesennach nahme; man sagt vom Spediteur, daß er die Spesen nach genommen habe. Die Speditionsgedühr wird entweder nach dem Stück oder nach dem Gewicht angesetz; hierzu kommt im betreffenden Falle noch die Lagermiethe. Die Rechnung, welche der Spediteur sowohl hierüber als auch über Auslagen sür Abgaben, etwaige Reparaturen an der Berpackung u. s. w. abgiebt, heißt Spesenrech nung.

5. 101. Sowohl bei der einfachen als zusammengesetzten Waarencalculation besteht die Aufgabe überhaupt darin, den Kostenauswand, welchen die angeschaffte Waare verursacht, in inländischem Gelde zu bestimmen, und hieraus den Auswand vom Stück, oder von einer gewissen Stückzahl, oder von der inländischen Maaße oder Gewichtseinheit zu berechnen.

Rehmen wir z. B. an, ein Nürnberger erhalte von Hamburg über Magdeburg eine Parthie Melis, wiegend netto 1005 % Hamb. Gew. zu 10 Groot vlämisch, von welchen 32 auf eine Mark lüb. Bco. gehen; das Gutgewicht beträgt ½ %, und der in Hamburg beim Zucker Statt findenden Usance zufolge wird ein Rabatt von 4½,0% und zwar auf Hundert berechnet, in Abzug gebracht. Für Faß, Packen und andere Neine Auslagen berechnet der Commissionar 12 Mark 6 Schill. lüb. Banco, und für die Provision 2 %.

Das Gutgewicht zu 1/2 % von 1005 % beträgt 5 %; diese von 1005 % abges zogen, lassen 1000 % übrig; diese zu 10 Groot vlm. per % betragen 312 Mark 8 Schill. lüb. Bco.: hiervon geht ab 42/3 % Rabatt, betragend 13 Mark 14 Schill. Bco. \*); ber Rest ist 298 Mark 10 Schill. Bco.; hierzu kommen die kleinen Spesen im Betrag von 12 Mark 6 Schill. Bco.; die Summe ist 311 Mark Bco.; hierzu kommt 2 % sür Provision, betragend 6 Mark 3 Schill. Bco.; die Summe ist 317 Mark 8 Schill. Bco. Rehmen wir den Eurs von Nürnberg auf Hamburg zu 146 an, wonach 146 Thir. im 20. Suldensuß für 300 Mark Bco. gerechnet werden, so bestragen phige 317 Mark 3 Schill. nach diesem Eurs 277 st. 51 kr. Betragen die Transportspesen von Hamburg bis Magdeburg und von da bis Nürnberg zusammen genommen 80 st. 9 kr., so beträgt der ganze Kostenauswand 358 st.

<sup>\*)</sup> Rach dem Anfat :

Rach Restenbrecher wiegen 100 Nürnberger A so viel wie 103,368 Hamburger A; nimmt man der Kürze wegen 105,3 % an, so müßte die Waare in Nürnberg 954<sup>3</sup>/4 % wiegen; wiegt sie wirslich nur 954 %, so muß nach diesem Gewichtbergebaiß vie Rechnung weiter sortgesetzt werden. Da nun 954 Nürnberger A auf 358 fl. zu stehett kommen, so beträgt der Kostenauswand vom Nürnberger Centner zu 100 A37 fl. 31 fr.

Die tabellarische Zusammenstellung der ganzen Berechnung ist wie folgt: Retto 1005 A Melis

| Attiv                  | 1003 A                           | with     | 2               |         |      | •     |      |     |    |     |     |       |      |        |              |             |
|------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|---------|------|-------|------|-----|----|-----|-----|-------|------|--------|--------------|-------------|
| ab                     | [5 ,,                            | für 1/   | 2º/0 <b>S</b> 1 | ıtgewi  | dyt  | •     |      |     |    |     |     | •     |      | •      |              |             |
| <b>ል</b> ት <b>እድ</b> ረ | 1000 A<br>abatt 4 <sup>2</sup> / |          |                 |         |      |       |      |     |    |     |     |       |      |        |              |             |
| w Ju                   | ionii 3 /                        | 3 /0     | •               | • •     | •    | • •   | •    | •   | •  | •   | •   | •     |      |        |              | <del></del> |
|                        |                                  |          |                 |         |      | •     |      |     |    |     |     | 298   | Mi.  | Bco.   | 10           | Shill.      |
| Für F                  | ias, Pa                          | den u    | nd and          | re flei | nere | Spo   | esen | •   | •  | •   | •   | 12    | 11   | "      | 6            | "           |
|                        |                                  |          |                 | •       |      |       |      |     |    |     |     | 311   | Mf.  | Bco.   |              | Shilt.      |
| Provi                  | sion 2 %                         | <b>.</b> | • •             | • •     | •    | • •   | •    | •   | •  | •   | •   |       |      |        |              | •           |
|                        |                                  |          |                 |         |      |       |      |     |    |     |     | 317   | Mt.  | Bco.   | 3            | Schia.      |
| _                      | Summ<br>Sportspes                |          | •               |         |      |       |      |     |    |     |     |       | •    |        | _            |             |
| W. M.                  | phorethel                        | in oun   | Junio           | ury v   | o si | 4.110 | ••8  | •   | •  | •   | •   | •     | •    |        | <i></i>      |             |
| Betra                  | g ber W                          | aare ii  | 1 Nürn          | berg .  | •    | •     | •    | •   | •  | •   | •   | •     |      | 358    | 3 <b>ft.</b> | -fr.        |
| 2                      | die Waa                          | re hat   | in Nü           | nberg   | 950  | n g   | ewc  | ger | 1; | mit | hin | toste | n 10 | la B C | der :        | 1 Ctur.     |

Um, in Beziehung auf obige Calculation, eine Probe anzustellen, auf welche man sich verlassen könne, muß die Rechnung auf eine andere als obige Art geführt werden; dieß kann nun z. B. dadurch geschehen, daß man die ganze Calculation in einen einzigen Rettensat bringt, zu welchem Behuse aber vorerst die unproportionirten Spesen in proportionirte verwandelt werden mussen. Zu den unproportionirten Spesen im obigen Exempel gehören zuerst die fleinen Hamburger Spesen im Betrage von 12 Mark 6 Schill. Bco.; man verwandelt sie in proportionirte Spesen, wenn man berechnet, wie viel sie von 100 Mark Bco. betragen, indem man, nach der Factur, annimmt, daß sie von 298 Mark 10 Schill. Bco. 12 Mark 6 Schill. Bco. betragen; das Resultat der Berechnung ist 4,15 %. Zu den unproportionirten Spesen gehört serner der Betrag der sämmtlichen Transportspesen von 80 fl. 9 fr.; um solche in proportionirte zu verwandeln, hat man zu berechnen, wie viel sie von 100 fl. betragen, wenn sie, gemäß obiger Berechnung, von 277 fl. 51 fr. 80 fl. 9 fr. betragen; das Resultat der Berechnung ist 28,84 %. Da nun alle unproportionirte Spesen in proportionirte verwandelt sind, so kann man solgenden Kettensat ausstellen:

37 fl. 31 fr.

| ? Wie viel ft. kosten                              | 100 Rürnb. <b>Z</b>        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 100 Rarnb. A wiegen so viel wie                    | 105,3 Hamb. A              |
| 100 hamb. A reduciren sich wegen Gutgewicht auf    | 991/2 ,, ,,                |
| 1 Hamb. A tostet                                   | 10 Groot vim.              |
| 32 Gr. vlm. sind gleich                            | 1 Mart Bco.                |
| 1042/2 Mark Bco. reduciren sich wegen Rabatt auf   | 100 " "                    |
| 400 Mart Bco. kommen wegen Hamburger Spesen zu     |                            |
| stehen auf                                         | 104,15 Mart Bco.           |
| 100 Mart Bco. fommen wegen ber Provision zu stehen |                            |
| auf                                                | 102 ,, ,,                  |
| 300 Mart Bco. betragen zum Curs von Nürnberg auf   |                            |
| Hamburg                                            | 146 Thir. im 20-Gulbenfuß  |
| 2 Thir. im 20 : Guldenfuß sind gleich              | 3 fl. im 20 - Gulbenfuß    |
| 20 fl. im 20 - Guldenfuß sind gleich               | 24 fl. im 24 . Guldenfuß   |
| 100 fl. kommen wegen der Transportspesen von Hams  |                            |
| burg bis Rürnberg zu stehen auf                    | 128,84 fl. im 24-Guldenfuß |

Resultat: 37 fl. 30 fr.,

· was nur um 1 fr. vom vorhergehenden Resultate abweicht.

Bei der Ausrechnung des obigen Rettensates kann man sich mit Bortheil der Logarithmen bedienen. Hebt man so viel wie möglich auf, und multiplicirt man zur Berminderung der Factoren die kleinern Zahlen auf jeder Seite mit einander, so reduciren sich die Factoren des obigen Rettensates auf folgende:

| 1   | 1,053  |
|-----|--------|
|     | 9,95   |
| 16  | 9,18   |
| 314 | 1,0415 |
| i   | 1,46   |
|     | 1288,4 |

Die weitere Berechnung ist wie folgt.

log. 1,053 = 0,0224284
log. 9,95 = 0,9978231
log. 9,18 = 0,9628427
log. 1,0415 = 0,0176593
log. 1,46 = 0,1643529
log. 1288,4 = 3,1100507

Summe = 5,2751571
log. 16 = 1,2041200
log. 314 = 2,4969296

Summe 3,7010496

Bon 5,2751571 ab 3,7010496 Rest 1,5741075 = log. 37,5

wonach wie vorher 37 fl. 30 fr. herauskommen.

Der obige Kettensatz kann übrigens unbeschabet ber im vorliegenden Falle ersorderlichen Genauigkeit dadurch abgekürzt werden, daß man sammtliche Spesen addirt, und statt der einzelnen Spesenansätze dem Kettensatz das Glied einwerleibt: 100 machen 100 + der Summe sammtlicher Spesen. Das Berfahren ist zwar umichtig; der Unterschied der durch den richtigen und den falschen Ansatz erhaltenen Resultate ist aber so gering, daß man sich diese Abkürzung zur Erleichterung der Berechnung erlauben darf; zudem kommt es hier nur auf eine Probe an; ist die Differenz der Resultate so unbedeutend, daß man sie lediglich als in der Bernach-läßigung bei der Rechnungsprobe begründet ansehen kann, so wird man sich ohnehin nach dem Resultat der ersten Berechnung, als der genauern, richten.

| કે ધા       | 100 Nürnb. <b>E</b>         |
|-------------|-----------------------------|
| 100         | 105,3 Hamb. "               |
| 100         | 99,5 ,, ,, wegen Gutgewicht |
| 1           | 10 Groot vlm.               |
| 32          | 1 Mart Bco.                 |
| $104^{2}/s$ | 100 " " wegen Rabatt        |
| , 300       | 148 Thir. sim 20. Guldenfuß |
| 2           | 3 1. "                      |
| 20          | 24 " " 24. Guldenfuß        |
| 100         | 135 " wegen Spesen          |

Resultat : 37 fl. 30 fr.

### Anderes Beispiel.

308 auf 403 % ju 165 Realen de Plata per Arrobe . . . 2659 " 13 " Uebertrag 28321 Real. 8 Q.

| ,                                         | Uebertrag 28321 Real. 8 Q.                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fäßchen und Sieben                        | •                                                                                                                          |
| Rleine Untoften bis an Borb               |                                                                                                                            |
| Stempelpapier                             | •                                                                                                                          |
| Certificat vom österreichischen Conful    | •                                                                                                                          |
| •                                         | 28554 Real. 12 Q.                                                                                                          |
| Provision 2 %                             |                                                                                                                            |
| Briesporto                                | 42 ,, 3 ,,                                                                                                                 |
| •                                         |                                                                                                                            |
| Den Betrag von 29168 Realen               | entnimmt ber Commissionar in Cabir zu 91,                                                                                  |
| b. h. 91 Groot vim. für 1 Wechselduce     | aten auf ein Hamburger Haus, wobei zu                                                                                      |
| bemerten, daß 1 Ducato de Plata = 8       | 374 Maravedi, und 1 Wechselducat = 375                                                                                     |
| Maravedi; der Wiener remittirt dem H      | hamburger den Betrag ber Tratte in Ham-                                                                                    |
| burger Papier, welches er zum Curs 14     | 46 Thir. per 300 Mark Lub. Bco. einkauft,                                                                                  |
| und zahlt folglich dafür 5489 fl. 58 fr., | , nach dem Ansaß:                                                                                                          |
| \$ fL                                     | 20168 Realen de Plata                                                                                                      |
| . 11                                      | 1 Duc. de Plata                                                                                                            |
| 1                                         | 374 Maravedi ,                                                                                                             |
| 375                                       | 1 Wechselbucat                                                                                                             |
| 1                                         | 91 Groot vim.                                                                                                              |
| 32                                        | 1 Mark Bco.                                                                                                                |
| 300                                       | 146 Thir.                                                                                                                  |
| 2                                         | 3 ft.                                                                                                                      |
|                                           |                                                                                                                            |
| kommt die Acceptprovisson, d. h. die P    |                                                                                                                            |
| burger Commissionar wegen ber vom         | •••                                                                                                                        |
| ihn gezogenen Tratte zukommt, zu          | <del>التراث في التراث في ا</del> |
|                                           | 5517 fl. 25 fr.                                                                                                            |
| Die Unkosten in Hamburg betrager          | _                                                                                                                          |
| Assecuranz auf 7800 Mt. Bco. zu 4 %       |                                                                                                                            |
| Provision und Courtage                    | • "                                                                                                                        |
| Police                                    | 6 //                                                                                                                       |
| to the same of an analysis of             | 357 Mt.                                                                                                                    |
| welche zum obigen Eurs 148 betragen       | ,                                                                                                                          |
| Charles was Cabin made Christians Consta  | 5778 fl. 1 fr.                                                                                                             |
| Fracht von Cadix nach Triest und Spese    | • •                                                                                                                        |
| Fracht von Triest nach Wien               | •••                                                                                                                        |
| Consumozoll in Wien zu 24 fr. per no      | •                                                                                                                          |
| kleine Spesen von 2 fl. daselbst.         |                                                                                                                            |
| Retron has Manua in Mian                  | 245 ", 59 "<br>6024 fl. — fr.                                                                                              |
| Betrag ber Waare in Wien                  |                                                                                                                            |

Rach Relkenbrecher wiegt das castilianische A 9592 holl. Asse; das Wiener A wiegt 11655,8 holl. Asse; hiernach wiegen 100 Castilianische oder Cadirer A 82.2 Wiener A; opige 403 A Cochenille müßten daher 331,2 Wiener A wiegen; nimmt man aber an, daß das wirkliche Gewicht nur 330 Wiener A betrage, so kommt, da 330 K 6024 fl. kosten, 1 A auf 18 fl. 15 fr. zu stehen.

Bur Controlirung obigen Resultats durch den Kettensatz mussen die unproportionirten Spesen in proportionirte verwandelt werden.

Die unproportionirten Cadirer Spesen find folgende:

| 30a                          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2659 Real. 13 Q. |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| Fäßchen und Sieben           | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | 100 ,, ,,        |
| fleine Untosten bis an Borb  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | 80 " — "         |
| Stempelpapier                | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 32 ,, 4 ,,       |
| Certificat vom östr. Consul. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 " — "         |
| Briesporto                   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 42 " 3 "         |
| Zusammen                     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2935 Real. 4 Q.  |

Wenn nun auf 25534 Realen 1 Quart., für 2935 Realen 4 Quart. Spesen kommen, so betragen sie 11½ %.

Die Spesen von Cadix bis Wien und in Wien sind:

| Fracht von Eadix   | nach E   | riest.   | •     | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | •        | •   | •   | •         | 77   | ' fl. 38 | 3 fr. |
|--------------------|----------|----------|-------|------|------------|------|------------|------|-----|-----|----------|-----|-----|-----------|------|----------|-------|
| " " Triest         | " A      | 3ien     | •     | •    | •          | •    | ٠          | •    | ٠   | •   | •        | •   | •   | •         | 34   | ,, 21    | L ,,  |
| Consumozoll in W   | ien u. s | . w.     | •     | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | <b>•</b> | •   | •   | •         | 134  | ·        | - "   |
| welche zusammen    |          |          | •     | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | ٠        | •   | •   | •         | 245  | fl. 59   | fr.   |
| ober beilaufig 246 | fl. betr | agen.    | Au    | f 54 | <b>489</b> | ft.  | <b>5</b> 8 | fr.  | , 0 | ber | bei      | låu | fig | <b>54</b> | 90 A | . (Be    | trag  |
| der Waare in Cab   |          | _        |       |      |            |      |            |      |     |     |          |     | -   |           | _    |          | _     |
| beilaufig 41/2 %.  | Die A    | ffecur   | ranzs | pes  | en         | beti | rage       | en 2 | 260 | fl. | 36       | fr. | a   | uf .      | 5517 | ft. 2    | 5 fr. |
| eber 4,72 %. Ma    | n hat d  | <br>emna | d) fo | lge  | nbe        | 6    | pese       | en i | n 9 | Red | jnu      | ng  | zu  | brit      | ngen | •<br>•   |       |
| Courtage in Cadix  | • •      | •        | • •   | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | •        | •   | •   | •         | •    | 0,50     | ) %   |
| Spesen daselbst .  |          |          | •     | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | •        | ٠   | •   | •         | •    | 11,50    | ,,    |
| Provision daselbst |          |          |       |      | •          |      |            |      |     |     |          |     |     |           |      | 2,00     | ) #   |
| Acceptprovision in |          |          |       |      |            |      |            |      |     |     |          |     |     |           |      | 0,50     | ) 11  |
| Affecurangipefen b | aselbst  | •        |       | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | •        | •   | •   | •         | •    | 4,72     | , ,,  |
| Transport s und !  | Wiener   | Spe      | fen   | •    | •          | •    | •          | •    | •   | •   | •        | •   | •   | •         | •    | 4,50     | •     |
|                    |          |          |       |      |            |      |            |      |     |     |          |     |     | •         | _    | 23,72    | , %   |

Rach ber obigen Berechnung wiegen 100 Cadirer A so viel wie 82,2 Wiener A; die in der Factur angegebenen 403 Cadirer A mußten demnach 331,2 Wiener A wiegen, da indessen die Waare in Wien wirklich nur 330 A gewogen hat, und bei

werben kann, so muß in dem Rettensatz der Proberechnung ein Gewichtsverhaltniß in Rechnung gestellt werden, welches dem vorgeblichen Cadirer Gewicht und dem wirklich in Wien befundenen Gewichte entsprechend ist; denn sonst kann überhaupt in ähnlichen Fällen das Resultat des Retsensates, wenn man das wirkliche Gewichtsverhaltniß in Rechnung bringt, und wenn das wirkliche Gewicht bedeutend von dem jenigen abweicht, welches sich durch die nach dem richtigen Verhältniß berechnete Gewichtsreduction ergiebt, so bedeutend von dem Resultate der ersten Berechnung abweichen, daß man nicht sogleich enescheiden kann, ob die Differenz lediglich von jener Nichtübereinstimmung oder von einem Rechnungssehler herrührt. Man hat also in Beziehung auf obiges Beispiel vorläusig zu berechnen, wie viele Wiener Pfund auf 100 Cadirer Pfund gehen, wenn 403 Cadirer Pfund gleich gesetzt werden 330 Wiener Pfunden. Das Resultat der Verechnung ist 81,88 Wiener Pfund, wosür man 81,9 Psund sehen kann. Der fragliche Rettensat ist hiernach wie folgt:

| કે <b>ધ</b> િ ો | 1 Wiener A        |
|-----------------|-------------------|
| 81,9            | 100 Cabirer A     |
| 25              | 1 Arrobe          |
| 1               | 144 Duc. de Plata |
| . 1.            | 374 Maravedi      |
| 375             | 1 Wechselbucat    |
| 1               | 91 Groot vlm.     |
| 32              | 1 Mt. lub. Bco.   |
| 300             | 146 Thir.         |
| 2               | 3 fl.             |
| 100             | 123,72            |
|                 |                   |

Resultat : 18 fl.

was um 15 fr. vom Resultate der ersten Berechnung abweicht.

Anstatt mit einem einzigen Kettensatzu rechnen, was, wenn man ohne Logarithmen rechnet, öfters ziemlich weitläuftig ist, kann man auch die Berechnung vermittelst mehrerer Kettensätze anstellen, und zwar auf zweierlei Art, erstens, indem
man den Kettensatz zerlegt, oder theilweise, wie weiter unten gezeigt wird, ausrechnet, oder zweitens, indem man die Aufgabe in mehrere Theile zerlegt, und für
jeden Theil einen besondern Kettensatz aufstellt.

Die Ausrechnung bes obigen Kettensatzes kann folgenderweise abgetheilt werden.

| ff. |       | 1 Wiener A                  |
|-----|-------|-----------------------------|
| 81, |       | 100 Cabixer A               |
| 25  |       | 1 Arrobe                    |
|     | 0,04  |                             |
| 1   |       | 144 Duc. be Plata           |
| 1   |       | 374 Maravedi                |
| 375 |       | 1 Wechselbucat              |
|     | 7,01  | •                           |
| 1   |       | 91 Groot vlm.               |
| 82  |       | 1 Mt. Bco.                  |
|     | 19,93 |                             |
| 300 |       | 146 Thir.                   |
| 2   | •     | 3 A.                        |
| 100 |       | 123,72 wegen sammtl. Spesen |

Resultat: 17 fl. 59 fr.

was nur um 1 fr. vom Resultate des vorhergenenden Rettensates abweicht.

Berechnet man die erste Abtheilung des Kettensates, und verwandelt man den dabei herauskommenden Bruch in einen Decimalbruch mit zwei Stellen, was underschadet der erforderlichen Genauigkeit geschehen kann, so kommt 0,04 herans; dieses Resultat ist die Fragezahl der zweiten Abtheilung; das Resultat der letztern ist 7,01; dies ist die Fragezahl der dritten Abtheilung; das Resultat der letztern ist 19,93; dies ist die Fragezahl der letzten Abtheilung, und das Resultat derselben ist 17 fl. 59 fr., was also dur um 1 fr. vom Resultate der ersten Ausrechnung des obigen Kettenssats differirt.

Rach der zweiten Rechnungsweise zerlegt man die Aufgabe dadurch in mehrere Theile, daß man die Frage stellt, wie viel die einzelnen Untosten vom Stuck, oder von einer gewissen Stuckzahl oder von der inländischen Maaße oder Gewichtse einheit der betreffenden Waare betragen: die Summe der fraglichen Untosten giebt das verlangte Resultat.

In Beziehung auf obiges Beispiel tann man die Fragen stellen:

- 1) wie hoch das Wiener A blos nach den Wechselcursen mit Einschluß der zus gehörigen Unkosten, nämlich der Acceptprovision, zu stehen kommt; serner wie viel
  - 2) ber spanische Boll,
  - 3) bie fleinen Cabixer Spesen,
  - 4) die Provision und Courtage in Cabir,
  - 5) die Affecuranz in Hamburg,
  - 6) die Transportspesen bis Triest und in Triest,
  - 7) die Transportspesen von Triest bis Wien,
  - 8) ber Consumozoll in Wien

vom Wiener & betragen.

```
208
Die den obigen Fragen entsprechenden Ansatze sind wie folgt:
                        Bu Mr. 1.
                                  1 Wiener &
                        $ U.
                               100 Cabirer A
                        81,9
                                  1 Arrobe
                          25
                               144 Duc. de Plata
                         . 1
                               374 Realen
                         375
                                  1 Wechselducat
                                 91 Groot vim.
                           1
                          32
                                  1 Mf. Bco.
                                1001/2 Mf. Bco. wegen Spesen
                         100
                         300
                                146 Thir.
                                  3 fl.
                         3u Mr. 2.
                              1 Wiener &
                   § A.
                          2660 Real. (der Rurze wegen ftatt 265913/10 Real.)
                   330
                             34 Maravedi
                   375
                              1 Wechselducat
                             91 Groot vim.
                      1
                              1 Mf. Bco.
                    32
                            1001/2 " " wegen Spesen
                   100
                            146 Thir.
                   300
                              3 ft.
                      2
                         Zu Nr. 3.
                                  1 Wiener &
                         § A.
                         330
                                276 Real. (statt 2751/10 Real.)
                                 34 Maravebi
                           1
                         375
                                  1 Wechselducat
                                 91 Groot vim.
                           1
                                  1 Mf. Bco.
                          32
                                100½, " wegen Spesen
                         100
                                146 Thir.
                                  3 ft.
```

| Die Rachweisung | z der | 27 | <b>5</b> 7/1 | 6 ; | Kea | len | für | Q   | adi | rer      | Spese | n ist n | vie folg | t:         |
|-----------------|-------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|---------|----------|------------|
| Fäßchen und     | Sieb  | en | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •        | 100   | Real.   | - £      | <b>)</b> . |
| kleine Spesen   | •     | •  | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | -•       | 80    | ` //    | "        |            |
| Stempelpapier   |       | •  | •.           | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •        | 32    | 77      | 811      |            |
| Certificat .    | • •   | •  | •            | •   | •   | •   | •   | ٠   | •   | •        | 21    | 11      | 4 ,,     |            |
| Briefporto .    | • •   | •  | •            | •   | •   | •   | •   | •   | •   | <u>•</u> | 42    | "       | 3 "      |            |
|                 |       |    |              |     |     |     | 31  | ısa | mu  | nen      | 275   | Real.   | 7 C      | ١.         |

3u Mr. 4.

| ? fL.        | 1 Wiener A                               |
|--------------|------------------------------------------|
| 330          | 699 Real. (anstatt 571 ,, 1 ,, Provision |
|              | 698 R. 11 Q.                             |
| 1            | 34 Maravedi                              |
| 375          | 1 Wechselducat                           |
| 1            | 91 Groot vim.                            |
| 32           | 1 Mt. Bco.                               |
| 100          | 1001/2 ,, ,, wegen Spesen.               |
| <b>300</b> - | 146 Thir.                                |
| 2            | 3 A.                                     |

| Zu V                                        | dr. 5.                        | Zu Nr. 6.                                                          |                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| ? fr.   1 Wiener & 330   260,6 fl.   60 fr. |                               | 9 fr.   1 Wiener A<br>330   77 <sup>19</sup> /30 ft.<br>1   60 fr. |                                 |  |  |  |  |  |
| Resultat:                                   | 47,38 fr.                     | Resultat: 14,11 fr.                                                |                                 |  |  |  |  |  |
| Zu N                                        | r. 7.                         | <b>3</b> 4 9                                                       | Rr. 8.                          |  |  |  |  |  |
| 9 fr.<br>330<br>4                           | 1 Wiener & 3411/20 fl. 60 fr. | ? fr.<br>330<br>1                                                  | 1 Wiener &<br>134 fl.<br>60 fr. |  |  |  |  |  |
| Resultat:                                   | 6,24 fr.                      | Resultat: 24,36 fr.                                                |                                 |  |  |  |  |  |

Die vier ersten Kettensätze lassen sich abkürzen, wenn man zuvörderst berechnet, wie hoch ein Real nach den Wechselcursen mit Einschluß der Acceptprovision zu flehen kommt; der entsprechende Ansat ist wie folgt:

| 1 Real de Plata           |
|---------------------------|
| 34 Maravedi               |
| 1 Wechselducat .          |
| 91 Groot vlm.             |
| 1 Mt. Bco.                |
| 1001/2 ,, ,, wegen Spesen |
| 146 Thir                  |
| 3 ft.                     |
|                           |

Resultat: 0,189 fl.

Die ersten vier Ansatze sind nun wie folgt:

| Nr        | . 1.              |              |              |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| ? fl.     | 1 Wiener T        | Nr.          | 2.           |
| 81,9      | 100 Cabirer A     | ·            |              |
| 25        | 1 Arrobe'         | કે ધા"       | 1 Wiener A   |
| . 1       | 144 Duc. de Plata | 330          | 2660 Realen  |
| 1         | 11 Realen         | 1            | 0,189 fl.    |
| 1         | 0,189 fl.         | Resultat:    | 1 fl. 31 fr. |
| Resultat: | 14 fl. 37 fr.     |              | •            |
| Nr        | . 3.              | Nr           | . 4.         |
| ? fl.     | 1 Wiener T        | ક <b>ત</b> . | 1 Wiener T   |
| 330       | 276 Realen        | <b>33</b> 0  | 699 Realen   |
| 1         | 0,189 fl.         | 1            | 0,189 ff.    |
| Resultat: | 9 fr.             | Resultat:    | 24 fr.       |
|           |                   | O 80         |              |

Stellt man die Resultate ber obigen acht Kettensätze zusammen, so erhält man folgendes:

| <b>1</b> ) | Nach ben   | Wech    | selcurs | en .          |     | •    | •   | • | • | •   | •    | •   | 14 | fl. | 37  | fr. |
|------------|------------|---------|---------|---------------|-----|------|-----|---|---|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2)         | spanischer | ZoU     | • •     | •             | • • | •    | •   | • | • | •   | •    | •   | 1  | "   | 31. | **  |
| 3)         | fleine Sp  | esen in | Cadix   |               | • • | •    | •   | • | • | •   | . ,• | •   |    | "   | 8   | **  |
| 4)         | Provision  | und E   | ourtag  | ze in         | Cat | ir   | •   | • | • | •   | •    | •   |    | **  | 24  | "   |
| 5)         | Asseturan  | in H    | ambur   | g d           | •   | •    | •   | • | • | •   | •    | •   | —  | "   | 47  | "   |
| 6)         | Transpor   | tspesen | bis u   | nd in         | Tr  | iest | •   | • | • | •   | •    | •   | -  | "   | 14  | "   |
| 7)         | bito       | -       | nou g   | <b>Eriess</b> | bis | W    | ien | • | • | •   | •    | •   |    | "   | 6   | "   |
| 8)         | Konsumoz   | oll in  | Wien    | •             |     | •    | •   | • | • | •   | •    | •   |    | "   | 24  | ,,  |
|            |            |         | •       |               |     |      | •   | 1 | 3 | usa | ımı  | nen | 18 | fl. | 12  | fr. |

Nach obiger Berechnung kommt bemnach das Wiener Pfund zu stehen auf 18 fl. 12 fr., was um 3 fr. von der ersten Berechnung abweicht.

S. 102. Bei der zusammengesetzten Waarencalculation mussen die Spesen genau so vertheilt werden, daß auf jede Waare diejenigen Unkosten fallen, die sie veranslaßt hat, und die also auf sie gekommen waren, wenn man jeden Artikel besonders erhalten hatte. Es mussen mithin die Frachtspesen auf die Quantität, und nicht auf den Facturbetrag geschlagen werden; doch kann auch letteres ohne Nachtheil geschehen, wenn die Preise der verschiedenen Artikel nicht sehr von einander abweichen, oder wenn die Nebenunkosten nicht sehr bedeutend sind, und die Anzahl der versschiedenen Artikel groß ist. In letterm Falle hat man zu berechnen, wie viel die Spesen von jedem Preisansat betragen, und den Spesenantheil zum entsprechenden Preise zu addiren. Man erhält z. B. eine Parthie sogenannter kurzer Waaren; der Facturbetrag ist 500 fl. und sämmtliche Spesen betragen 50 fl.; die Spesen von jedem Gulden des Facturbetrags belausen sich demnach auf 6 kr.; ist nun z. B. der Preis eines Artikels in der Factur zu 2 fl. angesetzt, so kann der Kostenauswand bieses Artikels zu 2 fl. 12 kr. per Stück angeschlagen werden; ist der Preis eines Artikels 30 kr., so beträgt der entsprechende Kostenauswand 38 kr. pr. Stück zc.

### Anderes Beifpiel

| Anderes Beispiel                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Betreff verschiedener Gorten Zucker, welche in Triest von Hamburg bezogen                                                                                   |
| werben, nämlich:                                                                                                                                               |
| 2 Fasser Mittel - Rassinade in weißem Papier,                                                                                                                  |
| Rr. 1 Netto 1115 %, Brot 92                                                                                                                                    |
| " 2 <u>" 1109 "</u> " 92                                                                                                                                       |
| 2224 8                                                                                                                                                         |
| Gutgew. ½ % 11 ,,                                                                                                                                              |
| Retto 2213 % ju 12 Groot vlm Ml. Bco. 829 14 Schill.                                                                                                           |
| 1 Faß groß-klein Melis in blauem Papier,                                                                                                                       |
| Rr. 3 Netto 1142 %, Brot 113                                                                                                                                   |
| Sutgew. 1/2 0/0 51/2,,                                                                                                                                         |
| Netto 1136½% zu 10½ Groot vlm " " 386 4 "                                                                                                                      |
| 1 Faß ord. Raffinade in feinem blauem Papier,                                                                                                                  |
| Rr. 4 Retto 1156 %, Brot 92                                                                                                                                    |
| Sutgerv. 1/2 % 6 ,,                                                                                                                                            |
| Netto 1150 % zu 11% Groot vlm " " 428 12 "                                                                                                                     |
| Mf. Bco. 1642 14 Schill.                                                                                                                                       |
| Nabatt zu 4 <sup>2</sup> /s <sup>0</sup> /0 ,, ,, 73 4 ,,                                                                                                      |
| Mt. Bco. 1569 10 Schill.                                                                                                                                       |
| Paden, Fässer und andere Spesen 683/4 Ct. Mt. zu                                                                                                               |
| 125 (d. h. 125 Ct. Mt. = 100 Bco. Mt.)                                                                                                                         |
| Mf. Bco. 1624 10 Shill.                                                                                                                                        |
| Provision zu 2 % ", " 32 8 "                                                                                                                                   |
| Mf. Bco. 1657 I Schill.                                                                                                                                        |
| <b>Assertion</b> auf 1800 Mt. Bco. zu 4 % , , , 72 — ,,                                                                                                        |
| Police                                                                                                                                                         |
| Betrag der Waare in Hamburg Mt. Bco. 1732 12 Schill.                                                                                                           |
| Diese zum Eurs 433/10 (fr. per 1 Mf. Bco) nach Hamburg remittirt 1247 fl. 13 fr. Fracht von Brutto 5079 Hamburger & zu 77 fl. per Tonne von 4000 & 97 ,, 48 ,, |
| Primage zu 5 %                                                                                                                                                 |
| Spesen in Triest:                                                                                                                                              |
| Metribution zu ½ % von 1280 fl 6 fl. 24 fr.                                                                                                                    |
| Sauitatbrechte 1 %                                                                                                                                             |
| Baggeld                                                                                                                                                        |
| Lazarethspesen und Kanalgeld                                                                                                                                   |
| Fubriobn in das Magazin und Einlagern 4 ,, 20 ,,                                                                                                               |
| 12 ,, 57 ,,                                                                                                                                                    |
| Betrag der Waare in Triest                                                                                                                                     |
| Zur Berwandlung der unproportionirten Spesen in proportionirte hat man                                                                                         |
| folgende Rettensaße auszurechnen:                                                                                                                              |
| 44                                                                                                                                                             |

1) in Betreff ber Hamburger Spesen:

? Mf. Bco. | 100 Mf. Bco. (anstatt 15695/s Mf.) 1570 55 ,, Resultat: 3,50 %.

2) in Betreff der Affekuranzspesen:

100 Mf. Bco. ? Mt. Bco. 76 " (anstatt 1657<sup>1</sup>/s) 1657 (anstatt 755/s)

Resultat: 4,58 %.

Nehmen wir an, daß in Triest

1913 Wiener & Mittel . Raffinade 982 groß : flein Melis 994 - " Ordinar Raffinade Zusammen 3889 Wiener A

gewogen habe.

Die Fracht vom Wiener Nettocentner ober von 100 % beträgt 2fl. 58 fr. nach bem Ansat:

100 Wiener A § 41. 102 ft. 39 fr. 1153/5 fl. 3889 115 fl. 36 fr.

Vermittelst obiger Resultate kann die ganze Calculation in der Form einer Labelle aufgestellt werben, wie folgt:

| Sugar aniBeltent include             |       | e lorae.                  |    |       |                   |    |       |        |          |    |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----|-------|-------------------|----|-------|--------|----------|----|
|                                      | ฎ     | Nittel = Raff.            | •  |       | Melis.            |    | ٤     | Orb.   | Raff     | •  |
| Betrag ohne Rabatt und               | ſ     |                           | 1  | 1     |                   | 1  | ì     |        |          | j  |
| Spesen                               | Mt.   | <b>B</b> co. 829          | 14 | Mf    | . <b>Bco.</b> 386 | 4  | Mf    | . Bco. | . 426    | 12 |
| ab Rabatt zu 42/s %                  |       | 37                        | _  |       | 17                | 4  |       |        | 19       | _  |
|                                      |       | 792                       | 14 |       | 369               | -  |       |        | 407      | 12 |
| bazu Hamburger Spesen                |       |                           |    |       |                   |    |       | •      |          |    |
| zu 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 |       | 27                        | 12 |       | 12                | 15 |       |        | 14       | 5  |
| Summe                                |       | 820                       | 10 |       | 381               | 15 |       |        | 422      | 1  |
| Provisson zu 2 % .                   |       | 16                        | 7  |       | . 7               | 10 |       |        | 8        | 7  |
| Summe                                |       | 837                       | 1  |       | 389               | 9  |       |        | 430      | 8  |
| Assecuranz zu 4,6 %                  |       | 38                        | 8  |       | 17                | 15 |       |        | 19       | 13 |
| Summe                                |       | 875                       | 9. |       | 407               | 8  |       |        | 450      | 5  |
| Zum Curs 433/16 .                    |       | fl. 630                   | 13 |       | A. 293            | 20 |       | fl. 3  | 24       | 6  |
| Der Betrag vom Wiener                | -     |                           |    |       | 1                 |    |       |        |          |    |
| Retto - Centner ohne                 | ? A.  | · 100° %                  |    | કે ધ  | 100 B             |    | 5 U.  | 100    | <b>X</b> |    |
| Fracht ergiebt sich aus              | 1913  | 630 <sup>13</sup> /30 fl. |    | 982   | 2931/s fl.        |    | 994   | 3241/  | LO FL    |    |
| folgenden Ansätzen:                  | •     |                           |    |       | ·                 |    |       |        | _ }      |    |
| Refultate                            | ति. इ | 32 56 fr.                 |    | ft. 2 | 29 58 fr.         |    | FL. E | 32 36  | fr.      |    |
| Dazu die Fracht pr. Etr.             | •     | 2 58 "                    |    | "     | 2 58 "            |    | "     | 2 58   | "        |    |
| Summe                                | fl. : | 35 54 fr.                 |    | ft. 8 | 32 56 fr.         |    | ति. इ | 5 34   | fr.      |    |

Bertheilt man die Frachtspesen auf den Werth, anstatt auf die Quantität, so weichen aus dem im §. 102 angeführten Grunde die entsprechenden Resultate nur sehr wenig von den oben erhaltenen Resultaten ab. Schlägt man nämlich die Frachtspesen auf die im Obigen durch die Geldreduction erhaltenen Resultate, so ist die weitere Calculation wie folgt:

| Frachtspesen                                                        | M               | ittel=Raff.                       |    |     | Melis               |    | Ord. Raff.                                      |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----|---------------------|----|-------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 9 fl.   100 fl.<br>1247 <sup>13</sup> /20   115 <sup>3</sup> /5 fl. | •               | 630                               | 13 | f   | I. 293              | 20 | A. 324                                          | 6 |  |  |  |  |  |
| Resultat: 9,26 %                                                    | "               | 58                                | 22 |     | ,, 27               | 10 | <b>,, 3</b> 0                                   | 1 |  |  |  |  |  |
| Summe                                                               | ft.             | 688                               | 35 | f   | l. 320              | 30 | fl. 354                                         | 7 |  |  |  |  |  |
|                                                                     | ? fl.  <br>1913 | 100 %<br>688 <sup>7</sup> /12 fl. |    | 982 | 100 T<br>3201/2 ft. |    | ? fl.   100 %<br>994   451 <sup>7</sup> /60 fl. |   |  |  |  |  |  |
| Resultate                                                           | A. 3            | 5 59 fr.                          |    | ft. | 32 38 fr.           |    | fl. 35 37 fr.                                   |   |  |  |  |  |  |

Schlägt man die Transportspesen auf den Werth, so kann man auch folgenderweise calculiren.

Weil die Summe der jeder Sorte entsprechenden Beträge (829 Mt. 14 Schill. für Mittel = Rassinade, 386 Mt. 4 Schill. für Melis, und 426 Mt. 12 Schill. für ord. Rassinade) nach Abzug des Rabatts und mit Einschluß aller Spesen 1362 fl. 49 fr. beträgt, so erhält man den Werth jedes einzelnen Betrags in Gulden ausgedrückt aus den Rechnungsansäten:

| Mittel .      | Raffinade.                                            | Groß = fl    | ein Melis.              | Ord. Raffinade. |               |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| ? <b>f</b> l. | 829 <sup>7</sup> /s Mt.<br>1362 <sup>49</sup> /so fl. | •            | 386 <sup>1</sup> /4 Mf. |                 | 4263/4 Mf.    |  |  |  |  |  |
| 16427/8       | 13624% off.                                           | 16427/8      | 136249/60 fl.           | 16427/8         | 136249/60 fl. |  |  |  |  |  |
| Resultat : 6  | 88 fl. 21 fr.                                         | Resultat: 3: | 20 fl. 24 fr.           | Resultat        | : 354 fl.     |  |  |  |  |  |
| Der Ko        | stenaufwand vi                                        | om Wiener Ce | ntner ergiebt si        | ch aus den An   | fäßen:        |  |  |  |  |  |
| Mittel s      | Raffinade.                                            | Groß = fl    | ein Melis.              | Ord. Ra         | iffinade.     |  |  |  |  |  |
| ₽ <b>A</b> .  | 100 ซ                                                 | ₽ fL.        | 100 T                   | કે ધ            | 100 B         |  |  |  |  |  |
| 1913          | 688²/s fl.                                            | 982          | 320 <sup>2</sup> /s A.  | 994             | 354 fl.       |  |  |  |  |  |
| Resultat:     | 35 fl. 59 fr.                                         | Resultat: 3  | 2 fl. 37 fr.            | Resultat: 3     | 5 fl. 36 fr.  |  |  |  |  |  |

\$. 103. Man kann auch in manchen Fällen in der Weise mit Vortheil calcuslien, daß man berechnet, wie hoch die Waare zu stehen kame, wenn der Preis einer jeden = 1 mare; der Rostenauswand von der betreffenden Maaß oder Ges wichtseinheit eines jeden Artikels wird sodann dadurch bestimmt, daß man das ers haltene Resultat so viel mal nimmt, als der angenommene Preis 1 in dem Preise eines jeden Attikels enthalten ist; die solchergestalt zu vergrößernde Zahl nennt man Schlüsselzahl.

Um die Schluffelzahl vermittelst eines einzigen Rettensages berechnen zu können,

muffen die unproportionirten Spesen in proportionirte verwandelt werden; nach ber obigen Berechnung sind die Spesen wie folgt:

Hamburger Spesen 31/2 %, Provision 2 %, 1 Assecuranz 4,6 % und Fracht 9,28 %.

Da endlich auch das wirklich in Triest befundene Gewicht, und nicht das Resignitat der Gewichtsreduction der weitern Berechuung zum Grunde gelegt werden muß, so hat man noch das Gewichtsverhältniß vermittelst des angeblichen Hams burger Gewichts und des in Triest befundenen Gewichts zu berechnen, wonach 400 Hamburger A = 86 Wiener A gesetzt werden können.

Der zur Berechnung der Schlüsselzahl auszurechnende Ansat ist daher in Bezies hung auf das vorhergehende Beispiel wie folgt:

```
5 U.
         100 Wiener A
         100 Hamburger A
 86
                          " wegen Gutgem.
         99^{1/2}
100
            1 Groot vim.
  1
            1 Mark lüb. Bco.
· 32
104<sup>2</sup>/s
         100
                " wegen Rabatt
         1031/2 ,,
100
                    wegen Spes. in Hamburg
         102
                          Provision
100
100
         104,6 ,,
                       " Affekuranz
          433/16 fr.
  1
            1 fl.
 60
100
          109,26 fl. wegen Fracht u. a. Spesen
```

Resultat: 2,999 fl., wofur man 3 annehmen kann.

Bieht man bie Spesen zusammen, so hat man folgenden Ansat:

| 9.6                   | LAGO Misman of                  |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>§ ℓ</b> £∵         | 100 Wiener A                    |
| 86                    | 400 Hamburger A                 |
| ' 100                 | 991/2 " "                       |
| · <b>1</b>            | 1 Groot vlm.                    |
| 32                    | 1 Mt. lüb. Bco.                 |
| , 104 <sup>2</sup> /s | 100 ,, wegen Rabatt             |
| 1                     | 43 <sup>3</sup> /16 fr.         |
| <b>6</b> 0            | 1 fl.                           |
| 100                   | 119,36 fl. wegen sammtl. Spesen |

Resultat: 2,967 fl.

Wenn der Preis der Mittel » Rassinade 1 Groot vlm. wäre, so würden 100 Wiener Anach der Schlüsselzahl des ersten Kettensates 3 fl. kosten; da aber der wirkliche Preis 12 Groot vlm. ist, so kosten 100 Wiener A 12mal mehr, d. i.

36 fl.; eben so kostet der Melis 10<sup>7</sup>/smal mehr, d. i. 32 fl. 37 fr. und endlich ord. Raffinade 11 <sup>7</sup>/smal mehr, d. i. 35 fl. 37 fr.

Rach ber Schlüsselzahl bes zweiten Rettemates fostet :

Mittelrassinade  $12 \times 2,967 = 35$  fl. 36 fr., was um 24 fr. von dem Resultat der ersten Berechnung abweicht; ferner kostet

der Melis  $10^7/s \times 2,967 = 32$  fl. 16 fr., wonach die Fehlerdifferenz 21 fr. beträgt; und für die dritte Sorte hat man  $11^7/s \times 2,967 = 35$  fl. 14 fr., daher die Fehlerdifferenz 23 fr.

Sollen die Frachtspesen nicht auf den Werth, sondern auf die Quantität verstheilt werden, so ist der zur Berechnung der Schlüsselzahl aufzustellende Kettensatz wie folgt:

| કે ધું.    | 100 Wiener T                       |
|------------|------------------------------------|
| 86         | 100 Hamburger A                    |
| 100        | 991/2 " "wegen Gutgewicht          |
| • 1        | 1 Groot vlm.                       |
| 32         | 1 Mf. lüb. Bco.                    |
| 1012/3     | 100 " " megen Rabatt               |
| <b>. 1</b> | 43 <sup>3</sup> /16 fr.            |
| 60         | 1 fl.                              |
| 100        | 110,1 ,, wegen Spesen, ohne Fracht |
| Resultat : | 2,737 fl.                          |

Die Fracht vom Wiener Centner beträgt 2 fl. 58 fr.; nach dem früher aufges Rellten Ansat:

Die weitere Berechnung in tabellarischer Form aufgestellt, ist wie folgt:

|             | Schlüsselzahl | Hamb. Preis        | Ohne Fracht   | Fracht       | Resultat      |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| Mittel Raf. |               | 12                 | 32 fl. 51 fr. |              | 35 fl. 49 fr. |
| Melis       | 2,737         | 10 <sup>7</sup> /s | 29 ,, 46 ,,   | 2 fl. 58 fr. | 32 ,, 44 ,,   |
| Orb. Raf.   |               | 11 <sup>7</sup> /s | 32 ,, 30 ,,   |              | 35 ,, 28 ,,   |

Man kann auch eine Schlüsselzahl berechnen, welche sich lediglich auf das Sutgewicht, auf den Rabatt und auf den Wechselcurs bezieht; hiernach hat man auszurechnen, wie hoch der Wiener Centner von jeder Waare nach der Schlüsselzahl zu stehen kommt, und sodann die Spesen vom Wiener Centner zu den solcherzahlt erhaltenen Resultaten zu abdiren.

Die Schlüffelzahl ergiebt sich aus dem Ansatze:

|                    |            |              | •           |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      |      |             |    |            |
|--------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-----|-------------|------|-----------|------|------|-------------|----|------------|
|                    |            |              |             |            | 9          | P FL              | .               | 10           | o a               | Bie      | ner      | Ħ                 |     |             |      |           |      |      | •           | 1  |            |
|                    |            |              |             |            |            | 86                |                 | 10           | 0 £               | )au      | ıbu      | rgei              | : A | •           |      |           |      |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            | 100               |                 | 9            | 91/2              | <b>.</b> | "        |                   | "   | we          | ger  | ı G       | utg  | ewic | ht          |    |            |
|                    |            |              |             |            |            | 1                 |                 | :            | 1 @               | dro      | •        | olm               | •   |             |      |           |      |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            | 32                | 1               |              | <b>4</b> 9        | )2f.     | ſů       | 6. X              | 300 | •           |      |           |      |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            | 10         | 4 <sup>2</sup> /s | ł               |              |                   |          |          |                   |     |             | aen  | R         | abo  | ıtt  |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            | - , -<br>1        | - 1             |              | 3 <sup>3</sup> /1 |          |          |                   | **  |             | 0    |           | •••  |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            | 60                |                 |              | 1 fl              |          | • •      |                   | (   |             |      |           |      |      |             |    |            |
|                    |            | <del>,</del> |             |            | Rei        |                   |                 | 2,4          | <u> </u>          |          |          |                   | •   | <del></del> |      |           |      |      |             |    |            |
| Hiernach kost      | <b>?11</b> |              |             | •          | וייי       |                   |                 | ~,           |                   | 1        |          |                   |     |             |      |           |      |      |             |    |            |
| 100                |            | ien          | er F        | <b>7</b> S | Mit        | teľs              | Ma <sup>.</sup> | f. 2         | .48               | ×        | 1 49     | 2                 |     | 29          | Ħ.   | 45        | fr.  |      |             |    |            |
| 100                |            |              |             |            |            |                   |                 | •            | •                 |          |          | ) <sup>7</sup> /8 |     |             | •    |           |      | •    |             |    |            |
| 100                |            | "            |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          | L <sup>7</sup> /8 |     |             |      |           | • •  |      |             |    |            |
| Die weitere A      | Ror        | II<br>odu    | • •         |            |            |                   | -               |              | -                 |          |          |                   |     |             |      |           | •    |      | MA          | •  |            |
| Die idelieie a     | JEL        | tuj          | *****       | B          | _          |                   | •               | ., u.<br>• N |                   |          |          | _                 | IUE | · 2         | uļu  | ## 1 ## I | ieuj | u uu | •• <b>9</b> | •  |            |
| ADD Wisses of all  | •••        | æ            | <b></b>     | •••        |            |                   |                 |              | •                 | •        |          | •                 |     |             |      |           |      | 90   | ø           | AE | <b>L</b>   |
| 100 Wiener A of    |            |              | •           |            | •          |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      | _    | •           | 45 |            |
| Spesen in Hambu    | τg         | gu           | <b>3</b> -1 | 2          | /0         | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •.   |      |             | 3  |            |
| Mustelden en 9.9/- |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          | -                 |     |             |      |           |      |      | •           | 48 |            |
| Provision zu 2 %   | •          | •            | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    |      |             | 36 |            |
| O                  |            | ,            |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      | _    | •           | 24 |            |
| Affecuranz zu 4,6  |            |              |             |            |            |                   |                 | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    | _    | - •         | 26 |            |
| Frachtspesen per 1 | W          | ts           | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    |      |             | 58 | -          |
|                    |            |              |             |            | æ          |                   | •               | •            | •                 | ~        | <b>.</b> | , , ,             |     | 31          | ujai | mm        | en . | 35   | 11.         | 48 | fr.<br>==  |
| and other states   |            | _            |             |            |            | -                 |                 |              |                   |          |          | is.               |     |             |      |           |      |      |             |    |            |
| 100 Wiener & oh    |            |              |             |            | _          |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      |      | •           |    |            |
| Spesen in Hambu    | rg         | zu           | 31/         | 2          | <b>'/o</b> | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      |      | •           | 54 |            |
| Provision zu 2 %   | 1-         | •            | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | ٠.   |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      |      | , •         |    | fr.        |
| Assecuranz zu 4,6  |            |              |             |            |            | •                 |                 |              | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    | 1    | "           | 18 | ,,         |
| Frachtspesen per 1 | .00        | H            | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | . •      | •        | •                 | •   | •           | ·•   | •         | •    |      |             | 58 |            |
|                    |            |              |             |            | •          |                   | _               |              |                   |          |          |                   |     | 31          | ısaı | nm        | en   | 32   | A.          | 43 | <u>tr.</u> |
|                    |            |              |             | 8          | Dr         | bi                | n ā '           | rø9          | Ra                | ffi      | n a      | be.               | •   |             | •    |           |      |      | -           |    |            |
| 100 Wiener & of    | ne         | 5            | peso        | m          | fos        | ten               | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    | 29   | A.          | 27 | fr.        |
| Spesen in Hambu    | rg         | zu           | 31          | /2         | <b>º/o</b> | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •.   | _1   | "           | 1  | **         |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      | 30   | ft.         | 28 | fr.        |
| Provision zu 2 %   | •          | •            | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | è    |      |             | 37 | **         |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      | 31   | "           | 5  | "          |
| Assecuranz zu 4,6  | , 0        | <b>/</b> o   | •           | •          | •          | •                 | •               | •            | •                 | •        | •        | •                 | •   | •           | •    | •         | •    | 1    | "           | 25 | "          |
| Frachtspesen per 1 |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      |      |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             |      |           |      | 35   |             |    |            |
|                    |            |              |             |            |            |                   |                 |              |                   |          |          |                   |     |             | -    |           |      |      | •           |    |            |

\$. 104. Weichen die Preise der zu calculirenden Waaren wenig von einander ab, so ist es, wie die obigen Berechnungen dargethan haben, in der Praxis einerlei, ob man die Spesen, welche auf die Quantität kommen sollten, auf diese oder auf den Geldbetrag schlägt; bei bedeutendern Preisdifferenzen muß aber auf die richtige Weise gerechnet werden, weil im entgegengesetzen Falle der Kostenauswand der einen Waare zu hoch, und derzeuige der andern dagegen zu niedrig bei der Calculation herauskommmt.

|       | Rehmen        | wir z | <b>.</b> § | B. an  | , ei      | n E | eipziger           | erh | alte | : <b>v</b> | où | Ha   | mbur  | 9.                                    | ·         |    |               |
|-------|---------------|-------|------------|--------|-----------|-----|--------------------|-----|------|------------|----|------|-------|---------------------------------------|-----------|----|---------------|
| Rette | 1800 <u>L</u> | amb.  | Ø          | Caca   | o zu      | 9   | Shill.             | •   | •    | •          | •  | •    | Mt.   | Bco.                                  | 1012      | 8  | Shill.        |
| 97    | 2000          | **    | **         | Caffe  | e zu      | 5   | <i>,</i>           | •   | •    | •          | •  | •    | "     | "                                     | 625       |    | • •           |
| **    | <b>5</b> 000  | "     |            |        |           |     |                    |     |      |            |    |      |       | "                                     | 250       |    | . 11          |
|       |               | •     |            |        |           |     |                    |     |      |            |    | •    | Mt.   | Bco.                                  | 1887      | 8  | Shill.        |
| Cour  | tage unb      | Por   | to         | •      | •         | •   | • •                | •   | •    | •          | •  | •    | "     | p                                     | <b>40</b> | 8  | ,,,           |
|       |               |       |            |        |           |     |                    |     |      |            |    | •    | Mt.   | Bco.                                  | 1898      | _  | Shill.        |
| Prov  | isson zu      | 2 %   | •          | • •    | •         | •   | • •                | •   | •    | •          | •  | •    | "     | "                                     | 37        | 15 | "             |
|       |               |       |            |        |           |     | •                  |     |      |            |    | •    | Mt.   | Bco.                                  | 1935      | 15 | Shill.        |
| Dhia  | e 1935 I      | Rf. 4 | 5 (        | Schill | _<br>.28c | D.  | 211 <b>111</b> (5) | urß | 146  | 3 (        | 31 | hale | r ner | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |    | <del>(,</del> |

Schlägt man die Frachtspesen auf's Gewicht, und nimmt man an, daß in Leipzig der Cacao 1864 %, der Caffee 2072 % und das Blauholz 5179 % gewogen habe, so beträgt die Fracht vom Centner 2 Thir. 15 Gr. nach dem Ansat:

? Thir. | 110 % 9115 | 220<sup>5</sup>/6 Thir.

Die weitere Berechnung ist wie folgt:

|                              | Cacao       |    | Caffee       |    | Blauholz.    | ٠. |
|------------------------------|-------------|----|--------------|----|--------------|----|
| Betrag ohne Spesen           | Mf.Bco.1012 | 8  | Mt. Bco. 625 |    | Mt. Bco. 250 | -  |
| Courtage und Porto auf obige |             |    | ·            |    |              |    |
| Werthe geschlagen            | 5           | 10 | 3            | 7  | 1            | 7  |
| •                            | Mf.Bco.1018 | 2  | Mf. Bco. 628 | 7  | Mt. Bco. 251 | 7  |
| Provision 2 %                | 20          | 6  | 12           | 9  | 4            | 10 |
|                              | Mf.Bco.1038 | 8  | Mt. Bco. 641 |    | Mf. Bco. 256 |    |
| <b>Eurs</b> 146              | Thir. 505   | 10 | Thir. 311    | 23 | Thir. 124    | 14 |

Der Kostenauswand vom Leipziger Centner ohne Frachtspesen ergiebt sich aus den Ansahen:

| Ca          | tao.                       | Caff       | fee.                        | Bla         | uholz.                     |
|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| ? Thir.     | 110 g                      | ? Thir.    | 110 %                       | ? Thir.     | 110 g                      |
| 1864        | 505 <sup>5</sup> /12 Thir. | 2072       | 311 <sup>23</sup> /24 Thir. | 5179        | 124 <sup>7</sup> /12 Thír. |
| Resultat:   | Thir. 29. 20 Gr.           | Resultat:  | Thir.16.13 Gr.              | Resultat    | Thir. 2. 15 Gr.            |
| Hierzu Frac | ht " 2.15 "                | Hierzu Fra | cht " 2.15 "                | Hierzu Frac | tht " 2.15 "               |
| <u> </u>    | Thir. 32. 11 Gr.           | •          | Thir. 19. 4 Gr.             |             | Thir. 5. 6 Gr.             |

Schlägt man die Frachtspesen, welche 23,4 % betragen, auf den Werth, so ist die Berechnung, wenn man obige Galculation dabei benutzt, wie folgt:

| · Ga      | icao.                      | Ca        | ffee.                       | Blan     | uholz.          |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|
| ? Thir.   | 110 %                      | ? Thir.   | 110 %                       | ? Thir.  | 110 T           |
| 1864      | 505 <sup>8</sup> /12 ThIr. | 2072      | 311 <sup>23</sup> /24 Thir. | 5179     | 1247/12 Thir.   |
| 100       | 123,4 ,,                   |           | 123,4 ,,                    | 100      | 123,4 "         |
| Resultat: | 32 Thir. 8 Gr.             | Resultat: | 20 Thir. 10 Gr.             | Resultat | : 3 Thir. 6 Gr. |

Die Fehler obiger Resultate betragen vom Cacao 0,38 %, vom Caffee 6,52 % und vom Blauholz 38,4 %; benn die Fehlerdisserenzen betragen vom Ctr. Cacao 3 Gr., vom Ctr. Caffee 1 Thir. 6 Gr. und vom Ctr. Blauholz 2 Thir.; wie viel sie von 100 Thir. betragen, ergiebt sich aus den Ansätzen:

| Cacav        | •          | <b>(</b> S | affee.     | Blanholz.  |            |  |  |  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| ? Thir.      | 100 Thir.  | ? Thir.    | 100 Thir.  | ? Thir.    | 100 Thir.  |  |  |  |
| 3211/24      | 1/8 //     | 191/6      | 11/4 ,,    | 55/24      | 2 ,, 4     |  |  |  |
| Resultat : ( | 9,38 Thir. | Resultat : | 6,52 Thir. | Resultat : | 38,4 Thir. |  |  |  |

S. 105. Das Calculiren vermittelst eines einzigen Kettensates ist öfters, selbst wenn man, in Ermanglung der Logarithmen, die Ausrechnung, wie im S. 101 gezeigt worden, abtheilt, weitläuftig und beschwerlich; vermittelst eines solchen Kettensates lassen sich aber Tabellen berechnen, durch welche die Calculation auf das Nachschlagen einiger Hülfstahlen und auf die Addition derselben zurückgeführt wird. Wie solche Tabellen berechnet werden können, soll am solgenden Beispiele gezeigt werden.

Nehmen wir an, die Aune Leventin koste in Paris 1 Frank 42 Centimen, sammtliche Spesen betragen 15 %, der Eurs von Hamburg nach Paris sei 187 (Franken für 100 Mark lüb. Bco.); 100 Aunes sind = 209½ Hamburger Ellen; wenn nun berechnet werden soll, wie hoch die Elle in Hamburg zu stehen kommt, so ist der zu dem Ende auszurechnende Rettensatz wie solgt:

| ? Schilling lüb. Bco. | 1 Hamb. Elle       |
|-----------------------|--------------------|
| 2091/2                | 100 Aunes          |
| 1                     | 1,42 Franken       |
| 100                   | 115 " wegen Spesen |
| 187                   | 100 Mart lüb. Bco. |
| 1                     | 16 Shill. ,, ',,   |

Damit, zur Bereinfachung, bei der Ausrechnung dieses Kettensates blos multiplicirt werde, mussen die Zahlen linker Hand auf beliebige Weise nuter diesenigen der vechten Seite des Kettensates als Divisoren gesetzt werden; man erhält alsdann 1. B. folgende Zusammenstellung:

1 
$$\frac{100}{1,42}$$
 ober diese: 1  $\frac{142}{209^{1/2}}$  ober diese: 1  $0,677 = \frac{142}{209^{1/2}}$   $\frac{16}{187}$  ober diese: 1  $0,085 = \frac{16}{187}$ 

Die Ausrechnung bes obigen Kettensaßes ist demnach auf die Multiplication ber in der lettern Zusammenstellung enthaltenen Zahlen reducirt. Berechnet man solche Factoren für andere Zahlen, welche in der Praxis vorsommen können, indem man solche in so kleinen Abstusungen auf einander folgen läßt, daß man die den wirklichen Preisen, Spesen und Cursen am nächsten kommenden Zahlen unbeschadet der erforderlichen Genauigkeit für erstere annehmen kann, so erhält man z. B.

für die Preise: 50 Cent., 52 Cent., 54 Cent. und 56 Cent. " " Eurse: 184 Fr., 185 Fr., 186 Fr. und 187 Fr. " " Spesen: 12 %, 121/2 %, 13 % " 131/2 %

#### folgende Tabellen:

| Pr          | eise     | <b>E</b> 1 | rfe      | Spesen   |          |  |  |  |
|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Centimen    | Factoren | Fr.        | Factoren | Procente | Factoren |  |  |  |
| <b>50</b>   | 0,238    | 184        | 0,087    | 12       | 112      |  |  |  |
| <b>52</b>   | 0,248    | · 185      | 0,086    | 121/2    | 112,5    |  |  |  |
| <b>54</b>   | 0,257    | 186        | 0,086    | 13       | 113      |  |  |  |
| <b>56</b> , | 0,267    | 187        | 0,085    | 131/2    | 113,5    |  |  |  |

Soll nun vermittelst dieser Tabellen berechnet werden, wie hoch die Hamburger Elle zu stehen kommt, wenn der Preis irgend eines Zeuges 56 Centimen per Aune, der Eurs 187 ist und die Unkosten 12 % betragen, so hat man nachzusehen, welche Hulfstahlen dem Preis 56 und dem Eurs 187 entsprechen, und das Product dieser Hulfstahlen mit 112 zu multipliciren; das entsprechende Resultat muß mit dem Resultate des Kettensaßes übereinstimmen:

| ? Shill. lüb. Bco. | 1 Hamburger Elle     |
|--------------------|----------------------|
| 2091/2             | 100 Aunes            |
| .1                 | 50 Centimen          |
| 100                | 1 Frank              |
| 187                | . 100 Mark lub. Bco. |
| 100                | 112 " wegen Spesen   |
| 1                  | 16 Schill. lüb. Bco. |

Borerwähnte Multiplication kann aber noch weiter abgekurzt werden, wenn statt der in obiger Tabelle enthaltenen Hulfstahlen die Logarithmen derselben aufgestellt, und wenn in einer besondern Tabelle die Logarithmen aller derjenigen Zahlen enthalten sind, welche, je nach den Preisen, Gursen und Spesenprocenten bei der Waarencalculation herauskommen können. Die ganze Calculation besteht alsdann darin, daß man die, dem gegebenen Preise, Curse und den Spesenprocenten entssprechenden Logarithmen nachschlägt und addirt, und hierauf die Zahl sucht, welche dem solchergestalt erhaltenen Logarithmen entspricht.

Bu ben Hülfstabellen dieser Art (in welchen gewöhnlich die logarithmischen Hülfstahlen verkleinert werden, nicht etwa blos darum, damit sie zum Addiren bequemer werden, sondern auch zugleich deßwegen, damit sie in den Augen der Uneingeweihten als Wunderzahlen erscheinen, deren Hertunft nicht leicht aussindig zu machen ist) gehören die: "Calculationstabellen für alle Colonialund Manufacturwaaren von England, Frankreich, Holland, Spanien u. s. w. nach Hamburg u. s. w." von Meldola. (Hamburg 1832).

Bur Erläuterung der Einrichtung und des Gebrauchs obigen Labellenwerks biene die erste der in diesem S. enthaltenen Aufgaben.

|     | Man     | finde  | t in  | ber  | un  | ten | fo | lge | end | en | Ta | belle | · I. | ne | ben | bem | Pr | eib | 1 | Fr.  | 42  | Cent. |
|-----|---------|--------|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-------|------|----|-----|-----|----|-----|---|------|-----|-------|
| die | Zahl    | • •    | •     | •    |     | •   | ,  | •   | •   | •  | •  | •     | •    | •  | •   |     | •  | •   | • | •    | •   | 541   |
|     | रहेतिक् |        | •     |      |     |     |    |     |     |    |    |       |      |    |     |     |    |     |   |      |     |       |
| Unf | osten A | lab. I | II. 1 | nebe | n 1 | 5   | •  | •   | •   | •  | •  | •     | •    | •  | •   | • • | •  | •   | • | •    | •   | 60    |
| •   |         |        |       |      |     |     |    |     |     |    |    |       |      |    |     |     |    |     | C | ວັນໝ | me. | 823   |

Diese suche in Tab. IV.; sie fällt zwischen 821 und 825, und also fällt das Resultat zwischen 68/2 und 611/10 Schill. lüb. Bco.; das gesuchte Resultat ist daher das arithmetische Mittel dieser Zahlen, nämlich 621/32 Schill. lüb. Bco.

| Tab. I. |           |       |        |     |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|
| für     | Manufa    | cturi | vaaren | von |  |  |  |  |  |
| F       | rankreich | nad)  | Hambu  | rg. |  |  |  |  |  |

|                     | ******* |           |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Preis einer Aune    |         |           |     |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Cent.           | 1 1     | Fr. Cent. | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 50                  | 91      | 1,00      | 392 |  |  |  |  |  |  |
| <b>52</b>           | 108     | 1,02      | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 54                  | 124     | 1,04      | 409 |  |  |  |  |  |  |
| 56                  | 140     | 1,06      | 417 |  |  |  |  |  |  |
| <b>58</b>           | 155     | 1,08      | 425 |  |  |  |  |  |  |
| 60                  | 170     | 1,10      | 433 |  |  |  |  |  |  |
| <b>62</b>           | 184     | 1,12      | 441 |  |  |  |  |  |  |
| 64                  | 198     | 1,14      | 449 |  |  |  |  |  |  |
| 66                  | 211     | 1,16      | 456 |  |  |  |  |  |  |
| . 68                | 224     | 1,18      | 464 |  |  |  |  |  |  |
| 70                  | 233     | 1,20      | 471 |  |  |  |  |  |  |
| 72                  | 249     | 1,22      | 478 |  |  |  |  |  |  |
| 74                  | 261     | 1,24      | 485 |  |  |  |  |  |  |
| 76                  | 272     | 1,26      | 492 |  |  |  |  |  |  |
| 2C. 2C. 2C. 2C. 2C. |         |           |     |  |  |  |  |  |  |

Tab. II.

| Franz. Eurs |      |  |  |  |  |  |
|-------------|------|--|--|--|--|--|
| Franken     | 1    |  |  |  |  |  |
| 170         | 261  |  |  |  |  |  |
| 171         | 258  |  |  |  |  |  |
| 172         | 256  |  |  |  |  |  |
| 173         | 253  |  |  |  |  |  |
| 174         | 251  |  |  |  |  |  |
| 475         | 248  |  |  |  |  |  |
| 176         | 246  |  |  |  |  |  |
| 177         | 243  |  |  |  |  |  |
| 178         | 241  |  |  |  |  |  |
| 179         | 238  |  |  |  |  |  |
| 180         | 236  |  |  |  |  |  |
| 181         | 233  |  |  |  |  |  |
| 182         | 231  |  |  |  |  |  |
| 183         | 229  |  |  |  |  |  |
| <b>484</b>  | 226] |  |  |  |  |  |
| 185         | 234  |  |  |  |  |  |
| 186         | 222  |  |  |  |  |  |
| 187         | 219  |  |  |  |  |  |

Tab. III.

| Unfosten |    |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| %        | i  | %                  | I  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1        | 4  | 40 <sup>1</sup> /2 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/2     | 6  | 11                 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2        | 9  | 111/2              | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21/2     | 10 | 12                 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3        | 13 | 121/2              | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/2     | 15 | 13                 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4        | 17 | 14                 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41/2     | 19 | 15                 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5        | 21 | 16                 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51/2     | 23 | 17                 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6        | 25 | 18                 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61/2     | 27 | 19                 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7        | 29 | 20                 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71/2     | 31 | 21                 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |

3C. 3C.

Aab. IV.

2C. 2C.

1 Hamb. Elle in Schill. lüb. Bco. | Schill. 792 | 63/10

| 100 | 0 /10             |
|-----|-------------------|
| 796 | 61/4              |
| 801 | 65/16             |
| 804 | 63/8              |
| 809 | 67/16             |
| 813 | 61/2              |
| 817 | 6%16              |
| 821 | 6 <sup>5</sup> /s |
| 825 | 611/16            |
| 829 | 63/4              |
| 833 | 613/16            |
| 837 | 67/8              |
| 841 | 615/16            |

3C- 3C-

Logarithmische Sulfszahlen laffen fich auch zur Berechnung der Parität bei Bechselarbitragen anwenden. (§. 73.)

Es sei 3. B. der Eurs von Wien auf Augsburg 99, d. h. so viel fl. Conv. M. für 100 fl. Conv. M. auf Augsburg; ferner der Eurs von Berlin auf Wien 100%, d. h. so viel Thir. preuß. für 150 fl. Conv. M.; hieraus soll der Eurs von Berlin auf Augsburg berechnet werden, wobei zu bemerken, daß in Berlin der Eurs auf Augsburg in Thir. preuß. pr. 150 fl. Conv. M. notirt wird.

Die Paritat ergiebt fich aus dem Anfat;

•

In diesem Ansas sind die Zahlen 150 und 100 constant; die übrigen sind veränderlich; damit nun die Ausrechnung dieses Ansases auf eine Multiplication zurückgeführt werde mussen die Zahlen linker hand weggeschafft werden, so daß man folgende Ansase erhält:

Wird letterer Ansat angenommen, und ber Curs von Wien auf Augsburg durch W, so wie der Eurs von Berlin auf Wien durch B bezeichnet, so ist die Formel zur Berechnung der Parität diese:

$$W_{\bullet} \frac{B}{100}$$

Stellt man nun für W und  $\frac{B}{100}$  die Logarithmen auf, so daß diese Logarithmen allen, in der Praxis möglicher Beise vorkommenden Eursen entsprechen, wobei indessen unbedeutende Abweichungen von den wirklichen Eursen nicht zu beachten sind, weil es bei den Arbistragen auf eine so große Senauigkeit nicht ankommt (5.71); stellt man ferner die Logarithmen aller Zahlen, die man als Resultate der Paritätenrechnungen in der Praxis wirklich anzunehmen psiegt, und diese Zahlen selbst in einer besondern Resultatentabelle auf, so wird vermittelst solcher Hülfstabellen die Berechnung der Parität'auf eine Addition zurückgeführt.

3. B. für W = 97, = 98, = 99 und für 
$$\frac{B}{100} = \frac{99^{1/4}}{100} = \frac{99^{1/4}}{100} = \frac{99^{1/4}}{100} = \frac{99^{1/4}}{100}$$

find die logarithmischen Hülfstahlen wie folgt:

| Wien auf Augsburg |                        | Berlin auf Wien |               |  |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|
| 97                | 1,9867717              | 991/4           | 0,9967305 — 1 |  |
| 98                | 1,9912261              | 993/            | 0,9972771 — 1 |  |
| 99                | 1,9912261<br>1,9956352 | 991/2           | 0,9978231 1   |  |

Beil bei der Addition die negativen Rennziffern gegen die positiven aufgehen, so kann man sie in der Tabelle weglassen; die Hülfszahlen sind alsdann wie folgt:

| Wien auf Augsburg |    | ·                            | Berlin auf Wien |                    |         |
|-------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
|                   | 97 | 9867717                      | •               | 991/4              | 9967305 |
| -                 | 98 | 9912261                      |                 | 99 <sup>3</sup> /s | 9972771 |
|                   | 99 | <del>9</del> 95 <b>635</b> 2 |                 | 991/2              | 9978231 |

Run bistet z. B. 96,27, wovon der Logarithme = 1,9835022, eine Parität mit den Eursen 97 und 99½; ferner 97,38, wovon der Logarithme = 1,9984698, eine solche mit den Eursen 98 und 99½ und 98,5, wovon der Logarithme = 1,9934362 eine Parität mit den Eursen 99 und 99½. Läßt man die Commata, welche die Kennzissern von der Mantisse trennen, weg, so ist die vollständige Zusammenstellung obiger Hülfszahlen wie folgt:

| Bien auf A | ugsburg | Berlin | auf Wien        | Resultat: Berlin auf Augsbur |                      |  |  |
|------------|---------|--------|-----------------|------------------------------|----------------------|--|--|
| 97         | 9867717 | 991/4  | 9967305         | 96,27                        | 19935023             |  |  |
| 98         | 9912261 | 993/1  | 9972771         | <b>97,3</b> 8                | 198 <del>84098</del> |  |  |
| 99         | 9956358 | 991/2  | 9978 <b>231</b> | 98,5                         | 19934362             |  |  |

Die solchergestalt erhaltenen Hulfszahlen lassen sich aber zur weitern Bereinfachung der Berechnung verkleinern, und zwar sowohl arithmetisch als geometrisch, oder auch auf beide Arten zugleich; nämlich arithmetisch, indem man von jeder Hulfszahl eine gewisse, ein für allemal angenommene Zahl abzieht; und geometrisch, indem man sämmtliche Hulfszahlen durch eine und dieselbe Zahl dividirt.

Berden 3. B. die im Obigen berechneten Hulfszahlen durch 1000 dividirt, so ift die Tabelle wie folgt:

| Bien au   | f Augsburg | Berlin | auf Wien | Resultat      | : Berlin auf Augsburg            |
|-----------|------------|--------|----------|---------------|----------------------------------|
| 97        | 9867       | 991/4  | 9967     | 96,27         | 19835                            |
| <b>98</b> | 9912       | 993/3  | 9972     | <b>97,3</b> 8 | 19835<br>19884<br>199 <b>3</b> 4 |
| 99        | 9956       | 991/2  | 9978     | 98,5          | 19934                            |

Sind die vorkommenden Logarithmen so beschaffen, daß die Einheiten ihrer negativen Rennzissern die Einheiten der positiven Rennzissern übersteigen, so daß nach Wegschaffung der positiven Rennzissern noch Einheiten negativer Rennzissern übrig bleiben, so muß die Fragezahl des Rettensaßes, je nachdem es erforderlich ist, mit 10, oder mit 100 u. s. m. multiplicirt werden.

Obige Tabelle scheint für Berlin nur in Beziehung auf Wien und Augsburg brauchbar zu seyn, nach der Relation:

Statt des Eurses von Wien auf Augsburg kann man aber auch den Eurs von Frankfurt a. DR. auf Augsburg, und ftatt des Eurses von Berlin auf Wien denjenigen von Berlin auf Frankfurt a. DR. annehmen, wonach die Relation für die Parität wie folgt ift:



Denn Frankfurt a. M. giebt K (Eurs) Thir. W. G. für 150 fl. Conv. M. per Augsburg, und Berlin giebt K Thir. preuß. für 100 Thir. W. G. per Frankfurt a. M., so daß der Rettensses wie folgt ift:

hier kommen also die constanten und veränderlichen Zahlen auf derselben Seite wie im frühern Rettensat vor.

Die Tabelle, auf die gehörige Art weiter ausgeführt, ware also brauchbar in Beziehung auf

Augsburg über Brankfurt a. DR.

Sie mare aber auch zugleich brauchbar in Beziehung auf

Wien über { Augsburg Frankfurt a. M.

nach ben Relationen:

(Nr. 1.)

Frankfurt a. M. 🕽

Bien

(Nr. 8.) Augsburg

Wien

Berlin

1

Berlin

Denn für Dr. 1 hat man bei der Berechnung der Paritat den Anfat :

? Thir. preuß. | 150 fl. Conv. M. in Wien

150 K Thir. W. G. in Frankfurt

100 K " pr. in Berlin

Für Dr. 2 hat man den Unfas :

? Thir. preuß. | 150 fl. Conv. M. in Wien | K., ,, ,, Mugsburg | K.Thir. preuß. in Berlin

hier stehen also die constanten und veränderlichen Zahlen auf derselben Seite wie im frühern Rettensat.

Paritatentabellen dieser Art sind die: Arbitragetabellen für Bankiers und Raufleute nach einer neuen vervollkommneten, höchsteinfachen und practische brauchbaren Methode bearbeitet. Enthaltend 64 Tabellen für die Haupt-wechselpläße Europa's. Bon E. T. Bader. (Leipzig, 1834.)

Als Beispiel mahlen wir absichtlich die, den obigen Relationen entsprechende, dreizehnte, Tabelle dieser Arbitragetafeln.

Nach obiger Tabelle entspricht den Cursen Wien 97 und Berlin 9914 der Eurs 96, 27; denn bei

97 steht die Hülfszahl 9867 99½ " " 9967 Summe 19834

und bei der nächst kleinern Hülfszahl 19885 steht der Eurs 96,27, oder, wenn man 0,02 vernachläßigt, 961/4. Dasselbe Resultat ergiebt sich aus der unten folgenden Tabelle; denn

bei 97 steht 49
,, 99½, , 57
die Summe ist 106;

und bei der nächst kleinern Hulfszahl 105 der Resultatentabelle steht der Eurs 961/4; in Uebereinstimmung mit dem oben erhaltenen Resultate.

Die weiter unten vorkommende zweite Paritätentabelle ist für Goldmünzen, und zwar für Ducaten und Louisd'or berechnet. Ift z. B. in Berlin das Agio der Louisd'or 9 %, ist in Leipzig der Eurs auf Berlin 102, so stellt sich in Leipzig das Agio der Louisd'or auf 6,86 %, nach dem Ansag:

? Thir. | 100 Thir. in Louisd'or 100 | 109 ,, preuß. St. 102 | 100 ,, in Leipzig

Daffelbe Resultat giebt die Tabelle; benn

bei 109 steht 5

, 102 , 174

die Summe ift 179; und der nächst größern Hulfszahl 180 entspricht das Resultat 106%, was nur um 0,01 vom obigen Resultat abweicht.

- Augsburg über | Frankfurt a. M. | Wien über | Augsburg. | Frankfurt a. M.

| Augst                       | urger  | Curs            | in          | Wie             | ner, F | rantfu                      | rter,       |                      | 1    |                 |                   |                 |            |  |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------|-------------|----------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--|
| Frantfurt                   | a. M   | . und           | Wien.       | Nu              | zeburg | er Eur                      | s in        |                      |      | Resultat.       |                   |                 |            |  |
| Biener &                    | urs i  | n Aug           | sburg       | Leipzig         | g, Ber | lin. Wiener Augsburger un   |             |                      |      | er und          | d Biener. Curs in |                 |            |  |
| g dau                       | rantfu | rt a. A         | R.          | und A           | ugsbu  | rger E                      | urs in      | s in Leipzig, Berlin |      |                 |                   |                 |            |  |
| Methle, für                 | :100T  | ir. im <b>2</b> | 0:A.B.      |                 |        |                             |             |                      |      |                 |                   |                 |            |  |
| *96                         | 4      | <b>*100</b>     | 181         | 98              | 2      | 108                         | 176         | 96                   | 94   | 100             | 271               | 104             | 441        |  |
| 1/8                         | 9      | 1/8             | 186         | 1/8             | 8      | 1/8                         | 181         | 1/8                  | 99   | 1/8             | 376               | 1/8             | 446        |  |
| 2/4                         | 15     | 3/4             | 193         | 3/4             | 13     | 1/4                         | 187         | 1/4                  | 105  | 1/4             | 283               | 1/4             | 452        |  |
| 3/2                         | 21     | 3/8             | 197         | 3/8             | 19     | ³/ <sub>\$</sub>            | 198         | 3/4                  | 111  | 3/8             | 287               | */s             | 457        |  |
| ³/a                         | 26     | 2/2             | 203         | 1/2             | 24     | 1/2                         | 197         | 1/2                  | 116  | 1/2             | 293               | 1/2             | 462        |  |
| 5/2                         | 32     | 5/8             | <b>208</b>  | 5/8             | 80     | <b>5/</b> 8                 | 203         | 5/8                  | 122  | ³/s             | 298               | 5/8             | 467        |  |
| 3/4                         | 37     | 3/4             | <b>2</b> 13 | 3/4             | 35     | 8/4                         | <b>\$08</b> | 8/4                  | 187  | 3/4             | 303               | 3/4             | 478        |  |
| 7/8                         | 43     | 7/8             | 219         | 7/8             | 41     | 7/8                         | 213         | 7/8                  | 133  | 7/8             | 309               | 7/8             | 478        |  |
| 97                          | 49     | 101             | 234         | 99              | 46     | 103                         | 218         | 97                   | 139  | 101             | 314               | 105             | 483        |  |
| 3/0                         | 54     | 1/8             | 229         | 1/8             | 52     | 1/8                         | 224         | 1/8                  | 144  | 1/8             | 319               | 1/8             | 488        |  |
| 1/4                         | 60     | 1/4             | 235         | 1/4             | 57     | 2/4                         | 289         | 1/4                  | 150  | 2/4             | 325               | 1/4             | 493        |  |
| <b>3/6</b>                  | 65     | 3/8             | 240         | 3/8             | 63     | ³/s                         | 234         | 3/8                  | 155  | 3/8             | 330               | ³/s             | 498        |  |
| 1/2                         | 71     | 1/2             | 346         | 1/2             | 68     | <sup>2</sup> /2             | 239         | 1/2                  | 161  | 1/2             | 836               | 1/2             | <b>503</b> |  |
| ³/s                         | 77     | */*             | 251         | ³/a             | 74     | 5/8                         | 245         | 5/2                  | 167  | 3/8             | 341               | ³/s             | 509        |  |
| 3/4                         | 88     | 3/4             | 256         | 3/4             | 79     | 3/4                         | 250         | 2/4                  | 178  | 3/4             | 346               | 3/4             | 514        |  |
| 7/8                         | 88     | 7/8             | 363         | 7/₀             | 85     | 1/8                         | 255         | 7/8                  | 178  | 7/8             | 352               | 7/8             | 519        |  |
| 98                          | 93     | 103             | 267         | 100             | 90     | 104                         | 260         | 98                   | 183  | 108             | 357               | 106             | 524        |  |
| 1/6                         | 99     | 1/8             | 278         | 1/8             | 95     | 1/0                         | 266         | ` ½/s                | 189  | 1/8             | 363               | 1/8             | 529        |  |
| 1/4                         | 104    | 1/4             | <b>378</b>  | 1/4             | 101    | 1/4                         | 871         | 1/4                  | 194  | 3/4             | <b>36</b> 8       | 1/4             | 584        |  |
| 3/0                         | 110    | 3/8             | 283         | 3/8             | 106    | 3/8                         | 276         | 8/8                  | \$00 | 3/8             | 373               | <sup>8</sup> /8 | 539        |  |
| 2/2                         | 115    | 1/2             | <b>\$88</b> | 1/2             | 118    | 3/2                         | <b>3</b> 81 | 1/2                  | 205  | 1/2             | <b>37</b> 8       | 1/2             | 541        |  |
| <b>3/</b> €                 | 181    | 5/8             | 293         | <sup>5</sup> /8 | 117    | 3/8                         | <b>386</b>  | 5/8                  | 211  | */*             | 383               | \$/8            | 549        |  |
| 3/4                         | 136    | 3/4             | <b>2</b> 99 | 8/4             | 122    | 3/4                         | 292         | */4                  | 216  | */4             | 389               | 3/4             | 555        |  |
| 7/8                         | 138    | 7/8             | 304         | 7/8             | 128    | 7/8                         | 297         | 7/8                  | 228  | 7/8             | 394               | 7/8             | 560        |  |
| 99                          | 137    | 108             | 309         | 101             | 133    | 105                         | 305         | 99                   | 227  | 103             | 399               | 107             | 565        |  |
| 2/9                         | 148    | j               | İ           | 1/8             | 139    | 1/8                         | 307         | 1/8                  | 233  | 2/0             | 405               |                 |            |  |
| 2/4                         | 148    | 1               |             | 1/4             | 144    | 1/4                         | 318         | 1/4                  | 238  | 3/4             | 410               |                 | ļ          |  |
| <sup>8</sup> / <sub>8</sub> | 154    |                 |             | 8/8             | 149    | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 317         | */s                  | 244  | 8/8             | 415               |                 |            |  |
| 1/2                         | 159    | 1.              | l           | 1/3             | 155    | 1/2                         | 323         | 1/2                  | 849  | 1/2             | 420               | '               |            |  |
| */s                         | 165    |                 | ł           | <sup>5</sup> /₀ | 160    | */s                         | 328         | 5/s                  | 255  | <sup>3</sup> /8 | 426               |                 |            |  |
| 3/4                         | 170    |                 |             | 3/4             | 165    | 3/4                         | 333         | 8/4                  | 260  | 3/4             | 431               |                 |            |  |
| */8                         | 175    |                 | Į           | ²/s             | 171    | 7/8                         | 338         | 7/8                  | 265  | 7/0             | 436               |                 | l          |  |
|                             | ı      | 1               |             | ł               | 1      | 106                         | 343         |                      | ]    |                 | [ <sup>1</sup>    | ll ,            | 1          |  |

Ducaten diber Berlin.

| Eurs                        | der        |            | und !      | Louisd          | 'or in                   | •                           | <del></del> |     |    |                             |            | no on      | ultat.     |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| * Nt                        | hlr. p     |            |            | ınt fü          | r 100                    | Ber                         | liner       |     | in | Surf                        | ber        | •          |            | 10.2 ds    | 10'ddil    |
|                             |            |            |            | ad'or           |                          |                             | Leip        | 118 |    |                             |            |            | Beipzig    |            |            |
|                             |            |            |            | Et. per         |                          |                             |             |     |    | ľ                           |            | •          |            |            |            |
| *109                        | 5          | *114       | 200        | *119            | 386                      | 1011/2                      | 195         | 101 | 90 | 108                         | 144        | 111        | 844        | 116        | 535        |
| 1/8                         | 10         | 1/8        | 205        | 1/8             | 391                      | 5/8                         | 190         | 1/8 | 84 | 1/8                         | 149        | 1/8        | 349        | 1/8        | 540        |
| 1/4                         | 15         | 1/4        | 203        | 1/4             | 395                      | <b>3</b> 74                 | 185         | 1/4 | 79 | 1/4                         | 151        | 1/4        | 354        | 1/4        | 545        |
| 3/8                         | 20         | 3/8        | 214        | =/s             | 400                      | 7/8                         | 179         | 3/8 | 74 | 3/8                         | 159        | 3/8        | .359       | 3/8        | 519        |
| 1/2                         | 25         | 1/2        | 219        | 1/2             | 405                      | 102                         | 174         | 2/2 | 69 | 1/2                         | 164        | 1/2        | 364        | 3/2        | 554        |
| 5/8                         | 30         | 5/8        | 224        | <sup>3</sup> /8 | 409                      | <sup>1</sup> /8             | 169         | 5/8 | 64 | <sup>5</sup> /s             | 169        | 3/2        | 369        | 3/8        | 559        |
| 8/4                         | 35         | 3/4        | 228        | 3/4             | 414                      | 1/4                         | 163         | 3/4 | 58 | 8/4                         | 175        | 3/4        | 373        | 3/4        | 563        |
| ³/s                         | 40         | 7/8        | 233        | 7/8             | 418                      | . 3/8                       | 158         | 7∕€ | 53 | 7/8                         | 180        | 7/8        | 378        | 7/8        | 568        |
| 110                         | 45         | 115        | 238        | 120             | 423                      | 1/2                         | 153         | 105 | 48 | 107                         | 185        | 112        | 383        | 117        | 573        |
| 1/8                         | 50         | 1/8        | 243        | 1/8             | 427                      | */s                         | 147         | 1/8 | 43 | 1/8                         | 190        | 1/8        | 338        | 1/8        | 577        |
| 1/4                         | 55         | 1/4        | 217        | 3/4             | 432                      | <sup>8</sup> / <sub>4</sub> | 142         | 1/4 | 38 | 3/4                         | 195        | 1/6        | 393        | 1/4        | 582        |
| 3/8                         | 60         | 3/8        | 252        | 3/8             | 436                      | <sup>7</sup> / <sub>6</sub> | 137         | */* | 33 | 3/8                         | 200        | 3/8        | 398        | 3/8        | 587        |
| 1/2                         | 65         | 1/2        | 257        | 2/2             | 441                      | 103                         | 132         | 1/2 | 27 | 1/2                         | 203        | 1/2        | 403        | 1/2        | 594        |
| ³/a                         | 69         | 5/8        | 261        | 5/8             | 445                      | 1/8                         | 126         | 5/8 | 22 | <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 210        | 5/2        | 407        | 5/8        | 596        |
| 3/4                         | 74         | 3/4        | 266        | 3/4             | 450                      | 2/4                         | 121         | 3/4 | 17 | */4                         | 215        | 3/4        | 412        | 3/4        | 601        |
| 7/8                         | 79         | 7/0        | 271        | 7/8             | 451                      | */s                         | 116         | 7/8 | 12 | 7/8                         | 220        | 7/8        | 417        | 7/8        | 605        |
| 111                         | 84         | 116        | 275        | 121             | 459                      | 1/2                         | 111         | 106 | 7  | 108                         | 225        | 118        | 422        | 118        | 610        |
| <sup>2</sup> / <sub>6</sub> | 89         | 1/8        | 280        | 1/8             | 463                      | 5/8<br>8/:                  | 105         |     |    | 1/8                         | 230        | 1/8        | 426        | 1/2        | 614        |
| 1/4<br>8/a                  | 94         | 3/4        | 285        | 2/4             | 468                      | */4<br>7/8                  | 100         |     |    | 1/4                         | 235        | 1/4        | 431        | 1/4        | 619        |
| 8/8<br>1/a                  | 99         | 3/8        | 289        | 3/8             | 472                      | 7.                          | 95          |     |    | */a                         | 210        | 3/3        | 436        | 3/8        | 623        |
| 3/2<br>5/8                  | 101        | 1/2<br>5/8 | 294        | 1/2             | 477                      |                             |             |     |    | 1/2                         | 245        | 1/2        | 441        | 1/2        | 628        |
| 3/4                         | 109<br>113 | 3/4        | 299        | 3/8             | 491                      |                             |             |     |    | 5/s<br>5/4                  | 250        | 3/8<br>3/4 | 446<br>450 | 5/e        | 633        |
| 7/2                         | 118        | 2/8        | 303<br>308 | 3/4<br>7/a      | 486                      |                             |             |     |    | 7/8                         | 255        | 7/8        | 455        | 3/4        | 637        |
| 112                         | 123        | 117        | 313        | 7/s<br>12:2     | 490                      |                             |             |     |    | 109                         | 260<br>263 | 114        | 460        | 3/8        | 648<br>648 |
| 1/8                         | 128        | 1/8        | 317        | 1/8             | 494                      |                             |             |     |    | 1/8                         | 270        | 3/8        | 465        | 119        | 651        |
| 1/4                         | 138        | 1/4        | 322        | . 1/4           | <b>499</b><br><b>503</b> |                             |             |     |    | 2/4                         | 275        | 1/4        | 469        | 1/8        | 655        |
| 3/8                         | 138        | 3/8        | 327        | 3/8             | <b>508</b>               | l                           |             |     |    | 2/a                         | 280        | 3/8        | 474        | 1/4<br>3/8 | 660        |
| 1/2                         | 142        | 1/2        | 331        | 1/2             | 512                      |                             |             |     |    | 1/2                         | 235        | 1/2        | 479        | 1/2        | 665        |
| ₽/s                         | 147        | 3/8        | 336        | 5/8             | 517                      |                             |             |     |    | B/8                         | 290        | 5/8        | 484        | 5/8        | 669        |
| 3/4                         | 152        | 8/4        | 341        | 3/4             | 521                      |                             |             |     |    | 3/4                         | 295        | 3/4        | 488        | 3/4        | 674        |
| 7/8                         | 157        | 7/8        | 345        | 7/8             | 526                      |                             |             |     |    | 7/8                         | 300        | 7/8        | 493        | 7/8        | 678        |
| 113                         | 162        | 118        | 350        | 123             | 530                      |                             |             |     |    | 110                         | 305        | 115        | 498        | 120        | 683        |
| 1/8                         | 166        | 1/8        | 354        |                 |                          |                             |             |     |    | 1/8                         | 310        | 1/8        | 503        | 100        |            |
| 1/4                         | 171        | 1/4        | 359        |                 |                          |                             |             |     |    | 1/2                         | 815        | 1/2        | 507        |            | <b>,</b>   |
| 3/8                         | 176        | 8/8        | 363        |                 |                          |                             |             | Ī   |    | 3/8                         | 320        | 8/8        | 512        |            |            |
| 1/2                         | 181        | 1/2        | 368        |                 |                          |                             |             | 1   |    | 1/2                         | 325        | 1/2        | 517        |            |            |
| 8/s                         | 186        | 5/8        | 373        |                 |                          |                             |             | 1   | i  | 5/8                         | 329        | 5/8        | 521        |            |            |
| 3/4                         | 190        | 3/4        | 377        |                 |                          |                             |             | 1   |    | 3/4                         | 334        | */4        | 528        |            |            |
| 7/8                         | 195        |            | 382        |                 |                          |                             | 11          | 1   |    | 7/8                         | 339        | ²/s        | 531        | ı          |            |

5. 106. Wenn man eine Waare nicht selbst verkauft, sondern einem auswärstigen Commissionär consignirt, d. h. übersendet, damit er sie für unsere Rechnung verkause, so hat man zuvörderst zu bestimmen, wie hoch die Waare an dem Ort des Commissionärs mit Zuziehung der Versendungsspesen, Provision, Courtage u. s. w. zu stehen kommt, um den Limito, d. h. den Preis, unter welchem der Commissionär nicht verkausen darf, bestimmen zu können. Giebt man einem Commissionär den Austrag, für unsere Rechnung Einkäuse zu machen, so ist der Limito (Preis, grenze) der Preis, über welchen derselbe nicht einkausen soll.

Bei der Verkaufscommission läßt der Committent (Auftraggeber) den Commissionär gewöhnlich das Rissco, welches mit dem Verkauf der Waare, wenn solcher auf Eredit geschieht, verbunden ist, gegen eine erhöhte Provision übernehmen. Man sagt in diesem Falle, daß der Commissionar das Delcredere übernommen habe.

Anf den Werth der consignirten Waaren leistet der Commissionar dem Commitstenten gewöhnlich einen Vorschuß, welcher höchstens % des Werths beträgt; letterer bat dafür die Interessen bis zum Empfang der Verkaufssumme zum bedungenen Zinssuße zu vergüten.

S. 107. Will man vorläufig wissen, wie hoch eine Waare mit Einschluß aller Untosten zu stehen kommt, so läßt man sich von seinem Correspondenten eine fingirte Rechnung darüber ertheilen und stellt nun, mit Hinzuziehung aller Unkosten, eine vollständige Calculation an. Eine solche erdichtete Rechnung nennt man Contofinto.

5. 108. Man kann auch Calculationen über wirklich bezogene Waaren bazu benuten, um vorläufig ben Kostenauswand einer andern Waare zu berechnen.

Rehmen wir z. B. an, daß ein Wiener Kaufmann 3160 englische Pfund Pfeffer 211 81/2 Pence Sterling von London über Triest erhalte, und daß die Spesen in London 13 Liv. 15 Schill. Sterling betragen, so daß er dem Commissionar 125 Liv. 13 Schill. 4 Pence Sterling schuldet; diese betragen, wenn zum Eurs 93/s (A. für 1 Liv. Sterl.) nach London remittirt wird, 1206 fl. 24 fr. Rimmt man ferner die Transportkosten von London bis Triest und von da bis Wien mit Einschluß aller ubrigen Spesen zu 137 fl. 20 fr. an, so beträgt ber Gesammtkostenauswand ber Baare 1343 fl. 44 fr. Wenn nun die Waare in Wien 251/2 Centner gewos gen, so kommt 1 Centner auf 52 fl. 42 fr. ju ftehen. Da die Transportlosten von Loudon bis Wien 137 fl. 20 fr. betragen, so betragen sie vom Centner 5 fl. 23 fr. Der Centner Pfeffer kommt also in London ohne Transportkosten auf 47 fl. 19 fr. zu Reben. Hieraus tann man zum Behufe anderer Waarenbezüge von London in Beziehung auf den Wiener Centner berechnen, wie hoch 1 Pence Sterling in Wiener Geld zu stehen kommt. Da nämlich 81/2 Pence zum Curs 98/3 dem Wiener Centner ben Berth von 47 fl. 19 fr. geben, so giebt 1 Pence bem Wiener Centner einen 8½mal fleinern Werth, d. i. 5 fl. 34 fr.

Wollte man nun vorläusig wissen, wie hoch der Centner ostindische Baumwolle in London zu stehen kommt, wenn der Preis des englischen Pfundes zu 9½ Pence Sterling notirt, und der Eurs auf London bermalen 9½ ist, so hat man, weil man weiß, daß 1 Pence Sterling im Eintause, zum Eurs 9%, auf 5 fl. 34 fr. zu stehen tommt, den Ansat:

9 fl. | 9½ Pence Sterling
 1 5½ Pence Sterling
 9 fl.
 9 fl.
 9 fl.
 9 fl.

Resultat : 52 fl. 11 fr.

Mit den Transportkosten kame also der Etnr. auf 52 fl. 11 fr. und 5 fl. 24 fr., d. i. auf 57 fl. 35 fr. zu stehen. Diese Berechnung kann aber eigentlich nur als ein Ueberschlag angesehen werden, weil es nicht wahrscheinlich ist, daß sich sammtliche Unkosten verhältnismäßig eben so hoch wie bei dem frühern Waarenbezuge belaufen werden.

5. 109. Um endlich den Berkaufspreis der Waaren bestimmen zu konnen, ist es nicht hinreichend, daß man weiß, wie hoch sie mit Einschluß aller speciell darauf haftenden Unkosten zu stehen kommen, sondern man muß dabei noch außerdem die Interessen des Handelscapitals, den gesammten Geschäftsauswand und die bei dem Berkause auf Credit üblichen Zahlungstermine in Anschlag bringen.

Gewinnt man überhaupt nur so viel, als man durch die Anlegung des Handelscapitals an Interessen erhalten kann, so ist man für das Rissco und die Arbeit, welcher man sich durch das Geschäft unterzogen hat, nicht entschädigt.

Ein Gewinn, welcher dem gewöhnlichen Zinsenbetrage des Handelscapitals gleich kommt, ist also noch kein eigentlicher Handelsgewinn.

Zum Geschäftsaufwande kann man überhaupt rechnen:

- 1) die Zinsen des Capitals der Gebäulichkeiten, welche das Geschäft erfordert; die Zinsen des Capitals, welches auf Maschinen, Geräthschaften zc. verwendet wird;
- 2) den Aufwand, welchen das Handlungspersonale verursacht; der Arbeitse sohn in Fabriken soll bei der Werthbestimmung der Fabrikate schon in Anschlag gebracht seyn;
  - 3) den Verbrauch an Schreibmaterialien und bgl.

Nimmt man nun für das übrige Handelscapital 20000 fl. an, so müßte man, wenn für diese Summen Waaren angeschafft werden, und wenn bei dem Berkauf weder gewonnen noch verloren werden sollte, nach Berlauf eines Jahres mehr als 20000 fl. erhalten haben: —

| 1) an 5 % Zinsen von 20000 fl            | • | • | • | ٠ | •  | •    | •   | • | 1000 fL  |
|------------------------------------------|---|---|---|---|----|------|-----|---|----------|
| 2) an Interessen von 4000 fl. zu 5.%     | • | • | • | • | •  | •    | •   | • | 200 "    |
| 3) an Bergütung bes Geschäftsauswandes . | • | • | • | • | •  | •    | •   | • | 1800 "   |
|                                          |   |   |   |   | 31 | ısaı | mme | n | 8000 fl. |

Wenn also auf 20000 fl. beiläufig 3000 fl. in obiger Beziehung zu schlagen find, so muß man, abgesehen vom Zahlungstermin, für ausgelegte 100 fl. bei dem Berkaufe 115 fl. zurück erhalten.

Wird jährlich zweimal mehr, also in Beziehung auf das auf die Waare zu verwendende Capital, für 46000 fl. verkauft, so wird ungefähr nur halb so viel, nämlich 7½%, bei einem dreimal größern Waarenabsate nur 5%, bei einem viermal größern Absate nur 3¾ % u. s. w. auf den kostenden Preis geschlagen werden müssen, wenn bei dem Verkause weder gewonnen noch verloren werden soll.

Wenn der Gesammtbetrag der Verkaufssummen in einem Jahre ein Bielfaches vom Handelscapital ist, so sagt man, daß dasselbe eben so viel mal um ge setzt worden sei. Wenn aber in Beziehung auf obige Berechnung die dem Verkause ents sprechenden Capitalien von 40000 fl., 60000 fl., 80000 fl. und 10000G fl. als zweisache, dreisache, viersache und fünssache Umsäte vom wirklichen Handelscapitale im Betrag von 20000 fl. angenommen werden, so kann man sagen, daß (beiläusig)

für den einfachen Umsatz der Verkaufspreis 415

| ** | " | boppelten  | " | • | ** | 1071/2 |
|----|---|------------|---|---|----|--------|
| ** | " | breifachen | " | " | "  | 105    |
| "  | " | vierfachen | " | " | "  | 1033/4 |
| "  | " | fünffachen | " | " | ,, | 103    |

in Betreff des kostenden Preises (100) weder Gewinn noch Berlust bringen, vorausgeset, daß der Geschäftbaufwand durch die mehrfachen Umsätze nicht vergrößert werde.

Beträgt nach obigem Beispiele ber jährliche Aufwand mit Einschluß ber Interseffen bes Handelscapitals beiläusig 3000 fl., und nimmt man für die den Zeitransmen von 1 Monat, 2 Monaten, 3 Monaten u. s. w. entsprechenden Aufwände 250 fl., 500 fl., 750 fl. u. s. w. an, so werden nachfolgende, dem kostenden Preise 400 entsprechende, mit Berücksichtigung der einfachen, doppelten, dreisachen u. s. w. Umsäte, und der einmonatlichen, zweimonatlichen, dreimonatlichen u. s. w. Zahlungstermine berechnete Berkausspreise weder Gewinn noch Berlust bringen: erst was man darüber erhält, kann als Gewinn angesehen werden.

| Umsatze    | 1 Mt. Ziel | 2 Mt. Ziel          | 3 Mt. Ziel |
|------------|------------|---------------------|------------|
| einfacher  | 4011/4     | 1021/2              | 1038/4     |
| boppelter  | 1005/8     | 1011/4              | 1017/•     |
| breifacher | 1005/12    | 100 <sup>5</sup> /6 | 1011/4     |
| æ.         | 26.        | 20.                 | tc.        |

### Fünfter Abschnitt.

# Staatseff.ectenrechnung.

- S. 110. Bur Staatseffectenrechnung gehören biejenigen Berechnungen, welche bei den Staatseffecten und im Handel mit denselben vorkommen. Die Data zu solchen Berechnungen, abgesehen von den numerischen Werthen derselben, beruhen theils auf der Beschaffenheit des Staatsschuldscheins, theils auf derzenigen des Hans delsgeschäfts, und es müssen daher sowohl die verschiedenen Anlehensmethoden, Staatsschuldenarten und Schuldentilgungsarten, als auch die Handelsgeschäfte mit Staatseffecten in so weit hier erörtert werden, als solches die Begründung des Calculs erheischt.
- g. 111. Die Staatsanleihen, durch welche die Staatsschuldscheine, Staatsseffecten oder Staatspapiere entstehen, sinden in der Weise Statt, daß der Staat entweder durch Zwangsmaßregeln Capitalien bei den Unterthanen borgt, oder im Wege freiwilliger Uebereinkunft Capitalien erhebt.

Die Anleihen der ersten Art nennt man 3 wang banleihen. So kann z. B. der Staat öffentliche Institute, Corporationen, einzelne Rlassen der Unterthanen oder einzelne Personen nöthigen, Capitalien darlehensweise herzugeben; der Staat kann auch Cautionsgelder, Stiftungsgelder, Gemeindegelder zc. eigenmächtigerweise benutzen, und diejenigen, welche Forderungen an ihn zu machen haben, zwingen, verzinsliche Schuldscheine dafür anzunehmen.

Die Anleihen der andern Art nennt man freiwillige Anleihen, welche unter verschiedenen Formen vorkommen. Einen wesentlichen Ginfluß auf die Wahl derselben haben Veranlassung und Zweck der Anleihe, und in letterer Beziehung theilt man die Staatsschuld in die schwebende (dette flottante) und fundirte Schuld (dette fondée). Wenn'namlich unvorhergesehene Umstände die Staatseinfünfte vermindern, oder die Staatsausgaben vermehren, mas aber in furzer Zeit vermittelst der Einfünfte wieder gehoben werden tann, so nimmt der Staat Gelder auf und stellt dafür Schuldscheine aus, welche zu festgesetzten Zeiten wieder eingelost werden; bahin gehören z. B. in England die Schatkammerscheine, in Frankreich die königlichen Bons. So ist, in Beziehung auf lettere, der Finanzminister ermächtigt, Zinsen tragende und zu bestimmten Zeiten (gewöhnlich 4, 6, 9 bis 12 Monate Dato) ruckahibare Schuldscheine bis zum Belaufe einer bestimmten Summe zu creiren. Diese Bons werden auf ber Borse durch die Sensale negociirt. Die in solchen verzinslichen Papieren liegende Schuld wird mit bem Ramen schwe bende Schuld bezeichnet. Golche Anleihen find Anticipationen, in so fern fich ber Staat gewisse Einfünfte, die erft spater auf dem gewöhnlichen Wege in die Staatscasse fließen würden, fich zum Voraus von Intereffenten baar bezahlen läßt, fo daß ein verzinsliches Schuldencapital auf den laufenden Einkunften haftet. Solche Schulden bingegen, die den vorübergehenden Zweck ber Revenuen Muticipationen nicht haben können, sondern als eine stehende Schuld zu betrachten sind, und in Ansehung ber

Mittel zur Bestreitung ber Zinsen, zur Rückzahlung ber Capitalien und ber zur Sicherstellung ber Gläubiger überhaupt zu treffenden Maßregeln nach festen Grundsfäßen behandelt werden, nennt man fundirte Schulden.

5. 112. Die Berbindlichkeiten, welche ber Staat bei den eigentlichen Staats, anleihen, durch welche die fundirten Schulden entstehen, in Ansehung seiner Glausbiger übernimmt, können von verschiedener Art seyn.

Gewöhnlich sind die Capitalien entweder

- 1) unauffündbar von Seiten der Gläubiger, aber auffündbar von Seiten bes Staats, ohne Bestimmung über die Heimzahlung, oder
- 2) ruckahlbar unter festen., die Willführ bes Anleihers und der Darleiher in Betreff der Abzahlungstermine ausschließenden Bedingungen.

Ist das Capital unauffündbar von Seiten der Gläubiger, so verschafft sich der Darleiher, in Betracht der Zinsen, welche er halbjährlich oder jährlich vom Staate bezieht, und wenn wir annehmen, daß er sich bei der Anleihe lediglich aus dem Grunde betheiligt, weil er seine Gelder verzinstlich anzulegen beabsichtigt, eigentlich eine Rente, und, weil er der Regierung gegenüber für immer auf die Berfügung über sein Capital verzichtet hat, so psiegt man die davon fallenden Zinsen immer- währende Renten (rentes perpétuélles, perpetual annuitis) zu nennen.

Die Darleiher, von welchen oben die Rede war, nehmen auf den Umstand, daß sie bei solchen Anleihen ihre Capitalien nicht auffündigen dürfen, keine Rücksicht, wenn sie anders nur zur Erwartung berechtigt sind, daß die Abtragung der Zinsen jederzeit pünktlich erfolgen werde, und zwar um so mehr, als sie wenn sie die Capitalien wieder einziehen wollen, ihre vom Staat erhaltenen Schuldscheine verkaufen dürsen.

Sind die Capitalien rückzahlbar unter festen, die Willführ des Anleihers und der Darleiher in Betrtff der Abzahlungstermine ausschließenden Bedingungen, so können die Anleihen von verschiedener Art seyn; es werden nämlich entweder

- 1) die Zinsen und die Termine für die Rückzahlung der Capitalien festgesett;
- 2) es wird den Darleihern Capital und Zinsen auf eine Weise entrichtet, wodurch ein Theil der Gläubiger auf Unkosten des andern gewinnen oder zum Bortheile des selben verlieren kann. Weil solche Abzahlungen auf dem Wege der Berloosung beswerkstelligt werden, so nennt man die Anleihen, welche auf diese Art getilgt werden, Lotterieanleihen. Endlich kann auch, übrigens selten mehr vorkommend, ausgeliehen werden
  - 3) gegen Unnuitaten ober Beitrenten,
  - 4) gegen Leibrenten, und
  - 5) gegen Continen.

Bei den Lotterieanleihen macht sich der Staat dazu verbindlich, die Anleihe in einer bestimmten Zeit terminweise zurück zu zahlen. Jedes Jahr z.B. wird ein zum

Vorans bestimmter Theil des Capitals getilgt, und es wird durch Berloofung entsschieden, welche Schuldscheine oder Obligationen in den verschiedenen Jahrgangen eingelöst werden sollen.

Zu dem Ende wird die ganze Anleihe in gleiche Theile getheilt, und für die ents sprechenden Summen werden Schuldscheine ausgestellt, welche mit fortlaufenden Rummern versehen sind. Solche Obligationen werden Partialobligationen, Partialloose oder Partiale genannt. In dem von der Staatsverwaltung ausgegebenen Berloosungsplane wird angegeben, wie viele Loose in jedem Jahre zur Ziehung gelangen sollen.

Mit dem größten Theil der Loose kommt entweder weniger als das im Loose verschriebene Capital, oder das volle Capital, oder endlich das Capital sammt den zu einem geringern als dem gewöhnlichen, im Handel üblichen, Zinsfuße berechneten Interessenzheraus; da aber der Staat das ganze Capital der Anleihe zum gewöhnslichen Zinsfuße verzinst, so können in jeder Ziehung von dem, was durch die auf der Mehrzahl der Loose zu einem geringern Zinsssuße haftenden Interessen erübrigt wird, bedeutende Summen, Gewinnste oder Prämien genannt, auf den Rest der Loose vertheilt werden.

Der Looseigenthumer übernimmt daher die größere Gefahr eines Berlustes für die geringere Gefahr eines Gewinns; um übrigens die Größe des Berlusts in Betreff der Interessen zu ermessen, mussen begreislich die Zinseszinsen in Anschlag gebracht werden.

Die Partialobligationen haben gewöhnlich zwei Rummern: die Loosnummer und die Seriennummer. Bermittelst letterer kann den Looseigenthumern auf eine leichte Art zum Boraus bekannt gemacht werden, welche Loose zur Ziehung ge- langen werden. Die Anzahl der Loose wird zu dem Ende in gleiche Theile getheilt. Die Loose von Rr. 1 bis 100 z. B. erhalten die Seriennummer 1; die Loose von 101 bis 200 die Seriennummer 2, n. s. w. Zu einer gewissen Zeit oder zu verschiedenen Zeiten des Jahres werden so viele Seriennummern gezogen, als deren, dem ges druckten Berloosungsplan zusolge, heraus kommen sollen, und nun wird in den dissentlichen Blättern bekannt gemacht, welche Serien gezogen worden sind. Die Loose, welche die gezogenen Seriennummern enthalten, werden Serienloose genannt.

Bei der ersten Serienziehung werden so viele Zettel, als es Serien giebt, mit fortlaufenden Rummern versehen. Diese Zettel werden in ein Glücktrad gelegt, und hieraus die dem Plan entsprechende Anzahl Serienzettel gezogen, und so wird mit dem Rest derselben in den nachfolgenden Ziehungsperioden fortgefahren.

Bei der Loodziehung hat man zwei Glückstäder; in dem einen befinden sich die mit den Rummern der Serienloose, und in dem andern die mit den Zahlen der herausstommenden Summen versehenen Zettel. Gleichzeitig wird nun aus jedem Glückstade ein Zettel gezogen, und die Summe, welche auf dem Gewinnstzettel steht, fällt sodann auf das dem Loodzettel entsprechende Loos.

Die Inhaber der Lotterieloose erhalten auch wohl jahrlich oder halbjahrlich die Zinsen des in der Obligation verschriebenen Capitals zu einem festgesetzten Zinssuse; in diesem Falle werden den Loosen Anweisungen zur Erhebung der Interessen (sos genannte Coupons) beigesügt. Daher die Eintheilung der Lotterieanleihen in verzinsliche und unverzinsliche.

Bu den erstern gehört z. B. das in Destreich im Jahr 1820 bei Parist und S. M. von Rothschild negociirte Lotterieanleihen von 37500000 fl. Conventionsmunge. Den genannten Contrahenten wurde eine Hauptschuldverschreibung nach der sub Rr. 1 enthaltenen Form und die entsprechende Anzahl veräußerlicher und verzinslicher Schuldverschreibungen nach der sub Rr. 2 ausgedrückten Form übergeben, gegen welche die bedungenen Capitalsabtragungen und Prämien durch Berloosung nach dem sud Rr. 3 abgedruckten Verloosungsplane zu erfolgen haben.

#### (Mr. 1.)

#### Hauptschuldverschreibung

über ein Capital von Sieben und Dreißig Millionen Fünf Mal Hundert Tausend Gulden Conventionsmünze nach dem Zwanzig = Gulden = Fuße.

In Folge der von Gr. R. R. apostolischen Majestät durch allerhöchste Entschließung vom 4. April 1820 erhaltenen Anordnung und ertheilten Ermächtigung wird mittelst gegenwärtiger Hauptschuldverschreibung von der R. R. allgemeinen Hostammer erklärt, daß die Herren David Parist und M. A. Rothschild und Sohne für Rechnung der östreichischen Staatssinanzen ein Anlehen von Sieben und Dreisig Millionen Füns Mal Hundert Tausend Gulden Conventionsmunze im Zwanzig. Gulden Zuse gegen dem zu berichtigen übernommen haben, daß die R. R. direichische Regierung sich verbindlich macht, dieses Anlehen bis zur Abtragung jährlich mit Bier vom Hundert zu verzinsen, und innerhalb 21 Jahren, d. i. vom 1. April 1838 bis 1. Januar 1843 nach den in dem Ziehungsplane sestgeseten Modalitäten die Zurüczahlung des empfangenen Capitals sammt Zinsen und besondern Prämien mittelst der verzeinigten Gumme von 55,181,515 fl. in Conventionsmünze, im Gehalte von zwanzig Gulden auf eine kölnische Mark seine Silber, folgendermaßen zu leisten.

Erstens. Es werden vom 1. Januar 1821 anzufangen, 150,000 Stud Partialschuldverschreibungen über den Betrag von 250 fl. Conventionsmunze, im . Zwanzig. Gulden. Juße lautend ausgefertiget, und den Herren Darleihern nach Waas der von ihnen geleisteten Zahlungen mit der Befugnis übergeben, dar- über zu verfügen und dieselben allenthalben zu veräußern.

Zweitens. Diesen Partialschuldverschreibungen werden 20 Zinsen-Coupons beigefügt, welche die Verbindlichkeit einer vierprozentigen Berzinsung der obigen Summe in jährlichen Raten bis zur Capitalsabtragung ausdrücken.

Drittens. Die Capitalsabtragung wird zugleich mit den festgeseten besons dern Prämien in der Art geschehen, daß in Folge der nach dem beigefügten Berloosungsplan vorzunehmenden Ziehungen jedesmal die zugesicherten Zahlungen gegen Zurücktellung der Partialverschreibung und der zur Ziehungszeit

nicht fälligen Zinsen-Compons, in den im Plane selbst festgesetzten Fristen, bei der R. R. Universal-Staatsschuldencasse in Wien, oder nach Berlangen und nach vorausgegangener einmonatlicher Erklärung des Besitzers, bei dem Wechsel-hause M. A. Rothschild und Sohne in Frankfurt am Main geleistet werden.

Biertens. Sowohl die zur jährlichen Berzinsung, als die zu den Capitalsabtragungen und zur Bezahlung der Prämien erforderlichen Beträge werden in den Bedarf der verzinslichen Staatsschuld aufgenommen, und mit diesem vorzugsweise aus den Staatseinkunften sicher gestellt. Die bedungenen Berloosungen werden jedesmal mit denselben Feierlichkeiten und Vorsichten, wie solche bei ähnlichen Acten gewöhnlich sind, vorgenommen.

Fünftens. Den herren Darleihern wird die Befugniß eingeräumt, die gegenwärtige hauptschuldverschreibung sammt dem sich darauf beziehenden Ber- loosungsplane zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Die vorstehende Schuldverschreibung wird zugleich den Büchern und Borsmerkungen über das Schuldenwesen mit dem Beisape einverleibt, daß dieselbe nach vollständig erfolgten, darin ausgedrückten Rückzahlungen alle rechtliche Wirkung und verbindende Kraft verlieren, und das Anlehen als erloschen bestrachtet werden soll.

Bien, den 28. Julius 1820.

(Unterschriften.)

Gegenwärtige Hauptschuldverschreibung ist in dem Creditbuche der R. R. Universal-Staatsschuldencasse gehörig eingetragen.

Wien, den 28. Julius 1820.

Für die R. R. Universal = Staatsschuldencasse.
(Unterschriften.)

## (Mr. 2.)

### R. R. Staatsschuldverschreibung

über Zwei Hundert Fünfzig Gnlden Conventionsmünze, als Antheil an der Anleihe von 37,500,000 Gulden, eröffnet den 28. Julius 1820.

In Gemäßheit der mitfallerhöchster Genehmigung Gr. R. R. apostolischen Majestät ausgestellten, vorstehend wortlich abgedruckten Hauptschuldverschreibung vom 28. Julius 1820 wird dem Inhaber des gegenwärtigen Antheils an der Staatsanleihe von 87,500,000 Gulden Conventionsmunge, im Betrage von Zwei Hundert Fünfzig Gulden Conventionsgeld, und sub Nr. — bis zu der nach dem allerhöchst genehmigten Plane vorzunehmenden Berloosung die Berzinsung des Capitals mit Bier vom Hundert in jährlichen Raten, nach erfolgter Berzloosung aber gegen Zurückellung dieser R. R. Staatsschuldverschreibung und der zur Berloosungszeit nicht fälligen Zinsen-Coupons die nach dem erwähnten Plane entfallende, mit einer Prämie verdundene Zurückzahlung in den im Plane selbst sestgeseten Fristen, bei der R. R. Universal-Staatsschuldencasse in Wien, oder auf Berlangen, und nach vorausgegangener einmonatlicher Erklärung des

Befigers, bei dem Bechselhause M. A. Rothschild und Sohne in Frankfurt am Main in Conventionsmunze, im Sehalte von 20 Gulden die kölnische Mark fein Silber, geleistet werden.

Bien, am 1. Januar 1821.

(Unterschriften.)

Vorstehende Schuldverschreibung ist in die Credits- und Liquidationsbücher der R. R. Universal-Staatsschuldencasse gehörig eingetragen worden.

Bien, am 1. Januar 1821.

Für die R. K. Universal - Staatsschuldencasse.
(Unterschriften.)

(Nr. 3.)

## Verloosunge : Plan

ber f. f. Anleihe von 37500000 Gulben Conv. Münze im 20-Gulbenfuße.

(Die Gewinnste werden 3 Monate nach ber Biehung ausgezahlt.)

|                                      | Erste Ziehus<br>ngs Janua | _           | Zweite Ziehung,<br>Anfangs Januar 1823. |                      |          |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|--|--|--|
| Unjahl der                           | Gew                       | inne.       | Anjahi ber                              | Gewinne.             |          |  |  |  |
| zu verloofen.   -<br>den Øbliga.   - | Einzeln                   | Busammen    | - du verloosen ben Obliga               | Einzeln              | Busammen |  |  |  |
| tionen                               | Gulden, C                 | onv. Münze. | tionen                                  | Bulben, Conv. Munge. |          |  |  |  |
| 1.                                   | 150000                    | 150000      | 1                                       | 125000               | 125000   |  |  |  |
| 1                                    | 75000                     | 75000       | 1                                       | 60000                | 60000    |  |  |  |
| 1                                    | 85000                     | 85000       | 1                                       | 30000                | 80000    |  |  |  |
| 1                                    | 18000                     | 18000       | 1                                       | 15000                | 15000    |  |  |  |
| 2                                    | 12000                     | 24000       | 2                                       | 10000                | 20000    |  |  |  |
| 3                                    | 6000                      | 18000       | 8                                       | 5000                 | 15000    |  |  |  |
| 6                                    | 3000                      | 18000       | 6                                       | 2500                 | 15000    |  |  |  |
| 9                                    | 2000                      | 18000       | 9                                       | 2000                 | 18000    |  |  |  |
| 12                                   | 1500                      | 18000       | 12                                      | 1500                 | 18000    |  |  |  |
| 18                                   | 1000                      | 18000       | 18                                      | 1000                 | 18000    |  |  |  |
| 26                                   | 700                       | 18200       | 26                                      | 700                  | 18200    |  |  |  |
| 50                                   | <b>500</b>                | 25000       | 50                                      | 500                  | 25000    |  |  |  |
| . 70                                 | 400                       | 28000       | 70                                      | 400                  | 28000    |  |  |  |
| 150                                  | 875                       | 56250       | 150                                     | 875                  | 56250    |  |  |  |
| 800                                  | 850                       | 105000      | 800                                     | 850                  | 165000   |  |  |  |
| 550                                  | 325                       | 178750      | 550                                     | 325                  | 178750   |  |  |  |
| 1600                                 | 300                       | 480000      | 1800                                    | 300                  | 540000   |  |  |  |
| 2800                                 |                           | 1283200     | 8000                                    |                      | 1285200  |  |  |  |

|             | Dritte Ziehun<br>fangs Zuli | <b>-</b> .      | Vierte Ziehung,<br>Anfangs Januar 1886. |               |                 |  |  |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| Anjahl der  | Gewi                        | nne.            | Anjahl der                              | Gewi          | nne.            |  |  |
| den Obliga: | Cinzeln                     | Zusammen        | zu verloofen-<br>den Obliga-            | Einzeln .     | Busammen        |  |  |
| tionen      | Gulben, Co                  | no. Münge.      | tionen                                  | Gulben, Co    | nv. Münze.      |  |  |
| 1           | 100000                      | 100000          | 1                                       | 90000         | 90000           |  |  |
| 1           | 50000                       | 50000           | 1                                       | 45000         | 45000           |  |  |
| 1           | 25000                       | 25000           | 1                                       | 20000         | 20000           |  |  |
| 1           | 12000                       | 12000           | 1                                       | 10000         | 10000           |  |  |
| 2           | 9000                        | 18000           | 2                                       | 8000          | 16000           |  |  |
| 3           | 4500                        | 13500           | 3                                       | 4000          | 12000           |  |  |
| 5           | 2500                        | 12500           | 5                                       | 2500          | 12500           |  |  |
| 7           | 2000                        | 14000           | 7                                       | 2000          | 14000           |  |  |
| 10          | <b>1500</b>                 | 15000           | 10                                      | 1500          | 15000           |  |  |
| 1 15        | 1000                        | 15000           | 15                                      | 1000          | <b>15000</b>    |  |  |
| 25          | 700                         | · <b>1</b> 7500 | 25                                      | 700           | 17500           |  |  |
| 50          | 500                         | 25000           | <b>50</b>                               | <b>500</b>    | 25000           |  |  |
| 70          | 400                         | 28000           | 70                                      | 400           | 28000           |  |  |
| 150         | 875                         | <b>5625</b> 0   | 150                                     | 375           | 56250           |  |  |
| 300         | 350                         | 105000          | <b>300</b>                              | 350           | 105000          |  |  |
| 550         | 325                         | <b>181675</b>   | 559                                     | 825           | 181675          |  |  |
| 2000        | 300                         | 600000          | 2200                                    | 300           | 660000          |  |  |
| 8200        |                             | 1288425         | \$400                                   |               | 1322925         |  |  |
|             | Fünfte Ziehu                | ng,             | •                                       | Sechste Ziehu | ing,            |  |  |
| 911         | ifangs Juli                 | 1837.           | ₹nf                                     | angs Janua    | r 19 <b>29.</b> |  |  |
| 1           | 80000                       | 80000           | 1                                       | 70000         | 70000           |  |  |
| 1           | 40000                       | 40000           | 1                                       | 85000         | 35000           |  |  |
| 1           | 20000                       | 20000           | 1                                       | 18000         | 18000           |  |  |
| 1           | 10000                       | 10000           | 1                                       | 10000         | 10000           |  |  |
| 2           | 7000                        | 14000           | 2                                       | 6000          | 12000           |  |  |
| , 4         | 3500                        | 14000           | 4                                       | 3000          | 12000           |  |  |
| 7           | 2000                        | 14000           | 6                                       | 2000          | 12000           |  |  |
| 10          | 1500                        | 15000           | 10                                      | 1500          | 15000           |  |  |
| 15          | 1000                        | 15000           | 15                                      | 1000          | 15000           |  |  |
| 25          | 700                         | 17500           | 25                                      | 700           | 17500           |  |  |
| <b>5</b> 0  | 500                         | 25000           | 50                                      | 500           | 25000           |  |  |
| 70          | 400                         | 28000           | 70                                      | 400           | 28000           |  |  |
| 150         | 375                         | 56250           | 150                                     | 375           | 56250           |  |  |
| <b>300</b>  | 350                         | 105000          | 300                                     | 850           | 105000          |  |  |
| 563         | 825                         | 182975          | 564                                     | 325           | 183900          |  |  |
| 2100        | 300                         | 720000          | 2600                                    | 800           | 780000          |  |  |
| 8600        | 1                           | 1856725         | 3800                                    |               | 1894050         |  |  |

|                        | Siebente Zieh<br>1fangs Juli             |                   | Achte Ziehung,<br>Anfangs Januar 1888. |                    |                               |  |  |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Antahl der             | Gen                                      | inne.             | Angabl ber                             |                    | winne.                        |  |  |
| den Obliga-            | Einzeln                                  | Zusammen          | den Obliga-                            | Einzeln            | n   Zusammen                  |  |  |
| tionen                 | Gulben, C                                | onv. Munje.       | tionen                                 | Gulben,            | Sonv. Mänze.                  |  |  |
|                        |                                          |                   | 1                                      | 60000              | 60000                         |  |  |
|                        |                                          |                   | 1                                      | 30000              | 80000                         |  |  |
| 1                      | 60000                                    | 60000             | 1                                      | 15000              | 15000                         |  |  |
| 1                      | 30000                                    | 30000             | 1                                      | 10000              | 10000                         |  |  |
| 1                      | 15000                                    | 15000             | 2                                      | <b>5000</b>        | 10000                         |  |  |
| 1                      | 10000                                    | 10000             | 4                                      | 2500               | 10000                         |  |  |
| 8                      | <b>5000</b>                              | 10000             | 6                                      | 2000               | 12000                         |  |  |
| 4                      | 2500                                     | 10000             | 9                                      | 1500               | 13500                         |  |  |
| 6                      | 2000                                     | 12000             | 15                                     | 1000               | 15000                         |  |  |
| 9                      | 1500                                     | 18500             | 25                                     | 700                | 17500                         |  |  |
| 15                     | 1000                                     | 15000             | 50                                     | <b>500</b>         | 25000                         |  |  |
| 25                     | 700                                      | 17500             | 70                                     | 400                | 28000                         |  |  |
| <b>50</b>              | <b>500</b>                               | 25000             | 150                                    | 375                | 56250                         |  |  |
| 70                     | 400                                      | 28000             | 800                                    | 350                | 105000                        |  |  |
| 150                    | 875                                      | 56250             | 565                                    | <b>330</b>         | 185450                        |  |  |
| 800                    | 850                                      | 105000            | 2800                                   | 305                | 854000                        |  |  |
| 565                    | 325                                      | 183625            | 3000                                   | 315                | 945000                        |  |  |
| 2800                   | <b>302</b> <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ' | 847000            | 3000                                   | 325                | 975000                        |  |  |
| 4000                   |                                          | 1437875           | 10000                                  |                    | 3367700                       |  |  |
| 9                      | leunte Ziehn                             | ing,              |                                        | Zehnte Ziehu       | mg,                           |  |  |
| An                     | fangs Juli                               | 1833.             |                                        | fangs Januar 1835. |                               |  |  |
| 1                      | 70000                                    | 70000             | 1                                      | 80000              | 80000                         |  |  |
| 1                      | 85000                                    | 85000             | 1                                      | 40000              | 40000                         |  |  |
| 1                      | 18000                                    | 18000             | 1                                      | 20000              | 20000                         |  |  |
| 1                      | 10000                                    | 10000             | 1                                      | 10000              | 10000                         |  |  |
| 2                      | 6000                                     | 12000             | 2                                      | 7000               | 14000                         |  |  |
| 4                      | 3000                                     | 12000             | 4                                      | 3500               | 14900                         |  |  |
| 6                      | 2000                                     | 12000             | 7                                      | 2000               | 14000                         |  |  |
| 10                     | 1500                                     | 15000             | 10                                     | 1500               | 15000                         |  |  |
| 15                     | 1000                                     | 15000             | 15                                     | 1000               | 15000                         |  |  |
| 25                     | 700                                      | 17500             | 25                                     | 700                | 17500                         |  |  |
| 50                     | <b>5</b> 00                              | 25000             | 50                                     | 500                | 25000                         |  |  |
| 70                     | 400                                      | 28000             | 70                                     | 400                | 28000                         |  |  |
| 150                    | 375                                      | 56250             | 150                                    | 375                | 56250                         |  |  |
| •                      | 855                                      | 108800            | 300                                    | 860                | 108000                        |  |  |
| 300                    | 940                                      | 191760            | 568                                    | 345                | 194835                        |  |  |
| <b>3</b> 00 <b>564</b> | <b>340</b>                               |                   | 3200                                   | 320                | 1034060                       |  |  |
|                        | 317 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>          | 952500            | aron I                                 |                    |                               |  |  |
| 564                    |                                          | 952500<br>1310000 | 5000                                   | 330                | 1650000                       |  |  |
| 564<br>8000            | 3171/2                                   |                   | R )                                    | 330<br>840         | 1650000<br>1700000<br>5034985 |  |  |

|                      | kilfte Ziehun<br>fangs Juli | •              | Zwölfte Ziehung,<br>Anfangs Januar 1938. |                             |               |  |  |
|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| Anjahl der           | Sem                         | inne.          | Anzahl der                               | Gen                         | inne.         |  |  |
| an verloosens -      | Ginzeln                     | Busammen       | ju verloosen-                            | Einzeln                     | 3usammen      |  |  |
| den Obliga<br>tionen |                             | onv. Münje.    | den Obliga-<br>tionen                    | -                           | onv. Münze.   |  |  |
| 1                    | 90000                       | 90000          | 1                                        | 100000                      | 100000        |  |  |
| 1                    | 45000                       | 45000          | 1                                        | 50000                       | 50000         |  |  |
| 1                    | 20000                       | 20000          | 1                                        | 25000                       | <b>25000</b>  |  |  |
| 1                    | 10000                       | 10000          | 1                                        | 1 <b>200</b> 0              | 12000         |  |  |
| 8                    | <b>S000</b>                 | 16000          | *                                        | 9000                        | 18000         |  |  |
| . 3                  | 4000                        | 13000          | 3                                        | 4500                        | 13500         |  |  |
| 5                    | 2500                        | 18500          | . 5                                      | <b>\$500</b>                | 18500         |  |  |
| 7                    | 2000                        | 14000          | 7                                        | 2000                        | 14000         |  |  |
| 10                   | 1500                        | 15000          | 10                                       | 1500                        | 15000         |  |  |
| 15                   | 1000                        | 15000          | 15                                       | 1000                        | 15000         |  |  |
| 25                   | 700                         | 17500          | <b>\$</b> 5.                             | 790                         | 17500         |  |  |
| 50                   | 500                         | 25000          | 50                                       | · <b>5</b> 00               | 25000         |  |  |
| 70                   | 400                         | 28000          | 70                                       | 405                         | 28350         |  |  |
| 150                  | <b>385</b>                  | 57750          | 150                                      | <b>390</b>                  | 58500         |  |  |
| 300                  | 870                         | 111000         | 300                                      | <b>37</b> 5                 | 112500        |  |  |
| 559                  | 855                         | 198 <b>445</b> | 559                                      | 360                         | 201340        |  |  |
| 3400                 | 3331/2                      | 1130500        | 3600                                     | 335                         | 1206000       |  |  |
| 6000                 | 3431/2                      | 2055000        | 8000                                     | 345                         | 2760000       |  |  |
| 7000                 | 3581/2                      | 2467500        | 9000                                     | 355                         | 3195000       |  |  |
| 17600                |                             | 6340195        | 21500                                    |                             | 7879090       |  |  |
|                      | eizehnte Zieh<br>fangs Juli |                | H                                        | erzehnte Ziet<br>angs Janua | _             |  |  |
| 1                    | 125000                      | 125000         | 1                                        | 150000                      | 150000        |  |  |
| 1                    | 60000                       | 60000          | 1                                        | 75000                       | 75000         |  |  |
| 1                    | 30000                       | 30000          | 1                                        | 35000                       | 35000         |  |  |
| 1                    | 15000                       | 15000          | 1                                        | 18000                       | 18000         |  |  |
| 2                    | 10000                       | 20000          | 2                                        | 12000                       | 24000         |  |  |
| 3                    | 5000                        | 15000          | 8                                        | 6000                        | 18000         |  |  |
| 6                    | 2500                        | 15000          | 6                                        | 3000                        | 18000         |  |  |
| 9                    | 2000                        | 18000          | . 9                                      | 2000                        | 18000         |  |  |
| 12                   | 1500                        | 18000          | 12                                       | 1500                        | 18000         |  |  |
| 18                   | 1000                        | 18000          | 18                                       | 1000                        | 18000         |  |  |
| 26                   | 700                         | 18200          | 26                                       | 700                         | 18 <b>200</b> |  |  |
| 50                   | 500                         | 25000          | 50                                       | 500                         | 25000         |  |  |
| 70                   | 415                         | 29050          | 75                                       | 420                         | <b>3</b> 1500 |  |  |
| 150                  | 490                         | 60000          | 15%                                      | 405                         | 61560         |  |  |
| 300                  | 385                         | 115500         | 300                                      | . 390                       | 117000        |  |  |
| 550                  | 370                         | 203500         | 543                                      | 375                         | 203625        |  |  |
| 3800                 | .8471/2                     | 1320500        | 4000                                     | 350                         | 1400000       |  |  |
| 10000                | 3571/2                      | . 3575000      | 10000                                    | 360                         | 3600000       |  |  |
|                      | 3671/2                      | 3675000        | 10000                                    | 370                         | 3700000       |  |  |
| 10000                | <b>UUI /2</b>               | 1 40.000       | 11 20000 1                               |                             |               |  |  |

• ,

5. 113. Bei der Erhebung eines Capitals gegen Zeitrenten wird terminweise ein Theil des Capitals nebst den Zinsen abgezahlt, so daß nach einer Reihe von Jahren die Schuld durch diese terminweise Abzahlungen getilgt ist. Die Berechnung des Capitals, der sogenannten Mise für eine gegebene Rente, oder der Rente für eine gegebene Wise nach dem bedungenen Zinssuse muß begreislich mit Berückschtigung der Zinsedzinsen angestellt werden.

Soll z. B. die Mise für eine Rente von 800 fl. für 10 Jahre zum Zinsfuß 4 berrechnet werden, so hat man die gegenwärtigen Werthe sämmtlicher Rentenzahlungen zu addiren: die Summe ist die gesuchte Mise.

Die gegenwärtigen Werthe sind :

Die Summe berselben ist = 6488,68 fl.

Giebt nun der Darleiher, oder, beffer gesagt, der Rentenirer, 6488,68 fl. her, so erhält er jährlich 800 fl.; mit der letten Auszahlung ist daher die ganze Schuld getilgt. Da der Rentenirer für 6488,68 fl., welche er (à sonds perdu, wie man zu sagen pflegt) hergiebt, jährlich 800 fl. ausgezahlt erhält, so macht dieß von jedem Hundert des Capitals 12,32%; er zieht also 7,32% mehr aus seinem Capital, als bei der gewöhnlichen Capitalanlage, wenn wir bei dieser den Zinsfuß 5 annehmen. Wer teine Erben zu berücksichtigen hat, ober nicht gesonnen ist, sein Capital zu vermachen, kann daher auf obige Weise sein Capital besser als durch die gewöhnliche Verzinsung benuten, riektirt aber babei, nichts übrig zu behalten, wenn er sein ganzes Vermögen gegen eine Zeitrente hergegeben hat und biese überlebt. Diesem Risico fann er indessen ausweichen, wenn er mit dem Uebernehmer bes Capitals ben Bertrag schließt, baß ihm die Rente lebenslänglich ausgezahlt werbe; bei einer solchen Rente, welche man Leibrente nennt, wird aber begreiflich auf das Alter deffen, welcher sie sich verschaffen will, in so fern Rücksicht genommen, als man hieraus vermittelst ber sogenannten Sterblichkeitstabellen bestimmen fann , wie viele Jahre für die übrige Lebenszeit des zur Acquirirung einer Leibrente fich Anmelbenden angenommen werden burfen.

UntersSterblichkeits Jober Mortalitätstabellen versteht man die, durch Erfahrung und Berechnung vermittelst Sterbregister gefertigten, Tabellen, welche die den vers

schiedenen Altersstufen entsprechenden allgemeinen Verhältniszahlen des Absterbens nachweisen, und hauptsächlich bei der Berechnung der Lebensversicherungsprämien in Anwendung kommen. Vermittelst der Mortalitätstabellen lassen sich wieder andere Kabellen berechnen, welche für jede, nach Jahren angenommene Altersstufe die Ourchschnittszahl der übrigen Lebensjahre nachweisen. Eine solche ist z. B. folgende, für Frankreich berechnete, Tabelle:

| Alter | Jahre | Monate | Alter | Jahre | Monate |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 0     | 28    | 9      | - 35  | 25    | 9      |
| 4     | 36    | 4      | 40    | 22    | 11     |
| 5     | 43    | 5      | 45    | 20    | 1      |
| 10    | 40    | 10     | 50    | 17    | [3     |
| . 45  | 37    | 5      | 55    | 14    | 6      |
| 20    | 34    | 8      | 60    | 11    | ] 11   |
| 25    | 31    | 4      | 65    | 9     | 7      |
| 30    | 28    | 6      | 70    | . 7   | 7      |

Bei dem Alter von 45 Jahren z. B. steht 20 Jahre und 1 Monat, oder in runder Zahl 20 Jahre, was so zu verstehen ist, daß eine große Anzahl 45jähriger Personen im Durchschnitt noch 20 Jahre zusammen leben werden.

Wie man solche Tabellen vermittelst ber Mortalitätstabellen berechnen könne, soll am folgenden Beispiel erklart werben.

Stellen wir zur Bereinfachung der Berechnung den jenigen Theil einer Mortalitätstabelle auf, welcher die Berhältnißzahlen des Whsterbens für die höheren Altersstufen angiebt, als:

| Altersjahre. | Anzahl der Lebenden. |
|--------------|----------------------|
| 96           | 27                   |
| 97           | 21                   |
| 98           | 15                   |
| 99           | 40                   |
| . 400        | 6 ,                  |

Rach dieser Tabelle sind von 27 Personen, welche 96 Jahre alt sind, nach Berlauf eines Jahres, nur noch 21 am Leben; nach Berlauf bes zweiten Jahres leben nur noch 15 Personen u. s. w. Rehmen wir nun an, daß nach dem fünften Jahre die 96jährigen Personen ausgestorben sind, so haben die 27 96jährigen Personen zussammen noch 79 Jahre durchlebt; die Durchschnittszahl für die übrige Lebensdauer einer 96jährigen Person ist daher 79, getheilt durch 27, d. i. 2 Jahre 11 Monate.

Rach der ersten, die übrige mittlere Lebensdauer anzeigende Tabelle kann man in Frankreich für eine 45jährige Person 20 Jahre annehmen; eine Person dieses Alters

wird also eine Leibrente 19mal beziehen; es ist zwar möglich, daß sie früher ober später stirbt, allein im Ganzen genommen, werden alle ihre gegenwärtigen Alterse genossen doch so nach einander, vor und nach dem ihnen zugehörigen mittlern Alter wegsterben, daß man sich nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit an diese Durcheschnittszahl halten kann. Die Leibrentencasse kann aus diesem Grunde auch nur bei einer großen Anzahl von Theilnehmern bestehen, und was, sie an dem längern Leben des Einen zu kurz kommt, das bringt die kürzere Lebensdauer des Andern wieder ein

S. 113. Darlehen auf Leibrenten sind von solchen auf Zeitrenten, wie aus bem Obigen erhellet, nur darin verschieden, daß die Dauer der bedungenen jährlichen Rentenzahlung durch die Lebensdauer des Darleihers (oder auch eines Dritten) bestimmt wird.

Die Tontinen unterscheiden sich in so fern von den Leibrenten, als sie auf die Lebensdauer einer Gesellschaft gestellt sind; sie sind demnach gesellschaftliche Renten, die unter die Interessenten, welche gewöhnlich von gleichem Alter genommen, oder in Rlassen von Personen gleichen Alters eingetheilt werden, nach Ropfzahl zu verstheilen sind, bis endlich der zuletzt Lebende sie ganz allein empfängt.

Im Jahre 1689 errichtete Lorenz Tonti in Frankreich für königliche Rechnung eine Leibrentencasse auf den längst Lebenden. Jeder Theilnehmer zog, gegen die Einlage von 300 Livres, eine bestimmte jährliche Rente bis zum Absterben aller Andern aus seiner Alterstlasse, wonach er allein die denselben zugestandenen und nach Maßgabe des Alters beim Eintritt regulirten Renten bis an sein Ende bezog. Im Jahre 1726 kard ein Frauenzimmer von dieser Gesellschaft im Alter von 96 Jahren, welche als die Erbin ihrer Klasse eine Rente von 73500 Livres genossen hatte. — Tonti selbst war nicht der Ersinder des Projects, sondern nur der Erste, der es im Großen aussschriebte, und daher wurden-alle ähnliche Anstalten Tontinen genannt, und die Theilbaber Tontinisten.

Bei der Annuitätens und Leibrentenrechnung bestehen, wie aus dem Vorhergehens ben erhellet, die bezüglichen Aufgaben darin :

- 1) zu bestimmen, in welcher Zeit ein gegebenes Capital burch terminweise gleiche Abtrage, mit Berücksichtigung ber Zinseszinsen, getilgt wird;
  - 2) die Rente, und
  - 3) die Mise zu berechnen, wozu noch
  - 4) die, übrigens felten vorkommende, Bestimmung bes Zinsfußes gu gablen ift.
- Ist das ausgenommene Capital = k, die Anzahl der Termine = n, der Zinssuß = r, und der jährliche Abtrag = a, so schuldet der Anleiher nach Berlauf des ersten Termins k (1 + r) a; nach Berlauf des zweiten Termins schuldet derselbe  $(k (1 + r) a) (1 + r) a = a (1 + r)^2 (a (1 + r) + a)$ ; nach dem dritten Termin beträgt die Schuld

$$(k(1+r)^{2}-(a(1+r)+a))(1+r)-a=$$
 $k(1+r)^{3}-(a(1+r)^{2}+a(1+r)+a);$ 

und nach bem nten Termin beträgt die Schulb

$$k (1+r)^{n} (a (1+r)^{n-1} + a (1+r)^{n-2} + \cdots a)$$

Der negative Ausbruck bildet eine geometrische Reihe, deren Summe a ((1 + r) n 1); ist nun nach dem nten Jahre die Schuld getilgt, so ist

$$k(1+r)^{n} = \frac{a((1+r)^{n} - 1)}{r} = 0$$

hieraus lassen sich folgende Formeln ableiten :

1) 
$$n = \frac{\log \frac{a}{a - k r}}{\log (1 + r)}$$

2) 
$$a = \frac{r k (1 + r)^n}{(1 + r)^n 1};$$

3) 
$$k = \frac{a((1+r)^{\frac{n}{1}})}{r(1+r)^{\frac{n}{1}}};$$

4) 
$$r = \frac{n}{k} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n}\right)$$

Soll z. B. berechnet werden, in wie viel Jahren eine Schuld von 8000 fl. getilgt wird, wenn jahrlich 1000 fl. abgetragen werden, und wenn der Zinsfußzu 5 % bedungen ist, so hat man nach der ersten Formel

k = 800, a = 1000, 
$$r = \frac{5}{100}$$
  
und  $n = \frac{\log.5 - \log.3}{\log.1,05} = \frac{0,2218487}{0,0211893} = 10,46$  Jahre.

Ist die Mise 10000 fl., der Zinssuß 5 %, und die Zeit 12 Jahre, und soll hieraus die Rente bestimmt werden, so hat man nach der zweiten Formel

$$a = \frac{\frac{1}{20} \cdot 10000 \cdot (1,05)^{12}}{(1,05)^{12} \cdot 1} = \frac{\frac{1}{20} \cdot 10000 \cdot 1,7958}{1,7958 - 1} = 1128,29 \text{ fl.}$$

Soll die Mise für eine Rente von 800 fl. für 10 Jahre zum Zinssuß 4 berechnet werden, so hat man nach der dritten Formel

$$k = \frac{800 ((1,04) \frac{10}{10} 1)}{904 (1,04) \frac{10}{10}} = 6489,72 \text{ ft.}$$

Der Zinssuß wird nach der vierten Formel durch Näherung gefunden, indem man auf der einen Seite des Gleichheitszeichens die muthmaßlichen Grenzen für r sett, und daraus den Werth auf der andern Seite des Gleichheitszeichens berechnet, welche Operation so lange fortgesetzt wird, bis die Werthe auf beiden Seiten mit dem erforderlichen Grade der Genausgkeit übereinstimmen. Zur Abkürzung der bei der Zeitrente vorkommenden Berechnungen kann man sich der im Anhang enthaltenen Tabelle Rr. 4 bedienen, welche sür die Zinsfüße 2, 3, 4, 5 und 6 und von 1 bis 50 Jahre die Capitalien angiebt, welche zur Amorstistrung des als Einheit angenommenen Capitals 1000 in einer gegebenen Zeit jährlich zu entrichten sind.

Soll z. B. herechnet werden, wie viel jährlich gezahlt werden muß, um in 12 Jahren eine Schuld von 10000 fl. nebst den 5procentigen Zinseszinsen zu tilgen, so muß die der Zeit und dem Zinsfuß entsprechende Hülfszahl aufgesucht und im Berhältniß der Capitaleinheit zu dieser Zahl das gegebene Capital verkleinert werden.

Die fragliche Zahl ergiebt sich daher aus dem Ansat :

Wird nach dem Capital gefragt, welches in einer gegebenen Zeit durch jährliche gleiche Abträge getilgt wird, so wird auf eine ähnliche Art verfahren.

Ift z. B. der Abtrag 1128,3 fl., der Zinsfuß 5 und die Zahl der Jahre 12, so wird in der Tabelle nachgesucht, mit welchem jährlichen Abtrag 1000 fl. in 12 Jahren mit den Sprocentigen Zinseszinsen amortisirt werden; diese Zahl ist 112,83; der gegebene Abtrag muß also im Berhältniß von dieser Zahl zur Capitaleinheit versgrößert werden; daher der Ansaß:

| ₽ ¶.       | 1128,3 fl. |
|------------|------------|
| 112,83     | 1000 "     |
| Resultat : | 10000 fl.  |

Wird die Zeit gesucht, so muß das gegebene Capital auf die in der Tabelle angenommene Capitaleinheit zurückgeführt werden; die Zahl der Jahre, welche neben dem, jener Capitaleinheit entsprechenden Abtrage befindlich ist, giebt die gessuchte Zeit.

3. B. ein Capital von 10000 fl. ist mit den Sprocentigen Zinseszinsen durch jährliche Abträge von 1128,3 fl. getilgt worden; es fragt sich, wie oft jene Abträge gezahlt worden sind.

Die Zuruckführung auf die Capitaleinheit geschieht nach dem Ansat :

und dieser Zahl entspricht die Jahrszahl 12.

Anderes Beispiel. Eine Actiengesellschaft erhält auf 60 Jahre die Conscession eines Canals, dessen Kostenauswand sich auf 14000000 fl. beläuft; wenn mun jährlich 5½ % dieses Capitals zur Amortistrung desselben verwendet werden soll, und wenn der Zinssuß zu 5 angenommen wird, so fragt es sich, wie viele Jahre dazu erforderlich sind.

Soll 5½ vom Hundert abgetragen werden, so beträgt dieß 55 vom Tausend; da aberzdiese Zahl in der Tabelle nicht enthalten ist, und gleichwohl die Zeit ohne Theil vom Jahr herauskommen soll, so nimmt man die derselben am nächsten koms mende Hülfstahl 55,04 an, wonach der Abtrag 55,04 vom Tausend betragen muß, und womit 1000 fl. in 49 Jahren amortisit werden können; der jährliche Abtrag für 14000000 fl. beträgt also so viel als aus dem Ansatz folgt:

? fl. | 14000000 fl. 1000 | 55,04 ,,

Resultat: 770560 fl.

S. 114. In Betreff der bei öffentlichen Anleihen Statt findenden Nebenbedingsnissen ist hier noch zu bemerken, daß den Gläubigern entweder außer der Schuldsurfunde feine weitere Sicherheit für die Erfüllung der vom Staate übernommenen Berbindlichkeiten gegeben, oder eine solche Sicherheit vermittelst Verpfändung von gewissen Einkunften des schuldenden Staats oder durch die Garantie anderer Staaten gewährt wird. Zu den Nebenbedingnissen gehört ferner die Bedingung, daß die Zinsen nicht nur am Sitz der Finanzverwaltung, sondern auch auf andern namhaft gemachten Plätzen erhoben werden können; die Zusicherung, daß die Interessen der Staatsschuld nicht mit Abgaben belastet werden sollen u. s. w.

In manchen Ländern giebt es auch gesetzliche Bestimmungen, welche den Staatsgläubigern überhaupt gewisse Vorrechte gestatten;. z. B. daß die Interessen nicht mit gerichtlichem Beschlag belegt werden dürsen u. s. w.

Endlich ist hier noch einer Maßregel zu gedenken, welche zum Besten ber Gläubiger in Betreff der Zinserhebung gewöhnlich getroffen wird.

In den meisten Staaten werden nämlich die Interessen halbjährlich ausgezahlt; da aber vielen Gläubigern der Bezug der Zinsen in kürzern Terminen zusagt, so wird es in manchen kändern den Gläubigern durch die Bertheilung ihrer Capitalien in verschiedene Fonds möglich gemacht, ihre Zinsen in kürzern Zeitabschnitten zu beziehen. So fallen z. B. in Frankreich die halbjährlichen Rentenzahlungen der neuen Bprocentigen Fonds in die Mitte der halbjährlichen Zinsauszahlungsperiode der Sprocentigen Fonds.

- S. 115. Eine wesentliche Bedingung bei Staatsanleihen betrifft das Zahlungsmittel beim Zinsenbezuge. Die Zinsen können nämlich entweder in Metallgeld oder
  in Papiergeld bezahlt werden; gewöhnlich ist dabei das Zahlmittel bedungen, in
  welchem das Anleihen erhoben ward. In solchen Ländern, in welchen die Zinsen der
  Staatsschuld theils in Papiergeld und theils in Metallgeld bezahlt werden, pflegt
  man die Obligationen, deren Zinsen in letzterem Zahlmittel vertraggemäß entrichtet
  werden, durch die Benennung: Metalliques zu bezeichnen.
- S. 116. Bei der Creirung einer Anleihe kommt die Staatsverwaltung gewöhnlich nicht mit den einzelnen Darleihern in Berührung; sie überläßt die ganze Anleihe denjenigen, welche in offener Mitbewerbung die billigsten Bedingungen machen,

ober für die sestgesetten Bedingungen von den einzelnen Capitalisten für beliebige Summen Subscriptionen annehmen. Im ersten Falle sett die Regierung große Handelshäuser von ihrem Borhaben in Renntniß, und ladet sie zur offenen Concurrenz oder zur Bewerdung in verschlossenen Briefen auf einen bestimmten Tag ein, nachdem sie denselben die Art und die Bedingungen des Anleihens mitgetheilt hat. Es werden sodann im lettern Falle am bestimmten Tage in Gegenwart der Concurrenten die Anerdietungen eröffnet und die vortheilhaftesten angenommen. Bei dieser Begedungsweise sindet indessen mittelbar auch eine Concurrenz der kleinern Capitalisten Statt, indem gewöhnlich die großen Häuser, welche, der Regierung gegenüber, unmittelbar in Mitbewerdung stehen, vor der Uebernahme des Anleihens mit minder reichen Capitalisten eventuelle Contracte abschließen. Wer nun die geringste Provision fordert, d. h. für jedes 100 des verschriebenen Capitals das Meiste in Baarem bietet, dem wird die Anleihe zugeschlagen.

Die Regierung fertigt hierauf ben Uebernehmern der Anleihe eine Hauptschuld, verschreibung aus, welche alle Vertragsbedingungen des Anleihens, so wie die Ansgabe der Stückelung der Obligationen enthält. Hierbei wird gewöhnlich die Einrichstung getroffen, daß diejenigen, welche das Anleihen negociirt haben, gleich Anfangs nur einen Theil der Summe, und den Rest terminweise liefern.

Benn in England Anleihen durch den Berkauf verschiedener Fonds erhoben werden, so nennt man den Gesammtbetrag der Papiere, die für ein dargeliehenes Capital von 100 Pfund Sterling gegeben werden, Omnium, und die einzelnen Sattungen dieser Papiere Scrip. Der Preis des Omniums wird durch den Eurs der einzelnen Fonds bestimmt, und sieht zur Zeit des Abschlusses eines Anleihens in der Regel über Pari, da sich keine Darleiher einfinden, wenn sie keinen Bortheil dabei haben. Der Gewinn am Preise heißt Bonus.

Benn z. B. 110 Nominalcapital einer gewissen Gattung Iprocentiger Fonds für 60 Pfund Sterl., und 70 Nominalcapital einer andern Gattung Iprocentiger Fonds für 40 Pfund Sterling gegeben werden, und wenn die erste Gattung der Iprocentigen Fonds auf 57% (per 100 Nomismalcapital) gegeben und die andere Gattung auf 56% stehen, so giebt

| 110 der einen Gattung zu 572/4        | •. | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6321/40  | Pfund | Sterl. |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------|--------|
| 70 ,, andern ,, ,, 56 <sup>1</sup> /4 | ,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |       |        |
| der Berth des Omniums beträgt         |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10236/40 | Pfund | Sterl. |
| die dargeliehene Summe beträgt        | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100      | "     | ••     |
| und der Bonus ift                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |       |        |

Bei der monatlichen Einzahlung von 10 % (instalment) erhalten die Darleiher für jede 100 Pfund Sterling in Geld (in Beziehung auf obiges Beispiel) zwei Scheine, welche die Inzhader veräußern dürfen, nämlich einen für die eine Gattung der Sprocentigen Fonds und den zweiten für die andere Gattung. Diese Scheine zusammen sind das oben angeführte Omnium. Sind alle Zahlungen entrichtet, so werden die Scheine des Omniums von der Regierung zurück genommen. Da diese Scheine Anweisungen auf Staatseffecten sind, so nimmt der Werth des Omniums zu oder ab, je nachdem die Effecten steigen oder fallen. Während der Einzahlungszeit ist daher das Omnium ein Gegenstand der Speculation.

S. 117. Die Staatsschuldscheine konnen entweder auf den Ramen der Darleiher oder auf den Inhaber (au porteur) lauten. Die Interessenanweisungen welche den Inhabern der Obligationen verabsolgt werden, heißen Coupons, und zwar

beswegen, weil mehrere solcher Anweisungen auf einen Bogen gebruckt sind, so daß die Inhaber Behufs der Erhebung der jährlichen oder halbjährlichen Zinsen eine solche Anweisung vom Bogen abzuschneiden (franz. couper) haben. Damit die Inhaber der Obligationen für die Zukunft der Berpstichtung überhoben werden, dieselben Behufs der Erhebung neuer Coupons bei der Staatsverwaltung einreichen zu müssen, so werden gewöhnlich bei der Ausgabe der Coupons zugleich Zinsentalons oder Anweisungen auf die in der Folge wieder zu ertheilenden Coupons ausgegeben.

Lautet die Schuldurkunde auf Inhaber, so werden derselben ebenfalls auf den Inhaber lautende Zinscoupons beigefügt, entweder für die ganze Dauer eines in bestimmten Terminen rückzahlbaren Anleihens, oder bei solchen, die von Seiten der Gläubiger unauffündbar und nicht in bestimmten Terminen rückzahlbar sind, für eine Reihe von Jahren, nach deren Umlauf neue Coupons ausgegeben werden.

Die Zinsen der auf Namen lautenden Obligationen werden gewöhnlich gegen Borlage gestempelter Quittungen erhoben. Die Besitzer der auf Inhaber lautenden Effecten haben bei der jedesmaligen Zinsenerhebung ihren Namen auf den Coupon zu schreiben, und solchen zur Zahlung einzureichen oder einreichen zu lassen. Die Coupons können daher gleich baarem Gelde umlaufen.

Zur Erläuterung und Veranschaulichung des Obigen dienen nachfolgende Forsmulare:

Rr. 1 von einer östreichischen, auf Inhaber lautenden Staatsschuldverschreis bung (Metallique);

Nr. 2 von einer Wittgenstein Berleburgischen Obligation und Pfandverschreisbung, nebst

Nr. 3 Coupon, und

Mr. 4 Zinsentalon.

(Mr. 1.)

A. 100 Conv. Münze zu 4 vom Dundert.

(Wappen)

M

#### Staatsschuldverschreibung

UeberZEin hundert Gulden in Conventionsmunze, welche die kaiserl. königk. Universal-Staatsschuldencasse mit Vier vom hundert in Conventionsmunze an den Ueberbringer der zu dieser Staatsschuldverschreibung gehörigen Insensanweisungen halbsährlich verzinsen wird.

Bien, ben 1. August 1830.

(Unterschriften.)

Vorstehende Staatsschuldverschreibung ist in dem Eredits- und Liquidationsbuche der kaiserl. königl. Universal. Staatsschuldencasse gehörig eingetragen.

Wien, den 1. August 1830.

Für die R. R. Universal = Staatsschuldencaffe.

(Stempel)

(Unterschriften.)

(Mr. 2.)

#### NB\_\_\_\_\_

# Fürstlich Sann. Wittgenstein-Berleburgische Partial - Obligation

non

Fünf Hundert Gulden im Vier und Zwanzig Guldenfuß zu Vier Procent verzinslich.

Mit Zinsen-Coupons bis 1. Januar 1850, nebst Anweisung zum Empfang der weiteren Zinsen-Coupons.

Wir, Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand, regierender Färst zu Wittgenstein, Graf zu Sahn, Herr zu Homburg und Vallendar, des königl. preuß. rothen Adler=Ordens, so wie des großherzogl. Hesseldwig - Ordens Großfreuz zc. zc.

Urkunden und bekennen hiermit für Uns, Unsere Erben und Regierungsnachfolger, daß Wir, nach von den Agnaten unseres Hauses eingeholter, durch
die Anlage aub Nr. 1 nachgewiesene, Einwilligung in die Aufnahme und Berpfändung, bei dem Bankierhause der Herren Seheimen Finanzräthe M. A.
v. Rothschild und Söhne zu Frankfurt am Main, ein Darleihen von
Dreimal Hundert Tausend Sulden in guten conventionsmäßigen Silbersorten rheinischer Währung, die seine colnische Mark zu 24 fl. gerechnet, eröffnet,
und von demselben auch diese Summe baar vorgeschossen erhalten, solche aber zur
Berichtigung der auf Unserm Hause haftenden Passiven, so wie zum Iwede einer,
durch einen geringern Jinssuß zu erwirkender Ersparniß, mithin zu Unserm und
Unserer Erben und Regierungsnachfolger wahren Nußen, verwendet haben und
verwenden wollen.

Bir betennen auch, den Betrag dieses Darlehens von 300,000 fl., des 24-Gulden fuses, baar und richtig empfangen zu haben, quittiren demnach solchergestalt hiermit über den richtigen Empfang der genannten Summe, unter ausdrücklicher Berzicht- leistung auf die Einrede des nicht baar bezahlten, nicht empfangenen oder nicht in Unserm Rusen verwendeten Geldes in bester Form Rechtens, geloben und verssprechen auch bei fürstlichen Borten, Treue und Glauben, für Uns, Unsere Erben und Regierungsnachfolger, dieses Rapital von 300,000 fl. des 24-Guldensuses vom 1. Juli des lausenden Jahres an jährlich mit Bier pom hundert zu verzinsen, und solche Zimsen von Sechs zu Sechs Monaten, nämlich am 1. Juli und 1. Januar jedesmal, an das Bankierhaus der Herrn M. A. v. Rothschild und Shne, kostensrei, ohne allen Abzug, prompt und richtig in Frankfurt a. M. auszuzahlen, das Rapital selbst aber in gleicher Beise, nach einem Stillstand von zehen Jahren, während eines Zeitraums von Ein und Vierzig Jahren, und bis zu dessen Ablause, nach Maasgabe des der gegenwärtigen Schuldverschreibung sub Rr. Langebogenen, genau zu erfüllenden Tilgungsplans, auf Unsere und Unserer Erben und Regies

rungsnachfolger alleinige Gefahr und Kosten, pünktlich in der dargeliehenen Münzsorte abzutragen. Wir wollen und genehmigen auch, daß die Darlehensssumme von 300,000 fl. Namens Unserer und für Uns von dem Bankierhause der Herren M. A. v. Rothschild und Sohne in 600 Stücken auf den Inhaber lautenden, und mit den ersorderlichen Zinscoupons versehenen Partialobligationen und zwar

von Nr. 1 bis 200 einschließlich 200 Stück zu 1000 fl. jedes 200000 fl.

" " 2 " 350 " 150 " " 500 " " 75000 "
" " 3 " 600 " 250 " " 100 " " 20000 "
300000 fl.

vertheilt werde, und erklären hiermit, daß diese ausgefertigt werdenden Partial. Obligationen, wenn sie von dem dazu durch Uns beauftragten, nämlich Unserm Rammer = und Forstrathe N. beglaubigt worden sind, mit der gegenwärtigen Hauptschuldverschreibung gleiche Kraft und Wirksamkeit gegen Uns haben und geswähren sollen. Die Hauptschuldverschreibung soll durch das Bankierhaus der Herrn M. A. v. Rothschild und Söhne bei dem hochsblichen Rechneiamte der freien Stadt Frankfurt a. M. hinterlegt und erst nach gänzlicher Tilgung der Schuld an Kapital, Zinsen und etwa entstandenen Kosten, zurückgenommen und Uns ausgehändigt werden können, zu welchem Zweck der Depositionsschein bis dahin in den Händen des genannten Bankierhauses bleibt.

Würde von Uns, oder Unsern Regierungsnachfolgern, eine oder die andere der in gegenwärtiger Schuldurkunde enthaltenen Zusicherungen nicht pünktlich erfüllt, insbesondere die Zins und Kapitalrückzahlungen von einem Jahre rückständig bleiben, so soll die ganze rückkändige Forderung als fällig angesehen werden, und die Inhaber der erwähnten Partialobligationen, so wie jeder einzelne dersselben die sofortige Rückzahlung des ganzen, zur Zeit noch unabgelegt seienden Darlehensbetrags, und beziehungsweise des Betrags der innenhabenden Partialsobligationen anzusprechen und von Uns zu fordern berechtigt sepn.

Damit aber Unsere Gläubiger, wegen dieses Darlebens, deffen richtiger halbjährlicher Berginsung, und ber in dem oben ermähnten Tilgungspfan ftipulirten Wiederablage des Rapitals felbst, vollkommen gesichert senn mogen, so sepen Wir. unter der oben nachgewiesenen Ginwilligung sammtlicher dabei Betheiligten, denfelben hiermit die in Anlage aub Nr. 3 verzeichneten, durch die oben erwähnte Bermendung des gegenwärtigen Anlebens ganz frei werdenden Immobilien. Renten und sonstigen Einkunfte, welche nach einem zehnjährigen Durchschnitte einen jähre lichen reinen Ertrag von 47,450 fl. 413/4 fr. bilden, zu einem mahren und gericht= lichen Unterpfand dergestalt, unter ausdrücklicher Einwilligung in die Eintragung deffelben in die betreffenden Spoothekenregister und Bucher ein, daß die herren D. A. v. Rothschild und Göhne befugt senn sollen, im unverhofften Richtzahlungsfalle, wegen Rapitals, Binsen und Roften, an den ihnen verpfändenden Gegenständen sich zu erholen, insbesondere verpfänden Wir die von allem und jedem hppothekarischen Meru freie, Unferem Hause aus dem Reichsbeputations= Hauptschlusse vom Jahr 1803 zustehende, auf das Herzogthum Westphalen radicirte Rente von 15000 fl. im 24: Guldenfuße bergeftalt, daß die Herren DR. A. v. Roth. schild und Sohne sofort und bis zur ganzlichen Tilgung diefes Anlehens an Rapital, Zinsen und Rosten in deren unmittelbaren Bezug aus der Regierungshauptkaffe ju Arneberg hiermit angewiesen werden, und auch ungeftort barin

verbleiben sollen, wie solches laut Anlage aub Nr. 4 bei der königl. preußischen Regierungshauptkaffe gehörig vorgemerkt ift.

Kür den zwar nicht zu befürchtenden Kall, daß die den Herren M. A.v. Roth. fcild und Gohne überwiesene, oben ermahnte Rente von 15000 fl. im 24. Bulben. fuße aus einem oder dem andern Grunde ju vollkommener Dedung Unserer, in gegenwärtiger Schuldverschreibung enthaltenen Berpflichtungen nicht hinreichen follte, so wie auch zur Abwendung jeder nicht vorherzusehenden Gefahr für die Gläubiger, in Ansehung ihrer Forderung an Rapital und Zinsen, immittiren Bir hiermit das Bankierhaus M. A. v. Rothschild und Sohne eventualiter in die demselben oben ferner bestellten Hypotheken, und ertheilen zu diesem Behufe Unserm dermaligen Rentmeister R. den besondern Befehl, nicht nur die festgesesten halbjährigen Zinsen, sondern auch die Rapital - Heimzahlungeraten auf die bestimmten Termine unfehlbar zu entrichten und abzutragen, welchem Befehl bei eigener Berantwortlichkeit und Strafe doppelter Zahlung punktlich nachzukommen, ein jeweiliger Rentmeister an Eides Statt versprechen soll, und unser berzeitiger Rentmeister D. laut Unlage Dr. 5 auch wirklich versprochen bat.

Die Rückahlungen des gegenwärtigen Darlebens sollen, nach Borschrift des oben ermähnten Tilgungsplans, mahrend der laufenden Periode der 41 Jahre, immer am 1. Juli eines jeden Jahres geschehen, und zwar mittelft jedesmaliger Berloofung auf drei nach einander folgende Jahre. Auch foll diefe Berloofung fets 3 Monate vor der planmäßigen Zahlungszeit, zu welcher der Zinsenlauf ohne weitere Bekanntmachung von selbst aushört, geordnet, und demgemäß das Refultat derselben in zwei der gelesensten Frankfurter Zeitungen von den Herrren D. A. v. Rothschild und Sohne bekannt gemacht werden.

Wir behalten Uns überdieß ausdrücklich die Befugniß vor, nach Ablauf der ersten fünf Jahre, mahrend welcher das Rapital von Unserer Geite unablegbar ift, jede anderweite frühere oder startere Ruchahlung zu leisten, für deren Betrag alsbann immer die erforderliche Anzahl Partialobligationen zur Berloofung tommen, und die ebenfalls in vorstehend ermähnter Art und Weise öffentlich bekannt gemacht werden foll.

Endlich foll Uns gegen diese Schuld und Pfandverschreibung, welcher Bir die Gigenschaft eines in Rechtstraft erwachsenen, gerichtlichen Bescheids beilegen, so daß gegen Uns, Unsere Erben und Nachkommen, sogleich nach der in dem Executionsgeset vorgeschriebenen Beise verfahren werden kann, keinerlei Privilegium, kein Moratorium, und eben so wenig irgend eine Einrede, fie mogen Namen haben wie sie wollen, namentlich nicht die Einrede der Berlezung, der Täuschung, der Compensation schugen konnen, indem Bir sammitlichen, ju Gunften des Debitors bestehenden Rechtsvergunstigungen hiermit entsagen, und punktliche Erfüllung aller in vorstehendem Bertrag übernommenen Berbindlichkeiten für Uns, Unsere Erben, und Nachkommen, bei Unferer fürftlichen Chre, Treue und Glauben angeloben, mithin Uns nichts als baare Zahlung schügen kann und soll.

Urkundlich deffen haben Wir diese Schuld. und Pfandverschreibung, nach wiederholter Durchlesung, eigenhändig unterschrieben, und mit Unferm fürstichen Inflegel versehen.

So geschehen Berleburg den 15. Mai 1834.

Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand, Rurft zu Wittgenftein.

(L. S.)

8

### Recognitions: Atteft.

Seitens des unterzeichneten Justizamtes wird hierdurch attestirt: daß Ge. hochfürstliche Durchlaucht der regierende herr gurft Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand zu Sapn. Wittgenstein. Berleburg ic. hierselbst, die unter vorstehender, unter dem 15. Mai 1834 zu Gunften des Bankierhauses der Herren Geheimen Finangrathe M. A. v. Rothschild und Söhne zu Frankfurt am Main ausgestellten Schuld = und Pfandverschreibung befindliche Unterschrift: "Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand gurft ju Bittgenstein" jum gerichtlichen Protocolle vom heutigen, als eigenhändige anerkannt, daß gedachte Verschreibung heute Vormittags eilf Uhr zur Eintragung der darin constituirten Sypotheken gehörig angemeldet worden, und daß, nach erfolgter Prüfung und befundener Rechtsbeständigkeit des Titels zu dieser Sppothete, die Eintragung sub Nr. 65 des für die Grafschaft Sann - Bittgenstein - Berleburg angelegten Sypothekenregisters ju Gunften des Bankierhauses D. A. v. Rothschild und Gobne ju Krankfurt a. M. für den Ravitalbetrag von Dreimal Hundert Tausend Gulden des 24 . Guldenfußes nebst Binsen ju Bier Procent und etwaigen Rosten, selbst wirklich Statt gefunden hat.

Urkundlich des Justizamtes Siegel und dessen Unterschrift. Berleburg den 6. Juni 1834.

(L. S.)

Königlich Preußisches Fürstlich Wittgensteinisches Justizamt. (Unterschriften.)

Unlage Dr. 1. A.

3d Endes Unterschriebener, Frang August Wilhelm, Pring ju Bittgenftein z., urkunde und bekenne hiermit für Dich und Deine Erben: Rachdem Mir Meines herrn Bruders Liebden, der Fürft Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand ju Bittgenstein, Graf ju Gayn, herr ju homburg und Ballendar, des königlich preußischen rothen Adler-Ordens, so wie des großherzoglich heffischen Ludwig-Ordens Großtreuz zc. zu erkennen gegeben hat, daß zum Abtrage ber fammtlich altern Paffiven, so wie jum 3med durch einen geringern Zinsfuß zu bewirkenden Ersparniß ein Anlehen von Dreimal Hundert Tau= fend Gulden im 24. Guldenfuß bei dem Bankierhaufe der herren Geheimen Finangrathe M. A. v. Rothschild und Gohne ju Frankfurt a. M. eröffnet, und die aus dem Reichsdeputations Dauptschluß vom Jahre 1803 auf das Herzogthum Westphalen radicirte, immermährende Jahrrente von 15000fl. im 24. Guldenfuß zur Spezialhypothek eingesett, und überdies in aubsidium == 47450 fl. 413/4 kr. von den bereitesten Einkunften des fürstlichen Hauses verunterpfändet worden, so erklare 3ch hiermit wohlbedachtig und beständig, daß ich dieser Geldaufnahme und dem gangen Inhalte der mir mitgetheilten Schuld- und Pfandverschreibung unbedingt und vollkommen, so wie es in der Form Rechtens nur immer geschehen kann, als Agnat beitrete, und dieselbe in jeder Beziehung genehmige.

Urkundlich Meiner eigenhandigen Unterschrift und Meines begedruckten Infiegels.

So geschehen Berleburg den 6. Juni 1634.

(L. S.)

Franz August Wilhelm, Prinz zu Wittgenstein. Anlage Rr. 1. B.

Ich Endes Unterschriebener, Carl Ludwig Alexander, Pring zu Bitts genstein 2c., urkunde und bekenne hiermit für Mich und Meine Erben: Nachsdem Mir Meines herrn Bruders Liebden, der Fürst 2c.

(Weiterer Inhalt wie in Rr. 1 A.)

So geschehen Berleburg den 6. Juni 1834.

(L. S.)

Carl Ludwig Alexander, Prinz zu Wittgenstein.

Unlage Mr. 1. C.

Ich Endes Unterschriebener, August Ludwig, Prinz zu Wittgenstein, urkunde und bekenne hiermit für Mich und Meine Erben: Nachdem Mir Meines herrn Bruders Liebden, der Fürst zc.

(Weiterer Inhalt wie in Dr. 1 A.)

So geschen Darmftadt ben 22. Mai 1834.

(L. S.)

August, Pring von Wittgenstein.

Anlage Rr. 1. D.

Ich Endes Unterschriebener, Christian Friedrich Maximilian, Pring zu Wittgenstein zc., urkunde und bekenne hiermit für Mich, und Meine Erben: Rachdem Mir Meines herrn Bruders Liebden, der Fürst zc.]

(Weiterer Inhalt wie in Nr. 1 A.)

Go geschehen Berleburg ben 6. Juni 1834.

(L. S.)

Christian Friedrich Maximilian, Prinz zu Wittgenstein.

Anlage Rr. 1. E.

Ich Endes Unterschriebener, Christian Ludwig Carl Wilhelm Fries drich, Graf zu Bittgenstein u., urkunde und bekenne hiermit für Mich und Meine Erben: Nachdem Mir Meines herrn Betters Liebden, der Fürft zc.

(Beiterer Inhalt wie in Nr. 1 A.)

So geschen Berleburg den 6. Juni 1834.

(L. S.)

Christ. Ludw. Carl Wilh. Friedrich, Graf zu Wittgenstein.

Anlage Rr. 1. F.

3ch Endes Unterschriebener, Johann Ludwig Carl, Pring zu Bitt. genftein, urfunde und bekenne hiermit für Mich und Meine Erben: Nachdem Mir Meines herrn Bruders Liebden, der Fürst zc.

(Beiterer Inhalt wie in Dr. 1 A.)

So geschehen Edernforde den 5. Juni 1834.

Johann Ludwig Carl,

(L. S.)

Pring zu Wittgenstein, Konigl. Dan. Dbrift.

#### Anlage Rr. 2.

# . Amortisationsplan,

über tie von dem Fürstlichen Hause Sahn = Wittgenstein = Berles burg bei dem Bankierhause der Herrn Geheimen Finanzräthe M. A. v. Rothschild und Söhne zu Frankfurt am Main aufgenoms menen 300000 fl.

| Bom  | 1. | Zuli | 1845 | bis | dahin    | 1848 | excl. | 3 | Jahre | jährlid | 3000          | A.       | • | • | 9000  | A.  |
|------|----|------|------|-----|----------|------|-------|---|-------|---------|---------------|----------|---|---|-------|-----|
| **   | 1. | ••   | 1948 | ,,  | ••       | 1858 | ,,    | 4 | ••    | ••      | 3600          | ,,       | • | • | 14400 | "   |
| ••   | 1. | ,,   | 1852 | **  | ••       | 1856 | ••    | 4 | •     | ••      | 4200          | <b>)</b> | • | • | 16800 | ••  |
| ••   | 1. | ••   | 1856 | ,,  | ••       | 1859 | "     | 3 | ••    | ,,      | 4800          | ,,       | • | • | 14400 | ••  |
| **   | 1. | •    | 1859 | ••  | **       | 1962 | ••    | 3 | ,,    | ••      | 5400          | 70       | • | • | 16200 | ••  |
| ••   | 1. | **   | 1862 | ,,  | •        | 1865 | "     | 3 | . ;;  |         | 6000          | ••       | • | • | 18000 | **  |
| •    | 1. | **   | 1865 | •   | ••       | 1867 | ••    | 2 | **    | ••      | 6600          | •        | • | • | 13200 | ••  |
| ••   | 1. | **   | 1867 | ••  | ••       | 1869 | "     | 3 | **    | ••      | 7800          | ,,       | • |   | 14400 | ••• |
| •    | 1. | ,,   | 1869 | ••  | ••       | 1871 | ••    | 8 | **    | ••      | 7800          | )/       | • | • | 15600 | • • |
| •• - | 1. | ••   | 1871 | **  | <b>"</b> | 1873 | ••    | 2 | **    | **      | 8400          | ,,       | • | • | 16800 | ,   |
| "    | 1. | **   | 1873 | ••  | "        | 1874 | **    | 1 | **    | ••      | 9000          | ,,       | • | • | 9000  | **  |
| ••   | 1. | •    | 1874 | "   | **       | 1876 | ••    | 2 | W     | ••      | 9600          | •        | • | • | 19200 | •   |
| ••   | 1. | ••   | 1876 | **  | ••       | 1877 | **    | 1 | ••    | ••      | 10 <b>200</b> | •        | • |   | 10200 | ,,  |
| **   | 1. | **   | 1877 | ,,  | ••       | 1879 | ,     | 2 | "     | ••      | 10800         | "        | • | - | 21600 | ••  |
| ••   | 1. | **   | 1879 | **  | "        | 1880 | •     | 1 | ••    | ••      |               | ,,       | • | • | 11400 | ••  |
| ••   | 1. | ••   | 1880 | **  | ••       | 1881 | ••    | 1 | **    | ••      | ,             | "        | • | • | 12000 | ••  |
| •    | 1. | ••   | 1881 | **  | ••       | 1883 | **    | 2 | *     | ••      | <b>1260</b> 0 | •        | • | • | 25200 | ••  |
| **   | 1. | **   | 1883 | "   | ••       | 1885 | ••    | 2 | **    | ••      |               | **       | • | • | 27600 | ••  |
| ••   | 1. | ••   | 1885 | •   | • •      | • •  | • •   | 1 | **    | **      | 15000         | ••       | • | • | 15000 | "   |
|      |    |      |      |     |          |      |       |   |       | '       |               |          |   |   |       |     |

Summa 300000 fl.

Berleburg ben 22. Mai 1834.

Bur Beglaubigung

(L. S.) Fürstlich Wittgensteinische Rentkammer

(Unterschrift.)

#### Anlage Rr. 3.

## Berzeichniß

der dem Bankierhause der Herren M. A. v. Rothschild und Söhne zu Frankfurt am Main verhypothecirten Revenüen aus den Einnahmen der Grafschaft Sahn = Wittgenstein = Berleburg, nach einem zehnjährigen Durchschnitt von 1833 rückwärts.

| Nr. | Benennung der Einnahmen                                                                                                                             | Geldbetrag<br>im 24. Guldenfu |     |     |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|
|     |                                                                                                                                                     | fl.                           | fr. | Pf. |  |  |
| 1.  | Pacht von den eigenen Höfen in der Grafschaft<br>Sapn-Wittgenstein-Berleburg                                                                        | 4276                          | 30  | 3.  |  |  |
| 2.  | Frucht- und Kartoffelzehnten in der Grafschaft Sann-<br>Wittgenstein-Berleburg                                                                      | 4376                          | 38  | *   |  |  |
| 3.  | Aus den Forsten in der Grafschaft Sann-Wittgen- ftein-Berleburg:                                                                                    | ,                             |     | ,   |  |  |
|     | a) Brand: und Siedholz 7221 fl. 363/4 fr. b) Ahorn:, Buchenlöffel: und                                                                              | ·                             |     |     |  |  |
|     | Werkholz                                                                                                                                            |                               |     |     |  |  |
|     | Die Staatsrente aus dem Vertrag mit der Krone                                                                                                       | 28675                         | 39  | 1   |  |  |
| 4.  | Preußen vom 16. Juli 1881 im Eurs von 5 Thlr. zu 9 fl. = 6600 fl. oder 7 Thlr. zu 12 fl.                                                            | 6285                          | 43  | 1   |  |  |
| 5.  | Die Rente wegen des 1/2 von den Gefällen im Amte<br>Medebach, aus dem Bertrage mit der königl. Re-<br>gierung zu Arnsberg vom 27. Juni und 14. Juli | ,                             |     |     |  |  |
| 6.  | 1828 = 77 Rthlr. preuß. Cour. oder                                                                                                                  | 138                           |     | -   |  |  |
|     | - Berleburg                                                                                                                                         | 1001                          | 46  | 8   |  |  |
| 7.  | Canon von Erbzinsgütern in der Lerafschaft Sayn: Bittgenstein: Berleburg                                                                            | 706                           | 54  | 3   |  |  |
| 8.  | Canon von den Aftenberger Dörfern                                                                                                                   | 425                           | 14  | 1   |  |  |
| 9.  | Baffergins und Borheuer                                                                                                                             | 71                            | 32  | 1   |  |  |
| 10. | Aus den Hammerwerken in der Grafschaft Sann-<br>Bittgenstein-Berleburg                                                                              | 651                           | 34  |     |  |  |
| 11. | Bon der Papiermühle zu Raumland                                                                                                                     | 26                            | 15  | _   |  |  |
| 12. | Bon den Mahlmühlen in der Grafschaft Sann. Bitt-<br>genstein Berleburg                                                                              | 75                            |     | _   |  |  |
| 13. | Gewöhnliche Holzbuße in der Grafschaft Sann-Witt-<br>genstein-Berleberg                                                                             | 472                           | 32  | 3   |  |  |
| 14. | Gartenzehnten in der Grafschaft Sayn. Wittgenstein. Berleburg                                                                                       | 33                            | 27  | _   |  |  |
|     |                                                                                                                                                     | 47810                         | 48  | 3   |  |  |

| Nr.        | Benennung der Einnahmen.                                     | Geldbetrag<br>im 24. Guldenfuß |     |     |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--|--|--|
|            |                                                              | ft.                            | řr. | Pf. |  |  |  |
| 15.        | Uebertrag<br>Grasader= und Flachszehntgeld in der Grafschaft | 47210                          | 48  | 2   |  |  |  |
| <b>16.</b> | Sann - Wittgenstein Berleburg                                | 188                            | 21  | -   |  |  |  |
| 17.        | Berleburg                                                    | 14                             | 39  | 3   |  |  |  |
|            | - der Reuwiese                                               | 36                             | 58  | 2   |  |  |  |
|            | Gumme                                                        | 47450                          | 41  | 3   |  |  |  |

Die vollkommene Richtigkeit dieser Revenuennachweisung wird pflichtmäßig unter Beidrückung des Kammer - Insiegels bezeugt.

Berleburg, ben 22. Mai 1834.

(L. S.)

Fürstlich Wittgensteinische Rentkammer.

(Unterschrift.)

Anlage Nr. 4.

Abschrift.

Der herr Kürst von Wittgenstein. Berleburg hat uns mittelst des in beglaubigter Abschrift anliegenden Schreibens vom 17. d. M. ersucht, die nach S. 7 des Reichsdeputations. Hauptschlusses d. d. Regensburg, den 25. Februar 1803, Hessen. Darmstädtischer Seits, bei der Besthantretung des Herzogthums Westphalen, nebst Zubehör übernommene, an den gedachten Herrn Kürsten zu zahlende, mit dem Herzogthum Bestphalen in Folge Tractats vom 30. Juli 1816 auf die Krone Preußen übergegangene immerwährende Kente von jährlich 15,060 Gulden oder 8750 Thaler Preußisch Courant vom 1. Juli d. J. ab, an das Bankierhaus M. A. von Rothschild und Söhne zu Frankfurt am Main gegen dessen Quittung zu zahlen.

Die Königl. Regierungs-Hauptcasse wird daher angewiesen, die gedachte Rente von Acht Tausend Sieben Hundert und Fünfzig Thalern, welche in dem Hauptetat pro 1834 unter Abth. II. Nr. 1 Lit. c. der Ausgabe aufgeführt steht, vom 1. Juli d. J. ab, quartaliter gegen Quittung des Bankierhauses M. A. von Rothschild und Shine zu Frankfurt am Main bis auf weitere Berfügung zu zahlen, am Schlusse des Jahres aber die Quittungen des gedachten Bankierhauses gegen eine von der Fürstlichen Kentkammer auszustellende General-quittung auszutauschen, und die Ausgabe hiermit in Nechnung zu belegen.

Arnsberg, den 30. Mai 1834.

Königliche Regierung,

An die Königliche gezeichnet: N. Regierungs-Hauptcasse hier.

11. 6500.

Borstehende Abschrift wird als übereinstimmend mit dem Original hierdurch beglaubigt.

Urnsberg, ben 3. Juli 1834.

(L. S.)

Königliche Regierung.

ad II. 8259.

(Unterschriften.)

Unlage Rr. 5.

Wir Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand, regierender Fürst zu Bittgenstein, Graf zu Sayn, herr zu homburg und Ballendar, des Rönigl. Preußischen rothen Ablerordens, so wie des Großherzogl. Hessischen rothen Ablerordens Großtreuz z. ze befehlen hiermit, und in Kraft dieses, das Unser Rentmeister R. dahier, in Folge Unserer Schuldverschreibung für das Bankierzhaus der herrn Geheimen Finanzräthe M. A. von Rothschild und Sohne zu Frankfurt am Main über Dreimal hundert Tausend Gulden im Bierundzwanzig-Guldensuß, nicht nur die stipulirten Zinsen von diesem Capital allemas balbjährlich, sondern auch dereinst zu bestimmter Zeit das Capital selbst aus der Rentereicasse unsehlbar entrichten und abtragen solle.

Es soll jugleich genannter Rentmeister R. und dessen etwaiger Dienstsolger einen eidlichen Revers auf die Capital. und Zinsen, auch auf etwaige Rosten. Jahlung an gedachtes Bankierhaus der Herren Geheimen Finanzräthe M. A. von Rothschild und Sohne in Frankfurt am Main, deren Erden und Cessionarien ausstellen.

Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und beigedrückten Fürstlichen Inflegels.

Berleburg, den 15. Mai 1834.

(L. S.) Friedrich Albrecht Ludwig Ferdinand, Fürst zu Wittgenstein.

Das mir vorstehender hoher Befehl gehörig insinuirt worden sei, bekenne ich hiermit und verspreche an Eides Statt, denselben punktlich zu befolgen. Urkundlich meiner eigenen Unterschrift und vorgedrückten Pettschafts.

Berleburg, den 22. Mai 1834.

N.,

(L. S.)

Fürstlich Wittgensteinischer Rentmeister.

(Mr. 3.)

(Formular eines Coupons.)

Nummer. (bes) Coupon.

Mi The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

## Zwanzig Gulden

im Bier und Zwanzig Guldenfuß, halbjährliche, den 1. (Monat, Jahreszahl) fällige Zinsen von fl. 1000 Capital des Fürstlich Sann-Wittgenstein-Berleburgischen Anlebens von 300000 fl. werden nach Eingang in Frankfut a. M. ausbezahlt, bei

M. A. von Rothschild und Sohne.

#### (Mr. 4.)

#### (Formular eines Binfentalons.)

#### Unweisung,

gegen welche dem Ueberbringer die weiteren. Zinsencoupons, vom 1. Januar 1850 an, zu der Fürstlich Sann-Wittgenstein-Berleburgischen Partialsobligation von 1000 fl. Ma in Frankfurt a. M. ausgeliefert werden durch

M. A. von Rothschild und Göhne.

S. 148. Wo, wie z. B. in Frankreich, das System der Inscriptionen oder Einschreibungen besteht, erhalten die Darleiher keine eigentliche Schuldurkunden; die dargeliehenen Summen werden in das sogenannte Hauptbuch der öffentslichen Schuld (grand livre de la dette publique), eingetragen, und die Darsleiher erhalten nur in Betreff der Inscriptionen eine Bescheinigung (extrait d'inscription).

Bei der Zinsenerhebung ber inscribirten Capitalien werden, der gewöhnlichen Anordnung zufolge, die Inscriptionsbescheinigungen vorgelegt, welche sodann gestempelt werben. Die nicht am Ort der Schuldverwaltung wohnenden Inscriptionenbefiger muffen baher ihre Scheine in ben Sanden eines Bevollmächtigten bas selbst lassen, oder solche demselben zur jedesmaligen Zinsenerhebung einsenden. Gewöhnlich wird aber die Erhebung der Zinsen auf Vorlage gehörig beglaubigter Vollmachten gestattet. In Frankreich braucht eine solche Vollmacht weder die Rummer noch den Betrag der Inscription nachzuweisen, wodurch dem Vollmachtgeber bei bem Ankaufe neuer Inscriptionen die Unkosten, welche eine weitere Bollmachts. ertheilung verursachen wurde, erspart werden. Die Vollmacht wird bei einem Notar in Paris deponirt, welcher dem Bevollmächtigten eine Abschrift davon giebt; auf Borzeigung derselben bei dem Director bes Hauptbuchs werden bem Bevollmachtigten zwei, mit der Driginalinscription übereinstimmende Inscriptionescheine (ober mehrere solcher Paare, wenn ber Bollmachtgeber mehrere Inscriptionen besitt) verabfolgt, wovon die eine nebst der Vollmacht gerichtlich deponirt, und die andere bei ber Zinserhebung jedesmal zum Stempeln vorgezeigt wird. Solche Bollmachten find zehn Jahre lang gultig, wofern sie nicht vom Bollmachtgeber selbst zuruck genommen werden. Erscheint dieser mahrend der zehn Jahre einmal selbst, um bie Binfen zu erheben, so wird seine Quittung als Zurücknahme seiner Bollmacht angesehen; seine Unterschrift muß von einem Rotar oder Wechselsensal legalisirt werden.

Die Zinsen können auch auf Berlangen bei den Generaleinnehmern in den Provinzen erhoben werden, zu welchem Ende ein Collectivoonto für die Departements besonders geführt wird. Die Departementalinscriptionen sind mit denen im Haupts buche gleichgeltend. Berändert der Inscriptionsbesitzer seinen Wohnort und verlegt ihn in ein anderes Departement, so annullirt der Generaleinnehmer (receveur

zeneral) die Inscription, giebt eine Bescheinigung, gegen welche der Generale einnehmer des andern Departements eine andere Inscription sertigt, sie zur Umsschreibung nach Paris sendet und sodann dem Eigenthümer zustellt.

Wenn Inscriptionen ins Ausland gelangen, so muß ber rechtmäßige Besitz burch eine gerichtlich beglaubigte und vom Gesandten oder dem Handelsconsul des schuldenden Staates unterzeichnete Urfunde bescheinigt, und diese dem Bevolls mächtigten nebst der Vollmacht zugesandt werden.

S. 119. Die Art des Uebertrags der Staatseffecten hängt von der Form der, selben und von den gesetzlichen Bersügungen in dieser Beziehung ab. Hier kann also nur, mit Berücksichtigung der Hauptgattungen der Staatseffecten, nämlich der auf Ramen und Inhaber lautenden und der Inscriptionen, von den wesentlichen Erfors dernissen eines rechtsgültigen Uebertrags im Allgemeinen die Rede sehn. Die Negos ciation der Staatseffecten überhaupt geschieht in der Regel mit Hinzuziehung der Fondsmakler; nach den Gesetzen mehrerer känder darf der Uebertrag der Papiere nicht anders als unter Mitwirkung derselben, und zwar auf der Börse, vollzogen werden.

Bei der Beräußerung der auf Namen lautenden Obligationen, welche übrigens heut zu Tage selten sind, muß von Seiten des Uebertragers eine schriftliche Cession auf der Urfunde selbst gefertigt werden, wonach auch bei der betreffendeu Schuldverwaltung die Umschreibung der Obligation auf den Namen des neuen Erwerbers zu bewirken ist.

Bei der Uebertragung der auf Inhaber lautenden Obligationen fällt oben erwähnte Cession weg; d. h. der Uebertrag geschieht durch die bloße Uebergabe der Obligation.

Bei ben inscribirten Unleihen bildet die Einschreibung im Schuldbuch die Schuldurfunde. Will also der Inscriptionebesiter seine Ansprüche veräußern, so muß die Korderung auf den Namen des Raufers umschrieben werden, wobei beide Theile, ber Berkäufer und Räufer, sich nach ben vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu richten haben. In Frankreich z. B. muß bei ber Beräußerung einer Inscription ber Senfal bes Berfaufers bei ber Schuldvermaltung eine Erflärung abgeben, in welcher bie zu veräußernde Inscription, so wie der Name des Räufers, genau enthalten ift. Diese Erklarung wird in die zu dem Ende geführten Register getragen, und von dem Berfaufer oder deffen Bevollmachtigten, unter Affiftenz des Genfale, welcher bie Identität der Person des Berkaufers, die Aechtheit der Unterschrift und der vorgelegten Documente zu beglaubigen hat, unterzeichnet. hierauf hat ber Berkaufer seinen Inscriptioneschein zurückzustellen; die Schuldverwaltung verabfolgt bagegen dem Sensal des Verkäufers einen Schein (bulletin) oder so viele Scheine als Umschreibungen erfolgen sollen. Der Räufer erhält nun gegen Erstattung ber Rauf. summe, in sofern ihm nicht creditirg wird, ben ermahnten Schein, gegen beffen Borlage die Umschreibung auf seinen Ramen erfolgt, und ihm ber Inscriptionsschein Bleibtren. Contorwiffenschaft. 17

darüber zugestellt wird. Hat der Berkäufer nur einen Theil seiner Fonds veräußert, so erhält er für den Rest einen neuen Inscriptionsschein.

In England muß der Berkäufer oder sein Bevollmächtigter dem Beamten, der den Uebertrag besorgt, bekannt seyn, oder eine dritte, demselben bekannte, Person die Identität der Person bezeugen.

In Rußland wird die Identität der Person des Käusers und Verkäusers auf gleiche Weise constatirt, allein die Umschreibung erfolgt auch auf eine eingesandte Declaration, deren Unterschriften von der geeigneten Behörde beglaubigt sind, ohne daß ein personliches Erscheinen eines Bevollmächtigten nöthig wäre.

S. 120, Da, wie aus dem Obigen ersichtlich, der Uebertrag der Inscriptionen, namentlich in einem andern, als dem schuldenden Staate, mit Weitläustigkeiten verknüpft ist, so giebt es Unternehmer, welche sogenannte Certificate über Inscriptionen ausgeben. Solche, mit Zinscoupons versehene Certificate enthalten die von der geeigneten Behorde beglaubigte Bescheinigung, daß der entsprechende Betrag im Hauptbuche eingetragen ist, und nur gegen Vorzeigung des Certificats übertragen werden könne.

So werden z. B. vom Hause Falconnet u. Comp. in Neapel in Folge einer mit der neapolitanischen Regierung getroffenen Uebereinkunft auf Inhaber lantende Certificate gegen gleiche, im Hauptbuche zu Neapel inscribirte Summen ausgegeben; sie sind mit 14 Zinscoupons und einer Anweisung zur Erhebung anderweitiger Coupons versehen, und können im Namen der Besitzer oder deren Bevollmächtigten, mit Beachtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten, in Inscriptionen verwandelt werden. Die Interessen werden am 1. Januar und 1. Juli bei Falconnet u. Comp. ohne Abzug ausgezahlt. In Paris lösen die Gebrüder Nothschild die verfallenen Coupons gegen einen Abzug von 20 Centimen unter dem Lages Dreimonatsurs ein. Wenn die Coupons der Certificate mit letztern keine gleiche Nummern haben, so können sie nicht übertragen werden; solche, mit den dazu gehörigen Coupons nicht versehene Certificate nennt man in der Pariser Börsensprache certificats boiteux.

Aehnliche Certificate über neapolitanische Inscriptionen werden auch von einer in Paris bestehenden Gesellschaft (Cesar Lapanouse, J. Jagermann, J. A. Blanc Colin u. Comp.) ausgegeben.

Solche, auf Inhaber lautende, Certificate können übrigens auch vom Staate selbst ausgegeben werden, wonach also auch die auf Inhaber lautende Inscription (inscription au porteur) gegen eine auf Namen lautende Inscription (inscription nominative) umgetauscht werden kann.

Zur Erläuterung und Veranschaulichung des Obigen dienen nachfolgende Formulare:

Rr. 1, von einem französischen Inscriptionsschein;

- Rr. 2, von einer französischen, auf Inhaber lautenden Inscriptionsbescheinisgung; und
  - Rr. 3, von einem Amsterdamer Certificat einer ruffischen Rente.

•

Die französischen Inscriptionsscheine sind, wie viele andere Papiere dieser Art, zur Berhütung von Berfälschungen ausgezackt.

Außerhalb des, jum Behuse des Auszackens, etwas breit gelassenen Randes der mit Linien (und allerlei Berzierungen) eingesaßten Urkunde, ist irgend eine Schrift, welche den Ramen des Papiers, des schuldenden Staats, die Größe des Zinssußes u. dergl. angiebt (die soges nannte Chisse), angebracht, und von dieser Schrift wird, der ganzen Länge nach, ein Theil mit der freien Hand in allerhand Krümmungen abgeschnitten. Die mit der Nummer der Urkunde versehenen, von der Urkunde abgeschnittenen Stücke werden eingebunden, oder auf die Blätter eines zu diesem Behuse besonders gehaltenen Buches geheftet, und dieses (Control-Buch) dient nun zur Controlirung der bei der Berwaltungsbehörde eingehenden Urkunden; denn alle Abschnitte haben verschiedene Conturen, weil sie mit der freien Hand gemacht worden sind; und mithin müssen die Conturen des ausgezackten Randes der Obligationen mit den Conturen der entsprechenden Abschnitte im Controlbuche übereinstimmen.

# DETTE PUBLIQUE.

## TROIS POUR CHNT.

Extrait d'Inscription au grand-livre.

1.e Série

Z

Capital

Somme 1500

Je soussigné, Chef agent comptable du grand-livre certifie que M.

Paris le 6 Mars 1834.

jouissance des arrérages à compter du 32. Déc. 1833.

est inscrit sur le grand-livre des trois pour cent pour une rente annuelle de qui

inze

cents francs avec

Le chef agent comptable du grand-livre.

(Signature.)

Vu et vériflé:

l'agent comptable des mutations

et transferts.

(Signature.)

Vu:

Le directeur

de la dette inscrite.

(Signature.)

Vu par le controleur.

(Signature.)

Talon 16

| (M 2.) |                                                        | Bon pour Cinquante france. | Le chef agent comptable du | grand Livre. | 3 I                            |                            | Semestre au 22. Sept. 1838.         | Bon pour Cinquante francs. | Le chef agent comptable du    | grand Li                  | And Books Ma                  | —                        | Bon pour Cinquante francs. | Le chef agent comptable du | nom au tresor public avec grand Livre. | Signature.                        | 10.e Serie Nr. Rte, 100 fr. |                            | -                                                           | _                          | grand L                                          | <del></del> | lette inscrite.                                    | ***                        | _ | des coupons grand Llvre.                               | Signature. |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------|
|        | DETTE PUBLIQUE.                                        |                            | CINO POUR CENT.            |              | Extrait du compte du Trésor Pi |                            | (Son compte des rentes au porteur.) |                            | Ordonnance du 29. Avril 1831. | · 10.e Série As Rente 100 | la dette inscrite certifle au | une rente de             | ACNARA FNEC                |                            | 9 au                                   | jouissance du 32. Septembre 1834. | Paris le 15. Octobre 1834.  | Vu et vérissé exact        | l'agent comptable des mutations T.e chef agent comptable du | c du t                     | (Signature) ( public rente au por- ) (Signature) | C teur.     | Vu et controlé. Le directeur de la dette inscrite. | (Signature.) (Signature.)  | - | en inscription nominative avec jouissance a partir des | rapportes. |
|        | 10.e Série Nr. Rto. 100 fr. Semestre au 22. Mars 1839. | Bon pour Cinquante francs. | Le chef agent comptable du | grand Livre. | Signature.                     | 10.e Serie Nr. Rte. 100fr. | Semestre au 22. Mars 1838.          | Bon pour Cinquante francs. | Le chef agent comptable du    | grand Livre.              | 5                             | Kompetre on 22 Mare 1837 |                            | -                          |                                        | ature.                            | 10.e Serie Nr. Rte. 100 fr. | Semestre au 23. Mars 1836. | Bon pour Cinquante francs.                                  | Le chef agent comptable du | grand Livre.                                     |             | 10.e Série Nr. Rte. 100 fr.                        | Bon pour Cinquante francs. |   | grand Livre.                                           | Signature. |

(Abschuttts , Chiffre.)

(Abschütts & Chistre.)

(M 3.)

## CERTIFICAT D'INSCRIPTION RUSSE

à 6 pour Cent

en

ASSIGNATIONS DE BANQUE

R. 1000: —

Le porteur a droit à une Inscription de Mille Roubles capital à 6 pour Cent de la Dette publique de Russie, payable en Assignations de Banque, inscrit sur le Grand-Livre à St. Pétersbourg au nom du bureau d'administration etabli à Amsterdam, sous la direction de

HOPE & Comp., KETWICH & VOOMBERGH

et

Veuve W. BORSKI.

Dont les intérêts seront recus pour compte et risque du porteur et payés contre la remise des coupons, suivant Art. 6 du Prospectus.\*)

<sup>\*)</sup> Der Auszug ift wie folgt:

Art. 2. Tous les titres et Certificats d'Inscriptions sur les Grands-Livres des Puissances Etrangères, sur les noms collectifs de la Société, ainsi que les Obligations et Coupons d'intèrêt deposés chez elle, seront gardés dans des Coffres forts, munis de trois serrures ou cadenas d'une construction différente. et dont les trois clefs seront confiées à la garde d'un des deux Notaires susnommés et à celle de deux des Directeurs.

<sup>&#</sup>x27;Art. 6. Les Directeurs de cette Société soigneront l'encaissement et la remise des intèrêts sur tous les fonds publics et Obligations déposés chez elle; pour compte et risque des Intéréssés, et feront tous leurs efforts pour pouvoir les payer ici dans le plus bref de lai. Ces payemens seront annoncés dans les feuilles publiques, le plustôt possible après l'échéance et l'encaissement, et se feront aussi aux choix des porteurs, sur les Coupons d'intèrêt de la Société dans les Capitales suivantes

à Londres chez M.M. BARING frères & Comp.

à Paris chez M.M. HOTTINGER & Comp.

à Hambourg chez M.M. SILLEM BENECKE & Comp.

à Francfort a. M. chez GRUNELIUS & Comp.

à Berlin chez M. frères BENECKE.

Art. 7. Chaque porteur d'un ou de plusieurs Coupons d'intèrêt émis par cette Société, qui désirera faire usage de la facilité d'en percevoir le montant à l'étranger, ainsi que cela a été dit dans l'article précédent, sera chaque fois tenu de présenter les Coupons d'intérêt 15 jours avant l'échéance qui se trouvera énnoncée sur ce titre, chez une des cinq maisons de banque susnommées, en choisisant celle, chez la quelle il désirera percevoir le montant, et où les Coupons seront munis d'un timbre ou d'une marque; après cette opération ces Coupons d'intèrêt ne seront payables nulle autre

Le porteur de ce Certificat pourra en tout temps reclamer l'inscription originale, contre restitution du Certificat, avec les Coupons non échus y appartenans, et la réconnaissance y annexée pour obtenir de nouveaux Coupons, moyennant le payement des frais, mentionnés dans l'Art. 10 du Prospectus.

Amsterdam, le 26. Janvier 1935.

(Signatures.)

Délivré dix Coupons de Rentes de six moix, jusques 1/12 Juillet 1829, signés par

part, que dans la Capitale dont le porteur aura lui même fait choix. Les Directeurs de la Société auront soins, que tous les Coupons d'intérêt soient payables dans le Capitales sus nommés, immédiatement après les 15 jours (sauf interruption dans le cours des postes) qui suivront le premier jour de payement ici, déterminé par une publication dans les feuilles publiques, et ce au cours de change qui sera fixé pour chaque échémence et espèces de Coupons d'intérêt séparément. Cette publication énoncera le montant qui d'après cette fixation sera payé pour chaque espèce de Coupons; sans aucune autre retenue ou déduction que celle détaillée dans l'art suivant.

- Art. 8. La Société percevera pour l'encaissement et le payement des intérèts tant ici, que dans l'étranger, une commission de 1 pour Cent sur le montant en argent effectif, y compris celle de ses correspondans, tant pour l'encaissement, que pour le payement, et ainsi, lors de la fixation du montant de payement de chaque Coupou, il me sera porté en compte, à charge des Intéressés en sus du 1 pour Cent sus dit, que les ports de lettres, timbres et courtage de change.
- Art. 9. La Société tiendra un compte séparé de chaque espèce et de chaque échéance d'intérêts, dont les intéressés pourront prendre connaissance, dans les trois semaines qui suivront chaque publication de payement, au bureau de la Société, le Mercredit et Jeudi de chaque semaine.
- Art. 10. Les porteurs de Certificats à émettre par la Société auront constamment la faculté de les réconvertir et échanger contre des fonds publics et Obligations originaux en payant en sus des frais de Procurations, légalisation et autres (lorqu'ils seront réquis) pour des Inscription sur les Grands-Livres de Puissances étrangères un droit de réconversion de 1/4 pour Cent et pour des Obligations d'Emprunts étrangers de 1/2 pour Cent, le tout sur la valeur nominale calculée d'après les bases fixées dans l'art. 5.
- Art. 11. Les Directeurs se reservent le droit de faire cesser la présente Société; mais ils ne pourront en faire usage qu'après l'expiration de trois années après la date de la présante, et ils devraint en donner connaissance au public six mois d'avance par des annonces dans le feuilles publiques, et dans ce cas le droit de réconversion fixé dans l'art 10 ne sera point perçu. En cas de vacature dans la Direction soit par une retraite volontaire ou autre circonstance, celui ou ceux des Directeurs restans nommeront à la place vacante, et il sera donné connaisance au public du tout de la manière sus dite.
- Art. 12. D'après les stipulations de la Loi du 31. Mai 1824 la Société bornera son administration et gestion à ces espèces de fonds publics étrangers déja admis ou qui pourront l'être ulterieurement pas Sa Majesté le Roi des Pays bas, avec exclusion de ceux que la Société jugera être de nature à ne point, pouvoir être placés sous sa Direction.

\$. 121. Die Obligationen können auch in der Weise ausgestellt werden, daß sie für jeden Inhaber gültig sind, aber auf Verlangen des Inhabers auf dessen Namen inscribirt, auch auf Andere transscribirt oder durch Aushebung der Inscription wieder die Eigenschaft einer auf Inhaber lautenden Obligation ershalten können. Als Beleg hierzu dient folgendes Formular eines 3½ procentigen badischen Rentenscheines.

### Grossherzogthum Baden.

Renten

(Wappen)

Shein

der

Umortisations : Rasse

über

### Ein hundert Gulden Capital

welches die Amortisationskasse, nach Ermächtigung des S. 57 der Verfassungsurkunde vom 22. August 1818 und des Gesetzes vom 31. December 1831 über die Verfassung und Verwaltung der Amortisationskasse, zur Erfüllung ihrer eigenen Verbindlichkeit aufgenommen und empfangen hat, unter folgenden Bedingungen:

- 1) Dieses Rapital rentirt zu Drei und Ein Halb vom hundert jährlich Drei Gulden dreißig Rreuzer.
- 2) Die Rente wird jährlich auf den 1. März dahier bei der Amortisations. kasse, oder nach Wahl des Inhabers bei jeder landesherrlichen Kasse, so wie bei den in den Renten-Coupons bezeichneten Banquiers dahier und in Franksurt a. M. gegen Rückgabe des betreffenden Renten-Coupons bezahlt.
- 3) Diesem Rentenschein sind Renten-Coupons für die nächsten zehn Jahre beigelegt, und je nach Ablauf von zehn Jahren werden dem Inhaber Coupons für weitere zehn Jahre zugestellt, welche derselbe unter Vorzeigung dieses Original-Rentenscheins bei der Amortisationskasse in Empfang zu nehmen hat.
- 4) Der Rentenschein kann mittelst Entrichtung seines Nominglwerths zu jeder Zeit von der Amortisationskasse eingelost werden; doch nur nach Ablauf einer halbjährigen Frist vom Tage der öffentlichen Aufforderung an die Inhaber zur Empfangnahme des Capitals.

Les Bureaux de la Société seront établis chez M.M. HOPE & Comp.

Amsterdam 30, Juin 1824.

Art. 13. Les Directeurs s'engagent à passer les actes authentiques réquis, afin de constater que les Inscriptions et Obligations confiées à leur Société sont la propriété des Porteurs des Certificats émis par elle, et il sera aussi statué sur le mode d'effectuer les transcriptions en cas de décès ou de retraite d'un ou de plusieurs membres de la Société.

5) Der Inhaber des Rentenscheins kann aber zu keiner Zeit die Abldsung besselben durch Bezahlung der Capital. Summe von der Amortisations. Casse fordern.

Dieser Rentenschein ist für jeden Inhaber gültig; derselbe wird jedoch auf Berlangen des zeitlichen Inhabers auf dessen Namen inscribirt, auch auf Andere transseribirt, oder durch Aushebung der Inscription wieder lediglich auf Inshaber gestellt, und daß dieß geschehen, von der Amortisationscasse auf dem zweiten Blatte des Rentenscheins bemerkt. Die Inscription hat zur Folge, daß das Rentenscapital nur an die als sester Besißer inscribirte Person bezahlt werden kann.

Rarieruhe den 1. October 1934.

Großherzogl. Bab. Amortisations = Caffe.

Der Director.

Der Amortisations . Caffier

(Unterschrift.)

(Unterschrift.)

Der Zahlmeister.

Der Controleur.

(Unterschrift.)

(Unterschrift.)

Controlbureau des Großherzogl. Finanzministeriums. (Unterschriften.)

(Stempel.)

M (Nummer bes Rentenscheins.)

Die Inscription geschieht auf folgende Weise auf dem zweiten Blatte des (in Quartformat gefertigten) Rentenscheins:

(L.S.)

Großh. Bad. Amortisations = Casse. (Unterschrift.)

Soll die Inscription auf einen Andern übertragen werden, so muß entweder durch persönliches Erscheinen des ersten Besißers und auf dessen Erkläfung und Unterschrift dieser Akt vor sich gehen, oder aber durch eine legale Urkunde, die der neue Uebernehmer vorzuweisen hat; worauf alsdann die Transscription wie folgt geschehen kann:

(L,S.)

Großh. Bab. Amortisations = Casse.
(Unterschrift.)

Soll aber ber inscribirte ober transscribirte Rentenschein wieder auf Inhaber gestellt werden, so kann dieses unter den oben angegebenen Formalitäten geschehen, und es wird alsdann gesetzt:

Die Inscription wird hiermit ausgehoben. Rarlsruhe den . . . . . . .

(L.S.).

Großh. Bad. Amortisations = Casse. (Unterschrift.)

Die babischen 31/2 procentigen Rentenscheine sind aus demselben Grunde, aus welchem bei manchen Urkunden überhaupt (Bankactien, Policen, Lotterieloosen 10.) das Auszacken statt sindet, gestempelt, und zwar so, daß ein Theil des Stempels auf die Obligation, und der andere auf ein daneben gehaltenes Blatt zu stehen kommt; und da man letzteres und die Obligation in verschiedenen Lagen an und auf einander halten kann, z. B. wie folgt:

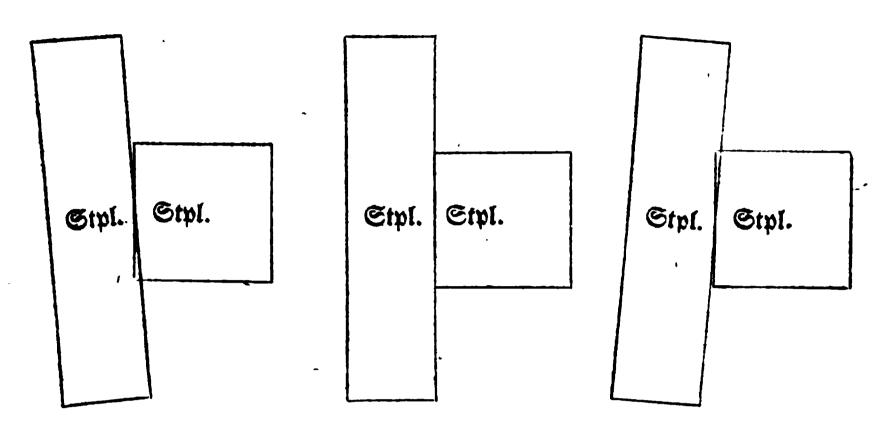

so entstehen dadurch eben so viele verschiedene fragmentarische Stempelabbrude auf ben Obligationen.

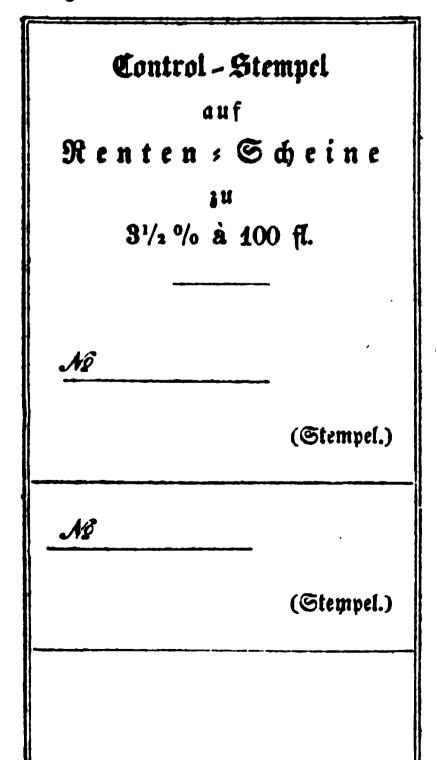

Die, gewöhnlich der Länge nach zertheilten, Folioblätter, auf welchen sich die andern Theile der Stempelabdrücke besinden, und welche die Nummern der dem Stempelabdruck entsprechenden Obligationen enthalten, werden eingebunden, und dienen ebenfalls zur Controlirung der bei der Verwaltungsbehörde eingehenden Obligationen. So enthält z. B. jede Seite des bei der badischen Amortisationskasse gebräuchlichen derartigen Controlbuchs die Stempel von 6 Obligationen nach nebenstehendem Muster.

Auch die gewöhnlichen Lotterieloose sind in der Regel mit sochen Stempelabdrücken versehen, so z. B. diesenigen der Frankfurter Stadtlotterie. Zur Belehrung der Loosinhaber heißt es im Plan derselben: — "auch wird, zur Berhütung und gleichbaldiger Entdeckung allenfallsiger Berfalsschung, jedem Loos an der Seite noch ein besonderer Stempel beigedruckt, welcher durchschnitten, und woran die Nechts oder Unächtheit desselben von der Direktion sobald erkannt werden kann, weßhalb Jedermann ersucht wird, daran nichts weiter abzuschneiden, oder an diesem Kennzeichen zu verändern."

5. 122. Unabhängig von vertraggemäßen Berbindlichkeiten sind die vom schulsdenden Staate zur allmähligen Berminderung oder Amortistrung der Staatsschulden getroffenen Maßregeln. Das Capital, welches jährlich zur Berminderung der Schuld durch Einlösung einer gewissen Anzahl von Schuldurkunden verwendet wird, mennt man Tilgungsstamm, Tilgungsfonds oder Amortisations, fonds.

Die Mittel, welche ein Reberschuß bes jährlichen Einkommens über ben Staatsbedarf zur Schuldentilgung darbietet, werden begreislicherweise bei der Verwendung zu diesem Zwecke um den Betrag der Zinsen der getilgten Schuldcapitalien vermehrt; und hierauf beruhen zum Theil die Plane, welche man zur Tilgung oder zu deren Verminderung auf einen bestimmten Betrag innerhalb einer gewissen Zeit, zu entwersen pflegt.

Es sei z. B. der Betrag der Schuld = k, der jahrliche Abtrag = a; der jahrs liche Fonds, welcher zur Bestreitung der Zinsen des Capitals zum Zinssuß r bestimmt ift, sei = rk; es ist die Frage, wann das Capital sammt den jahrlichen Zinsen amortisitt seyn wird.?

Die Zinsen des Capitals zum Zinssuß r sind = rk, nach dem ersten Jahre ist der Abtrag = a und die Schuld = k-a; die Zinsen hiervon betragen r (k-a); nach dem zweiten Jahre ist der gesammte Abtrag = a+ra=a(1+r) und die Schuld = k-a-a(1+r); die Interessen hiervon sind = r [k-a-a(1+r)]; nach dem dritten Jahre ist der gesammte Abtrag = a+r [a+a(1+r)]=  $a(1+2r+r^2)=a(1+r)^2$  und die Schuld =  $k-a-a(1+r)-a(1+r)^2$ ; die Interessen hiervon sind = r  $[k-a-a(1+r)-a(1+r)^2]$ ; nach dem vierten Jahre ist der gesammte Abtrag = a+r  $[a+a(1+r)+a(1+r)^2]=$   $a(1+3r+3r^2+r^3)=a(1+r)^3$  und die Schuld =  $k-a-a(1+r)-a(1+r)^3$ 

$$k-a(1+(1+r)+(1+r)^2+(1+r)^3+\ldots (1+r)^{x-1})$$

 $= k - a \frac{\left[ (1+r)^{x} - 1 \right]}{r}$ . Soll nach dem xten Jahre die Schuld amortisirt feyn, so hat man die Gleichung

$$k - \frac{a}{r} \left[ (1 + r^{x} - 1) \right] = 0, \text{ woraus}$$

$$x = \frac{\log \frac{rk + a}{a}}{\log (1 + r)}$$

```
So ist z. B., in ganzen Zahlen, für k = 200, a = 1
                zum Zinsfuß 5, x = 49
                           4, x = 56
                           3, x = 66
                 "
                          für k = 100, a = 1
                zum Zinefuß 5, x = 36
                           4, x = 41
                           3, x = 46
                 "
                          für k = 60, a = 1
                zum Zinsfuß 5, x = 28
                           4, x = 31
                           3, x = 34
                          für k = 50, a = 1
                zum Zinsfuß 5, x = 25
                           4, x = 28
                           3, x = 30
```

Für k=12577880, a=1000000 und r=5/100 erhält man 9,99, wosür man 10 Jahre annehmen kann. Die jährlichen Zinsen vom Kapital 12577880 fl. zu 5% betragen 628894 fl.; soll nun jährlich so viel als Zinssonds und außerdem ein jährlicher Amortisationssonds von 1000000 fl. zur Tilgung der Schuld verwendet werden, so ist der entsprechende Tilgungsplan wie folgt:

| Sahre | Interessen    | Abtrag                       | An Zinsen<br>erübrigt | Edjuld<br>fl.<br>11577880 |  |  |
|-------|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1.    | fl.<br>628894 | fl.<br>1000000               | ft.                   |                           |  |  |
| 2.    | 578894        | 1000000<br>50000<br>1050000  | 50000                 | 10527880                  |  |  |
| 3.    | 526394        | 1000000<br>102500<br>1102500 | 102500                | 9425380                   |  |  |
| 4.    | 471269        | 1000000<br>157625<br>1157625 | 157625                | 8267755                   |  |  |
| 5.    | 413387,75     | 1000000<br>215506<br>1215506 | 215506,25             | 7052249                   |  |  |
| 6.    | 352612,45     | 1000000<br>276281<br>1276281 | 276281,55             | 5775968                   |  |  |
| 7.    | 288798,40     | 1000000<br>340095<br>1340095 | 340095,60             | 4435873                   |  |  |
| 8.    | 221793,65     | 1000000<br>407100<br>1407100 | 407100,35             | 3028773                   |  |  |
| 9.    | 151438,65     | 1000000<br>477455<br>1477455 | 477455,35             | <b>1551318</b>            |  |  |
| 10.   | 77565,90      | 1000000<br>551328<br>1551328 | 551328,10             |                           |  |  |

Rach diesem Plan beträgt die Schuld nach dem neunten Jahre 1551318 fl. und nach dem zehnten wird abgetragen 1551328 fl.; daher ein Fehler von 10 fl., welcher durch die Bernachlässigung der weitern Decimalstellen, so wie auch dadurch entstanden ist, daß zehn Jahre, anstatt 9,99 Jahre angenommen wurden.

S. 123. In den obigen Beispielen wurde angenommen, daß der jährliche Abtrag vermittelst des Tilgungsfonds sich gleich bleibe, und daß die Zinsen der getilgten Capitalien genau dazu geschlagen werden; so regelmäßig geht es indessen in der Praxis selten zu, und es sollte hier überhaupt nur gezeigt werden, wie man unter obiger Voraussetzung berechnen könne, in welcher Zeit die Schuld getilgt senn werde.

Die Amortisation geschieht entweder durch Heimzahlung des Capitals, welches der Gläubiger anzusprechen berechtigt oder anzunehmen verbunden ist; oder durch den Ankauf einer gewissen Anzahl von Schuldverschreibungen.

Auf die erste Art werden diejenigen Schuldcapitalien getilgt, die beiderseits ober einerseits aufgekündigt werden können, so wie diejenigen, deren Abzahlung schon zum voraus bestimmt ist. Da kein Gläubiger vor dem andern bevortheilt werden darf, so geschieht die Einlösung der nummerirten Obligationen auf dem Wege der öffentlichen Verloosung; die gezogenen Nummern werden bekannt gemacht, und die Termine der Abzahlung bestimmt.

Die andere Art der Schuldentilgung sindet bei den keinerseits aufkundbaren Obligationen zum Theil statt; und zwar geschieht der Ankauf derselben in freier, öffentlicher Mitbewerbung der Verkäufer.

In der obigen und weiter unten folgenden Amortisationsrechnung ist angenommen worden, daß die Amortistrung terminweise erfolge; weil aber bei der Amortistrung durch Antauf die in kurzer Frist bewerkstelligten Einkäuse einen bedeutenden Einfluß auf den Preis der Staatseffecten ausüben, und solchergestalt große Schwankungen im Preise verursachen könnten, so pflegt man bei dieser Amortisationsweise die Tilsgungssummen in gleichen, auf jeden Börsentag berechneten Theilen zum Ankauf zu verwenden. So erhält z. B. in Frankreich die Amortisationskasse sowohl ihre jährslichen, ursprünglichen Amortisationsgelder, als auch die Renten von den getilgten Capitalien in gleichen Theilen für jeden Börsentag, und die Direction hat die Bersbindlichseit, die täglich ihr zu Gebot stehenden Mittel wirklich zu verwenden.

Die Amortistrung geht, unter übrigens gleichen Umständen, noch rascher von statten, wenn der Anleiher den Ankauf der Obligationen unter ihrem Rominalwerthe effectuiren kann; und es fragt sich daher: in welcher Zeit die vollskändige Tilgung erfolgen würde, wenn der Anleiher die Obligationen jährlich im Durchschnitt um gewisse Procente unter ihrem Rominalwerthe ankausen könnte.

Die Auflösung dieser Aufgabe ist von der vorigen nur in sofern verschieden, als man, wenn angenommen wird, daß die Obligationen zu m % unter dem Rominals werth angekauft werden, a.  $\frac{100}{100-m}$  statt a, in der vorigen Amortisationsrechnung zu setzen hat, denn in diesem Falle wird mit 100-m getilgt 100; folglich a.  $\frac{100}{100-m}$  mit a. Substituirt man a.  $\frac{100}{100-m}$  für a in der letzten Formel des vorshergehenden  $\varsigma$ ., so ist

$$x = \frac{\frac{\log rk + a \cdot \frac{100}{100 - m}}{a \cdot \frac{100}{100 - m}}}{\frac{a \cdot \frac{100}{100 - m}}{\log rk}} = \frac{\log rk (100 - m) + 100 a}{100 a}.$$

S. 124. Rach S. 122 find die Abtrage

für das erste Jahr = a

" " zweite " = a 
$$(1 + r)$$

" " britte " = a  $(1 + r)^2$ 

" " vierte " = a  $(1 + r)^3$ 

...

" " xte " = a  $(1 + r)$ 

Hieraus läßt sich berechnen, in welcher Zeit der um die Zinsen der getilgten Capitalien vermehrte Amortisationsfonds auf ein gegebenes Vielsaches des ursprüngslichen Amortisationsfonds steigt. Wollte man wissen, in wie viel Jahren der Amortisationsfonds auf das nfache desselben gestiegen ist, so hat man die Gleichung

$$(1+r)^{x} = n \text{ worans}$$

$$x = \frac{\log n}{\log (1+r)}.$$

Fir 
$$r = \frac{5}{100}$$
,  $n = 1.551328$  iff  $x = \frac{\log \cdot 1.551328}{\log \cdot 1.05} = \frac{0.1907036}{0.0211893} = 9$ .

Da dem Exponenten x die Jahl x + 1 Jahre entspricht, so ist nach obiger Berechung nach Berlauf von 10 Jahren der Amortisationsfonds 1 gestiegen auf 1,551328 oder 1000000 auf 1551328, in Uebereinstimmung mit dem s. 122 aufgestellten Tilgungsplane. Für n = 2, = 3, = 4, = 5, = 6, = 7, = 8, = 9, = 10, = 131 ist, wenn man die Brüche wegläßt, beziehlich x = 14, = 22, = 28, = 32, = 36, = 39, = 42, = 45, = 47, = 99.

Hiernach wächst bei einem Zinssuße von 5 % der Tilgfonds ungefähr in 15 Jahren um den 1fachen, also auf den 2fachen Betrag

Aus dem S. 122 abgeleiteten allgemeinen Ausdruck für die Größe der restirenden Schuld

$$k - \frac{a\left[\left(1+r\right)^{x}-1\right]}{r}$$

kann man auch bestimmen, in welcher Zeit das anfängliche Schuldeapital auf einen gegebenen Theil n besselben reducirt wird. Aus der Gleichung

$$k - \frac{a \left[ (1+r)^{x} - 1 \right]}{r} = nk$$

$$\frac{\log \cdot \frac{rk (1-n) + a}{a}}{\log \cdot (1+r)}$$
ergiebt sich  $x = \frac{\log \cdot (1+r)}{a}$ 

Eine, der obigen ähnliche Amortisationerechnung ift folgende:

Jemand ist ein Capital k zum Zinsfuß n verzinslich schuldig; da aber der Schuldner das Capital zum Zinsfuß m nugen kann, so schlägt er folgende Abzahlungsweise ein: — er zahlt jährlich die Summe a, und das, was er durch den Mehrbetrag der einnehmenden Zinsen erübrigt, schlägt er jedesmal dazu; es fragt sich: wann wird, wenn die laufenden Zinsen jedesmal entrichtet werden, das Capital abgetragen seyn.

Nach dem ersten Jahre wird gegeben nk + a + (m - n) k; sest man m - n = q, so ist die Schuld reducirt auf k - a - qk = (1 - q) k - a = A.

Nach dem zweiten Jahre wird gegeben

1

$$nA + a + q [(1 - q) k - a] = nA + (1 - q) a + q (1 - q) k;$$
 vom Capital bleibt demnach übrig

$$(1-q)k-a-(1-q)a-q(1-q)k=(1-2q+q^2)k-(2-q)a=B$$
.
Nach dem dritten Jahre wird gegeben

$$nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$$
  
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2q-q^2-1)a;$   
 $nB + a + q [(1-2q+q^2)k-(2-q)a] = nB + (q-2q^2+q^3)k-(2-q)a + q^3)k + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3 + q^3$ 

Nach dem vierten Jahre wird gegeben:  $nC + a + q [(1 - 3q + 3q^2 - q^5) k - (3 - 3q + q^2) a] = nC + (q - 3q^2 + 3q^3 - q^4) k - (3q - 3q^2 + q^3 - 1) a;$  vom Capital bleibt demnach übrig:  $(1 + 3q + 3q^2 - q^2) k - (3 - 3q + q^2) a - (q + 3q^2 + 3q^3 - q^4) k + (3q - 3q^2 + q^3 - 1) a = (1 - 4q + 6q^3 - 4q^3 + q^4) k - (4 - 6q + 4q^2 - q^3) a.$ 

Bergleicht man die im Obigen abgeleiteten Reste, so ergiebt sich aus der Analogie für das xte Jahr der Rest:

$$(1-q)^{x}$$
 k-a $\left(x-\frac{x(x-1)}{1.2}q+\frac{x(x-1)(x-2)}{1.2.8}q^{\frac{x}{2}}\frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{1.2.3.4}q^{\frac{x}{2}}...+q^{x-1}\right)$ 

Multiplicirt man die Reihe, welche mit a im Produkt ist, mit — q und addirt 1 sum Produkt, so ist die Summe =  $(1-q)^{\frac{x}{2}}$ , die Reihe ist also =  $-\frac{(1-q)^{\frac{x}{2}}-1}{q}$ ; nun soll der letzte Rest = 0 sepn; daher

$$(1-q)^{\frac{x}{k}} = -\frac{(1-q)^{\frac{x}{1-q}}}{q}^{\frac{x}{1-q}}$$
 a und  $x = \frac{\log \frac{a}{qk+a}}{\log (1-q)}$ 

Bur Aufstellung eines Beispiels, dessen Resultat ohne weitläuftige Berechnung controlist werden könne, sei c=1000,  $b=492^{102}/100$ , m=5/100, n=4/100. Substituirt man diese Berthe in obige Formel, so erhält man  $x=\frac{-0.0087296}{-0.0043648}=2$ .

Bon der Richtigkeit dieses Resultats kann man sich auf folgende Art überzeugen. Rach dem ersten Jahre wird abgetragen 492103/1000, ferner die vierprocentigen Jinsen vom Capital 1000, nämlich 40, und außerdem der Mehrbetrag der einnehmenden Jinsen, also 50—40—10, Nach Berlauf des ersten Jahres ist demnach die Schuld reducirt auf 1000—(492103/100—10)—49703/100. Nach Berlauf des zweiten Jahres wird gezahlt 492103/100, ferner die vierprozentigen Jinsen von 49703/100 und die Differenz der fünsprocentigen und vierprocentigen Zinsen letzterer Summe. Bon 49703/100 sind die fünsprocentigen Zinsen Zinsen 24174/100; die vierprocentigen Jinsen sinsen som Eapital abgetragen 492103/100 + 4104/100 + 4104/100; mithin wird vom Capital abgetragen 492103/100 + 4104/100 = 49707/100; nach dem ersten Jahre betrug die Schuld nur noch 49707/100, und da diese nebst den vierprocentigen Jinsen nach dem zweiten Jahre gezahlt worden sind, so ist die Schuld getilgt.

S. 125. Eine Aufzählung sammtlicher, bermalen im Handel vorkommenden Staatspapiere gehört nicht hierher; wir verweisen in dieser Beziehung auf dies jenigen Schriften und kaufmannischen Hulfsbücher, deren Berfasser es sich zur speciellen Aufgabe gemacht haben, die geeigneten Belehrungen hierüber mitzutheilen. Bei dem steten Wechsel, welchem das Staatspapierwesen unterworfen ist, bleiben übrigens solche Nachweisungen nicht lange vollständig, und es liegt daher im Interesse des Effektenspeculanten, sich mit den täglichen Beränderungen bekannt zu machen.

Zum Behufe ber nachfolgenden Berechnungen mussen indessen einige der bestanntesten Papiere angeführt werden, wobei die bei mehreren derselben erforders lichen geschichtlichen Nachweisungen zugleich als praktische Belege zum Borhersgebenden dienen sollen.

### Baben.

1) Lotterieloose zu 50 fl. rhein. vom Jahre 1820, rücksahlbar binnen 23 Jahren; Gewinnste 74 bis 60000 fl. Bleistren, Contorwissenschaft. 2) Rentenscheine vom Jahr 1834; sie tragen 3½ Procent Zinsen. Die Zinscoupons werden bei Goll und Söhne in Frankfurt a. M. und an den sämmte lichen Kassen des Landes am 1. März bezahlt.

### Baiern.

- 1) Obligationen zu 4 und 5 Procent verzinslich, durch Eintauschung alterer Papiere entstanden, vom Jahr 1819; seit 1822 heißen sie auch Mobilissirung sobligationen, wo die Umtauschung der fünsprocentigen in vierprocentige Obligationen zu 1000, 500 und 100 fl. verordnet wurde; sie lauten theils auf Inshaber, theils auf Ramen.
- 2) Verzinsliche Lotterieloose vom Jahr 1812; sie lauten auf 500 fl. und tragen 4 % Zinsen.
- 3) Unverzinsliche Lotterieloose vom Jahr 1812; sie lauten auf 100, 25 und 10 fl. und tragen keinen Zins.

### Belgien.

- 1) Obligationen der Anleihen von 12000000 fl. und 10000000 fl.; beide vom Jahr 1831.
  - 2) Obligationen bes Anleihens von 48000000 fl. vom Jahr 1831 32.

### Dänemarf.

- 1) Danisch-Hamburgische Obligationen vom Jahr 1818, 1819 und 1821 zu 4, 5 und 6% verzinslich.
- 2) Danisch "Englische Obligationen bei Goldsmith und Comp. in Condon vom Jahr 1822; sie tragen 5 % Zinsen; sie lauten auf 1000, 500, 250 und 100 Pf. St.
- 3) Danisch-Englische Obligationen vom Jahr 1825, ebenfalls in Kondon negociirt; sie tragen 3 % Zinsen.
  - 4) Danische Obligationen vom Jahr 1826; sie tragen 4 % Zinsen.
- 5) Dbligationen vom Anlehen bei Rothschild in Frankfurt vom Jahr 1805 und 1806 zu 1000 Rthlr. im 20 fl. Fuße zu 4 % Zinsen.

### Frankreich.

Im Jahr 1798 wurde das französische Staatsschuldenwesen dadurch in Ordnung gebracht, daß die alte, noch anerkannte, Schuld, nachdem die Forderungen
der Emigranten davon gestrichen waren, auf ein Orittel ihres Nominalwerths
reducirt, und in Sprocentige Renten (einq pour cent consolidés) verwandelt
wurden. Durch neuere Anleihen sind sie vermehrt worden. Im Jahr 1825 wurde
es den Eigenthümern der Sprocentigen Consols freigestellt, diese gegen Sprocentige oder 4½procentige auszutauschen, und zwar 75 Franken Sprocentige

Renten gegen 400 Franken Sprocentige Renten, ober die Sprocentigen zum nominellen Werth gegen 41/2procentige.

Wer die Sprocentigen Renten gegen Iprocentige umtauscht, vermehrt also das Capital um 1/s und vermindert die Rente um 1/s. Z. B. der Rente von 1000 Franken entspricht zum Zinsfuß 5 ein Capital von 20000 Franken. Gegen 3 procentige Inscriptionen ausgetauscht, beträgt letteres 266662/s Franken, nach dem Ansat:

Für 75 Franken Sprocentige erhält man 100 Franken 3procentige; wie viel für 20000 Franken 5procentige?

Bom Capital 266662/s betragen die 3 procentigen jahrlichen Interessen 800. diese Rente ist um 1/s kleiner als diejenige von 1000 Franken.

Um den 3procentigen Renten Eingang zu verschaffen, sind die Gebr. Rothschild in Paris ermächtigt worden, Certificate (§. 120) über 120 Franken Rente oder 4000 Franken Capital, auf Inhaber lautend, auszugeben, auf welchen die Inscription auf den Namen Rothschild attestirt ist. Die Certificate können auf Berlangen der Besitzer in Inscriptionen verwandelt werden.

Diese, in französischer, holländischer und englischer Sprache abgefaßten Certische sind mit Coupons versehen, gegen welche die Zinsen in Frankreich, England und Franksurt erhoben werden.

Die Zinsen der französischen Staatsschuld betrugen im Jahr 1832 ungefähr 214760000 Franken. Außer dem Ertrage von 150000 Hectaren Holz sind jährlich, 40800000 Franken zur Amortistrung bestimmt.

### Großbrittannien.

Großbrittannien hat die größte Staatsschuld. Die Interessen ber ganzen Schuld, welche größtentheils aus immerwährenden Renten besteht, betrugen im Jahr 1832 ungefähr 24360000 Pf. St.

Die Fonds bestehen hauptsächlich in übertragbaren Inscriptionen. Die bes beutendsten hiervon sind die dreiprocentigen consolidirten Renten, welche im Verkehr gewöhnlich en glische Stocks genannt werden.

Außerdem giebt es Annuitäten (annuities); theils sogenannte lange (long annuities) auf 45 — 75, auch 99 Jahre; und theils kurze (short annuities), auf 10, 15, 20, 24 — 30 Jahre; die langen werden insgesammt mit dem Jahre 1860 aufhören. Im Handel werden sie nach dem für eine bestimmte Anzahl Jahre abwersenden Ertrag abgeschätzt. Sind z. B. die langen Annuitäten mit 18 notirt, so bezahlt man dem Berkäuser 19 Pf. St., und bezieht dafür bis 1860 jährlich 1 Pf. St. Rente.

Die sogenannten Government Live Annuities oder Staats Leibrenten trasgen 4 % Zinfen.

Das Parlament gestattete im Jahr 1808 die Verwandlung der consolidirten und reducirten Renten in diese Leibrenten. Der Austausch richtet sich nach dem Leben der

den Austausch verlangenden Person und nach dem hierauf bezüglichen, von der Res gierung ausgegebenen Tarife. Die Capitalien fallen nach dem Tode des Leibrentens besitzers der Amortisationskasse anheim.

Nach einem Parlamentsbeschluß vom Jahr 1823 sollen jährlich 5000000 Pf. St. zur Amortistrung der Staatsschuld verwendet und die Zinsen der eingelösten Renten so lange zum Amortisationsfond (sinking sund) geschlagen werden, die dieser auf 1 % der Schuld angewachsen ist.

### hannover.

- 1) Kammerobligationen, zu 3% verzinslich; sie lauten auf Inhaber und auf Namen und können gekündigt werden.
- 2) Landschaftliche Obligationen, zu 4 % verzinslich; sie sind wie die obigen vor und während der französischen Occupation entstanden; sie lauten auf Inhaber und auf Namen.
- 3) Obligationen der Belleville : Neuvierschen Zwangsans leihe.
- 4) Retardat-Zinsen-Obligationen; badurch entstanden, daß die Lanbestasse seit 1821 diejenigen Zinsen mit dreiprocentigen Obligationen bezahlt hat, die von 1807 bis 1811 rückständig geblieben waren.
- 5) Hannöver's che Loose, vom Jahr 1822 bei Berend und Compagnie in Hannover. Es sind 20000 Partialobligationen zu 100 Thaler ausgegeben; ein gewisser Theil davon ist in halben Loosen zu 50 Thir. abgetheilt; jene sind mit Lit. A, diese mit Lit. B bezeichnet.

Sammtliche Loose sind in 400 Serien abgetheilt, und auf jede Serie kommen 50 ganze Loose.

### Großherzogthum Heffen.

- 1) Obligationen zu 4% Zinsen vom Jahr 1825; sie lauten auf 100, 500 und 100 fl. rhein.
- 2) Darmstädtische Loose, vom Jahr 1825 bei Gebr. Rothschild in Franksfurt; die Anleihe beträgt 6500000 fl. rhein. in 130000 Partialen zu 50 fl. Die Rücksahlung erfolgt durch 40 Verloosungen, welche am 2. Januar 1827 begonnen haben und nach jährlicher Wiederholung mit dem Jahr 1876 enden werden.

### Churfürstenthum Seffen.

- 1) Obligationen des churfürstlichen Anlehens von 1823 bei Rothsschild in Frankfurt a. M. zu 5 % verzinslich; sie lauten auf 100 fl. rhein.
- 2) Dbligationen des churprinzlichen Anlehens vom Jahr 1829 bei P. N. Schmidt in Franksurt a. M. zu 5% verzinslich; das Kapital soll von 1834 an, innerhalb 15 Jahren zurückgezahlt werden. Als Garantie sind die Asserturanzbeträge von 6 verschiedenen Lebens Asserturanzen in England, zusammen 30000 Pf. St. verpfändet worden.

### Holland.

Als Napoleon Holland mit Frankreich vereinigte (im Jahr 1810), betrug die hollandische Staatsschuld 1200 Mill. hollandische Gulden. Napoleon strich <sup>2</sup>/s bersselben und der Rest sollte als Nationalschuld in das Hauptbuch eingetragen wersden und 5 % Renten abwerfen. Nach dem Gesetz vom 14. Mai 1814 ist die Staatsschuld in eine wirkliche (dette integrale) und in eine todte oder ausgesetzte (dette discrée) Schuld, eingetheilt worden. Die active Schuld beträgt <sup>1</sup>/s und die aussgesetzte <sup>2</sup>/s der gesammten Schuld. Alle Obligationen mußten eingebracht werden, und sie wurden gegen einen Zuschuß von 6 % des Kapitals derselben in baarem Gelde in neue 2 ½ procentige Obligationen verwandelt.

Die Berginsung der wirklich zinstragenden Schuld hat am 1. Januar 1815 bes gonnen; über diejenige der ausgesetzten Schuld entscheidet die in jedem Jahre für den Betrag von 4 Mill. holl. Gulden vorzunehmende Berloosung. Den Certificaten der ausgestellten Schuld ist zum Behuse der Berloosungen, wodurch die hetausgekommes nen Rummern in die wirkliche Schuld einrücken sollen, für jede 1000 fl. ein Loos, (Kansdillet, billet de chance) beigefügt worden. Ist die Rummer eines solchen Looses gezogen, so hat der Juhaber dasselbe nebst einem beliebigen Certificat von 1000 fl. einzureichen und er erhält dasür eine 2½procentige Obligation der wirks lichen Schuld von 1000 fl. Bom Jahre 1816 bis 1825 fanden 9 jährliche Zinsungen für 46000 Rummern statt; Ansangs 1825 wurden aber gleich für 25 auf einander folgende Jahre 125000 Rummern gezogen, wodurch der Eurs der noch nicht versloosten Obligationen sehr herabgedrückt wurde. Der Eurs der verloosten Certificate richtet sich daher auch zum Theil nach der Zeit, in welcher sie zum Austausch geslangen. Certificate und Kanzen erscheinen einzeln im Handel und in den Eurszetteln.

Außer den obigen Obligationen und denjenigen der russisch solländischen Anleihe bei Hope und Comp., zu 5 % verzindlich, giebt es sogenannte Syndicats. Oblisgationen, zu 4½ % verzindlich, welche von den Ansprüchen des Tilgungs-Synsdicats herrühren.

| Im Jahr 1829 betrug die Staatsschuld   | • | • •  | • | •          | •   | 1620009000 ff. |
|----------------------------------------|---|------|---|------------|-----|----------------|
| Hievon getilgt                         | • |      | • | , <b>•</b> | •   | 145000000 fl.  |
| Rest                                   | • | • .• | • | •          | •   | 1475009000 fl. |
| Wegen dieser Tilgung wurden emittirt . | • |      | • | •          | •   | 152250000 fl.  |
| Betrag der Schuld                      | • | • •  | • | •          | . • | 1627259000 fl. |

### Rassau.

Obligationen bei Rothschild in Frankfurt a. M. vom Jahr 1824 und 1826; erstere zu 4 %, lettere zu 3 ½ % verzinslich.

### Rönigreich beider Sicilien.

1) Reapolitanische Sprocentige Renten; sind Inscriptionen (für welche es Certificate giebt; s. 5. 120).

- 2) Sicilianische Obligationen vom Jahr 1821; lauten auf Inhaber zu 1200 Ducaten und 5% verzinslich.
- 3) Sicilianische Obligationen vom Jahr 1824; lauten auf 600 Ducaten zu 5% verzinslich; ebenfalls auf Inhaber ausgestellt.
- 4) Englisch = Reapolitanisch e Renten vom Jahr 1821, 1822 und 1824; lauten auf Inhaber zu 100 Pf. St. und 5 % verzinslich.

### Norwegen

Dbligationen vom Jahr 1822 bei Hambro und Sohn auf 600, 1200, 1500 2400 und 3000 Mart Banko; die zu 6 % werden in Hamburg bezahlt.

### Destreich.

Destreich hat bis zum Ausbruch ber französischen Revolution die Verbindlichkeiten gegen seine Glänbiger erfüllt. Durch die spätern Greignisse kam aber das Schuldenwesen in Unordnung. Im Jahr 1798 wurde eine Zwangsanleihe gemacht, welche darin bestand, daß die Inhaber der Staatsobligationen 30 % zu ihren Forderungen, unter Androhung des Berlusts derselben, juschießen mußten, wogegen die vierprocentigen Obligationen in fünfprocentige umschrieben wurden. Aber auch hiervon wurden die Zinsen nur in Papiergeld, welches weit unter seinem nominellen Werthe kursirte, bezahlt. Im Jahr 1811 wurden die Zinsen auf die Hälfte herabgesetzt, aber auch diese wurden in Einlösungs - und Anticipationsscheinen (Papiergeld), welche ebeus falls jum Unwerth der alten Bankozettel herabsanken, entrichtet. Geit 1816 sind aber die oftreichischen Papiere wieder in Credit gefommen. Im genannten Jahre wurde eine freiwillige Auleihe eröffnet, zu welchem die Ginlage theils in verzinslichen alten Staatspapieren und theils in Papiergeld gemacht wurde. Wer eine alte Oblis gation von 100 fl. gab, und nach Berhältniß des Zinsfußes berfelben von 3, 31/2, 4, 41/2, 5 oder 6 % einen Zuschuß von 140, 130, 120, 110, 100 oder 80 fl. in Einlösungs = und Anticipationescheinen machte, welches man arrosiren nannte, erhielt eine auf 100 fl. Conventionsmunze lautende Schuldverschreibung. Diese neuen Obligationen wurden Metalliques genannt, weil die Interessen derselben nicht wie die alteren in Papiergeld, sondern in Metallgeld bezahlt werden. Sie lauten auf Inhaber zu 100, 500, 1000 und 10000 fl.

Da zugleich für einen ansehnlichen Tilgungsfond gesorgt wurde, so sind diese Papiere sehr in Aufnahme gekommen. Es giebt auch solche Papiere vom Jahr 1818, 1823, 1824, 1826, 1829 und 1830. Sie lauten sämmtlich auf Inhaber.

Die sogenannten verloosten Obligationen leiten ihren Ursprung von dem Patent vom 21. März 1818 her, in Folge dessen die ältere verzinsliche Staatsschuld, wovon die Interessen im Jahr 1811 auf die Hälfte herabgesetzt worden sind, allmählig durch Berloosungen auf den ursprünglichen, in Conventionsmünze zahlbar lautenden, Zindstuß zurückgeführt werden.

Rach dem erwähnten Patent wurde die ältere Staatsschuld in 488 Abschwitte

Staatsschuld enthält. Die Serien wurden von 1 bis 488 nummerirt, und es wurde diffentlich bekannt gemacht, welche Obligationen zu jeder Serien. Rummer gehören. Am 1. August 1818 wurden in Wien die Serien. Rummern in ein Ginderad geworsen und die Berloosung begonnen; in jedem Jahre sollen fünf Ziehungen statt sinden. Bei jeder Ziehung wird aus dem Glückerad ein Zettel gehoben und das Rad nach jeder Ziehung wieder versiegelt. Die gezogenen Rummern und die Gattung der Dbligationen, welche dazu gehören, werden dsfentlich bekannt gemacht. Alle Obligationen, welche die gezogene Serie, laut der erwähnten gedruckten Uebersicht enthalten, treten von dem Isten des Ziehungssmonats wieder in den ursprünglichen, in Conventionsmünze zahlbar lautenden Zinssus zurück; d. h., sie sind verloost.

Die alteren Obligationen find:

- 4) die Wiener Stadtbancos Dbligationen, verzinslich zu 21/2, 21/4 und 2%;
- 2) die Obligationen der allgemeinen und ungarischen Hostammer zu 8, 2½, 2½, 2½, 2 und 1¾ % verzinslich;
- 3) die Obligationen der lombardischen Schuld zu 21/2, 2 und 12/4 % verzinslich;
- 4) die Obligationen der in Florenz, Genna, in Deutschland und in der Schweiz gemachten Anlehen zu 21/2, 21/4 und 2% verzinslich;
  - 5) die Galizischen Obligationen zu 21/2, 2 und 12/4 % verzinslich;
  - 6) die Bancolotterie-Dbligationen zu 2 %;
- 7) die Obligationen der in Holland und Frankfurt a. M. gemachten Anlehen zu 5, 4½ und 4 % verzinslich;
- 8) die Obligationen der Riederöstreichischen Regierung zu 3 % verzindlich;
- 9) die Aerarial Dbligationen der Stände von Destreich, Bohmen, Mähren ze. zu 3, 2½ und 2 % verzinstich;
- 10) die Aerarial. Obligationen des Wiener Oberkammer. Amte zu 2½ und 2% verzinslich;
- 11) die Domestikal. Obligationen ber Stände und des Wiener Oberkammer-Amts, welche aber nicht verloofungefähig sind.

Wegen der in Betreff des Handelsverkehrs lästigen Erfordernissen bei biesen, mehrentheils auf Namen lautenden Obligationen, als das Umschreiben, das Einkassiren der Interessen mit Quittungen und die erforderlichen Borsichtsmaßeregeln beim Einkause derselben, ist der Umsatz in diesen Papieren nicht so stark, als in solchen, welche auf Inhaber lauten. Erstere kommen, wie man zu sagen pflegt, mehr in seste Hande, und werden zu Capitalaulagen, zur Errichtung von Fideikomissen, zu Cautionsleistungen, zu Schenkungen, Bermächtnissen und Stiftungen gebraucht; auch kann man, wenn sie verloren geben, durch gerichte

liche Amortistrung leichter und schneller neue Documente erhalten. Bon den Lotterieloosen vom Jahr 1820 und 1821 sind im 5. 112 ausführliche Angaben enthalten.

Bu den neueren österreichischen Papieren gehören endlich die Renturkunden des Lombardisch-Benetianischen Monte, welche 5 % Zinsen tragen. Sie gründen sich auf die k. k. Patente vom 27. August 1820 und vom 22. Mai 1822, womit zur Ausmittlung und Liquidirung der Staatsschuld des Lombardischen Benetianischen Königreichs die nöthigen Anordnungen getroffen wurden.

Die Renten lauten auf Namen; die Cedirung geschieht in folgender Form: Jo N. N. cedo la presente rendita sul Monte del Regno Lombardo-Veneto al Sign. N. N.

(Datum.)

(Unterschrift.)

Anfangs 1832 betrug die östreichische Staatsschuld ungefähr 865194000 fl. Desterreich hat im Jahr 1817 eine neu eingerichtete Tilgungskasse erhalten, welche die Nationalbank verwaltet, und welche halbjährig öffentliche Rechenschaft über ihre Thätigkeit in jedem Semester ablegt.

### Parma.

Renten-Certificate vom Jahr 1827; bei Rothschild und Miraboud in Mailand; lauten auf Inhaber und 2000 Liv.; tragen 5 % Zinsen, die Interessen können in Parma, Mailand und Franksurt a. M. erhoben werden. Die als Hypothek eingesetzten Domänen, deren Ertrag 1200000 Franken und Capitalwerth 30000000 ist, sind für unveräußerlich erklärt. Die Schuld ist von dem Thronerben, dem Herzog von Lucca, im Boraus anerkannt.

Aeltere Obligationen find mehrentheils in festen Sanden.

### Polen.

- 1) Domanen-Pfanbbriefe vom Jahr 1825; zu 4 % verzinslich.
- 2) Lotterieloose; lauten auf 300 fl. polnisch, nach dem Münzsuß von 84°8/125 fl. auf die cöllnische Mark sein Silber. Das auf 147 Partial-Obligationen vertheilte Anlehen wurde 1829 unter Garantie des Kaisers von Rußland und Verpfändung des Ertrags der Salinen mit J. A. Franckel in Warschau abgesschlossen.

### Portugal.

Die portugiesischen Effekten kommen jett selten im Handel vor. Die mehrentheils nur auf der Londner Borse vorkommenden Papiere sind

- 1) Obligationen vom Jahr 1823 bei Goldsmith und Comp. zu 5 % verzinslich, und
  - 2) Obligationen der Regentschaft vom Jahr 1831, sie tragen 4 % Zimsen.

### Preußen.

- 1) Staatsschuldscheine seit 1810; sie lauten auf Inhaber zu 1000, 200, 100, 50 und 25 Rthlr. Cour., zu 4 % verzinslich;
- 2) Preußisch-Englische Obligationen vom Jahr 1818 und 1822; zu 5 % verzinslich; lauten auf 1000, 500, 250 und 100 Pf. St.; auf Inhaber.
- 3) Rothschildsche Obligationen vom Jahr 1830 und 1831; zu 4 % verzinslich; lauten nur auf 100 Pf. St.
- 4) Prämienscheine der Seehandlungsgesellschaft. Das soges nannte Seehandlungsinstitut, welches die Geldangelegenheiten der Regierung zu besorgen hat, gab im Jahr 1832 an 252000 Prämienscheine auf Inhaber zu 50 Thir. Cour. in 2500 Serien zu 100 Scheinen aus. Nach 25 Jahren soll das Anlehen durch Verloosung getilgt seyn.

Die übrigen preußischen Staatseffekten, nämlich die von landschaftlichen und ritterschaftlichen Kreditvereinen herrührenden Pfandbriefe, die Städte Dbligationen u. m. a. kommen im ausländischen Handel wenig ober gar nicht vor.

### Rugland.

- 1) Inscriptionen in Banknoten; seit dem Jahr 1810, 1817 und 1820; lauten auf 100 Rubel zu 6 % verzinslich.
- 2) Inscriptionen in Silber, auch Metalliques in Inscriptionen genannt; lanten auf 100 Rubel, theils zu 6 % und theils zu 5 % verzinslich. Für lettere giebt es Certificate nebst Coupons; die Zinsen können in Hamburg zu 36 Schilling Lüb. Banco per 1 Silberrubel erhoben werden.
- 3) Rothschildische Obligationen; vom Jahr 1822; die Anleihe besträgt über 3500000 Pf. St.; Zinsen zu 5 %.

Die Obligationen sind:

Lit. A zu 111 Pf. ober 720 Rubel,
"B " 148 " " 968 "
" C " 518 " " 3360 "
" D " 1036 " " 6720 "

und in englischer, französischer und russischer Sprache abgefaßt. Die Zinsen konnen in Petersburg und in London bei Rothschild (zu 3 Schillingen 1 Pence Sterling per Silberrubel) erhoben werden.

4) Dbligationen der hollandischen Anleihen. Unter den Auleihen in Holland giebt es eine altere von 1798, wovon 1826 noch 46600000 fl. unbestahlt waren. Im Jahr 1828 hat die ruffische Regierung zur Bestreitung des türkischen Krieges eine Anleihe von 18000000 fl. gemacht. Die fünsprocentigen Zinsen der auf 1000 fl. sautenden Obligationen werden bei Hope und Comp. in Amsterdam

bezahlt. Es sind seitbem wieder neue Obligationen bei diesem Hause creirt worden. Die Tilgungs - und Zinszahlungscommission hat eine jährliche Ootation von 30000000 Papier - Rubeln.

### Sach sen.

Die im ausländischen Effektenhandel selten oder gar nicht vorkommenden sächsischen Obligationen zerfallen in diejenigen der Landesschulden und Rammersschulden. Zu den erstern gehören die dreis und vierprocentigen Steuers Credits Kassenscheine, und die fünsprocentigen Obligationen von dem Anseihen der Rassenbillets Commission vom Jahr 1817. Zu den lettern gehören die zweis und dreiprocentigen Obligationen und die ältern Kammers und Generals Accisscheine von dem Jahr 1740 — 1750.

Die jetige Schuld wird auf beiläufig 16 Million Thaler angeschlagen.

### Schweben.

Obligationen vom Jahr 1829, welche von einem zur Unterstützung ber Grundeigenthümer creirten Anlehen herrühren.

### Spanien.

- 1) Dbligationen von der Anleihe bei Gebhard (oder königliche Anleihe) vom Jahr 1823; sie lauten auf 200 Piaster Capital oder 10 Piaster Rente zu 5%. Die Interessen werden ohne Abzug bei dem spanischen Hofbanquier Aguado zu Paris ausgezahlt.
- 2) Immerwährende fünfprocentige Renten, vom Jahr 1824; lauten auf die Schuld der sogenannten Cortes. Obligationen (von den in Paris und London negociirten Anleihen der Cortes), welche bis jest noch nicht anerkannt worden.
- 3) Inscriptionen seit dem Jahr 1824, in welchem nach einem königlichen Decret vom 8. März das Inscriptionswesen eingeführt worden ist.

Die spanische Schuld läßt sich nicht genau angeben.

### Bürtemberg.

- Dbligationen, die theils vom Staate selbst zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Abschnitten ausgegeben, theils mit nenen Landestheilen übers nommen worden sind. Im November 1824 sind die Zinsen auf 4 % herabgesetzt worden.
- S. 126. Die Eurszettel ber Staatseffekten werden auf dieselbe Weise, wie diejenigen der Wechsel ausgefertigt. In manchen Eurszetteln werden auch die am Börsentage statt gefundenen Schwankungen der Eurse angemerkt. Eben so wie im Wechselcurszettel bezeichnet die Ueberschrift "Papier," daß die betreffenden Papiere zu den unter dieser Anbrik verzeichneten Eursen als eine Waare angeboten und

dafür zu haben waren; die Ueberschrift "Geld" hingegen zeigt an, daß sich sit bie betreffenden Papiere zu den unter dieser Rubrik verzeichneten Cursen Kauf-Instige vorsanden, welche die Papiere unter Bewilligung eines etwas höhern Preises erhalten konnten.

Die Einheit ist entweder ein bestimmtes Nominalschuldcapital (— in der Regel 100, und bei Lotterieanlehen der nominelle Werth eines Looses —) oder die dem Zinssuß entsprechende Rente vom Capital 100. Bei manchen Papieren sind die lausenden Zinsen (im Französischen jouissance genannt) im Eurs mitbegriffen. Wenn z. B. die französischen fünsprocentigen Renten, die halbjährig am 22. März und 22. September bezahlt werden, am 22. Juni zu 99 notirt sind, so ist der Lauspreis eigentlich nur 97 Franken 75 Cent., weil die dreimonatlichen Zinsen im Betrage von 1 Franken 25 Cent. im Curs mitbegriffen sind.

In Betreff ber ausländischen Staatseffetten wird zur Berwandlung bes ausländischen Geldes in inländisches in der Regel ein bestimmtes Berhältniß angenommen, so daß bei der Preisbestimmung der ausländischen Papiere zweierlei Eurse vorkommen, nämlich der unveränderliche oder fixe Eurs in Betreff der Geldreduction, und der im Eurszettel enthaltene auf jenen, gewöhnlich als bekannt vorausgesetzen und deshalb im Eurszettel ausgelassenen sixen Eurs sich gründende veränderliche Eurs des Papiers. Die Geldreduction geschieht aber auch mitunter nach dem Wechselcurs.

Zur weitern Erläuterung diene der nachfolgende Eurszettel von Frankfurt a. M. (vom Jahr 1834); wobei zu bemerken, daß die unter der Rubrik "Schluß 1 Uhr" notirten Eurse sich so verstehen wie solche zu Ende der Börse, also in Folge des letten Aus. oder Angebots, geblieben sind.

| , ,         |                                                    | niedr.             | höchst.       | Shluß                          |             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
|             |                                                    | Geld.              | Geld.         | Papier.                        | Geld.       |
|             | Bankactien Compt                                   | 1497               | <b>14</b> 98  |                                | 1498        |
|             | dito per ult. Ian.                                 | —                  |               |                                | <b>1498</b> |
|             | dito per Febr                                      | <del></del> ,      |               |                                | 1498        |
|             | 5% Metallig. Dbl. pr. Cpt.                         | 961/16             | $96^{1/16}$   |                                | 961/1       |
|             | dito per ult. fix.                                 |                    |               |                                |             |
| Destreich / | 4º/o bito Compt                                    | 867/16             | 869/16        |                                | 861/2       |
| (           | 4% Partial. bei Rothsch.                           | —                  |               | 136                            | 1353/4      |
|             | 100 fl. Loose Compt                                | •                  |               | · —                            | 204         |
| . 1         | 21/2 % Metalliq. Dbl. Ept.                         |                    |               | 52 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |             |
|             | 1% dito Compt.                                     |                    |               | 223/8                          |             |
| 1           | 4% Oblig. bei Bethmann                             |                    |               | $85^{1/2}$                     | -           |
|             | 41/2 % bito bito                                   |                    |               | 893/8                          | -           |
| ·           | 21/2 % Wiener St. Bc. Dbl.                         | ~                  | ***           | -                              | 55          |
| -           | 21/2 % Domestical = Dblig.                         |                    |               | <b>3</b> 8                     |             |
| Russland '  | 6% Cert. bei Grunelius .                           | ·                  |               | 66                             | -           |
| (           | 4% Staats-Schuldscheine                            |                    |               |                                | 981/        |
|             | 4% Obl. b. Rothsch. i. Frank.                      |                    |               |                                | 973/        |
| Preussen (  | 4º/o dito do i. Lft. a. 121/4 fl.                  |                    |               |                                | 907/        |
|             | Prämienscheine                                     |                    |               | *****                          | 527/        |
| į           | 5 % Rte. perp. in Amsterd.                         | 613/4              | 62            | 62¹/s                          | 617/        |
| ananian )   | 3°/0 dito dito                                     | 40 <sup>1</sup> /s | _             | 401/2                          | 401/        |
| Spanien {   | Unverzinst. Schuld franz.                          | ±0 /°              |               | 13                             |             |
|             | dito engl.                                         |                    |               | 12 <sup>3</sup> /8             | _           |
| ì           | 21/2 % Integrale                                   | 497/16             | 491/2         |                                | 497/        |
| 1           | 5% Reue in Certificate .                           | 931/4              | 931/4         |                                | 931/        |
|             | 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Syndicats        |                    |               | 881/4                          | 88          |
| Holland . ( | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> bito |                    |               | 71 <sup>3</sup> /s             | 711/        |
|             | Ransbillets                                        |                    | <del></del> , | $22^{3}/8$                     |             |
| - 1         | Restanten                                          |                    |               | 113/64                         |             |
| Neapel . '  | 5% Certificate bei Falconet                        | -                  |               |                                | 847/        |
| Baiern .    | 4% Obligat., Liquidirte.                           |                    |               |                                | 1011/       |
| Polen       | Lott. = Anlehn per Compt.                          |                    |               |                                | 631/        |
| (           | 4% Oblig, Landständ                                |                    |               |                                | 1001/       |
| Darmst.     | Lotterie-Anlehen à 50 fl                           |                    |               | $62^{1/2}$                     | 621/        |
| ì           | 4º/o Rentenscheine                                 |                    |               |                                | 1023/       |
| Baden ?     | LottAnl.a 50fl.b. Gollet S.                        |                    |               |                                | 851/        |
| ~~~···· )   | Herausgek. Gerien-Loose.                           |                    |               |                                |             |
| Nassau .    | 4% Obligat. bei Rothsch.                           |                    | _             |                                | 100¹/       |
| Parma .     | 5% Certificate bei Rothsch.                        |                    |               | 87                             |             |
| Frankfurt   | 4% Obligationen                                    |                    | }             |                                | 103         |

-

Bei ben ditreichischen Papieren ist der Eurs in fl. des 20 fl. Fußes zu versstehen, ausgenommen bei den Bankactien, deren Curs auf fl. rhein. per Stück gestellt ist. Bei den unverzinslichen Loosen gilt der Curs vom Loos; bei den verzinslichen hingegen von 100 fl. Conv. Cour. Bei den übrigen Obligationen ist die Einheit ebenfalls 100 fl. Conv. Cour.

Die ruffischen Certificate bei Grunelius sind von Hope und Comp. in Amsterdam ansgestellt (s. S. 120). Dieses haus erklärt in bem Certificat, daß die rufsische Original-Inscription von 1000 Rubel in Bankassignationen (Papiergeld) bei der hollandischen Regierung deponirt sei, und daß man die Original-Inscription zu jeder Zeit bei Borzeigung des Certificats haben könne. Die Certificate haben Zinscoupons zu 30 Rubel jeder; auf der Rückseite des Coupons steht bemerkt, daß sie hier, in Amsterdam, in Berlin zc. zahlbar seien, wo man sich aber 14 Tage vor der Bersalzeit zu melden habe, alsdann werden sie mit dem Stempel des betreffenden Handelshauses versehen, und nur an dem Ort des Stempels bezahlt. Die Bezahlung der Coupons wird sodann nach dem seweiligen Wechselkurs auf Peterszahlung durch das Haus Hope und Comp. regulirt; nach dieser Festsetung zahlen alsdann die betreffenden Handelshäuser. So vergütete das Haus Grunelius und Comp. in Franksurt a. M. saut deren Bekanntmachung in der Oberpostamtszeitung vom Monat November 1834 für den Coupon von 30 Rubel 15 fl. 27 fr. rhein.

Bei der Cursnotirung wird in Franksurt der Rubel zu 1 fl. rhein. gerechnet; nach dem obigen Curse zahlt man also für jede 100 nur 66, also für 1000 nur 660 (fl. rhein.). Da die Zinsen beiläusig auf 30 fl. rhein. angeschlagen werden können, so trägt nach dem obigen Curs das Capital 4%/11 % Zinsen.

Bei den preußischen Staatsschuldscheinen ist die Einheit 100 Thlr. preuß. Cour.; der sire Geldeurs ist 103 fr. im 24 fl. Fuß per Thlr. preuß.

Bei den vierprocentigen Obligationen bei Rothschild in Frankfurt wird das Liv. St. zu 12 fl. gerechnet; die Einheit ist 100 Liv. St.

Bei den vierprocentigen in Liv. St. lautenden Obligationen, wovon die Zipsen in London zahlbar sind, wird das Liv. St. zu 12½ fl. gerechnet; diese Firation ist analog mit dem Curse dieses Papiers in Berlin, wo dasselbe, wie in Frankfurt, in Liv. St. berechnet wird und diese in preuß. Cour. zu 7 Thlr. reducirt werden; 7 Thaler zu 105 fr. sind gleich 12½ fl.

Bei den preußischen Pramienscheinen wird der Thir. preuß. zu 105 kr. gerechnet.

Bei den spanischen Obligationen ist die Einheit 100 Piaster; der Eurs ebens falls in Piastern zu 21/2 fl. rhein. zu verstehen.

Bei den hollandischen Papieren wird der hollandische Gulden dem rhein. Gulden gleichgesett. Bei den Syndicatsscheinen und Restanten ist die Einheit 100 fl.; der Eurs der Kanzen gilt vom Stück.

Bei den Certificaten Falconet wird der Ducado zu 21/s fl. rhein. gerechnet; die Einheit ift 100 Ducati; der Curs in demselben Gelde.

Bei den Baierschen Obligationen ist die Einheit 100 fl. rhein.; der Eurs in demselben Gelde.

Bei den Polnischen Loosen ist der Curs vom Stück in Thlr. preuß. zu 105 fr. im 24 fl. Fuß zu verstehen.

Bei den Darmstädtischen, Badischen, Rassauischen und Frankfurtischen Obsligationen ist, mit Ausnahme der Loose, deren Curse vom Stück zu verstehen ist, die Einheit 100 fl. rhein.; der Curs in demselben Gelde.

Bei den Certificaten der Parm. Renten ist die Einheit 100 Liren, und der Curs ist in Franken zu verstehen; die Franken werden nach dem Pariser Wechsels curs kurzer Sicht in fl. rhein. verwandelt.

S. 127. Die Zinsen, welche auf der Obligation haften, werden bei dem Berkaufe derselben vom Käuser vergütet, weil die Zinsen nur nach Ablauf der bestimmten Zinszahlungsperioden erhoben werden können; da sie serner der Berkäuser nach dem Rominalcapital bei der Kasse ausgezahlt erhält, so sindet auch die Bergütung derselben von Seiten des Käusers nach dem Rominalcapital, und nicht nach dem cursmäßigen Capitale statt. Bei jener Zinsvergütung wird der Monat zu 30 Tagen gerechnet. Als Beispiel einer solchen Berechnung diene nache folgende Zusammenstellung der Capitalien und Zinsen, wobei angenommen wird, daß der Berkauf am 7. Januar statt gesunden habe.

```
Mr. . . . vom Jahr . . . Zinsen vom 1. October anfangen
fl. 1000.
,, 1000.
                                                     1. November
                                                                   "
,, 1000.
                                                     1. December
                                                                   "
A. 3000. f. f. Destreichische fünfprocentige Metalliques zu 95% fl. 3451. 30 fr.
Binsen von fl. 1000. vom 1. Oct. = 96 Tage zu 5 % . . . "
          ,, 1000. ,,
                       1. Nov. = 66
                                                               11. — "
                                      **
  "
                       1. Dec. = 36
          ,, 1000. ,,
                                      "
                                           "
  #
                                             Im 24 fl. Fuß fl. 3484. 30 fr.
```

Die 3000 fl. in Metalliques betragen zum Cars 95% fl. rhein. 3451. 30 fr., nach bem Ansatz

Da die Papiere am 7. Januar verkauft worden sind, und der Tag, an welchem verkauft wird, nach der Usance bei der Zinsvergütung nicht mitgerechnet wird, so hat der Käuser für den ersten Metallique die Ziusen für 96 Tage, bei dem zweiten für 66 Tage, und bei dem dritten für 36 Tage zu vergüten.

### Unberes Beifpiel.

Fr. 5225

welche zu 78 . . . . . . . . . . . . . . . . Rthl. W. 3. 1358. 45

Im 24 fl. Fuß fl. 2436. 27 fr.

Da die Verzinsung mit dem 1. Januar beginnt und der Verkauf am 7. Januar statt gefunden, so sind die Zinsen für 6 Tage zu vergüten. Capital und Zinsen werden in Franken berechnet, und die Summe des dem Eurs entsprechenden Capitals und der Zinsen wird nach dem Pariser Tagescurs in fl. rhein. verwandelt, also bei dem angenommenen Kurs 78 nach dem Ansat:

? fl. rhein. | 5225 Franken 300 | 78 Rthlr. W. G. 92 | 165 fl. im 24 fl. Fuß. Resultat: 2436 fl. 27 fr.

5. 128. Wenn eine Obligation al pari verkauft wird, so verzinst ber Käufer sein barauf verwendetes Capital zu dem in der Obligation bestimmten Zinsfuße; einem höhern Curse entspricht ein geringerer, und dem unter Pari stehenden Curse entspricht ein höherer Zinsfuß. Es lassen sich hierbei 3 Fragen ausstellen:

- 1) Welcher Zinsfuß entspricht einem gegebenen Curse?
- 2) Belcher Curs entspricht einem gegebenen Binsfuße?
- 3) Der Eurs eines Papiers von einer gewissen Gattung ist gegeben; welches ift der einem andern Papiere von derselben Gattung, aber von einem andern Zins, suße, entsprechende Curs, der sich zum gegebenen Curs verhält, wie der Zinsfuß des lettern zum Zinssuße des erstern Papiers?

Ift 3. B. der Curs vierprocentiger Darmstädter Obligationen 1001/4, so ergiebt sich die Beantwortung der ersten Frage aus dem Ansatz:

Welcher Zins entspricht | der Capitalanlage 100 fl.
wenn  $100^{1/4}$  fl. | 4 fl. Interessen geben?

Resultat: 3,99%

Will man 5 % Zinsen aus fl. 100, welche man anlegt, ziehen; für wie viel mußte man alsbann die vierprocentigen Darmftäbter Obligationen kaufen können ?

Da dem größern Zinsfuß ein kleinerer Eurs entspricht, so ergiebt sich die fragliche Zahl aus der Proportion:

5:4=100:x=80.

In Beziehung auf die britte Frage sei der Eurs der fünsprocentigen Metalliques = 96½; hieraus und mit dem Zinssuß 4 der vierprocentigen Metalliques soll berechnet werden, wie hoch der Curs derselben stehen müßte, damit die Eurse beider Papiere mit den Zinssüßen derselben proportional wären.

Der gesuchte Curs ergiebt sich aus ber Proportion:

$$5:96^{1/16}=4:x=76^{17/20}$$

Nach dem obigen Eurszettel hat man beim Schluß der Börse für die sünsprosentigen Metalliques 96½ und für die vierprocentigen Metalliques 86½ geboten; letteres Angebot betrug also  $11^{27}/173$ % mehr als der dem Kurs der sünsprosentigen Metalliques entsprechende proportionale Eurs; denn der proportionale Eurs ist nach obiger Berechnung =  $76^{17}/20$ ; der wirkliche ist =  $86^{1}/2$ ; also um  $9^{13}/20$  höher, als der proportionale, und dieser Mehrbetrag macht  $11^{27}/173$ %.

- S. 129. In den Eurszetteln der Staatspapiere werden auch die Eurse ober gangbarsten Actien aufgenommen. So sindet man z. B. in den Pariser Eurszetteln die Eurse der Bankactien, der Actien der Seine Brücken, Kanale und Asses curanz Anstalten. So sindet man ferner in Wien, Franksurt a. M., Amsterdam und andern Pläten Eursnotirungen der Actien der Wiener Nationalbank. Rach den Statuten dieser Anstalt zerfallen die Geschäfte der Bank in folgende Abstheilungen:
  - 1) In das Discontgeschäft,
  - 2) in das Girogeschäft,
  - 3) in die Ausgabe und Verwechslung ber von ihr verfertigten Noten,
  - 4) in das Depositengeschäft,
  - 5) in die Erfolgung von Vorschüssen und Darleihen.
  - S. 130. Bu ben Handelsgeschäften mit Staatspapieren gehort überhanpt

das Kaufgeschäft, das Heuergeschäft und das Asseturanzgeschäft.

Es giebt verschiedene Kaufgeschäfte, d. h. solche, wobei Papiere entweder wirts lich gekauft werden, oder der Kauf nur fingirt wird. Hierher gehört

- I. ber Tagstauf,
- II. ber Zeitkauf; vom lettern giebt es verschiedene Arten, nämlich:
  - 1) ber fefte Beitfauf,
  - 2) der bedingte Zeitfauf; zu letterem gehören;
    - A. die bedingten Zeitfäufe mit freier Wahl der Erfüllungsart; namlich:
      - a) das Stellgeschäft,
      - b) ber Schluß auf fest und offen,
      - c) ber Schluß auf Noch und mit Noch,
      - d) ber Schluß auf Lieferung und Differenz.

- B. Der bedingte Zeitkauf mit freier Bahl ber Erfüllungszeit, ober Schluß auf späteres und früheres Berlangen.
- C. Der bedingte Zeitfauf mit dem Borbehalte des Rücktrits tes, ober Schluß auf Pramie.
- 3) Das Prolongationegeschäft.
- S. 131. Tagstauf heißt dasjenige Geschäft, wobei Einer bem Andern eine gewisse Angleiauf genannter Staatspapiere sogleich nach dem Abschluß des Kansvertrags zum sestgesetzen Preise zu liesern, und der Andere gegen sogleich zu erfolgende Zahlung anzunehmen verspricht. Dieses Geschäft nennt man auch festen Kauf, prompten Kauf, Komptanttauf, Kauf per Cassa, Tagsgeschäft; französisch negociation au comptant, marche au comptant. Wenn übrigens die Zahlung durch Wochsel, durch Compensation oder Scontrirung geschieht, oder auch wenn creditirt wird, so wird dadurch am Wesen des Geschäfts nichts geändert.

In Deutschland wird ein Tagstauf folgenderweise bewerkstelligt:

Der, welcher Papiere kaufen will, giebt einem Sensal den Auftrag, ihm solche zum Tagspreis zu verschaffen; hat der Sensal einen Berkaufer gesunden, so schließt er mit ihm ab, trägt den Schluß in sein Journal ein, und verabfolgt, nachdem er den Abschluß seinem Auftraggeber angezeigt, diesem und dem Känser den Schlußzettel, welcher nach folgendem Schema ausgesertigt wird\*):

(Ort, Datum.)
Seschiossen durch
(Name des Gensals.)
von Herrn N. N.
an Derrn N. N.
-(Angabe des Papiers, Bedingungen.)

(Unterschrift bes Genfals.)

Bie and folgendem Beispiel zu ersehen:

Seschiossen durch N. N.

Date Gramm NI NI

Bon Seren N. N.

an herrn N. N.

Fr. 4000 — pr. 26. dieses

" 5000 — " 27. dieses

" 2659,97 " 27. diefes

" 4700 — " 2. März

" 6000 — " 5. Marz

Fr. 22359,97 pr. Paris.

à 78 1/s.

pr. comptant.

(Unterschrift des Genfals.)

Bei der Berhandlung der Wechsel werden ähnliche Schlufzettel ausgefertigt; 3. B. Frankfurt a. M. den . . . .

Frankfurt a. M. ben .

Gefchloffen durch

N. N.

Bon herrn N. N. an herrn N. N.

10000 fl. - 21/2 % Integrale

à 58 14/1e.

15 Stud Wiener Bantactien

à 1540 ft.

10000 fl. — 5 % Metalliques

à 1003/s.

25000 fl. — 4 % Metalliques à 91 3/1.

pr. comptant.

(Unterschrift des Genfals.)

Hierauf schickt der Berkäuser, gewöhnlich noch an demselben Tage, dem Käuser die Papiere zu, und legt eine quittirte Berkaufsnote bei, wenn der Verkauf gegen gleich baare Zahlung statt findet.

Nach Richtigbesinden derselben wird dem Ueberbringer der Papiere der Bestrag ausgezahlt, und das Geschäft ist somit zu Ende. Die Verkaufsnota kann wie solgt, ausgesertigt werden:

Herr N. beliebe laut Shluß des Sensals N. für 4 Stück Prensisch. Engsliche Obligationen zu 100 Liv. Sterl. per Stück, nämlich Lit. — Nr. — x., welche sämmtlich mit den Zinsconpons schon abgeliesert sind, zu dem Eurs 90% zu zahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . Liv. 363. — — Zinsen vom 1. Oktober — 96 Tage zu 4% . . . 4. 18. 8

Liv. 367. 18. 8

> Pr. acquit. (Unterschrift.)

S. 132. Auf eine andere Art wird der Tagskanf bei den inscribirten Fonds bewerkstelligt. In Frankreich z. B. giebt der, welcher kaufen will, seinem Sensal den Betrag der Rente, so wie den Eurs an, welchen er zu verwilligen gesonnen ist, dieser schließt nun mit dem Sensal des Berkanfers das Geschäft ab und besorgt sodann die Umschreibung der Rente bei der Schatkammer.

Da aber die Inscriptionsscheine am nächsten Börsentage noch nicht verabfolgt werden können, so gieht der Seusal des Käufers dem Berkäufer schon am

<sup>\*)</sup> Die Negociation der Staatsessetten erfordert in Frankreich die Mitwirkung von zwei Sensalen, während im Bechsel- und Baarenhandel ein Sensal beide Theile, den Käufer und Berkäufer bedienen kann.

nachsten Börsentage einen von ihm unterzeichneten Schein (bulletin), worin die Rente, der bedungene Eurs und der Name dessen, zu dessen Gunsten die Um, schreibung erfolgen soll, angegeben sind. Hat die Lieferung nicht vor der vierten Börse, vom Tage der Ablieferung jenes Scheins an gerechnet, statt gefunden, so macht der Käuser bei dem Synditat der Börse davon die Anzeige, welches dann, wenn die Lieferung auch hierauf nicht erfolgt, am folgenden Tage für Nechnung des Berkausers den Einkauf und eben so umgekehrt den Verkauf effectuiren läßt, wenn der Käuser nicht beziehen will. Dies gilt auch von den auf Inhaber laus tenden Papieren, wenn diese am nächsten Tage nach dem Abschluß nicht geliefert und bezogen sind.

5. 133. Der Zeitkauf unterscheidet sich, allgemein genommen, badurch von dem Tagekauf, daß die Lieferung der Papiere nicht wie bei letterm, gleich nach dem Abschluß, sondern an einem bestimmten spätern Tage erfolgen soll. Statt Zeitkauf sagt man auch Kauf auf Lieferung, Lieferungshandel, Lieferungsgeschäft, Kauf auf Frist, Zeitgeschäft, französisch marche à terme.

Der Zeitkanf ist entweder ein fester, ober ein bebingter Kauf. Bei dem festen Zeitkauf wird im Vertrag der Tag bestimmt, an welchem Einer die Papiere bestimmt liefern, und der Andere bestimmt nehmen und bezahlen muß. Bei dem besdingten Zeitkause hingegen wird entweder die Wahl der Erfüllungsart und der Erssüllungszeit oder der Rücktritt vorbehalten; ein solcher Zeitkauf wird also bedingungssweise geschlossen.

In Deutschland ist bei bem festen Zeitkause (marché serme) ber Abschluß von berselben Art wie beim Tagskauf. Die Lieferung ist zum Theile nach ber Gattung der Papiere, zum Theile nach Gewohnheiten verschieden, 14 Tage, 1 oder 2 und mehrere Monate. In der Regel sind für die verschiedenen Zeitkäuse überhaupt auf den verschiedenen Plätzen gewisse Lieferungstermine allgemein angenommen.

Der, welcher auf Lieferung kaufen will, giebt seinem Sensal den Auftrag hierzu, worauf derselbe das Geschäft abschließt. Nach dem Abschluß schreibt der Verkäuser die Bertragsurkunde darüber, den sogenannten Schlußbrief oder Engagement sedrief, und wenn dieser dem Käuser ansteht, so schreibt dieser eine zusagende Autzwert, oder es werden auch vom Sensal wie bei dem Tagskauf, Schlußzettel von den Interessenten unterschrieben und gewechselt.

Die Schlußbriefe können folgendermeise abgefaßt werden:

(Solusprief des Berkaufers.)

(Ort, Zeit.)

Herrn N. dahier.

Zufolge Schluß des Sensals N. liefere ich Ihnen medlo Juni laufenden Jahres Gulden Zwanzig Tausend in Stücken Zwanzig k. k. direichischen fünfprocentigen Metalliques-Obligationen à Gulden Ein Tausend, gegen den zum Tagspreis von Reunzig und Sieben Procent Capital ausmachenden baaren Betrag

und Bergatung ber bis zum Bezugstage zu meinen Gunften laufenden Binfen. Am 18. Juni l. J. ist dieses Engagement erloschen.

Ihrem Einverständniß hierüber entgegen sehend, zeichne

(Unterschrift.)

### (Schlugbrief des Raufers.)

(Ort, Zeit.)

herrn N. dahier.

Einverstanden mit Ihrem Werthen vom Gestrigen beziehe ich von Ihnen medlo Juni l. J. Gulden Zwanzig Tausend in Stücken Zwanzig k. k. östreichischen fünfprocentigen Metalliques Dbligationen a Gulden Ein Tausend, gegen den zum Tagspreis von Neunzig und Sieben Procent Capital ausmachenden daaren Betrag und Vergütung der bis zum Bezugstage zu Ihren Gunsten saufenden Zinsen. Am 16. Juni l. J. ist dieses Engagement erloschen.

KUnterschrift.)

In Paris werden die Zeitkänse gewöhnlich auf monatliche Liquidation (liquidation mensuelle), nämlich ultimo des laufenden voer des nächstsolgenden Monats geschlossen; ihr Ziel darf den Zeitraum von zwei Monaten nicht überschreiten. Auf den Pariser Eurszetteln bezeichnen die den Eursen beigefügten Wörter sin courant und sin prochain die bei dem Zeitsause bedungenen Lieserungstermine; sin courant bezeichnet, daß die Lieserung auf den Letten des laufenden Monats, und sin prochain, daß solche auf den Letten des nächsten Monats bedungen ist.

S. 184. Das Stellgeschäft, welches zur Klasse ber mit freier Wahl ber Erstüllungsart bedingten Zeitkäuse gehört, ist derjenige Zeitkauf, wobei Einer dem Ansbern verspricht, nach dessen, an einem gewissen Tage zu erklärenden Wahl, entsweder eine bestimmte Anzahl von Papieren gegen einen sogleich sestgesetzen Preis am bedungenen Verfalltage zu liefern, ober eben so viel zu einem etwas höhern Preise anzunehmen.

Der, welcher die Wahl hat, heißt Wähler; der andere ist der Steller. Dieses Geschäft wird auch Schluß auf Geben und Rehmen genannt. Hierbei ist es übrigens nicht gerade erforderlich, daß eine und dieselbe Gattung von Papieren geliesert oder bezogen werden soll, sondern es kann auch auf zwei Sorten geschlossen werden, z. B. Metalliques zu liesern oder preußische Staatsschuldscheine zu beziehen.

Der Schlußzettel wird gewöhnlich wie folgt, ausgesertigt:

(Ort, Beit.):

### Geschloffen durch Sensal N.

Stellgeschäft zwischen Herrn N. und Herrn N. auf fl. 10000 östreichische fünfprocentige Metalliques, in der Wahl des Lettern, sie am 1. Juli l. J.

zu 97 % zu empfangen, oder

zu 95 % zu liefern.

Die Erklärung findet am 15. Juni L. J. statt.

(Unterschrift des Gensals.)

Rachbem beibe Comtrahenten den Schlußzettel erhalten haben, so schreibt der Steller den sogenannten Stellbrief an den Wähler und empfängt Gegenerklärung. Bei der Wahlererklärung bescheinigt der Steller die ihm angezeigte Wahl auf des Wählers Schlußbrief, wenn dieser, statt zu schreiben, sich durch einen Sensal erstären läßt, oder er schickt dem Wähler an demselben Tage, an welchem er dessen schriftliche Erklärung erhalten hat, eine besondere Empfangsbescheinigung.

Die Stellbriefe, Gegenerklarungen des Wählers und die Wahlerklarungen wers den gewöhnlich wie folgt abgefaßt:

(Stellbrief.)

(Drt, Beit.)

herrn N. dahier.

Zufolge Schluß des Sensals N. liefere ich Ihnen am 1. Juli I. J. fix fl. 10000 in 10 Stück k. k. östreichischen fünfprocentigen Metalliques & fl. 1000 per Stück, gegen den zum Tagspreis von Neunzig Sieben Procent Kapital ausmachenden bagren Betrag, oder ich empfange von Ihnen am gedachten 1. Juli I. J. dieselbe Summe östreichische Metalliques gegen Bezahlung des Betrags zum Tagspreis von 95 % Kapital, die Zinsen jedesmal zu Gunsten des liefernden Theils gerechnet.

Ich erwarte Ihre gefällige Antwort, wodurch Sie sich verbindlich machen, entweder die Lieferung oder die Uebernahme zu den oben bemerkten Preisen zu vollziehen, so wie, daß sie sich am 15. Juni hierüber bei mir erklären werden. (Unterschrift.)

### (Gegenertlärung bes Bablers.)

(Ort, Zeit.)

herrn. N. dahier.

Einverstanden mit Ihrem Werthen vom . . . I. M. werde ich mich 15. Juni d. J. bei Ihnen erklären, ob ich die 10000 östreichische Metalliques Ihnen am 1. Juli l. J. zum Preis von 95 % liefern oder für 97 % von Ihnen empfangen werde.

Rachdem das Eine oder Andere vollbracht, ist diese meine Berbindlichkeit aufgehoben.

(Unterschrift.)

### (Bahlerklarung.)

(Drt, Beit)

herrn N. dabier.

In Folge meiner Gegenerklärung vom . . . I. J. zeige ich Ihnen an, daß ich am 1. Juli 1. J. die darin benannten fl. 10000 in 10 Stück öftr. Metalliques zum Preis von 97 % zu beziehen entschlossen bin. Um Empfangsanzeige dieses Schreibens bittend, zeichne 20.

(Unterschrift.)

S. 135. Macht sich ber Wähler dazu verbindlich, einen Theil der bedungenen Papiere, und zwar zu einem höhern Curse, zu beziehen, so heißt der Vertrag: Schluß auf fest und offen; der Schluß ist nämlich fest hinsichtlich vorers wähnten Theils der bedungenen Papiere, offen hingegen auf den übrigen Theil

berselben, und der Känser ist also berechtigt, nach seiner Wahl blod jenen Theil, ober wenn er will, die gauze Parthie sich liesern zu lassen. Der Verkänser macht sich für das Eine, so wie für das Andere verbindlich, und der Käuser muß den einen Theil beziehen.

- S. 186. Wenn es dem Wähler frei steht, außer der bedungenen Menge von Papieren noch eine weitere Parthie um den nämlichen oder höhern Eurs zu verstangen, und wobei auch der Steller die Befugniß hat, noch eine Parthie weiter zu liefern, so heißt der Vertrag: Schluß auf Noch und mit Roch
- S. 137. Wenn beim Rauf auf Lieferung am festgesetzen Termin der Berkaufer die Papiere nicht liefern, oder der Käuser die erhandelten Papiere nicht abnehmen kann, so ist der betreffende Theil dadurch berechtigt, sich vom Andern die Eursdifferenz, d. h. die Differenz des bedungenen und des am Lieferungstermin statt sindenden Eurses auszahlen zu lassen. Auf diese Weise ist ein Börsengeschäft entstanden, bei welchem die Lieferung der Papiere nicht beabsichtigt wird. Die Absicht der Contrabenten ist nur darauf gerichtet, Gewinn und Berlust von dem zusälligen Ereignis der Eursveränderung abhängig zu machen; sie machen sich wechselseitig verbindlich, nach dem Ergebnis des Zusalls einen Gewinn auszuzahlen, und der Zeitkauf bietet eine schickliche Form dar, in welcher eine Speculation auf die Eursdifferenz eingekleidet werden kann. Im Schlußbrief wird entweder Lieferung und Bezug oder Zahlung der Eursdifferenz bedungen. Der Vertrag heißt: Schluß auf Lieferung oder Differenz.
- A z. B. macht sich dazu verbindlich, dem B 100000 fl. in Metalliques zum Eurs 100 Ende des Monats zu liefern, B dagegen macht sich anheischig, solche gegen baare Zahlung zu übernehmen. Steht nun am Lieferungstage der Eurs auf 101, so muß A dem B 1000 fl. als Eursdifferenz vergüten, denn Letterer könnte durch den Berkauf des Papiers 1000 fl. gewinnen, weil er die Papiere, die ihm 100000 fl. kosten würden, sür 101000 fl. verkausen könnte. Ist der Eurs auf 99 gefallen, so muß B dem A die Eursdifferenz vergüten, weil es für Lettern vortheilhaft wäre, wem ihm Ersterer die Papiere abnähme.
- S. 138. Bei bem bedingten Zeitkaufe mit freier Wahl der Erfüllungszeit oder Schluß auf späteres und früheres Berlangen wird dem Käuser durch eine Rlausel im Kansvertrage die Wahl der Lieferungszeit innerhalb gewisser Grenzen überlassen. Darf z. B. der Käuser die Papiere während einer bestimmten Zeit sich an jedem beliebigen Tage vom Berkäuser verabfolgen lassen, so heißt dieser Zeitstauf Rauf auf Zeit täglich; bei demjenigen auf Zeit fix mussen die Papiere an einem bestimmten Tage geliefert werden, und bei dem Kauf auf fix und täglich ist der Berkäuser erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit verbunden, innerhalb einer weitern Frist die Papiere an jedem dem Käuser beliebigen Tage auszuliefern.

Die Engagementsbriefe bei den Zeitkäusen mit freier Wahl der Ersüllungszeit tönnen wie folgt ausgefertigt werden:

(Drt, Beit.)

Herrn N. dahier.

Jufolge Schruß des Sensals N. liefere ich Ihnen die Ende dieses Monats fix, und dann die Ende Februar d. J. an einem Ihnen beliedigen Tage Gulden Zehnstausend k. k. direichische fünfprocentige Wetalliques. Obligationen, jede zu 1000 fl. gegen den zum Eurs von Reunzig fünf und fünf Achtel Procent Kapital ausmachenden baaren Betrag, nebst Vergütung der auf den Obligationen haftenden Zinsen die zum Beziehungstage. Mit Ablauf des Monats Februar 1800 Vier und dreißig ist diese Verbindlichkeit erloschen. Ihrem Einverständniß hierüber entgezen sehend x.

(Unterschrift.)

#### (Matwort.)

(Dri, Zeit.)

herrn N. dabier.

Einverstanden mit Ihrer Zuschrift vom . . . beziehe ich von Ihnen Ende dieses Monats fix oder an einem mir konvenirenden Tage die Ende Februar d. J. Gulden Zehntausend k. k. östreichische fünsprocentige Metalliques. Obligationen in 10 Stück jede von 1800 fl., gegen den zum Eurs von Neunzig Fünf und Fünf Achtel % ausmachenden baaren Betrag nebst der Vergütung der bis zum Ablieferungstage lausenden Zinsen. Nach Ablauf dieses Monats Februar 1800 Vier und dreißig ist dieses Engagement erloschen.

N.

5. 139. Bei dem bedingten Zeitkaufe mit dem Borbehalte des Rūcktritts, Schluß auf Prame (marché à prime, marché libre) genannt, steht es entweder dem Käuser gegen Bezahlung der Pramie, d. h. einer in Procenten der Raussumme bestehenden Gelbsumme, frei, die Papiere zu nehmen oder auch nicht zu nehmen, oder es steht dem Berkäuser gegen Entrichtung der Pramie frei, die Papiere zu liesern oder nicht zu liesern. Im ersten Falle heißt die Pramie (prime) welche geswöhnlich gleich beim Schluß bezahlt wird, Vorprämie oder Lieserungsprämie, im andern Falle hingegen Rückprämie, Empfangsprämie (prime pour recevoir). Wenn, wie dieß mehrentheils der Fall ist, die Pramie voraussgezahlt wird, so schreibt blos der Prämiennehmer einen Schlußbrief; wird aber die Pramie nachvergütet, so wird auch eine solche vom Prämiengeber ansgesertigt.

Auf manchen Platen, so z. B. in Paris, pflegt man die Pramie auf die Kaufsumme zu schlagen; gewöhnlich wird sie aber als ein für allemal für sich bezahlt betrachtet, und die Größe der Pramie wird alsdann im Schlußbriefe gar nicht angeführt, wenn sie vorausbezahlt wird; wie aus nachfolgenden Formularen zu ersehen.

| MARCHÉ LIBRE.     | Fr. 3000. | Rente à 69 I | Fr. 59 C., | dont | 1 F. | Fr. 69500 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|------|------|-----------|
| ,                 |           |              | Prime .    | • •  | • •  | ,, 1000   |
| Kiquidation 400.4 |           |              | Reste .    |      |      | ,, 68600  |
| DE JANVIER 1834.  | Þ         | ordze et pou | r compte   | de M | ***  | ı         |

Le trente-un Janvier fixe, ou plutôt à volenté, en me prevenant vingt-quatre heures d'avance, je livrerat à M. \*\*\*, agent de change, la quantité de Trois mille francs, rente 3 pour %, jouissance du 23 Décembre 1833, contre le paiement qui me sera fait au même instant de la somme de Soixante-huit mille cinq cents francs.

Je serai tenu de le prévenir au plus tard à la bourse du trente-un du dit mois de Janvier 1884, s'il entend retirer les dites rentes; passé laquelle époque, le présent engagement sera regardé nul et sans effet.

Paris, le 9 Janvier 1834.

Signé, N.

Im obigen Schlußzettel ist, wie vorher bemerkt worden, die Prämie von 1 % in der Kaufsumme und im Eurs mitbegriffen, d. h. ist die Prämie vorausgezahlt worden, und werden die Papiere nicht genommen, so verbleibt die Prämie dem Prämiennehmer; werden sie aber genommen, so zahlt der Käufer nicht die dem Eurs 69 Fr.
50 Cent. entsprechende volle Summe von 69500 Fr., sondern 1000 Fr. weniger, d. i. 68500 Fr.

Wird die Pramie vorausbezahlt, so kann der Schlußbrief des Pramiennehmers wie folgt ausgefertigt werden:

(Drt, Zeit.)

herrn N. dahier.

Zufolge erhaltener Prämie liefere ich Ihnen von heute die Ende April d. J. an einem von Ihnen zu ermählenden Tage dreißig Stück k. k. öftreichische Wiener National Bank-Actien, Dividende vom ersten Semester, gegen den zum Eurs von Gulden Vierzehn Hundert und Neunzig das Stück im fl. 24 Fuße ausmachenden baaren Betrag, nebst Bergütung der auf den Actien haftenden Zinsen die zum Beziehungstage. Nach Ablauf des 30. Aprils 1800 Wier und dreißig ist diese Verbindlichkeit erloschen.

(Unterschrift.)

Wird die Pramie nachvergütet, so können die Engagementsbriefe der beiden Contrahenten wie folgt ausgefertigt werden:

(Ort, Zeit.)

herrn N. dahier.

Dem Schlusse des Sensals N. gemäß liefere ich Ihnen die Ende Februar d. J. fir, und alsdann an einem von Ihnen zu erwählenden Tage die medio März d. J. Piaster Zehntausend fünfprocentige spanische Perpetuelle in 50 Stück jedes zu 200 Piaster, Emission des Hauses Willink und Comp. in Amstersdam, gegen den zum Eurs von Sechzig Bier Procent Rapital ausmachenden daaren Betrag, den Piaster zu 2½ fl. im fl. 24 Fuß gerechnet, nebst Bergütung der auf den Obligationen haftenden Zinsen dis zum Ablieserungstage. Sollte es Ihnen jedoch nicht konveniren, die erwähnten Esselten dis zum 15. März d. J. zu beziehen, so vergüten Sie mir alsdann die bedungene Prämie von Zwei Procent mit 500 fl. im fl. 24 Fuß. Mit Ablauf des 15. März 1800 Bier und dreißig ist dieses Engagement erloschen, und indem ich mir Ihre schristliche Anzeige hierüber erditte, zeichne x.

· (Unterschrift.)

#### · (Antwort.)

(Ort, Beit.)

Berrn N. babier.

Mit dem Inhalte Ihrer Zuschrift vom . . . . einverstanden, heziehe ich von Ihnen die Ende Februar d. I. str, oder an einem mir konvenirenden Tage die den 15. März d. I. Zehentausend Piaster fünsprocentige Spanische Perpetuelle in 50'Stuck zu 200' Piaster, sede von der Emmission Willink und Comp. in Amsterdam gegen den zum Eurs von Bier und Sechszig Procent Capital ausmachenden Betrag, den Piaster zu 21/2 fl. im fl. 24 Fuß gerechnet, nedst Vergütung der die zum Beziehungstage auf den Obligationen haftenden Zinsen. In dem Falle aber, daßes mir nicht dienen sollte, die erwähnten Fonds die zum 15. März d. I. zu übernehmen, so din ich verpslichtet, Ihnen bie bes dungene Prämie von 2% mit fl. 500 im fl. 24 Fuß daar zu bezahlen. Mit Absauf des 15. März 1834 ist dieses Engagement erloschen.

(Unterschrift.)

S. 140. Derjenige, welcher im Besit von Staatsessetten ist, und augensblicklich eines Capitals bedarf, welches er für die Daner den öffentlichen Konds nicht entziehen will, verkauft eine Parthie Papiere unter der Bedingung, daß sie ihm der Käuser zu einer bestimmten Zeit um einen sestgesetzen Preis zurückliesere. Dieses Rausgeschäft heißt Prolongationsgeschäft (marché à report). Kann der Berkauser am Lieserungstermin die zum Rücklauf ersorderliche Summe nicht herbeischaffen, so erneuert er den Bertrag mit dem Käuser, und es wird sodann ein neuer Preis für die am nächsten Termin zu liesernden Papiere bestimmt. In der französischen Börsensprache heißt dies: se kaire reporter. Will sich der Berkäuser in eine solche Prolongation (des Bertrags) nicht einlassen, so sucht der zum Rücklauf verpslichtete Contrahent einen Dritten, der sich zum Ankauf der Papiere verssteht, und entschädigt Erstern sur die etwaige Differenz der Preise, zu welchem der Dritte die Papiere kauft, und er selbst sie zurück zu kaufen verpslichtet war.

Am Berfalltag hat Ersterer sedenfalls bas Recht, bas gelieserte Gelb zurück zu fordern, und, wenn die Zurückzahlung nicht erfolgt, die Papiere zum Tages, curse durch die Sensale verkausen und das Fehlende sich vom Schuldner vergüten zu lassen.

Bei dem Prolongationsgeschäft hat der Käufer die Absicht, Capitalien für turze Fristen zu verzinsen. Vermittelst des Prolongationsvertrags können nämlich die Staatsessesten eben so wie Wechsel zu Discontgeschäften benutt werden.

Die Differenz der Preise bei dem Tagskause und den befristeten Rücktause wird Report (vom Franz. report) genannt; man versteht auch hierunter den, dieser Differenz und der Lieserungszeit entsprechenden, Zinsfuß, welcher sich zum Theil nach dem gleichzeitigen Discont richtet.

Wenn der Darleiher kein volles Vertranen in den Speculanten sett, so nimmt er die Papiere zu einem mehr oder weniger geringern Eurse als dem Tagescurse an. Das Geschäft heißt in diesem Falle Depotgeschäft. Der Contract, der soges nannte Depotbrief wird auf dieselbe Art wie der Engagementsbrief beim Prolonsgationsgeschäfte ausgefertigt.

Das Prolongationsgeschäft veranlaßt folgende Rechnungsaufgaben:

- 1) den Zinsfuß zu bestimmen, vermittelst der Curse beim Zeitkaufe und Ructtaufe und der Lieferungszeit;
- 2) den Eurs für den Rücklanf zu bestimmen, vermittelft des Eurses beim Tagskaufe, der Lieferungszeit und bes bedangenen Zinsfußes.

## Beispiele.

1) A verkauft am 20. August an B 10000 fl. in 10 Stud fünsprocenigen Metalliques zu 1000 fl. zum Eurs 99; B übernimmt dagegen die Verbindlichkeit, sie nach drei Monaten zu 98% zurück zu liesern, wogegen ihm die vom 1. Juli lausenden Interessen überlassen werden, A erhält also:

für 10000 fl. Metalliques zu 99 . . . . . . . . . . . . fl. 9900. — tr. für Interessen vom 1. Juli bis zum 20. August, 49 Tage zu 5 % " 68. 3 " 3 tr.

Am 20. November erhält A die Papiere zurück, und muß bezahlen: für 10000 fl. Metalliques zu 98%. . . . . . . . . . . . . . . . fl. 9887. 30 kz. für Interessen vom 1. Juli bis zum 20. Rov., 139 Tage zu 5%, , 193. 3, zusammen fl. 10080. 33 kz.

B erhält also 112 fl. 30 fr. mehr als er vor drei Monaten ausgelegt hat. Es ist also dasselbe, als ob er einen in drei Monaten fälligen Wechsel im Betrag von 10080 fl. 33 fr. discontirt hätte. Der Zinssuß oder Report ergiebt sich also aus dem Ansat:

W. v. beträgt d. Zins | von 100 fl. in 12 Monaten, wenn 10080<sup>33</sup>/so fl. in 3 Monaten | 112½ fl. Interessen geben?

Resultat: 4,46 %.

Weil bei dem Discontiren im Hundert gerechnet wird, so darf man hier nicht 1121/2 fl. als Interessen von 9968 fl. 83 kr. ansehen, mithin nicht ansehen:

Sieht man 1008033/00 fl. als die Wechselsumme an, so ist für die Zeit = 3 Monate und für den Zinssuß = 4,46 der Abzug in der That = 1121/2 fl., wie man sich durch die gewöhnliche Discontrechnung überzeugen kann.

2) A trägt am 20. August dem B 10000 fl. in sünsprocentigen Metalliques, auf welchen die Zinsen seit dem 1. Juli haften, zum Eurs 99 auf drei Monate an, unter der Bedingung, daß er sie ihm zu einem solchen Curs nach Verlauf dieser Zeit zurück gebe, daß der Report 4 % betrage.

Um ben entsprechenden Eurs auszumitteln, hat man zuvörderst zu berechnen, wie viel der B dem A zu zahlen hat.

Beträgt der Report in einem Jahr 4 %, so beträgt berfelbe in drei Monaten 1 %; da nun der Report gewöhnlich im Hundert berechnet wird, so hat man, um den Report von 9868 1/20 fl. auszumitteln, den Ansatz:

#### 99 -- 1 -- 99681/20

Resultat: 100 fl. 41 fr.

Hiervon geht ab der Betrag der Interessen von fl. 10000 vom 1. Juli bis zum 20. November, 139 Tage zu 5 %, welche dem A zur Last fallen

Der Betrag ber 10000 fl. in Metalliques zum gesuchten

**193.** 3 "

Man kann and, für die laufende Liquidationszeit Papiere verkaufen und für die folgende gegen Prämie zurück kaufen, und da der Eurs beim Prämienkauf gewöhnlich höher als bei dem festen Kaufe steht, so ist auch der Report verhältswismäßig höher.

<sup>\*)</sup> In diefer Berechnung ift die Aufgabe enthalten : die Bechselfummezu bestimmen vermittelft der Zeit, dem Zinsfuße und der Gumme, welche der Discontent zahlt.

If 1. B. der Betrag des Wechsels 1000 fl., und wird derselbe für 90 Tage zu 4 % discontirt, so beträgt der Abzug 15 fl., und der Discontent zahlt 985 fl. Goll nun vermittelst lepterm Betrage, dem Zinssuse und der Zeit die Wechselsumme (1000 fl.) bestimmt werden, so hat man zuvörderst zu berechnen, wie viel die Interessen von 100 fl. in 90 Tagen zu 4 % betragen. Das Resultat dieser Berechnung ist 1½ fl.; da nun bei dem Discontiren in Dundert gerechnet wird, so ist, für 100 fl. Capital und 1½ fl. Interessen, die Summe, welche der Discontent zahlt == 100 fl. weniger 1½ fl., d. i. 98½ fl. Wenn nun zu 98½ fl. der Abzug 1½ fl. gehört, so gehört zu 985 fl. der Abzug 15 fl., nach dem Ausah

 $<sup>98\</sup>frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 985.$ 

Die gesuchte Wechselsumme ist also = 985 + 15 = 1000 ff. Man gelangt auch unmittelbar zu biefem Resultat durch den Ansap:

Wird die verkaufte Rente nicht genommen, so gewinne ich die Prämie im Bestrag von 1000 Fr., wodurch die gekauften Renten unr auf 77000 Fr. zu stehen kommen, was dem Curs 77 entspricht.

Im Pariser Curdzettel wird der Report für die verschiedenen Prolongationss geschäfte folgenderweise bezeichnet:

- 1) Report du courant over du comptant à la sin du mois, d. i. der Unsterschied des Tagescurses und des Curses beim Rückfauf auf Lieserung per Ende des lausenden Monats.
- 2) Report d'un mois à l'autre, d. i. der Unterschied des Preises zwischen einer zu Ende des laufenden, und der zu Ende des nächsten Monats zu liefernden Rente.
- 3) Report du comptant à la sin du mois prochain, d. i. der Unterschied bes Tagescurses und des Preises einer zu Ende des nächsten Monats zu liefernden Rente.
- 4) Report sur prime, d. i. der Unterschied der Preise bei einem festen Zeitstaufe auf das Ende des laufenden Monats und eines Prämienkauss auf das Ende des nächsten Monats.
- S. 141. Aus der Darstellung der im Effettenhandel üblichen Raufgeschäfte geht zur Genüge hervor, daß dabei auf sehr mannigsache Weise speculirt werden tönne, daß aber auch der Handel mit Staatspapieren mit vielem Risco verbunden ift, wenn man sich vom gewöhnlichen Gang des handels entsernt und dabei große Summen aufs Spiel sest. Der Papierspeculant kaust Papiere, um sie wieder mit Gewinn zu veräußern, oder er verkauft Papiere, um sie wieder mit Bortheil, d. h. wohlseiler als er sie veräußert hat, einzukaufen. Im ersten Falle wartet derselbe auf das Steigen der Eurse, im andern auf das Fallen derselben. Diese Speculationsarten unterscheidet man durch die Benennungen: Speculation auf das Steigen (à la hausse), und Speculation auf das Fallen (à la baisse); beide Speculationsarten lassen sich auch mit einander combiniren, worans die Speculation auf das Steigen und Fallen (operation à la hausse & à la baisse) entspringt, und es können überhaupt die verschiedenen Raufgeschäfte zu sehr vielen Combinationen benutt werden; wie aus nachfolgenden Beispielen zu ersehen.

## I. Speculation auf das Steigen.

Abgesehen von der gewöhnlichen Speculationsweise, in Erwartung des Steigens der Curse Papiere zu kaufen, um, wenn der Curs gestiegen ist, wieder zu verkaufen, kann man

1) fest taufen und gleichzeitig bie getauften Effetten auf Pramie vertaufen.

Weil nämlich der Eurs beim Prämienkauf höher als beim kesten Kauf ist, so ist es möglich, daß man so viel gewinnen werde, als die Differenz der den beiden Eursen entsprechenden Summen beträgt.

### Beispiel.

Differenz Fr. , 600.

Rimmt der Käuser die Rente, so gewinne ich, abgesehen von der Courtage, obige Disserenz von Fr. 600; nimmt er sie nicht, so muß er 1000 Fr. Prämie zahlen; stellt sich der Curs auf 77 Fr. 10 C. und nimmt er die Rente, so verliert er gleichfalls 1000 Fr.; er wird also die Rente nicht nehmen, wenn sie unter 77 Fr. 10 C. steht.

Rimmt der Raufer die Rente nicht, so kommt mir die zu 77 Fr. 50 C. gestanfte Rente wegen des Prämiengewinns von 1000 Fr. auf 76500 Fr. zu stehen; dieser Betrag entspricht dem Eurs 76 Fr. 50 C. Stellt sich der Eurs unter 76 Fr. 50 C., so verliere ich, wenn ich gendthigt seyn werde, die Rente zu veräußern.

2) Auf Pramie kaufen und, wenn der Curs den muthmaßlich bochken Punkt erreicht hat, wieder fest verkaufen.

Diese Speculationsweise kommt in Anwendung, wenn es wahrscheinlich ist, daß eine bevorstehende Erhöhung des Curses mehr als die Differenz betragen werde, welche dermalen zwischen den, dem festen und Prämienkause entsprechenden Eursen statt findet.

## Beifpiel.

Ich taufe auf Pramie zu 1 % 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 78 Fr. 10 C., betragend . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 78100.

Hier ist der mögliche Verlust auf den Betrag der Prämie beschränkt. Stellt sich der Enrs auf 77 Fr. 10 C., so verliere ich 1000 Fr.; und es ist alsbann einerlei, ob ich die Papiere nehme oder nicht, denn wenn ich die Papiere nicht nehme, so habe ich 1000 Fr. Prämie zu zahlen. Ist der Eurs zwischen 77 Fr. 10 C. und 78 Fr. 10 C., so beträgt der Verlust weniger als die Prämie.

Hat man bei der Speculation auf das Steigen zu einem hohen Enrs eingekauft, und fällt der Enrs, so kanp der Berlust vermindert werden, wenn man auf Prämie wieder verkauft.

| 3. B. ich habe getauft 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 78 Fr. 10 C.;                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| betragend                                                                                                                                 |
| Fällt der Eurs auf 77, so verkaufe ich zu diesem Eurs für " 77000                                                                         |
| ich habe bemnach zu gahlen Fr. 1100.                                                                                                      |
| Zugleich kaufe ich 100000 Fr. per Ende nächsten Monats zu 77 Fr. 30 C. (ein-                                                              |
| schließlich ber Zinsen); betragend Fr. 77300                                                                                              |
| und verkaufe sie gleichzeitig zu 77 Fr. 85 C. und 1 % Pramie für " 77850                                                                  |
| Differenz                                                                                                                                 |
| Wird die Rente genommen, so gewinne ich 550 Fr., wodurch der frühere                                                                      |
| Verlust vermindert wird. Wird die Rente nicht genommen, so gewinne ich die                                                                |
| Prame im Betrag von 1000 Fr.; von der Kaufsumme im Betrag von Fr. 77300                                                                   |
| geht also ab                                                                                                                              |
| bleiben                                                                                                                                   |
| hierzu der frühere Verlust                                                                                                                |
| Summe                                                                                                                                     |
| was dem Curs 77 Fr. 40 C. entspricht; demnach bin ich Käufer von 100000 Fr.                                                               |
| per Eude des nächsten Monats, die anfänglich auf 78 Fr. 10 C. per 100 Fr. zu stehen kamen, und jetzt nur 77 Fr. 40 C. per 100 Fr. kosten. |

## II. Speculation auf das Fallen.

Außer der einfachen Speculationsweise, Papiere zu verkaufen, um sie, wenn der Eurs gefallen ist, wieder anzukaufen, kann man auch

1) auf Pramie à decouvert, b. h. ohne die Papiere bei dem Abschluß bes Raufvertrags zu besitzen, verkaufen.

## Beifpiel.

Ich verkaufe auf Prämie zu 1½ % 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 80 Fr. 5 C.

Fällt der Curs unter 78 Fr. 55 C., d. h, auf 80 Fr. 5 C. weniger 1 Fr. 50 C., so nimmt der Käufer die Rente nicht, und ich gewinne die Prämie im Betrage von 1500 Fr. Nimmt hingegen der Käufer die Rente, so muß ich sie, weil ich a decouvert verlauft habe, selbst erst kaufen; kann ich sie unter 80 Fr. 5 C. erhalten, so gewinne ich die entsprechende Differenz; muß ich aber über 80 Fr. 5 C. kaufen, so habe ich Verlust.

2) Auf Pramie taufen und gleichzeitig fest vertaufen.

Hierbei ist der mögliche Verlust auf die Differenz der dem sesten Raufe und Prämienkaufe entsprechenden Curse beschränkt.

#### Beispiel.

Ich kaufe auf Pramie zu ½ % 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 79 Fr. 25 C., betragend. . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 79250.

Hat man aufs Fallen speculirt, und steigt der Eurs, so läßt sich der Berlust vermindern, wenn man so viel auf Prämie verkauft, als man schon früher verkauft hat.

3. B. ich habe 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 76 verkauft; ist der Eurs gestiegen, so verkaufe ich eben so viel auf Prämie zu 1 %, wir wollen annehmen zum Eurs 79 Fr. 60 C.

Wird die Rente erhoben, so bin ich Verkäufer von 200000 Fr. zum mittlern Exts 77 Fr. 80 C. und habe daher den Preis von 76 auf 77 Fr. 80 C. gebracht, und also den Preis um 1 Fr. 80 C. verbessert.

Wird die Rente nicht genommen, so gewinne ich die Prämie im Betrag von 1000 Fr., wodurch mein Verkaufspreis um 1 Fr. aufgebessert wird.

## III. Speculation auf das Steigen und auf das Fallen.

Wenn bevorstehende Ereignisse einen bedeutenden Einfluß auf den Curs erwarten lassen, fo kann man

1) auf Pramie taufen und die Salfte der Effetten fest ver-

#### Beispiel

Ich kaufe auf Prämie zu ½ % 100000 Fr. in breiprocentigen Renten zu 78 Fr. 20 C.; die Hälfte hiervon fest verkauft zu 77 Fr. 60 C. beträgt Fr. 38800.

| Rente, nac        | h diesem | Eurs    | vert   | auft, | , 6  | etrā | igt | •   | •  | •   | •   | •   | • | •    | •    | •  | *          | 39973   |
|-------------------|----------|---------|--------|-------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|------|------|----|------------|---------|
| Betrag ber        |          |         |        |       |      |      |     |     |    |     |     |     |   |      | `    |    | _          |         |
| Betrag der        | Einfan   | fssum   | iė .   | •     | •    | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   | • | •    | •    | •  | "          | 78200   |
| Gowinn - D        | ifferenz | • •     | • •    | •     | •    | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   | • | •    | •    | •  | Fr.        | 575     |
| Fånt !            | ingegen  | per . E | urs,   | neh   | me   | id   | ·t  | rie | au | fg  | Prå | mie | g | etai | ufte | 9  | Rent       | e nicht |
| und faufe         | id bagi  | egen b  | ie zu  | lie   | fert | abe  | R   | ent | 2  | bon | 1   | 500 | F | r.,  | 3.   | B. | gu         | m Curi  |
| 76 Fr. 5 C        | , so ist | ber er  | itspre | chent | e :  | Bet  | ras | 3.  | •  | •   | •   | •   | • | •    | •    | •  | Fr.        | 38025   |
| die Berkan        | dfumme   | beträg  | t .    | •     | •    | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   | • | •    | •    | •  | <b>?</b> / | 38800   |
| <b>Difference</b> |          |         |        |       |      |      |     |     |    |     |     |     |   |      |      | •  |            | me d    |

| Von bieser Gewinn Diff                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erenz geh                                                                       | t aber t                                                                              | ie zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                     | ert Fr.                                         | 775                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab, im Betrag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •                                                                           | • •                                                                                   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | •• 11                                           | 500                                                                                         |
| Der Gewinn beträgt als                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>                                                                        | • •                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •                                                 | . Fr.                                           | 275                                                                                         |
| Diese Speculationsweise<br>Hell bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fann nur                                                                        | : bei bet                                                                             | eutend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rsveräni                                              | derunge                                         | n Vor                                                                                       |
| Man kann auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | •                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 |                                                                                             |
| 2) fest kaufen und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oppelt f                                                                        | o viel                                                                                | auf ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie ver                                                | faufer                                          | i.                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Be i                                                                            | spiel.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 |                                                                                             |
| Ich kaufe fest 50000 Fr. in<br>Ich verkaufe auf Prämie                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                 | 39000                                                                                       |
| Renten zu 78 Fr. 70 C.<br>In Betreff des Umstands<br>angenommen wird oder nicht                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | -                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                     |                                                 |                                                                                             |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>E</b> rst                                                                    | er Kall                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , (                                                   |                                                 |                                                                                             |
| 000ins Sia 00amba agramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • .                                                                             | •                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1                                               |                                                                                             |
| Wird die Rente genommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                     |                                                 |                                                                                             |
| Renten anzukaufen; ist es w                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1                                               |                                                                                             |
| so taufe ich sogleich; ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eurs im                                                                         | Manax                                                                                 | 10 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TTTP ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | 164                                             |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | •                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                 |                                                                                             |
| höriger Beachtung des Liefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ungstermi                                                                       | ns, so                                                                                | lange 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Anfai                                               | uf,                                             |                                                                                             |
| höriger Beachtung des Liefers<br>bis der Eurs den muthmaßlic                                                                                                                                                                                                                                                                 | ingstermi<br>ch niedrig                                                         | ns, so                                                                                | lange 1<br>1 <b>ft</b> erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit bei<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Antai<br>it; steht                                  | uf,<br>er                                       | 9047                                                                                        |
| höriger Beachtung des Liefers<br>bis der Eurs den muthmaßlic                                                                                                                                                                                                                                                                 | ingstermi<br>ch niedrig                                                         | ns, so                                                                                | lange 1<br>1 <b>ft</b> erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit bei<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Anfai<br>it; steht                                  | uf,<br>er<br>• "                                |                                                                                             |
| hdriger Beachtung des Liefers<br>bis der Eurs den muthmaßlic<br>3. B. auf 78 Fr. 70 C., so be                                                                                                                                                                                                                                | ingstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie                                            | ns, so sten Pur<br>Antaufe                                                            | lange i<br>itt erre<br>lumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mit ber<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | er<br>• "<br>ne Fr.                             | 78174                                                                                       |
| hdriger Beachtung des Liefers<br>bis der Eurs den muthmaßlic<br>3. B. auf 78 Fr. 70 C., so be                                                                                                                                                                                                                                | ingstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie                                            | ns, so sten Pur<br>Antaufe                                                            | lange i<br>itt erre<br>lumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mit ber<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | uf,<br>er<br>• "                                | 78174                                                                                       |
| höriger Beachtung des Liefers<br>bis der Eurs den muthmaßlic<br>1. B. auf 78 Fr. 70 C., so be<br>die Verkausssumme beträgt                                                                                                                                                                                                   | ingstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie                                            | ns, so sten Pur<br>Antaufe                                                            | lange i<br>itt erre<br>fumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mit ber<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | er<br>• "<br>ne Fr.                             | 78174<br>78700                                                                              |
| böriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich bie B. auf 78 Fr. 70 C., so be bie Berkaufssumme beträgt Gewinn Differenz                                                                                                                                                                                         | ingstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie                                            | ns, so sten Pur<br>Antaufé                                                            | lange i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit ber<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | er<br>• "<br>ne Fr.                             | 78174<br>78700                                                                              |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlie 4. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Verkaufssumme beträgt Gewinn Differenz                                                                                                                                                                                           | ingstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie                                            | ns, so sten Pur<br>Antaufs                                                            | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | ne Fr.                                          | 78174<br>78700<br>521                                                                       |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich z. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Verkaufssumme beträgt Gewinn Differenz Wird die Rente nicht an                                                                                                                                                                  | ingstermi<br>d niedrig<br>trägt bie<br>Zwei<br>igenomme                         | ns, so sten Pur<br>Antaufé<br>ter Fal                                                 | lange is strong to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | mit der<br>eicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | ne Fr.                                          | 78174<br>78700<br>524                                                                       |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlie 3. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Verkausssumme beträgt Gewinn Differenz Wird die Rente nicht an Renten zu verkausen; ist der                                                                                                                                      | ungstermi<br>d) niedrig<br>trägt bie<br>Zwei:<br>genomme<br>Eurs im             | ns, so ten Pur<br>Antaufs<br>ter Fal<br>n, so ha                                      | lange is strong to the ich fo ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit bei cicht ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi                          | ne Fr. reiproceich; if                          | 78174<br>78700<br>521<br>entige                                                             |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmäßlich z. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Berkaufssumme beträgt Sewinn Differenz Wird die Rente nicht an Renten zu verkansen; ist der Strigen, so warte ich bis er                                                                                                        | ungstermisch niedrigs<br>trägt die<br>genomme<br>Eurs im<br>den mut             | ns, so hen Pur<br>Antaufé<br>ter Fal<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hwaslich               | lange in the error of the ich for very hochst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit bei eicht ha 50000 etaufe en Pu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Anfai<br>it; steht<br>Sumi<br>ich sogs<br>nft errei | reiproceich; if det hat.                        | 78174<br>78700<br>524<br>entige                                                             |
| böriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich 3. B. auf 78 Fr. 70 C., so be bie Verkausssumme beträgt Gewinn Differenz  Wird die Rente nicht an Renten zu verkausen; ist der Steigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., u                                                                           | angstermisch niedrigs eträgt die  Zweis rgenommes Eurs im den muts nd verkaus   | ns, so hen Pur<br>Antaufé<br>ter Fal<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hwaslich<br>se ich zu  | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit bei eicht ha 50000 etaufe en Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Anfait; steht Sumi ich sogs nkt errei               | reiproceich; if det hat.                        | 78174<br>7870<br>52<br>entige<br>entige                                                     |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich g. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Verkausssumme beträgt Gewinn Differenz Wird die Rente nicht an Renten zu verkausen; ist der Steigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., ut kausssumme                                                                | ingstermisch niedrigs trägt die genommes Eurs im den mut                        | ns, so hen Pur<br>Antaufé<br>ter Fal<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hwaslich               | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit bei eicht ha 50000 etaufe en Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Anfait; steht Sumi ich sogs nkt errei               | reiproceich; if det hat. trägt b                | 78174<br>78700<br>521<br>entige<br>t er is<br>Stel                                          |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich 3. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Verkausssumme beträgt Gewinn Differenz  Wird die Rente nicht an Renten zu verkausen; ist der Eteigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., un kausssumme Betrag der Ankausssumme                                       | angstermisch niedrigs eträgt die genommes Eurs im den muti                      | ns, so sten Pur<br>Antaufe<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hmaßlich<br>fe ich zu            | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit der<br>eicht ha<br>50000<br>rtaufe<br>en Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m Anfait; steht Sumi ich sogs nkt errei               | reiproceich; if det hat. trägt b                | 78174<br>78700<br>524<br>entige<br>er is<br>Stel<br>ie Per<br>38724<br>39000                |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich z. B. auf 78 Fr. 70 C., so be  bie Verkaussssumme beträgt  Gewinn Differenz  Wird die Rente nicht au Renten zu verkausen; ist der Etrigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., un kausssumme Betrag der Ankausssumme  Berlust Differenz                 | angstermisch niedrigs trägt die Igenomme<br>Eurs im den muti                    | ns, so sten Pur<br>Antaufé<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hwaslich<br>fe ich zu            | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | onit der<br>eicht ha<br>50000<br>rkaufe<br>en Pa<br>en Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m Anfait; steht Sumi ich sogs nkt errei               | reiproceich; if det hat. trägt, der             | 78174<br>78700<br>521<br>entige<br>er is<br>Stel<br>ie Ver                                  |
| höriger Beachtung des Liefern bis der Eurs den muthmaßlich. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Berkausssumme beträgt Gewinn Differenz  Wird die Rente nicht an Renten zu verkansen; ist der Steigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., unkausssumme Betrag der Ankausssumme Berlust Differenz Diese Summe geht ab vo | angstermisch niedrigs trägt die Igenommes Eurs im den muts nd verkaus           | ter Fallen, fo ha Fallen, fo ha fe ich zu                                             | lange it errestumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | Fr. in the ich foglantic erreich, so be               | reiproceich; if det hat. trägt, dr.             | 78174<br>78700<br>524<br>entige<br>er is<br>Stel<br>ie Ber<br>38724<br>39000<br>274<br>1000 |
| höriger Beachtung des Liefers bis der Eurs den muthmaßlich z. B. auf 78 Fr. 70 C., so be die Berkaussssumme beträgt Gewinn Differenz Wird die Rente nicht au Renten zu verkaufen; ist der Steigen, so warte ich bis er er z. B. auf 77 F. 45 C., un kausssumme Betrag der Ankausssumme Berlust Differenz                     | angstermisch niedrigs<br>trägt die<br>Igenomme<br>Eurs im<br>den mut<br>den mut | ns, so sten Pur<br>Antaufe<br>ter Fal<br>n, so ha<br>Fallen,<br>hmaßlich<br>fe ich zu | lange it erre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit der<br>eicht ha<br>50000<br>rkaufe<br>en Pa<br>e Eure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fr. in tich foglanti errei                            | ne Fr. resprocess for that. tragt or Fr. or Fr. | 78174<br>7870<br>524<br>entige<br>er ii<br>Stel<br>ie Ver<br>38724<br>3900<br>274<br>1000   |

# IV. Berwandlung einer Speculation auf das Steigen in eine auf das Fallen.

Man habe z. B. 100000 Fr. in breiprocentigen Renten zu 80 Fr. gefauft, im Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 80000.

Ist es aber mahrscheinlich, daß der Eurs noch tiefer fallen werde, so kann man eine doppelt so große Rente verkaufen; men ist alsdann eines Theils Käuser von 3000 Fr. Rente, und andern Theils Verkäuser einer Rente von 6000 Fr.; man hat sonach 3000 Fr. Rente à découvert verkauft, und kann daher das Fallen des Eurses zu seinem Vortheil benutzen. Man verwandelt also eine Speculation auf das Steigen in eine auf das Fallen, wenn man zweimal so viel Fonds verkauft als man eingekauft hat.

# V. Verwandlung einer Speculation auf das Fallen in eine auf das Steigen.

Berfährt man auf eine bem obigen Berfahren entgegengesetzte Weise, so kann man eine Speculation auf das Fallen in eine auf das Steigen verwandeln. Hat man z. B. eine Rente von 3000 Fr. zu 78 gekaust, und ist der Eurs auf 78 Fr. 60 C. gestiegen, so kause man eine Rente von 6000 Fr. zu diesem Eurs. Da man nun eines Theils Berkäuser einer Rente von 3000 Fr. ist, und andern Theils Käuser von 6000 Fr. Rente, so ist man Käuser einer Rente von 3000 Fr. zu 78 Fr. 60 C.; das Steigen des Eurses kann also theilweise oder ganz den Berlust decken, welche die ursprüngliche Speculation zur Folge hätte haben können, und wohl gar einen Gewinn abwersen.

## VI. Kauf und Verkauf gegen Pramie.

## (Opérations de primes contre primes.)

Diese Speculationsweise läßt die mannigfaltigsten Combinationen zu, und ist weniger Resico verbunden, als diejenige, welcher seste Käufe und Verläufe zum Grunde liegen.

Man fann hierbei

1) Gegen Pramie zu 1 % taufen und zu 1/2 % Pramie vertaufen.

### Beispiel.

Ich kaufe gegen Prämie zu 1 % 100000 Fr. in dreiprocentigen Renten zu 78 Fr. 10 C., betragend . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 78100.

Gleichzeitig verkaufe ich zu 1/2 % Prämie 100000 Fr. in breis

Bleibtren, Contorwiffenschaft.

20

| gewinne ich, wenn die Effetten von beiden Theilen genommen werben. Werben              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| sie nicht genommen, so zahle ich eine Prämie von Fr. 1000                              |
| und erhalte dagegen eine solche im Betrag von                                          |
| Berlust Differenz                                                                      |
| Die zu 78 Fr. 90 C. verkaufte Rente kommt nach Abzug der Prämie von 1/2 %              |
| auf 78 Fr. 40 C. zu stehen; stellt sich am Lieferungstage ber Curs unter 78 Fr. 40 C., |
| so wird der Käufer die Rente nicht nehmen; stellt sich derselbe 3. B. auf 78 Fr.       |
| 20 C., so kann ich zu diesem Curs verkaufen für Fr. 78200                              |
| überdem erhalte ich die Prämie von 3000 Franken zu 1/2 %                               |
| im Betrag von                                                                          |
| Summe Fr. 78700.                                                                       |
| Ich habe gekauft zu 78 Fr. 10 C. für                                                   |
| Geminn Differenz Fr. 600.                                                              |
| 2) Gegen Pramie zu 1 % kaufen und doppelt so viel zu 1/2 %                             |
| Prämie verkaufen.                                                                      |
| Beispiel.                                                                              |
| Ich kaufe gegen Pramie ju 1 % 100000 Fr. in breiprocentigen Renten ju                  |
| 78 Fr. 10 C., betragend Fr. 78100.                                                     |
| Gleichzeitig verkaufe ich zu 1/2 % 200000 Fr. in breiprocentigen                       |
| Renten zu 783Fr. 90 C., betragend Fr. 157800.                                          |
| Steigt der Curs und ist es deswegen wahrscheinlich,                                    |
| daß der Käufer die Rente nehmen werde, so habe ich                                     |
| 100000 Fr. fest zu kaufen; erhalte ich sie zu 78 Fr. 30 C.,                            |
| so beträgt bies                                                                        |
| Summe Fr. 156400.                                                                      |
| Gewinn Differenz Fr. 1400.                                                             |
| Werden die Effesten von beiden Theilen nicht genommen, so findet weder                 |
| Gewinn noch Verlust statt, weil die Pramie von 100000 Fr. zu 1 % so viel               |
| beträgt als diejenige von 200000 Fr. zu ½ %.                                           |
| Stellt sich der Eurs unter 78 Fr. 40 C. (Differenz zwischen 78 Fr. 90 C.               |
| und 50 C. [1/2 % Prämie]), so wird der Käuser die Rente von 6000 Fr. nicht             |
| nehmen; stellt sich derselbe z. B. auf 78 Fr. 20 C., so nehme ich die zu 78 Fr.        |
| 10 C. gekaufte Rente für Fr. 78100.                                                    |
| Diese Rente kann ich zu 78 Fr. 20 C. verkaufen für Fr. 72200                           |
| überdem erhalte ich den Prämienbetrag von " 1000                                       |
| Gewinn » Differenz Fr. 1100.                                                           |
| •                                                                                      |
| . 3) Gegen Prämie zu 1/2 % kaufen, und gegen Prämie zu 1 % wieder verkaufen.           |
|                                                                                        |
| , ,                                                                                    |

### Beispiel

| Ich kause gegen Pramie zu ½ % 100000 Fr. in breiprocentigen                | Renten zu |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 78 Fr. 90 C.; Betrag der Prämie                                            | Fr. 500.  |
| Ich verkaufe gleichzeitig 100000 Fr. zu 78 Fr. 10 C. gegen 1 %             | _         |
| Pramie; Betrag berselben                                                   | " 1000.   |
| Werden die Renten nicht genommen, so gewinne ich                           | Fr. 500.  |
| Es können außerdem noch zwei Fälle hierbei statt finden; nämlich, entweder | es werden |

- a) die Renten genommen, ober
- b) die Rente wird mir abgenommen, und ich überlasse dem Berkaufer die Pramie. Erster Fall.

4) Gegen Pramie zu 1/2 % faufen, und doppelt so viel gegen 1 % Pramie verkaufen.

Hier können ebenfalls die bei der vorhergehenden Speculationsweise aufgesählten drei Fälle statt finden.

- a) Werden die Renten nicht genommen, so gewinne ich den dreifachen Betrag der Einkaufsprämien.
- b) Werden die Renten genommen, so muß ich so viel fest einkaufen, als ich schon auf Prämie gekauft habe, um das Doppelte der verkauften Rente liefern zu können, in welchem Fall mehr oder weniger verloren wird.
- c) Wird die Rente, welche ich verlauft habe, genommen, und nehme ich dagegen die Rente, welche ich gekauft habe, nicht, so habe ich so viel, als ich verlauft habe, fest einzukaufen, wobei ich wahrscheinlicherweise gewinnen werde.
- 5) Gegen Pramie zu ½ % per Ende des Monats verkaufen, und eben so viel gegen 1 % Pramie per Ende des nachsten Mosnats kaufen.

Wird die per Ende des Monats verkaufte Rente nicht genommen, so wird baburch die Prämie der per Ende des nächsten Monats gekauften Rente um die Hälfte vermindert, und beträgt also nur ½ %.

Wird aber die verkaufte Rente genommen, so kaufe ich so viel kest per Ende des Monats als ich zu liefern habe, und benutze einen günstigen Zeitpunkt, um fest per Ende des nächsten Monats auf den mit Prämie zu 1 % per nächsten Monat gemachten Einkauf hin mit Vortheil zu verkaufen.

## VII. Arbitrage.

So wie mit Wechseln, kann auch mit Staatseffekten arbitrirt werden, und es können dabei ebenfalls die Fragen beantwortet werden:

- 1) woher am wohlfeilsten bezogen,
- 2) wohin am vortheilhaftesten verkauft und
- 3) auf welche Weise der Tausch von Staatspapieren gegen Staatspapiere, in Beziehung auf gegebene Plätze, Papiere und andere Data am vortheilhaftesten bewerkstelligt werden kann.
- S. 142. Bei den Lotterie Muleihen, welche in einer bestimmten Anzahl von Jahren nach Angabe des gedruckten Berloosungsplans getilgt werden, entsteht die Frage, zu welchem Zinsfuße das Capital überhaupt verzinst wird.

Bezeichnet man das Capital durch a, die jährlichen Abträge durch b, c, d, e u. s. w., und den Zinsfuß durch x, so beträgt die Schuld mit den einjährigen Zinsen (1+x) a; nach dem Abtrage b beträgt sie nur noch (1+x) a — b. Nach dem zweiten Jahre beträgt die Schuld mit den einjährigen Zinsen  $(1+x)^2$  a — (1+x) b. Nach dem Abtrage c beträgt die Schuld  $(1+x)^2$  a — (1+x) b —  $(1+x)^2$  a —  $(1+x)^2$  b —  $(1+x)^2$  b —  $(1+x)^2$  b —  $(1+x)^2$  a dem Abtrage d beträgt die Schuld

$$(1+x)^3 a - (1+x)^2 b - (1+x) c - d;$$

und wenn dem nten Jahre der Abtrag q entspricht, so beträgt die Schuld nach dem . nten Jahre

$$(1+x)^n a - (1+x)^{n-1} b - (1+x)^{n-2} c - \dots q.$$

Soll nun nach dem nten Jahre die Schuld abgetragen seyn, so hat man die Gleichung

$$(1+x)^n a - [(1+x)^{n-1}b + (1+x)^{n-2}c + \dots q] = 0$$
  
vermittelst welcher der Zinsfuß x bestimmt werden kann.

Wenden wir die Bestimmung des Zinsfußes auf das Hannöver'sche Lotterie-Anlehen vom Jahr 1822 im Betrag von 3000000 fl. im 20 fl. Fuße an, welches nach folgendem Plane getilgt wird.

|                      |                |               | ويوابكيه             |                |              | الرسمي               |                                         |        |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|
| at.                  | Ifte Ziehung   |               | at.                  | 4te Ziehung    |              | afs.                 | 7te Ziehung                             |        |
| Partial.<br>Obligat. | 1824.          | Gulden        | Partial.<br>Obligat. | 1827.          | Gulden       | Partial:<br>Obligat. | 1830.                                   | Gulben |
| <b>୫</b> ଘ           | 8 Gerien.      |               | ନ୍ଦ                  | 15 Serien.     |              | 学点                   | 40 Gerien.                              | !<br>  |
| 1                    |                | 25000         | 1                    | • •            | 20000        | 1                    | • • •                                   | 20000  |
| 1                    |                | 5000          | 1                    | • '• •         | <b>300</b> 0 | 1                    | • • •                                   | 3000   |
| 1                    |                | 2500          | 1                    | • • •          | 1500         | 1                    |                                         | 1500   |
| 1                    |                | 4500          | 1                    |                | 1000         | 1                    | • • •                                   | 1000   |
| 1                    |                | 1000          | 1                    |                | 500          | 1                    | • • •                                   | 500    |
| 1                    |                | <b>50</b> 0   | 12                   | zu 200         | 2400         | 5                    | zu 250                                  | 1250   |
| 4                    | zu 200         | 800           | · 16                 | ,, 190         | 3040         | 35                   | ,, 200                                  | 7000   |
| 10                   | ,, 180         | 1800          | 117                  | ,, 180         | 21060        | 180                  | ,, 195                                  | 35100  |
| · <b>30</b>          | ,, 160         | 4800          | 600                  | ,, 174         | 104400       | 1775                 | ,, 192                                  | 340800 |
| 350                  | <b>,, 158</b>  | <b>5530</b> 0 |                      |                |              |                      |                                         |        |
| 400                  |                | 98200         | 750                  |                | 156900       | 5000                 |                                         | 410150 |
|                      | 2te Ziehung    |               |                      | 5te Zichung    |              |                      | Ste Ziehung                             |        |
|                      | 1825.          |               |                      | 1828.          |              |                      | 1831.                                   |        |
|                      | 8 Gerien.      |               |                      | 31 Gerien.     |              |                      | 39 Gerien.                              |        |
| 1                    | • • •          | 20000         | 1                    |                | 20000        | 1                    | • • •                                   | 20000  |
| 1                    | • • •          | 3000          | 1                    | • • •          | 3000         |                      |                                         | 3000   |
| 1                    |                | <b>450</b> 0  | 1                    |                | 1500         |                      |                                         | 1500   |
| 1                    |                | 1000          | 1                    | • • •          | 1000         | 1                    | • • •                                   | 1000   |
| 1                    | • • •          | <b>50</b> 0   | 1                    |                | 500          |                      | • • •                                   | 500    |
| 5                    | zu 200         | 1000          | 12                   | zu 200         | 2400         | 5                    | zu 250                                  | 1250   |
| 10                   | ,, 180         | 1800          | 30                   | ,, 190         | 5700         | 10                   | ,,                                      | 2400   |
| <b>30</b>            | ,, 170         | 5100          |                      | ,, 185         | 20720        |                      | , , ,                                   | 3360   |
| 350                  | ,, 16 <b>4</b> | 57400         | 1391                 | ,, 180         | 250380       |                      | ,, 205                                  | 25420  |
|                      |                |               |                      |                |              | 1790                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 354420 |
| 400                  |                | 91300         | 1550                 |                | 305200       | 1950                 |                                         | 412850 |
|                      | 3te Ziehung    |               |                      | 6te Ziehung    |              |                      | 9te Ziehung                             |        |
| !                    | <b>1826.</b>   |               |                      | . <b>1829.</b> |              | •                    | 1832.                                   |        |
|                      | 12 Gerien.     |               |                      | 30 Gerien.     |              |                      | 39 Scrien.                              |        |
| 1                    |                | 20000         |                      | •, • •         | 20000        |                      | • • •                                   | 20000  |
| 1                    | • • •          | 3000          |                      | • • •          | 3000         |                      | • • •                                   | 3000   |
| 1                    |                | 1500          |                      | ·· • •         | 1500         |                      | • • •                                   | 1500   |
| 1                    |                | 1000          |                      |                | 1000         |                      | • • •                                   | 1000   |
| 1                    |                | <b>5</b> 00   |                      |                | 500          |                      | • • •                                   | 500    |
| 5                    | zu 200         | 1000          | J                    | 1              | 1250         | _                    | . •                                     | 1230   |
| 10                   | ,, 180         | 1800          |                      | i              | 4000         |                      | l ''                                    | 2400   |
| 30                   | ,, 175         | 5250          |                      | 1 "            | 32300        |                      | T                                       | 4400   |
| · <b>55</b> 0        | ,, 170         | 93500         | 1300                 | ,, 186         | 241800       |                      | ( ''                                    | 23100  |
|                      |                |               |                      | }              |              | 1800                 | , , ,                                   | 367200 |
| 600                  |                | 127550        | 1500                 |                | 305350       | 11950                |                                         | 424850 |

| Partial.<br>Obligat. | 10teZiehun<br>1833.<br>37 Gerien. | Gulden                | Partials<br>Obligat. | 11teZieh<br>1834<br>36 Seri |                      | Gulben,                | Partial.<br>Obligat. | 12teZiehung<br>1835.<br>35 Gerien. | Gulben |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
| 4                    |                                   | 20000                 | 1                    |                             |                      | 20000                  | 1                    | ,                                  | 20000  |
| 1                    |                                   | 3000                  |                      |                             |                      | 3000                   | 1                    |                                    | 3000   |
| 1                    |                                   | 1500                  |                      |                             |                      | 1500                   |                      |                                    | 1500   |
| 1                    |                                   | 1000                  |                      |                             |                      | 1000                   |                      |                                    | 1000   |
| 1                    |                                   | 500                   |                      |                             | •                    | <b>50</b> 0            |                      |                                    | 500    |
| 5                    | zu 250                            | 1250                  | •                    | zu 28                       | <b>50</b>            | 1250                   | •                    | zu 250                             | 1250   |
| 10                   | •                                 | 2400                  | •                    | _                           |                      | <b>2400</b>            | _                    |                                    | 4800   |
| 20                   |                                   | 4400                  | 20                   | 1                           |                      | 4600                   | 25                   | •                                  | 5750   |
| 140                  |                                   | 30100                 | 135                  | ,, 22                       | 20                   | 29700                  | 120                  | ,, 225                             | 27000  |
| 1670                 | ,, 210                            | 350700                | 1625                 | ,, 2                        | 16                   | 351000                 | 1575                 | ,, 222                             | 349650 |
|                      |                                   |                       | •                    |                             |                      |                        | ,                    |                                    |        |
| 1850                 | )                                 | 414850                | 1800                 | 5                           | •                    | 414950                 | 1750                 |                                    | 414450 |
|                      | Partials                          | 13ngi<br>183<br>35 Ge | 86.                  | Gulden                      | Partial.<br>Dbligat. | 14te3i<br>183<br>35 Ge | 7.                   | Gulden                             | •      |
|                      |                                   | 1                     | •                    | 20000                       | 4                    |                        | •                    | 30000                              |        |
|                      |                                   | 1                     | •                    | 3000                        |                      | l                      | •                    | 10000                              |        |
|                      |                                   | 1                     | • •                  | 1500                        | 4                    | l                      | •                    | 5000                               |        |
|                      |                                   | 1                     | •                    | 1000                        | 1                    | L                      | •                    | 2500                               |        |
|                      |                                   | 1                     |                      | 500                         | 1                    | l                      | •                    | 1500                               | -      |
|                      | _                                 | 6 zu                  | 250                  | 1500                        | ł                    | 5 zu 10                | 000                  | 5000                               |        |
|                      | •                                 | 23 ,, ;               | 240                  | 5520                        | 7                    | 7 ,, 1                 | 500                  | 3500                               |        |
|                      | 4                                 | 26 "                  | 235                  | 29610                       | 1                    | B ,, 3                 | 300                  | 4800                               |        |
|                      | ` 15                              | 90 ,,                 | 228                  | 362520                      | 2                    | 1 ,, 5                 | 250                  | 6000                               |        |
|                      |                                   |                       |                      |                             | 5                    | 0 ,, 5                 | 240                  | 12000                              | 1      |
|                      |                                   |                       |                      |                             | 164                  | _1 ''                  | 234                  | 384462                             |        |
|                      | 17                                | 50                    |                      | 425150                      | 175                  | ōl                     |                      | 464762                             |        |

Die Gleichung, welche den im obigen Plane angegebenen Abträgen entspricht, ist wie folgt:

 $30000000(1+x)^{14}-98200(1+x)^{13}-91300(1+x)^{12}-127550(1+x)^{11}$   $-156900(1+x)^{10}-305200(1+x)^{9}-305350(1+x)^{8}-410150(1+x)^{7}$   $-412850(1+x)^{6}-424350(1+x)^{5}-414850(1+x)^{4}-414950(1+x)^{3}$   $-414450(1+x)^{2}-425150(1+x)=464762.$ 

Dividirt man die Gleichung durch 3000000 so erhält man folgende:  $(1+x)^{14}-0.03273 (1+x)^{13}-0.03043 (1+x)^{12}-0.04251 (1+x)^{11}-0.05230 (1+x)^{10}-0.10173 (1+x)^{0}-0.10178 (1+x)^{0}-0.13671 (1+x)^{7}-0.13761 (1+x)^{6}-0.14145 (1+x)^{5}-0.13828 (1+x)^{4}-0.13831 (1+x)^{3}-0.13815 (1+x)^{2}-0.14171 (1+x)=0.15491.$ 

Die Anstofung einer solchen numerischen Gleichung ist nicht so weitläuftig als die einer jeden andern, nicht durch eine ähnliche Aufgabe entstandenen Gleichung von demselben Grade, weil die Grenzen der Wurzeln in sofern bekannt sind, als man nach Zeit und Umständen beurtheilen kann, innerhalb welcher Grenzen der Zinsfuß gesucht werden musse.

Jedenfalls kann hier die unbekannte Größe nur versuchsweise ausgemittelt werden, wobei man sich natürlicherweise der Logarithmen bedienen muß, um die Potenzen von 1 — x zu bestimmen.

Hat man aber keine Logarithmentaseln zur Hand, oder kann man sich dersselben nicht bedienen, so kann man ben Zinssuß auch auf die gewöhnliche Weise versuchsweise bestimmen; der Unterschied der einen und andern Berechnungsweise ist, was die Beschwerlichkeit der Rechnung betrifft, ohnehin nicht sehr groß. Rechnet man auf letztere Art mit dem Zinssuß 43/4, so ist der letzte Rest um 48270 fl. zu groß; der gesuchte Zinssuß ist mithin kleiner als 43/4. Rechnet man mit dem Zinssuß 4,6, so kommt 20753 fl. zu wenig heraus; der gesuchte Zinssuß ist also größer als 4,64, so kommt 2457 fl. zu wenig heraus; der Zinssuß ist also größer als 4,64, so kommt 2457 fl. zu wenig heraus; der Zinssuß ist also größer als 4,645. Rechnet man mit 4,645, so kommt 174 zu wenig heraus; der Zinssuß ist also größer als 4,645. Rechnet man mit 4,6454, so kommt 20 fl. zu viel heraus; der Zinssuß ist also kleiner als 4,6455. Rechnet man mit 4,6454, so kommt 20 fl. zu viel heraus; der Zinssuß ist also kleiner als 4,6454, wie sich aus nachsolgender Berechnung erzeiet; weiter braucht man indessen die Rechnung nicht fortzusen, weil der Zinssuß schon hinlänglich genau bestimmt ist.

| Capital            | •          | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>A</b> . 3000000       |
|--------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| Binfen ju 4,6454 0 | <b>%</b> . | •   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |                          |
|                    |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zusammen fl. 3139362     |
| ab 1ster Abtrag .  | •          | . • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |                          |
| Betrag ber Schuld  |            | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |                          |
| Binsen             | •          | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | , 141274,139             |
| •                  |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zusammen fl. 3182436,139 |
| ab 2ter Abtrag .   | •          | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | , 91300                  |
|                    |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| Zinsen             |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , 143595,638             |
|                    |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zusammen fl. 3234731,777 |
| ab 3ter Abtrag .   | •          | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | , 127550                 |
|                    |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| _                  |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| •                  |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zusammen fl. 3251522,799 |
| ab Ater Abtrag .   |            | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | , 156900                 |
|                    |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ft. 3094622,799          |

|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | Transport: fl. 3004622,799    |
|-------------------|---|---|----|----|----|---|---|-----|---|---|---|-------------------------------|
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 143757,607                  |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 3238380,406      |
| ab 5ter Abtrag .  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 305200                      |
| Betrag der Schuld | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • |                               |
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | . • | • | • | • | , 136257,962                  |
|                   |   |   |    |    |    |   | ٠ |     |   |   |   | zusammen fl. 3069438,368      |
| ab 6ter Abtrag .  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   |   | • | • | ,, 305350                     |
| Betrag ber Schulb | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • |                               |
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 128402,961                  |
| •                 |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 2892491,329      |
| ab Iter Abtrag .  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 410150                      |
| Betrag der Schuld | • | • | •  | ٠  | •  | • | • | •   | • | • | • | 2482341,329                   |
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 115314,684                  |
| •                 |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 2597656,013      |
| ab Ster Abtrag .  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | ,, 412850                     |
| Betrag der Schuld | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | 2184806,013                   |
| Zinsen            | • | • | •  | •, | •  | • | • | •   | • | • | • | , 101492,978                  |
|                   | - |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 2286298,991      |
| ab 9ter Abtrag .  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 424850                      |
| Betrag der Schuld | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 1861948,991                 |
| Binsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | ٠ | • | • | , 86494,978                   |
| •                 |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 1948443,969      |
| ab 10ter Abtrag.  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | 414850                        |
| Betrag ber Schuld | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 1533593,969                 |
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 71241,574                   |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     | • |   |   | zusammen fl. 1604835,543      |
| ab 11ter Abtrag.  | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | 414950                        |
| Betrag ber Schulb | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 1189885,543                 |
| Zinsen            | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | , 55275,044                   |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   | , |   | zusammen fl. 1245160,587      |
| ab 12ter Abtrag . | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • |                               |
| Betrag ber Schuld | • | • | •  |    | .• | • | • | •   | • | • | • | , 830710,587                  |
| Zimen             | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | • | • | • |                               |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 869300,416       |
| ab 13ter Abtrag.  | • | • | •  | •  | •  | • | • | • , | • | • | • | 425150                        |
| Betrag ber Schuld |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   |                               |
| Zinstn            | • | • | •1 | •  | •  | • | • | •   | • | • | • | 20632,563                     |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   |   | zusammen fl. 464782,979       |
| ab 14ter Abtrag . | • | • | •  | •  | •  | • | • | •   | ٠ | • |   |                               |
|                   |   |   |    |    |    |   |   |     |   |   | { | Fehlerdifferenz 20 fl. 58 fr. |

## Dem gefundenen Zinsfuße entspricht bemnach folgender Tilgungsplan:

| Jahr.       | . • | Zinfen<br>zu 4,6454 %. |     | Amors<br>tistrung. |   | Betrag d. Schuld. |
|-------------|-----|------------------------|-----|--------------------|---|-------------------|
| 1824        | •   | 139362                 | •   | 98200              | • | 3041162           |
| 1825        | •   | 141274,139             | •   | 91300              | • | 3091136,139       |
| 1826        | •   | <b>143595,638</b>      | •   | 127550             | • | 3107181,777       |
| 1827        | •   | 144341,022             | •   | <b>156900</b>      | • | 3094622,799       |
| 1828        | •   | 143757,607             | •   | 305200             | • | 2933180,406       |
| 1829        | •   | 136257,962             | •   | 305350             | • | 2764088,368       |
| 1830        | •   | 128402,961             | •   | 410150             | • | 2482341,329       |
| 1831        | •   | 115314,684             | •   | 412850             | • | 2184806,013       |
| 1832        | •   | 101492,978             | •   | 424350             | • | 1861948,991       |
| 1833        | •   | 86494,978              | •   | 414850             | • | 1533593,969       |
| <b>1834</b> | •   | 71241,574              | •   | 414950             | • | 1189885,543       |
| 1835        | •   | 55275,044              | . • | 414450             | • | 830710,587        |
| <b>1836</b> | •   | 38589,829              | •   | 425150             | • | 444150,416`       |
| 1837        | •   | 20632,563              | •   | 464762             | • | 20,979            |
|             |     |                        |     |                    |   |                   |

5. 143. Vermittelst der jedem Jahre entsprechenden Schuld kann man ausmitteln, wie viel ein Loos bei jeder Ziehung im Durchschnitt werth ist, wenn man das Schuldcapital durch die Anzahl sämmtlicher noch nicht gezogenen Loose dividirt.

Für das Hannöver'sche Anlehen ist die Zusammenstellung dieser Werthe wie folgt:

| Jahr.   |   | Loose. |               |   | Shuld. | Werth eines Loofe |   |   |        |   |  |  |
|---------|---|--------|---------------|---|--------|-------------------|---|---|--------|---|--|--|
| Anfangs | • | •      | 20000         | • | •      | 3000000           | • | • | 150    | • |  |  |
| 1824    | • | •      | 19600         | • | •      | 3041162           | • | • | 158,39 |   |  |  |
| 1825    | • | •      | 19200         | • | •      | 3091136           | • | • | 157,71 |   |  |  |
| 1826    | • | •      | 18600         | • | •      | 3107181           | • | • | 167,05 |   |  |  |
| 1827    | • | •      | 17850         | • | •      | 3094622           | • | • | 178,95 |   |  |  |
| 1828    | • | •      | 16300         | • | •      | 2933180           | • | • | 179,94 |   |  |  |
| 1829    | • | •      | 14800         | • | •      | 2764088           | • | • | 186,76 |   |  |  |
| 1830    | • | •      | <b>12800</b>  |   | •      | 2482341           | • | • | 193,93 |   |  |  |
| 1831    | • | •      | <b>1085</b> 0 | • | •      | 2184806           | • | • | 201,36 |   |  |  |
| 1832    | • | •      | 8900          | • | •      | 1861948           | • | • | 209,20 | J |  |  |
| 1833    | • | •      | 7050          | • | •      | 1533593           | • | • | 217,53 |   |  |  |
| 1834    | • | •      | <b>5</b> 250  | • | •      | 1189885           | • | • | 226,64 |   |  |  |
| 1835    | • | •      | 3500          | • | •      | 830710            | • | • | 237,34 |   |  |  |
| 1836    | • | •      | 1750          | • | •      | 444150            | • | • | 253,80 |   |  |  |
|         |   |        |               |   |        |                   |   |   | •      |   |  |  |

5. 144. Man kann auch für jede andere Zeit als diejenige der Ziehungen den Onrchschnittswerth ausmitteln, wenn man die Zinsen des Schuldkapitals der letten Ziehung zum gesundenen Zinsfuße und für die Zeit, welche seit der letten Ziehung

verstossen ist, berechnet, zum Schuldkapital abdirt, und die Summe durch die Anzahl sämmtlicher noch nicht herausgekommenen Loose dividirt.

Man kann übrigens auch, ohne den Zinsfuß, zu welchem der Staat die Anleihe verzinst, zu kennen, den Mittelwerth der Loose dadurch ansfindig machen, daß man die gegegenwärtigen Werthe aller noch zu erfolgenden Abträge zum zeitgemäßen Zinssfuße berechnet, und die Summe derselben durch die Anzahl sämmtlicher noch nicht gezogenen Loose dividirt.

So ist z. B. für das obige hannövrische Anlehen der gegenwärtige Werth zum Zinsfuß 5 berechnet von

fl. 464762 für 1 Jahr = 442630,47,

Der Mittelwerth eines Looses ist also nach dem vorletzten Jahre  $=\frac{442630,47}{1750}=$  252,93 fl.

Der gegenwärtige Werth von

fl. 464762 für 2 Jahre ist = 421552,7 fl. 425150 ,, 1 Jahr ,, = 404904,7 Summe 826457,4

Nach der zwölsten Ziehung ist also, weil alsbann noch 3500 Loose vorhanden sind, der Mittelwerth eines Looses  $=\frac{826457,40}{3500}=236,13$  fl.

Der gegenwärtige Werth von

fl. 464762 für 3 Jahre ist = 401478,0
fl. 425150 ,, 2 Jahre ,, = 385623,5
fl. 414450 ,, 1 Jahr ,, = 394714,2

Summe 1181815,7

Nach der elsten Ziehung ist also, weil alsdann noch 5250 Loose vorhanden sind, der Mittelwerth eines Looses  $=\frac{4181815,7}{5250}=225,1$  fl.

Der gegenwärtige Werth von

fl. 464762 für 4 Jahre ist = 382359,1 fl. 425150 ,, 3 Jahre ,, = 367260,6 fl. 414450 ,, 2 Jahre ,, = 375918,3 fl. 414950 ,, 1 Jahr ,, = 395190,5

Nach der zehnten Ziehung ist also, weil alsdann noch 7050 Loose vorhanden sind, der Mittelwerth eines Looses  $=\frac{1520728,5}{7050}=215,7$  fl.

Fährt man so von Jahr zu Jahr fort, so erhält man die Mittelwerthe der Loofe für jede Ziehung.

Bei der obigen Berechnung muß man isich zur Bereinfachung derselben der Logarithmen bedienen, man kann aber auch auf eine andere Art, ohne Hülfe der Logarithmen, zu denselben Resultaten gelangen.

Berechnet man die Anleihe zum Zinsfuß 5, so erhält man folgende Resultate:

|             | 16 1 | ×116 | -14- | 9-         | - | J | 1 | <b>,</b> | / I | , endone more loca |
|-------------|------|------|------|------------|---|---|---|----------|-----|--------------------|
| Cap         | ita  |      | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ff. 3000000        |
| Zin         | en   | gu   | 5 0  | <b>/</b> 0 | • | • | • | •        | •   | ,, 150000          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 315000          |
| <b>A</b> 6  | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 98200           |
|             |      |      |      |            |   | • |   |          |     | ,, 3051800         |
| Zinj        | en   | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 152590          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 3204390         |
| 216         | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 91300           |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 3113090         |
| Zins        | en   | •    | •    | •          | • |   | • | •        | •   | ,, 155654,5        |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 3268744,5       |
| 216         | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 127550          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 3141194,5       |
| Zins        | en   | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 157059,72       |
|             |      |      | _    |            |   |   |   |          |     | ,, 3298254,22      |
| 216         | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 156900          |
|             |      |      |      |            |   |   | - |          |     | ,, 3141354,22      |
| Bins        | en   |      |      | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 157067,71       |
|             |      |      |      |            |   | · |   |          |     | ,, 3298421,93      |
| 216         | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 305200          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2993221,93      |
| Bins        | en   | •    | ●,   | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 149661,09       |
|             |      |      | ,    |            |   |   |   |          |     | ,, 3142883,02      |
| <b>AP</b> . | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 305350          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2837533,02      |
| Zins        | en   | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 141876,65       |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2979409,67      |
| 216.        | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 410150          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2569259,67      |
| 3inf        | ent  | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 128462,98       |
| •           |      |      |      |            |   |   |   |          |     | 2697722,65         |
| 216         | •    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 412850          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2284872,65      |
| Bins        | m    | •    | •    | •          | • | • | • | •        | •   | ,, 114243,63       |
| _ •         |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 2399116,28      |
| <b>AP</b>   | •    | •    | •    | •          | • | • |   | •        | •   | ,, 424350          |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | ,, 1874766,28      |
|             |      |      |      |            |   |   |   |          |     | - ·                |

| <b>Transport</b> | • | • | • | • | • | •  | • | fl. | 1874766,28 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|---|-----|------------|
| Zinsen .         | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 98783,31   |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 2073504,59 |
| <b>Alb</b>       | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 414850     |
| •                |   |   |   |   |   |    |   | "   | 1658654,59 |
| Zinsen .         | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 82932,72   |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 1741587,31 |
| <b>Ab</b>        | • | , | • | • | • | •  | • | "   | 414950     |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 1326637,31 |
| Zinsen .         | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 66331,86   |
| •                |   |   |   |   |   |    |   | "   | 1392969,17 |
| <b>216</b>       | • | • | • | • | • | .• | • | "   | 414450     |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 978519,17  |
| 3infen .         | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 48925,95   |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 1027445,12 |
| 216              |   | • | • | • | • | •  | • | "   | 425150     |
|                  |   | • |   |   |   |    |   | "   | 602295,12  |
| Zinsen .         | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 30114,75   |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 632409,87  |
| 216              | • | • | • | • | • | •  | • | "   | 464762     |
|                  |   |   |   |   |   |    |   | "   | 167647,87  |

Aus dieser Berechnung geht hervor, daß der Staat 167647,87 fl. weniger zurückzahlt, als er zurück zu zahlen hätte, wenn das Anlehen zu 5 % verzinst würde.

Berechnet man nach den in den §§. 52 u. 54 enthaltenen Regeln den gegenswärtigen Werth vom Capital 1 für 14 Jahre zu 5 %, so ist die Rechnungssausstellung wie folgt:

$$\frac{14}{100}, \frac{13}{200}, \frac{12}{300}, \frac{11}{400}, \frac{10}{500}, \frac{9}{600}, \frac{8}{700}, \frac{5}{800}, \frac{5}{900} \text{ u. f. w.}$$

$$\frac{70}{100}, \frac{65}{200}, \frac{60}{300}, \frac{55}{400}, \frac{50}{500}, \frac{45}{600} \text{ u. f. w.}$$
ober  $\frac{7}{10}, \frac{13}{40}, \frac{1}{5}, \frac{11}{80}, \frac{1}{10}, \frac{3}{40} \text{ u. f. w.}$ 

$$\frac{6apital}{100} \times 1 \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ... \quad ...$$

|            |   | 80      | rteet    | <b>\$</b> 01 | t. | • | • | , | • | • | • | • | • | • | 1.92750  |
|------------|---|---------|----------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| <u>4</u> 5 | × | 0. 2275 | <b>.</b> | •            | •  | • | • | • | • | • | ۵ | • | ė | • | 0. 04550 |
|            |   |         |          |              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00625  |
| 10         | × | 0. 0062 | 5.       | 6            | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0.00062  |
| 3 40       | × | 0.0006  | 2.       | •            | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0. 00004 |
|            |   |         |          |              |    |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 1. 97991 |

Der gegenwärtige Werth zu 5 % von 1 fl. zahlbar in 14 Jahren ist  $\frac{1}{1.97991}$  = 0,50507 fl.

Der gegenwärtige Werth von 167647,87 fl. ist also = 167647.87 × 0,50507 = 84673,9 fl., woskr man 84674 setzen kann.

Bedient man sich der Hülfstabelle Nr. 3, so erhält man für den gegewärtigen Werth 167647,87 × 0,05060680 == 84673,5.

Die Rechnung mit Logarithmen giebt Folgendes:

log. 
$$167647,87 = 5,2243979$$
  
-  $14 \log. 1,05 = 0,2966502$   
'  $4,9277477 = \log. 84673,5$ .

Zieht man den im Obigen berechneten, gegenwärtigen Werth, im Betrag von 84674 fl. vom Betrag der Anleihe, nämlich von 3000000 fl. ab, so erhält man 2915326 fl., und dies ist das Capital, welches der Staat sammt den fünfeprocentigen Zinsen an die Gläubiger zurückzahlt, wie aus nachfolgender Berechnung zu ersehen:

| Capital.       | • | •   | • | •        | • | • | • | FL. | 2915326    |
|----------------|---|-----|---|----------|---|---|---|-----|------------|
| Zinfen zu      | 5 | 0/0 | • | •        | • | • | • | "   | 145766,3   |
|                |   |     |   |          |   |   |   | "   | 3061092,3  |
| <b>356</b>     | • |     | • | •        | • | • | • | "   | 98200      |
|                | • |     |   |          |   | • |   | "   | 2962892,3  |
| Zinfen .       | • | •   | • | •        | • | • | • | "   | 1481444,61 |
|                |   |     |   |          |   |   |   | "   | 3111036,91 |
| <b>666</b>     | • | •   | • | •        | • | 4 | • | "   | 91300      |
|                |   |     |   |          |   |   |   | "   | 3019736,91 |
| Ziafen .       | • | •   | • | <b>:</b> | • | • | • | "   | 150986,84  |
|                |   |     |   |          |   |   |   | "   | 3170723,75 |
| <b>246</b> . 1 | • | •   | • | •        | • | • | • |     | 127550     |
|                |   |     |   |          |   |   |   |     | 3043173,75 |
| Zinsen .       | • | •   | • | •        | • | • | • | "   | 152158,69  |
|                |   |     |   |          |   |   |   | "   | 3195332,44 |

|   | <b>216</b> .   | •  | , |     |   |   |   | • |   | •        | <b>3195332,44</b>                     |
|---|----------------|----|---|-----|---|---|---|---|---|----------|---------------------------------------|
|   |                | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | <b>156900</b>                         |
|   | ,              |    |   |     |   |   |   | 1 | 1 |          | 3038432,44                            |
|   | Zinsen         | ١. |   | •   |   | • | • | • |   | "        | 451921,62                             |
| , | <b>9</b>       |    |   |     |   | • | · | · |   |          | 3190354,06                            |
|   | <b>M</b> .     |    |   |     |   |   | _ |   |   | "        | 305200                                |
|   | . 410          | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   | Dinfor         |    |   |     |   |   |   |   |   | **       | 2885154,06                            |
|   | Zinsen         | •, | • | •   | • | • | • | • | • | **       | 144257,70                             |
|   | 0.46           | •  |   |     |   |   |   |   |   | **       | 3029411,76                            |
|   | <b>NP</b> .    | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 305350                                |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | f†       | 2724061,76                            |
|   | Zinsen         | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 136203,09                             |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 2860264,85                            |
|   | <b>Hb</b> .    | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 410150                                |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 2450114,85                            |
|   | Zinsen         | •  | • | •   | • | • | • | • | • | <b>"</b> | 122505,74                             |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 2572620,59                            |
|   | · <b>%</b> b . | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 412850                                |
|   | •              |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 2159770,59                            |
|   | Zinsen         | •  | • | •   | • | • | • | • | • | **       | 107988,53                             |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 2267759,12                            |
|   | <b>M</b> •     | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 424350                                |
|   | Olasfan        |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 1843409,12                            |
| • | Zinsen         | •  | • | •   | • | • | • | • | • | **       | 92170,45                              |
| · | OLF.           |    | , |     |   |   |   |   |   | "        | 1935579,57<br>41 <b>4</b> 850         |
|   | <b>216</b> .   | •  |   | •   | • | • | • | • | • | **       | 1520729,57                            |
|   | Zinsen         |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 76036,48                              |
|   | Suden          | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 1596766,05                            |
|   | <b>M</b> .     | _  |   |     |   |   | _ |   |   | "        | 414950                                |
|   |                | •  | • | •   | • | • | • | • | - | "        | 1181816,05                            |
|   | Zinsen         |    | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 59090,80                              |
|   |                |    | • | ·   |   | • | • | • |   | #        | 1240906,85                            |
| • | <b>A6</b> .    | •  | • | •   | • | • | • | • | • | "        | 414450                                |
|   | •              |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 826456,85                             |
|   | Zinsen         | •  | • | . • | • | • | • | ٠ | • | "        | 41322,84                              |
|   |                |    |   |     |   |   |   |   |   | ***      | 867779,69                             |
|   | <b>216</b> .   | •  | • | •   | • | • | • | • | • | **       | 425150                                |
|   | •              |    |   |     |   |   |   |   |   | "        | 442629,69                             |

•

•

.

Transport: fl. 442629,69
Zinsen ..., 22131,48
, 464761,17
Ab ..., 464762
Fehlerdisserenz 0,83

Die zum Zinsfuß 5 berechneten Mittelwerthe der Loose sind demnach wie folgt:

| Zahr.   |   |   | Loose.             |   |   | Shuld.  | 3 | Ber | th eines Loofes. |
|---------|---|---|--------------------|---|---|---------|---|-----|------------------|
| Anfangs | • | • | 20000              | • | • | 2915326 | • | •   | 145,76           |
| 1824    | • | • | 19600              | • | • | 2962892 | • | •   | 151,16           |
| 1825    | • | • | 19200              | • | • | 3019736 | • | •   | 157,27           |
| 1826    | • | • | 18600              | • | • | 3043173 | • | •   | 163,61           |
| 1827    | • | • | 17850              | • | • | 3038432 | • | •   | 170,22           |
| 1828    | • | • | 46300 <sup>4</sup> | • | • | 2885154 | • | •   | 177,00           |
| 1829    | • | • | 14800              | • | • | 2724061 | • | •   | 184,05           |
| 1830    | • | • | 12800              | • | • | 2450114 | • | •   | 191,41           |
| 1831    | • | • | <b>10</b> 850      | • | • | 2159770 | • | •   | 199,05           |
| 1832    | • | • | 8900               | • | • | 1843409 | • | •   | 207,12           |
| 1833    | • | • | 7050               | • | • | 1520729 | • | •   | 215,70           |
| 1834    | • | • | 5250               | • | • | 1181816 | • | •   | 225,10           |
| 1835    | • | • | 3500               | • | • | 826456  | • | •   | 236,11           |
| 1836    | • | • | 1750               | • | • | 442629  | • | •   | 252,93           |
|         |   |   |                    |   |   |         |   |     | •                |

S. 145. Bei den mit Serienziehungen verbundenen Lotterie-Anlehen kommen auch die in den Serienziehungen herauskommenden Loose im Handel vor. Der Durchschnittswerth eines solchen Looses, Serienloos genannt, ergiebt sich, wenn man die der Gewinnziehung entsprechende Rückzahlungssumme durch die Auzahl der in der Ziehung herauskommenden Loose dividirt.

Die Mittelwerthe der Serienloose des Hannöverschen Lotterie-Anlehens sind wie folgt:

| 3iehun | lg. |   | Loose. |   |   | Abtrag. |   | 2 | Rittelwerth. |
|--------|-----|---|--------|---|---|---------|---|---|--------------|
| 1      | •   | • | 400    | • | • | 98200   | • | • | 245,50       |
| 2      | •   | • | 400    | • | • | 91300   | • | • | 228,25       |
| 3      | •   | • | 600    | • | • | 127550  | • | • | 212,58       |
| 4      | •   | • | 750    | • | • | 156900  | • | • | 209,20       |
| 5      | •   | • | 1550   | • | • | 305200  | • | • | 196,90       |
| 6      | •   | • | 1500   | • | • | 305350  | • | • | 203,63       |
| 7      | •   | • | 2000   | • | • | 410150  | • | • | 204,07       |
| 8      | •   | • | 1950   | • | • | 412850  | • | • | 211,71       |
| 9      | •   | • | 1950   | • | • | 424350  | • | • | 212,48       |
| 10     | •   | • | 1850   | • | • | 414850  | • | • | 224,24       |
| 11     | •   | • | 1800   | • | • | 414950  | • | • | 230,52       |

| "  |   | Loose. |      |   | Abtrag. | Mittelwert |   |   |        |  |
|----|---|--------|------|---|---------|------------|---|---|--------|--|
| 12 | • | ٠      | 1750 | • | •       | 414450     | • | • | 236,82 |  |
| 13 | • | •      | 1750 | • | •       | 425150     | • | • | 242,94 |  |
| 14 | • | ٠      | 1750 | • | •       | 464762     | • | • | 265,57 |  |

- S. 146. Was der Loosinhaber bei der geringsten Summe, welche bei der Ziehung auf ein Loos fällt, an Zinsen einbüßt, ergiebt sich, wenn man berechnet, wie viel die Einlage mit den Zinseszinsen zum zeitgemäßen Zinssuße beträgt, und das Resultat von den geringsten Rückzahlungssummen abzieht. Hierbei kommt es darauf an,
  - 1) zu welchem Eurs die Loose gekauft worden sind, und
  - 2) zu welcher Zeit der Ankauf statt gefunden hat.

Wer z. B. einige Tage nach der 10ten Ziehung des Hannöver'schen Cotteries Anlehens ein Loos zum Eurs 214 gekauft hat, der müßte, wenn seine Einlage zu 5 % verzinst werden sollte, zurück erhalten

bei der 11ten Ziehung 
$$\frac{105}{100}$$
. 214 = 224,7 oder   
" " 12ten "  $\left(\frac{105}{100}\right)^2$ . 214 = 235,93 oder   
" " 13ten "  $\left(\frac{105}{100}\right)^3$ . 214 = 247,73 oder   
" " 14ten "  $\left(\frac{105}{100}\right)^4$ . 214 = 260,11 fl.

Da die geringsten Summen, welche in den vier letten Ziehungen herausstommen, 216 fl., 222 fl., 228 fl. und 234 fl. betragen, so verliert der Käuser des Looses, wenn es bei der 11ten Ziehung herauskommt 224,7 — 216 = 8,7 fl.; oder bei der 12ten Ziehung 235,93 — 222 = 13,93 fl.; bei der 13ten Ziehung 247,73 — 228 = 19,73 fl., und bei der letten Ziehung 260,1 — 234 = 26,1 fl.

S. 147. Bur Werthbestimmung der Lotterieloose gehört auch die Berechnung der Wahrscheinlichkeit in Betreff des Herauskommens der Gewinnste.

Man erwartet das Eintreffen einer Erscheinung oder Begebenheit mit Wahr, scheinlichkeit, wenn mehr Ursachen von gleichem Gewicht zur Hervorbringung als zum Ausbleiben derselben vorhanden find. Die Mehrheit einer einzigen zu Gunsten des ersten Falls, ist also zur Begründung der Wahrscheinlichkeit schon hinreichend.

Die Wahrscheinlichkeit nähert sich der Gewißheit um so viel mehr, je mehr Gründe man für das wirkliche Eintressen des Ereignisses findet, und wird dann, wie man sagt, immer größer; daher sagt man auch vergleichungsweise, daß die Wahrsscheinlichkeit gering sei, wenn die Gründe für das Gegentheil in größerer Anzahl vorhanden sind. Auf diese Art wird das Wort, Wahrscheinlichkeit" nach dem eins geführten Sprachgebrauch also in einem zweisachen Sinn genommen. Wenn z. B.

unter fünf möglichen Fallen, die durch eine und eben dieselbe handlung hervorge bracht werden können, nur einer der Erwartung entsprechen kann, so sagt man, daß die Wahrscheinlichkeit sich zur Gewißheit wie 1 zu 5 verhalte; können aber drei dieser Fälle das Erwartete eintreffen lassen, so sagt man, daß das Eintreffen wahrescheinlich sei; hier wird also das Wort "wahrscheinlich" in einem bestimmtern Sinn, als im ersten Fall genommen. Ist es zur Vermeidung des Wisverständnisses nun nothig, den Unterschied anzudeuten, so nennt man die verglichene, eine mathesmatische Wahrscheinlichkeit. Durch den Wurf eines einzigen Würfels kann man nur eine von den seche ersten Zahlen als Nummer zum Vorschein bringen. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, daß man eine bestimmte Nummer treffen werde, ist also 1/6, das heißt, sie verhält sich zur Gewißheit wie 4 zu 6.

Die mathematische Wahrscheinlichkeit hingegen, daß man die bestimmte Rummer nicht treffen werde, ist %, indem sich hier fünf gegentheilige Fälle oder Rieten, unter sechs möglichen Fällen besinden, worunter nur ein Treffer ist. Jede Erwartung giebt hiernach zu zwei entgegengesetzen Wahrscheinlichkeiten Anlaß, und die Probe, daß man sie richtig bestimmt habe, muß darin bestehen, daß die Summe der beiderseitigen Verhältnisse auf 1, als das Verhältnis der Gewisheit zurück führt. So ist in dem obigen Beispiele

da es gewiß ist, daß man irgend eine von den sechs Nummern treffen werde.

Eben so ist die Wahrscheinlichkeit des höchsten Gewinnes unter 1000 Loosen <sup>1</sup>/1000; sie ist <sup>1</sup>/2000, wenn die Hälfte davon gezogen ist, <sup>1</sup>/200, wenn nur noch zehn Loose übrig sind, und wird = <sup>1</sup>/2 = 1 ober zur Gewisheit, wenn nur noch ein Loos übrig ist. Sie ist dagegen für nichts zu rechnen, wenn die Anzahl der mißgünstigen Fälle gegen einen einzigen, der günstig wäre, unendlich groß ist.

Mit zwei Würfeln a und b können 36 verschiedene Würfe fallen, denn jede der sechs Seiten des Würsels a kann mit jeder der sechs Seiten des Würfels b zum Vorschein kommen, wie aus folgender Zusammenstellung zu ersehen.

| a | Ъ | 8 | b | a | b  | a | b | <b>.8</b> | b | a | b |
|---|---|---|---|---|----|---|---|-----------|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1  | 4 | 1 | 5         | 1 | в | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2  | 4 |   | 5         | 2 | в | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3  | 4 | 3 | 5         | 3 | 6 | 3 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ,4 | 4 | 4 | 5         | 4 | 6 | 4 |
| 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5  | 4 | 5 | 5         | 5 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6  | 4 | 6 | 5         | 6 | 6 | 6 |

Mit drei Würfeln wird die Anzahl noch sechsmal so groß, weil jede der sechs Seiten des dritten Würfels mit den 36 verschiedenen Fällen zweier Würfel Bleideren, Contorwiscuschaft.

Die Wahrscheinlichkeit aber, daß man entweder 5 oder 2 mit a, und 2 oder 5 mit b werfen werde, ist = 3/20, und sie wäre 3/20 oder 1/0, daß man überhaupt die Summe 7 dieser Zahlen treffen könne, indem die Zahl 7 auf sechserlei Arten aus den Zahlen von 1 bis 6 entstehen kann, wie die folgenden gegen einander laufenden Reihen zeigen

Für die Zahlen 6 und 8, die, wie die folgenden Reihen zeigen, nur auf fünferlei Arten entstehen können, ist die Wahrscheinlichkeit nur 3/30, und sie wird immer geringer, so wie die bestimmte Zahl sich, auf oder abwärts, von dem arithmetischen Wittel der höchsten und niedrigsten Zahl entfernt, die mit zwei Würfeln getroffen werden kann.

| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a<br>b | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 6 |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|-----|
| b | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | b      | 6 | 5 | 4 | 3 | 2   |

Hiernach ist die Wahrscheinlichkeit für die Zahl

| 2 = 1  | Sechs | und | Dreißigstel |
|--------|-------|-----|-------------|
| 3 = 2  | "     | ••  | 11          |
| 4 = 3  | "     | **  | "           |
| 5=4    | "     | "   | "           |
| 6 = 5  | **    | **  | "           |
| 7=6    | "     | "   | 11          |
| 8 = 5  | .11   | **  | **          |
| 9=4    | "     | "   | 11          |
| 10 = 3 | **    | "   | "           |
| 11 = 2 | **    | **  | 11          |
| 12 = 1 | ***   | "   | 1 "         |
|        |       |     |             |

Summe = 36/30 = 1.

Bei jeder Anzahl von Würfeln ist es eben so wie bei zwei Würfeln, das arithe metische Mittel der höchsten und niedrigsten Zahl, welches am häufigsten geworfen

wird, und die Wahrscheinlichkeit für jede andere Zahl wird besto geringer, je weiter sie sich von dem arithmetischen Mittel entfernt. Ist die Anzahl der Würfel ungerad, so sind es die beiden mittleren Zahlen, die gleichweit von der größten und kleinsten Zahl abstehen, welche am meisten vorkommen. So z. B. 10 und 11 bei drei Würsseln, wo 3 die niedrigste und 18 die höchste ist, die man wersen kann. Da sie auf 27erlei Arten entstehen, und 216 verschiedene Würfe gemacht werden können, so ist die Wahrscheinlichkeit also 27/210 für jede derselben.

Die Möglichkeit eines Ereignisses wird oft von der Möglichkeit eines vorhers gehenden bedingt, so daß jedes derselben, besonders betrachtet, seine eigene Wahrsscheinlichkeit hat.

Es soll z. B. berechnet werden, wie wahrscheinlich es ist, mit einem Würfel zweimal nach einander eine bestimmte Nummer, z. B. 5, zu werfen.

Je stärker oder schwächer die erste Wahrscheinlichkeit ist, desto stärker oder schwächer wird hiernach also auch die zweite seyn; diese lette ist hier für sich allein genommen = 1/6, da die erste, wovon sie abhängig ist, aber auch 1/6 ist, so ist die lette also das Sechstel eines Sechstels, d. i. 1/36 = 1/6 × 1/6. Die für dieses Beispiel gesuchte Wahrscheinlichkeit ist demnach das Produkt der einfachen Wahrsscheinlichkeiten der beiden Ereignisse.

Anderes Beispiel. Welche Wahrscheinlichkeit hat man, aus einem Kartens spiel von 32 Karten ein Bild von bestimmter Farbe, z. B. von Eckstein, zu ziehen, wenn das Spiel nach den vier Farben in vier Haufen von acht Blättern getheilt ist?

Hier wird zuerst erfordert, daß man nach dem Haufen in Ecktein greife, und bierzu hat man die Wahrscheinlichkeit 1/4.

Unter den acht Blättern dieses Hausens sind nur drei Treffer enthalten; die Wahrscheinlichkeit, daß man einen davon erhalte ist folglich = 3/10, und die endliche Wahrscheinlichkeit des Erfolgs wird durch das Produkt der beiden besondern Wahrscheinlichkeiten 1/4 × 3/10 = 3/10 bestimmt; denn da nur einer der vier gleichen Hausen zum Gewinn führen kann, so reducirt sich die Anzahl der günstigen Fälle vorerst auf 1/10 aller möglichen Fälle, und in diesem Viertel sind nur drei Treffer, also reducirt sich die ganze. Wahrscheinlichkeit auf 3/10 des Viertels aller Fälle, d. i. auf 3/102.

Die Wahrscheinlichkeit, daß von zwei oder mehreren Ereignissen das eine oder bas andere zutreffe, besteht offenbar aus der Summe der einfachen Wahrscheinliche keiten eines jeden dieser Ereignisse.

Spielte man z. B. mit zwei Würfeln auf die Bedingung, entweder 7 oder 8 zu werfen, so hätte man die Wahrscheinlichkeit 11/20 zum Gewinnen, da es unter den 36 möglichen Würfen mit zwei Würfeln sechs Würfe giebt, wodurch man 7, und sünf Würfe, wodurch man 8 machen kann, also in allem elf Würfe, wodurch man gewinnen kann. Hier geht demnach die gesuchte Wahrscheinlichkeit aus der Summe der beiden besondern Wahrscheinlichkeiten 1/20 und 1/20 hervor.

Die Wahrscheinlichkeit mit zwei Würfeln die Anzahl 2 bis 12 Augen zu werfen, sett sich aus den einzelnen Wahrscheinlichkeiten für jede dieser Zahlen zusammen; die Summe derselben besteht aus

| 1 | <b>डि</b> श्की | und I | Dreizigste | el für | 2 9       | lugen |
|---|----------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 2 | **             | "     | **         | "      | 3         | **    |
| 3 | • "            | **    | <i>.</i>   | ***    | 4         | **    |
| 4 | "              | **    | "          | "      | 5         | **    |
| 5 | **             | **    | **         | "      | 6         | "     |
| 6 | <i>"</i>       | "     | "          | n      | 7         | **    |
| 5 | **             | "     | "          | "      | 8         | **    |
| 4 | **             | **    | "          | n      | 8         | "     |
| 3 | <b>P</b>       | **    | "          | "      | <b>10</b> | 12    |
| 2 | • •            | **    | **         | "      | 11        | "     |
| 1 | ***            | **    | 17.        | **     | 12        | **    |

86/36 = 1, was die Richtigkeit der Zusammensetzung beweist, da nothwendig eine der Zahlen von 2 bis 12 mit zwei Würfeln geworfen wird.

Bei der Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Lotterie-Anleihen kommen drei Fälle in Betracht; nämlich

- 1) ob die Loose Gerien = Nummern haben ober nicht;
- 2) ob die Berechnung vor oder nach der Serienziehung für die nächste Geswinnziehung, und
  - 3) für welche Ziehung überhaupt tie Berechnung angestellt werden soll.

Als Beispiel diene der Plan des Hannöverschen Lotterie-Anleihens, dessen Loose Serien-Nummern haben.

Soll für den Inhaber eines Serienlooses berechnet werden, wie groß bei der 12ten Gewinnziehung die Wahrscheinlichkeit ist, die größte Summe zu gewinnen, so hat man nachzusehen, wie viele Loose mitspielen; da nun dem Plan zufolge 1750 Loose bei der 12ten Ziehung gezogen werden, so ist die gesuchte Wahrscheinlichsteit 1/1750.

Soll für dieselbe Ziehung berechnet werden, wie wahrscheinlich es ist, daß entweder das größte Loos oder das zweitgrößte Loos gezogen werde, so hat man die Wahrscheinlichkeiten der beiden einzelnen Fälle zu abdiren: die Summe = 2/1720 ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Soll für den Inhaber eines in der Serienziehung noch nicht herausgekommenen Looses, z. B. für die 11te Ziehung berechnet werden, wie groß die Wahrscheinslichkeit ist, in der Serienziehung herauszukommen, so hat man nachzusehen, wie viele Loose in der 11ten Ziehung gezogen werden, und wie viele Loose noch nicht gezogen worden sind. Die erste Zahl ist = 1800; die andere Zahl ist = 1800 + 1750 + 1750 = 7050. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also

 $\frac{1800}{7050} = \frac{86}{141}$ . Man kann auch die Berechnung vermittelst der Anzahl der Serien, welche in jeder Ziehung gezogen werden, anstellen. In der 11ten Ziehung werden 36 Serien gezogen, und es sind noch nicht gezogen 36 + 35 + 35 + 35 = 141 Serien; die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also  $= \frac{36}{141}$ .

Soll für den Inhaber eines in der Serienziehung noch nicht herausgekommenen Loofes berechnet werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, in der nächsten Ziehung mit dem größten Gewinn herauszukommen, so hat man zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, bei der Serienziehung herauszukommen, und wie groß die Wahrscheinlichkeit für den Inhaber eines Serienloofes ist, den größten Gewinn zu treffen: das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeitsverhältnisse ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

So ist z. B. bei der 11ten Ziehung des Hannöverschen Lotterie-Anlehens die erste der zu bestimmenden Wahrscheinlichkeiten  $=\frac{36}{36+35+35+35}=\frac{36}{141};$  die zweite ist  $=\frac{1}{1800};$  die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also  $=\frac{36\times 1}{141\times 1800}$   $=\frac{1}{7050}.$ 

Paben die Loose keine Serien-Nummern, so hat man, um die Wahrschein- lichkeit des größten Gewinns auszumitteln, die Anzahl aller noch nicht gezogenen Loose zu addiren; das Berhältniß dieser Summe zu 1 ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Wären bei dem Hannöverschen Lotterie-Anlehen keine Serien eins geführt, und sollte die Wahrscheinlichkeit des größten Gewinns für die 11te Ziehung berechnet werden, so hat man die Summe der noch nicht gezogenen Loose ausssindig zu machen; sie ist = 1800 + 1750 + 1750 + 1750 = 7050; da nun unter 7050 Loosen nur ein Loos 20000 fl. gewinnen kann, so ist die gessuchte Wahrscheinlichkeit  $= \frac{1}{7050}$ ; und also, aus leicht einzusehenden Gründen, in Uebereinstimmung mit der vorher berechneten Wahrscheinlichkeit.

Bei den bekannten Rlassenlotterien, welche mit dem Lotteriewesen bei Staatsanlehen Nehnlichkeit haben, wird die Wahrscheinlichkeit in Betreff des Herauskommens per Gewinnste auf abnliche Art berechnet.

Benden wir nun auch, zur Vergleichung, die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf das Lotto an. Bei diesem Spiel werden bekanntlich von den 90 Nummern 5 aus dem Slückrad gezogen, und als Treffer bezählt, je nachdem sie einzeln oder zu Amben, Ternen, Quaternen und Quinen besetzt worden sind. Es kommt also hier darauf an, auszumitteln, wie viele Amben, Ternen, Quaternen und Quinen mit 90 Nummern und 5 Nummern gemacht werden konnen.

Bu dem Ende muß zuerst untersucht werden, auf wie rielerlei Arten eine gegebene Anzahl von Dingen sich versehen lasse. 3wei Buchstaben a und b konnen auf zwei Arten zusammengestellt werden; man kann nämlich ab und da schreiben. Kommt ein dritter Buchstabe hinzu, so kann er in jeder der beiden vorhergehenden Zusammenstellungen drei Stellen einnehmen, man kann nämlich schreiben:

abc, acb, cab bac, bca, cba.

Dies sind also 6 = 3. 2. 1 Zusammenstellungen. Soll nun bestimmt werden, auf wie vielerlei Arten vier Buchstaben versetzt werden können, so weiß man schon, daß drei Buchstaben 3. 2. 1 = 6 Versetzungen geben; da nun der vierte Buchstabe in jeder der beiden vorhergehenden Zusammenstellungen vier Stellen einnehmen kann, wie aus folgender Zusammenstellung zu ersehen

abc a bc ab c abc

worin die Stellen durch Striche bezeichnet sind, so folgt hieraus, daß sich vier Buchstaben auf 6. 4 = 4. 3. 2. 1 = 24 Arten versetzen lassen, wie die folgenden Zusammensetzungen zeigen:

| dabc | adbc  | abdc | abcd |
|------|-------|------|------|
| dacb | adcb  | acdb | acbd |
| dbac | hdao, | badc | bacd |
| dbca | bdca  | bcda | bcad |
| dcab | cdab  | cadb | cabd |
| dcba | cdba  | cbda | cbad |

Da mit vier Buchstaben 24 Bersetzungen gemacht werden können, so folgt, daß sich fünf Buchstaben auf 5. 24 = 5. 4. 3. 2. 1 = 120 Arten versetzen lassen, und daß überhaupt für n Buchstaben n (n — 1) (n — 2) . . . . . . 1 Bersetzungen statt sinden, wonach man also, um die Anzahl der möglichen Bersetzungen einer gegebenen Anzahl von Dingen zu berechnen, die Folge der Zahlen 1, 2, 3 u. s. w. bis zu der gegebenen Anzahl, diese mit einbegriffen, in einander zu multipliciren hat.

Wenn ferner von mehreren Dingen jedes mit jedem andern nach jeder Ordnung zusammengesett wird, so entstehen so viele Paare als das Produkt zweier Faktoren anzeigt,
wovon der größere der Mengenzahl gleich, und der andere um 1 kleiner ist. Mit drei Buchstaben z. B. erhält man 3.2 = 6 solcher Paare, weil jeder der drei Buchstaben sich mit den
zwei übrigen zusammensepen läßt, wie aus folgender Zusammenstellung zu ersehen:

Mit vier Buchstaben erhält man aus demselben Grunde 4. 3 = 12 Paare, weil jeder von den vier Buchstaben sich mit den drei übrigen zusammensetzen läßt; und so erhält man überhaupt für n Buchstaben n (n — 1) Paare.

Berden die Dinge zu drei und drei nach jeder Ordnung zusammengestellt, so entstehen so viele Zusammensesungen dieser Art als das Produkt dreier Faktoren anzeigt, wovon der größere der Mengenzahl gleich, und jeder folgende um 1 kleiner als der vorhergehende ist. 3. B. mit vier Buchstaben erhält man 4. 3. 2 = 24 solcher Zusammensesungen; denn wenn sie vorerst paarweise zusammengesetzt werden, so erhält man 4. 8 = 12 Paare; nun kann aber jedem Paare noch einer von den zwei übrigen Buchstaben angehängt werden, und es entstehen dadurch zweimal so viel, d. i. 4. 3. 2. 1 = 24 Zusammensezungen zu 3 und 8. 3. B. für die Buchstaben ab cd hat man die Paare

| ab | ba  | CB | da  |
|----|-----|----|-----|
| ac | bc  | cb | d b |
| ad | b d | cd | d s |

Und hieraus entfteben folgende Busammensehungen ju 3 und 3:

| abc | bac | cab | dab  |
|-----|-----|-----|------|
| abd | bad | cad | dac  |
| acb | bca | cba | dba  |
| acd | bod | chd | dbc  |
| adb | bda | cda | d'ca |
| adc | bdc | cdb | dcb  |

Beeben überhaupt n Dinge zu m und m nach jeder Ordnung zusammengesett, so entstehen so viele Zusammensetzungen dieser Art, als das Produkt von m Faktoren anzeigt, wovon der größte = n und jeder folgende um 1 kleiner als der vorhergehende ist.

Unter den Bersetungen zu zwei und zwei kommt jedes Paar Buchstaben zweimal durch die Bersetung der Ordnung vor, wie z. B. ab, da; und die Anzahl der blos aus verschiedenen Buchstaben oder Dingen bestehenden Paare reducirt sich also auf die Hälfte, und go geben z. B. drei Buchstaben ab c nur Verbindungen wie ab, ac, bc. Aus vier Buchstaben a, b, c, d, welche zwölf Bersetungen zu zwei und zwei geben, erhält man nur sechs verschiedene Verbinz dungen. Solche verschiedene Verbindungen nennt man Combinationen.

Um die Anzahl der Combinationen zu zwei und zwei, die man beim Lotto Amben nennt, zu berechnen, multiplicirt man also die Menge der gegebenen Dinge mit der um 1 kleinern Zahl und dividirt das Produkt durch 2, oder, was einerlei ist, mit 1. 2. Für n Dinge ist also die Anzahl der Amben  $\frac{n (n-1)}{n-1}$ .

Drei Dinge lassen sich nach dem Obigen auf 3. 2. 1 = 6 Arten versepen; um die Anzahl der Combinationen zu drei und drei oder den sogenannten Ternen zu bestimmen, wird hiernach die mögliche Anzahl der Berbindungen zu 3 und 3 durch das Produkt der Faktoren 1. 2. 3 = 6 dividirt. Die mögliche Anzahl der Ternen aus vier Dingen z. B. ist =  $\frac{4.3.2}{1.2.8}$  = 4.

Es laffen fich nämlich vier Dinge auf 24 Arten zu drei und drei mit einander verbinden nach folgender Zusammenstellung:

| abc   | bac   | cab   | dab   |
|-------|-------|-------|-------|
| abd   | bad · | cad   | dac   |
| acb   | bca   | cba   | dba   |
| acd   | bed   | cbd   | dbc   |
| a d b | bda   | cda   | dca   |
| adc   | bdc   | cdb ` | d c b |

Die Berbindungen, in welchen dieselben Buchftaben vortommen find:

| abc | bac   | cab |
|-----|-------|-----|
| acb | bca   | cba |
| abd | bad   | dab |
| adb | bda   | dba |
| acd | cad   | dac |
| adc | - 4 - |     |
| auc | cda   | dca |
| bcd | cbd   | dbc |

Da aber, wenn Ternen dargestellt werden sollen, von den verschiedenen Stellungen, welche die Buchstaben einnehmen können, abgesehen wird, so reduciren sich die obigen Zusammenstellungen auf folgende:

Go können ferner 4 Dinge auf 4. 3. 2. 1 = 24 Arten verset werden; mit diesem Produkt muß man also die Anzahl der möglichen Verbindungen zu 4 und 4 dividiren, um die Anzahl der Combinationen zu 4 und 4 oder die Anzahl der Quaternen zu erhalten.

Für n Dinge ist die Anzahl der Quaternen  $=\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1.2.3.4.5.}$  und übers haupt für n Dinge ist die Anzahl der Verhindungen zu m und m

$$\frac{n (n-1) (n-2) \dots (n-[m-1])}{1 2 3 4 \dots m}$$

Beim Lotto geben bemnach die 90 Nummern

Die fünf Rummern, welche aus dem Gluderad gezogen werden, geben :

Da nun unter 90 Nummern nur 5 Treffer sind, so hat man 5 günstige Fälle gegen 90 Fälle überhaupt; die Wahrscheinlichkeit ist also 5:90 oder 1:18, oder in der Form eines Bruchs ausgedrückt, 1/11, daß eine bestimmte Nummer, ein sogenannter Auszug, (eine Externe) getroffen werde.

Kommt die Nummer, auf welche man gesetzt hat, heraus, so wird die Einlage 15 mal zurückgezahlt. Sollte aber die Wettung zwischen dem Spieler und dem Lotto pari sepn, so müßte die Einlage 18 mal zurückgezahlt werden; denn wenn der Spieler bei dieser Bezdingung alle 90 Nummern besetzt, so würden die fünf Auszüge ihm die Einlage 90 mal wieder bringen, so daß auf keiner Seite etwas gewonnen oder verloren würde; da aber die Einlage nur 15 mal zurückezahlt wird, so liegt der Vortheil mit 1/10 auf der Seite des Lotto's.

Der bestimmte Auszug, d. h. der Auszug der Nummer in einer bestimmten Stelle von der ersten dis zur fünften, hat die Wahrscheinlichkeit 1/00, indem es eben so ist, als wenn nur eine von den 90 Rummern gezogen würde, und die Einlage wird nur 70 mal bezahlt. Folglich steht hier das Lotto um 20%0 oder 2% im Vortheil gegen den Spieler.

Weil, nach dem Obigen, mit 90 Nummern 4005 Amben, und mit 5 Nummern nur 10 Amben gemacht werden können, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß man eine von denselben tressen werde = 10:4005 oder  $\frac{10}{4005}$  oder  $\frac{1}{4001/s}$ .

Hiernach müßte die Einlage für eine Ambe 400½ mal, wenn fie gezogen wird, bezahlt werden; fie wird aber nur 270 mal zurückbezahlt; oder die Einlage für 10 Amben wird nur 2700 mal zurückgezahlt, anstatt 4005 Mal; das Lotto steht also hierbei mit  $\frac{1305}{4005} = 20\%$  im Bortheil.

Man spielt auf eine bestimmte Ambe, wenn man auf eine der Verbindungen zu 2 und 2 sept. So wird z. B. die bestimmte Ambe 477 und 317 gewonnen, wenn die Zahlen 477 und 317 in dieser Ordnung nach einander herauskommen. Nach dem Obigen geben aber 300 Nummern, 90. 89 = 8010 solcher bestimmten Amben; die Wahrscheinlichkeit dafür ist also  $\frac{1}{8010}$ , und die Einlage dafür wird nur 5100 mal zurückgezahlt, so daß das Lotto dabei um  $\frac{291}{8010}$  im Vortheil steht.

Die Wahrscheinlichkeit, daß man eine Terne treffen werde, ist nach dem Obigen  $\frac{10}{117480}$  oder  $\frac{1}{11748}$ ; für die Quaterne ist sie  $\frac{5}{511038}$  oder beiläusig  $\frac{1}{102807}$ ; für die Quine ist sie  $\frac{1}{43949268}$ .

**Oa nun** die Ternen 5500 mal, die Quaternen 75000 mal, und die Quinen 10000 mal zurückgezahlt werden, so steht das Lotto bei den Terenen um 143/207, bei den Quaternen beiläufig um 11/22 und über 43/22 bei den Quinen im Vortheil.

Bei diesem Spiel ift die Wettung, wie man zu sagen pflegt, nicht rechtmäßig; benn es ift nicht mehr als billig, daß der Sewinn bei jeder Wettung der Sesahr des Berlusts anzemessen, und nach Verhältniß der günstigen und ungünstigen Fälle dafür sestgesett werden müsse, und wenn der Sewinn auf diese regulirt ist, so ist die Wettung pari oder rechtmäßig, wie z. B. beim Roulette. Hier giebt es 36 Jahlen, und wenn eine der Jahlen, auf welche der Spieler sett (en plein), herauskommt, so wird die Einlage 36 mal zurückgezahlt, und der Sewinn (35) ist der Wahrscheinlichkeit 1/1.0 angemessen. Die 36 Jahlen sind zur Hälfte roth, und zur Hälfte schwarz; hier ist die Wahrscheinlichkeit, daß die gewählte Farbe herauskomme, 1/2, und dafür wird die Einlage zwei mal zurückgezahlt; und so ist auch bei den übrigen Einsatztellen (pair, impair, passe, manque, à cheval, transversale pleine etc.) die Wettung pari; nur bei zero und double zero steht das Roulette im Bortheil.

Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit gründet sich überhaupt auf die Bergleichung der versschenen Zufallsverbindungen, woraus das fragliche Ereigniß schon hervorgegangen ist, oder noch hervorgehen kann. Lassen sich nun diese Combinationen abzählen, wie z. B. bei den Glückstädern, so kann das Ereigniß auch ein Gegenstand der Wahrscheinlichkeitsrechnung seyn.

Die Bahrscheinlichkeit kann, wie in ben obigen Beispielen, aus einer gegebenen Unjahl von Gründen für und wider das fragliche Ereigniß gezogen werden (Bahrscheinlichkeit aus Gründen); fie kann sich aber auch auf Erfahrungen stüten (Bahrscheinlichkeit aus Besphachtungen) und die Berechnung dieser lettern Art von Wahrscheinlichkeit liegt der Beschung der Prämien beim Affecuranzwesen zum Grunde. Wir verweisen in dieser Bezlehung auf eine Rote im Abschnitt vom Affecuranzvertrage, die Bestimmung der Prämien bei Seesaffecuranzen betreffend. Dier sollten nur gelegentlich, da die Berechnung des Wahrscheinlichen

bei Lotterieanlehen nicht unerörtert bleiben konnte, die weiteren Anwendungen dieses wichtigen Zweigs der Rechenkunst angedeutet und an einigen verwandten Gegenständen erläutert werden. Denn die Kenntnis derselben kann nicht allein demjenigen, welcher bei seinen Unternehmungen aus's Ungewisse hin arbeitet und den Erfolg derselben von Ereignissen erwartet, die noch in der Zukunft liegen, wesentliche Dienste leisten, sondern sie ist selbst für denjenigen, welcher sich bei seinen Seschäften lediglich an die Segenwart, an das, was ist, zu halten pstegt, von entschiedenem Nuzen, weil der Geschäftsmann überhaupt sehr oft unter Umständen, über die er nicht gebieten kann, Maßregeln zu nehmen hat, welche durch die Erzwägung des Wahrscheinlichen bedingt sind. Und wenn wir auch zugeben, daß es gerade im Handel nicht immer möglich, die Wahrscheinlichkeit nach Maß und Zahl zu bestimmen, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, daß sie der geübte Rechner schneller und sicherer als ein Anderer durch Vernunftschlüsse ermessen werde, wenn es zur schärfern Bestimmung derselben durch Berechnung an den gehörigen Daten sehlt.

S. 148. Die Anlehenslotterieloose geben noch zu zwei besondern Arten von Geschäften, dem Berheuren und Assecuriren Beranlassung.

Unter Berheuren versteht man das Bermiethen der Loose für die Dauer der Ziehung gegen eine angemessene Bergütung, Prämie genannt, in der Weise, daß wenn mehr als die im Berloosungsplan bestimmte geringste Summe auf das Loos sällt, dem Miether der Gewinn gebührt, wonach derselbe aber dem Bermiether ein noch nicht herausgekommenes Loos oder dessen cursmäßigen Betrag zu restituiren hat. Der Bermiether oder Berheurer hat dabei den Bortheil, den Zinssuß seines in Loosen angelegten Kapitals höher zu stellen, indem er einen höhern Zinssuß einem ungewissen Gewinn vorzieht. Der Miether oder Heuerer, welcher indessen die ges heuerten Loose nicht in seine Hände bekommt, hat dabei den Bortheil, ohne im Besik von Loosen zu seyn, vermittelst einer geringen baaren Einlage sich bei der Ziehung zu betheiligen.

Zur weitern Erleichterung der Betheiligung werden auch Theile eines Looses verheuert.

Das Verheuern kann sich auch auf die Serienziehung eines Lotterieanlehens beziehen, wonach der Heuerer ein Serienloos erhält, wenn das von ihm gewählte und geheuerte Loos in der Serienziehung herauskommt; derselbe hat dagegen dem Versheuerer ein noch nicht in der Serienziehung herausgekommenes Loos oder dessen curssmäßigen Betrag zu restituiren.

Sowohl bei dem einen als andern Berheuern wird ein sogenannter Promessensche in vom Berheurer ausgefertigt und unterzeichnet, worin er sich, wenn auf die Gewinnziehung geheuert wird, verbindlich macht, die auf die geheuerten Rumsmern fallenden Gewinnste gegen Auslieserung eines andern Looses baar auszuzahlen, oder auch das gewinnende Loos auszuliesern, oder endlich auch den Ueberschuß in Beziehung auf. die kleinste, auf ein Loos fallende Summe auszuzahlen. Bei dem Berheuern auf die Serienziehung macht er sich dagegegen verbindlich, ein Serienloos gegen ein noch nicht herausgekommenes Loos auszuliesern, wenn die vom Heuerer gewählte Nummer in der Serienziehungsherauskommt. Die Art der Aussertigung solcher Berträge ist aus nachfolgenden Beispielen zu ersehen.

### Promesse = Schein

über

#### ein Achtel Antheil an dem Loos

Serie — 1/2 —

des . . . . . . . Lotterieanlehens.

Unterzeichneter, Besiger des Driginallooses, verpflichtet sich hiermit, im Falle auf das Loos

NO

ein höherer Gewinn als . . . . Gulden fallen sollte, den achten Theil des Ueberschusses gegen Rückgabe dieser Promesse planmäßig baar auszuzahlen.

Dieser Promesseschein ift bis . . . . gültig; nach Berlauf dieses Termins find alle Rechte und Verbindlichkeiten darauf erloschen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

### Promesse = Schein

auf

Partialloose der . . . . Lottericanleihe.

(Folgt die Angabe der Gerien und Rummern.)

Zwei Monate nach der Ziehung ift jeder Anspruch aus dieser Promesse er-loschen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

Wird bei einem Lotterieanlehen die Serienziehung kurz vor der Gewinnziehung vergenommen (wie z. B. bei dem polnischen Anlehen in Warschau, woselbst die Gewinnziehung am fünfzehnten Tage nach der Serienziehung erfolgt) so pflegt man in dem Promesseschein sur das Heuern auf die Serienziehung dem Heuerer die Wahl zu lassen, im glücklichen Falle entweder das Original. Serienloos oder den darauf fallenden Gewinn zu beziehen, wie aus folgendem Beispiele zu ersehen.

### Promesse=Schein

zur . . . Ziehung

des k. Russisch : Polnischen Lotterieanlehens von 42000000 fl. polnisch.

| Serie | No       | <del></del> |
|-------|----------|-------------|
| ~~~   | <br>V 7/ |             |

Diese Promesse ist jedoch zwei Monate nach der lestgedachten Ziehung er- loschen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

S. 149. Wenn bei den Partialloosen der Curs derselben höher steht als die geringste Summe, welche bei der Ziehung auf ein Loos fällt, so verliert der Inhaber eines solchen mit der geringsten Summe herauskommenden Looses so viel wie die Differenz in Beziehung auf den cursmäßigen Werth des Looses beträgt.

Die Gefahr eines solchen Verlusts bat nun das Assecuriren oder Versichern gegen solche in der Weise veranlaßt, daß gegen Zahlung einer der Gefahr angemessenen Versicherungsprämie der Versicherer sich anheischig macht, die ihm aufgegebenen, d. h. genan bezeichneten Loose, auf Verlangen des Inhabers gegen andere, noch nicht herausgekommene Loose umzutauschen, wenn die versicherten Loose mit der geringsten Summe, oder überhaupt mit einer Summe herauskommen, welche weniger als der cursmäßige Werth der Loose beträgt.

Die Versicherungspolice kann wie folgt ausgefertigt werben:

Der Unterzeichnete macht sich hiermit gegen den Inhaber dieses verbindlich, diesenigen Loose der . . . Lotterieanleihe, welche in der am . . . . beginnenden . . ten Berloosung von den am Fuße Dieses genau verzeichneten Nummern herauskommen, entweder alle oder theilweise gegen eben so viel andere, noch nicht herausgekommene Loose derselben Anleihe umzutauschen, und zwar sogleich nach vollendeter Verloosung. Drei Monate nachher ist die Verbindlichkeit aus diesem Scheine erloschen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

(Folgt die Angabe der Nummern und Serien.) Für diese Police ist die bedungene Prämie bezahlt worden, worüber quittirt wird.

S. 150. Dergleichen Versicherungen kommen nicht blos bei den Lotterieloosen, sondern auch bei andern Papieren in Anwendung, welche im Handel über Pari

stehen und daher durch Ruckzahlung nach dem Nominalwerthe Schaden befürchten lassen. Als Beispiel eines Vertrags über eine solche Versicherung diene nachs solgende Police:

Wenn ih der im Jahr . . . . fatt habenden Berloofung eine oder die andere der hierunten verzeichneten Stadt Dbligationen gezogen wird, so giebt Unterzeichneter gegen jede derselben eine dergleichen noch nicht herausgekommene Obligation gleichen Betrags. Der Umtausch hat zu dem, von Seiten hochlöblicher Schuldentilgungskommission bestimmt werdenden Ablagetermin unter gleichem Präjudiz zu geschehen. Drei Monate nachher ist die Verbindlichkeit aus diesem Schein erloschen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

(Folgen die Nummern 1c.)

Für diese Police ift die bedungene Pramie bezahlt worden, worüber quittirt wird.

S. 151. Bei der Berechnung des Spielwerths der Promessen kommt es darauf an, ob die Loose in Serien eingetheilt sind oder nicht; und im erstern Falle, ob auf die Serienziehung oder auf die Sewinnziehung geheuert werden soll.

Der Berechnung des Spielwerths unter diesen verschiedenen Voraussetzungen legen wir die nachfolgenden sechs letten Ziehungen des Hanndver'schen Lotterieanslebens zum Grunde:

| R                                                | eunte Zieh<br>39 Serien                        |                                                                                           | 3                                     | ehnte Zieh<br>37 Serien                        | _                                                                               | Elfte Ziehung.<br>36 Serien.               |                                                |                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1<br>1<br>1<br>1<br>5<br>10<br>20<br>110<br>1800 | 3n 250<br>,, 240<br>,, 220<br>,, 210<br>,, 204 | 20000<br>3000<br>4500<br>1000<br>500<br>4250<br>2400<br>4400<br>23100<br>367200<br>424350 | 1<br>5<br>10<br>20<br>140<br>1670     | 3u 250<br>,, 240<br>,, 220<br>,, 215<br>,, 210 | 20000<br>3000<br>1500<br>1000<br>500<br>4250<br>2400<br>4400<br>30100<br>350700 | 1<br>1<br>1<br>5<br>10<br>20<br>35<br>1625 | 3u 250<br>,, 240<br>,, 230<br>,, 220<br>,, 216 | 20000<br>3000<br>1500<br>1000<br>500<br>4250<br>2400<br>4600<br>29700<br>351000<br>414950 |  |  |
| 31                                               | völfte Ziel<br>35 Serien                       | •                                                                                         | Dre                                   | eizehnte Zie<br>35 Serien                      |                                                                                 | Vierzehnte Ziehung.<br>35 Serien.          |                                                |                                                                                           |  |  |
| 1<br>1<br>1<br>1<br>5<br>20<br>25<br>120<br>1575 | 3u 250 ,, 240 ,, 230 ,, 225 ,, 222             | 20000<br>3000<br>1500<br>1000<br>500<br>1250<br>4800<br>5750<br>27000<br>349650           | 1<br>1<br>1<br>6<br>23<br>126<br>1590 | 3u 250<br>y 240<br>y 235<br>y 228              | 20000<br>3000<br>1500<br>1000<br>500<br>1500<br>5520<br>29610<br>362520         | 1<br>1<br>5<br>7<br>16<br>24<br>50<br>1643 | 3u 1000<br>300<br>300<br>250<br>240<br>234     | 30000<br>40000<br>5000<br>2500<br>4500<br>5000<br>3500<br>4800<br>6000<br>12000<br>384462 |  |  |
| 1750                                             |                                                | 414450                                                                                    | 1750                                  |                                                | 425150                                                                          | 1750                                       | •                                              | 464762                                                                                    |  |  |

Rehmen wir vorerst an, daß die Nummern nicht in Serien eingetheilt sind. — Dem Plan zufolge sind nach der achten Ziehung noch 10850 Loose vorhanden; in der neunten Ziehung werden 1950 Loose für 424350 fl. gezogen; auf 1800 Loose zu 204 fl. (geringste Summe) kommen 367200 fl. Der Bertrag kann nun z. B. darin bestehen, daß der auf eine Nummer Spielende seine Prämie (Einlage) verliert, wenn diese Nummer mit der geringsten Summe herauskommt; daß ihm hingegen, wenn eine größere Summe auf die Nummer fällt, der Gewinn, nach Abzug der geringsten auf ein Loos sallenden Summe (hier 204 fl.) ausgezahlt werden.

Nimmt man an, daß der Becheuerer Besißer der sämmtlichen noch vorhandenen 10850 Loose sei, so wird er durch die größern, auf ein Loos fallenden Rückzahlungs, summen eine Einnahme von 424350 weniger 367200 fl., d. i. von 57150 fl. haben. Diese Einnahme geht ihm verloren, wenn er über alle Loose Promessen ausgiebt; er erhält dagegen die Prämien, und außerdem, weil von 1950 Loosen 150 Loose mit den größern Summen herauskommen, dem angenommenen Bertrag zufolge, 204 mal 150 fl., d. i. 30600 fl. Dem Berheuerer kosten also sämmtliche Prämien 57150 weniger 30600 fl., d. i. 26550 fl.; betragen also die Prämien sür 10850 Loose zussammen 26550 fl., so beträgt die Prämie für ein Loos 10850 mal weniger, d. i. 26550 mal veniger, d. i.

Nach der neunten Ziehung sind 8900 Loose vorhanden; der Werth sammtlicher Pramien ist 414850 weuiger 350700 und weniger 180 mal 210, d. i. 26350; der Spielwerth einer Promesse für die zehnte Ziehung ist daher  $\frac{26350}{8900}$  = 2 fl. 57 fr.

Nach der zehnten Ziehung sind 7050 Loose vorhanden; der Werth sämmtlicher Prämien ist 414950 weniger 351000 und weniger 175 mal 216, d. i. 26150; der Spielwerth einer Promesse für die elste Ziehung ist daher  $\frac{26150}{7050}$  = 3 fl. 42 fr.

Nach der elsten Ziehung sind 5250 Loose vorhanden; der Werth fämmtlicher Prämien ist 414450 weniger 249650 und weniger 175 mal 222, d. i. 35950 fl.; der Spielwerth einer Promesse für die zwölfte Ziehung ist daher  $\frac{25959}{5250}$  = 4 fl. 56 fr.

Nach der zwölften Ziehung sind 3500 Loose vorhanden; der Werth sämmtlicher Prämien ist 425150 weniger 362520 und weniger 160 mal 228, d. i. 26150 fl.; der Spielwerth einer Promesse für die dreizehnte Ziehung ist daher  $\frac{26150}{3500}$  — 7 fl. 27 fr.

In der letten Ziehung sind noch 1750 Loose vorhanden; der Werth sämmtlicher Prämien ist 464762 weniger 384462 und weniger 107 mal 234, b. i.  $\frac{66262}{1750}$  = 37. fl 51 fr.

Die Spielwerthe nehmen, wie aus dem Obigen ersichtlich, smit jeder Ziehung zu; und am bedeutendsten ist also derselbe bei der letzten Ziehung; so bedeutend fallen auch die Spielwerthe aus, wenn die Rummern der Loose in Serien eingetheilt sind, und wenn auf Serienloose geheuert wird, weil hier eine bestimmte Anzahl von Loosen ohne Ausnahme bei der Gewinnziehung herauskommen wird.

Wir haben, um mit einem einzigen Lotterieplane für alle Rechnungsfälle ausreichen zu können, im Obigen angenommen, daß keine Serien in demselben eingeführt seien, und dieser Annahme entsprechen die berechneten Spielwerthe.

Rehmen wir nun an, es solle der Spielwerth der Promessen für die zwölfte Ziehung berechnet werden, und zwar in Beziehung auf das Verheuern der Seriens loose, wonach hier keine andern Loose in Betracht kommen.

Der Bertrag besteht also barin:

Der Heuerer giebt dem Verheuerer eine Prämie, und wählt sich eine ober mehrere Nummern von Serienloosen aus; kommt das Loos mit der Summe 222 (geringste der zwölsten Ziehung) heraus, so hat der Heurer seine Prämie verloren; kommt aber mehr heraus, so erhält er entweder den Ueberschuß in Beziehung auf die geringste Summe 222; oder er erhält die ganze Summe und restituirt dem Verheuerer das Loos.

Rehmen wir an, daß der Verheuerer alle Serienloose besitt, so geht ihm, wenn er über alle Loose Promessen ausgiebt, durch die größern auf ein Loos sallenden Rückzahlungssummen eine Einnahme von 414450 weniger 349650 fl., d. i. 64800 fl. verloren; er erhält dagegen 175 mal 222, d. i. 38850 fl.; dem Verheuerer kosten also sammtliche Prämien 64800 weniger 3850 fl., d. i. 25950 fl.; da nun 1750 Serienloose in der zwölsten Ziehung vorkommen, so beträgt der Spielwerth einer Promesse sür Loos  $\frac{25950}{4750}$  = 14 fl. 49 fr.

5. 152. Bei dem Heuern auf die Serienziehung wählt der Heurer die Serie eines in der Serie noch nicht herausgekommenen Looses und zahlt die Prämie; kommt das Loos nun in der Serienziehung heraus, wonach dasselbe den Namen Serienloos erhält, so gehört dasselbe dem Heurer, und der Verheurer erhält ein anderes Loos oder die cursmäßige Vergütung.

Wird der Spielwerth für die Promessen der zwölsten Ziehung berechnet, und nehmen wir an, daß der Verheuerer alle Loose, 5250 an der Zahl, besit, so geht ihm die ganze Rückzahlung, nämlich 414450 fl. verloren, wenn er über alle Loose Promessen ausgiebt; er erhält vagegen, wenn wir die geringste Summe, welche auf ein Loos fällt, als den Werth eines Nicht, Serienlooses annehmen, 1750 Wal 222 fl., d. i. 388500 fl.; die Promessen kommen ihm also zu stehen auf 414450 weniger 388500 fl., d. i. 25950 fl.; der Spielwerth der Promesse sür ein Loos ist demnach  $\frac{25950}{5250}$  fl. oder 4 fl. 56 fr.

5. 153. Zur Berechnung der Assecuranzprämie nehmen wir vorerst an, daß die Rummern in keine Serien eingetheilt sind, und es soll z. B. für die zwölste Ziehung des Hannöver'schen Anlehens nach dieser Boraussehung die Versicherungssprämie berechnet werden.

Wenn der Versicherer alle Loose, 5250 an der Zahl, versichert, so erhält er, weil 1575 Loose mit der geringsten Summe 222 fl. herauskommen, 1575 mal 222 fl.; er zahlt dagegen 1575 mal so viel, als ihm ein Loos nach dem Eurse zu stehen kommt; seine wirkliche Ausgabe beträgt also so viel wie die Differenz von 1575 × 222 und 1575 × Eurs; diese Differenz, getheilt durch die Anzahl der versicherten Loose, giebt die gesuchte Versicherungsprämie für ein Loos.

Auf eine ähnliche Art wird gerechnet, wenn ber Gewinnziehung Serienziehungen vorhergehen.

Bei der Berechnung der Prämien für das Heuren und Assecuriren sind die sos genannten natürlichen Spielwerthe ausgemittelt worden, d. h. diejenigen, für welche der Unternehmer weder gewinnt noch verliert, wenn er eine sehr große Anzahl von Loosen entweder verheuert oder assecurirt, weil alsdann die verschiedenen Wechsels fälle sich so gegen einander ausgleichen, daß sich das Verhältniß der Einnahme zur Ausgabe dem berechneten Durchschnittsverhältniß je mehr und mehr nähert. Soll also gewonnen werden, so muß die Prämie höher als die berechnete Durchschnittszahl beim Verheuern oder Assecuriren angesetzt werden.

# Zweite Unterabtheilung.

### Raufmännische Buchhaltung.

5. 154. Unter kaufmannischer Buchhaltung versteht man die Berszeichnung der kaufmannischen Geschäftsvorgange in besonders dazu bestimmte Bücher.

Die Art, wie die Bucher geführt werden, ist begreiflicher Beise überhaupt burch die Beschaffenheit der Geschäfte und ber Geschäftsführung bedingt. Sind die Geschäfte einfach, bestehen sie in Gintaufen jum Behufe bes Bertaufs im Detail, und in Verkäusen von dieser Gattung, so ist auch die Geschäftsverzeichnung einfach, in so fern man nämlich nur, zur Controlirung ber Casse, die Einnahmen und Ausgaben besonders aufzustellen, in Beziehung auf diejenigen Geschäfte, bei welchen die Zahlungen erst spater erfolgen, das Gelieferte und Emfangene gehörig einzutragen, und endlich für die Geber und Empfänger besondere Rechnungsaufstellungen anzufertigen hat, damit man eine klare Uebers sicht feiner Forderungen und Schulden erhalte. Für Geschäfte im Großen him gegen, welche zu mancherlei Sulfsgeschaften und zu mannigfachen Geschäftsverwickelungen Beranlassung geben, muß die Buchführungsart außer ben im Allgemeinen angedeuteten Eigenschaften der einfachen die Beschaffenheit haben, daß man die Beranderungen des Besitztandes in seinen einzelnen Theilen berechnen, und bie Resultate der Berechnung in Beziehung auf die gesammte Buchführung controliren tonne. Die Buchhaltungsart, welche diesen Anforderungen volltommen entspricht, ift diejenige, welche in Italien zuerst aufgekommen ift, und doppelte Buchhaltung (beffer ift die Benennung: Buchhaltung in doppelten Posten) genannt wird, indem man burch biese Benennung das hauptprincip der italienis schen Methode zur Unterscheidung von andern Buchhaltungsarten andeutek.

Mit der Buchhaltung in doppelten Posten machen wir im ersten Abschnitt bieser Abtheilung den Anfang, weil sich aus ihr die übrigen Buchführungsarten, wie im zweiten Abschnitt dargethan wird, herleiten lassen.

Ans der Art, wie wir zu den Principien der Buchhaltung in doppelten Posten gelangen, indem wir sie nämlich aus der Natur der kaufmannischen GeschäftsBleibter. Contorwissenschaft.

führung selbst herleiten und entwickeln, geht in der That hervor, daß sie ihrem Wesen nach füglich durch die Benennung: "allgemeine Buchhaltung" bezeichnet werden könnte, weil sie einzig und allein allen Anforderungen entspricht, welche an eine, dem Großhandel angemessene Buchführungsweise gemacht werden können, und weil sie zugleich von der Beschaffenheit ist, daß sie auf mannigfache Weise zum Behufe eines beschränkteren Geschäftskreises modificirt werden kann.

Die Bücher, welche zum Behufe der Geschäftsverrechnung geführt werden, lassen sich in allgemeine und besondere eintheilen; jene kommen in jeder Handlung in derselben Art vor; diese hingegen richten sich nach der besondern Beschaffenheit derselben, und stehen in keinem nähern Zusammenhange mit der Art, wie die Hauptbücher, ob nämlich in doppelten Posten oder einfach, geführt werden. Diese werden im dritten Abschnitt unter der Benennung "Hülfsbücher" abgehandelt.

### Erster Abschnitt.

## Buchhaltung in doppelten Posten.

5. 155. Nehmen wir an, der Kaufmann P. habe mehrere Handelsgehülfen, und weise einem jeden derselben einen bestimmten Geschäftstreis zu: C. soll die Casse führen, W. soll die Waaren nicht allein unter seiner Aufsicht haben, sondern solche auch (unter der Leitung seines Principals) eine und verkaufen und H. soll die allgemeinen Handlungsunkosten verrechnen.

Der Principal beginnt damit, daß er seinem Cassirer, dem P., eine Summe baaren Geldes einhändigt; z. B. 10000 fl.; und dem W. eine Parthie Waaren, z. B. für 18000 fl. ins Magazin liefert.

Da nun der Principal mit seinen Gehülfen und diese mit jenem von Zeit zu Zeit Abrechnung halten mussen, so schreibt Jeder auf, was er giebt und was er empfängt; die Berzeichnung selbst ist eine Rechnung, welche aus zwei Theilen besteht; der eine Theil betrifft das Gegebene, der andere das Empfangene; zur bessern Uebersicht kann man diese zweierlei Berzeichnungen neben ein and er stellen, wobei es einerlei seyn kann, auf welcher Seite, ob auf der Rechten oder auf der Linken, alles Gegebene oder alles Empfangene verzeichnet wird; weil man sich aber der Ordnung wegen an eine Art halten muß, und weil es überdem allgemein im Gebrauche ist, das, was man an Jemand giebt, auf die linke Seite der Rechnung

bes Empfängers und auf die rechte Seite der eigenen Rechnung aufzuschreiben, so nehmen wir gleich die lettere Berzeichnungsweise an.

Der Principal schreibt also Folgendes auf:

| Sabe empfangen                      | Ich         | <b>P</b> . |          |      |      |     | \$  | H a          | be          | gegeben        |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------|------|------|-----|-----|--------------|-------------|----------------|
|                                     | ·           | An         | C.<br>W. | •    | •    | •   | •   | •            | •           | 10000<br>18000 |
| Die Gehülfen C. und 'schreiben auf: | W. machen s | ich al     | nlic     | je F | tedy | nun | gsc | uff          | te <b>K</b> | ungen und      |
| Sabe empfangen                      | Ich         | C.         |          |      |      |     | Ş   | <b>j</b> a i | 6 e         | gegeben        |
| Bon P. baar                         | fl. 10000   |            |          |      |      |     |     | •            |             |                |
| Habe empfangen                      | . Id        | w.         |          | ~    |      |     | Ş   | al           | 5e          | gegeben        |
| Bon P. diverse Waaren für           | fl. 18000   |            |          |      |      |     |     |              |             |                |
|                                     |             |            |          |      |      |     |     |              |             |                |

Zum Behufe der täglich zu bestreitenden allgemeinen Handlungsunkosten übers giebt der Cassirer (C) dem Handlungsgehülfen H, dessen übrige Functionen und hier wichts angehen, eine Summe Geldes, über welche dieser mit jenem von Zeit zu Zeit, z. B. monatlich, Abrechnung hält; H macht sich also ebenfalls ein Rechnungs, schema, und trägt die von C erhaltene Summe Geldes, z. B. im Betrag von 20 fl. darin ein; diese Rechnung und diesenige des Cassirers sind wie folgt:

| habe empfangen         | Sh            | H.           | habe gegeben           |
|------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Bon C. für Handlungsur | tosten fl. 20 |              |                        |
|                        |               | ,            |                        |
| Habe emfangen          | Ich           | <b>C.</b>    | habe gegeben           |
| Bon P. baar            | ff. 10000     | An H. fûr Ha | ndlungsuntosten fl. 20 |

Nach einiger Zeit verkauft W. eine Parthie Waaren gegen baare Zahlung für fl. 600, und giebt dem Cassirer C. den empfangenen Betrag; seine und des Cassirers Rechnung enthalten nun solgende Posten:

habe empfangen

Ich C.

habe gegeben

Von P. baar . . . fl. 10000 ... W. für Contantverkauf, 600

Un H. für Handlungsunkosten fl. 20

habe empfangen

Ich W.

habe gegeben

Von P. diverse Waaren für fl. 18000

An C. für Contantverkauf . fl. 600

Herauf verlauft W. an X. auf Credit eine Parthie Waaren für fl. 1000; er schreibt also in seine Rechnung, daß er für so und so viel aus dem Magazin hergegeben hat. Damit man dem X. seiner Zeit eine Rechnung geben könne, über das, was er bereits empfangen und in der Folge empfangen und auf Abschlag bezahlen wird, ohne daß es nöthig wäre, die Rechnungen eines jeden Handelsgehülfen durchzugehen, um den geeigneten Auszug daraus zu sertigen, so erössnet der W. oder ein anderer Gehülse dem X. eine Rechnung; beide, sowohl diesenige des letzern als die des W. sind wie folgt:

habe empfangen

36 W.

habe gegeben

Von P. diverse Waaren für fl. 18000

An C. für Contantverkauf fl. 600 "X. diverse Waaren für " 1000

hat empfangen

**X**. in —

hat gegeben

Bon W. diverse Waaren für fl. 1000

Rach einiger Zeit zahlt X. auf Abschlag fl. 400; die Rechnungen des C. und X. sind nun wie folgt:

| Sabe empfangen | Ich | <b>C.</b>     | Habe gegeben          |
|----------------|-----|---------------|-----------------------|
| Bon P. baar    | 600 | An H. für Hat | dlungsuntosten fl. 20 |

Sat empfangen

X. in —

Sat gegeben

Won W. diverse Waaren für fl. 1000

An C. auf Abschlag . . fl. 400

Hierauf sindet ein Waaren-Einkauf auf Credit statt, im Betrage von fl. 7000; der Verkäuser ist Y. in —; die Rechnungen des W. und Y. sind wie folgt:

Sabe empfangen

3ch W.

habe gegeben

Bon P. diverse Waaren für fl. 18000 "Y. in — bito . . ,, 7000 An C. für Contantverkauf fl. 600 " X. diverse Waaren für " 1000

hat empfangen

Y. in —

hat gegeben

An W. diverse Waaren für fl. 7000

Rach Berlauf einiger Zeit erhält Y. auf Abschlag fl. 3000; die Rechnungen des C. und Y. sind nun wie folgt:

| H | a | 5 | e | e | m | p | f | a | n | 8 | ť | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   | - |   |   | - |   | _ | - | _ | _ | _ | - | -  |

Ich C.

Sabe gegeben

| Vo | n P.       | baa | ľ          | •   | •   | •          | •   | fl.  | 10000       |
|----|------------|-----|------------|-----|-----|------------|-----|------|-------------|
| je | W.         | für | C          | ont | ant | verl       | lau | F_11 | <b>6</b> 00 |
| "  | <b>X</b> . | auf | <b>\$1</b> | bsd | hla | <b>3</b> • | •   | **   | 400         |

An H. für Handlungsunkosten fl. 20 "Y. in — auf Abschlag "3000

hat empfangen

Y. in —

hat gegeben

Von C. auf Abschlag . . fl. 3000

An W. diverse Waaren für fl. 7000

Rehmen wir nun an, daß obige Rechnungen von einem mit der Buchführung speciell sich beschäftigenden Handelsgehülfen (Buchhalter) gefertigt werden, wonach die Ueberschriften beider Abtheilungen obiger Rechnungen nicht in der ersten, sondern in der dritten Person lauten; nehmen wir ferner an, daß das Geschäft am ersten des Monats, z. B. Januar 1834 begonnen habe; setzen wir endlich zur weitern Beranschaulichung der Sache einen beliebigen Datum neben jeden Eintrag; so sind die sämmtlichen Rechnungsaufstellungen wie folgt:

| hat empfangen | P. (Principa | Ŋ | Hat gegeb |     |                           |  |  |  |
|---------------|--------------|---|-----------|-----|---------------------------|--|--|--|
| ·             | 1834<br>Jan. |   | Z<br>W    | • • | fl.<br>10000 —<br>18000 — |  |  |  |

| hat empfangen |          |          |          |   |   |   | C. (Caffirer)            |   |              |    |    | Hat gegeben |   |   |   |      |
|---------------|----------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|---|--------------|----|----|-------------|---|---|---|------|
| 1834<br>Jan.  | 1        | Von      | Р.       | • | • | • | 10000                    |   | 1834<br>Ian. | 1  | An | н           | • | • | • | 20 _ |
| 11<br>11      | 12<br>20 | 17<br>17 | W.<br>X. | • | • | • | <b>600</b><br><b>400</b> | _ | "            | 28 |    | Υ.          | • | • | • | 3000 |

| Hat (        | : m ‡          | fang  | zen      |   |   |                                       | W. (A      | Saa      | renauf               | sehen                                        | r)       |             |             | Ş | at | geget             | en |
|--------------|----------------|-------|----------|---|---|---------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---|----|-------------------|----|
| '1834<br>Jan | 1              | Von   | P.<br>Y. | • | • | •                                     | 18000      |          | 1834<br>Jan.         | 12<br>13                                     | Au<br>"  | C<br>X      | •           | • | •  | fL<br>600<br>1000 |    |
| Hat 1        | m              | ofang | zen      |   | ] | Н. (                                  | (Handlu    | ing      | Bunkost              | en :                                         | Berr     | echner      | :)          | Ş | at | geget             | en |
| 1834<br>Jan. | 1              | Von   | C.       | • | • | •                                     | 20         |          |                      |                                              |          |             |             |   |    | •                 |    |
| Sat (        | : 222 <b>3</b> | ofang |          |   |   |                                       | <b>X</b> . | ·<br>(Ei | ntäufe               | <u>                                     </u> | <u> </u> | <del></del> | <del></del> | ş | at | gegel             | en |
| 1834<br>Jan. | 13             | Von   | w.       | • | • | •                                     | 1000       |          | 18 <b>34</b><br>Jan. | 20                                           | Un       | <b>C.</b> . | •           |   |    | 400               |    |
| Sat 1        | m              | fang  | 3en      |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y. in-     |          | (Verfä               | ufer                                         | ;)       |             | <del></del> | Ş | at | gegel             | en |
| 1834<br>Jan. | 28             | Von   | C.       | • | • | ٠                                     | 3000       |          | 1834<br>Jan.         | 4                                            | Un       | W.          | •           | ٠ | •  | 7000              |    |

5. 156. Die obigen Rechnungsaufstellungen können aber begreiflicher Weise nicht gleich bei Borkommen ber Geschäfte vom Buchhalter gefertigt werben, weil er nicht allen Handelsgehülfen gleichzeitig zur Seite stehen und ihre Berrichtungen zu Papier bringen kann, und eben so wenig können die Handelsgehülfen selbst sich mit der Fertigung solcher ausführlichen Rechnungsaufstellungen neben ihren Handelsverzichtungen befassen; wohl aber kann und muß Jeder alles dasjenige, was er in Folge seiner ihm übertragenen Geschäfte verrichtet, kurz und bündig ausschreiben, wonach der Buchhalter aus diesen, in besondere Bücher eingetragenen Rothen, die im Obigen ausgestellten Rechnungen formirt. Da der Cassirer aber insbesondere

über Einnahmen und Ausgaben genaue Rechnung führen muß, so notirt er seine Berrichtungen in ein besonders dazu bestimmtes Buch, welches füglich Sassenbuch genannt werden kann und auch so (gewöhnlich aber Sassaben bestehen, und Die übrigen Geschäftel, welche nicht in Einnahmen und Ausgaben bestehen, und also die Sasse nichts angehen, kommen ebenfalls in ein besonders dazu gehaltenes Buch, welches Memorial, Prismanota"(b. h. erste Auszeichnung) Manual, oder Brouillon genannt wird.

Damit der Cassirer eine leichte Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben erhalte, so schreibt er in seinem Cassenbuche die Einnahmen auf die eine (und zwar linke) Blattseite und die Ausgaben auf die gegenüberstehende andere Blattseite. Eine solche Ausstellung gewährt außerdem den Bortheil, daß man den Bestand der Casse jederzeit durch Berechnung leicht ausmitteln kann, indem man, um denselben zu erhalten, die Zahlen, welche die Ausgaben betreffen, zu addiren, und von der Summe der auf der andern Seite stehenden Zahlen abzuziehen hat. Der Probe wegen addirt man den Cassenbestand zu den Zahlen der rechten Seite: die Summe muß alsdann der Summe der Zahlen linker Seite gleich kommen, was also die gewöhnliche Subtractionsprobe ist, nach welcher die Zahl, welche man von einer andern abzieht, zu dem Rest addirt, die Zahl geben muß, von welcher man abgezogen hat.

So wie nun die Geschäfte der Hauptsache nach unter verschiedenen Rubriken notirt werden, oder auch nach Maßgabe der Umstände verschiedene Bücher für verschiedene Gattungen der Geschäftsvorgänge eingesührt werden können, so werden auch wieder für die einzelnen Bestandtheile der Geschäftsverzeichnisse verschiedene Abtheilungen angenommen; also bringt man z. E. den Datum und die Geldbeträge in besondere Rubriken, welche durch Linien von einander getrennt werden. Das Ganze erhält dadurch das Ansehen einer Tabelle, und man giebt der Geschäftsnotirung überhaupt die tabellarische Form, weil dadurch einem Hauptersorderniß beim Buchhalten, nämlich Erleichterung der Uebersicht und Verrechnung entsprochen wird. Diese Methode gewährt außerdem den Bortheil, daß bedeutende Fehler beim Eintragen nicht lange verborgen bleiben können, weil, eben wegen der tabellarischen Ausstellungsweise, Auslassungen oder sonstige Fehler eher zum Vorschein kommen, als wenn alles hinter einander in der natürlichen Reihenfolge ausgeschrieben wird.

In Beziehung auf obiges Beispiel können Memorial und Cassenbuch nach folgender Weise geführt werden.

Memorial.

#### Monat Januar 1834.

| 4.         | Inventarium.                                                    | FL.   | fr. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| •          | Laut Verzeichniß ist an Waaren vorhanden für                    | 18000 |     |
| 4.         | Y. in *** Erhalte von demselben (Angabe der gelieferten Waaren) | 7000  |     |
| <b>13.</b> | X. dahier<br>Verkaufe demselben (Angabe der verkauften Waaren)  | 1000  |     |

### Eassabuch.

(C.)

| Hat              | empfangen.                                             | Za    | nuc | ir 18      | 34.                                       | hat gegeben. |                                    |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.<br>12.<br>20. | Bom Principal<br>Für Contantverfauf .<br>Zahlung von X | 10000 |     | 12.<br>13. | An H. f. Hand<br>"Y. in —<br>Cassabestand | • • • •      | ff.<br>20<br>3000<br>7980<br>11000 |  |  |  |  |

Bermittelst dieser Bucher könnte der Buchhalter die im Obigen aufgestellten Rechnungen in das sogenannte Hauptbuch eintragen; zur leichtern Eintragung in dasselbe ist es aber zweckmäßig, zuvörderst ein Zwischenbuch zu sertigen, welches die Angabe des Gebers und Empfängers des betreffenden Gegenstandes enthält und zugleich als Reinschrift des Memorials und Cassenbuchs dienen kann. Dieses Zwischenbuch neunt man zur Unterscheidung von den andern Büchern Journal.

Das Journal, welches dem obigen Memorial und Cassenbuch entspricht, ist wie folgt:

Journal. Monat Januar 1834.

| 1.               | W. hat empfangen (oder ist schuldig) von (oder an) P. Für vorhandene Waaren 1c                    | ft.<br>18000                 | fr<br>— |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| . <b>4.</b>      | W. ist schuldig<br>an Y. in ***<br>Erhalte von letterm (Angabe der gelieferten Waaren)            | 7000                         |         |
| 13.              | X. dahier ist schuldig<br>an W.<br>Verkause Ersterm (Angabe der verkauften Waaren).               | 1000                         |         |
| 1.<br>12.<br>20. | C. ist schuldig? an folgende: P., für baare Einlage W., für Contantverkauf X., für dessen Zahlung | 10000<br>600<br>400<br>11000 | -       |
| 28.              | Folgende sind schuldig an C. H. für Handlungsunkosten Y. in *** für Zahlung an denselben          | 20<br>3000<br>3020           |         |

S. 157. Wegen des jeweiligen Wechsels der Handelsgehülfen ware es sachs widrig, die Namen derselben in den Handelsbüchern zu gebrauchen; statt dessen werden die Rechnungen des Hauptbuchs füglicher nach dem Gegenstande der Bersrechnung benannt; in dem obigen Beispiele kann man also statt des Namens C.,

Saffen-Rechnung oder Cassa-Conto, statt des Namens W., Waarens Rechnung oder Waaren-Conto, und statt des Namens H., Handlungs-unkosten-Rechnung oder Handlungsunkosten-Sonto seten. Auch ist es nicht im Gebrauch, den Namen des Principals über die erste der obigen Rechnungs-ausstellungen und in den andern Büchern zu schreiben; man setzt statt dessen Capitals Conto, d. i. Rechnung des Handlungs. Capitals. Hat aber das Geschäft mehrere Besitzer, so wird jedem Gesellschafter ein Capital. Conto eröffnet, und der Ueberschrist "Capital. Conto" der Name des Gesellschafters beigesügt.

Wie die Posten des Journals mit denjenigen im Hauptbuch correspondiren, ist aus nachfolgender Zusammenstellung beider Bucher zu ersehen. Es geht hieraus deutlich hervor, daß jeder Posten doppelt eingetragen ist. So steht z. B. der Betrag der anfänglich in die Handlung gebrachten Waaren von 18000 fl. auf der rechten Seite des Capital's Contos, und auf der linken Seite des Waaren Sontos; so steht serner die vom Verkäuser Y. gelieserte Waare im Betrag von 7000 fl. auf der linken Seite des Waaren Contos' und auf der rechten Seite der Rechnung des Y. u. s. w. Eine solche Buchhaltung heißt deßhalb! doppelte Buchhaltung, oder besser: Buchhaltung in doppelten Posten.

Die Benennung: it alienische Buchhaltung (Scrittura doppia) und die vielen Kunstwörter italienischer Abkunft, die noch in allen Sprachen beibehalten sind, machen es wahrscheinlich, daß die Ersindung der doppelten Buchhaltung den Italienern angehört, und daß sie der Ausländer auf italienischen Contoren, als noch der ostindische Handel über Italien gieng, zugleich mit der sogenannten wälsichen Praktik, d. i. mit der Menge Abkürzungen kausmännischer Berechnungen, erlernt hat.

| Folgende haben empfangen von Cassa Conto: Handlungsunkosten. Conto fl. 20<br>K. in *** | Cassa Conto hat empfangen<br>von Capital Conto . st. 10000<br>" Waaren Conto . " 600<br>" X | Waaren & Conto hat empfangen  von Y. in ***  X. hat empfangen  von Waaren & Conto  von Waaren & Conto | gen (ober ist | Journal posten.     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| • •                                                                                    | • • •                                                                                       | • • •                                                                                                 |               | H. empfangen        | Capita                      |
| • •                                                                                    | 10000                                                                                       |                                                                                                       | <b>1.</b>     | H. gegeben          | Conto.                      |
| • •                                                                                    | 10000<br>600<br>400                                                                         | • • •                                                                                                 | i.            | H. empfangen        | Eaffd.                      |
| 3000                                                                                   | • •                                                                                         | • • •                                                                                                 | ij.           | H. gegeben          | Caffd-Conto.                |
| . • •                                                                                  | • •                                                                                         | 7000                                                                                                  | fi.           | H. empfangen        | Buaren                      |
| • •                                                                                    | . 60                                                                                        | 1000                                                                                                  | ff.           | H. gegeben          | Baaren-Conto.               |
| . 8                                                                                    | •                                                                                           | • •                                                                                                   | <b>1.</b>     | H. empfangen        | Hanble fosten.              |
| •                                                                                      | •                                                                                           | • •                                                                                                   |               | H. gegeben          | Handlungsun- kosten. Conto. |
|                                                                                        | •                                                                                           | 1000                                                                                                  | Įť.           | H. empfangen        | ×                           |
| •                                                                                      | 400                                                                                         | •                                                                                                     | ij.           | H. gegeben          | dahier.                     |
| . 3000                                                                                 |                                                                                             | •                                                                                                     | in in         | <b>H.</b> empfangen | Y. in                       |
|                                                                                        |                                                                                             | 7000                                                                                                  | ij.           | H. gegeben          | Y. in ***                   |

(Aabelle zu S. 157, Seite 346.)

5. 158. Wenden wir die im Obigen entwickelte Theorie auf folgendes Beispiel an.

Ein Rausmann eröffnet am 1. Januar 1834 sein Geschäft und bringt zur Handlung an baarem Gelde fl. 40000; ferner verschiedene Handelsgeräthschaften oder Utensilien, laut besonderm Berzeichniß zusammen taxirt oder angeschlagen auf fl. 840, und endlich folgende, nach dem jetzigen Werthe angeschlagene Waaren:

500 A Ostindischen Indigo zu fl. 4,

100 % Campechholz zu fl. 7,

200 % Römischen Alaun zu fl. 18,

6 % Türkischen Safflor zu fl. 120,

10 % Römischen dito zu fl. 80,

10 % calcinirte Pottasche zu fl. 18,

10 % Salzburger Bitriol zu fl. 16.

Am 4. Januar wird an Franz Stein auf Credit verkanft: 5 % calcinirte Pottasche zu 19 fl. 48 fr.

Am 5. Januar wird an Constantin Müller auf Credit verkauft: 10 % Salzburger Bitriol zu 17 fl. 36 fr.

Am 12. Januar wird von J. Maas in Reifenberg auf Credit gekauft: 150 % Alaun zu fl. 9.

Am 20. Januar wird an Franz Stein auf Credit verkauft: 2 % calcinirte Pottasche zu 19 fl. 48 fr.

Am 30. Januar zahlt Franz Stein 138 fl. 36 fr.

Die Handlungsunkosten vom Monat Januar betragen laut Ausweis im Handlungsunkosten Buch fl. 20.

Am 3. Februar wird an C. Ritter in Aleborf auf Credit verkauft: 1 % turs Micher Safflor zu fl. 132; ferner 5 % romischer Alaun zu 19 fl. 48 fr.

Am 11. Februar wird an Franz Stein auf Credit verkauft: 10 % Alaum 2u 9 fl. 54 fr.

Am 12. Februar wird vom Fabrikanten Alex. Heller in Grenzau auf Credit gekauft:

10 % Chromgelb zu fl. 2,

40 % bito mittelfein zu fl. 1,

20 % Mineralgelb zu 20 fr.,

1 & Arapplac duntel zu fl. 48,

18 dito hell zu fl. 40.

Am 26. Februar wird an Georg Krug auf Credit verkauft: 10 % Campeches holz zu 7 fl. 42 fr.

Am 28. Februar wird gegen baare Zahlung verlauft 100 %. Indigo zu 4 fl. 24 fr.

Am 28. Februar wird gezahlt an Alex. Heller in Grenzau 124 fl. 40 fr.

Die Handlungsunkosten vom Monat Februar betragen 18 fl. 20 fr.

Rach ber im §. 156 enthaltenen Eintheilung kommen die unterm 4., 5., 12. und 20. Januar, so wie die unterm 3., 11, 12. und 26. Februar angegebenen Gesschäfte in das Memorial; alle übrigen aber in das Cassabuch.

Die Hauptangaben, welche das Memorial und Cassabuch enthalten mussen, betreffen:

- 1) den Namen der Person, welche etwas gegeben oder empfangen hat;
- 2) den Wohnort derselben;
- 3) die Zeit der Bollziehung des Geschäfts;
- 4) ben gelieferten ober erhaltenen Gegenstand, und endlich
- 5) die Quantitat, den Preis und den Betrag der Waare.

Die Journalsätze werden, wie aus dem Formular Nr. III. zu ersehen, nicht nach der natürlichen Zeitfolge, sondern nach einer besondern Classification der Gesschäftsvorgänge eingetragen. Die Verzeichnung in der Primanota ist chronologisch, die im Journal hingegen ist spstematisch.

Im Journal muß überhaupt, ber Ordnung wegen, immer, entweder der Geber oder Empfänger zuerst aufgeführt werden; der Gebrauch bringt es mit sich, den Empfänger, Schuldner, oder Debitor in einer Zeile, und den Geber, Gläubig er oder Creditor in der nächstfolgenden Zeile aufzusühren. Im Journal werden außerdem alle diejenigen Posten zusammengestellt, welche in irgend einer Beziehung zu einer und derselben Classe von Geschäften gehören.

Der erste Journalsatz enthält das Inventarium. Da der Besitzer der Handlung Waaren und Utensilien in die Handlung gebracht hat, so wird das Waaren, und Utensilien, Conto in Beziehung auf das Capital, Conto (dem Geber) dafür belastet, d. h. als Schuldner aufgeführt; daher der Journalsatz:

Folgende sind schuldig an Capital=Conto.

Waaren, Conto

Für vorhandene Waaren 2c.

Utensilien=Conto

Für vorhandene Utensilien 2c.

Bur Vereinfachung läßt man die ausführliche Angabe der Waaren und Utenstlien

weg, und verweist auf bas detaillirte Berzeichniß, was auch schon im Memorial geschehen kann, besonders in dem Falle, wenn der Waaren-Borrath bedeutend ist.

Im Memorial sind Franz Stein unterm 4. Januar, Constantin Müller unterm 5. und wieder Franz Stein unterm 20. Januar als Käufer aufgeführt. Die im Monat Januar verzeichneten Verkäufe können nun zur bessern Uebersicht des Journals vereinigt, und die Käuser in einem und demselben Journalsat in Beziehung auf das Waaren Sonto, als dem Geber, dafür belastet werden, wie folgt:

Folgende sind schuldig

In dem obigen Sat könnte man auch die, den Franz Stein betreffenden Posten zusammen ziehen, was aber, wenn viele solcher gleichartigen Posten im Memorial vorkommen, zu einer sehr complicirten Zusammenstellung führen würde; und die Bortheile, welche sie etwa in Beziehung auf die daraus hervorgehende elegantere und kurzere Buchung im Hauptbuche gewährt, stehen nicht im Berhältniß mit der darauf verwendeten Zeit und Arbeit.

Auf den obigen Journalsat folgt nun ein Einkaufsgeschäft, das einzige, was im ersten Monat statt gefunden hat; denn das Journal wird von Monat zu Monat geführt, eine Periode, welche für alle Handlungen, sie mögen im Großen oder im Detail betrieben werden, die schicklichste ist.

Das Magazin ober Waaren : Conto wird nun wegen des Zugangs an Waaren wie folgt belastet:

Waaren-Conto ift schulbig an J. Maas in Reifenberg Erhalte von bemselben 2c.

Man kann auch den obigen Posten mit demjenigen, welcher die anfänglich zur handlung gebrachten Waaren betrifft, in Verbindung bringen; statt'des ersten und dritten Journalsass hat man alsdann die beiden folgenden:

| -                                 | Transport  | • | •  | fl. 8160. — fr. |
|-----------------------------------|------------|---|----|-----------------|
| J. Maas in Reifenberg.            |            |   |    |                 |
| Erhalte von demfelben 150 % Alaun | zu fl. 9 . | • | •- | ,, 1350. — ,,   |
|                                   |            |   |    | fl. 9510. — fr. |

Nach dem Memorial (ober auch vorher) werden die Cassengeschäfte im Journal eingetragen, und es bestehen die entsprechenden Verzeichnungen aus zwei Theilen, wovon der eine die Einnahmen, und der andere die Ausgaben betrifft; für erstere ersscheint das Cassa Conto als Empfänger, Schuldner ober Debitor, für die andern als Geber, Gläubiger ober Creditor, wie folgt:

Handlungsunkosten. Conto ist schuldig an Cassa. Conto: Für Handlungsunkosten 2c. . . . . . . . . . . st. 20. — kr.

Auf den Eintrag für den Monat Januar folgt derjenige des Monats Februar. Hier kommt das Waaren. Conto als Geber oder Gläubiger vor in Beziehung auf die Empfänger: E. Ritter in Alsdorf, Franz Stein und Georg Krug, und als Empfänger oder Schuldner in Beziehung auf den Geber Alex. Heller in Grenzau. Cassa. Conto erscheint als Schuldner in Beziehung auf das Waaren. Conto, und als Gläubiger in Beziehung auf Alex. Heller und auf's Handlungs. unkosten. Conto.

5. 159. Bermittelst des Journals werden nun die Rechnungen ober Conto's des Hauptbuchs gefertigt.

Der Besitzer ber Handlung eröffnet die Reihe bieser Conto's mit seinem eigenen, dem sogenannten Capital Conto, nach diesem folgt das Cassen Conto, und hierauf hält man sich, der Ordnung wegen, an die Reihenfolge der im Journal stehenden Sate, indem man die Conto's der Debitoren und hierauf diesenigen der Creditoren ausstellt.

Die Reihenfolge der Debitoren und Creditoren des Journals Tasel III. ist wie folgt:

#### Debitoren.

Baaren - Conto,

Utenflien - Conto,

F. Stein.

C. Müller.

Caffas Conto,

Sandingsunfoften . Conto,

E. Mitter.

G. Rrug,

A. Heller.

Crebitoren.

Capital . Conto,

Baaren . Conto ,

3. Maas,

R. Stein

Caffa - Conto,

A. Heller

Im Hamptbuch, Kaf. IV., steht das Capital-Conto oben an, dann folgt das Cassas Conto, und hierauf folgen, der Borschrift gemäß, die Conto's der Debitoren, als:

Waaren = Conto,

Utenfilien . Conto,

F. Stein,

C. Muller,

Handlungeunfosten . Conto,

C. Ritter,

G. Krug,

A. Heller,

und hierauf das Conto des Gläubigers J. Maas. Die Conto's der übrigen Gläubiger find schon aufgestellt.

Das Eintragen in das Hauptbuch geschieht ebenfalls nach der Reihenfolge der Journalsage.

Im ersten Journalsatz erscheint das Capital. Conto als Geber in Beziehung auf das Waaren. Conto und Utensilien. Conto, das Capital. Conto wird demnach im Pauptbuch aufgeschlagen, und auf die rechte Seite dieses Conto's der Empfänger ober Schuldner und die Summe eingetragen. Hierauf schlägt man das Waaren. Conto und Utensilien. Conto auf, und trägt auf der linken Seite den Geber (Capital. Conto) und den Betrag ein. Auf dieselbe Art wird mit den übrigen Conto's versahren.

S. 160. Da seder Betrag auf der linken und rechten Seite der Rechnungen des Hauptbuchs vorkommt (S. 157), so folgt daraus, daß gleiche Summen heransstommen mussen, wenn man die Beträge der linken Seite, und diesenigen der rechten Seite der Rechnungen abdirt. Die Uebereinstimmung dieser Rechnungen zeugt dems mach von der Richtigkeit des Eintrags. Diese Probe, welche man jeden Monat vorzumehmen pslegt, damit sich keine Fehler anhäusen, nennt man monat liche Bis lanz, vom italienischen Wort bilancia, Wage, welche hier, wenn man sie sich im Zustande des Gleichgewichts denkt, als Sinnbild des Uebereinstimmens der Ressultate bei der Rechnungsprobe angenommen ist. Das Buch, in welches diese Proben eingetragen werden, heißt Bilanzbuch.

Bleibtren, Contorwifenschaft,

Stimmen die Summen ber linken und rechten Seite bes Hauptbuchs überein, so können gleichwohl Fehler in demselben vorkömmen, und zwar

- 1) wegen ganzlicher Auslassung eines ober mehrerer Posten, sowohl links als rechts;
  - 2) können falsche Summen links und rechts eingetragen worden sepn;
- 3) fann auch ein Conto um die gleiche Summe zu viel belastet, und ein anderes zu wenig belastet worden sepu, oder es können überhaupt solche Fehler statt gefunden haben, welche sich gegenseitig aufheben.
- 5. 161. Statt ber obigen Additionsprobe ift auch das fogenannte Punttiren oder Pointiren im Gebrauch. Diese Controle besteht darin, daß man die eine zelnen Journalposten mit benjenigen im Hauptbuche vergleicht. Findet sich nun eine Summe zweimal eingetragen, so wird bei jedem Journalposten ein Puntt, ein Strich ober ein Rreuz gemacht, jum Zeichen, daß er richtig befunden worden ift. Erstere Probe gewährt aber, aus leicht einzusehenden Gründen mehr Sicherheit als letteres Berfahren.

Die dem Hauptbuch, Taf. IV., entsprechenden monatlichen Bilanzen sind folgende:

| Haben empfangen                 | Monat Januar 1834                                         | haben gegeben                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cassa Conto                     | fl. fr. 40138 36                                          | ft. fr. 9000 — 40000 — 20 — 314 36 138 36 1350 — |
| Haben empfangen<br>Eassa. Conto | Monat Februar 1834 fl. fr. 440 — Cassa Conto              | Haben gegeben<br>fl. fr.<br>143 —                |
| Waaren . Conto                  | 124 40 Waaren & Conto<br>99 — dito .<br>18 20 A. Heller . | 407 —<br>440 —<br>124 40                         |
| E. Ritter                       | 231 —<br>77 —<br>124 40<br>1114 40                        | 1114 40                                          |

5. 162. Die doppelte Buchhaltung gewährt den Hauptvortheil, daß man den Ertrag eines jeden Handelszweigs, welchem ein Conto eröffnet worden ist, durch eine leichte Berechnung aussindig machen kann.

Auf dem Waaren sonto z. B. steht auf der linken Seite die eingekauste Waare, oder, im obigen Beispiele, die anfänglich vorhandenen und die später durch Einkauf dazu gekommenen Waaren, berechnet zum Einkaufspreise. Auf der rechten Seite steht die verkauste Waare, berechnet zum Berkaufspreise. Wenn nun von der Waare nichts mehr vorhanden ist, so giebt der Unterschied der Summen der linken und rechten Seite den Gewinn oder Verlust, je nachdem die Summe der Zahlen rechter Hand größer oder kleiner ist als die Summe der Zahlen linker Hand. Ist aber nicht ausverkanft worden, so muß der Waarenvorrath inventarisert oder aufzgenommen und zum Einkaufspreise (eher unter als über den dermaligen Preisen, um sich nicht selbst in Betrest des wahren Vestschandes zu täuschen) berechnet und angeschlagen werden; der Betrag der noch vorhandenen Waaren kommt nun auf die rechte Seite des Waaren Conto, mit welchem gleichsam Abrechnung gehalten werden soll. Alsdann steht auf der

Seite 1.

Seite 2.

die anfänglich vorhandene und später die verkaufte, und noch vorhandene Waare.

Der Unterschied ber einen und andern Seite giebt demnach den Gewinn oder Berluft, je nachdem die Summe der Seite 2 größer oder kleiner ist als die Summe der Seite 1.

Für obiges Beispiel kann aber die zur Berechnung des Geschäftsertrags ersterkiche Inventaristrung badurch bewerkstelligt werden, daß man die verkauften Bearen von den anfänglich vorhandenen und später dazu gekommenen Waaren abzieht, und den Rest zu den Einkaufspreisen berechnet.

Rach bem aufgestellten Beispiele hatte ber Besitzer ber Handlung anfänglich Oftindischen Indigo . . . . . . . . 500 %; davon sind verkauft worden . . . 100 " Romischer Alaun . . . . . . 200 %; davon verkauft 195 % zu fl. 18 . . " 3510. — " bleiben übrig . . . . . . Link. Safflor. 6 %; davon verkauft . . . . . . . . 1 ,, bleiben übrig . . . . . . . . . . . . 5 % zu fl. 120 . . , 600. — , fl. 7140. — tr.

|                      |    |   |   |   |   |   |   |            | Transport: | Ħ.          | 7140.      | - tr.      |
|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| calcinirte Pottasche | ٠, | • | • | • | • | • | • | ì0 %;      | ·          | •           |            |            |
| bavon verkauft       |    |   |   |   |   |   |   |            |            |             |            |            |
| bleiben übrig        | •  | • | • | • | • | • | • | 3 % zu fl  | 1. 18      | **          | <b>54.</b> | <b>—</b> " |
| Alaun                | •  | • | • | • | • | • | • | 150 %;     |            |             |            |            |
| bavon verkauft       | •  | • | • | • | • | • | • | 10 ,,      | •          |             |            |            |
| bleiben übrig        | •  | • | • | • | • | • | • | 140 % zu f | I. 9       | "           | 1260.      | - "        |
| Diverse Farbwaare    | n. | • | • | • | • | • | ٠ |            |            | · · · · · · |            |            |
|                      |    |   |   |   |   |   |   |            | zusammen   | ft.         | 8578.      | 40 fr.     |

Der Inventurbetrag ist sonach 8578 fl. 40 fr.; dieser zu den Zahlen linker Hand in dem Waaren « Conto addirt, giebt 9740 fl. 16 fr. zur Summe; die Summe der Zahlen linker Hand beträgt 9634 fl. 40 fr.; die rechte Seite ist also um 105 fl. 36 fr. stärker als die linke Seite: so viel beträgt mithin der Gewinn am Waaren « Conto.

Nehmen wir an, daß während der zwei ersten Monate der Geschäftssührung teine Utenstlien abhanden gekommen oder beschädigt worden sind, so daß sie noch den anfänglichen Werth haben, so ergiebt sich an dem Utenstlien. Conto weber Gewinn noch Verlust.

Aus dem Handlungsunkosten Conto ergiebt sich ein Berlust von 38 fl. 20 fr.; benn das Conto hat diesen Betrag erhalten (z. B. für Schreibmaterial, Briesporto zc.) aber nichts hergegeben.

Bei der Werthbestimmung der aufgenommenen Waaren muß eigentlich der gegenwärtige Einkaufspreis derselben in Anschlag gebracht werden; denn es kann eine Waare seit der Zeit, als sie eingekauft wurde, von ihrem Werthe verloren haben, und eine andere im Werthe gestiegen seyn; soll also ausgemittelt werden, wie viel bis jett das Geschäft abgeworfen hat, und wie viel der jetige Handelsbesitskand beträgt, so mussen die vorhandenen Waaren und Sachen auch zu ihren jetigen Werthen, und nicht zu den wirklichen Ankausspreisen, wenn diese unterbessen bewetend gesallen oder gestiegen sind, angeschlagen werden. Dasselbe gilt von allen andern Sachen, deren Werth veränderlich ist; also von Gebäulichkeiten, Maschinen, Utenstlien, welche in Folge der Abnutung in ihrem Werthe nur abnehmen können.

Aus den übrigen Conto's im Hauptbuche des obigen Beispiels ergiebt sich weder Gewinn noch Verlust. Die übrigen Conto's bestehen nämlich aus dem

Capital - Conto,

Cassa : Conto, und den Personen : Conto's.

Das Capital « Conto enthält nur die summarische Angabe des anfänglichen Handelsvermögens; dieses Conto ist und kann nicht dazu bestimmt seyn, zugleich die täglichen Bewegungen (Zunahmen und Abnahmen) des Besitzstandes nachzuweisen; nur von Zeit zu Zeit, etwa alle Jahre, ober alle zwei ober drei Jahre, je nach der

Beschaffenheit der Handlung, wird der Ertrag des Geschäfts, so wie es im obigen Beispiele der Kürze wegen für den Zeitraum von zwei Monaten geschieht, ausges wittelt, und hierauf im Capital. Conto das anfängliche Vermögen entweder um den reinen Gewinn vermehrt oder um den Betrag des reinen Verlusts, wenn ein solcher statt gefunden, vermindert; aus dem Capital. Conto selbst kann aber weder Gewinn noch Verlust berechnet werden. Dasselbe gilt vom Cassa. Conto und von den Personen. Conto's. Es kann zwar allerdings bei den Cassengeschäften gewonnen und verloren werden, wie weiter unter aussührlich gezeigt wird; in Beziehung auf obiges Beispiel wird aber angenommen, daß der letzte berechnete Cassenbestand mit dem wirklichen Geldvorrath genau übereinstimmt.

And den Personen. Conto's des aufgestellten Beispiels ergiebt sich ebenfalls weder Gewinn noch Berlust, weil wir annehmen, daß der Betrag, welcher auf der rechten Seite steht, auch bei der Abtragung der Schuld auf die linke Seite kommt, und daß der Betrag auf der linken Seite auch auf die rechte Seite kommt, wenn die Forderungen des Geschäftsinhabers befriedigt sind.

In wiefern sich übrigens auch aus ben Personen. Conto's Gewinn und Verlust ergeben kann, wird weiter unten in der Lehre von den Auxiliar. Conto's gezeigt.

Aus der Tasel V. ist zu ersehen, wie der berechnete Gewinn und Verlust auf dem Waaren. Conto, dem Utensilien. und Handlungsunkosten. Conto (den einzigen Conto's in dem Beispiele, aus welchen der Geschäftsertrag berechnet werden kann) verzeichnet wird.

Zieht man die Summe des Berlusts von der Summe des Gewinns ab, so erhält man den reinen Geschäftsertrag. Zu dem Ende wird, Tafel V., das soges nannte Gewinns und Verlust. Conto aufgestellt, auf dessen linker Seite der Berlust, und auf dessen rechter Seite der Gewinn verzeichnet wird. Je nachdem nun die Summe auf der rechten Seite größer oder kleiner ist, als diejenige auf der linken Seite, sindet überhaupt entweder Gewinn oder Verlust statt.

5. 163. Ist der Geschäftsertrag berechnet, so läßt sich auch der gegenwärtige Besitzstand angeben.

Ift gewonnen worden, so besteht der gegenwärtige Besitzstand aus dem, was aufänglich an Capital, Waaren, Utensilien zc. in die Handlung gekommen ist, und aus dem gegenwärtigen Gewinn.

Ist verloren worden, so ergiebt sich ber Besitstand, wenn man den Verlust vom aufänglichen Handelsvermögen abzieht.

| In dem o       | big | en | Beif  | piel       | best | ant | ba | is a | ınfā | mg | lidy | 23 | ern | tõg | en | aue | <b>,</b> |   |     |       |
|----------------|-----|----|-------|------------|------|-----|----|------|------|----|------|----|-----|-----|----|-----|----------|---|-----|-------|
| baarem Gelbe   | im  | B  | etrag | <b>DOT</b> |      | •   | •  | •    | •    | •  | •    | •  | •   | •   | •  | •   | •        | ٠ | fL. | 40000 |
| Baaren für     | •   | •  | •     | • •        | •    | •   | •  | •    | •    | •  | •    | •  | •   | •   | •  | •   | •        | • | "   | 8160  |
| Utenfilien für |     |    |       |            |      |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    |     |          |   |     |       |
|                |     |    |       |            |      |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    |     |          |   |     | 49000 |
|                |     |    |       |            |      |     | _  |      |      |    |      |    |     | _   |    |     |          |   |     |       |

Da nun, wie aus der Tafel V. zu ersehen, der reine Gewinn 67 fl. 16 fr.

beträgt, so beträgt der gegenwärtige Besthskand 49000 fl. und 67 fl. 16 fr., b. i. 49067 fl. 16 fr.

- S. 164. Der gegenwärtige Besitsstand kann aber auch badurch berechnet werben, daß man
  - 1) ben Gelbvorrath,
- 2) das Geld, welches Andere noch zahlen muffen (bie Forderungen des Gesschäftsinhabers),
- 3) den Vorrath an Waaren, Utensilien ic., kurz den Werth aller beweglichen und unbeweglichen Güter und Sachen, welche man besitzt, in eine Summe bringt, und
- 4) von dieser Summe den Betrag alles dessen, was an Andere gezahlt werden muß (die Schulden des Geschäftsinhabers) abzieht.

Sind die Bücher richtig geführt worden, so muß ber auf diese Art berechnete Besitzstand mit dem nach dem vorhergehenden S. berechneten übereinstimmen.

In der Zusammenstellung dieser beiden Berechnungen besteht die Hauptprobe ber doppelten Buchhaltung.

Um die Forderungen und Schulden auszumitteln, mussen die Personen-Conto's (wie das Cassa-Conto) ausgeglichen werden, d. h. man macht gleiche Summen auf der linken und rechten Seite. Die Zahlen, welche zur Ergänzung auf die rechte Seite kommen, geben den Betrag der Forderungen; die Ergänzungszahlen auf der linken Seite geben den Betrag der Schulden. Die Ergänzungszahl auf jedem einzelnen Personen-Conto ist der sogenannte Saldo (Seitenrest).

Der nach letterer Art zu berechnende Bestsstand in Beziehung auf obiges Beisspiel ergiebt sich, nachdem man den Cassenvorrath berechnet (und in Praxis zu mehrerer Sicherheit auch wirklich nachgesehen), das Inventarium der Waaren und Utenstlien gefertigt (was aber hier nur auf dem Wege der Berechnung ausgemittelt werden kann) und die Schulden und Forderungen nach obiger Weise berechnet hat, aus nachfolgender Zusammenstellung der entsprechenden Ergebnisse dieser Unterssuchungen:

| Cassenvorrat  | h.    | •           | •     | •  | •         | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ft. | 40415.          | 36 | fr.       |
|---------------|-------|-------------|-------|----|-----------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------------|----|-----------|
| Waarenvorr    | ath   | •           | •     | •  | •         | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "   | 8578.           | 40 | 77        |
| Utensilienvor | rrath | •           | •     | •  | •         | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "   | 840.            |    | **        |
| Forberung a   | ın F  | . €         | 5tef  | n  | •         | • | •   | • ' | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11  | 99.             |    | "         |
| ,,            | " ©   | . A         | Nüa   | er | •         | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "   | <b>176.</b>     |    | 77        |
| "             | " C   | . F         | litte | T  | •         | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | p.  | 234.            |    | 77        |
| "             | " (   | <b>5. 5</b> | Rrug  | 3  | •         | ٠ | •   | •   | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | **  | 77.             |    | <b>77</b> |
| Piervon ab    | bie C | эф          | ulb   | an | <b>3.</b> | M | }aa | B   | • | • | • | • | • | _ | _ |   |   |     | 50417.<br>4350. |    |           |
|               |       |             |       |    |           |   | •   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | _ | Æ.  | 49067.          | 16 | h.        |

Die Zusammenstellung beiber Berechnungsarten bes gegenwärtigen Besitzsanbes tann wie im Folgenden geordnet werden:

|                      |    |     |   |   | FL.   | fr. |                    | ft.           | fr. | ft.   | fr. |
|----------------------|----|-----|---|---|-------|-----|--------------------|---------------|-----|-------|-----|
| Caffenvorrath .      | •  | ٠   | • | • | 40415 | 36  | Aufängl. Vermögen  | <b>4900</b> 0 |     |       |     |
| <b>Baarenvorrath</b> | •  | •   | • | • | 8578  | 40  | Rettogewinn        | 67            | 16  |       |     |
| Utensilienvorrath    | •  | •   | • | • | 840   |     | Gegenw. Befitftanb | • •           | •   | 49067 | 16  |
| Forderungen an:      |    |     |   |   |       |     | /                  |               |     |       |     |
| F. Stein .           | •  | •   | • | • | 99    |     |                    | !             |     |       |     |
| C. Müller.           | •  | •   | • | • | 176   |     |                    |               |     |       |     |
| C. Ritter .          | •  | •   | • | • | 231   |     |                    |               |     |       |     |
| G. Krug .            | •  | •   | • | • | 77    |     |                    |               |     |       |     |
| _                    |    |     |   |   | 50417 | 16  |                    |               |     |       |     |
| Hiervon ab die       | 30 | hul | 6 | m |       |     |                    | ,             |     |       |     |
| 3. Maas              | •  | •   | • | • | 1350  |     |                    | •             |     |       |     |
|                      |    |     |   |   | 49067 | 16  | <del></del>        |               | —   | 19067 | 16  |

Anstatt aber ben Betrag ber Schuld an J. Maas (ober überhaupt die Schulden) abzuziehen, kann man auch diesen Betrag auf der linken Seite weg- lassen, und denselben zu den Zahlen auf der rechten Seite abbiren.

Alsbann findet folgende Zusammenstellung statt:

|                   |   |   |   |   | fl.   | fr. |                    | ft.   | fr. | ft.   | fr. |
|-------------------|---|---|---|---|-------|-----|--------------------|-------|-----|-------|-----|
| Caffenvorrath .   | • | • | • | • | 40415 | 36  | Anfängl. Bermögen  | 49000 | -   |       |     |
| Waarenvorrath     | • | • | ٠ | • | 8578  | 40  | Nettogewinn        | 67    | 16  |       |     |
| Utensilienvorrath | • | • | • | • | 840   |     | Gegenw. Befitstand | • •   | •   | 49067 | 16  |
| Forberungen an:   |   |   |   |   |       |     | Schuld an J. Maas  | • •   | ٠   | 1350  | —   |
| F. Stein .        | • | • | • | ٠ | 99    |     |                    |       |     |       |     |
| C. Müller .       | • | • | • | • | 176   |     |                    |       |     |       |     |
| C. Ritter .       | • | • | • | • | 231   |     |                    |       |     |       |     |
| G. Krug .         | • | • | • | • | 77    |     |                    |       |     |       |     |
|                   |   |   |   |   | 50417 | 16  |                    |       |     | 50417 | 16  |

Bei dieser Zusammenstellung tommen wieder gleiche Summen heraus, ohne bas eine Subtraction vorgenommen wurde.

Sett man überhaupt

- 1) für den Borrath an Geld, Sachen und für die Forderungen,
- 2) für bie Schulden,
- 3) für den vermittelst des Geschäftsertrags berechneten gegenwärtigen Besit, Kand der leichtern Uebersicht wegen nur drei Zahlen, z. B. beziehlich 100, 20 und 80, so find die dem Obigen entsprechenden Zusammenstellungen wie folgt:

Erfte Busammensbellung:

3weite Zusammenstellung:

Da man Activa das wirkliche Bermögen nennt, in sofern es aus Capitalien, Baarschaften, Schuldforderungen, Mobilien und Jumobilien besteht, und Passiva dasjenige, was man Andern schuldig ist, so pflegt man Activa über die Artikel auf der linken Seite der letztern obiger Insammenstellungen und Passiva über diejenigen, welche auf der rechten Seite derselben stehen, zu schreiben. Die Ueberschrift "Passiva" auf der rechten Seite scheint sich aber nur, in dem gesgebenen Beispiel, auf den Betrag der Schuld an J. Maas, oder überhaupt auf die Schulden zu beziehen. Aber auch der gegenwärtige Beststand wird vom Besitzer der Handlung, eben so wie das, was er an seine Gläubiger abzugeben hat, abgegeben, nämlich an sich selbst, wenn er sein Bermögen auf eine andere Art benuten will, oder an das Geschäft, wenn er dasselbe fortzuseten gessonnen ist.

Die Art der Betechnung und Aufstellung des Geschäftsertrags, des gegenswärtigen Besitzkandes und der Hauptprobe im Hauptbuche, ist aus dem Beispiel Taf. V. zu ersehen.

S. 165. Zur Vereinfachung der Darstellung der doppelten Buchhaltung sind die, dem aufgestellten Beispiele entsprechenden, Geschäftsvorgänge in allgemein verständlichen Ausdrücken, d. h. mit Weglassung der gebräuchlichen Kunstwörter aufgestellt worden.

Die auf dasselbe Beispiel sich beziehenden, weiter unten vorkommenden Geschäftsverzeichnisse hingegen, sind sowohl mit Verücksichtigung der technischen Bezeichnungen, als auch mehrerer, zur Vereinfachung der Schreiberei gebräuchslichen Versahrungsarten ausgearbeitet worden, welche mit Hinweisung auf vorserwähnte Rechnungsausstellungen in den folgenden Paragraphen erklärt werden.

S. 166. Es ist einleuchtend, daß die Anfertigung des Journals erleichtert wird, wenn schon im Memorial und Cassabuch die Angabe des Empfängers und Gebers, oder des Debitors und Creditors statt studet. Damit aber die Uebersschrift, sowohl in den Memorial, und Cassaben, als auch in den Journalssten abgektiezt werde, bezeichnet man den Schuldner barch Borsesung des Worts

Per, und den Glänbiger burch Bersetzung des Worts Mn. Anflet alse 3...A. 311 schreiben:

> Waaren-Conto ist schuldig an A. Heller in Grenzan

fdreibt man folgenbes:

Per Waaren . Conto

an M. heller in Grenzau.

Das Wort Per wird auch wohl ausgelassen und es heißt alsdann:

Waaren - Conto

an A. Seller in Grenzau.

Der Schuldner wird auch durch Beisügung des Worts Soll bezeichnet, wie folgt:

Waaren . Conto Soll

an A. Heller in Grenzau.

Die obigen Bezeichnungen finden auch im Caffabuch statt. Die Angaben in benselben:

An Capital - Conto,

An Frang Stein,

Per Handlungdunkoften - Conto ac.

entsprechen den Phrasen:

die Casse hat enhalten von Capital-Conto,

11 11 11 11 11 Franz Stein,

" " gegeben an Handlungsunkosten - Conto.

Im Caffabuch und Hauptbuch wird Debet oder Goll statt "Hat empfangen,"
und Credit oder Haben, statt "Hat gegeben" gesetzt.

In jedem folgenden Monat wird der Cassabestand des vorhergehenden Monats auf der linken Seite des Cassabuchs eingetragen, wie aus dem Monat Februar der Cassa zu ersehen.

Der Zusatz im Cassabuch bei dem Handlungsunkosten. Conto: "laut Buch (ober Handlungsunkosten. Buch) Fol. —" bezieht sich darauf, daß man die einzelnen Auslagen in der Handlung, welche keine Waaren. Einkäuse, Utenstlien. Auschaffungen zc. betreffen; also z. B. Auslagen für Schreibmaterial, Briesporto zc. in ein besonderes Buch (oder in verschiedene Bücher) einträgt, und am Schluß zedes Monats addirt, wonach die Cassa sür die monatliche Summe der Auslagen in Beziehung auf das Handlungsunkosten. Conto creditirt wird. Eben so kann bei den Hanshaltungsunkosten bei den durch Berkause gegen baare Zahlung statt subenden Einnahmen zc. versahren werden.

5. 167. Die Insammenstellung der gleichartigen Sätze im Journal gewährt den Bortheil, daß das Conto, welches in Beziehung auf mehrere Creditoren debitirt, oder in Beziehung auf mehrere Debitoren creditirt ist, in dem Haupebuch für die Summe der einzelnen Beträge debitirt oder creditirt worden kann. Wan

kann die Conto's überhaupt in Personen-Conto's und in Sulfs-Conto's eintheileu; unter lettern versteht man diejenigen, welche nicht mit einem Personen-Namen überschrieben sind, wie z. B. das Waaren-Conto, Utensillen-Conto zc. Da nun die Personen, mit welchen man in Geschäftsverbindung steht, an lettere Conto's entweder etwas geben, oder etwas von denselben empfangen, so folgt darans, daß nur die Hulf-Conto's in Beziehung auf mehrere Debitoren creditirt, oder in Beziehung auf mehrere Creditoren belastet werden können. Wenn nun z. B. das Waaren-Conto in Beziehung auf die Personen A. sur 300 fl., B. für 800 fl. und C. für 700 fl. creditirt ist, wonach der Journalsat wie solgt abgefast ist:

Folgende 3 Debitoren

an Waaren : Conto

|                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fL. | 1800 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| Für 2c.                           | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | **  | 700  |
| Für 2c.<br>C. bahier              |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | **  | 800  |
| A. dahier<br>Für 2c.<br>B. dahier | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | fL. | 300  |

so kann bas Waaren. Conto im Hauptbuch auf zweierlei Art creditirt werden: nämlich in Beziehung auf jeden einzelnen Debitor, oder in Beziehung auf die 3 Debitoren, überhaupt für die Summe der einzelnen Beträge, wie aus folgenden Conto's zu ersehen:

| Goll | Waaren = Conto  | Haben                   |
|------|-----------------|-------------------------|
|      | Per A. dahier   | 300 —<br>800 —<br>700 — |
| Soll | Waaren = Conto  | haben                   |
| -    | Per 3 Debitoren | 1800 —                  |

Die lettere Buchung ist offenbar schon aus dem Grunde der erstern vorzugiehen, weil sie fürzer ist; durch sie wird aber auch die monatliche Bilanz in sofern abgefürzt als man weniger Zahlen zu addiren hat.

Wan könnte dagegen einwenden, daß bei dem summarischen Debitiren ober Geeditiren eines Conto's im Hamptbuch der Datum, und, so wie es manche Kansleute zu thun pflegen, die, wenn auch nur kurze, Angabe der Entstehung des Postens, nicht eingetragen werden könne; allein sowohl der Datum als auch lettere Angabe ist im Hulfs. Conto sowohl, als in den Personen. Conto's ganz überstüssig, denn da ohnehin bei jedem Posten im Hamptbuch bemerkt wird, auf welcher Blattseite im Journal derselbe angeschrieben ist, so kann man, wenn der Datum nachzesen werden soll, solchen leicht im Journal nachschlagen.

Bei dem summarischen Debitiren oder Creditiren eines Hulfs. Conto's im Hauptbuch fällt das Folium des Journals freilich weg; allein in einem solchen Conto bietet sich, aus leicht einzusehenden Gründen, das Bedürfniß nicht dar, einen Datum aufzusuchen.

Die Angabe der Entstehung des Postens und des Datums ware bei den Personen. Conto's in so fern erforderlich, wenn kein besonderes Buch, das sos genanute Conto. Correntbuch, welches weiter unten abgehandelt wird, geführt würde; und da es in der That in mehrfacher Beziehung zwecknäßig ist, ein bes sonderes Buch für die Personen, mit welchen man in Nechnung steht, zu führen, in welchem das Conto jeder Person so geführt wird, daß man zum Behuse der Nechnungseingabe nur eine Abschrift davon zu machen hat, so kann die im Obigen angedentete Berbindung des Conto. Corrents mit dem Hauptbuch nur in so sern gerechtsertigt werden, als der Principal wegen Zeit. und Geldersparung zu einer solchen Buchungsweise veranlaßt werden dürfte.

Muß aber hierauf Rücksicht genommen werden, so ist es jedenfalls zweckmäßiger, das Conto Corrent besonders zu sühren, dagegen aber ein allgemeines Personens Conto im Hauptbuch aufzustellen; wenigstens kann dies in Beziehung auf die Räuser und Verkäuser geschehen; denn bei Commissions, Participations, und ähnlichen Geschäften können die betreffenden Personen Conto's aus leicht einzussehenden Gründen nicht vereinigt werden. Hierdurch wird die Schreiberei im Hauptbuche bedeutend abgekürzt. Bei dem Eintragen in's Journal muß alsdann für alle Summen, für welche Personen debitirt und creditirt sind, das allgemeine Personen Conto debitirt und creditirt werden.

Werden die Geschäfte vom zweiten Monat des aufgestellten Beispiels auf obige Art im Journal und Hauptbuch verzeichnet, so sind die entsprechenden, hier der Kürze wegen nur angedeuteten Buchungen wie folgt:

| Personen.Con        | to  |      |   |        |     |             |   |   |   |   |   |     |      |   |     |
|---------------------|-----|------|---|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|-----|------|---|-----|
| an Waares           | 10  | Con  | t | 0,     |     |             |   |   |   |   |   |     |      |   |     |
| C. Ritter in Alsbor | f,  | send | t | bemfe! | ben | 2 <b>C.</b> | • | • | • | • | • | fL. | 231. | - | fr. |
| F. Stein hier 1c    | • - | •    |   | •      |     |             |   |   |   |   |   | -   |      |   | _   |
| S. Krug hier 1c.    | •   | •    | • | • •    | •   | •           | • | • | • | • | • | "   | 77.  |   | "   |
|                     |     |      |   |        |     |             |   |   |   |   |   | _   | 407. |   |     |

| Waaren-Conto<br>an Personer<br>A. Heller in Grenze                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cassa-Conto<br>an Waaren<br>Für Contantverkauf                                       | .Conto<br>ic fl. 440. — fr.           |
| Folgende 2 Del<br>an Cassa-C<br>Personen-Cont<br>Zahle an A. Heller<br>Handlungsunks | onto<br>o<br>ec                       |
| Für Handlungsunk                                                                     | osten 2c                              |
| Soll                                                                                 | Personen = Conto Haben                |
| An Waaren - Conto                                                                    | 407 — Per Waaren = Conto 124 — 124 40 |
| Soll                                                                                 | Waaren = Conto Haben                  |
| An Personen = Conto                                                                  | 124 40 Per Personen = Conto 407 —     |
| Soll                                                                                 | Cassa : Conto Haben                   |
| An Waaren - Conto                                                                    | 440 — Per 2 Debitoren 143 —           |

|                  |           | 4000 |
|------------------|-----------|------|
| An Cassa-Conto . | <br>18 20 |      |
|                  |           |      |
|                  |           |      |
|                  |           | 1    |

Weil die Conto's der ausländischen Correspondenten in zweierlei Wahrung geführt werden mussen, nämlich in dem Gelde des Ausländers, und in der insländischen Währung, so scheint es, als ob solche Conto's dem allgemeinen Perssonen. Conto nicht einverleibt werden könnten; dies kann indessen gleichwohl statt sinden, wenn, wie weiter unten gezeigt wird, die Geldsummen des Ausländers nach einem stren Curse in's inländische Geld verwandelt werden.

Hierbei ist indessen zu bemerken, daß bei der Einführung eines sochen alls gemeinen Personen-Conto's der beabsichtigte Zweck, nämlich Abkürzung der Schreis berei, nur in dem Falle erreicht wird, wenn bei der Buchung überhaupt, und bei dersenigen des Personen-Conto's insbesondere, mit großer Genauigkeit verssahren wird; im entgegengesetzen Falle, und wenn in Folge dessen eine Fehler-aussuchung vorgenommen werden müßte, würde aus jenem Conto ein Labyrinth entstehen, in welchem sich der Buchhalter nur mit Mühe und großem Zeitverluste zurecht sinden dürfte.

Bei einer solchen Buchung ist es endlich auch zweckmäßig, im Soll und Haben bes Cassabuchs zwei Geldcolumnen zu führen, wovon die zweite für diejenigen Geldsbeträge bestimmt ist, welche das allgemeine Personen Conto angehen; die entssprechenden Posten fallen dadurch besser in die Augen, und es können alsdann nicht so leicht Auslassungen statt sinden.

S. 168. Bei dem Abschluß des Hauptbuchs wird sowohl der Gewinn als der Berluft, welche sich aus den einzelnen Conto's herausstellen, in Beziehung auf ein weiteres Hülfsconto, das sogenannte Gewinn- und Verlust onto, nach dems selben Grundsat, wie alle übrigen Posten, gebucht, und es wird das Gewinn- und Berlustconto sur den Verlust belastet und für den Gewinn creditirt, und zwar in Beziehung auf das Conto, an welchem entweder gewonnen oder verloren worden ist. Wird z. B. am Waaren- Conto 1000 fl. gewonnen und am Handlungs. Conto 100 fl. verloren, so sindet die Verbindung des Gewinn- und Verlust- Conto's mit voverwähnten Conto's nach dem Grundsatz der doppelten Buchhaltung auf sols gende Weise statt:

| Goll            | Waaren - Conto         |                                   |   |   |   | Haben |                             |  |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-----------------------------|--|
| An — Creditoren | 10000<br>1000<br>11000 | Per — Erebstoren<br>Waarenvorrath | • | • | • |       | 8000 —<br>3000 —<br>11000 — |  |

| Soll Handlungsunfosten - Conto   |                              |     |                               |       |  |  |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--|--|
| An Cassa - Conto                 | •                            | 100 | Per Gewinn = u. Berlust.Conto | 100 - |  |  |
| Soll .                           | Gewinn = und Berluft = Conto |     |                               |       |  |  |
| <b>Un</b> Handlungsunkosten - Cr | onto                         | 100 | Per Waaren = Conto            | 1000  |  |  |

Bei dem Gewinn und Verlust findet also auch ein doppelter Eintrag statt; das Gewinn- und Verlust. Conto ist in Beziehung auf das Handlungsunkosten. Conto für den Verlust belastet, und dieses ist in Beziehung auf jenes dafür creditirt, und eben so ist das Gewinn. und Verlust. Conto in Beziehung auf das Waaren. Conto für den Gewinn creditirt, und dieses in Beziehung auf jenes dafür belastet.

Da nun das Gewinns und Berlust Conto als solches, d. h. als Conto, mit andern Conto's nach dem Grundsatz der doppelten Buchhaltung in Berbindung tommt, so kann es nicht einerlei seyn, ob dasselbe für den Gewinn und Berlust debitirt oder creditirt werde, sondern es muß sich aus der Ratur der Sache ersgeben, daß dieses Conto für den Gewinn und Berlust entweder immer debitirt, oder immer creditirt werden müsse. Man gelangt aber, es seie nun, daß man das Geswinns und Berlust Conto oder dassenige Conto, an welchem Gewinn oder Berlust berechnet werden kann, für sich allein betrachtet, in Beziehung auf ersteres durch Raisonnement, und in Beziehung auf lettere Conto's auf dem arithmetischen Wege zu dem Schluß, daß das Gewinns und Berlust. Conto für den Berlust de bit irt und für den Gewinn creditirt werden müsse.

Betrachten wir nämlich das Gewinn, und Verlust, Conto für sich allein, und personisiziren wir dasselbe, stellen wir und die Fortuna unter demselben vor, so mußse, gleich einer Person, für das, was sie und giebt (den Gewinn) creditirt, und für das was sie und entzieht, oder was wir derselben unfreiwilliger Weise geben (den Verslust) debitirt werden.

Zu bemselben Schlusse gelangen wir durch die Betrachtung der Conto's, an welchen Sewinn und Verlust berechnet werden kann. Es sieht nämlich auf densenigen Conto's, an welchen gewonnen worden, der Gewinn als Ueberschuß (nicht als Ergänzungszahl betrachtet) auf der Creditseite, und der Verlust auf den Conto's, an welchen verloren worden ist, ebenfalls als Ueberschuß auf der Debetseite.

Hat z. B. das Waaren. Conto für 1000 fl. Waaren erhalten, und sind sie fir den Betrag von 1150 fl. verkauft worden, so kann zur Bergleichung folgendes Conto aufgestellt werden:

| Soil | Baaren - Conto      | Haben                     |
|------|---------------------|---------------------------|
| Für  | 1000 — Für (Gewinn) | 1000 —<br>150 —<br>1150 — |

hat man an dem Waaren . Conto verloren, so wie im folgenden Conto:

| Soll | Waaren - Conto |       |  |  |
|------|----------------|-------|--|--|
| Für  | .   1100   Für | 973 — |  |  |

welches aber auch auf die folgende Art angeschrieben werden kann:

| Soll               | ott |   |   |   |   |   |   | Waaren - Conto          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     | Haben |  |
|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|--|
| Für .<br>(Berlust) | •   | • | • | • | • | • | • | 973 —<br>27 —<br>1000 — | Für | • | • | • | • | • | • | • | • | 973 |       |  |

so steht der Verlust als Ueberschuß in Beziehung auf den Betrag des Gesammtverstaufs auf der Debetseite. Es geht daraus hervor, daß das Gewinns und Verlusts Conto, als Inbegriff sämmtlicher Conto's, an welchen Gewinn oder Verlust berechnet werden kann, für den Verlust debitirt und für den Gewinn creditirt werden müsse.

- 5. 169. Wird im Berlaufe der Bucherschlußperiode an irgend einem Conto gewonnen oder verloren, so wird ebenfalls das Gewinn- und Berlust. Conto in Beziehung auf das Conto, an welchem Gewinn oder Berlust statt gefunden hat, für das Eine creditirt und für das Andere belastet, wenn die Buchung nicht auf die Zeit des allgemeinen Bücherabschlusses verschoben werden kann, wie weiter unten bei der Anleitung zum weitern Gebrauche der Hülfs. Conto's gezeigt wird.
- 5. 170. Aus der Zusammenstellung des Verlusts und Gewinns ergiebt sich der reine Gewinn oder der reine Verlust, je nachdem der Verlust kleiner oder größer als der Gewinn ist.

Der reine Gewinn ober Berlust muß ebenfalls gebucht werben, weil der ansfängliche Handelsbesitztand durch erstern verwehrt, durch letztern hingegen vermindert wird; also geschieht die Buchung in Beziehung auf das Capital. Conto. Bei dem Gewinn und Berlust stellen sich die Berbindungen jener zwei Conto's wie solgt heraus.

| Goli                  | Handlungsmitosteu. Conto |          |                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| An Cassa - Conto      | •                        | 100 —    | Per Gewinn - u. Berlust-Conto | 100 — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soll .                | Gewi                     | nn= und! | Berluft - Conto               | haben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An Handlungeunkosten. | Conto                    | 100 -    | Per Waaren = Conto            | 1000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bei dem Gewinn und Verlust findet also auch ein doppelter Eintrag statt; das Gewinns und Verlust Conto ist in Beziehung auf das Handlungsunkosten Sonto für den Verlust belastet, und dieses ist in Beziehung auf jenes dafür creditirt, und eben so ist das Gewinns und Verlust Sonto in Beziehung auf das Waaren Sonto für den Gewinn creditirt, und dieses in Beziehung auf jenes dafür belastet.

Da nun das Gewinn und Verlust Conto als solches, b. h. als Conto, mit andern Conto's nach dem Grundsatz der doppelten Buchhaltung in Verdindung kommt, so kann es nicht einerlei seyn, ob dasselbe für den Gewinn und Verlust debitirt oder creditirt werde, sondern es !muß sich aus der Natur der Sache ersgeben, daß dieses Conto für den Gewinn und Verlust entweder immer debitirt, oder immer creditirt werden musse. Man gelangt aber, es seie nun, daß man das Geswinn und Verlust Sonto oder dassenige Conto, an welchem Gewinn oder Verlust berechnet werden kann, für sich allein betrachtet, in Veziehung auf ersteres durch Naisonnement, und in Veziehung auf lettere Conto's auf dem arithmetischen Wege zu dem Schluß, daß das Gewinn und Verlust. Conto für den Verlust de bit irt und für den Gewinn creditirt werden müsse.

Betrachten wir namlich das Gewinns und Verlust Conto für sich allein, und personisiziren wir dasselbe, stellen wir und die Fortuna unter demselben vor, so mußse, gleich einer Person, für das, was sie uns giebt (ben Gewinn) creditirt, und für das was sie uns entzieht, oder was wir berselben unfreiwilliger Weise geben (den Verslust) debitirt werden.

Zu bemselben Schlusse gelangen wir durch die Betrachtung der Conto's, an welchen Gewinn und Verlust berechnet werden kann. Es sieht nämlich auf densenigen Conto's, an welchen gewonnen worden, der Gewinn als Ueberschuß (nicht als Ersgänzungszahl betrachtet) auf der Creditseite, und der Verlust auf den Conto's, an welchen verloren worden ist, ebenfalls als Ueberschuß auf der Debetseite.

Hat z. B. das Waaren . Conto für 1000 fl. Waaren erhalten, und sind sie für den Betrag von 1150 fl. verkauft worden, so kann zur Bergleichung folgendes Conto aufgestellt werden:

| Soll | . Waaren | . Baaren - Conto |                           |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Für  | 1000     | Kür              | 1000 —<br>150 —<br>1150 — |  |  |  |  |  |  |

hat man an dem Waaren . Conto verloren, so wie im folgenden Conto:

| Soll | Waaren - Conto |       |  |  |  |  |
|------|----------------|-------|--|--|--|--|
| Für  | 1100 — Für     | 973 — |  |  |  |  |

welches aber auch auf die folgende Art angeschrieben werben kann:

| Soll               |   |   |   |   |   |   |   | Waaren                  | Waaren - Conto |   |   |   |   | . Hab |   |   |   | Haben |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|
| Für .<br>(Berlust) | • | • | • | • | • | • | • | 973 —<br>27 —<br>1000 — | Für            | • | • | • | • | •     | • | • | • | 973   |

so keht der Verlust als Ueberschuß in Beziehung auf den Betrag des Gesammtverstaufs auf der Debetseite. Es geht daraus hervor, daß das Gewinns und Verlusts Conto, als Inbegriff sammtlicher Conto's, an welchen Gewinn oder Verlust berechnet werden kann, für den Berlust debitirt und für den Gewinn creditirt werden müsse.

- 5. 169. Wird im Berlaufe der Bücherschlußperiode an irgend einem Conto gewonnen oder verloren, so wird ebenfalls das Gewinn- und Berlust-Conto in Beziehung auf das Conto, an welchem Gewinn oder Berlust statt gefunden hat, für das Eine creditirt und für das Andere belastet, wenn die Buchung nicht auf die Zeit des allgemeinen Bücherabschlusses verschoben werden kann, wie weiter unten bei der Anleitung zum weitern Gebrauche der Hülfs-Conto's gezeigt wird.
- 5. 170. Aus der Zusammenstellung des Verlusts und Gewinns ergiebt sich der reine Gewinn oder der reine Verlust, je nachdem der Verlust kleiner oder größer als der Gewinn ist.

Der reine Gewinn oder Berlust muß ebenfalls gebucht werden, weil der ansfängliche Handelsbesitzkand durch erstern verwehrt, durch letztern hingegen vermindert wird; also geschieht die Buchung in Beziehung auf das Capital. Conto. Bei dem Gewinn und Verlust stellen sich die Berbindungen jener zwei Conto's wie solgt herans.

| •      |  | 4                     |   |   |       |  |
|--------|--|-----------------------|---|---|-------|--|
|        |  | Per Capital = Conto . | • | • | 21000 |  |
| -<br>- |  |                       |   |   |       |  |

Da in allen Conto's, welche einen Bestand enthalten, wie z. B. das Cassas Conto, Utensilien. Conto 2c., so wie in denjenigen Conto's, welche einen Saldo zu Gunsten des Geschäftsinhabers enthalten, das Bilanz. Conto als Debitor, und in denjeuigen Conto's, mit Einschluß des Capital. Conto's, welche die Saldo's der Gläubiger enthalten, das Bilanz. Conto als Creditor erscheint, so geht daraus hervor, daß das Bilanz. Conto links die Activa, und rechts die Passiva enthält; nach S. 164 müssen demnach, wenn das Hauptbuch sehlerfrei ist, beide Seiten gleiche Summe geben, was indessen im S. 160 in Betreff der monatlichen Bilanz bemerkt ist, gilt auch von der Hauptprobe, Generalbilanz oder vom Bilanz. Conto.

Man kann aber auch den Beweis für die Uebereinstimmung der Summen beiber Seiten des Bilang « Conto's auf folgende Weise führen.

Da, in Folge der, mit Ausnahme des Bilanz Conto's, in den Conto's bewertsstelligten Ausgleichungen auf beiden Seiten eines jeden Conto's gleiche Summen stehen, da ferner alle Abschlußposten doppelt gebucht sind, d. h. einmal auf der linken Seite eines Conto's, und einmal auf der andern Seite eines andern, so muß, eben so wie dei der monatlichen Bilanz, die Summe aller Zahlen der linken Seite der Conto's der Summe aller Zahlen auf der rechten Seite derselben gleichkommen, und folglich gleicht sich das Bilanz-Conto von selbst aus. Zur weitern Erklärung und Beranschaulichung diene folgendes Beispiel:

| Colf                             | Capital = Conto                                             | Saben                                 |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| An Bisanz . Conto                | " Cassa Conto                                               | 10000 —<br>8000 —<br>100 —<br>18100 — |  |
| Soll                             | Cassa = Conto                                               | Haben                                 |  |
| An Capital - Conto<br>,, N. hier | - 8000 — Per Handlungsunkosten-Conto - 8600 — "Bilanz Conto | 20 —<br>8580 —<br>8 <b>600</b> —      |  |

| Soll                                               | Waaren = Conto                    | Haben                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| An Capital - Conto                                 | 10000 — Per N. hier               | 1000 —<br>9120 —<br>10120 — |
| Goll                                               | N. hier                           | Haben                       |
| Mn Baaren - Conto                                  | 1000 — Per Cassa Conto            | 400                         |
| Soil Ha                                            | ndlungsunfosten = Conto           | Haben                       |
| An Cassa & Conto                                   | 20 — Per Gewinn . u. Verlustconto | 20—                         |
| Soll Gen                                           | pinn - und Verlust - Conto        | Haben                       |
| An Handlungsunkosten - Conto<br>,, Capital - Conto | 20 — Per Waaren : Conto           | 120 —                       |
| Goll                                               | Bilanz - Conto                    | Haben                       |
| An Cassa. Conto                                    | 8580 — Per Capital Conto          | 18100 —                     |

Da, wie aus obiger Zusammenstellung zu ersehen, jede Zahl zweimal vortommt, nämlich einmal auf der einen Seite eines Conto's, und einmal auf der andern Seite eines andern, so muß die Summe sämmtlicher Zahlen linker Seite der Summe aller Zahlen rechter Seite gleichkommen; da nun aber alle Conto's, mit Ausnahme des Bilanz Conto's, durch Ergänzung der Ueberschüsse dergestalt ausgeglichen sind, daß die Summe der Zahlen linker Seite jedes einzelnen Conto's mit der Summe der Zahlen rechter Hand desselben Conto's übereinstimmen muß, so könnte die Summe der Zahlen linker Hand aller Conto's, mit Einschluß des Bilanz Conto's, derzenigen der Zahlen rechter Hand aller Conto's, mit Einschluß des Capital Conto's, nicht gleichkommen, wenn nicht auch die Summe der Zahlen linker Hand des Bilanz Conto's mit der Summe der Zahlen linker Hand des Bilanz Conto's mit der Summe der Zahlen linker Hand des Bilanz Conto's mit der Summe der Zahlen linker Hand des Bilanz Conto's mit der Summe der Zahlen rechter Hand dieses Conto's übereinstimmend wäre; also müssen vorbesagte Summen übereinstimmen, was zu erweisen war.

S. 172. Nach der angenommenen Regel, daß dasjenige, was im Hauptbuche steht, auch in den frühern Buchern stehen müsse, sind auch für alle auf den Büchersschluß sich beziehenden Posten des Hauptbuchs, wenn auch nicht in der Primanota, doch im Journal, die Nachweisungen über jene Abschlußposten des Hauptbuchs einzutragen.

Jene Nachweisungen beziehen sich aber

- 1) auf ben Gewinn,
- 2) auf ben Berluft,
- 3) auf ben reinen Gewinn ober Berluft,
- 4) auf die Gegenstände, für welche das Bilang Conto belaftet, und
- 5) auf die Gegenstände, für welche das Bilang . Conto creditirt ift.

Ist in Beziehung auf Rr. 1, z. B. am Handlungsunkosten . Conto und am Utensilien . Conto (wegen abgängig gewordener Utensilien), verloren worden, so wers ben beide Berlust . Posten im Journal folgender Weise zusammengestellt :

Ist in Beziehung auf Nr. 2, an verschiedenen Waaren Conto's, wenn nämlich für verschiedene Waaren verschiedene mit dem Namen der Waaren überschriebene Conto's geführt werden, z. B. am Kaffee-Conto und Zucker-Conto gewonnen worden, so werden beide Gewinn-Posten im Journal folgenderweise zusammengestellt:

Folgende 2 Debitoren an Gewinns und Verlust-Conto

Raffee. Conto

Buder. Conto

fl. 7000.

Nach den obigen Buchungen kann nun das Gewinns und Verlust sonto im Hauptbuch für die Summe des Verlusts belastet, und für die Summe des Gewinns creditirt werden, wie folgt:

| Soll    |                                 |   |   | Gewinn = und Verlust = Conto |   |                           |                 |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|---|---|------------------------------|---|---------------------------|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| an<br>" | 2 Creditoren<br>Capital = Conto | • | • | •                            | • | 500 —<br>6500 —<br>7000 — | Per 2 Debitoren | 7000 |  |  |  |  |  |  |

Für den reinen Gewinn, in Beziehung auf Rr. 3 und auf obiges Beispiel, wird ber folgende Journalsatz gefertigt:

Gewinn. und Berluft. Conto

an Capital-Conto

Für Nettogewinn . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6500.

Für die Activa wird im Journal das Bilanz-Conto in Beziehung auf diejenigen Conto's, welche einen Bestand oder einen zu Gunsten des Geschäftsinhabers aufsgesührten Saldo enthalten, belastet, wie aus dem Journalsat des weiter unten folgenden Beispiels zu ersehen, auf welches auch in Betreff der Posten, für welche das Bilanz-Conto creditirt werden muß, verwiesen wird.

5. 173. Wird, nachdem sammtliche Conto's durch die Ergänzung der Ueberschüsse ausgeglichen oder abgeschlossen worden sind, die Handlung fortgesetzt, so mussen alle diejenigen Conto's, welche einen Bestand oder Saldo enthalten, und folglich in Beziehung auf das Bilanz Conto entweder belastet oder creditirt sind, wieder auf den eigentlichen Stand der Rechnung zurückgeführt werden, welches dadurch geschieht, daß man die Abschlußposten durch eine entgegengesetzte Buchung ans nullirt; man hat also zu dem Ende diejenigen Conto's, welche bei dem Abschluß in Beziehung auf das Bilanz Conto creditirt worden sind, in Beziehung auf dasselbe Conto wieder zu belasten, und eben so diejenigen Conto's, welche bei dem Abschluß in Beziehung auf Bilanz Conto debitirt worden sind, in Beziehung auf dasselbe Conto zu creditiren.

hierunter versteht man die sogenannte Wiedererdffnung, welche ebenfalls im Journal, wie aus dem nachfolgenden Beispiele zu ersehen, gebucht wird.

Da bei der Wiedereröffnung eine Umkehrung des Bilanz Conto's statt findet, so wird im Journalsatz für die Wiedereröffnung das Bilanz Conto in Beziehung auf die Passiva belastet, und in Beziehung auf die Activa creditirt.

Sollen die Wiedereröffnungsposten im Hauptbuche doppelt gebucht werden, so muß noch ein anderes Bilanz-Conto in demselben aufgestellt werden, welches sich vom erstern dadurch unterscheidet, daß diejenigen Conto's, welche in diesem Debitoren sind, in jenem als Creditoren erscheinen und so umgekehrt. Ein solches Wiedereröffsnungs-Bilanz-Conto, welches aber füglich ausgelassen werden kann, hat also dies selbe Eigenschaft wie das bei dem Antritt einer Handlung eröffnete Capital. Conto. Hat z. B. der Inhaber einer Handlung bei der Eröffnung derselben alles Dasjenige setwa zum Theil in Folge der Uebernahme derselben von einem Andern) im Best, was im Hauptbuche Taf. V. unter der Rubrik der Activa verzeichnet ist, so wie die Passivschuld an I. Maas in Reissenberg, so sind die entsprechenden Buchungen im Memorial, wenn der Cassenvorrath ebenfalls darin verzeichnet wird, wie folgt:

#### Folgende 7 Debitoren: an Capital=Conto Cassa-Conto: . . fl. 40415. 30 fr. Baare Einlage Baaren-Conto: 8578. 40 fr. Vorhandene Waaren, It. Inv. Utenfilien. Conto: 840. — ,, Vorhandene Utensilien, It. Inv. . F. Stein hier: 99. — ,, Meine Forderung an Denselben . . . . . C. Müller hier: 176. — ,, Desgleichen C. Ritter in Alsborf: 231. — " Desgleichen . . . . . . . . . . S. Krug hier: Desgleichen . . . . . .

Für die Passivschuld an (d. h. Forderung des) 3. Maas in Reiffenberg wird bas Capital - Conto belastet wie folgt:

```
Capital. Conto
an I. Maas in Reifsjenberg:
Dessen Forderung 2c. . . . . . . . . . fl. 1350. — kr.
```

#### Das Capital. Conto im Haupthuch wird demmach wie folgt aufgestellt:

#### Capital = Conto.

| <b>An J. Maas</b> | <b>135</b> 0 | <br>Per Cassa Conto | 40415<br>8578<br>840<br>99<br>176 | 40 |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----|
|                   |              | " C. Ritter         | 284                               | -  |
|                   |              | ,, G. Krug          | 77                                |    |

Nach einer ältern Bezeichnung sett man bei dem Abschluß der Bücher Neus Conto (conto nuovo), in's Soll oder Haben; und bei der Wiedereröffnung auf der entgegengesetzen Seite Alt-Conto (conto vecchio); das Probes Conto führt alsdann die Uederschrift: Generalbilanz, wobei Activa statt Soll, und Passiva statt Haben gesetzt wird.

Dbige Bezeichnung kommt namentlich bei der Rechnungsablage über öffentliche Handlungscompagnien, Actienanstalten zc. in Anwendung.

Der Abschluß mit Neu-Conto, und die Wiedereröffnung mit Alt-Conto kann übrigens auch zugleich mit der neuern Bezeichnung in Anwendung kommen, wenn man veranlaßt wird, zu irgend einer Zeit einzelne, personliche oder unpersonliche Conto's abzuschließen; z. B. wenn man halbjährig seinen Correspondenten Rechenungsauszuge ertheilt, und ihre Conto's gleichlautend mit ihnen abschließt; serner wenn man den Ertrag an einzelnen Conto's schon vor dem allgemeinen Bücherschluß ausmitteln will; wie z. B. aus folgendem Conto zu ersehen:

| Goll            | Getreide | Sp a b                          |   |   |   |                              |
|-----------------|----------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| An — Creditoren | 21000 -  | Per — Debitoren. ,, Reu-Conto . | • | • | • | 16000 —<br>5000 —<br>21000 — |

Sierbei braucht man keinen Posten im Journal zu formiren, da das nämliche Conto durch sich selbst Debitor und Ereditor wird, und die Buchung weiter nichts als einen Vortrag des Saldo der alten Rechnung auf eine neue Rechnung bedeutet; daß übrigens das Getreide-Conto in Beziehung auf das Gewinn- und Versustanto für den Gewinn von 3000 fl. im Journal belastet werden müsse, versteht sich von selbst.

Endlich pflegt man auch solche Ausgleichungen vorzunehmen, wenn im Hauptbuch ein Conto vollgeschrieben ist, und kein Raum für ein neues Conto in demselben vorshanden ist, und man ein neues Hauptbuch (welche durch Buchstaben bezeichnet werden) anfängt. Man überträgt alsbann nicht die Summen der Golls und Haben Solumne, sondern den Saldo.

S. 174. Bur Erleichterung des Nachschlagens der Bucher wird im Memorial und Caffabuch die Seitenzahl der Blattseite des Conto « Corrents (3r Abschn.) bemerkt, wo der betreffende Posten eingetragen ist. Dasselbe sindet im Journal in Beziehung auf das Hauptbuch Statt; hierbei kommen aber zwei Seitenzahlen vor, nämlich die Zahl dersjenigen Seite des Hauptbuchs, auf welcher der Debitor des betreffenden Postens zu sinden ist, so wie die Zahl derzeinigen Blattseite des Hauptbuchs, auf welcher das Conto des Creditors steht, wobei zu bemerken, daß man, aus leicht einzusehenden Gründen, im Cassa, und Hauptbuche die neben einander liegenden Blattseiten mit gleichen Zahlen bezeichnet. Im Hauptbuche endlich wird bei jedem Posten die Seitenzahl, bei welcher derselbe im Journal, so wie die Seitenzahl des Hauptbuchs, bei welcher das Gegen Conto zu sinden ist, bemerkt. So steht z. B. im nachfolgenden Conto des F. Stein im Hauptbuch die Seitenzahl . . . . des Journals, bei welcher der erste Posten im Betrag von 99 fl. zu sinden ist, und neben jener Zahl steht auch die Seitenzahl des Hauptbuchs, unter welcher das Gegen Conto, hier das Waarens Conto, verzeichnet ist.

Die Namen der im Hauptbuche eröffneten Conto's werden im Register ober Inder desselben in alphabetischer Ordnung mit Beisügung der Seitenzahlen einges tragen, damit man jedes Conto auf der Stelle durch Ausschlagung der Seitenzahl desselben sinden kann. Das Register besteht aus so viel Blättern, als es Buchstaben giebt, wobei indessen die drei letztern, welche seltner als Ansangsbuchstaben der Bornamen vorkommen, auf ein einziges Blatt geschrieben werden. Damit man nämlich auch auf der Stelle das Registerblatt greisen kann, auf welchem, in Folge der alphasbetischen Reihensolge, der Name gesucht werden muß, so werden die Buchstaben an den Rand des Papiers geschrieben, und sämmtliche Blätter des Registers so aussgeschnitten, daß sämmtliche Buchstaben zum Borschein kommen, wenn das erste Blatt, welches den Buchstaben A enthält, ausgeschlagen wird; wie aus solgendem Muster zu ersehen:

|                                        | A |
|----------------------------------------|---|
| Agip = Conto Fol. 9 Affecuranz = Conto | B |
| Artaria, Jos. in Florenz ,, 7          | C |
| 2C. 2C.                                | D |

5. 175. Da in den Buchern nichts ausgestrichen und durch Einschaltungen abzesändert werden darf, wenn sie anders ihre Gültigkeit bei Gericht behalten sollen, so müssen die sehlerhaften Stellen durch neue Buchungen verbessert werden; man neunt dies, weil es zum Theil durch Ab. und Zuschreiben bewerkstelligt wird, storn ir en (vom italienischen stornare). Ist der Fehler nur im Hauptbuch, so müssen die Besrichtigungsposten oder sogenannte Stornoposten auch in's Journal kommen; denn nach der angenommenen Regel darf nichts in jenes kommen, was nicht auch in diesem steht.

#### Beispiele.

1) Ift in zusammengezogenen Posten im Journal, wie im Folgenben:

Folgende 3 Debitoren: an Waaren . Conto:

| A. 2c | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | fl. | 2670. | — fr        |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|-------------|
| B. 2c | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "   | 1000. | <b>—</b> ,, |
| C. 2C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | "   | 70.   | <b>—</b> ,, |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fl. | 3640. | — fr        |

im Summiren, wie hier, und auch im Hauptbuche unt 100 fl. gefehlt worden, so wird im Waaren. Conto der Fehler wie folgt verbessert:

| Soll | Waaren = Conto  |                 |  |  |  |  |
|------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
|      | Per 3 Debitoren | 3640 —<br>100 — |  |  |  |  |

Dber fürzer:

| Soll | Waaren = Conto                                         |               |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|      | Per 3 Debitoren  " Irrth. der $\frac{364}{374}$ Fol. — | 10 fl. Journ. |  |  |  |  |  |

Die Berichtigung im Journalsatz geschieht durch Beifügung der Fehlerdifferenz, wie folgt:

| · Folgende 3 D                                                                                                                                                                          | ebitaren                                                               | •                                            |                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| an Waaren                                                                                                                                                                               | =Conto:                                                                |                                              |                                                     |                                         |
| A. 2c                                                                                                                                                                                   | • • • •                                                                | • • • • •                                    | · •                                                 | 70. — fr.<br>200. — ,,<br>70. — ,,      |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                              | ft. $\frac{3640}{400}$ ft. $36$                     | 340. — fr.                              |
| 2) Ist der Journalsatz richt<br>buche belastet anstatt creditir<br>gesetzte Buchung annullirt,<br>folgendem Beispiele zu erseher                                                        | rt, so wird t<br>und hierauf                                           | der fehlerhafte                              | Posten durch eine                                   | e entgegens                             |
| Soll                                                                                                                                                                                    | Waaren                                                                 | s Conto                                      |                                                     | Haben                                   |
| An A                                                                                                                                                                                    | .   1000                                                               | Postens<br>gehört<br>"A.                     | gegenüberstehd.<br>welcher hierher                  | 1000 —                                  |
| Sonto belastet oder creditirt Conto creditirt oder helastet nom in Beziehung auf das As wie folgt:  A. in Hambur an Waaren Für 2C.  Der entsprechende Stornor B. in Amsterd an A. in Ha | worden; so berden. Ist zon Baaren Gonto:  Sosten ist diese a m  mburg. | muß dasselbe. B. A in Han<br>to belastet wor | in Beziehung auf iburg statt des B rden, so ist der | das rechte<br>in Amsters<br>fehlerhafte |
| Daß hierdurch der Fehl                                                                                                                                                                  |                                                                        | -                                            | •                                                   |                                         |
| Conto's:  Soll                                                                                                                                                                          | Waaren                                                                 | . Bauta                                      |                                                     | Sahan                                   |
|                                                                                                                                                                                         | 25441111                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                                                     | Haben                                   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                        | <b>A.</b>                                    | • • • •                                             | 1000 —                                  |

| Coll              | A. in Hamburg.   | Haben    |
|-------------------|------------------|----------|
| An Waaren - Conto | 4000 — B,        | .   1000 |
| Soll              | B. in Amsterdam. | Haben    |
| <b>A</b>          | 1000             |          |

Rach der obigen Verbesserung bleibt das Waaren-Conto in Beziehung auf den unrechten Debitor A creditirt; dies hat aber nichts su sagen, weil es bei dem Waarren-Conto nur darauf ankommt, zu wissen, für wie viel Geld das Magazin Waaren erhalten und wieder abgegeben hat.

4) Ist der Memorial - oder Journalfaß ganz falsch, so wird derselbe aunullirt, wenn man den Debitor creditirt, und den Creditor debitirt, z. B.:

Falscher Sat.

A. in Leipzig an Wechsel-Conto: Remittire Jenem 2c.

Annullirung.

Wechsel - Conto an A. in Leipzig: Unnullire hierdurch den Posten 2c.

Tafel I.

## Memorial.

#### Januar 1834.

|     | Inventarium.                                  |        |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 1.  | An Waaren vorhanden:                          |        |
|     | 500 % Ostind. Indigo zu fl. 4                 | 2000   |
|     | 100 % Campecheholz zu fl. 7                   | 700 —  |
|     | 200 % Rom. Alaun fl. 18                       | 3600 — |
|     | 6 % Türk. Safflor zu fl. 120                  | 720 —  |
|     | 10 % Rom. dito zu fl. 80                      | 800 —  |
|     | 10 % calcinirte Pottasche zu fl. 18           | 180 —  |
|     | 10 % Salzburger Bitriol zu fl. 16             | 160 —  |
|     |                                               | 8160   |
|     | Utensilien It. Bergeichniß                    | 840    |
|     |                                               | 9000   |
|     |                                               |        |
| A   | Franz Stein hier.                             |        |
| 4.  | Verkaufe demselben                            |        |
|     | 5 % calcinirte Pottasche zu 19 fl. 48 fr      | 99     |
|     | o /o catemicite Pottulaje far 10 les 20 til s |        |
|     |                                               |        |
| 5.  | Constantin Müller hier.                       |        |
|     | Verkaufe bemfelben                            | 470    |
|     | 10 % Salzburger Vitriol zu 17 fl. 36 fr       | 176    |
|     |                                               |        |
| 12. | 3. Maas in Reiffenberg.                       |        |
|     | Erhalte von demselben frei hierher            |        |
| ,   | 150 % Alaun zu fl. 9                          | 1350   |
|     |                                               |        |
| 20. | Franz Stein hier.                             |        |
|     | Verkaufe demselben                            |        |
|     | 2 % calcinirte Vottasche zu 19 fl. 48 fr      | 39     |

### Februar 1834.

| <b>PRODUCTION</b> |                                                                              | 10                           |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 3.                | C. Ritter in Alsdorf. Sende demselben                                        | 420                          |        |
|                   | 1 % Türk. Safflor zu fl. 132                                                 | 132 —<br>99 —                | 231 —  |
| 11.               | Franz Stein hier.<br>Berkaufe demselben<br>40 % Alaun zu 9 fl. 54 tr         |                              | 99-    |
| 12.               | Alex. Heller in Grenzau.<br>Erhalte von demselben<br>10 % Chromgelb zu fl. 2 | 20 —<br>10 —<br>6 40<br>48 — |        |
|                   | 18 dito hell zu                                                              | 40                           | 124 40 |
| 26.               | Georg Krug hier.<br>Berkaufe demselben<br>40 % Campecheholz zu 7 fl. 42 fr   |                              | 77     |
|                   |                                                                              |                              |        |
|                   |                                                                              |                              |        |

Lafel

# Cassa=

| Þ | at | e m | Pf | a | n | 9 | ei | t. |
|---|----|-----|----|---|---|---|----|----|
|   |    |     |    |   |   |   |    |    |

Cassa.

|        |            |                                | 1 1           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1834   |            |                                | ff.           | fr.                                   |
| šanuar | 1          | Vom Principal                  | 40000         |                                       |
| "      | <b>3</b> 0 | Von Franz. Stein hier          | 138           | 36                                    |
|        |            | <del></del>                    | 40138         | 36                                    |
| Febr.  | 1          | Cassabestand vom vorigen Monat | <b>4</b> 0118 | 36                                    |
| 11     | 8          | Für baar verkaufte Waaren      | 440           |                                       |
|        |            |                                | 40558         | 36                                    |
| Marz   | 1          | Cassabestand vom vorigen Monat | 40415         | 36                                    |
|        |            |                                |               |                                       |
|        |            |                                |               |                                       |
|        |            |                                |               |                                       |
|        |            |                                |               |                                       |
|        |            |                                |               |                                       |
| !      |            |                                |               |                                       |
|        |            |                                |               |                                       |

II.

Buch.

|               |    | Januar 1834. Ho                                                    | it gege     | ben. |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1834          |    |                                                                    | ft.         | fr.  |
| <b>Januar</b> | 31 | Zur Bestreitung der Handlungsunkosten in diesem Monat Cassabestand | 20<br>40118 | 36   |
|               |    |                                                                    | 40138       | 36   |
| Febr.         | 28 | An Alex. Heller in Grenzan                                         | 124         | 40   |
|               | "  | Zur Bestreitung der Handlungeunkosten                              | 18          |      |
|               |    | Cassabestand                                                       | 40415       | 36   |
|               |    |                                                                    | 40558       | 36   |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               | 1  |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               | •. | •                                                                  |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |
|               |    |                                                                    |             |      |

Tafel III. Fournal. Januar 1834.

|     | <b>3</b>                                                                                                                            |                 |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Folgende sind schuldig an Capital-Conto. Waaren-Conto. Für vorhandene Waaren It. Inv                                                | 8160 —<br>840 — | 9000             |
| 4.  | Folgende sind schuldig<br>an Waaren=Conto.<br>Franz Stein dahier.<br>Berkause demselben<br>5 % calcinirte Pottasche zu 19 fl. 48 kr | 99              |                  |
| 5.  | Constantin Müller hier                                                                                                              |                 |                  |
| 20. | 10 % Salzburger Vitriol zu 17 fl. 38 fr                                                                                             | 39 36           | 314 36           |
| 12. | Waaren Gonto ist schuldig<br>an J. Maas in Reiffenberg.<br>Erhalte von demselben<br>150 % Alaun zu fl. 9                            |                 | 1350 —           |
|     | Cassa. Conto ist schuldig . an Folgende:                                                                                            |                 |                  |
| 1.  | Capital-Conto.<br>Baare Einlage                                                                                                     | 40000 —         |                  |
| 30. | Franz Stein dahier.<br>Für dessen Zahlung                                                                                           | 138 36          | 40138 3 <b>6</b> |
| 31. | Handlungsunkosten. Conto ist schuldig<br>an Cassanto.<br>Für Handlungsuukosten                                                      |                 | 20 —             |

## Februar 1834.

| 3.              | Folgende sind schuldig an Waaren & Conto.  C. Ritter in Alsdorf Sende demselben 1 % Türk. Safflor zu fl. 132 | 132 —<br>99 —                        | 231 —                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 11.             | Franz Stein hier.<br>Berkause demselben<br>40 % Alann zu 9 fl. 54 kr. ,                                      |                                      | 99 —                     |
| 26.             | Georg Krug hier.<br>Verkaufe bemselben<br>10 % Campecheholz zu 7 fl. 42 kr                                   | ••                                   | 77<br>407                |
| 14.             | Maaren. Conto ist schudig an Alex. Heller in Grenzau. Erhalte von demselben 10 % Chromgelb zu fl. 2          | 20 —<br>10 —<br>6 40<br>48 —<br>40 — | 124 40                   |
| 28.             | Cassas Conto ist schubig<br>an Waaren Conto.<br>Für Contantverkauf                                           |                                      | 410                      |
| <b>190</b>      | Folgende sind schuldig<br>an Cassa-Conto.<br>Alex. Helm in Grenzau.                                          |                                      |                          |
| <b>28.</b><br>" | Für meine Baarsendung                                                                                        |                                      | 124 40<br>18 20<br>143 — |

Tafel

## Haupt=

| hat e                        | mpfo          | ange      | it.      |                         |      | •   |              | سين |   |   |   |             | - |   |             |   |   | Cap                 | itab  |
|------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------|------|-----|--------------|-----|---|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|---------------------|-------|
|                              |               |           |          |                         |      | •   |              |     |   |   |   |             |   |   |             |   |   |                     |       |
| Hat er                       | mpfa          | nger      | <b>.</b> |                         |      |     |              |     | • |   |   |             |   |   |             |   |   | <b>©</b> 0          | issa= |
| 1834<br>Januar<br>Febr.      | 1<br>30<br>28 | Bon<br>,, | წ.       | ipital<br>Stei<br>aaren | in . | •   | •            |     |   | • |   |             |   |   | 0. ··<br>8. |   |   | 40138<br>440        | 36    |
| hat er                       | npfa          | ngen      | l.       |                         |      |     | <del>-</del> |     |   |   |   | <del></del> |   |   |             |   |   | Waa                 | ren=  |
| 1834<br>Januar<br>"<br>Febr. | 1<br>12<br>17 |           | I.       | pital:<br>Mac<br>Helli  |      | nto |              | •   | • | • | • | •           | • | • | •           | • | • | 8160<br>1350<br>124 | 40    |

IV.

Buch.

| Conto                                  | •                                   | Hat ge            | geben.                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1834<br>Januar                         | 1 "                                 | An Waaren & Conto | 1                      |
| Conto                                  | •                                   | H Spat ge         | geben.                 |
| 1834<br>Januar<br>Febr.                | 31<br>14<br>28                      | " A. Heller       | 20 —<br>24 40<br>28 20 |
| Conto                                  |                                     | Spat geg          | zeben.                 |
| 1834<br>Januar<br>"<br>"<br>Febr.<br>" | 4<br>5<br>20<br>3<br>11<br>26<br>28 | Un F. Stein       | 7 -                    |

| Hat empfa                             | ngen. Utenfiliens       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1834<br>Januar 1                      | Bon Capital = Conto     |  |  |  |  |  |  |
| Hat empfa                             | ngen. Franz Stein       |  |  |  |  |  |  |
| 1834<br>Januar 4<br>,, 20<br>Febr. 11 | Bon Waaren « Conto      |  |  |  |  |  |  |
| Hat empfa                             | ngen. Constantin Müller |  |  |  |  |  |  |
| 1834<br>Januar 5                      | Bon Waaren Conto        |  |  |  |  |  |  |
| hat empfangen. handlungsunkosten-     |                         |  |  |  |  |  |  |
| 1834<br>Januar 31<br>Febr. 28         | Bon Cassa Conto         |  |  |  |  |  |  |

| Conto.            |                | Hat gegeben. |
|-------------------|----------------|--------------|
|                   |                |              |
| bahier.           | ,              | hat gegeben. |
| 1834<br>Januar 30 | An Cassa Conto | 438 36       |
| bahier.           |                | hat gegeben. |
|                   |                |              |
| Conto.            |                | hat gegeben. |
|                   |                |              |

ı

| hat e         | mpfo | angen.            | J. Maas      |  |  |  |  |
|---------------|------|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| •             |      |                   |              |  |  |  |  |
| Hat e         | mpfa | ingen.            | Carl Ritter  |  |  |  |  |
| 1834<br>Febr. | 3    | An Waaren & Conto | 231 —        |  |  |  |  |
| hat ei        | mpfa | ngen.             | Georg Krug   |  |  |  |  |
| 1834<br>Febr. | 26   | Bon Waaren «Conto | 77           |  |  |  |  |
| hat en        | npfa | ngen.             | Aler. Heller |  |  |  |  |
| 1834<br>Febr. | 28   | Von Cassa: Conto  | . 124 40     |  |  |  |  |

| in Reiffer        | iberg.             | Hat gegeben. |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--------------|--|--|--|
| 1834<br>Januar 12 | An Waaren & Conto. | 1350 —       |  |  |  |
| n Alsbor          | f.                 | Hat gegeben. |  |  |  |
|                   |                    |              |  |  |  |
| ahier.            |                    | Hat gegeben. |  |  |  |
|                   |                    |              |  |  |  |
| in Grenza         | u.                 | hat gegeben. |  |  |  |
| 1834<br>Febr. 12  | An Waaren & Conto  | 124 40       |  |  |  |

•

# Hauptbuch nach

| hat er                       | n p fla       | n gje nj                                              | Capi                       | tal          |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1834<br>März.                |               | Gegenwärtiger Besitsstand                             | 49067                      | 16           |
|                              |               |                                                       | 49067                      | 16           |
| Hat er                       | npfa          | ngen                                                  | <b>E</b> a                 | ssa=         |
| 1834<br>Januar<br>Febr.      | 1<br>30<br>28 | Bon Capital = Conto fl. 40000. — fr. , F. Stein       | 40138<br>440               | 36           |
| Hat ei                       | mpfa          | ngen.                                                 | 40578 Baa                  |              |
| 1834<br>Januar<br>"<br>Febr. | 1<br>12<br>17 | Von Capital = Conto  ,, J. Maas  ,, A. Heller  Geminn | 8160<br>1350<br>124<br>105 | <br>40<br>36 |
|                              |               |                                                       | 9740                       | 16           |

V.

## dem Abschluß.

| Conto.                    |                         | Ş                                                                                                                                                                                                                           | at geg                       | ebe <b>n</b>  |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1834<br>Januar            | 1 " " 1                 | An Folgende:  " Waaren : Conto                                                                                                                                                                                              | 9000<br>40000<br>67<br>49067 |               |
| Conto.                    | •                       | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                                                                                                                                               | at geg                       | eben          |
| 1834<br>Januar<br>Febr.   | 31<br>14<br>28          | An Handlungsunkosten . Conto                                                                                                                                                                                                | 20<br>124<br>18<br>40415     | 36            |
| Conto.                    | ,                       | \$\at                                                                                                                                                                                                                       | 40578 <br>empfai             |               |
| 1834                      |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |
| Januar<br>"<br>"<br>Febr. | 4<br>5<br>20<br>3<br>11 | An F. Stein       fl. 99. — fr.         , E. Müller       , 176. — ,,         , F. Stein       , 39. 36 ,,         , E. Ritter       fl. 231. — fr.         , F. Stein       , 99. — fr.         , G. Krug       , 77. — ,, | 314                          | 36            |
| n                         | 25<br>28                | "Cassa. Conto                                                                                                                                                                                                               | 407<br>440<br>8578<br>9740   | -<br>40<br>16 |
|                           |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |

| hat ei                       | mpfa          | ngen                | Utenfi                | lien         |
|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1834<br>Januar               | 1             | Von Kapital - Conto | 840                   |              |
| Hat en                       | npfa          | ngen                | ranz E                | steir        |
| 1834<br>Januar<br>"<br>Febr. | 4<br>20<br>11 | An Waaren - Conto   | 99<br>39<br>99<br>237 | 36<br><br>36 |
| Hat en                       | npfa          | ngen Constan        | tin Mi                | illes        |
| 1834<br>Januar               | 5             | Von Waaren « Conto  | 176                   |              |
| Hat en                       | npfa          | ngen Hanblun        | gsunto                | st e n:      |
| 1834<br>Januar<br>Febr.      | 31<br>28      | Bon Cassa - Conto   | 20<br>18<br>38        | 20<br>20     |
| Hat en                       | npfa          |                     | J. W                  | l<br>Laat    |
| 4894 1                       | 1             | Hat zu fordern      | 1350                  | <u> </u>     |

| Conto.                  |          | <b>\$</b>                   | at geg             | eben          |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1834<br>Febr.           | 28       | Noch vorhanden lt. Inv. für | 840                | •••           |
| Dahier                  | •        | స్త                         | at gege            | ben           |
| 1834<br>Januar<br>Febr. | 30<br>28 | An Cassa - Conto            | 138<br>99<br>. 237 | 36<br>-<br>36 |
| dahier                  | •        | <u>်</u>                    | at gege            | ben           |
| 1834<br>Febr.           | 28       | Ist schuldig.               | 176                |               |
| Conto.                  |          | \$\text{a}                  | t gege             | ben           |
| 1834<br>Febr.           | 28       | Berlust                     | 38                 | 20            |
| in Rei                  | ffent    | berg. Harden                | t gege             | ben           |
| 1834<br>Januar          | 12       | An Waaren - Conto           | 1350               |               |

| hat emp          | fangen                       | C. Ritter        |
|------------------|------------------------------|------------------|
| 1834<br>Febr.    | An Waaren = Conto            | . 231 —          |
| hat emp          | angen                        | Georg Krug       |
| 1834<br>Febr. 20 |                              | . 77 —           |
| Hat emp          | fangen                       | Alex. Heller     |
| 1834<br>Febr. 2  | Bon Cassa. Conto             | . 124 40         |
| <br>Berlust      |                              |                  |
| 1834<br>Januar 3 | Verlust an Handlungsunkosten | . 38 20<br>67 16 |
|                  |                              | 105 36           |
| Activa           |                              | haupt-           |
|                  | estand                       | 40415 36         |
|                  | envorrath                    | 8578 40<br>840 — |
| -                | rung an:                     | G <u>=</u> 0     |
| _                |                              | 99 —             |
| •                | . Müller                     | 176 —            |
| (                | . Mitter                     | 231 —            |
| (                | 5. Krug                      | 77 —             |
|                  |                              | 50417 16         |

•

| in A[8b        | orf . S                    | dat gegeben |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1834<br>Febr.  | 28 If schuldig             | 231 —       |
| dahier.        | S                          | hat gegeben |
| 1834           | 1                          |             |
| Febr.          | 28 Ist schuldig            | 77          |
| in Grei        | rzau.                      | hat gegeben |
| 1834           |                            |             |
| Febr.          | 12 An Waaren = Conto       | 124 40      |
|                |                            | Gewinn      |
| 1834<br>Januar | 31 Sewinn an Waarenverkauf | 205 36      |
| Probe.         |                            | Passiva     |
| Rap            | ítal - Conto               | 49067 16    |
| For            | verung von J. Maas         | 1350 —      |

## Memorial.

#### Monat Januar 1834.

| _ |   |   |
|---|---|---|
| A | ı |   |
| _ | L | • |

| 3160<br>840 |   |        |
|-------------|---|--------|
|             | _ | 9000   |
|             |   |        |
| •           | ٠ | 99 —   |
| •           | • | 176    |
| •           | • | 1350 — |
|             |   | 39 —   |
|             |   |        |

## Februar 1834.

| Februar 1834.                                                                                  |                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| — 3. — E. Ritter in Alsdorf an Waaren: Conto. Sende demselben 1 % Türk. Safflor zu fl. 132     | 132 —<br>99 —                        | 231 |
| Franz Stein hier an Waaren-Conto.<br>Berkaufe demselben<br>10 % Alaun zu 9 fl. 54 kr           | • •                                  | 99  |
| Waaren & Conto an Alex. Heller in Grenzau. Erhalte von demselben 10 % Chromgelb zu fl. 2       | 20 —<br>10 —<br>6 40<br>48 —<br>40 — | 124 |
| Georg Krug hier<br>an Waaren «Conto.<br>Verkaufe demselben<br>10 % Campecheholz zu 7 fl. 42 kr |                                      | 77  |
|                                                                                                |                                      |     |

4.

| Soll.     |               | •  |                                                                   | <b>&amp;</b> a | ssa= |
|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Sto.St.   |               |    |                                                                   | ft.            | fr.  |
| <b>00</b> | 1834          |    |                                                                   |                |      |
|           | Januar        | 1  | An Capital & Conto.<br>Baare Einlage                              | 40000          |      |
|           | "             | 30 | ,, Franz Stein hier.<br>Für dessen Zahlung                        | 138            | 36   |
|           |               |    |                                                                   |                |      |
|           |               |    |                                                                   | 40138          | 36   |
|           |               |    |                                                                   |                |      |
|           | 1834<br>Febr. | 1  | An Cassabestand vom vorigen Monat                                 | <b>4</b> 0118  | 36   |
|           | "             | 28 | " Waaren "Conto.<br>" Contantverkauf in diesem Monat, It. B. Fol. |                |      |
|           |               |    |                                                                   | 220            |      |
| `         |               |    |                                                                   |                |      |
|           | ·             |    |                                                                   | 40558          | 36   |
|           | 1834<br>Mårz. | 1  | An Cassabestand vom vorigen Monat                                 | 40415          | 36   |
|           |               |    |                                                                   |                |      |
|           |               |    | •                                                                 |                |      |
|           |               |    | •                                                                 |                |      |
|           |               |    |                                                                   |                |      |
|           |               |    | •                                                                 |                |      |
|           | ·             |    |                                                                   |                |      |
|           |               |    |                                                                   |                |      |

bu ch.

|                  | •                          |                       |                                                       |                     | 1.   |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Conto            | •                          |                       |                                                       | Şa                  | ben. |
| Cto.Ct.<br>Fol.  | 1834                       |                       |                                                       | Я.                  | fr.  |
|                  | Januar                     | 31                    | Per Handlungsunkosten in diesem Monat. Cassabestand   | 20<br>40118         | 36   |
|                  |                            |                       |                                                       | 38                  | 36   |
|                  | 18 <b>34</b><br>Febr.<br>" | 28<br>"               | Per Alexander Heller in Grenzau.<br>Meine Baarsendung | 124                 | 40   |
|                  |                            |                       | Für Handlungsunkosten in diesem Monat<br>Cassabestand | 18<br><b>4</b> 0415 |      |
|                  |                            |                       |                                                       | 40558               | 36   |
|                  |                            |                       |                                                       |                     |      |
| <b>M</b> lei bir | en, Contori                | piscula               | en. 28                                                |                     |      |
|                  |                            | 40 1 - <del>- 1</del> | W W                                                   |                     | •    |

Journal.

| Monat  | Januar | 1834. |
|--------|--------|-------|
| 200000 |        |       |

|               |    |                                                                                     | الله السياسية | بسر        |         |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| Hytt.<br>Fol. | 1  | Falgende 2 Debitoren                                                                |               |            |         |
|               |    | an Capital. Conto.                                                                  |               |            |         |
| 1             |    | Waaren-Conto.                                                                       |               | 1          |         |
|               |    | Für vorhandene Waaren It. Inv                                                       |               | <b>!</b> . | 8160 —  |
| 2             |    | Utenfilien-Conto.                                                                   |               | 1 1        |         |
|               |    | Für vorhandene Utensilien It. Inv.                                                  |               |            | 840 —   |
|               |    |                                                                                     |               |            | 9000    |
| 4             |    | Folgende 3 Debitoren                                                                |               |            |         |
| -             |    | an Waaren, Contp.                                                                   |               |            |         |
| 2             | 4  | Franz Stein hier.                                                                   |               |            |         |
|               |    | Berkaufe demselben                                                                  |               |            |         |
|               |    | 5 % calcinirte Pottasche zu 19 fl. 48 fr                                            |               |            | 99 —    |
| 2             | 5  | Constantin Müller hier                                                              |               |            |         |
|               |    | 10 % Salzburger Bitriol zu 17 fl. 36 fr                                             |               |            | 176 —   |
| 2             | 20 | Franz Stein hier.                                                                   | 1             |            |         |
|               |    | Bertaufe demfelben                                                                  |               |            |         |
| •             |    | 2 % calcinirte Pottasche zu 19 ft. 48 fr                                            |               |            | 39 36   |
|               |    |                                                                                     |               |            | 314 36  |
|               |    |                                                                                     |               | )          | 012 00  |
| 1             | 12 | Waaren-Conto                                                                        |               | 1          |         |
| 3             |    | an 3. Maas in Reiffenberg.                                                          |               | i          |         |
|               |    | Exhalte von bemselben                                                               |               |            |         |
|               | ·  | 150 % Alaun zu fl. 9                                                                |               |            | 1350 —  |
|               |    |                                                                                     |               | 1          |         |
|               |    | 11<br>11                                                                            | 1             | 11         |         |
| 1             |    | Cassa. Conto                                                                        | I             | Ħ          | İ       |
|               |    | an Folgende 2 Creditoren                                                            |               | Ħ          | İ       |
| 1             | 1  | Capital. Conto.                                                                     | ŀ             |            |         |
|               |    | Baare Einlage                                                                       |               | . 14       | 10000 — |
| 2             | 30 | Franz Stein bahier.                                                                 | 1             |            |         |
|               |    | Für dessen Zahlung                                                                  |               |            | 138 36  |
|               |    |                                                                                     |               |            | 0138 36 |
| 3             | 34 | SanhinnaduntationaCanta                                                             |               | 1          | 1       |
| 4             |    | Handlungsunkosten-Conto<br>an Cassa-Conto.<br>Für Handlungsunkosten in diesem Monat |               | H          |         |
| -             |    | an Cassa-Conto.<br>Für Handlungsunkosten in diesem Monat                            | 1             | H          |         |
|               | l  | Dur Annarunganurahen in gielem Miduat                                               | •••           | •          | 20      |

# Februar 1894.

| 1 1 | Folgende 3 Debitoren an Waaren, Conto. 3 C. Ritter in Alsdorf Sende demselben 1 % Türk. Safflor zu fl. 132 5 % Röm. Alaun zu 19 fl. 48 kr. 14 Franz Stein hier. | 132 —<br>99 —<br>231 —                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Berkaufe demselben<br>10 % Alaun zu 9 fl. 54 fr                                                                                                                 | 99                                             |
|     | Berkaufe demselben 10 % Campecheholz zu 7 fl. 42 kr                                                                                                             | 407                                            |
| 4   | 17 Baaren, Conto an Alex. Heller in Grenzau. Erhalte von demselben 10 A Chromgelb zu fl. 2                                                                      | 20 —<br>10 —<br>6 40<br>48 —<br>40 —<br>124 40 |
| 1   | 28 Cassa.Conto<br>an Waaren.Conto.<br>Für Contantverkauf                                                                                                        | 440-                                           |
|     | Folgende 2 Debitoren an Cassa-Conto.  14 Alex. Heller in Grenzau. Für meine Baarsendung                                                                         | · · · 124 40<br>· · · 18 20<br>143 —           |
|     |                                                                                                                                                                 |                                                |

# Februar 1834.

| J.  |    | ·                                                                                           |     |                 |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 3   | 28 | Gewinns und BerlustsConto<br>an HandlungsunkostensConto<br>Für Verlust an Handlungsunkosten |     | . 38 20         |
| 4   | 28 | Maaren «Conto<br>an Gewinn = und Verlust «Conto<br>Für Gewinn am Waarenverkauf              |     | . 105 36        |
| 4   | 28 | Gewinns und BerlustsConto<br>an CapitalsConto<br>Für Nettos Gewinn                          | • • | . 67 16         |
| 4   | 28 | Bilanz=Conto<br>an folgende 7 Creditoren.                                                   |     |                 |
|     |    | Cassas Conto. Cassabestand                                                                  |     | . 40415 36      |
| 2   |    | Waarensconto.<br>Waarenvorrath                                                              |     | . 8578 40       |
| 2   |    | Utensilien                                                                                  |     | . 840 —         |
| 2   |    | Saldo                                                                                       | • • | . 99 —          |
| 3   |    | Desgleichen                                                                                 | • • | . 176—          |
| 4   |    | Desgleichen                                                                                 | • • | . 231 —         |
| . : |    | Desgleichen :                                                                               | • • | · 77 — 50417 16 |

|                                 |    |                                                                                                                     |     | . 4.                                                                                     |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>1<br>8                     | 28 | Folgende 2 Debitoren an Bilanze Conto Capitale Conto Salbo                                                          | • • | . 49067 16<br>. 1350 —<br>50417 16                                                       |
|                                 |    | März 1834.<br>Wiedereröffnung.                                                                                      | -   |                                                                                          |
| 4<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>4 | 1  | Folgende 7 Debitoren an Bilanz-Conto Cassa-Conto Waaren-Conto Utensilien-Conto F. Stein C. Müller C. Ritter G. Krug |     | . 40415 36<br>. 8578 40<br>. 840 —<br>. 99 —<br>. 176 —<br>. 231 —<br>. 77 —<br>50417 16 |
| 1 3                             | 1  | Bilanz-Conto an folgende 2 Creditoren Capital-Conto                                                                 |     | . 49067<br>16<br>                                                                        |

| 1.                            |              |                  |                                                                                               | H a u                                      | p t=                                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Soll.                         |              |                  |                                                                                               | Cap                                        | ital,                                 |
| 1834<br>Febr.                 | Journ-Fol.   | Hol.<br>Fol.     | An Bilanz = Conto                                                                             | 49067                                      | 16                                    |
|                               |              |                  |                                                                                               | 49067                                      | 16                                    |
| Soll.                         |              |                  |                                                                                               | G A                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                               | H ,          | ı .              | <u> </u>                                                                                      |                                            | 110>                                  |
| 1834<br>Januar<br>Febr.       | 11           | 1                | An 2 Creditoren                                                                               | 40138<br>440                               |                                       |
| Mårz.                         | 4            |                  | An Bilanz. Conto                                                                              | 40 <b>5</b> 78<br>40 <b>4</b> 15           | 36                                    |
| Soll.                         |              |                  |                                                                                               | Waa                                        | rew                                   |
| 1834<br>Januar<br>"Febr.<br>" | 1<br>"2<br>3 | 1<br>3<br>4<br>" | An Capital - Conto  " J. Maas  " A. Heller  " Gewinn - und Berluft - Conto  An Bilanz - Conto | 8160<br>1350<br>124<br>105<br>9740<br>8578 | 40<br>36<br>16                        |
| minig.                        | -            |                  | an Chung Peullu                                                                               | 0010                                       |                                       |

| Conto.                       | •             |              |                             | Þa                                | ben      |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1834<br>Januar<br>Febr.      | Journ. Fol. 4 | Spid. Sol. 4 | Per 2 Debitoren             | 9000<br>40000<br>67<br>49067      | 16<br>16 |
| Contr                        | •             | ,            | · ·                         | Şa                                | ben.     |
| 1834<br>Januar<br>Hebr.      | 1 2 4         | 3 - 4        | Per Handlungsuntosten Conto | 20<br>143<br>40415<br>40578       | (        |
| Evnto                        |               |              |                             | \$) a                             | ben.     |
| 1834<br>Sannar<br>Hebr.<br>" | 11            | -14          | Per 3 Debitoren             | 314<br>407<br>440<br>8578<br>9740 | ,40      |

| 1.<br>Goll.              |                                         |            |                                                        | Utensilies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V      |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1834<br>Febr.            | 5                                       | ?.<br>011. | 1 In Capital, Conto                                    | . 840 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      |
|                          | Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan | rat        | A Bilanj Souto                                         | . 840 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| , , ,                    |                                         | أسسس       |                                                        | Franz Stei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n<br>– |
| 1834<br>Seeser<br>Seeser | 1 "2 4                                  | 1 ""       | An Waaren = Conto  ,, bito  ,, bito  An Bilanz = Conto | . 99 36 37 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3 |        |
| Goll.                    |                                         |            | Consta                                                 | ntin Mülle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r      |
| 1834<br>Januar           | 1                                       | 1          | An Waaren = Conto                                      | . 176 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      |
| März.                    | 4                                       |            | An Bilanz - Conto                                      | . 176 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

| Conto.                  |            |   |                    | Бa               | ben. |
|-------------------------|------------|---|--------------------|------------------|------|
| 1834<br>Febr.           | 3          | 4 | Per Bilanz. Conto. | 840              |      |
| <b>dahier</b>           |            |   |                    | Ş, c             | iben |
| 1834<br>Januar<br>Febr. | <b>1 3</b> | 1 | Per Cassa : Conto  | 138<br>99<br>237 | 36   |
| bahier                  | •          |   |                    | Şa               | ben. |
| 1834<br>Febr.           | 3          | 4 | Per Bilanz - Conto | 176              |      |

| Goll.                   |     | <b>-</b> : | Handlu            | ngsunfr        | Hen   |
|-------------------------|-----|------------|-------------------|----------------|-------|
| 1834<br>Januar<br>Febr. | 1 2 | 1          | An Caffa Conto    | 20<br>18<br>38 | 20    |
| Soll.                   |     |            |                   | 3. 91          | laas  |
| 1834<br>Hebr.           | 3   | 4          | An Bilanz-Conto   | . 1350         |       |
| Soll.                   |     |            |                   | <b>E.</b> 91   | itter |
| 1834<br>Febr.           | 2 4 | 1          | An Waaren - Conto | 231            |       |

| Conto.         | ·     |      | •                                | Da.  | ben. |
|----------------|-------|------|----------------------------------|------|------|
| 1834<br>Febr.  | 8     | 4    | Per Gewinn - und Berlust - Conto | 38   | 20   |
|                |       |      |                                  | 88   | 20   |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       | •    |                                  |      |      |
| in Rei         | ffenb | erg. |                                  | Şa   | ben. |
| 1834<br>Januar | 1     | 1    | Per Waaren - Como                | 1350 |      |
| März           | 4     | _    | Per Bilanz Conto                 | 1350 |      |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       |      |                                  |      |      |
| in all         | borf. |      |                                  | Şа   | ben. |
| 1834<br>Febr.  | 3     | 4    | Per Bilanz - Conto               | 231  |      |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       |      |                                  |      | ı    |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       |      |                                  |      |      |
|                |       |      |                                  |      |      |

| Soll.         |     |     | ·                            | Georg           | Rrug  |
|---------------|-----|-----|------------------------------|-----------------|-------|
| 1834<br>Febr. | 2   | 1   | An Waaren . Conto            | . 77            |       |
| Mārz          | 4   | _   | An Bilanz = Conto            | . 77            | / _   |
|               | •   |     |                              |                 |       |
| Soll.         |     |     |                              | Alex. H         | eller |
| 1834<br>Febr. | 2   | 1   | An Cassa & Conto             | . 124           | 40    |
|               |     |     | -                            |                 |       |
| Soll.         |     |     | Gewinn.                      | und Be          | rlust |
| 1834<br>Febr. | 3 " | 3 1 | An Handlungsunkosten « Conto | 38<br>67<br>105 |       |
| Soll.  1834   |     |     |                              | 2811            | anz-  |
| Febr.         | 3   |     | An 7 Creditoren              | 50417           | 16    |

| bahier.       |       |   |                    | Ş a   | ben  |
|---------------|-------|---|--------------------|-------|------|
| 1834<br>Febr. | 3     | 4 | Per Bilanz Conto.  | 77    |      |
| in Grei       | ızau. |   |                    | S) a  | ben  |
| 1834<br>Febr. | 2     | 1 | Per Waaren - Conto | 124   | 40   |
| Conto.        | 1     |   |                    | So.   | aben |
| 1834<br>Febr. | 3     | 1 | Per Waaren : Conto | 105   | 38   |
| Conto.        |       |   |                    | 5.0   | ben  |
| •             |       |   |                    |       |      |
| 1834<br>Febr. | 4     |   | Per 2 Debitoren    | 50417 | 16   |

5. 176. Die Geschäfte, welche im vorhergehenden Beispiele zu Buche gebracht sind, bisden zum Behnse der Entwicklung der Hauptregeln einen elementarischen Buchkaltungestoff, welcher, aus einigen einfachen. Eine und Verkäusen und damit verknüpften Untosten bestehend, zureichend war, die tabellarische Berzeichnungse weise der Geschäftsvorgänge auschaulich zu machen, die Ausstellung der Conto's und die monatliche Controle derselben zu erklären, die Art der Berechnung des Geschäftssertrags und des gleichzeitigen Besitztandes darzuthun, und endlich die Art der Controlirung der erhaltenen Resultate zu begründen.

Je nach der Art der Geschäfte und der dabei jeweils statt sindenden Hulfsgesschäfte ist aber in der Praxis der Buchhaltungsstoff mehr oder weniger verwickelt. Eine theilweise Bermehrung oder Berminderung des Besitzstandes kann auf versschiedene Arten oder unter verschiedenen Umständen statt sinden, und hieraus die Nothwendigkeit sich ergeben, solche Conto's aufzustellen, welche den einzelnen Geswinn und Berlust nachweisen.

Bei der Darstellung der einschläglichen Berbuchungsarten nehmen wir, zur bessern Uebersicht, theils in Beziehung auf die Berbuchung selbst, theils in Beziehung auf die Seschäfte und Geschäftsverhältnisse, welche besondere Buchungen veraulassen, solgende Eintheilung an:

- 4) Zusammenziehung mehrerer Conto's in ein einziges;
- 2) Zertheilung eines Conto's in mehrere andere;
- 3) Gewinn nut Verlust Posten, welche gleich bei der Entstehung des Gewinns oder Verlusts entweder gebucht werden können oder verbucht werden mussen;
  - 4) Wechseigeschäft;
  - 5) Lieferungsgeschäft;
  - 6) Rheberei;
  - 7) Bodmerei;
  - 8) Assecuranzgeschäft;
  - 9) Societatshandlung;
  - 10) Participationegeschäft;
  - 11) Commissiones und Speditionegeschäft;
  - 12) Detailhandel;
  - 13) Fabritgeschäft;
  - 14) Meßgeschäft;
  - 15) Geheimbuchung.

## 1) Zusammenziehung mehrerer Conto's in ein einziges.

S. 177. Bei allen Geschäftsgattungen kann es unter gewissen Umständen ents weder wirklich nöthig, oder, zur bessern Uebersicht oder auch zur Vereinfachung der Geschäftsverzeichnung zwecknäßig seyn, mehrere Conto's in ein einziges zusammen zu ziehen. So kann man z. B., in Beziehung auf Nr. 1, wenn das Hauptbuch

abgeschlossen ift, allen denjenigen Personen, welche unsen Schuldner sind und bei welchen die Abtragung der Schuld zweiselhaft oder unwahrscheinlich ist, ein gemeinsschaftliches Conto eröffnen. Ein solches Conto heißt: Conto für zweiselhafte Schuldner, oder auch, nach der alteren Beneunung, Conto faspeso.

Rehmen wir 3. B. folgende Conto's ber zweifelhaften Schuldner A, B und C an:

| Goll                | A. hier | Saben. |
|---------------------|---------|--------|
| In Waaren = Conto . | . 1000  |        |
| Soll                | B. hier | Haben  |
| Nu Waaren - Conto   | . 500   |        |
| Soll '              | C. hier | Haben. |
| An. Waaren = Conto  | . 800   |        |

Bei dem Bücherschluß creditirt man diese Conto's in Beziehung auf Conto softense und fertigt folgenden Journalsaß:

Conto sospeso.

an folgende 3 Creditoren.

Uebertrage auf ersteres Contoinachfolgende zweiselhafte Schuldner:

fl. 2300. — tr

Bei dem Abschluß wird das Conto sospeso in Beziehung auf das Bilanz. Conto creditirt und bei der Wiedereröffnung debitirt. — Rehmen wir an, daß nachgehends A. abschläglich fl. 50 zahlt, so wird das Cassa. Conto belastet wie folgt:

Cassas Conto

an Conto sospeso.

### Für Baarzahlung von A. hier . . . Bei ben folgenden Bücherschlüssen hat man also nur das Conto sospeso, und nicht das Conto eines jeden zweifelhaften Schuldners anszugleichen und wieder zu eröffnen. Die ben obigen Annahmen entsprechenben Buchungen im hauptbuche sind wie folgt: Goll A. hier Haben 1000 In Waaren = Conto 1000 Per Conto sospeso B. hier Goll haben Per Conto sospeso. An Waaren - Conto 500 500 C. hier Baben Goll An Waaren & Conto 800 Per Conto sospeso. 800 haben Goll Conto sospeso. An 3 Creditoren 2300 2300 Per Bilanz = Conto " Bilanz . Conto . 2300 " Cassa : Conto. 50 Haben Soll Cassa-Conto An Conto sospeso 50

S. 178. Es geschieht öfters, daß man mit solchen Personen in Geschäftebes rideung kommt, mit welchen man nur unbedeutende Geschäfte oder selten Geschäfte macht. In diesem Falle kann man zur Ersparung der Conto's im Hauptbuche ein einziges Conto für solche Personen ausstellen, welches Conto pro Diversi gesnannt wird. Im Conto-Corrent (s. 2. Abschn.) muß indessen einer jeden Person, welche im Conto pro Diversi ausgenommen ist, ein Conto eröffnet werden, damit man eine Zusammenstellung von allem, was die Person empfangen und gegeben hat, erhält, und folglich bei der Abrechnung den Saldo sogleich ausmitteln könne.

Berkanft man z. B. an einen unbedeutenden Abnehmer N. hier Waaren, so ist die Buchung wie folgt:

Conto pro Diversi
an Maaren-Conto
Bertanfe an N. hier 2c.

Zahlt N. in der Folge entweder auf Abschlag ober per Saldo, so wird bie Casse in Beziehung auf das Conto pro Diverst belastet wie folgt:

Cassasconto an Conto pro Diversi. Für Zahlung von N. hier 2c.

Im Conto «Corrent muß aber das Couto des N. für die ihm gelieferte Magre belastet mid für die Zahlung creditirt werden; z. B.

| Goll.            |                  | N. h | ier                    |             | habe | n. |
|------------------|------------------|------|------------------------|-------------|------|----|
| 1834<br>Januar 5 | Für 10 % Alaun . | 100  | 1834<br><b>Mpril</b> 1 | Für Zahlung | 50   |    |
|                  |                  |      |                        |             |      | ,  |

L 179. Wenn bei Sachen, welche unter einem und demselben Conto gebucht werden, ein Austausch statt sindet, so wird das betressende Conto an sich selbst beslastet und creditirt. Z. B. ich habe an A. in Mainz fl. — zu zahlen und eben so viel oder noch mehr an B. daselbst zu sordern; wenn ich nun Letztern beauftrage fl. — an A. für meine Rechnung auszuzahlen, und wenn sowohl A. als B. im Conto pro Oiverst vorkommen, so wird dieses Conto an sich selbst belastet, wie folgt:

Conto pro Diversi an Conto pro Diversi Zahlt B. in Mainz an A. daselbst für meine Rechnung . fl. —. — fr. Weim aber sowohl der eine als der andere Correspondont unter ihren Ramen im hauptbuche ffünden, so mußte der Zahler creditirt und der Empfänger belastet werden, wie folgt:

2) Zertheilung eines Conto's in mehrere andere.

S. 180. So wie man unter ben oben angeführten und ähnlichen Umständen ein Conto für mehrere Personen ausstellt, so kann man auch veranlaßt werden, mehrere Conto's für eine und dieselbe Person auszustellen oder überhaupt die Rechnung mit einer Person, oder ein Hülfs-Conto in so viele Conto's zu verseinzeln, als man vereinzelte Darstellungen der Geschäfte mit Personen oder der, durch das Hülfsconto repräsentirten Geschäfte auszustellen für nöthig erachtet. So kann man, wenn es sich anders der Mühe verlohnt, im Waarenhandel jeder einzelnen Waarengattung ein Conto eröffnen, welches alsdann nach der Waare benannt wird, wie z. B. Zuder-Conto, Kaffee-Conto zc.

Man kann auch in einem so verschiedenartigen Geschäftsverkehre mit einer und derselben Person stehen, oder es können auch die Umstände, unter welchen man mit einer Person in Geschäftsberührung kommt, von so verschiedener Art sepn, daß man durchaus genothigt ist, die Rechnung mit derselben zu vereinzeln; in dem Falle z. B. wenn man mit einer Person zugleich als Commissionair und Committent, als Theilhaber an einem Participationsgeschäft u. s. w. in Berbins dung steht.

Ist man 3. 3. in Betreff einer und derselben Person zugleich Commissionair und Committent, wie z. B. zwei Banquiers, welche in wechselseitigem Berkehr mit einander stehen, so eröffnet man einem solchen Correspondenten zur Unterscheidung der auf den Commissionair und Committenten Bezug habenden Geschäfte zwei Conto's, welche in den Ueberschriften durch Beisügung der Wörter: meine (oder unsere) Rechnung, Conto mio (oder nostro) und seine (oder ihre) Rechnung, Conto mio (oder nostro) und seine (oder ihre) Rechnung, Conto sie Insolosischen werden. Man psiegt auch wohl diest Zusätze durch die Anfangebuchstaben der französischen Benennungen: mon compte, som compte etc. als: m/c, n/c, s/c, 1/c abzukürzen.

Es sei z. B. H. in Hamburg der Banquier des P. in Paris und dieser sei auf seinem Platze der Banquier des H.; dieser wird demnach zwei Rechnungen mit dem P. eröffnen: die eine mit der Ueberschrift:

Goll.

P. in Paris M/R

Saben.

und die andere mit der Ueberschrift:

Soll.

P. in Paris S/R

Haben.

In der ersten Rechnung verzeichnet H. die Geschäfte, die er für seine Rechnung dem P. überträgt, und diese muß in der Nebencolumne in Franken geführt werden. Trassiri H. auf den P. 3000 Franken, verlauft er sie für 1563 Mart banco, und bezahlt er, wenn er remittirt, jene 3000 Franken mit 1590 Banco. Mart, so fällt der Eursverlust auf den H., und nicht auf den P., weil das Geschäft für Rechnung des Erstern start gefunden hat. In der zweiten Rechnung verzeichnet H. die Geschäfte, die er für den P., als dessen Baquier in Hamburg besorgt, und diese wird nur in Banco. Mart geführt.

- 3) Gewinns und Verlust Posten, welche gleich bei der Entstehung des Gewinns oder Verlusts entweder gebucht werden können oder verbucht werden müssen.
- S. 181. Es können Differenzen in Betreff der Debet und Creditbeträge eines und desselben Gegenstandes entstehen, deren Ausgleichungen zum Theil nicht auf den Bücherschluß verschoben, sondern gleich bei der Entstehung derselben bewerkstelligt werden müssen. Solche Differenzen entstehen durch Eurse, Rabatt, Scontiren, Falliten zc. wie aus nachfolgenden Beispielen zu ersehen.
- 1) Bon A. in Paris habe ich (z. B. in Frankfurt a/M.) Waaren erhalten für den Betrag von 10000 Franken. Diese Summe in Gulden des 24 fl. Fußes verwans delt, z. B. zum Eurs 78 (Thir. W. G. für NOO Franken) giebt 4663 fl. 2 kr. Nach einiger Zeit remittire ich die schuldige Summe und kause die Rimesse zum Eurs 77%, wonach der Wechsel auf 4655 fl. 34 kr. zu stehen kommt. Das Conto des A. in Paris ist also in den Columnen des inländischen Geldes für 4663 fl. 2 kr. creditirt und für 4655 fl. 34 kr. debitürt; die Differenz von 7 fl. 28 kr. muß daher zur Ergänzung und als Ausweis in Betreff des Fehlenden auf der Debetseite angeschrieben werden. Da der Wechsel die Sewinn Differenz veranlaßt hat, so kann solche auf das Wechsels Conto oder auch unmittelbar auf das Gewinn und Berlust Conto bezogen werden; daher der Wemorialsaß:

A. in Paris

an Wechsel. Conto.

Curdifferenz auf meine Rimesse 2c.

Die entsprechenden Buchungen in den Conto's des Hauptbuchs find wie folgt:

| <b>6</b> 011.       | _ | A, i        | Haben. |                      |     |            |                      |   |
|---------------------|---|-------------|--------|----------------------|-----|------------|----------------------|---|
| An Cassa : Conto    |   | ft.<br>4655 |        | Per Waaren . Conto . | Fr. | <b>©</b> . | ft.<br>46 <b>6</b> 3 | ı |
| " Bechsel - Conto . |   |             | 28     | ~                    |     |            |                      |   |

| Solf. | Wed) | el=Conto. | Haben. |
|-------|------|-----------|--------|
| ,     |      | Per A     | . 7 28 |

Die Cursdifferenzen können aber auch ein für allemal bei dem Abschluß bes Conto's ausgeglichen werden.

2) A. in — erhält Waaren auf vier Monate Ziel für den Betrag von 1000 fl.; er zahlt schon nach Berlauf des ersten Monats und zieht dem Bertrag zufolge die Zinsen zu 5 % für drei Monate, also 12 fl. 30 fr. von der Kaufsnmme ab; da sonach auf der Creditseite seines Conto's 12 fl. 30 fr. weniger als auf der Debetseite stehen, so muß diese Differenz auf der Creditseite ergänzt werden. Nan kann in diesem Falle das Interessen. Conto, das Waaren. Conto, oder auch unmittelbar das Geswinn: und Berlust. Conto als Gegenconto ausstellen: daher der Nemorialsat:

Geminne und Berluft. Conto

an A. in -

Für Sconto auf 1000 fl. zu 5 % 2c.

Die entsprechenden Buchungen in ben Conto's des Hauptbuche sind wie folgt:

| Soll.             | A. in —                     | Haben.          |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| An Waaren = Conto | 1000 — Per Cassa Conto      | 987 30<br>12 30 |
| Soll.             | Gewinne und Berlust. Conto. | haben.          |
| <b>An A</b>       | 12 30                       |                 |

3) A. in — welcher mir 1000 fl. schuldet, wird insolvent, und es kommt ein Accord von 60 % zu Stande; B. daselbst cassirt den Betrag von 600 fl. sür meine Rechnung ein; für den Berlust von 400 fl. ist sonach das Gewinn und Berlust Conto zu belasten; daher der Memorialsaß:

Kolgenhe 2 Behitaren

| an A. it<br>B. in —<br>Zahlt Erster<br>gemäß Acco<br>Gewinns<br>Für Verlust | rer an Lettern für meine Forderung von 1000 fl.<br>ord zu 60 % fl.<br>und Berlust=Contv<br>k von 40 % an sbige 1000 fl , | 400. — fr.<br>400. — fr.<br>1000. — fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Soll.                                                                       | A. in —                                                                                                                  | Haben.                                  |
| An Waaren, Conto                                                            | 1000 — Per B                                                                                                             | 600                                     |
| Soll.                                                                       | B. in —                                                                                                                  | Haben.                                  |
| An A                                                                        | 600 -                                                                                                                    |                                         |
| Soll. G                                                                     | dewinn= und Berlust=Conto.                                                                                               | Haben.                                  |
| An A                                                                        | 400 -                                                                                                                    |                                         |

4) Dem A. in — welcher mir für eine Waarensendung 1000 fl. schuldet, bes willige ich wegen vorgeblich mangelhafter Beschaffenheit der Waare einen Abzug von 2%; A. muß daher in Beziehung auf das Gewinns und Verlust-Conto sür so viel creditirt werden, als er jest weniger schuldig ist; daher der Memorialsat:

Gewinn. und Berluft. Conto

an A. in -

Für bewilligten Nachlaß auf die Waarensendung vom — ten betragend 1000 fl. zu 2 % zc.

Die entsprechenden Buchungen im Hamptbuche sind wie folgt: 03

| Soll.             |       | A. i,n   | <u> </u>                     | haben. |
|-------------------|-------|----------|------------------------------|--------|
| An Waaren = Conto |       | 1000 —   | Per Gewinn- u. Berlust-Conto | 20 -   |
| Soll.             | Gewin | n= unb A | Berlust & Conto.             | haben. |
| An A              | •     | 20       |                              |        |

5) Wegen berjenigen Gelbsorten, welche einen veränderlichen Werth im Sandel haben, können Differenzen in der Casse statt finden, welche gleich bei Entsstehung derselben ausgeglichen werden mussen, damit der berechnete Cassenbestand mit demjenigen, welcher sich durch die Inventaristrung oder durch Nachzählen des Cassenvorraths ergiebt, übereinstimmen können. Man muß zu dem Ende für solche Geldsorten einen siren Curs oder sogenannten Büchercurs annehmen, und wenn nun bei Einnahmen oder bei Ausgahen in Folge eines höhern oder geringern Curses als der Büchercurs Differenzen entstehen, so mussen solche entweder in Beziehung auf das Gewinns und Verlust Conto oder auch auf das Agios Conto in der Casse gebucht werden; gewöhnlich geschieht solches in Beziehung auf letzteres, damit man beim Bücherschluß berechnen könne, was insbesondere beim Agio herausgekommen ist.

Nehmen wir an, der Besther der Handlung lege in die Casse in Courantgeld 6000 fl., und in Gold 60 Friedriched'or, für welche der Büchercurs 9 fl. 50 fr. seyn soll. Die Casse wird demnach wie folgt belastet:

Cassas Conto An Capital Conto. Einlage in Courantgeld . . . fl. 6000. — fr. 60 Stuck Friedriched'or zu 95/0 fl. " 590. — "

fl. 6590. — fr.

Wenn nun z. B. 40 Friedrichsd'or ausgewechselt, d. i. verkauft werden zum Eurs 9 fl. 52 fr., so wird, wenn solches gegen baare Zahlung geschieht, 40 mal 2 fr. mehr in der Casse seyn als vorher, weil der Friedrichsd'or ansänglich zu 9 fl. 50 fr. angesetzt und bei der Auswechslung zu 9 fl. 52 fr. berechnet worden ist; der Wehrbetrag ist also in diesem Falle 1 fl. 20 fr.; dieser muß daher auf die Sollseite

der Casse kommen; nimmt man das Agio - Conto als Gegensonto an, so ist die Buchung wie folgt:

Cassa-Conto

An Agios Conto.

Man kann auch in Beziehung auf den Buchercurs dadurch gewinnen, daß man mit Friedriched'or bezahlt wird, und daß man solche zu einem geringern Enrse als der sire annimmt. 3. B. es zahlt Jemand 10 Stud Friedriched'or und es werden solche zu 9 fl. 49 fr. angerechnet. Die Einnahme ist daher 98 fl. 10 fr.; dasir muß die Casse belastet werden; allein nach dem angenommenen Buchercurse sind 10 fr. mehr in der Casse, weil der Friedriched'or zu 1 fr. weniger per Stud als nach dem siren Curse angerechnet wurde; daher die Buchungen:

Cassa. Conto

Un.N. hier.

Zahlt derselbe 10 Friedrichsd'or zu 9 fl. 49 fr. . . . fl. 98. 10 fr. Un Agio = Conto

Für Geminn auf obige 10 Stuck Friedrichsb'or zu 1 ft.

Rehmen wir jest an, daß ein Berlust statt finde; 3. B. man werde bezahlt mit 12 Friedrichsd'or und nehme solche an zu 9 fl. 51 fr.; in Beziehung auf den sixen Eurs beträgt daher der Berlust 12 fr. Es ist also jest 12 fr. weniger in der Casse als sich darin besinden würde, wenn man den Friedrichsd'or zum sixen Eurse angesnommen hätte; diese 12 fr. erscheinen also gleichsam als Ausgabe, und mithin muß die Casse creditirt werden wie solgt:

Agio=Conto

an Cassas Conto

Für Verlust auf 12 Friedrichsd'or zu 1 fr. per Stück fl. —. 12 fr. Die Casse ist dagegen zu belasten wie folgt:

Cassa Conto

Un N. hier.

Bahlt derselbe 12 Friedrichsd'or zu 9 fl. 51 fr. . . . fl. 118. 12 fr. Wan kann anch dadurch verlieren, daß man Friedrichsd'or ausgewechselt zu einem geringern Enrse als der fixe; z. B. wechselt man aus 14 Stück zu 9 fl. 49 fr., so beträgt der Berlust 14 fr.; die Casse muß sonach ebenfalls creditirt und das Aglos Conto belastet werden; die Buchung ist also wie vorher. Rehmen wir endlich zur Bervollständigung des Beispiels an, daß die Casse für verschiedene Ausgaben in Conrantgelde mit 30 fl. creditirt ist, so stehen die sammtlichen Posten im Cassenbuche wie solgt:

# Cassa=Buch.

| Soll .                                                                         | Cassa-Conto.                                 | Haben.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| An Capital-Conto. Ginlage in Getgeld fl. 8000. 60Friedd'or ju 95/e ,, 590.     | Per Agio-Con<br>Für Verlust<br>riched'orzu 1 | auf 12 Frieds           |
| Begine Conto.<br>Für Gewinn auf 40 Stück<br>Friedd'or zu 2 fr. per Stück       | Desgl. auf 1. 120 d'or zu 1 fr. p            |                         |
| "N. hier.<br>Zahlt berselbe 10 Friedd'or<br>zu 9 fl. 49 fr.                    | "Handlungs<br>Cont<br>Hir Handlung           | o.<br>geuntosten . 30 — |
| "Agio «Conto.<br>Für Gewinn auf obige 10<br>Stud Fried'dor zu 1 fr. per<br>Süd | Eassabestand.                                | 6777 26                 |
| "M. hier.<br>Zahlt derselbe 12 Friedd'or<br>zu 9 fl. 51 fr.                    | 118 12                                       |                         |
|                                                                                | 6807 52                                      |                         |

Der berechnete Cassabestand muß nun mit dem Resultate der Inventaristrung übereinstimmen, wenn man die Geldsorten, welche einen veränderlichen Werth haben, zum siren Curse berechnet.

## · Nun ist an Courantgelbe in die Casse getommen:

| 1) aufänglich                     | शा | 9 | fL. | <b>52</b> | fr. | •   | • | •  | 6000<br>394<br>437 | 40<br>26 |
|-----------------------------------|----|---|-----|-----------|-----|-----|---|----|--------------------|----------|
| , .                               |    | • |     | şu        | fan | ımı | m | Ħ. | 6532               | 6        |
| An Courantgeld wurde ausgegeben . | •  | • | •   | •         | •   | •   | • | •  | 30                 | -        |
| Bestand in Courantgeld            | •  | • | •   | •         | •   | •   |   | A. | 6502               | 6        |

| - Transport: f                                      | L   6502   6 |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| In Friedriched'or ist in die Casse gesommen Stück & | 0            |
| desgf                                               |              |
| besgl                                               | 2            |
| zusammen Stück 8                                    | 2            |
| Dagegen herausgekommen Stück 40                     |              |
| bedgi                                               |              |
| zusammen Stück 5                                    | 4            |
| verbleiben in der Caffe                             | 8            |
| welche zu 9 <sup>5</sup> /e fl. betragen            | . 275 20     |
| Caffenvorrath                                       | l. 6777 26   |

in Uebereinstimmung mit bem berechneten Caffabestanb.

Das, dem obigen Cassabuche entsprechende Agio. Conto im Hauptbuche ist nach dem Abschluß wie folgt:

| Soll.                                            | Agi           | 0 <b>= C</b> 0 n           | tto.              | haben.   |                 |  |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| An Cassa-Conto  " dito  " Gewinn- u. Verl. Conto | ff.<br>-<br>1 | fr.<br>12<br>14<br>4<br>30 | Per Cassa . Conto | ff.<br>1 | fr.<br>20<br>10 |  |

S. 182. Wenn viele und vielerlei, einen veränderlichen Werth habende Mingsforten in der Casse vorkommen, so kann man auch zur Bereinsachung zwei Gelds-Conto's ausstellen, woran das eine Conrant. Cassa. Conto, und das für die einen veränderlichen Werth habenden Mängen, Müngsorten. Conto oder Müng. Conto genannt wird. Letteres hat also gleiche Eigenschaft mit dem Waaren. Conto. Bei der Erdssung der Handlung wird das Capital. Conto für die einen sesten Habenden Geldsveten in Beziehung auf das Courant. Cassa. Conto, und für die andern in Beziehung auf das Münz. Conto creditirt. Bei dem Bächersschung wird letteres eben so wie das Waaren. Conto behandelt; es wird nämlich für den Bestand nach dem Angedeurs der Geldsorten, oder nach einem augenommennen wittlern Cars creditirt, und je nachdem auf jenem Conto gewonnen oder verloren morden, in Beziehung auf das Gewinn. und Berlust. Conto entweder bestastet aber creditirt.

Bei ber Annahme eines Münz. Conto's sind die den obigen Beispielen euts sprechende Buchungen im Cassabuch und im Memorial wie folgt:

| Soll.                                                                                                                                        | Courants & | ourant=Eassa=Conto. |                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|
| An Capital=Conto. Für Einlage "Münz=Conto. Für ausgewechselte Friedrichsd'or zu 9 fl. 49 "dito. Für ausgewechselte Friedrichsd'or zu 9 fl. 4 | 40         |                     | 30<br>6502<br>6532 |  |  |  |  |

Memorialsäte.

Münz Conto
an Capital Conto
Für vorhandene 60 Stück Friedrichsd'or zu 93/6 fl. . . fl. 590. — fr.
Münz Conto
an N. hier
Zahlt derselbe 10 Friedrichsd'or zu 9 fl. 49 fr. . . . fl. 98. 40 fr.
Münz Conto
an M. hier

Jahlt derselbe 12 Friedrichsd'or zu 9 fl. 51 fr. . . . fl. 118. 12 fr. Die obigen Buchungen sind mit der ersten übereinstimmend. Das Münz-Conto wird für das, was es entweder gegen baare Zahlung oder auf Credit hergiebt, in Beziehung auf das Cassa-Conto oder den Empfanger creditirt, und eben so in Beziehung auf das Cassa-Conto oder auf den Geber für das was er empfängt belastet.

Da 82 Friedricheb'or in die Münz-Casse gestossen, und 54 Stück herausgegangen sind, so sind noch 28 Stück vorhanden, und diese betragen zu dem bei der ersten Buchung angenommenen siren Büchercurs von 9% st., 275 fl. 20 fr. Greditirt man dasür beim Bücherschluß das Münz-Conto in Beziehung auf das Bilanz-Conto, so ergiebt sich auf der Habenseite des erstern Cont'os ein Ueberschuß von 1 fl. 4 fr.; dasür wird dasselbe in Beziehung auf Gewinn- und Berlust- Conto belastet. Der Gewinn stimmt mit dem bei der ersten Buchung herausgekommenen genau überein; denn in dem ersten Cassabuche erscheint das Azio- Conto als Creditor sür 1 fl. 20 fr. und sür 10 fr., zusammen sür 1 fl. 30 fr.; und als Debitor sür 12 fr. und 14 fr., zusammen 28 fr.; hiernach beträgt also der reine Gewinn 1 fl. 4 fr.; in Uebereinstimmung mit dem aus dem Münz- Conto sich ergebenden Gewinn, wie aus solgendem Conto zu ersehen:

| <b>5</b> 011.                                                   | Münz-Conto.                                                    | Haben.                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| An Kapital = Conto  "N. hier  "M. "  "Gewinn = und Berlusteonto | 590 — Per Cassa Conto 98 10 ,, dito 118 12 ,, Bisanz Conto 1 4 | 394 40<br>487 26<br>275 20 |

Eine andere Art der Verzeichnung des Agio's kommt in der Lehre von den Hulfsbüchern vor.

S. 183. In Waarenhandlungen geschieht es öfters, daß bei solchen Baars sendungen, durch welche eine Rechnung ausgeglichen (per Saldo gezahlt) werden soll, von Seiten des Uebersenders kleine Abzüge gemacht werden; will man sich nun den Abzug gefallen lassen, so ware es zu weitläusig, den Uebersender für den Abzug an Gewinns und Verlust Conto im Memorial zu creditiren; fürzer verfährt man hierbei, wenn man die Kasse für die volle Summe, den Saldo, belastet, und für den Abzug, in Beziehung aus's Gewinns und Verlust Conto, oder auch aus's Waarens Conto creditirt; z. B.:

| Goll. | Cassanto.                |       |                                        |  | haben. |  |
|-------|--------------------------|-------|----------------------------------------|--|--------|--|
|       | An N. in — Seine Zahlung | 180 — | Per Waaren-Conto<br>Abzug N.in—à Salde |  | }      |  |

5. 184. Wo Girobanken sind, wird das Bankbuch (auch Bancobuch) gleich dem Cassabuche geführt, und analog mit dem Cassaconto ist das Bank Conto (oder Banco Conto).

Belastet wird das Bant. Conto für den Fonds, welchen wir in der Bant liegen haben, und für die Fonds, welche uns auf die Bant angewiesen werden, und die wir von der Bant zu empfangen haben. Creditirt wird dagegen dieses Conto für die Fonds die wir aus der Bant ziehen, und für die Dispositonen, die wir von unserm Bantsond zu Gunsten Anderer auf die Bant machen \*). Bei dem Bücherschluß wird das Bant. Conto für den Saldo in Beziehung auf Bilanz. Conto creditirt.

Der schriftliche Auftrag, welcher dem Bankrechnungsführer jum Ab. und Zuschreiben versabfolgt wird, heißt Bankbillet oder Bancozettel.

In hamburg j. B. ift das Formular eines folden Bantbillets wie folgt:

## 4) Bechfelgeschaft.

- 5. 185. Zu besondern Buchungen geben die Wechselgeschäfte Veranlassung, für welche folgende Hauptfälle aufgestellt werden können:
  - 1) ich traffire für eigene Rechnung ober für Rechnung eines Dritten;
  - 2) ein Anderer traffirt auf einen Britten für meine Rechnung;
  - 3) man trassirt auf mich;
  - 4) ich remittire;
  - 5) ich erhalte Rimeffen.

#### Erfter Fall.

Ich trassire auf N. in Berlin für eigene Rechnung. Wird der Wechsel gegen baare Zahlung verkauft, so wird die Casse wie folgt, belastet.

Cassa-Conto

an N. in Berlin.

Entnehme auf denselben und begebe an 2c.

Rehmen wir ferner an, daß ich auf A. in Hamburg für Rechnung N. in Berlin trassire. Wird der Wechsel gegen baare Zahlung verkauft, so wird die Kasse wie folgt belastet:

Cassas Conto

an N. in Berlin.

Entnehme für Rechnung des Lettern auf A. in Hamburg und begebe an 2c.

Die Herren und Bürger der Bank gelieben zu zahlen an N. N. die Summe von —

und mir solche Mt. —

abschreiben zu lassen: Solches soll mir gute Zahlung sepn.

Hamburg, den —

Anno —

(Unterschrift.)

Ein solcher Bancozettel muß mit der eigenhändigen Unterschrift Desjenigen, welcher eine Summe von seinem Conto abschreiben läßt, versehen seyn. Derselbe verabfolgt den Zettel entsweder in eigener Person, oder durch einen Bevollmächtigten, den er der Bank schon selbst vorzgestellt haben muß. Die demselben ertheilte schriftliche Vollmacht heißt: Bankvollmacht.

Das Formular einer hamburger Bankvollmacht ist wie folgt:

Das gegewärtiger N. N.

so oft er in diesem jest laufenden Jahre diese meine Bollmacht zeigen wird, meine Stelle in der Bank vertreten, und die auf meinen Sonto zu gut habenden Gelder abschreiben und heben möge, dieses wird durch meine eigenhändige Unterschrift und beigedruckten Pettschaft genehmigt und bekräftiget.

hamburg, den -

Anno —

(L. S.)

(Unterschrift.)

Wird ber Wechsel nicht baar verlauft sondern dem C. in Bremen remittirt, so ist die Buchung wie folgt:

C. in Bremen

an.N. in Berlin.

Remittire Ersterm und entnehme für Nechnung des Letztern auf A. in Hamburg 2c.

### 3meiter Fall.

A. in Wien traffirt für meine Rechnung auf B. in Augsburg. Hier ist A. als Aussteller, mithin als solcher, welcher entweder durch den Berkauf des für meine Rechnung ausgestellten Wechsels eine Summe Geldes erwirbt, oder durch Remmittirung desselben an einen Gläubiger von einer Passivschuld befreit wird, mein Schuldner, und B., als Bezogener, ist mein Gläubiger; daher die Buchung:

A. in Wien an B. in Angsburg. Traffirt jener auf diesen zc.

#### Dritter Fall.

A. in Amsterdam traffirt auf mich.

Rachdem gleich Aufangs, aus dem Avis, der Wechsel in ein besonders dazu bestimmtes Buch, welches zu den Hülfsbüchern gehört. (3. Abschnitt), eingetragen worden, wird am Zahltage die Casse wie folgt, exeditirt:

A. in Amsterdam an Cassa-Conto. Für Einlösung seiner Tratte.

Soll aber der Anssteller gleich bei der Acceptation in der Primanota belastet werden, so wird ein besonderes Hülfs. Conto, das sogenannte Tratten. Conto oder Acceptations. Conto in Beziehung auf denselben creditirt, und bei der Einlösung der Tratte in Beziehung auf das Cassa. Conto wieder belastet, wodurch jenes Conto wieder ausgeglichen wird, und sonach lediglich dazu dient, den Aussteller schon bei der Acceptation in der Form eines doppelten Postens belasten, und das Cassa. Conto auf dieselbe Art für die Bezahlung creditiren zu können.

### Bierter Fall

Von A. hier tanfe ich gegen baare Zahlung einen Wechsel und remittire beufelben an B. in Leipzig.

Die Casse wird dafite wie solgt creditirt:

B. in Leipzig an Caffa-Conts. Rehme von A. hier und remitther jenem: 18.

### ganfter Fall.

A. in Hamburg remittirt mir Wechsel, welche auf meinen Platz gezogen sind. Werben sie angenommen, so wird dies in dem geeigneten Hilfsbuche vorgemerkt, und der Remittent bei dem Eingang der Wechsel creditirt wie folgt:

Cassa-Conto an A. in Hamburg. Für Eingang seiner Rimessen 2c.

Soll aber die Rimesse bei Emfang derselben schon verbucht werden, so belastet man dafür, in Beziehung auf den Remittenten, einstweilen ein Hülfs-Conto, welches, je nachdem der Wechsel auf unserm Plate eingelöst, verkauft oder wieder weiter remittirt wird, in Beziehung auf die Casse oder auf den Indossaten (derjenige, welchem der Wechsel remittirt wird) wieder zu entlassen ist.

Hierbei kommt es nun darauf an, ob der Wechsel auf unsern, oder auf einen andern Plat ausgestellt ist; im einen Falle nimmt man das Rimessen-Conto, im andern Falle das Wechsel. Conto als Hulfe. Conto an. Die in kurzer Sicht auf unsern Plat zahlbar lautenden Rimessen oder Platrimessen, werden in der Regel erst bei Eingang derselben verbucht, wonach der Remittent in Beziehung auf die Casse creditirt wird; und was die langsichtigen Platrimessen betrifft, so werden solche jedenfalls erst nach ersolgter Acceptation verbucht.

In Wechselhäusern, ober überhaupt da, wo viele Wechsel und Wechsels geschäfte vorkommen, ist es zweckmäßig, das Wechsels Conto in so viel einzelne Conto's zu zerlegen als es Wechselplätze giebt, mit welchen man in Berkehr steht, wonach diese einzelnen Conto's nach diesen Plätzen benannt werden, wie z. B. Umsterdamer Wechsels Conto, Londoner Wechsels Conto u. s. w.

S. 186. Rach S. 181 ist es in manchen Fällen zweckmäßig, wenn die in den Personen. Conto's durch den Wechselcurs entstehenden Differenzen gleich bei Borstommen derselben ausgeglichen werden; diese Ausgleichungen tonnen aber auch umgangen werden, wenn man alle Wechselposten durch das Wechsel-Conto laufen läßt.

Man nimmt zu bem Ende einen mittlern Curs (firen Curs, Buchercurs) an, nach welchem die Beträge des ausländischen Geldes in die inländische Valuta reducirt werden.

In dem Beispiel des 5. 181 ist A. in Paris für 10000 Franken creditirt und diese Summe zum Eurs 78 in fl. des 24 fl. Fußes verwandelt worden. Es sei nun in diesem Exempel 78 der fixe Curs. Wird der Betrag direkt remittirt, und das Pariser Papier zum Eurs 77% gegen baare Zahlung gekaust, so wird die Casse für den entsprechenden Betrag in Beziehung auf das Wechsel. Conto creditirt; d. h. man nimmt einstweilen an, daß man den Wechsel noch nicht an den Ort seiner Bestimmung gelangen lasse; daher der Cassemintrag:

| Soll.                     |              |            | A. i                     | n P      | aris.               |              | ,          | habe                | en.      |
|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|----------|
| An Wechsel - Conto .      | Fr.<br>10000 | <b>©</b> . | ff.<br>46 <del>6</del> 3 | fr.<br>2 | An Waaren, Conto    | Fr.<br>40000 | <b>©</b> . | ff.<br><b>466</b> 3 | fr.<br>2 |
| Goll.                     | ·            | ฎ          | Be ch                    | sel:     | Conto.              |              |            | hab (               | n.       |
| <b>Nu Caffa : Conto</b> . |              |            | 4655                     | 34       | Per A. in Paris .   | • • •        |            | 4663                | 2        |
|                           |              |            |                          |          | •                   |              |            |                     | •        |
| Goll.                     |              | <br>A      | Baar                     | en       | Conto.              |              |            | hab                 | ? Mi     |
| An A. in Paris            | • •          |            | 4663                     | 2        | •                   |              |            |                     |          |
| Soll.                     |              |            | Cass                     | as       | Conto.              |              |            | Habi                | e n.     |
|                           |              |            | •                        |          | Per Wechsel . Conto |              |            | 4655                | 34       |

Auf diese Weise kommen die Differenzen im Wechsel Conto und nicht in den Personen Conto's vor; würden die Bücher jett geschlossen, so hätte man das Wechsel Conto sür 7 st. 28 kr. in Beziehung auf das Gewinn, und Verlustconto zu belasten.

- 5. 187. Die discontirten Wechsel, welche man Disconti zu nennen pflegt, kann man durch Wechsel. Conto oder auch durch das sogenannte Discont. Conto laufen lassen; d. h. dieses Conto wird für das ausgegebene Geld in Beziehung auf die Casse belastet, und beim Incasso der discontirten Wechsel in Beziehung auf solche creditirt.
- 3. B. ich habe von N. einen Disconto per fl. 2900. gekauft, und der Sconto hierauf betrage 56 fl.; die Cassa wird alsdann creditirt wie folgt:

Wird der Disconto seiner Zeit einkassirt, so ist die Buchung wie folgt:

Cassa . Conto

an Discont . Conto.

Discontirt man eine auf sich selbst ausgestellte Tratte, so muß, je nachdem man den Aussteller schon vorher in Beziehung auß Tratten. Conto belastet hat, oder denselben erst jetzt bei der Bezahlung des Wechsels belastet, das Gewinn und Berslust. Conto oder auch das Discont. Conto entweder in Beziehung auf das Tratten. Conto oder auf den Aussteller für den Discont creditird werden.

Ift z. B. der Aussteller N. in Beziehung auf das Tratten = Conto belastet worden, so ist die Buchung wie folgt:

N. in --

an Tratten : Conto.

Discontire ich nun diese Tratte zu 3 Proc. für 80 Tage, so ist die Buchung wie folgt:

Tratten. Conto

an Cassa. Conto.

Für Zahlung der Tratte N. per den — ten . . ff. 1000.

Tratten . Conto

an Gewinns und Berluft. Conto.

Discont auf 1000 fl. für 60 Aage zu 3 % . . . . . . fl. 5.

Ist der Aussteller nicht vorläusig an das Tratten-Conto Sebasted worden, sondern wird derselbe erst bei der Einlösung der Tratte Waste, so wird in den beiden letten Sitzen der Name des Ausstellers anstigt Aratten Conto gesetzt...

S. 188. Das Wechsel Conto kann auch, erforderlichen Falls, in Commissionssgeschäften als bloßes Hulfs. oder Zwischen Conto (nicht als Reprüsentant des Porteseuille) in Anwendung kommen. Ich erhalte z. B. vom hiestegen Partikulier N., mit welchem ich nicht in Geschäftsverkehr stehe, drei Auweisungen auf Mainz, mit dem Austrage, sie einziehen zu lassen, und ihm seiner Zeit den Werth zu erseben.

Da nun dem N. kein Conto eröffnet wird, so kann man das Wechsel . Conto in Beziehung auf das Conto pro Diversi belasten wie folgt:

Sende ich nun biese Anweisungen zum Incasso an Maak in Mäinz, so wird dieser belestet wie folgt:

Nehmen wir nun an, daß Maas in Mainz anzeige, daß von den ihm übers machten brei Anweisungen nur zwei mit 300 fl. eingegangen sind, und daß er die dritte auf R. von 260 fl. zurückschicke, nehmen wir ferner an, daß er den Betrag von 300 fl. in einer Anweisung auf S. dahier übermache und für Provision und Buefporth 1 fl. 30 fr. anrechne, und daß ich dem Auftraggeber N. nach Abzug meiner Seesen von 1 fl. 46 fr. den Rest im Betrag von 296 fl. 44 fr. daar auszahle. Diesen Augaden entsprechen solgende Buchungen:

| Wechsels Conto                         | • ,                          | . '   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------|
| an Maas in Mains.                      | 1                            | •     |
| Sendet diefer gurud die eine ber ihm i | übermachten brei Anweisungen | auf   |
| R. in Mainz                            | •                            |       |
| für barauf berechnete Spesen           | 1                            | _     |
| für dessen Anweisung zur Ausgleichun   | g auf S. hier " 298. 36      | ) ,,  |
|                                        | fl. 560. —                   | - fr. |

| Conto pro Diversi an Wechsel-Conto. Für die an N. hier wegen Richtzahlung zurückgegebene Anweisung auf R. in Mainz fl. 260. — tr. Für die von Maas berechneten Eingangs- spesen                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für meine Spesen                                                                                                                                                                                              |
| Eassa 16 fr.  Eassa Conto an Wechsels Conto.  Für Rimesse von Maas in Mainz anf S. hier A. 298. 30 fr.  Conto pro Diversi an Cassa Conto.  Zahle an N. hier den Rettoertrag seiner zwei Anweisungen auf Mainz |
| Soll. Wechsel-Conto. Haben.                                                                                                                                                                                   |
| An Conto pro Divers                                                                                                                                                                                           |
| Soll Maas in Mainz. Haben.                                                                                                                                                                                    |
| An Wechsel - Conto 560 — Per Wechsel - Conto 560 —                                                                                                                                                            |
| Soll. Conto pro Diversi. Haben.                                                                                                                                                                               |
| An Wechsel - Conto                                                                                                                                                                                            |

|                    |        |                         | -7    | 4  |  |
|--------------------|--------|-------------------------|-------|----|--|
| Un Wechsel . Conto | 298 30 | Per Conto pro Diverst . | . 296 | 44 |  |
|                    |        | •                       |       |    |  |
|                    |        |                         |       |    |  |
|                    | 1 1    |                         |       |    |  |

Aus der Zusammenstellung obiger Conto's ersieht man Folgendes:

- 1) Mit Maas in Mainz habe ich weiter nichts wegen des Incassogeschäfts zu verrechnen; er hat sich durch Abzug seiner Spesen vom Betrage der Einnahme der Anweisungen selbst bezahlt; daher ist das Conto des Maas durch sich selbst ausgeglichen;
  - 2) das Conto pro Diverst ist gleichfalls durch sich selbst ausgeglichen; endlich
- 3) ergiebt sich aus dem Wechsel. Conto der durch die Geschäftsbesorgung veranlaßte Gewinn, welcher indessen weniger als 1 fl. 46 fr. ausmacht, weil in diesem Betrage die baaren Auslagen mitbegriffen sind; es ware nämlich zu weit. läusig gewesen, das Wechsel. Conto für diese geringen Auslagen (Briefporto) in Beziehung auf die Casse zu belasten, oder das Handlungsunkosten. Conto die Beziehung auf das Wechsel. Conto dafür zu creditiren.

Die im obigen Beispiele aufgestellten Geschäfte können aber auch kürzer als vorher gehucht werden. Man kann nämlich mit Uebergehung des Wechsel-Conto's den Commissionar Maas in Mainz sur die ihm übersandten Anweisungen in Beziehung auf das Conto pro Diversi belasten; für die Rücksendung der nicht eins

Auf eine ähnliche Beise kann bei der Bestreitung der Haushaltungsunkoften aus der Contorcasse versahren werden. Für diese wird die Contorcasse an Haushaltungsunkoften. Conto für ihren Borschuf erkannt.

Digen nehmen wir, der Kürze wegen, an, daß die einzelnen kleinen Handlungsunkosten aus der Contorcasse bestritten, sedesmal in ein besonderes Buch (Handlungsunkostenbuch)
eingetragen, und am Lesten des Monats abdirt werden, wonach an diesem Tage die Casse für die monatliche Gumme der Handlungsunkosten an Handlungsunkosten. Conto erkannt wird.

Da es aber zu beschwerlich ift, jede kleinere Ausgabe aus der Contorcasse zu destreiten, so besteht in den größern Handlungshäusern außer der Contorcasse eine kleinere Casse (Rleincasse) und in diese wird gleich Anfangs so viel aus der Contorcasse gethan, als muthmaßlich zur Bestreitung der kleinen Handlungsunkosten für den lausenden Monat erforderlich ist; also wird gleich Anfangs die Casse an Handlungsunkosten-Conto für die der Kleincasse übergebene Summe creditirt; dersenige, welcher letztere zu verrechnen hat, muß sich durch sein Handlungsunkostenbuch über die Berwendung der im anvertrauten Summe ausweisen, erhält, wenn seine Casse leer ist, wieder einen Borschus aus der Contorcasse, wonach diese wieder creditirt wird u. s. w. Ist am Letzten des Monats die Rleincasse noch versehen, so kann, was aber nicht gerade sen muß, der Cassenrest an die Contorcasse abgegeben werden, wonach diese in Beziehung auf Handlungsunkostensenten mit der Bemerkung "Aleincassenrest" belastet wird.

gelösten Anweisung, für den Betrag der Spesen und für die zur Ausgleichung übermachte Anweisung wird derselbe in Beziehung auf das Conto pro Diversi wieder creditirt. Giebt man nun dem N. seine Anweisung, welche er selbst eins lösen kann, und zahlt dieser dierihm berechneten Spesen im Betrage von 1 fl. 46 kr., so wird dafür die Casse in Beziehung auf Provisions - Conto oder Gewinn - und Berlust - Conto belastet.

g. 189. Das Conto pro Diversi kann, wie aus dem Vorhergehenden erssichtlich, nicht blos für solche Personen, mit welchen man nur unbedeutende Gesschäfte macht, gebraucht werden, sondern auch als bloses Zwischens oder Hulfsset Conto in Anwendung kommen.

Ald weiterer Beleg hierzu biene folgendes Beispiel:

Ich, in Coln a. R., erhalte von Bachmann den Auftrag, demselben den Betrag einer in Triest gemachten Erbschaft von 10000 fl. anzuschaffen. Ich wende mich beshalb an Römer in Triest, welcher, vermittelst der ihm zugesandten Bollmacht den Betrag erhebt, und nach Abzug von 100 fl. für Provision und Ausslagen den Rest von 9900 fl. auf Amsterdam zum Eurs 50 (Ar. im 20 fl. Fuße per 1 fl. holl.) mit 11880 fl. holl. übermacht. Diesen Wechsel behalte ich zum Eurs 143 (Thir. per Et. Pr. 250 fl. holl.), schulde also meinem Auftraggeber 6795 Thir. 10 Sgr., und nach Abzug von 22 Thir. 8 Sgr. für Provision und Porto zahle ich ihm den Rest im Betrage von 6773 fl. 2 Sgr. baar aus.

Hier könnte nun die Buchung darin bestehen, das Wechsels Conto für das Amsterdamer Papier mit 6795 Thir. 40 Sgr. in Beziehung auf Cassas Conto, und dieses für den Betrag der Provision zc. von 22 Thir. 8 Sgr. in Beziehung auf das Gewinns und Verlust Conto zu belasten. Soll aber der ganze Hergang des Geschäfts zu Buch gebracht werden, ohne den entsprechenden Betrag durch das Contos Corrent des Triester Correspondenten, wenn man nämlich mit dems selben in laufender Rechnung steht, laufen zu lassen, so wird das Conto pro Diversi sur den Betrag von 9900 fl. (das, was der Triester Correspondent eins kassischung auf sich selbst belastet wie folgt:

Conto pro Diversi \*)

<sup>\*)</sup> Ankatt Romer.

<sup>\*\*)</sup> Anftatt Bachmann.

```
.. Die abrigen Budungen find wie folgt;
         Wechsels Conto
           an Conto pro Diversi.
         Rimeffe von Romer in Trieft per Amsterdam fl. holl. 11880.
         Conto pro Diversi*)
           an Cassa: Conto.
         An Bachmann für 11880 fl. holl. per Amsterdam zu 143 Thl. 6795. 10 Sgr.
         Cassa:Conto
           an Geminne und Berluft-Conto
         Von Bachmann für Provision 2c. . . . . . . Thl. 22. 8 Sgr.
    Die letteren Buchungen reduciren sich auf die zuerst angeführten Posten;
benn der erste Sat gleicht sich durch sich selbst and; und die folgenden Gate:
         Wechsel=Conto
           an Conto pro Diverfi.
ditti
         Conto pro Diversi
           an Cassa-Conto.
reduciren sich auf ben folgenden Sat:
         Wechsels Conto
           an Cassa. Conto.
  Der lette Poften; namlich:
         Cassa.Conto
           an Gewinne und Berluft. Conto.
bleibt wie er ist.
    Der Weg ber weitlanftigern Buchung ift indessen nur bann einzuschlagen,
wenn es wirklich nothig ift, den ganzen Hergang des Geschäfts nachzuweisen.
    Es tann auch unter folgenden Umständen auf verschiedene Weise gebucht
werben. - 3ch erhalte von N. in - ben Auftrag, dem X. hierselbst 1644 fl.
auszuzahlen, und mich mit Zuziehung der Provision und Spesen auf Y. in Paris
zu erholen. Wird die Provisson zu 1/2 % angerechnet, und beträgt das Briesporto
32 fr., so habe ich mich zu rembourstren an Capital für . . fl. 1644. — fr.
Zusammen . . fl. 1650. — fr.
    Bon dieser Summe beträgt die Courtage **). zu 1 %00 . " 1. 39 "
    Die zu rembourstrende Summe ist daher . . . . fl. 1651. 39 fr
```

<sup>: \*)</sup> Anftatt Bachmann.

entfieht die Frage, wie viel traffirt werden muffe?

Ich muß also so viele Franken auf Paris abgeben, daß ich durch den Berstauft des Wechsels 1651 fl. 39 fr. einnehme. Wird der Wechsel baar verlauft, so kann wie folgt gebucht werden.

3. B., soll ich in Frankfurt a. M. mich für 1650 fl. auf Paris erholen, so muß ich, abgesehen von der Courtage, so viele Franken auf Paris abgeben, daß ich durch die Begebung der Tratte 1650 fl. einnehme; kann ich z. B. zum Eurs 80 (Thl. B. G. für 800 Franken) verkausen, so ergiebt sich die fragliche Zahl aus dem Ansay:

Begebe ich also 3450 Franken per Paris zu 80, so erhalte ich 1650 fl.; hiervon beträgt die Courtage zu 1 % 1 fl. 39 kr.; soll ich mich nun durch den Rembours auf Paris auch für die Courtage bezahlt machen, so muß ich so viele Franken auf Paris abgeben, als aus dem Ausen folgt:

? fl. rhein. | 1651 
$$\frac{89}{60}$$
 fl. rhein. | 165  $\frac{39}{60}$  fl. rhein. | 165  $\frac{39}{60}$  fl. rhein. | 300 Franken.

Beil aber die Berkaufssumme größer, nämlich um  $1\frac{39}{60}$  fl. oder um  $\frac{99}{60}$  fl. größer ift, so beträgt auch die Sourtage mehr; dieser Mehrbetrag entspricht dem Ansay:

? fl. Courtage | 
$$\frac{99}{60}$$
 fl. | \frac{1000}{1 fl.} | \frac{1000}{1000} fl. |

hiernach muß ich mich erholen für:

1650 fl., 
$$\frac{99}{69}$$
 fl. und  $\frac{99}{60}$  .  $\frac{1}{1000}$  fl.

Geschieht dies, so ift aber auch die Courtage wieder größer; der Mehrbetrag entspricht dem Ansat:

? fl. Courtage | 
$$\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000}$$
 fl. 1000 | 1 fl. | Refultat:  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000 \cdot 1000}$ 

hiernach muß ich mich erholen far:

1650 ft., 
$$\frac{99}{60}$$
 ft.,  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000}$  ft. und  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000, 1000}$ 

Geschieht dies, so ist aber auch die Courtage wieder größer; der Mehrbetrag entspricht dem Ansap:

Stehe ich mit N. in —, d. h. mit dem Anftraggeber in keinem Geschäfts. verkehr, so wird an dessen Stelle das Conto pro Diversi für das, was in Folge seines Anstrags ausgegeben und eingenommen wird, beziehlich belastet und creditirt. Daher

Diernach mus ich mich erholen für:

1650 fl.,  $\frac{99}{60}$  fl.,  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000}$  fl.,  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000 \cdot 1000}$  fl. und  $\frac{99}{60} \cdot \frac{1}{1000 \cdot 1000 \cdot 1000}$  fl. ober fike

(1. 1650 + 
$$\frac{99}{60}$$
 (1 +  $\frac{1}{1000}$  +  $\frac{1}{1000^3}$  +  $\frac{1}{1000^3}$ ) (1.

Es ift einleuchtend, daß auf diese Beise immer weiter fortgesahren werden kann, und die Summe für welche man sich, genau genommen, zu erholen hat, besteht aus dem Rapital 1650 fl. und aus einem Produkt (dessen Einheiten Gulden sind) wovon der eine Faktor  $=\frac{90}{60}$ , und der andere = der Summe einer ins Unenbliche gehenden geometrischen Progression, deren erste Stied = 1 und deren Exponent  $=\frac{1}{1000}$  ist.

It das Rapital == k, die bei der Courtage angenommene Einheit.== m, und die dieser Einheit entsprechende Bergütung == g, so entspricht der Bergütung 1 die Einheit  $\frac{m}{g}$ ; sept man  $\frac{m}{g}$  == a, so ist der allgemeine Ausdruck für den zu nehmenden Rembours

$$k + \frac{k}{c} \left( 1 + \frac{1}{c} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{c^3} + \kappa \right)$$

Die Summe ber in der Rlammer befindlichen, in's Unendliche gehenden, convergenten Reihe ift defenntlich  $=\frac{c}{c-1}$ ; der zu nehmende Rembours ist daher  $=\frac{ck}{c-1}$ .

Die Courtage hiervon beträgt  $\frac{k}{c-1}$  und  $\frac{ck}{c-1} - \frac{k}{c-1} = \frac{k}{c-1}$  (c - 1) = k; worans erhellet, daß der für den Rembours abgeleitete Ausbruck richtig ist.

$$\frac{ck}{c-1} = \frac{1650000}{999} = 1651 \frac{651}{909} ft.$$

Die Courtage hiervon ju 1 1000 ergiebt fich aus dem Anfaş:

nge in it krista**ns affanskuktn**ig streit nit bli i Die giv til inige is atkliber includes in Sahka filte Mechaning. No in increase the chahirring in the 1814. Santre Conto pro Diversi an folgende 2 Creditoren. Provisions-Conto. Für Provision zu 1/3 % auf fl. 1644, welche für Reche nung N. in - an X. babier ausgezahlt . . . . fl. 5. 28 fr. Handlungsunkosten-Conto..... Desgleichent für Courtage und Porto auf Obiges . . " 2. 11 " WechselsConto Diverfi. Entnehme auf Y. in Paris für Rechnung N. in — Fr. -- zu (Enrk) .... + :: .... fl. 1651. 39 fr. "" 'Cassa's Conto an Wechsel-Conto. Bahlung von -- für Fr. -- per Paris zu. . . . "flun 664. 89 frz Research to the second production of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec and the transfer of the second transfer to the transfer und diese Suhl von 1831  $\frac{651}{999}$  avhezogen fäht 1860 zum Rest, wonach der berechnete Rembours A Section of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Commit sititig ift. Bur Bestimmung desselben ergiebt sich aus obiger Formel folgende Regel: Multiplicire den zu remboursirenden Betrag mit ber zur Bestimmung ber Courfage will genommenen Einheit und dividire das Produkt mit einer Zahl, welche um 1 Pleiner als diese Einheit ift. Diese Regel ergiebt sich aber auch unmittelbar aus folgender Betrachtung. . . . Ist die jur Bestimmung der Courtage angenommene Einheit == 1000, und ift der Preis der Bergütung == 1 (voer mit andern Worten : betrügt die Courtage 1 %0), so mußsch, um 898 zu erhalten, 1000 traffiren, denn alsdann wird 1 für Courtage abgezogen, und es verbleiben mir 999. Dies giebt nun den Magstab für jeden andern Betrag x3 nach der Regestetti: Um zu erhalten 999 trassire ich 1000 wie viel, um zu erhalten x? Oder: 1000 Refultat: 989.

Man fieht hieraus, daß hierbei im hundert, und nicht auf hundert, wie es geswöhnlichzgeschieht, gerechnet werden muß. Der Unterschied in den Resultaten beider Berechnungsarten ist indessen so klein, daß derselbe gar nicht in Anschlag zu bringen ist.

Durch spige Buchungen-mirb ber ganges hen Geschästlich nachtensellen, türzer tann eder, gehucht werden, wenne mir annehmen, das die Entenne Gelbet, welche Auftrags wegen an Jemand ausgezahlt wird, von dem Geste genowinen wird, welches durch die Begebung der Pariser Tratte eingeht, wonach die ganze Buchung auf die Belastung der Casse in Beziehung auf Provisspres oder Geswinn und Verlust Conto, und auf Handlungsuntasten-Conto reducirt wird; wie folgt:

Cassa. Conto

an folgende 2 Creditoren.

. Provisions. Conto.

Handlungsuntosten=Conto.

- S. 190. Menn man entweder einem Gläubiger oder Commissionar Wechsel zur Begebung übermacht, so kann man in Betreff der Buchung entweder warten, bis man weiß, zu welchem Cours verkauft worden ist, oder man belastet vorsläufig den Empfanger an das liefernde Conto, und wirft nach erhaltener Rachsricht über die Begebung der Wechsel den Betrag ans, was Blancobnchen genannt wird. \*)
- 3. B. 1ch (in Frankfurt a. M.) trassire auf X. in Paris 9200 Franken, welche zum angenommenen Büchercurs 78 (Thir. W. G. per 300 Fr.) 4290 fl. betragen und remittire den Wechsel zur Begebung an N. in Berlin.

hier kann der Pariser vollständig creditirt werden wie folgt:

Wechfel=Conto

an X. in Paris.

Entnehme auf denselben 9200 Fr. 1 Monat Dato à 78 fl. 4290. — fr. Nach erhaltener Nachricht, daß N. in Berlin den Wechkel zu 80 (Thl. Pr. Ct.) begeben hat, who derselbe zum Büchercurs 108 (fr. rhein. per 1 Thlr. Pr. Ct.) belastet wie folgt:

N. in Berlin

an Wechsel. Conto.

Meine Rimeffe per Paris Fr. 9200 ac.

à 80 Khir. Et. 2453. 10 Sg.

à 105 fl. 4293. 20 fr<sub>4</sub>

<sup>&</sup>quot;) Richt alls Seseit gestatten das Blancobuchen. Im Code de commerce shift es (Mt. 16): Tous (les livres) sorbut tenus par ordre de dates, sans dlancs, lacunes, nitransports en marge.

Wied, nach der zweiten Art, der Posten in bliner gebucht, und nehmen wir an, daß der Wechsel am 4. des Monats abgesandt wird, so sit der Blanco-posten wie soigt:

N. in Berlin an Wechsel-Conto.

Remittire bemfelben zur Begebung pr. Paris Fr. 9200. -

Rach der am 10. d. M. erhaltenen Rachricht, daß der Wechfel zu 80 begeben worden, werden die entsprechenden Geldbeträge ausgeworfen, und der Datum wird unter demjenigen der Absendung in der Form eines Bruchs angeschnieden wie folgt:

 $-\frac{4}{10}$  -

N. in Berlin

an Bechfel. Conto.

Remittire demselben zur Begebung pr. Paris Fr. 9200. —

à 80 Thir. Et. 2453. 10

à 105. ¶. 4293. 20 fr.

- 5. 191. Was die wegen Richtannahme, Richtbezahlung zc. protestirten Wechsel betrifft, so haben wir dabei zu unterscheiden: 1) Wechsel, welche wir protestiren lassen; 2) solche, welche wir unter Protest zurück erhalten; 3) Wechsel, welche wir als Ehrenacceptanten, und 4) welche Andere als Ehrenacceptanten sur unsere Rechenung einlösen. Hierzu folgende Beispiele.
- 1) Angenommen, ich erhalte von Heine eine Rimesse à vista auf Werner; sie wird protestirt und die Protestsosten betragen fl. —; dastir muß der Remittent, dem ich den Wechsel zurück sende in Beziehung auf das Cassa. Conto, oder auf das Handlungsunkosten. Conto belastet werden, je nachdem die Protestsosten sogleich oder später dem Rotar ausgezahlt werden. 3. B.:

heine in -

an handlungeuntoften. Conto.

Für Protestfosten wegen Mangel Annahme seiner Rimeffe aufze. fl. -. - tr.

Hat man beim Empfang des Wechsels den Remittenten für den entsprechenden Betrag in Beziehung auf's Wechsel. Conto creditirt, so muß, wenn der Wechsel nicht bezahlt und wieder zurück geschickt wird, das Wechsel. Conto in Beziehung auf den Remittenten wieder creditirt, und dieser wie vorher sur die Protesischen belastet werden.

2) Bon Heine in Rürnberg erhalte ich, in Frankfurt a. M., einen Wechsel auf Hamburg im Betrage von 4800 Mark Beo.; ich remittire denselben an Trumpf in Hamburg; der Wechsel kommt unter Protest zurück, und die Retourrechnung beträgt Mark Beo. 4827. 12 Schill.; dasür belaste ich denzenigen, welcher mir das Hamburger Papier übermacht hat, zum Curs 147½ (Thir. W. G.

| pr. 800 Mart Bro.) mit Thir. 2373. 12 fr. Wechfeigeld, ober zu 165 fl. rhein.   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| pr. 92 Thir. W. G. mit                                                          |
| Hierzu kommt, dem Platzgebrauch zufolge, wenn ich nicht                         |
| purketrassire, Nicambio 1 %                                                     |
| Rommt noch hierzu für meine Auslagen an Briefporto 1. 14 "                      |
| und an Courtage 1 %                                                             |
| so belaste ich den Remittenten für R. 4305. 8 fr.                               |
| Habe ich bei der Rimesse nach hamburg meinen Correspondenten belastet           |
| wie folgt:                                                                      |
| Trumpf in Hamburg                                                               |
| an Heine in Rurnberg.                                                           |
| Remittirt mir dieser und ich jenem 2c fl. — . — fr.                             |
| so muß dieser Satz umgekehrt werden, wobei man indessen, wegen der Berschie.    |
| denheit der Beträge, ein Zwischen. Conto wie folgt annehmen kann:               |
| Wechfel-Conto                                                                   |
| an Trumpf in Pamburg.                                                           |
| Für zurückgekommene Rimesse laut Retourrechnung 2c.                             |
| Mart Bco. 4827. 12 Schill., welche zu 147½ A. 4257. 5 fr.                       |
| Heine in Rürnberg                                                               |
| an folgende 3 Creditoren.                                                       |
| WechselsConto.                                                                  |
| Für die von Hamburg Mangel Zahlung zurückgekommene                              |
| Rimesse lant Retourrechung A. 4257. 5 kr.                                       |
| Provisions Conto.                                                               |
| Für Ricambio auf obige Rimesse 42. 34 ,,                                        |
| Pandlungsunkosten. Conto.                                                       |
| Briefporto                                                                      |
| £ 00                                                                            |
| # 6. 25 m<br>fl. 4305. 8 fr.                                                    |
|                                                                                 |
| 3) Heine in Rirnberg hat einen von Arenzer in Augsburg auf Roth dahier          |
| gezogenen Wechsel mit einer Nothabresse an mich versehen; der Bezogene zahlt    |
| nicht und ich löse den Wechsel als Ehrenacceptant ein; der Inhaber des Wechsels |
| heist Berg; daher die Buchung:                                                  |
| Heine in Rürnberg                                                               |
| an Cassanto.                                                                    |
| Für die zur Ehre seines Giro an Berg gezahlte Tratte                            |
| Arruzer auf Roth                                                                |
| Protestiesten                                                                   |
| fl. —. — tr.                                                                    |

Deine in Rürnberg
an Gewinn, und Berlust-Conto
(oder auch Provisious-Conto.)
Acceptprovision von fl. — zu 1/2 % . . . . . . fl. — . — fr.

4) Ich stelle einen Wechsel auf Goldschmidt in Rürnberg aus; dieser zahlt nicht, und Kupfer daselbst löst, in Folge einer an denselben gerichteten Rothsadresse, diesen Wechsel.ein. Ist nun der Bezogene früher creditirt worden, so muß er jett in Beziehung auf den Ehrenacceptanten belastet werden; daher die Buchungen:

S. 192. Was den Abschluß derjenigen Conto's betrifft, welche in zweierlei Währungen geführt werden, so kommt es hierbei darauf an, ob sämmtliche Posten im Personen-Conto nach einem siren Büchercurse oder nach den wirklichen, im Wechselgeschäfte vorkommenden Eursen gebucht worden sind.

Ist z. B. im ersten Falle beim Büchercurse 138 von Frankfurt auf Amsterdam ber Stand einer Rechnung wie folgt:

| Soll.             |         | N   | . in | Haben. |                 |        |   |            |     |
|-------------------|---------|-----|------|--------|-----------------|--------|---|------------|-----|
| . In 3 Creditoren | FL BOTA |     |      | tr.    | Mer 5 Dehitaren | . 3000 | 1 | п.<br>2970 | fr. |
| "Bilanz. Conto    | 3       | i 1 |      | ł      |                 |        |   | 23.0       |     |
| •                 | 3000    |     | 2970 |        | •               | 3000   |   | 2970       |     |

so beträgt der Saldo zu Gunsten des N. 2000 fl. holl.; und diese zu 138 in fl. rhein. verwandelt, geben so viel wie der Saldo der in fl. rhein. ausgeworfenen Posten besträgt. Bei dem Abschluß eines solchen Conto's wird daher der Saldo der in beiden Währungen ausgeworfenen Posten auf die gewöhnliche Weise bestimmt.

Im zweiten Falle wird der in der andländischen Währung ausgeworfenen Posten berechnet, der Betrag desselben wird entweder nach dem Büchercurse oder nach dem Tagescurse in die inländische Währung verwandelt, und die Disserenz in Betreff der

Samme ber in der inlamischen Wahrung andgeworfenen Posten im Boll und Haben wird durch das Gewinn - und Berluft - Conto ausgeglichen. Z. B.

| Soll.                 |                  | N | in §        | •         | Haben,           |                  |   |                       |     |
|-----------------------|------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----|
| :<br>Un Bechfce Conto | fl. sou.<br>1000 |   |             | fr.       | Per Baaren-Conto | 11. 101L<br>4000 |   | . r.<br>3 <b>00</b> 0 | ton |
| " dito                | 900<br>2100      |   | 889<br>2079 | 1 1       |                  |                  |   |                       |     |
| ., Gew.su. Berl. Cto. |                  | _ | 2           | <b>81</b> |                  |                  |   |                       | ,   |
| · ·                   | 4000             | ] | 3960        | _         |                  | 4000             | _ | 3960                  |     |

Der erste Posten im Soll ist zum Eurs 137%, ter zweite zu 1373/4, der Saldo zu 138, und der Posten im Haben ist ebenfalls zu 138 gebucht worden; da nun das Haben um 2 fl. 31 fr. stärker als das Soll ist, so wird diese Differenz in Beziehung auf das Gewinn, und Berlust, Conto ausgeglichen.

J. 193. So wie man, wenn bei Eröffnung der Handlung, oder bei der Fortsetzung derselben nach vollbrachtem Bücherschluß, Wechsel vorhanden sind, strenge genommen, den gegenwärtigen Werth der Wechselsummen in Rechnung zu stellen hat, so muß auch, wenn Staatspapiere unter denselben Umständen vorhanden sind, der Betrag der darauf haftenden Zinsen in Anschlag gebracht werden. Z. B.:

### 5) Lieferungegeschäft.

S. 194. Die Lieferungsgeschäfte, d. h. diejenigen Geschäfte, welche nach Uebereinkunft erst in der Folge zur Aussührung gelangen, werden nicht gleich im Memorial, sondern vorerst in einem Hülfsbuche eingetragen. Erst wenn die Liesferung bewerkstelligt worden ist, wird entweder der Memorial, oder Cassen, Eintrag, je nachdem auf Credit oder gegen gleich baare Zahlung der Berkauf statt gefunden, gesertigt. Wollte man solche Geschäfte gleich bei dem Abschluß des Bertrags im Memorial eintragen, so wäre zu besorgen, daß, da ein solcher Bertrag Modisiscationen unterliegen, vielleicht auch unerfüllt bleiben kann, der durch das Memorial, Journal und Hauptbuch geführte Sat abgeändert ober annuliert werden müßte.

Die Pramien können entweber in Beziehung auf ein Pramien Conto, ober auf das Gewinn und Verlust Conto gebucht werden.

5. 29%. Die Geschste in Staatspapieren werden auf dieselle Art wie die in Waaren und Wechseln gebucht. Was in den vorherzehenden 56, von den Lieserungs und Prämiengeschäften überhaupt gesagt wurde, sindet auch bei den Staatspapieren insbesondere seine Anwendung. Die Prolongations und Depotgeschäfte werden wie Discontgeschäfte gebucht. Bei der Zahlung creditirt man nämlich das Cassa Conto in Beziehung auf das Discont Conto, welches in Beziehung auf jenes wieder creditirt wird, wenn die vorgeschossenen Gelder wieder einlausen. Z. B., nehme ich von N. hier 10 Stück Sprocentige Metakliques zu 1000 fl., auf welchen die Interessen seit dem 1. Januar hasten al pari mit der Berbindlichseit, die Papiere nach Berlauf von zwei Monaten zu 993/4 wieder zurück zu geben, wogegen mir die bis zur Zurückgabe lausenden Zinsen der Paspiere überlassen werden, so ist die Buchung wie solgt:

Discont-Conto
an Cassa-Conto.

Zahle an N. hier für 10000 fl. Metalliques
in 10 Stück zu 1000 fl. al pari . . . fl. 10000. — fr.

Interessen seit dem 1. Januar 1834 von
10000 fl. bis heute 72 Tage zu 5 %. . . fl. 100. — fr.

fl. 10100. — fr.

### Werben die Papiere-zurückgenommen so ist die Buchung wie folgt:

Cassa. Conto

an Discont. Conto.

Zahlt N. hier für die unterm — ten depo-

nirten 10000 fl. Metalliques zu 993/4 . . fl. 9975.—tr.

Interessen von 10000 fl. seit dem 1. Jan.

fl. 10157. 52 fr.

### Anderes Beispiel.

Ich nehme von N. hier 5 Stück Wiener Bant Actien zu 1000 fl. mit ber Berbindlichkeit, solche nach Verlauf von zwei Monaten zum nämlichen Curs (1000 fl.) gegen eine Zinsvergütung von 6 % zurück zu geben. Daher der Eintrag:

 N. kann am bestimmten Aermin die Papiere nicht zurück kansen; od sindet daher eine Prolopgation von 3 Monaten statt, und N. zahlt den Discont zu 6 % baar. Daher der Eintrag:

Cassa. Conto an Discont. Conto. Bahlt N. hier für prolongirted Depositum von 5000 fl. in 5 Stud Bankactien per 40. Januar, 90 Tage zu 6 %. fl. 12. 30 fr.

### 6) Rhederei.

S. 496. Das Schiffes Conto wird für die Kaussumme des Schiffes, für die Austülungstosten, für die Besoldung des Schiffspersonals, sür die Bersicherungs, prämien n. s. w. belastet, und dagegen für die eingehenden Frachtgelder, Uebersahrtsgelder der an Bord genommenen Passagiere n. s. w. creditirt. Hat man mehrere Schiffe, so kann man jedem derselden ein besonderes Conto unter dem Ramen des Schisses erdsinen. So kann man auch für die einzelnen Unternehmungen und Fahrten Conto's ausstellen; z. B. Rio-Expeditions-Conto, Fahrt des (oder der) — (Name des Schisses) — nach— (Angabe des Bestimmungsorts) n. dgl. Diese Conto's werden für die darauf hastenden Untosten belastet, und für die einzehenden Fracht, und Passagier-Gelder creditirt. So können serner für die einzelnen überseeischen Handelsunternehmungen Conto's mit der Bezeichnung Ladung oder Ladungs-Conto

Betreibt man die Rhederei nicht für alleinige Rechnung, so belastet man für seinen Antheil am Schiffe oder Schiffspart und für die Untosten das Schiffs. Conto mit N. N. (N. N. als Anfangsbuchstaben der andern Theilhaber) oder das Schiffspart \frac{1}{x} wobei \frac{1}{x} den Antheil, z. B. \frac{1}{2}, \frac{1}{2} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} den Antheil, z. B. \frac{1}{2}, \frac{1}{2} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \frac{1}{x} n. \fr

Bar näheren Bezeichnung tann der Name des Schiffes zugesetzt werden.

## 7) Bodmerei.

S. 197. Hierbei kann bas Bobmerei. Conto sowohl vom Bobmerei. geber, d. h. demjenigen, welcher auf Bodmerei darleihet, als auch vom Bobme. reinehmer gesichen er gesichen Werben. Der Bodmereigeber besastet dieset Conto sur das dargeliehene Capital, sur die Bersicherungsprämie und andere Spesen, und creditirt dasselbe, wenn die Gelder wieder eingehen, wonach die Disserenz vom Goll und Haben durch Gewinn, und Berlust. Conto oder Interessen. Conto ausgeglichen wird. Berunglückt das Schiff, so wird das Bodmerei. Conto in Beziehung auf den Bersscher, oder das sür die Assecuranz angenommene Conto creditirt und die Disserenz vom Goll und Haben gleichsalls durch Gewinn, und Berlust. Conto oder Interessen. Conto ausgeglichen.

'Der Bodineveilnehmer: bassezen trebititides Bodinterei. Conto in Bksichung auf die Busse, und belastet dasselbe dei den Milkzahlung des Capitale; geht aber das Schiff zu Grunde, so wird das Bodinerei. Conto per Galdo des aufgenommenen Capitals in Beziehung auf das Schiffs. Conto belastet.

## 8) Affecuranzgeschäft.

S. 198. Für die Versicherungsprämien wird von Seiten des Versicherten das Conto, welches für den Gegenstand der Versicherung aufgestellt ist, in Beziehung auf Assecuranz-Prämien-Conto belastet, und bei der Zahlung der Prämie wird das Conto, durch welches die Zahlung läuft (Cassa-Conto, Bank-Conto 20.) in Beziehung auf Assecuranz-Prämien-Conto creditirt.

Auf diese Weise kunn beim Bücherschluß berechnet werden, wie viel überhaupt unf Bersicherungen verwendet worden ist, und die einzelnen Prämien lasten auf dens zenigen Conto's (und verkleinern deren Ertrag), welche die versicherten Gegenstände vepräsentien.

Geht der versicherte Gegenstand ganz oder theilweise zu Grunde, so kann, wenn der Bersicherer die Bergütung leistet, das den Gegenstand der Bersicherung betreffende Ennto in Beziehung auf das Conto, durch welches die Zahlung läuft, creditirt werden. Soll aber auch die im Laufe der Bücherschlußperiode vorgekommene Havarie durch ein besoweres Conto nachgewiesen werden können, so wird das Conto, durch welches die Zahlung läuft, in Beziehung auf das Havarie Conto belastet, und das Conto, welches den versicherten Gegenstand repräsentirt wird in Beziehung auf Havarie Conto creditirt.

Lagt man die Versicherung durch einen Commissionar beforgen, so wird bieser in Beziehung auf den versicherten Gegenstand creditirt, z. B.:

| Waarens Conto                        |        |      |               |   |   |
|--------------------------------------|--------|------|---------------|---|---|
| an N. in Hamburg.                    |        |      |               |   |   |
| Seine Affecuranz . Rechnung über Tax | e Mt.  | Bco. | ,             |   |   |
| Imaginarer Gewinn                    | . "    | **   | <del></del> , |   |   |
| •                                    | Mt.    | Bco. |               |   | • |
| Pramie zu — %                        | . Mt.  | Bco. | <b>→.</b>     |   | • |
| Provision and Courtage zu % .        | . "    | ₩.   | •             | • |   |
| Police                               | • _ 77 | "    | ,             | • |   |
| •                                    | Mt.    | Bcv. | <del></del> , |   | 1 |
| melche zu — (Curs)                   |        |      |               |   | S |

Säst man bagegen für Rechung eines Andern affecuriren, so wird ber Aufstraggeber belastet

1) in Beziehung auf Affecuranz Pramien Conts für die gezahlten oder zu zahlenden Pramien;

- 2) in Beziehung auf handlungsuntoften für die Rebenanslagen und
- 3) in Beziehung auf Provisions . Conto für die Provision.

Was die von Seiten des Versicherers zu bewertstelligende Buchung der Affecus ranzgeschäfte betrifft, so besteht solde überhaupt darin, das Conto, welches den Ertrag des Versicherns nachweisen soll, das Assecuranzs Conto, für die Prämien zu creditiren und für den geleisteten Schadenersatz zu belasten; bei dem Bücherschluß wird die Differenz zwischen Soll und Haben durch Gewinns und Verlust Conto ausgeglichen.

## 9) Gocietätebandlung.

- 5. 199. Was die Buchführung in Gesellschaftshandlungen betrifft, so haben wir dabei überhaupt zu berücksichtigen:
  - 1) die Eröffnung der Handelsbücher,
- 2) diejenigen Geschäftsvorgänge und Verhältnisse, welche die Gesellschaftsge, nossen speciell betreffen,
  - 3) ben Bücherschluß, und
  - 4) die Auflösung der Gesellschaftshandlung.

Bei der Eröffnung der Handelsbücher wird jedem Gesellschaftsgenossen ein Capital : Conto unter seinem Namen eröffnet, welches sonach für die Activa und Passiva, welche derselbe in die Handlung bringt, beziehlich creditirt und bebitirt wird.

Heißt z. B. der Gesellschaftsgenosse N., so eröffnet man sein Capital Conto unter den Benennungen: Capital Conto von N., oder Capital Conto N., oder N., Capital Conto.

Hat z. B. N. an Waaren für 6000 fl., und an Obligationen für 20000 fl. zur Handlung gebracht, so ist die Buchung im Memorial wie folgt:

Folgende 2 Debitoren an Capital-Conto N.

Maaren. Conto.

Für die lt. Inv. zur Handlung gebrachten Waaren. . fl. 6000. — fr. Staatseffekten. Conto.

Für folgende, zur Handlung gebrachte Staatseffekten zc. " 2000. — "
fl. 26000. — fr.

Außer dem Capital «Conto wird jedem Gesellschaftsgenossen ein Conto unter der Beneunung: N. Conto Corrent oder N. Privat Conto eröffnet, in welchem dasjeuige gebucht wird, was der Gesellschafter im Verlause der Handlung au Geld oder Geldeswerth aus der Handlung nimmt oder der Handlung giebt.

Werden den Geselschaftern ihre Einlagen verzindt, so wird vor dem Buchersschusse jeder Gesellschafter für die ihm zukommenden Interessen in seinem Privats. Sentv creditirt, und zwar in Beziehung auf das Interessens Conto oder, wenn solches nicht schon eingeführt ist, in Beziehung auf das Gewinn und Verlust-Conto. Bleibtren, Contorwissenschaft.

Hat der Gesellschafter N. für 100 fl. Waaren aus dem Magazin zu seinem eigenen Gebrauche genommen, so ist die Buchung wie folgt:

N. Contos Corrent

an Waaren. Conto.

Für die zum eigenen Gebrauche aus dem Magazin ge-

Hat der Gesellschafter N. zu seinem eigenen Gebrauche 300 fl. aus der Handelss casse empfangen, so wird das Cassa. Conto wie folgt creditirt:

N. Conto = Corrent

an Cassa : Conto.

Für die zum Privatgebrauche erhobenen . . . fl. 300. — fr.

Bei dem Bücherschluß wird das Gewinn und Berlust Conto für den reinen Gewinn, oder auch Berlust in Beziehung auf die Capital Conto's der Gesellschafter nach Berhältniß der Einlagen oder überhaupt nach den vertraggemäßen Bestimmungen in dieser Hinsicht creditirt oder belastet. 3. B.:

Sewinn= und Berlust-Conto
an folgende 2 Creditaren.
Capital=Conto N.
Für den Geschäftsertrag dieses Jahres von fl. 40000.
wonach letteres Conto im Berhältniß der Einlage des
Genannten creditirt wird für . . . . . . . fl. 20000. — fr.
Capital=Conto M.

Für dessen Antheil am obigen Gewinn im Verhältniß der Einlage.

fl. 40000. — fr.

Sollen nur die anfänglichen Einlagen, nicht aber die durch den Geschästsgewinn vermehrten Capitalantheile verzinst werden, so kann man sowohl die Interessen, als auch die Gewinn Mntheile auf die Privatconto's der Gesellschafter bringen, und diese beim Bücherschluß wie jedes andere Personen Conto in Beziehung auf das Bilanz Conto ausgleichen.

Soll das Contor-Personale nicht wissen, wie viel der Antheil eines jeden Gessellschaftsgenossen beträgt, so eröffnet man denselben ein einziges Capital. Conto, welches gemeinschaftliches Capital. Conto, oder Conto Comune gesnannt wird. Dieses Conto wird für die Summe aller Einlagen in Beziehung auf die betreffenden Conto's creditirt. Jedem einzelnen Gesellschafter wird übrigens wie geswöhnlich ein Privat. Conto eröffnet. Bei der Einführung des gemeinschaftlichen Capital. Conto's mussen nun die Gesellschafter separate Conto's wegen ihrer Einlagen und der Vertheilung des beim Bücherschluß sich herausstellenden Gewinns oder Verlusts führen. Zu dem Ende wird ein Gesellschaftes oder Liquidations. Conto und jedem Gesellschafter ein Capital. Conto unter seinem Namen eröffnet.

Beträgt z. B. die Einlage des Gesellschafters A. 10000 fl., diejenige des B. 20000 fl., so ist die separate Buchung wie folgt:

| Liquidations. Conto<br>an folgende 2 Creditoren. |     |                  |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|
| Capital. Conto A.                                |     |                  |
| Für seine Einlage                                | • • | fl. 10000. — fr. |
| Capital-Conto B.                                 |     | ,                |
| Desgl                                            |     | " 20000. — "     |
| •                                                |     | fl. 30000. — fr. |

Bei dem Bücherschluß wird das Gewinn und Verlust Conto, oder das Interessen Conto in Beziehung auf das gemeinschaftliche Capital Conto für die Interessen des gesammten Handelscapitals in Betrag von fl. 30000 belastet, und eben so wird das Gewinn und Verlust Conto in Beziehung auf das gemeinschaftsliche Capital Conto sur den reinen Gewinn belastet, oder sur den reinen Verlust creditirt.

Beträgt in Beziehung auf obiges Beispiel der reine Gewinn 4000 fl. und werden die Einlagen von einem Jahre her zu 5 % verzinst, so ist die Buchung im gemeinsschaftlichen Capital. Conto wie folgt:

| Soll.            | Gemei | nschaft | haben. |                 |                       |   |
|------------------|-------|---------|--------|-----------------|-----------------------|---|
| An Bilanz . Cont | o     | 34500   |        | Per — Debitoren | 30000<br>4500<br>3000 |   |
|                  |       | 34500   | _      |                 | 34500                 | _ |

Die Privatnotizen in Betreff der Vertheilung des Gewinns und der Zusammensstellung der gegenwärtigen Capital Antheile der Gesellschafter konnen in der ges wöhnlichen Form wie folgt gefertigt werden:

|                                     |   |   | 1 |   |   |   | Ħ. | 1500.        | — fr.    |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----------|
| Desgleichen zu 5 % von 20000 fl     | • | • | • | • | • | • | ** | 1000.        | <u> </u> |
| Capital. Conto B.                   |   |   |   |   |   |   |    |              |          |
| Für Interessen von 10000 fl. zu 5 % | • | • | • | • | • | • | A. | <b>500</b> . | — tr.    |
| Capital. Conto A.                   | • |   |   |   |   |   |    |              |          |
| an 2 Creditoren.                    |   |   |   |   |   |   |    |              |          |
| Liquidations.Conto                  |   |   |   |   | • |   |    |              |          |
|                                     |   |   |   |   |   |   |    |              |          |

| Capital=Co                                            | itoren. nto A. am Gewinn nto B.         |                                            | i. 1000. — fr.  , 2000. — ,,  i. 3000. — tr. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capital. Co<br>Bortrag des ge<br>Capital. Co<br>Desgl | ations: Conntro A. genwärtigen Conto B. | eapital = Antheils f                       | . 23000. — ,,<br>1. 34500. — fr.             |
| Den obigen Budyung<br>enthält, entsprechen folgen     |                                         | rjenigen, melde die Angal                  | ve ver Krmaden                               |
| Goll.                                                 | Liquidatio                              | ns=Conto.                                  | Haben.                                       |
| An 2 Creditoren                                       | 30000 —<br>1500 —<br>3000 —<br>34500 —  | Per 2 Debitoren                            | 34500 —                                      |
| Soll.                                                 | Capital.                                | Conto A.                                   | Haben.                                       |
| An Liquidations = Conto .                             | 11500 —                                 | Per Liquidations & Conto.  " bito          | 10000 —<br>500 —<br>1000 —                   |
| Soll.                                                 | Capital=                                | Conto B.                                   | Haben.                                       |
| An Liquidations & Conto .                             | 23000 —<br>23000 —                      | Per Liquidations & Conto .  " bito  " bito | 20000 —<br>4000 —<br>2000 —                  |

Für die einzelnen Falle bei Gesellschaftshandlungen lassen sich steine besondern Buchhaltungsregeln aufstellen, weil es hierbei auf die Bedingungen im Gesellschaftsvertrage antommt, welche je nach den Personal- und andern Berhältnissen der Gessellschaftshandlung von sehr verschiedener Art seyn können.

5. 200. Für die bei Eröffnung der Gesellschaftshandlung gleichzeitig von den Gesellschaftern eingelegten Capitalien an Geld und Sachen quittiren sie sich wechselsseitig durch Unterzeichnung des Inventariums, welches, wenn die Bücher in dopspelten Posten geführt werden, als Bilanz-Conto aufgestellt wird.

#### Beispiel.

| Angenommen, der Theilhaber Roth bringe in die Gesellschaftshaudlung:                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) an baarem Gelde fl. 2000. — fr.                                                                                             |
| 2) an Waaren, laut Berzeichniß für                                                                                             |
| 3) an Utensilien, laut Berzeichniß für                                                                                         |
| 4) an Activschulden in 6 Posten, deren von heute an, nach                                                                      |
| Berlauf eines Jahres zu erfolgender Eingang besagter Gesellschafter                                                            |
| garantirt                                                                                                                      |
| 5) Hiervon sollen für Roth zur Verfallzeit an 2 Creditoren be-                                                                 |
| jahl werden                                                                                                                    |
| Rest A. 17596. — fr.                                                                                                           |
| Schmidt bringt in die Handlung:                                                                                                |
| 1) an baarem Gelbe fl. 2911. — fr.                                                                                             |
| 2) an Waaren, laut Berzeichniß für                                                                                             |
| 3) an Utensilien, laut Berzeichniß für                                                                                         |
| fl. 16346. — fr.                                                                                                               |
| Roth legt also ein für fl. 17596. — fr.                                                                                        |
| Schmidt                                                                                                                        |
| Differenz fl. 1250. — fr.                                                                                                      |
| Hiervon ab das Depositen-Capital des Roth, welches derselbe<br>zur Ansgleichung der beiden oben bemerkten Beiträge der Gesell- |
| schaft als ein Depositum zu 5 % verzinslich anlehensweise überläßt " 1250. — "                                                 |
| Differenz O                                                                                                                    |

Die Gesellschafts-Capitale der Contrahenten sind sonach gleichgestellt, und betragen fl. 16346 fl. Das auf dieses Inventarium sich gründende Bilanz-Conto wird wie folgt ausgesertigt und unterschrieben:

| Activa.                                                                                                                                                                   | Bilanz=                                                            | Conto.,              | ş                                 | passiva.                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Cassa-Conto (von Roth)  dito (von Schmidt).  Waaren-Conto (von Roth) .  dito (von Schmidt)  Utensilien-Conto (von Roth) .  dito (v. Schmidt)  Debitoren-Conto in 6 Posten | 2000 —<br>2911 —<br>14700 —<br>12746 —<br>106 —<br>689 —<br>1708 — | Creditoren=Conto     | hmidt in 2 Posten von Roth .      | 16346 —<br>16846 —<br>918 —<br>1250 — |
| Borstehende Societäts = L<br>richtig an.                                                                                                                                  | Many etten                                                         | nen mit betbetjen    | o in auth S                       | Auten jut                             |
| * * * den 1. Januar 18                                                                                                                                                    | 327.                                                               |                      | Unterschriften<br>Roth.<br>Schmil |                                       |
| 5. 201. Auch bei dem B<br>darauf sich gründende Bilanz                                                                                                                    | von den Ge                                                         |                      |                                   | ım und bie                            |
| Societäts/Invent                                                                                                                                                          | •                                                                  | em Abschluß des Ic   | ibres 1834.                       |                                       |
| 1) Cassabestand                                                                                                                                                           | Posten versch<br>Krämer                                            | iedener Debitoren    | fl. 416, 256                      | 017. 48 "<br>165. — "                 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | ,, 1.<br>Activa A. 45.            | 400. — " 500. — fr.                   |
| 7) Passivschulden in 40% trage von                                                                                                                                        |                                                                    | •                    |                                   |                                       |
| Depositum von Kräme  8) Capital = Conto von J                                                                                                                             | r<br>Krämer.                                                       |                      | . <u>- ,,</u> fl. 4<br>. − fr.    | 500 fr.                               |
| dito von I                                                                                                                                                                | viaas                                                              | · · · <u>" 16346</u> | <del></del>                       | 692. — " 192. — tr.                   |

#### Auseinanberfegung.

|  | " Passiva " |  | eilender Re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |
|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

Vorstehendes Societats Duventarium und das Resultat ber Auseinandersetzung erkennen wir für richtig an.

\* \* \* ben ---

(Unterschriften von)

Rramer.

Maas.

Dem obigen Societate Inventarium zufolge haben beide Gesellschaftegenossen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse Gelb aus der Societätscasse genommen und zwar ist der Gesellschafter Krämer für fl. 120 mehr als Maas auf seinem Conto belastet worden; wird nun, dem Vertrag zufolge, das Depositen Conto von Krämer für diesen Mehrbetrag belastet, so werden die Capital Conto's der beiden Gesellschafter nach Ausweis der folgenden Journalposten für gleiche Summen belastet. —

| Depositen:Conto Kräm<br>an Krämer Conto:Co<br>Zur Ausgleichung bessen, wa<br>Herr Maas aus der Handlun                                               | rren<br>8 He  | rr R |   | - |   |   | A. | 120. | <u> </u>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|---|---|---|----|------|----------------|
| Capital. Conto Krämer<br>an Krämer Conto. Co<br>Seit Beginn der Gesellschaf<br>nommen                                                                | rren<br>t aus | ber  | - | • | _ |   | A. | 640. | — fr.          |
| Capital. Conto Maas<br>an Maas Conto Corr<br>Seit Beginn der Gesellschaft<br>nommen                                                                  | t aus         |      | _ | ` |   |   | A. | 640. | fr.            |
| Sewinns und Berlustse<br>an 2 Creditoren<br>Capitals Conto Roth.<br>Für den halben Nettogewinn<br>Capitals Conto Maas.<br>Für den halben Nettogewinn | • •           |      |   |   |   |   |    |      | — fr.<br>— fr. |
|                                                                                                                                                      |               |      |   |   |   | - |    |      | — fr.          |

Diesen Journalposten entspricht folgendes Bilanz . Conto:

| "Generalw. » Conto                 | Vila  | n z = | Conto.                    | Passi | va. |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-----|
|                                    | ft.   | fr.   | `                         | ft.   | fr. |
| An Cassa & Conto                   | 11000 |       | Per Capital-Conto Krämer. | 19860 |     |
| " Generalw Conto                   | 25017 | 48    | " dito Maas               | 19860 | _   |
| " Utensilien = Conto               | 165   | -     | " Depositen-Conto Krämer  | 880   | _   |
| " 81 Creditoren                    | 7917  | 12    | " 40 Debitoren            | 3500  |     |
|                                    | 44100 |       |                           | 44100 |     |
| <del>Varganiana de la Tatala</del> |       |       |                           |       |     |

Vorstehende Societats Bilanz erkennen wir für richtig an.

\* \* \* ben ---

(Unterschriften von)

Krämer. Maas.

S. 202. Soll, dem Vertrag zufolge, bei der Auflösung der Gesellschaft die Bertheilung der Activa und Passiva durch Verloosung bewerkstelligt werden, so werden für die Gegenstände gleicher Gattung so viele mit Buchstaden oder Ziffern bezeichnete Zettel gesertigt, als Theilende vorhanden sind, und jedem Loodzettel entspricht eine auf dieselbe Art bezeichnete Zusammenstellung der zu vertheilenden Sachen, wobei alle diejenigen Gegenstände, deren Werthbestimsmung Schwierigkeiten unterliegt, möglichst gleichmäßig auf vorerwähnte Zusamsmenstellungen zu vertheilen sind. Die Schuldsorderungen müssen daher in verschiedene Klassen getheilt und diejenigen bestimmt werden, welche z. B. zu den zuverläßigen, zweiselhaften und schlechten Forderungen gehören.

Nach beendigter Theilung wird über die jedem Gesellschaftsgenossen zugefallenen Theilungsgegenstände ein Berzeichniß, eine sogenannte Theilungs, oder Distributionstabelle ausgefertigt, und von sämmtlichen Theilhabern zur Anerkennung des Richtigsindens unterzeichnet. Der Erläuterung des oben erwähnten, die Bertheilung der Activa und Passiva betreffenden, Bersahrens werde nachfolgende Bilanz zu Grunde gelegt.

Es bezeichnen Rr. 1 und Rr. 2 die Looszettel, welche die Bertheilung der Passivsschulden und der zur Befriedigung der Gläubiger ausgesetzten Gelder und Sachen betreffen; ferner Rr. 3 und 4 diejenigen für den Bestand der übrigen Sachen und Rr. 5 und 6 diejenigen für die Activschulden. Mit dem Rest des baaren Geldes werden die jedem Theilhaber zukommenden Summen ausgeglichen. Hieranf beziehen sich die weiter unten vorkommenden Zusammenstellungen, in welchen die Ramen der Schuldner und Gläubiger der Kürze wegen durch Buchstaben bezeichnet sind.

| ## Eaffar Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activa.            | Bile        | Bilanz, Conto  |              | Passiva.   | a.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------|-----|
| Aft Gaffar Conto.       4500       — Per Capital Conto von N.       12000         " Waaren Conto.       300       — " 6 Debitoren       12000         " O Grebitoren       30000       — " 6 Debitoren       30000         " O Grebitoren       30000       — " 6 Debitoren       30000         I.       I.       fi.       fi.         Baare Gelb.       2800       — Belgende Erebitoren       4300         Ultenfillen       300       — B.       500         B.       B.       500         B.       500       6000         B.       500       6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |                |              | ft.        | #:  |
| ## Wanten Gento   \$200     \$ Debitoren   \$ Doditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | An Cassa, Conto    | 4500        | - Per Capital. | Conto von N. | 12000      | 1   |
| ## Utenfilfen , Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " Baaren, Couto    | 9200        | - totto        | von M.       | 12000      |     |
| # 30 Creditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utenstifen . Conto | 300         |                | •            | 0009       |     |
| Die zur Befriedigung der Ereditoren ausgesetzten.   1.   Baares Geld.   2600   3400   B.   2600   1400   1400   B.   2600   E.   2600   E.   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600   2600 | 30 Ereditoren      | 16000       |                |              |            |     |
| 1.     1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 30000       |                |              | 9000       | 1   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |                |              |            |     |
| Die zur Befriedigung der Ereditoren ausgesetzten.  Baares Geld.  Waaren 3400 — Folgende Ereditoren: 4400  Ultenfillen  B  Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good — Good      |                    |             |                |              |            |     |
| Die zur Befriedigung der Ereditoren ausgesetzten.    A.   Fr.   Fr.   Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             | 1              |              |            |     |
| Waares Geld.  Waaren 3400 — Selgende Ereditoren:  Waaren 3400 — B.  Utenfillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 m                | 200         |                |              |            |     |
| Baares Geld.       2600       — Heitoren:         Waaren.       3400       — A.         Utenfillen.       B.       C.         B.       E.         F.       F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |                |              | 뀯          | #   |
| 3400 — A. 300 — B. C. E. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baares Gelb        | 2600        |                | ditoren :    |            |     |
| 300 — B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                  | 3100        |                | •            | 4300       | -   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                  | 300         | •              | •            | 1400       |     |
| B000 - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |                | •            | 1600       | .]  |
| 60009   Fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             | •              | •            | <b>008</b> | -   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | <del></del> | •              | •            | 200        | 1   |
| 1 0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             | •              | •            | 400        | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 6000        |                |              | 6000       | . 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |                |              |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  | •           | •              |              | _          | -   |

\*

Rach bem Loodgettel Dr. 1 find bem herrn N. bei ber Berloofung folgende Glaubiger zugefallen, zu beren Befriedigung berfelbe bie beigemertten Effetten erhalten bat.

Ħ

|       |   |     |      | •             |     |
|-------|---|-----|------|---------------|-----|
| 2800  |   | 103 | 1590 | · 1108        | 1,1 |
|       |   | I   | 48   | 12            | ਜ਼  |
| - 1 1 |   |     |      |               |     |
|       |   | D   | C    | 3 Grebitoren: |     |
| 2800  | F | D   |      | 3 Greditoren: | T.  |

III.

Rach bem Loodgettel Dr. 2 find bem herrn M. bei ber Berloofung folgende Glaubiger zugefallen, ju beren Befriedigung berfelbe bie beigemertten Effetten erhalten bat. to 85 F 3 Grebitoren: 1400 1300 96 96 Ţħ, Ŧ 1-1 1

[1]

9200

ļ

ŧ

ŧ

# IV.

| demnach sind noch Waaren für zu vertheilen, und hiervon sind zugefallen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Herrn N.<br>laut Loodzettel Nro. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haut Loodzettel Nrv. 6.                                   |
| G.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | 歌                                                         |
| Laut Bilanz Conto beträgt<br>Hiervon sind bereits unter die E<br>schulden vertheilt<br>Hiervon hat zur Ausgleichn<br>Herr N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | desellschafter zur Bezahlung der Passiv- "2600. fl. 1900. |

り 一 stributionstabelle.

| 0      | ff. 24000            | 1    | fl. 12000           | 1      | ff. 12000            |                 |     |   |     |     |     |     |     |       |       |                              |                           |   |
|--------|----------------------|------|---------------------|--------|----------------------|-----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------------------------|---------------------------|---|
| 00     | % 80000<br>fr. 80000 | 1 1  | ft. 15200<br>" 3200 | 1 1    | ft. 14800<br>,, 2800 | A. und B        | •   | • | •   | •   | •   | •   | •   | •     | •     | Ab für die Creditoren        | Ab für die                |   |
| 11     | 300<br>16000         | ;    | 197<br>7037         | 1 1 -8 | 403<br>8963          |                 | • • | • | • • | • • | • • |     | • • | • •   | •     | Utensilien                   | Utensilien<br>Verschieden |   |
| 0 0    | ¶. 4500<br>}<br>9200 | 128  | 979<br>1509         | 48     | 920<br>1590          | A. und B.       |     | • |     | . • |     | • • | •   | . Bun | leid) | Desgleichen zur Ausgleichung | Desgleicher .             |   |
|        |                      | 45   | fl. 1493            | 12     | ff. 1108             | A. und B        | •   | • | •   | •   | •   | •   | •   | •     | •     | <b>c</b> D                   | Baares Geld               | 1 |
| ilanz. | laut Bilanz.         | , in | Herr I              |        | Herr N.              |                 |     |   |     |     |     |     |     |       |       |                              |                           | j |
| ımen   | Busammen             |      | Es haben empfangen  | aben   | <b>€6</b> β          | Bout Ranksetter |     |   |     |     |     |     |     |       |       |                              |                           | - |

Betrag. Die Richtigkeit vorstehender Distributionstabelle erkennen wir hiermit an, und quittiren einander fur den damit erhaltenen

\*\*\* ben — ten —

(L. S.)

(Unterschriften von:) N. M.

| 96 | igen Distributionstabelle entsprechen folgende Journalposten:                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (  | Sonto verschiedener Creditoren                                                                        |
|    | an Capital-Conto N.                                                                                   |
| 9  | Für die Letterm zugewiesenen Creditoren C., D. und F.,                                                |
| 1  | velche er zu befriedigen übernimmt A. 21                                                              |
| •  | Sapital=Conto N.                                                                                      |
|    | an folgende 3 Creditoren.                                                                             |
| •  | Für die Ersterm zur Bezahlung der übernommenen 3                                                      |
|    | Treditoren C, D. und F. zugewiesenen Handelseffecten:                                                 |
|    | Eassa-Conto.                                                                                          |
|    | Baar erhalten                                                                                         |
| 1  | Itensilien=Conto.                                                                                     |
| 4  | Zugewiesene Utensilien                                                                                |
|    | WaarensConto.                                                                                         |
| 2  | Zugewiesene Waaren                                                                                    |
|    | <b>fl. 2800.</b> —                                                                                    |
| 1  | für die Letterm zugewiesenen Creditoren A., B. und C., velche er zu befriedigen übernimmt fl. 3200. — |
|    | Sapital-Conto M.                                                                                      |
| ,  | an folgende 3 Creditoren.                                                                             |
| '  | für die Ersterm zur Bezahlung der übernommenen 3                                                      |
|    | Freditoren, A., B. und C. zugewiesenen Handelseffecten:                                               |
|    | Ea'ssa-Conta                                                                                          |
|    | Baar erhalten                                                                                         |
|    | dien filten de varo.<br>Zugewiesene Utensilien                                                        |
| •  | BaarensConto.                                                                                         |
|    | Zugewiesene Waaren                                                                                    |
|    | fl. 3200. —                                                                                           |
| •  |                                                                                                       |
| (  | Eapitals Conto N.                                                                                     |
| _  | an Waaren-Conto.                                                                                      |
| `  | für die Ersterm bei der Separation laut Lookzettel                                                    |
| •  | Rr. 3 zugefaktenen Waaren im Betrag von fl. 2116. 46                                                  |
| (  | Sapital-Conto M.                                                                                      |
|    | an WaarensConto.                                                                                      |
| {  | für die Ersterm bei der Separation lant Looszettel                                                    |
|    | Ar. 4 zugefallenen Waaren im Betrag von fl. 3983. 14                                                  |

•

| Capital.Conto N.  an Conto verschiedene Für die Ersterm bei der Theil bitoremposten G., H., J., betrage; von | ung zugefallenen 15 Des                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Capital. Conto M.  an Conto verschiedene Für die Ersterm bei der Theil bitorenposten W., X., Y., betrage von | ung zugefallenen 15 Des                     |
| Capitals Conto N. an Cassasseichung baar erhalter                                                            | t fL 920. 14 fr.                            |
| Capital=Conto M.  an Cassa-Sonto.  Zur Ausgleichung baar erhalter                                            |                                             |
| Die entsprechenden Buchungen im Han<br>Soll. Conto verschieden                                               |                                             |
| An Capital Conto N                                                                                           | Per Bilanz Conto                            |
| Soll. Conto verschieder                                                                                      | ner Debitoren. Haben.                       |
| An Bilanz Conto 16000 — 16000 — 16000 —                                                                      | Per Capital - Conto N 7017 — 8963 — 16000 — |
| Soll. Eassa: E                                                                                               | onto. Haben.                                |
| An Bilanz = Conto                                                                                            | Per Capital = Conto N                       |

| Soil.                                                                       | Utenfilie                                            | n.Conto.                               |        | Saben.                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| An Bilanz . Conto                                                           | 300 -                                                | Per Kapital = Conto<br>,, dito         | N<br>M | 103 —<br>197 —<br>300 —                            |
| Soll.                                                                       | Waaren                                               | ·Conto.                                |        | haben.                                             |
| An Bilanz : Conto                                                           | 9200 -<br>9200 -                                     | " dito                                 | N      | 1590 48<br>1509 12<br>2116 46<br>3983 14<br>9200 — |
| An 3 Creditoren                                                             | . 2800 —<br>2116 46<br>. 8963 —<br>920 14<br>14800 — | Per Conto verschiede<br>"Blianz» Conto |        | 2800 —<br>12000 —<br>14800 —                       |
| Soll.                                                                       | Capital                                              | s Conto.                               |        | haben.                                             |
| An 3 Creditoren " Waaren « Conto " Conto verschiedener Deb. " Cassa « Conto | 3200 —<br>3983 14<br>7037 —<br>979 46<br>15200 —     | Per Conto verschiede<br>"Bilanz-Conto  |        | 3200 —<br>12000 —<br>15200 —                       |

Die in der obigen Buchung eingeführten Conto's welche überschrieben sind: Conto verschiedener Creditoren, und: Conto verschiedener Debistoren dienen zur Auseinandersetzung der jedem Gesellschaftsgenossen zusommenden Antheile. Sämmtliche Personen-Conto's werden also in Beziehung auf obige Conto's ausgeglichen, und zwar die Conto's der Gläubiger durch das Conto verschiedener Creditoren und die Conto's der Schuldner durch das andere Conto; die Conto's der verschiedenen Debitoren und Creditoren werden endlich durch das Bilanz-Conto ausgeglichen. 3. B.

| Goll.                       | N. hi                      | er.                           | haben.                     |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| An Cassa : Conto            | 1000 —<br>3000 —<br>4000 — | Per Waaren = Conto            | 4000                       |
| Soll                        | M. hi                      | er.                           | haben.                     |
| An Waaren - Conto           | 6000                       | Per Cassa. Conto              | 2000 —<br>4000 —<br>6000 — |
| Soll. Conto v               | erschiede                  | ner Creditoren.               | haben.                     |
| An Bilanz = Conto           | 3000                       | Per N                         | 3000 —                     |
| Soll. Conto v               | erschieden                 | ner Debitoren.                | haben.                     |
| An M                        | 4000 -                     | Per Bilanz . Conto            | 4000 —                     |
| Soll.                       | Bilanz=                    | Conto.                        | haben.                     |
| An Conto verschiedener Deb. | 4000 —                     | Per Conto verschiedener Creb. | 3000 -                     |

Anstatt besondere Conto's für die Schuldner und Gläubiger anzunehmen, kann man auch ein einziges Conto unter der Benennung: Liquidations = Conto

ansftellen, welches also für die Schulden belastet und für die Forderungen creditirt wird. Dem obigen Beispiel entsprechen folgende Buchungen:

| Goll.                   | N. hier.                   | Haben.                         |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Un Caffa = Conto</b> | . 1000 — Per Waaren, Conto | 4000                           |
| Soll.                   | M. hier.                   | Haben.                         |
| An Waaren - Conto .     | B000 — Per Cassa Conto     | .   2000 —<br>4000 —<br>6000 — |
| Soll.                   | Liquidations=Conto.        | Haben.                         |
| an M.                   | 4000 — Per N               | . 3000 —<br>. 4000 —           |
| Soli.                   | Bilanz=Conto.              | Saben.                         |
| An Liquidations = Conto | 1000 —                     |                                |

Die Aufstellung besonderer Conto's für die Schuldner und Gländiger ist indessen, obgleich weitläufiger, dennoch, der größern Deutlichkeit wegen, zweckmäßiger als die Annahme eines Liquidations. Conto's.

## 10) Participationsgeschäft.

5. 203. Zu besendern, bitere verwickelten Buchungen, geben die Particis pationegeschäfte Beranlassung. Solche Geschäfte entstehen durch Speculationen, Bleibten, Contorwissenschaft. welche von mehreren Personen auf gemeinschaftliche Rechnung unternommen werden. (S. d. Abschnitt v. Gesellschaftsvertrag.)

Dem Gegenstande der Speculation wird ein Conto eröffnet, welches in der Weise bezeichnet werden kann, daß die Ueberschrift sowohl die Benennung des Gesgenstandes als auch die Ramen (oder auch nur die Anfangsbuchstaben derselben) der dabei betheiligten Personen enthält.

Steht man mit den dabei betheiligten Personen in laufender Rechnung, und sollen alle, auf den Speculationsverein Bezug habenden Geschäfte separat verbucht werden, so müssen denselben besondere Conto's eröffnet werden, welche zur Unterscheidung von den bereits bestehenden durch irgend einen Zusat (nämlich zum Namen des Theilhabers) besonders bezeichnet werden müssen.

#### Beispiel.

Ich unternehme mit N. hier eine Speculation in Aleesamen auf gemeinschaftliche Rechnung; der Ertrag der Unternehmung soll zu gleichen Theilen getheilt werden; für die Geschäftsbesorgung soll ich aber außerdem 2 % Provision vom Nettogewinn erhalten.

Für die von mir baar eingekaufte Waare wird die Casse wie folgt creditirt:

Rleesaamen. Conto mit N.

an Cassa. Conto.

Einkauf von 2c. . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3200. — fr.

Für die von N. erhaltene Halfte des Betrags wird die Casse wie folgt belastet:

Cassa.Conto

an N. hier.

Ich verkaufe an N. in Basel einen Theil des Kleesaammens für 2520 fl.; daher:

L. in Bafel

an Rleefaamen. Conto mit N.

Sende demselben zc. . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2520. — fr.

Ich vertaufe an R. hier gegen baare Zahlung ben Rest des Kleesaamens; daher:

Cassa-Conto

an Rleesaamen. Conto mit N.

Per contant an R. verkauft ic. . . . . . . . . . . . . . . fl. 1500. — fr.

L. in Basel übermacht mir zur Ausgleichung der Rechnung

fl. 1000. )
,, 800. 3 Monate Dato per Frankfurt a. M.,
,, 720.

| und ich   | übernehme solche zu 5 % Discont si      | ür          | eigeı | ie R         | chnung          | ; daher':     | i<br>Nes |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| ·         | Folgende 2 Debitoren.                   |             |       | •            |                 |               |          |
|           | an L. in Bafel.                         |             |       |              |                 | ••*           | 1        |
|           | Wechsel-Conto                           |             | •     |              |                 | κ'            |          |
|           | Remittirt Letterer 2c.                  |             | a g   | )<br>500     | \$ <sub>2</sub> |               | •        |
|           | ab. Discont zu 5 % für 3 Monate         |             | • •   |              | •               | •             |          |
| •         | Ma'Mtheane Lie to lier o Meantail       | •           | **    | 01.          | <del></del>     | fl. 2488      | 90 &     |
|           |                                         | _           |       |              |                 | 1. A400       | • 30 11. |
| •         | Aleesaamen-Conto.                       | •           | •     |              |                 |               | .11:     |
| • •• •    | Dbiger Discont                          | •           | •     | •            | • • •           | ,, 31         |          |
|           |                                         |             | •     | •            | •               | A. 2520       | . — n.   |
| Qq.,      | Sam Mariaman Banka malaki Gil           | alaa        | at .  |              |                 | 0 7 90 4      | . 0.01   |
|           | bem Kleesaamen - Conto ergiebt ; sich   |             |       |              |                 |               | =        |
| _         | i hiervon betragen 15 fl. 46 kr.; Peißt |             |       |              | •               | •             | •        |
|           | der 386 fl. 22 fr.; mein Antheil am Ø   | dem         | Ank   | beträ        | gt demn         | lad) 402 f    | 18 fr.;  |
| und der d | es N. 386 fl. 22 fr.; daher:            |             |       |              |                 |               | 1105     |
| 1         |                                         | •           | •     |              |                 |               | -        |
|           | Kleesaamen-Conto                        | ٠           | •     | •            | • •             |               | •        |
|           | an folgende 2 Greditoren                | <b>L</b>    | •     |              |                 |               | .,       |
|           | N. hier.                                |             |       |              | 7               | •             |          |
| •         | Seine Halfte bes Gewinns an 788         | A.          | 30 1  | fr. ab       | züglich         |               |          |
| •         | · meiner Provision von 2 % mit 15       | <b>A.</b> 4 | 16 fr | • •          | • •             | fl. 386.      | 22 fr.   |
| :         | Gewinne und Berluft. Cont               | 0.          | •     |              |                 |               |          |
| •         | Meine Halfte am Gewinn                  | •           | · fL. | <b>3</b> 86. | 22 fr.          |               | 1.1.5    |
|           | Provision                               | . •         | 10    | 15.          | 46 ,            |               | ·        |
|           |                                         |             | 1     |              |                 | •             | 8 fr.    |
|           | •                                       |             | 1     |              |                 | fl. 788.      | 30 fr.   |
|           | •                                       |             |       |              |                 | •             | -        |
| Den       | N. habe ich sein aus 1986 fl. 22 tr     | :. <b>6</b> | esteh | endes        | Gutha           | ben auszu     | zahlen,  |
| was wie   | folgt geschieht. Ich überlasse demselb  | en.         | 100   | o fl.        | per 29.         | Inni aus      | X in     |
|           | t a. M. gegen Abzug von 5 % Disco       |             |       |              | *               | •             |          |
| baar; da  | 20                                      |             | į     |              |                 | •             |          |
| ,         | •                                       |             | •     |              |                 |               |          |
|           | N. hier                                 |             | :     |              |                 |               |          |
|           | an Bechsel. Conto.                      |             | •     |              |                 |               |          |
|           | Ueberlasse demselben zc                 | •           | A. 1  | 000.         | — fr.           |               |          |
| •         | ab Discont für 85 Tage zu 5 %           |             |       | 44           | AQ              |               |          |
|           |                                         | -           | ****  |              |                 | <b>A 988.</b> | .12 h.   |
| -         |                                         |             |       | •            |                 | <del></del>   |          |
|           | N. hier                                 |             |       |              |                 |               |          |
|           | an Cassas Conto.                        |             |       |              |                 |               |          |
|           | Zahle per Salbo                         | •           |       | •            |                 | A. 998.       | 10 fr.   |
|           |                                         |             |       |              | <b>30.</b>      | •             |          |
|           |                                         | •           |       |              |                 |               |          |

| Die | entsprechenden | Buchungen | im | Happtbuche | ling | mic | folgt: | - |
|-----|----------------|-----------|----|------------|------|-----|--------|---|
|-----|----------------|-----------|----|------------|------|-----|--------|---|

|                      |      |            |       | 1          |                              |              |
|----------------------|------|------------|-------|------------|------------------------------|--------------|
| An H. in Hamburg     |      |            | 17456 | 1 1        |                              | 35066 -      |
| , bito               | S/R. | •          | 17533 | 2          | •                            | 111 1        |
|                      | 4 4  |            |       |            | jr i∰                        |              |
| Str. Brown Co.       |      |            |       |            |                              |              |
| •                    |      |            | }     |            |                              |              |
| Soll.                |      | Н.         | in Ha | rit b      | urg M/M.                     | <b>Haben</b> |
| <del></del>          |      |            |       |            | Bco.Mt.                      | <b>G</b> .   |
|                      |      |            | .,    | },         | Per Conto à 1/2 mit N. 20000 | - 174563     |
| •                    |      | 1.         |       | İ          |                              | 20200        |
|                      |      |            |       |            |                              |              |
|                      |      |            |       |            |                              |              |
|                      | 1    | <b>j</b> ( | .,    | ļ          | . ,                          |              |
| Goll.                | •    | H.         | in Ho | ml         | ourg S/R.                    | Haben        |
|                      |      |            |       |            | Per Conto à 42 mit H         | . 17533      |
|                      |      |            | -     |            | per conto a 12 mil 11.       | . 11000 4    |
| in the second of     | •    | ·          |       |            |                              |              |
| •                    | ,    | •          |       |            | • 1                          |              |
|                      |      |            | •     |            |                              |              |
| Goll.                | •    | •          | Cass  | :<br>a = ( | Sonto.                       | Saben        |
| An Conto à ½ mit     | IJ   |            | 35066 | 4          |                              |              |
| the Cours of 12 mile | JL   | •          | 30000 | 4          |                              |              |
|                      |      |            |       |            |                              |              |
|                      | • ,  | •          |       |            |                              |              |
|                      | •    | 4 .        |       | _          |                              |              |

Im Gesellschafts Conto stellt sich ein Gewinn heraus von 76 fl. 31 fr., wos für dasselbe an Gewinn und Verlust Conto zu belasten ist. Was das Guthaben des Mitinteressenten H. betrifft, so zeigen obige Conto's, daß ich ihm 20000 Bco.Pt. auf meiner Rechnung und 17533 fl. 2 fr. auf seiner Rechnung schulde; für ersteres Guthaben bin ich dem Curs unterworfen, und für letzteres ist es der Mitinteressent H. Remittire ich demselben den Betrag des erstern Guthabens in Hamburger Papier, und taufe ich solches entweder zu einem höhern oder niederern Eurs als 146, so ergiebt sich im Conto H. M/R. eine Berlust oder Geminndisserenz, welche

in Beziehung auf Sewinn, und Berlust. Conto ausgeglichen werden muß. Entsnimmt der Mitinteressent H. sein Suthaben von 17533 fl. 2 fr. in Wechseln per Frankfurt, so ist er dem Curs unterworfen, d. h. er erhält durch die Begebung dieser Summe eine um so größere ober kleinere Anzahl Bco. Mt., je höher ober niedriger der Curs vonl Hamburg auf Frankfurt ist.

Nehmen wir an, daß der Eurs per Hamburg noch auf 146 steht, und daß es dem Theilnehmer H. genehm ist, daß ich ihm den Betrag des gesammten Guthabens nach diesem Eurs übermache, so muß der Bereinfachung wegen H. in Hamburg S/R. an H. in Hamburg M/R. ausgeglichen, und mithin der Saldo des erstern Conto nach besagtem Eurs in die Hamburger Valuta verwandelt werden; daher

Hanf bes Hamburger Papiers geschehe per contant und die Casse werde wie folgt creditirt:

```
H. in Hamburg M/R.

an Cassa-Conto.

Rehme von N. N.

Rr. — Bco.Mt. 10000. — per 25. Juli auf N. N.

" — " 8000. — " 25. " " N. N.

" — " 12000. — " 25. " " N. N.

" — " 5000. — " 26. " " N. N.

" — " 5087. 10 " 27. " " N. N.

Bco.Mt. 40087. 10 per Hamburg à 146 st. 34989. 33 fr.
```

Die abgeschlossenen Conto's im hauptbuche sind demnach wie folgt:

| Goll.                                      | Conto        | Haben.   |         |                  |  |                |   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|---------|------------------|--|----------------|---|
| An H. in Hamburg  " dito " Gewinn - u. Bei | <b>6/</b> %. | .  17533 | 2<br>31 | Per Cassa. Conto |  | 35066<br>35066 | 4 |

5. 205. Im vorhergehenden Beispiele wurde angenommen, daß die Gelder, welche die Betheiligten auf das Participationsgeschäft verwenden, gleichzeitig einsgezahlt werden, wonach der Ertrag der Unternehmung in der Regel nach Berschlitnis der Einlagen vertheilt wird. Wenn aber die Einlagen nicht gleichzeitig erfolgen, so liegt es in der Natur der Sache, daß jedem Theilhaber zuvörderst die Interessen seiner Einlagen vom Ertrage der Unternehmung vergütet werden, und hierauf der Rest vertraggemäß vertheilt wird.

Hierauf bezieht sich folgendes Beispiel.

Homberg in Havre, Müller in Marseille und N. in Paris verbinden sich zu einer Speculation in Colonialwaaren auf gemeinschaftlichen Gewinn und Berlust. Die Interessen der Einlagen sollen zu 6 % vergütet werden; es soll Einer über den Andern je nach dem Bedarfe verfügen, oder auch das vom Theilhaber N. in Paris aufgegebene Haus, E. Thomson in London, zu gleichem Zwecke benutzt werden können. N. in Paris, als im Centrum der Geschäfte besindlich, soll alle auf das Participationsseschäft sich beziehenten Scripturen führen. Die Geschäftevorgänge sind wie folgt:

Am 3. Januar fauft N. von verschiedenen Häusern für F. 158000 Waaren; der gemeinschaftliche Zahlungstermin (S. 31) dieser verschiedenen Einkause fallt auf den 31. März.

Hier muß bas Gesellschafts Conto (hier bezeichnet durch Ges. Co. H. M., d. h. Gesellschafts Conto mit Homberg und Müller) in Beziehung auf die Berstäufer belastet werden. Stellen wir sur Lettere, der Kürze wegen, das Conto pro Diverst auf, so wird das Ges. Co. in Beziehung auf dieses Conto per 31. Marz, als mit welchem Tage die Zinsvergütung beginnt, welche dem N. für seine Auslagen zukommt, belastet.

Am 3. Januar zahlt N. für verschiedene Untosten Fr. 3160. Hier wird das Ges. Co. an Cassa Conto per 3. Januar belastet.

"Mes 4. Januar wies N. brody Homberg in Hawe beundprichtigt", baß bersselbe am L. Januar verschiebens Wnaren sin Fr. 100000: pet' 15. Wätz, an welchem Tage er die Waaren bezahlen muß, eingekanst und sür Untosten Fr. 2000 ausgelegt hat.

Hier muß das Ges. Co. in Beziehung auf Homberg belastet werden. Sollen die auf den Speculationsverein Bezug habenden Geschäfte nicht in dem bereits bestehenden Conto dieses Correspondenten, sondern in einem apparten Conto verbucht werden, so muß dieses, zur Unterscheidung vom erstern auf die geeignete Weise bezeichnet werden, was z. B. geschehen kann durch Homberg in Havre S/R. & 1/2 (H. in H. sein Conto à 1/2).

Am 6. Januar wird N. von Müller in Marseille avisirt, daß er am 1. Januar für Fr. 129000 verschiedene Waaren per 15. Februar eingekauft, und Fr. 2400 sur, Untosten gezahlt hat.

hier wird das Ges. Co. in Beziehung auf das Conto: Müller in Marseille S/R. à 1/2 belastet.

Rach getroffener Uebereinkunft werden die in havre eingekauften Waaren nach Paris gebracht, und N. jahlt Fr. 2160 für Transportsoften.

hier wird das Ges. Co. an Cassa. Conto belastet.

Am 10. Marz tauft N. 16000 Piaster zu 5 Fr. 20 C., und sendet sie zum Berkanf an homberg in havre.

hier wird das Ges. . Co. an Cassa . Conto befastet.

Am 13. März wird N. benuchrichtigt, daß Homberg am 14. März die ihm zugesandten Piaster zum Curs 5 Fr. 50 C. verkauft hat.

Hier muß Homberg an Ges. - Co. belastet werden:

Am 16. März wird N. benachrichtigt, daß Homberg am 15. März 15000 Fr. Orbre X. per 30. April zu 99<sup>1</sup>/2. auf ihn abgegeben hat.

Hier muß homberg an Ges. Co. für 14925 Fr. belastet werden.

Am 30. April lost N. obige Tratte ein, wonach das Cassa. Conto für 15000 Fr. an Ges. Conto creditirt wird.

Am 6. Juni wird N. benachrichtigt, daß Müller in Marseille am 1. Juni 1250 Liv. Sterl. auf E. Thomson in London per 34. August zu 25 Fr. 50 C. trassirt hat.

Hier wird Müller an Ges. Co. für 31855 Fr. per 1. Juni belastet; der Bes
zogene hingegen wird an dieses Conto zum obigen Curs für den Betrag der Tratte creditirt. Hiervon werden die Zinsen nicht in Rechnung gebracht; well wir annehmen, daß dem Bezogenen keine Zinsen bezahlt werden. Es soll diesem übrigens ein besonderes Conto eröffnet werden.

20 16. Juni wird N. benachrichtigt, daß Homberg in Havre am 15. Juni für gemeinschaftliche Rechnung

Fr. 22000 auf ihn felbst per 20. Juni, al pari, und

Fr. 20000 auf Müller in Marfeille 1 Monat Dato ju 98 entnommen hat.

Weil Homberg burch den Berkauf obiger Tratten Fr. 41600 (nämlich 20000 Fr. zu 98 [Fr. 19600] und 22000 Fr. al pari) erhalten hat, so muß er an Ges.-Co. per 15. Inni dafür belastet werden.

Müller in Marseille, auf welchen 20000 Fr. trassirt worden sind, muß dafür an Ges. Co. per 15. Juli creditirt werben.

Am 18. Inni erhält N. von Homberg in Havre eine Nota vom 10, Juni im Betrag von 880 Fr. über alle Unkosten, welche derselbe für gemeinschaftliche Rechnung bestritten hat. Hier muß das Ges. Co. an Homberg belastet werden.

Am 20. Juni zahlt N. die von Homberg auf ihn entnommenen 22000 Fr., wofür das Ges. Co. an Cassa Conto belastet wird.

Am 30. Juni erhält N. von Müller in Marseille die Rota über die für gesmeinschaftliche Rechnung verkauften Waaren im Betrag von 156500 Fr. per 20. Juni. An demselben Tage stellt N. die Rechnung über alle von ihm selbst für Rechnung der Gesellschaft verkauften Waaren auf, welche sich auf 853760 Fr. per 15. Juli beläuft.

Hier werden Müller und, nach der frühern Annahme, Conto pro Diverst an Ges. «Co. creditirt.

An demselben Tage erhält N. von Müller in Marseille eine Nota vom 25. Juni im Betrag von 2820 Fr. über alle Unkosten, welche derselbe für gemeinschaftliche Rechnung bestritten hat. N. bringt für die Unkosten, welche er selbst bestritten, 4780 Fr. per 30. Juni in Rechnung.

hier wird das Ges. . Co. an Müller und Handlungsunkosten . Conto belastet.

An demfelden Tage übernimmt N., nach getroffener Uebereinkunft, die Forderung des Londoner Hauses, mit welchem er in laufender Rechnung steht, und zwar, ohne Spesen anzurechnen.

Hier muß L. Thomson in London U/R. H. M. an Ges. Co., und zwar ohne Interessen, belastet werden. Zugleich muß L. Thomson S/R. an Ges. Conto creditirt werden für 1250 Liv. Sterl. zum Eurs 25 Fr. 50 C. nebst den Interessen vom 31. August, weil von diesem Tage an die Interessen zu Lasten des dirigirenden Theilshabers N. laufen.

Die, den obigen Geschäftsvorgangen entsprechenden Buchungen sind bemnach wie folgt:

#### — 3. Januar —

Sef. . Co. H. M.

an Conto pro Diversi.

Meine Einkaufe per 31. Marz . . . . . . Fr. 158000. — C.

## B. Zannar Ges. Ca. H. M. an Cassa-Conto. . . . . . . . . . . Fr. 3160. — E. Für Unfosten 2c. . — 4. Januar — Gest. Co. H. M. an homberg in havre S/R. a 1/s. Seine Einkäufe per 15. März . . . . . . . Fr. 100000. — C. 2000. <u>"</u> Unkosten hierauf per 2. Januar . . . . . . Fr. 102000. — C. + 6. Januar — Ges. 160. H. M. an Müller in Marseille G/R. à 1/s. " 2400. — " Untoften hierauf per 1. Januar Ят. 122400. — н . . . — 1. Marz — Ges. . Co. H. M. an Cassa. Conto. Transportkosten von havre hierher zc. . . . . Fr. 2160. — C. 10. Marz — Ges. Co. H. M. an Cassa. Conto. Für eingewechselte 16000 Piaster zu 5 Fr. 20 C. . Fr. 83200. — C. — 15. März — Homberg in Havre S/R. à 1/s. an Ges. Co. Für ansgewechselte 16000 Piaster zu 5 Fr. 20 C. per . . . . . . . . . . Fr. 84800. — C. 14. März . — 16. Marz homberg in havre G/R à 1/2. an Ges. Co. Deffen Tratte Ordre X. per 30. April Fr. 15000 ju 99½ per 15. Marz. . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 14925. — C. — 30. April — Ses. & o. H. M. an Cassa. Conto. Für Einlösung der Tratte homberg 2c. . . . Fr. 15000. — C.

## 6. Juni. — Müller in Marseille S/Rà 1/2 an Ges. seo. H. M. Dessen Tratte auf L. Thomson in London pr. 31. August 1250 Liv. Sterl. zu 25 Fri 50 C. pr. 1. Juni . . . Fr. 31855. — C. bito. Sef. . Co. H. M. an &. Thomson in Condon U/R H. M. Eratte Müller in Marseille auf Lettern pr. 31. August 1250 Liv. Sterl. zu 25 Fr. 50 C. . . . . . . Fr. 31855. — C. - 16. Juni. Homberg in Sagre S/R & 1/s an Ges. Co. H. M. Dessen Tratte von Fr. 22000 pr. 26. Juni al pari . Fr. 22000. — C. Desgleichen auf Müller in Marseille Fr. 20000 1 Monat dato zu 98 pr. 15. d. " 19600. — " Ят. 41600. — €. bito. Ses. & Co. H. M. an Müller in Marseille 6/R à 1/s. Trassirt Homberg in Havre auf Lettern pr. 15. Juli . Fr. 20000. — C. 18. Juni. Ges. Co. H. M. an Homberg in Havre S/R à 1/s. Für Unkosten pr. 10. d. — 20. Juni. — Gesto. H. M. an Cassa. Conto. Für Einlösung der Tratte Homberg'zc. . . . Fr. 22000. — C. — 30. Juni. — Folgende-2 Debitoren. an Sef. . Co. H. M. Müller in Marseille S/R à 1/s. Seine Berkäufe 2c. pr. 20. Juni . . . . . . . Fr. 156500. — C. Conto pro Diversi Meine Vertäufe pr. 15. Juli . . . . . . . . . " **853769.** — " %. 510260. — €.

### — 30. Juni. · -

#### — bito. —

2. Thomson in London U/M H. M. an Ges. Co.

Für Galbo-llebertrag auf bes Erstern Co. e Ct. ec. . Fr. 31855. -- C.

— bito. —

Ses. Co. H. M.

an &. Thomson in London 5/R.

Saldo seiner Rechnung H. M. welchen übernehme pr.

31. August . . . . . . . . . . . . Fr. 31855, — C.

Soll nun das Ges. Co. abgeschlossen werden, so müssen zuvörderst die Zinsenssaldo's der Conto's der Gesellschaften ausgemittelt werden. Hierbei kann auf zweierlei Art verfahren werden; man kann nämlich:

1) die Zinsensaldo's vermittelst des Gesellschafts-Conto's allein berechnen, oder

2) die Ziusensalvo's der Theilhaber, den geschäftssührenden Theilhaber, six welchen wir die Bücher sühren, nicht mitbegriffen, aus den Souto's derselben des stimmen, und den Zinsensaldo des Lettern aus dem Gesellschasts. Conto henseiten, indem man in diesem entweder die Zinsen oder die Ziuszahlen eines jeden Pastens in Rechnung stellt, und von dem Zinsensaldo dieses Conto's die darfit mithensissenzugensaldo's der übrigen Theilhaber trennt.

In Beziehung auf beide Bestimmungearten der Zinsensaldo's ist zupörderst zu bemerken, daß man, wie in den obigen Buchungen, alle Posten, welche im Partiscipationsgeschäfte vorkommen, durch das Ges. Co. kann laufen lassen; denn auch bei denjeuigen Posten, welche außerdem in keiner Beziehung zu diesem Conto stehen, kann dieses gleichwohl, wegen der Zinsen, als Zwischensonto angenommen werden.

Menn z. B. der Theilhaber A. auf den Theilhaber B. trassirt, so könnte in jedem andern Falle bei der Buchung jener unmittelban in Begiehung auf diesen beslastet werden; nämlich:

A. in —

an B. in -

Traffirt jener auf diesen zc.

Da aber, wenn Zinsen in Rechnung gestellt werden, die Bergipsung des entssprechenden Postens für den A. mit dem Tage der Ausstellung, und für den B. mit

bem Verfalltage des Wechsels ihren Anfang nimmt, so kann der Aussteller in Beziehung auf das Ges. Co. mit dem Tage der Ausstellung, und der Bezogene an dieses Conto, vom Zahltage an gerechnet, creditirt werden.

Schreibt man in einer besondern Ausstellung des Ges. Conto's die jeden Theilshaber betreffenden Zinsen oder Zinszahlen in besondere, mit den Ramen derselben überschriebene Columnen, so lassen sich hierans die einzelnen Zinsensaldo's bestimsmen, wobei es sich von selbst versteht, daß ein im Soll des Ges. Conto's stehender Zinsensaldo in's Haben der Rechnung des betreffenden Theilhabers gehört, und so umgekehrt.

Sind die Zinsensaldo's im Ges. Co. eingetragen, so ergiebt sich ans der Diffes renz der Summen vom Soll und Haben dieses Conto's der Exerag der Unternehmung, welcher zur Ausgleichung, nach gehöriger Berthellung anter die: Interessenten, ebenfalls eingetragen wird. Die, dem angenommenen Beispiele entsprechende, Berechs nung ist aus der am Schluß dieses S. vorkommenden Zusammenstellung Rr. 1. zu ersehen, nach welcher dem einen Theilhaber (Müller) 2309 Fr. 55 C. und dem dirigirenden Theilhaber (N.) 4831 Fr. 10 C. an Interessen zusommen, und der dritte Theilhaber (Homberg) 50 Fr. 62 C. für Zinsen zu vergüten hat. Dafür müssen die beiden ersteren Theilhaber an Ges. Co. creditirt und der dritte Theilhaber muß für die zu vergütenden Zinsen an dieses Comto belastet werden. Zieht man hierauf den Saldo des Ges. Conto's, und dividirt man denselben durch 3, so erhält man den sedem Theilhaber zusommenden Antheil am Gewinn.

Das Conto Corrent von Homberg, für die von ihm zu vergütenden Zinsen, im Betrag von 50 Fr. 62 C., belastet, und für den ihm zusommenden Antheil am Geswinn im Betrag von 36031 Fr. 65 C. creditirt, giebt einen Saldo zu dessen Lasten von 2463 Fr. 97 C. (s. Co. Ct. Nr. II.); und eben so giebt das Conto Corrent von Miller (Nr. III.), nachdem solches für die ihm zusommenden Interessen im Betrag von 2809 Fr. 55 C. und für seinen Antheil am Gewinn creditirt worden, einen Saldo zu dessen Lasten von 4793 Fr. 79 C.

30. Juni.

Die entsprechenden Buchungen sind wie folgt:

| <b>6. Juli.</b>                |     |     |   |                   |
|--------------------------------|-----|-----|---|-------------------|
| Ges. = Co. H. M.               |     |     |   |                   |
| an folgende 2 Creditoren.      |     |     |   |                   |
| Müller in Marseille S/R à 1/2. |     |     |   |                   |
| Zinsensaldo 2c                 | • • | •   | • | . Fr. 2309. 55 C. |
| Gewinns und Berluft Conto      |     |     |   |                   |
| Desgl                          | •   | • • | • | . " 4831. 10 "    |
|                                |     |     |   | Fr. 7140. 65 C.   |
| — bito. —                      |     |     |   |                   |
| Homberg in Havre G/R à 1/s     |     |     |   |                   |
| an Ges. Ev.                    |     |     |   |                   |
| Zinsensaldo ic                 | •   | , . | ٠ | . Kr. 50. 62 C.   |

### — **30.** Imi. —

| Ges € o. H. M.                                |     |     |     |      |      |                            |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|----------------------------|
| an folgende 3 Creditoren.                     |     |     |     |      |      | ~                          |
| Muffer in Marseille S/R à 1/s.                |     |     |     |      |      |                            |
| Sein Antheil am Gewinn 2c                     | •   | •   | •   |      | Fr.  | 36081.66 ,,                |
| Homberg in havre S/R à 1/s.                   |     |     |     |      |      |                            |
| Desgi                                         | •   | •   | •   | •    | ••   | 36031.66,,                 |
| Gewinn= und Berluft. Conto.                   |     |     |     |      |      |                            |
| Mein Antheil 2c                               | •   | •   | •   | •    | "    | 38031.65 "                 |
|                                               |     |     |     | •    | ₹.   | 10 <del>8</del> 094. 97 €. |
| en die Saldo's der Rechnungen von Müller      | un  | d H | om  | berg | z ai | af die gewähns             |
| etald haufalhan libertusaan manhan (f. 190n.) | 137 |     | L T | 7 7  | C.   | Much him and               |

Sollen die Saldo's der Rechnungen von Müller und Homberg auf die gewöhnslichen Conto's derfelben übertragen werden (s. Rr. IV. und V.), so sind die entsprechenden Buchungen wie folgt:

### — 30. Juni. —

Müller in Marseille S/R an Müller in Marseille S/R à ½. Für Saldo-Uebertrag. . . . . . . . . . . . . Fr. 4793. 79 E.

— bito. —

Homberg in Havre S/R a 1/s.

Für Saldo : Uebertrag . . . . . . . . . . . . Fr. 2463. 98 C. Die entsprechenden Buchungen im Pauptbuche sind wie folgt:

Gef. . Co. H. M.

Soll.

Saben.

| <b>G</b> oft    | Haben:           |          |                                      |                     |                    |                                        |
|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1834<br>Inni 30 | An Gef Ev. H. M. | 353760   | 1834<br>Jan.                         | 3                   | Per Ges Co. H. M.  | 156000 —                               |
|                 |                  |          |                                      |                     | •                  |                                        |
| Goll            | e. Thom          | son in L | onbon                                | u                   | /T H. M.           | Selen                                  |
| 1834<br>Inni 30 | An Ges Co. H. M. | 31855    | 1834<br>Juni                         | •                   | Per Gef. So. H. M. | 84845                                  |
| Goll            |                  | Eassa.   | Cont                                 | ß.                  |                    | Daiben.                                |
|                 |                  |          | 1834<br>Jan.<br>Wrz.<br>Upr.<br>Juni | 3<br>"1<br>10<br>30 | " dito             | 3160 —<br>2160 —<br>83200 —<br>15000 — |
| Soll.           | Hani             | blungen  |                                      | -                   | Sonto.             | haben                                  |
|                 |                  |          | 1834<br>Juni                         | 30                  | Per Gef Co. H. M   | 4780                                   |

Bleibtren, Contorwiffenschaft.

31

.

| 8. X                 | homfou       | í              | Ree         | t b a                                                                                | n- <b>/5</b> /92.                                                                                  | <b>ស្</b> ង1                                                                    | bei                                                                               |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ı                    |              |                |             |                                                                                      | Per Sef. · Co. H.M.                                                                                | 3185                                                                            | 5 -                                                                               |
| Ŋo                   | mbergi       | ır             | Dav.        | re                                                                                   | S/ <b>R</b> .                                                                                      | Sab                                                                             | 100                                                                               |
|                      |              | •              | •           | _                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                   |
| Mà l                 | fer in !     | R              | arfei       | He                                                                                   | · S/R,                                                                                             | <b>Da</b> b                                                                     | er                                                                                |
| <b>Råker S/Rå</b> √s | 4793         | 79             |             |                                                                                      |                                                                                                    | v                                                                               |                                                                                   |
| . Gewi               | ine uni      | ă              | 3erf p      | ı (t =                                                                               | Conto.                                                                                             | \$ab                                                                            | <u>'</u><br>e 11                                                                  |
|                      |              |                | Iuni        | 30                                                                                   | p bito                                                                                             |                                                                                 |                                                                                   |
|                      | Nàic S/Rà /2 | Daller in 4793 | Daller in M | Nüller in Marfei<br>Rüffer S/Ra <sup>1</sup> /2 4793 79  Gewinne und Verfn 1894 Juni | Daller in Marfeille<br>Müller in Marfeille<br>Miller & A793 79  Bewinne und Verlufts  Bena Juni 30 | Nüller in Marseille S/R.  Wäller in Marseille S/R.  Bewinne und Berlust. Conto. | Pabler S/R. Dab  Bewinn, und Verlust, Conto. Dab  Bewinn, und Verlust, Conto. Dab |

.

Rach der zweiten Berechnungsart der Zinsensald'os wird dersenige des dirigis renden Theilhabers aus dem Gesellschafts. Conto vermittelst der Zinsensaldo's der andern Theilhaber, welche, wie gewöhnlich, im Contos Corrent derselben berechnet werden, hergeleitet.

Wenn namlich alle Posten durch das Gesellschafts. Conto laufen, so kommen alle Posten, welche in's Soll der Rechnung der Theilhaber gehören, auf der Haben. Seite des Gesellschafts. Conto's vor, und diejenigen, welche zum Haben gehören, sind im Soll dieses Conto's befindlich; wenn wir weiter annehmen, daß alle Posten des Gesellschafts. Conto's den dirigirenden Theilhaber allein angehen, so hat der, selbe entweder so viel zu fordern oder (an seine Mitinteressenten) zu zahlen, als der, entweder im Haben oder Soll des Gesellschafts. Conto's sich herausstellende Saldo beträgt. Wird nur mit diesem Saldo in Betreff derjenigen Summe, welche die übrigen Theilhaber zusammen zu zahlen oder zu fordern haben, Abrechnung geshalten, so ergiedt sich hieraus der den dirigirenden Theilhaber betreffende Saldo.

So ergiebt sich z. B. aus dem Gesellschafts Conto Corrent Rr. VI. ein Zinsensaldo von  $\frac{42540160}{6000} = 7090 \, \mathrm{Fr.} \, 02 \, \mathrm{C.}$ ; so viel hatte also der dirigirende Theilhaber zu fordern, wenn alle im Contovorsommenden Posten ihn allein angingen; num hat aber Müsler, sant Contos Corrent, Rr. VIII. an Zinsen zu fordern  $\frac{43857305}{6000} = 2306 \, \mathrm{Fr.} \, 55 \, \mathrm{C.}$ , und Homberg (s. Nr. VIII) hat an Zinsen zu zahlen  $\frac{808775}{6000} = 50 \, \mathrm{Fr.} \, 62 \, \mathrm{C.}$  Compensire man diese zwei Zinsensalds, so haben, in Beziehung auf den dirigirenden Theilhaber, jene Theilhaber 2309 Fr. 55 C., weniger 50 Fr. 62 C., d. i. 2258 Fr. 93 C. an Zinsen vom Gewinn zu beziehen; was daher dieser (der dirigirende Theilhaber) an Zinsen zu empfangen hat, beträgt so viel wie 7090 Fr. 03 C. (Zinsensaldo des Ges. Contos), weniger 2258 Fr. 93 C. (Zinsenssaldo der Witinteressenten) d. i. 4831 Fr. 09 C.

Bon der Richtigkeit dieses Zinsensaldo's kann man sich durch folgende Probe überzeugen. Stellt man nämlich alle Posten auf, welche den dirigirenden Theilhaber allein angehen, und berechnet man die Zinsen, so erhält man folgende Rechnung, in welcher, wegen Mangel an Raum, nur die Zahlen stehen.

| Bfizt.                    | Tge.       | Zzhln.   | Fr.             | Q. | BU            | st.       | Tge. | Zzbln.   | Fr.           | Œ. |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|----|---------------|-----------|------|----------|---------------|----|
| Juli 15<br>Ausgl.d. schw. | 15         | 5306400  | 3 <b>5376</b> 0 |    | Mårz          | 31        | 91   | 14378000 | 158000        |    |
| Zzhln.                    |            | 28986630 |                 | _  | Januar        | 3         | 178  | 562480   | 3160          | -  |
| Saldo                     | <b>`</b> — |          | 7257            | 76 | Mårz          | 1         | 121  | 261360   | 2160          | _  |
| 1                         |            |          |                 |    | "             | 10        | 112  | 9318400  | 83200         | _  |
| - 1                       |            |          |                 |    | Upril         | 30        | 61   | 915000   | 15000         | -  |
| /                         |            |          |                 |    | Juni          | 20        | 10   | 220000   | 22000         | -  |
| - /                       |            |          |                 |    | "             | <b>30</b> | _    |          | 4780          | -  |
| · /                       |            |          |                 |    | August        | 31        | 62   | 1975010  | 31855         | -  |
| • 1                       |            |          |                 |    | શેપકહ્યાં. દે | roth.     |      |          |               |    |
|                           |            |          |                 |    | 3841          | ln.       |      | 3331390  |               | -  |
| - 1                       |            |          |                 |    | }             |           |      | 3331390  |               |    |
| 1                         |            | ·        |                 |    | Binsensc      | ildo      |      | -        | 4831          | 10 |
| - 1                       |            |          | •               |    | Untheil       | am        |      |          |               |    |
| •                         |            |          |                 |    | Gew           | 11111     | -    |          | <b>360</b> 34 | 66 |
| L                         |            | 28986630 | 361017          | 76 |               | 1         |      | 28986630 | 361017        | 76 |
|                           |            | 5306400  |                 |    |               |           |      | 5306400  |               |    |

Der Salto obiger Rechnung ist 7257 Fr. 76 C.; so viel hat der dirigirende Theilhaber an seine Mitinteressenten zu fordern; und hiermit stimmen auch die Saldo's ihrer Rechnungen überein; denn

| Homberg | hat zu | zahlei | n | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | •  | Fr. | 2463. | 97 <b>E</b> . |
|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|-------|---------------|
| Müller  | desgl. | •      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | •_ | *   | 4793. | 79 "          |
|         |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | @ u | - |    | Œ.  | 7957  | 796           |

Nr. II. Goll. Homberg in Havre S/R à 1/2. Saben. **5.** 1834 C. 1834 Fr. Fr. Mrz. 15 Für ausgew. 16000P. 84800 | 3an. | 4 Kur Eintäufe . . . . | 100000 |-" Tratte D/X ... 14925 " Unkosten 2000 -16 Juni 16 dito. D/Müller 19600 Juni 18 dito. 880 -" Antheil am Gew. 36031 65 dito.  $\mathfrak{D}/\mathfrak{X}$  ... 22000 " 30 " Zinsensalbo... "Sald. a. Komb. S/R 50 62 2463 97 141375 62 141375 62 }• Rr. III. Soll Müller in Marseille S/R à 1/s. Baben. 1834 **6.** 1834 Œ. Fr. Fr. Juni 6 Für Trat.a. E. Thoms. 31855 — Jan. 6 Für Einkaufe . . . . 120000 ---156500 30 " Berkaufe . . . . Unfosten . . . . 2400 — " Juni | 16 | " Tratte Homberg 20000 -Untosten . . . . 2820 -30 ,, # 2309 55 Zinsensaldo . . " Antheil am Gem. 36031 66 " "Sald. a. Müll.S/R 4793 79 188355 188355 Nr. IV. homberg in havre S/R. haben. Goll. 1834 Fr. Juni 30 K. Sal. Hom S/Ral/s 2463 97 Mr. V. Saben. Soll. Müller in Marseille S/R. 1834 Fr. Inni |30| F. Sal. Müll. S/Rà 1/3| 4793 79

Goll.

Gesellschafts.

| 901  |          |                                         |                |     | ·        |             | Gelett   | lasaft      | <b>6</b> •  |
|------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
|      |          |                                         | 1              |     | Homberg  | Müller      | N.       | <u> </u>    |             |
|      |          | 1                                       |                |     | in       | in          | in       |             |             |
| 1834 |          |                                         | Bflzt.         | Lg. | havre.   | Marseille   | . Paris. | Fr.         | C.          |
|      |          | gra Ni fin Ginelafa                     | m., 24         | 04  |          | -           | 4.408000 | 17000       | _ _         |
| Jan. | 1 3      | Un N. für Einkaufe                      | 1              |     | 1        |             | 14378000 |             | - 1         |
| "    | "        | " dito. für Unfosten                    | 1 -            | 1   | 1        |             | 562480   |             | - 1         |
| ***  | 4        | " Homberg für Einkäufe                  | 1              | 1   |          | 3           | _        | 10000       | - L         |
| 11   | "        | " dito. für Unfosten                    | _              | 1   |          | i           |          | 200         | 1           |
| "    | JB       | "Müller für Einkäufe                    | 1              | 1   | I        | 16200000    | 1        | 120000      |             |
| 11   | "        | " dito. für Unkosten.                   | 1              | -   | 1.       | 432000      | į.       | 2400        | 1           |
| Mrz. |          | "N. für Transportspesen                 |                | 121 | '        | _           | 261360   | 2160        |             |
| **   | 10       | "dito. für eingewechselte               | 1              |     |          |             |          |             | }           |
|      |          | 16000 Piaster                           | I              | 112 | _        |             | 9318400  | 83200       |             |
| **   | 16       | "N. für Zahlung der                     | <b>:</b>       | _   |          |             | 1        |             |             |
|      |          | Tratte Homberg .                        | Apr. 30        | 61  |          |             | 915000   | 15000       | 1           |
| Juni | 6        | "Tratte Müller auf                      |                |     |          |             | 1        |             |             |
| ,    |          | Thomson                                 | <b>Ugst.31</b> |     |          |             | _        | 31855       |             |
| "    | 16       | "Müller, Tratte Homs                    |                |     |          |             |          |             |             |
|      |          | berg auf Erstern                        | _              |     |          | 300000      | _        | 20000       |             |
| **   | 18       | " Homberg für Unkosten                  | Juni 10        | 20  | 17600    |             |          | <b>88</b> 0 | -           |
| "    | 20       | "N. für Zahlung der                     |                |     | <u>.</u> |             | 1        |             |             |
| į    |          | Tratte Homberg                          | <b>"</b> 20    | 10  |          | -           | 220000   | 22000       | _           |
| "    | 30       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,, 25          | 5   |          | 14100       |          | 2820        | _           |
| "    | "        | " N. für Unkosten                       | ,, 30          |     |          |             |          | 4780        |             |
| "    | "        | "L. Thomson S/R                         | <b>N84.31</b>  | 62  | *****    |             | 1975010  | 31855       | _           |
| "    | "        | " Ausgleichung d. Zihln.                | [              |     | 303775   | -           | -        |             | _           |
| ,,   | ,,       | " dito. der roth. Zihln.                |                |     |          |             | 3331390  | •           |             |
| "    | "        | Water of tord. Midth.                   |                |     |          |             | 3331390  |             |             |
| , i  | "        | "Müller, Zinsensalbo                    |                |     |          |             |          |             |             |
|      |          | 13857305                                |                |     |          |             |          | 0940        | 22          |
|      | ł        | 6000                                    |                |     |          | <del></del> |          | 2309        | 90          |
| ,,   | ,,       | " N. beegl. 28986630 .                  |                |     |          |             |          |             |             |
| "    | <i>"</i> | 6000                                    |                |     |          |             |          | 4831        | 10          |
| "    | "        | " Homberg für Antheil                   | -              |     |          |             |          |             |             |
| - 1  |          | am Gewinn                               |                |     | _        | <b>—</b>    |          | 36031       | 63          |
| "    | "        | "Müller desgl                           | _              |     |          |             | -        | 36031       |             |
| "    |          | "N. besgl                               |                | _   |          |             |          | 36031       |             |
| -    | į        |                                         |                |     | 11379375 | 16646100    | 28986630 |             |             |
| }    |          |                                         | -              |     |          |             | 5306400  |             | <del></del> |
| 1    | - 1      |                                         |                |     |          | 30000       | OOOOTOO  | ]           |             |
|      |          | •                                       | •              | •   | 1        |             | · ·      | ł           |             |

J.

| Werg. 1 |     |                           |         |          |     | Homberg         | Müller     | Ŋ.                  |                |            |
|---------|-----|---------------------------|---------|----------|-----|-----------------|------------|---------------------|----------------|------------|
|         |     |                           |         | 3        |     |                 |            | ~2" 4               |                |            |
| Werg. 1 |     |                           |         |          |     | in              | ín         | ín                  | 1              |            |
| Perj. 1 | }   |                           | BAS     | t.       | Tg. | Havre.          | Marfeille. | Paris.              | Fr.            | Œ.         |
|         |     | 91 6                      |         |          |     | <del></del>     |            |                     | 1              |            |
|         | L5  | Per Homberg für ausgew.   | COD-10  |          | 400 | 0450400         |            |                     | 84800          |            |
|         |     | 16000 Piaster             |         |          |     |                 |            |                     | 14925          | • •        |
|         |     | " bito. bessen Tratte D/X | **      | 10       | 101 | 19309/9         |            |                     | THOAD          |            |
| Zuni    | D   | "Müller, dessen Tratte    | Characi | <b>4</b> | 29  |                 | 923795     |                     | 31855          | ·          |
|         |     | "Homberg, dessen Tratte   |         |          |     |                 | 020100     | ,                   | •              |            |
| "       | נטו | auf Müller                |         | 15       | 15  | 294000          |            |                     | 19600          |            |
|         |     | " dito. dessen Tratte pr. |         |          |     |                 |            | 1                   |                |            |
| 77      | **  | Patis                     |         | "        | 15  | <b>\$</b> 30000 |            | <u>.</u>            | 22000          | <u>.</u>   |
|         | M   | " Maller, für Berkaufe    | =       | 20       |     |                 | 4565000    |                     | 156500         | t          |
|         | "   | " N. für Berfaufe         | 4       |          |     |                 |            |                     | 358760         |            |
|         | "   | "L. Thomfouth Galbon      |         |          |     |                 |            |                     |                | ŀ          |
|         | **  | Uebertrag                 | _       | •        | _   |                 | ]          | _                   | 34855          | <u></u>    |
|         |     |                           | Į       |          |     | •               | 000000     |                     |                | <u> </u>   |
| ł       |     | Ausgl. d. roth. Zzhln.    |         | •        | ·   |                 | 300000     | `                   | <b>-</b> .     | <u>"</u>   |
| ,,      | #   | bito. der schwarz. Zzhln. | -       | •        |     |                 | 13857905   | 28986630            | -              | -          |
| "       | #   | Homberg, Inffensalbo      |         |          |     |                 |            |                     | * x. *         | <b>[</b> ' |
| •       |     | 303775                    | _       | -        | _   | ··              |            |                     | ' " <b>j</b> 0 | 62         |
| 1       | 1   | 6000                      | į       |          | 1   |                 |            |                     |                |            |
| ł       |     | · /                       |         |          |     |                 |            |                     |                | 1.         |
| İ       |     | • /                       |         |          |     | •               |            | ,                   | · . :          |            |
| 1       |     |                           |         |          |     |                 | ,          |                     | 1              |            |
|         | i   | /                         |         |          |     | <u> </u>        |            |                     | ٠٠             | -          |
|         |     |                           | Ì       |          |     | Ì               |            |                     | , ;            |            |
|         |     |                           |         |          |     |                 |            |                     | : ;            |            |
| ł       |     | 1                         |         |          |     |                 | ļ          |                     | ٠.             |            |
| 1       |     | 1 /                       |         |          |     |                 |            |                     |                |            |
| ı       |     |                           |         |          | 1   |                 | į          |                     | i i            | ł          |
| I       |     | 1 /                       |         |          |     |                 |            |                     | ,              |            |
| [       |     |                           | ł       |          |     |                 |            |                     | _              | 1          |
| 1       |     | /                         |         |          |     |                 |            |                     | ! ;            |            |
|         |     | <b>]</b> . / .            |         |          |     |                 |            |                     |                |            |
|         |     |                           | -       |          | 1-  | 1137937         | 16646100   | 28986630<br>3308100 | 71534          | 62         |
| 1       | l . |                           |         |          |     |                 | 300000     | 2308100             |                |            |
| i       |     |                           |         |          |     |                 |            |                     |                |            |

Mr.

| 20440  |                                         |         |          |                         | 2) 40 | £ 44.      |
|--------|-----------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-------|------------|
| 1834   |                                         | Bflit.  | Tge.     | Zzhln.                  | Fr.   | <b>©</b> . |
| Dry 15 | Perhomberg f. ausgew. 18000 Pjaft.      | Mrz.14  | 108      | 9158400                 | 84800 | _          |
| , 18   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ., 15   | <b>T</b> | f                       | Ī     | l          |
| uni 6  | " Müller für Tratte auf Thomson         | Juni 1  | 29       | 923795                  | 31855 | -          |
| m 16   | " Homberg für Tratte auf Müller         | ,, 15   | 15       | 294000                  | 19600 | -          |
| P 11   | " dito. für Tratte D/X                  | " "     | 15       | 1                       |       | 1          |
| m 30   |                                         | ,, 20   | 1        |                         |       | 1          |
| " "    | " N. für desgl.                         | Juli 15 | 15       | 5306400                 | 1     | 1          |
| " "    | " L. Thomson für Salds-Uebertrag        |         | -        | 40740460                | 81855 | -          |
| 99 11  | Ausgleichung der Zihln                  |         |          | 42540160                | 50    |            |
|        |                                         |         |          |                         |       |            |
|        |                                         |         |          | <b>56408330</b> 5306400 |       |            |
|        |                                         |         |          |                         |       |            |

Nr.

| 4004        |         |             |               | <del></del> | •                          |                                       | ·           |     | 600         |              | ~    | 1 0                                   | <del></del>  | mberg          | •        |
|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| <b>1834</b> |         | œă          |               |             | - <b>4</b> 4 - 4           | 2222                                  |             | _   |             | Azt.         | Tge. | 1                                     | ln.          | Fr.            | I        |
| März        | 16      |             | ausge         |             |                            | 6000                                  | pia         | ter |             | rz 14.       |      | 1                                     | 8400         | •              | 1        |
| Juni        | ı       | <i>)</i>    | <b>Eratt</b>  |             | Maa                        | • •                                   | • •         | • . |             | 15.<br>i 15. |      | ſ                                     | 8975         | Į.             | I        |
| 77          | "       | er          |               | =           |                            |                                       | • •         | •   |             |              | 15   | 1                                     | 4000<br>9000 |                | 1        |
|             | 30      | "           |               | ensald      |                            | •                                     | • •         |     | · <i>''</i> | <i>"</i>     |      | 30                                    | -            | 50             | 1        |
|             |         | ,           |               | •           |                            | •                                     |             |     |             |              |      |                                       |              |                |          |
|             |         |             |               |             |                            |                                       | _           |     |             |              |      | 44,000                                | lorg.        | 4.44           |          |
| •           |         | <del></del> |               |             |                            | <del></del>                           | <del></del> | !   |             |              | •    | 11157                                 | 9370         | 141375         | <u>'</u> |
| es a ti     | ,       |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       |              |                | 9        |
| 4004        | ia<br>I | <del></del> |               |             |                            |                                       | <del></del> | 1   |             |              |      |                                       |              | Rüller         | _        |
| 1834        |         | ~s .        | <b>~</b>      | •           | <b>. . . . . . . . . .</b> |                                       |             |     |             | lzt.         | Tge. |                                       |              | Fr.            | ľ        |
| Juni        | 8       |             | <b>Eratte</b> |             | g. Al                      | om fo                                 | n.          | •   |             | 1.           | 29   |                                       | 1795         |                | I        |
| "           | 30      | •           | Bertai        | •           | • •                        | •                                     | • •         | •   | **          | 20.          | 10   | 1563<br>( 300                         |              | <b>1585</b> 00 | •        |
| "           | "       | "           | Ausgl         | eichun      | g der 1                    | rother                                | 13zal       | len | -           | -            |      | !                                     | 2000         | •              |          |
| ,,          | ,,      | #           | dito          | • 6         | er sa                      | mari.                                 | . Real      | len | •           | -            |      | 13857                                 |              |                |          |
|             |         | ••          |               |             | 104                        |                                       | ~~~~        |     |             |              |      | 1000                                  |              | •              |          |
| 1           | ł       |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       | l            |                |          |
|             |         |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       |              | 188355         | -        |
|             |         |             |               | •           |                            | <del></del>                           | <del></del> |     |             |              | (    | 300                                   | 000          | •              |          |
|             |         |             |               |             | •                          |                                       | •           |     |             |              |      |                                       |              | 5              | R        |
| Soll        | •       |             | •             |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       | hon          | nberg          | į        |
| 1834        |         |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | Fr.            | 9        |
| Juni        | 30      | Für (       | Baldo         | Homb        | erg E                      | 5/ <b>R</b>                           | à 1/2       |     |             | Ì            |      |                                       | ł            | 2463           | 9        |
|             | ł       |             |               |             |                            |                                       |             | }   |             |              | •    |                                       |              |                |          |
| •           |         | •           |               |             |                            |                                       |             |     |             |              | İ    |                                       |              | •              |          |
|             |         |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       | <u>_</u> _   | <u></u>        | R        |
| Soll        | •       |             |               |             |                            |                                       |             |     |             |              |      |                                       | M            | üller          |          |
| 1834        |         |             |               | !           |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |     |             | ŀ            |      |                                       |              | Fr.            | (        |
| Inni 9      | 100     | Für C       | šalbo !       | Mülle       | t <b>6</b> /3              | Rà                                    | l/s .       | .   |             |              |      |                                       | }            | 479B           | 7        |
| 1           | ľ       |             |               |             |                            |                                       |             | 5   |             | 1            | ŀ    |                                       | 1            |                |          |

| T | V |  |
|---|---|--|
| 1 |   |  |

| abre.            | <b>6</b> /9 | k à ½.                    |                    |          |                                                  | Hab        | e 11 |
|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|------|
| 834              | T           |                           | Ppflzt.            | Tge.     | Zzhlu.                                           | Fr.        | 4    |
|                  | (KEL        | Einkaufe                  |                    |          | 10700000                                         |            | •    |
| zan. 4           |             | Unfosten                  | . März 15 Jan. 2.  | 179      |                                                  | 1          |      |
| "   "<br>juni 18 | "           | bito                      | . Juni 10.         | I        |                                                  |            | ı    |
| ما               | 1 "         | Ausgleichung der Zahlen . |                    | _        | 303775                                           |            |      |
| 11 30<br>11 11   | ,,          | Antheil am Gewinn         |                    |          | _                                                | 36031      | 8    |
| " "              | "           | Saldo auf Homberg S/R.    | .   -              | _        | _                                                | 2463       | 1    |
|                  |             |                           |                    |          | 11379375                                         | 141375     | 6    |
| TIII.            | • • •       | <b>~</b>                  |                    |          |                                                  | 6.6        |      |
| 834              | ille        | S/R. à ½.                 | Bpflgt.            | Tge.     | Zzhln.                                           | Hab<br>Fr. | e u  |
|                  | ϊ           | (Bintless                 |                    | •        | 1 <b>620000</b> 0                                |            |      |
| ian. 6           |             | Cintause                  | . Febr. 15 Jan. 1. | 180      | <u>I</u>                                         | 3          |      |
| " "<br>pui 16    | "           | Untosten                  | Costi AR           | l        | <u> </u>                                         |            |      |
| 20               |             | Unfosten                  | . Juni 25.         |          | l                                                |            |      |
| " ]              | "           | Zinsensaldo               | . Jun 20.          |          |                                                  | 2309       |      |
| "                | "           | Antheil am Gewinn         |                    |          |                                                  | 36034      |      |
| " "              | "           | Saldo auf Müller S/R      |                    | _        | •                                                | 4793       |      |
| "  "             | "           |                           |                    |          | 16646100                                         |            |      |
|                  |             |                           |                    |          | 300000                                           | •          |      |
| X.               | 8/9         |                           |                    |          |                                                  | Habe       | e a  |
| K.<br>Rarfe      | ille        | ·<br>S/N.                 |                    |          |                                                  | Sab        | e 11 |
| 1                | 1           |                           | 1                  | <u> </u> | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> | Fr.        | 6    |
|                  |             |                           |                    |          |                                                  | ο          |      |

- 5. 208. In den obigen Rechnungen ist, der größern Deutlichkeit wegen, das gewöhnliche Verfahren bei der Bestimmung der Zinsensaldo's angewendet worden, aber gerade bei der Verrechnung von Participationsgeschäften ist diejenige Zins, vechnung, nach welcher die Tage auf einen angenommenen Tag zurückgerechnet werden (§. 36), die zweckmäßigste, weil nach dieser die Zinszahlen gleich beim Eintragen eines Postens eingestellt und folglich die Rechnungen zu jeder Zeit geschlossen werden können; bei dem gewöhnlichen Versahren kann dies aber nicht geschehen, weil man nicht wissen kann, an welchem Tage die Abrechnung statt sinden werde.
- 5. 207. Werden die Zinsen auf die im Borhergehenden dargestellte Weise berechnet, so ist es in Betreff ausländischer Theilhaber nicht gleichgültig, nach welchem Berhältniß die in fremder Währung ausgedrückten Geldbeträge in die inländische Baluta verwandelt werden; hier kann nämlich der vom dirigirenden Theilhaber für seine eigenen Geschäfte etwa angenommene Büchercurs nicht maße gebend seyn, sondern es liegt in der Natur der Sache, daß die Wechselreduction unch dem Tagscurs vorgenommen werden musse.

Erhält z. B. der Theilhaber N. in Paris, welchem die Verrechnung ber Participationsgeschäfte obliegt, eine Rimesse auf London im Betrag von 400 Liv. Sterl. vom Witinteressenten A. in Amsterdam, welche derselbe zum Eurs 11<sup>2</sup>/4 (fl. holl. per 1 Liv. Sterl.) eingekauft hat, so ist dieser in seiner Währung sur 4700 fl. zu creditiren; und dieser Betrag muß nach dem Tagescurs in Franken verwandelt werden; ist z. B. dieser Eurs 56 (Groot vim. per 3 Fr.) so ist 9896 Fr. 49 C. der entsprechende Betrag; daher der Memorialsaß:

Conto à 1/2 mit A.

an A. in Amsterdam M/R.

Seine Rimesse per London Liv. Sterl. 400 zu 113/4

fl. holl. 4700. —

à 56 per den — ten . . . . . . . . . Fr. 10071. 42 C.

Von dem Tage nun, an welchem der Amsterdamer den Londoner Wechsel eins getauft hat, laufen die Zinsen der in Franken ausgedrückten Summe.

Die in den obigen Beispielen ausgestellten Participationsgeschäfte sind von der Beschaffenheit, daß bei der Buchung derselben alle Posten durch das Gesellschafts. Eonto laufen können; es kann aber auch geschehen, daß man in so weit verschiedensartige Verhältnisse zu jedem einzelnen Mitinteressenten zu stehen kommt, daß eine derartige Concentrirung der einschläglichen Buchungen zu weitläusig, oder selbst unskatthaft wäre, und es muß daher in solchen Fällen auf eine zwecknäßige Zerztheilung Bedacht genommen werden.

Hierzu folgendes Beispiel:

Rr. 1. N. in Hamburg, welcher sein nach Havanna gehendes Schiff Strius an Domingo u. Comp. baselbst zu adressiren gesonnen ist, wird von benselben zu einer

gemeinschaftlichen Unternehmung in Leinewand aufgefordert; sie wollen 1/2 Antheil nehmen in 2000 Stück Platilles royales und 1500 Stück 1/4 Bretagnes von der neuen Bleiche, wovon der Ankauf in Schlessen zu machen wäre; zur Deckung ihres Antheils bestimmen sie den Ertrag von 300 bis 400 Säcken Kassee, welche sie ihm consigniren wollen, und worauf er, sobald er von der Ankunft des Schisses in hav vanna in Kenntniß gesetzt ist, eine vorläusige Versicherung nehmen solle, und wenn dieser Ertrag nicht hinreiche, so könnte er das Fehlende auf ihr haus Domingo und Comp. in London in gewöhnlicher Sicht entnehmen.

- Rr. 2. Hierauf macht N. dem Hause Weber u. Comp. in Schmiedeberg in Beziehung auf Obiges den Antrag: gleichfalls 1/2 Antheil zu nehmen, den rohen Einkauf von 2000 Stud Platifies royales und 1500 Stud 1/2 Bretagnes, theils von guter mittel, meistens aber von feiner mittel Qualität zu besorgen, selbige auf die Bleiche legen zu lassen, und über Berlin nach Hamburg zu versenden; er schreibt ferner, daß sie 2/3 des ganzen Belaufs auf ihn in gewöhnlicher Sicht je nach dem Bedarf entnehmen können; daß er nach Ankunst der Waare davon sosort die Bersladung nach Havanna machen, die Retouren daher in Zucker und Kassee au seine Consignation beordern und ihren Antheil alsdann hier verkausen und den Ertrag anschassen werde.
- Rr. 3. Weber u. Comp. gehen auf diesen Vorschlag ein; jedoch bedingen sie sich dabei and, daß wenn auf's Spätjahr ihre Engagements vielleicht mehr Fonds ersordern, es ihnen gestattet sei, den Betrag ihres Antheits auf N. ziehen zu dürsen; sie wollen dagegen, dis das Geld aus der Unternehmung wieder eingeht, die Zinsen zu 5% vergüten. In der Boraussehung, daß ihnen dieses nicht abgeschlagen werde, fangen sie an, sich mit dem Einkause zu beschäftigen, und werden nächstens auf Rechnung N. und des Hauses Domingo u. Comp. in Havanna gemeinschaftlichen 3/s eine vorläusige Summe auf N. entnehmen.
- Rr. 4. N. in Hamburg sett Domingo und Comp. in Havanna hiervon in Reuntniß.
- Rr. 5. Am 5. Marz 1832 wird N. von Weber u. Comp. avistrt, daß sie unsterm 25. Februar auf ihn entnommen haben
- Bco. Mf. 7000. } 2 M. Dato, Ordre Eichbaum und Comp.
- Bco. Mt. 15000. zu 152½, wofür sie mit Pr. Cour. Thir. 7625. zu bes lasten sind.
- Rr. 6. N. antwortet in Beziehung auf die mit Rr. 3 bezeichneten Mittheilungen vom Hause Weber u. Comp., daß er ihnen zwar einen Borschuß ges
  statten will, jedoch nur für 3/4 des Werths gegen 5% Zinsen; serner in Beziehung auf den mit Rr. 5 bezeichneten Avis, daß er ihre Tratte annehmen und
  se für den entsprechenden Betrag auf M/R. belasten werde.

Der entsprechende Memorialsat ist wie folgt:

### — 5. März —

Weber u. Comp. in Schmiedeberg M/R. an Tratten-Co.

Rr. 7. Unterm 22. Marz erhält N. nachfolgende Einkaufsrechnung von Weber u. Comp. vom 16. Marz, wonach derselbe für 3/2 des Betrags mit St. Thir. 11514. 8 gr. belastet wird.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · <del></del> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Schmiedeberg den 16. März 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Rechnung über den rohen Einkauf von 2300 Schock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| % breite Leinwand, welche wir wie folgt zur Bleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| gegeben haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| An Bleicher A. 800 Schock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 100 Schock zu 6 Thir Et. Thir. 600. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 50 " " 61/4 Thir " 312. 15. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| $50$ " " $6^{1/2}$ " " $325.$ — . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 200 Schock Et. Thir. 1237. 15. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Provision 2% " 24. 22. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1262 7        |
| 120 School zu 6½ Thir Et. Thir. 760. —. — 80 6½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 200 Schod Et. Thir. 1293. 10. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Provision 2% " 25. 26. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1319 6 -      |
| 100 Schock zu 6½ Thir Et. Thir. 625. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| $100  \mu  \mu  6^{3/4}  \mu   \mu  675. $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1           |
| 200 School Et. Thir. 1300. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Provision 2% ,, 26. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 60 Schock zu 6½ Thir Ct. Thir. 380. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1326 — —      |
| 00 42/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>80 8</b> 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 11          |
| 200 Schock (St. Ahlr. 1333. 10. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |               |
| Provision 2% " 26. 20. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1360 — —      |
| An Bleicher B. 800 Schock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 40 School zu 6½ Thir Et. Thir. 260. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 80 " " $6^{5/6}$ " " 546. 20. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 80 " " 71/6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1         |
| 200 Shod St. Thir. 1380. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   1         |
| Provision 2% " 27. 18. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1407 18 —     |
| Ct. Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6675 1 6      |

|     | Transport Ct. Thir.   6875 1                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | 70 Schock zu 63/4 Thir Et. Thir. 472. 15. —                 |
|     | 70 " " 7 " " 490. — —                                       |
|     | 60 " " 71/4 " . " 485.—.—                                   |
|     | 200 Schock Et. Thir. 1397. 15. —                            |
|     | Provision 2% " 27. 28. 6 1425 13                            |
|     | 50 School zu 7 Thir Et. Thir. 850. —. —                     |
| •   | 50 " " 71/4 Thir " 362. 15. —                               |
|     | 100 " " 71/2 "                                              |
| , , | 200 School St. Thir. 1482. 15. —                            |
| •   | Provision 2% ,, 29. 7. 6 1491 22                            |
|     | 75 Schock zu 7 <sup>1</sup> /4 Thir Et. Thir. 543. 22. 6    |
|     | 75 " " 71/2 "                                               |
|     | 50 ,, ,, 73/4 ,, ,, 387. 10. —                              |
|     | 200 Schod Ct. Thir. 1493. 17. 6                             |
|     | Provision 2% " 29. 26. — 4502 42                            |
|     | An Bleicher C. 700 Schock                                   |
|     | 60 Schock zu 7½ Thir Et. Thir. 450. —. —                    |
|     | 60 " " 73/4 " " 465. — . —                                  |
| •   | 80 " " 8 " . " 640.—.—                                      |
|     | 200 School Et. Thir. 1555. ——                               |
|     | Prevision 2% ,, 31. 3.— 1586 3—                             |
|     | 60 School zu 7% Thir Et. Thir. 485. —. —                    |
|     | 80 " " 8 " " 640. —. —                                      |
|     | 60 " " 81/4 " " 495. —. —                                   |
|     | 200 School Et. Thir. 1600. —. —                             |
|     | Provision 2% " 32.—.— 1632——                                |
|     | 70 Schock zu 9 Thir Ct. Thir. 630. —. —                     |
| •   | 70 " " 91/2 " " 653. 10. —                                  |
| •   | 60 " " 92/2 " . " 580.—.—                                   |
|     | 50 ,, ,, 10 ,, ,, ,, 500. —. —                              |
| •   | 50 " " 101/* " " 516. —. 20                                 |
|     | Ct. Thir. 2880. —. —                                        |
|     | Provision 2% " 57. 18. — 2937 18 –                          |
|     | St. Thir.   17271   12 -                                    |
|     | Debitire ben Heren N. in Hamburg für 3/2 Ct. Ahlr. 11514 8- |
| ,   |                                                             |
|     | Weber u. Comp.                                              |

Die, ber obigen Factur entsprechende Buchung ist wie folgt:

### — 22. Måri —

Rolgende 2 Debitoren

an Weber u. Comp. in Schmiebeberg M/R.

Ihre Factur über Leinwand, 2/3 Antheil Ct. Thir. 11514. S

gu 152, wofite zu belaften

Unternehmung in Leinwand von S. nach H.

1/s Antheil Et. Thir. 5757. 4 zu 152 . . . Bco. Mt. 11362. 12

Domingo n. Comp. in Havanna 3/R.

Rr. 8. N. wird zugleich abisirt, daß Weber u. Comp. 8000 Bco. Mt. 2 M. Dato, Ordre Sichbaum u. Com. zu 1521/2 auf ihn entnommen haben. Daher der Sat:

### — 22. Marz —

Meber u. Comp. in Schmiedeberg M/R.

an Tratten. Conto.

Ihre Tratte vom 16. März per 16. Mai Ct. Thir. 4066. 20

Rr. 9. Domingo u. Comp. in Havanna melden die Ankunft des Schiffes Sirius, und ersuchen den Adressaten (N.), 354 Sade Kaffee, welche sie ihm consigniren werden, vorläusig mit 4000 Piaster versichern zu lassen.

Rr. 10. Antunft des Schiffes Sirius. — Der an N. confignirse Kaffee ist unsterm 28. Mai aufs Lager gekommen; wird am 12. Iuli an Phil. Woeh verkauft; am 14. geht der Betrag ein, und unterm 15. Juli wird die Verkaufrechnung wie folgt gestellt:

| <del></del>        |                                                  |       |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| •                  | Hamburg den 15. Juni 1832.                       |       |     |
|                    | Berfaufrechnung über 354 Gade Raffee, empfangen  |       |     |
|                    | mit bem Schiffe Sirius, Capt. X., von den herren |       |     |
|                    | Domingo n. Comp. in Havanna, und für deren Rech. |       |     |
|                    | nung wie folgt verkauft, als:                    |       |     |
| (Beichen.)         | 354 Gade Raffe, gew. Bto. 48874 %                |       |     |
| ω········ <i>)</i> | g. S. 1/2 % 2441/1                               |       |     |
|                    | Thara zu 3 % 1062                                |       |     |
|                    |                                                  |       |     |
|                    | 13061/2 13061/2 8                                |       |     |
|                    | Rto. 47587½ % 311                                |       | 1   |
|                    | 6½ Sch Bco. Mt.                                  | 18209 | 7   |
|                    | Decort 1%                                        | 182   | 1-  |
|                    | Bco. Mt.                                         | 18027 | 6 - |

| Transport Bco. Mf.                          | 48072 | 6 - |
|---------------------------------------------|-------|-----|
| Untosten.<br>Assecuranz                     |       | 1   |
| Bco. Mf. 12000. — zu 1½ % . Bco.Mf. 180. —  |       |     |
| Courtage 1/4 % und Stempel Ct.Mt.           |       |     |
| 37. 8 zu 120 %                              | ٠,    | 1   |
| Provision ½ %                               |       |     |
| Bco. Det. 251. 4                            |       |     |
| Fracht laut Conossement:                    |       |     |
| 5059. zu 2 M. 8 S. Bco. Mt. 1262. 8.        |       | j   |
| Primage 15% . " 189. 6.                     |       |     |
| Staderzoll , 108. —                         |       |     |
| " 1559. 14                                  |       |     |
| Eingangszoll Bco.Mf. 18200                  |       |     |
| 1/2 % Et. Mtf. 91. —                        |       |     |
| Everführerlohn, Aufbrin-                    |       |     |
| gen und Einwägen . " 67. 8                  |       | ·   |
| Sturzen, Mischen, Füllen                    | •     |     |
| und Zunähen der Säcke " 56. 4               | ·     |     |
| Wägen, Abliefern und                        |       |     |
| Trinkgeld " 33. 12                          |       | ŀ   |
| Lagergelb " 45.—                            |       | ł   |
| Ct. Mt. 293. 8                              |       |     |
| 3u 120 % , 244. 9                           |       |     |
| Feneraffecuranz Bco.Mf. 20000 zu 1/8 % " 25 |       |     |
| Berkaufscourtuge Bco. Mt. 18209, 7          |       |     |
| 3n % %                                      |       | Į   |
| Provision und Delcredere 3 % " 540. 13      | 2773  | 4   |
| Bco. Mt.                                    | 15254 | 2 - |

Hiernach find Domingo und Comp. für Bco. Mt. 15254. 2 zu creditiren, so wie auch, wenn man die gleichartigen Spesen zusammenzieht, das Assecuranzprämiens Conto für Bco. Mt. 180, das Schiffs Conto für Bco. Mt. 1451. 14 wegen Fracht, das Handlungsunkosten Conto für Bco. Mt. 560. 9 und das Provisions Conto für Bco. Mt. 580. 13. Nimmt man der Kürze wegen, statt eines besondern Commissions waaren Conto's das allgemeine Waaren Conto als Zwischen Conto an, so können obige Posten wie folgt gebucht werden.

- 12. Juli -

Conto pro Diversi an Waaren-Co.

An C. hier.

### — 12. Juli —

| Waaren, Conto<br>an folgende 5 Creditor | e n | •  |      |     |       |      |               |             | •  |
|-----------------------------------------|-----|----|------|-----|-------|------|---------------|-------------|----|
| Domingo u. Comp. in Ha                  | v a | uı | n a  | 3/  | R.    |      |               |             |    |
| Verkauferechnung über 354 Sä            | de  | R  | affi | e l | [t. { | Faci | t. <b>33.</b> |             |    |
| Fol. — per 15. Juli                     | •   | •  | •    | •   | •     | •    | Bco.ML        | 15254.      | 2  |
| Affecuranzprämien=Co.                   | •   | •  | •    | •   | •     | •    | **            | 180.        |    |
| Schiffs. Co.                            |     |    |      |     |       |      |               |             |    |
| Fracht von 354 Säden Kaffee             | •   | •  | •    | •   | •     | •    | •             | 1451.       | 14 |
| handlungeuntoften. Con                  | to  | •  | •    | •   | •     |      | . 11          | <b>560.</b> | 9  |
| Provisions: Co                          | •   | •  | •    | •   | •     | •    | ••            | <b>580.</b> | 13 |
| -                                       |     |    |      |     |       |      | Bco.Mt.       | 18027.      | 6  |

Rr. 11. Weber u. Comp. melden unterm 14. Juli, daß sie die für gemeinsschaftliche Rechnung eingekaufte Leinen in 52 Kisten und 12 Musterkisten verpackt nach Berlin an — zur Weiterbeförderung abgesandt haben. Sie übermachen zugleich die Rechnung über die Bleich, Appretur, und übrigen Kosten im Betrag von Eti Thir. 3202. 8, wovon sie die Rechnung des Adressaten (N.) für seinen und des Hauses Domingo u. Comp. Antheil, zusammen <sup>2</sup>/2, mit Et. Thir. 2134. 26 belasten, Auch entnehmen sie Bro. Mt. 3857. 1, 2 M. Dato, Ordre Eichbaum u. Comp. zu 152\frac{1}{4}, wodurch die Rechnung laut folgender Rota ausgeglichen wird.

### Nota

## herr N. in hamburg S/R.

|            |                                                     | Sou.     |    | Haben. |    |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|----|--------|----|
| 1832       | ,                                                   |          |    |        |    |
| 24. Febr.  | Per Tratte Bco. Mf. 15000 zu 1521/2 Ct. Thlr.       | <b>—</b> | _  | 7625   | _  |
| 16. März.  | An Einkaufrechnung 2/s Antheil                      | 11514    | 8  |        |    |
| 11 11      | Per Tratte Bco. Mf. 8000 zu 1521/2                  |          |    | 4065   | 20 |
| 14. Juli.  | An Unfostenrechnung zu 2/3 Antheil                  | 2134     | 26 |        |    |
| <i>"</i> " | Per Tratte Bco. Mf. 3857. 1. zu 152 <sup>1</sup> /4 |          | _  | 1957   | 14 |
|            | Ct. Thir.                                           | 13649    | 4  | 13649  | 4  |
|            |                                                     |          |    |        |    |

Schmiebeberg den 14. Juli 1832.

Weber u. Comp.

# Die Untostenrechnung ist wie folgt:

| Educiahahana han AA Cuti ACCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schmiedeberg den 14. Juli 1832. Untostenrechnung über 2300 Schock % breite Leins wand sür 2/3 Rechnung, über Berlin, Adresse der Herren — an Herrn N. in Hamburg verladen, als:  4 Kisten   200 Schock Platilles royales kosten  1 Musterkistel   ersten Ankaufs Et. Thir. 1262. 7. 6  Bleich *, Stärke *, Mangel *, und  Appretursohn, Schilder, Kisten, Must per Schock |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fterkistel und Emballage ju 35 Sg.   Et. Thl. 236. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schaugebühren*) zu 35 Sg. 6 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fracht bis Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einkassirungsprovision, Geldporto u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wechselstempel Ct. Thir. 1528, 27, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zu <sup>2</sup> / <sub>8</sub> <sup>9</sup> / <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276 26 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 Kisten   200 Schock Plattilles roys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 M. K. ) ales ersten Ankaufs Ct. Thir. 1319. 6.— Unkosten wie vorstehend 266. 20.—                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| w. v. Ct. Thir. 1585. 26 zu <sup>2</sup> /s % 10. 17. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277 7 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 Kisten / 200 Schock Platilles royales ersten An-<br>1 M. K.   faufs Et. Thlr. 1326. — . —                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| w. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ct. Thir. 1582. 20 zu 2/3 % . 10. 19. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277 9 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 Kisten   200 ,, dito . Ct. Thlr. 1360. —. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| St. Thir. 1626. 20 zu <sup>2</sup> /s % . 10. 25. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Transport Ct. Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wand für 2/3 Rechnung, über Berlin, Adresse ber Herren — an Herrn N. in Hamburg verladen, als:  4 Kisten   200 School Platisles royales tosten  1 Musterkistel   ersten Antauss Et. Thlr. 1262. 7. 6  Bleich , Stärke , Mangel , und  Appreturlohn, Schilder, Kisten, Mus   per School kerkistel und Emdallage zu 35 Sg.   Et. Thl. 236. 20  Schaugebühren *) zu 35 Sg. 6 Pf.  Fracht bis Berlin |

<sup>\*)</sup> Es gibt Bagren, welche in Kolge bestehender Berordnungen erst dann jum Handel tommen durfen, wenn sie von verpflichteten Personen, Beschauer genannt, untersucht und gut befunden worden sind. Bur Bestätigung der Gute werden diese Baaren sodann mit einem obrigkeitlichen Zeichen oder Stempel versehen. So wird z. B. in Schlessen der Arapp nach gesesslichen Bestimmungen, Rotheordnung genannt, bereitet, und die verschiedenen Sorten werden durch Brandzeichen an den Fässern bezeichnet. Z. B. Bressauer beste Reimcothe durch die Buchstaben W. I., einer Krone und der Jahreszahl. Auch in Betreff der Fabrikation der Leinwand hat man in Schlessen sogenannte Leinwand und Schleierordnungen. Die difentliche Besichtigung oder Schau sindet jedoch nur bei solchen Fabrikaten statt, welche vorzüglich Gegenstände des ausländischen Handels sind.

|                         | Transport Ct. Thir.                                                            | 1108 27 —             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | 4 Kisten / 200 Stuck Platilles royales ersten An-                              | 21000                 |
| yer, 17—20.             | 1 M. K. ) faufs Et. Thir. 1407. 18. —                                          |                       |
|                         |                                                                                |                       |
|                         | w. v                                                                           |                       |
|                         |                                                                                | 277 25 —              |
| 21 — 24.                | 4 Kisten   200 " bito . Et. Thl. 1425. 13. 6                                   |                       |
|                         | m. v                                                                           | <b>F</b> '            |
|                         | Ct. Thir. 1692. 3. 6 zu <sup>2</sup> /3 <sup>0</sup> /0 . 11. 8. —             | 277 28 —              |
| <b>25</b> — <b>28</b> . | 4 Kisten<br>1 M. K.   200 " bito . Ct. Thlr. 1491. 22. 6                       |                       |
|                         | 1 M. K.                                                                        |                       |
|                         | w.v                                                                            |                       |
|                         | Ct. Thir. 1758. 12. 6 zu <sup>2</sup> /3 <sup>9</sup> / <sub>9</sub> 11. 22. — | 278 12 —              |
| 29 — 32                 | 4 Kisten   2000 bito St Thir 1523 13. 6                                        |                       |
|                         | 4 Riften   200 " dito . Ct. Thlr. 1523 13. 6                                   |                       |
|                         | w.v                                                                            |                       |
|                         | Ct. Thir. 1790. 3. 6 zu 3/3 % . 11. 28. —                                      | 278 18 —              |
| 22 26                   | 4 Kisten   200 dien St. Thir. 1586. 3. —                                       |                       |
| <b>30 30</b> .          | 1 M. K. 200 , dito . Ct. Thir. 1586. 3.—                                       |                       |
|                         | m. v                                                                           |                       |
|                         | Ct. Thir. 1852. 23 zu 2/3 0/0 . 12. 11. —                                      | 279 1 —               |
| 37 40.                  | 4 Kisten   200 bien Ce Thie 1822                                               |                       |
| 01 20                   | 1 M. K. 200 , bito . Et. Thir. 1632. —. —                                      |                       |
|                         | m. v                                                                           |                       |
|                         | Ct. Thir. 1898. 20 zu <sup>2</sup> /s % . 12. 20. —                            | 279 10 —              |
| 41 — 42.                | 12 Kisten ) 300 Schock in 1500 Stück Bretagnes                                 | 2.0                   |
| 27 mai                  | 1 M. K. Et. Thir. 2937. 18. —                                                  |                       |
| •                       | w. v                                                                           |                       |
|                         | Et. Thir. 3337. 48 zu <sup>2</sup> /s <sup>0</sup> /o . 22. 7. —               |                       |
|                         |                                                                                | 422 7                 |
|                         | Et. Thlr. Debitire Herrn N. in Hamburg für <sup>2</sup> /s . Ct. Thlr.         | 3202 8 —<br>2134 26 — |
|                         | Debutte Hettu 14. in Humburg für 18. Ein Schie                                 | 2104 20               |
|                         | Weber u. Comp.                                                                 |                       |
| •                       |                                                                                |                       |
|                         |                                                                                |                       |
|                         |                                                                                |                       |
|                         | 1                                                                              | 1 1                   |

### Die entsprechenben Buchungen find wie folgt:

### — 19. Juli. —

#### — dito. —

Weber u. Comp. in Schmiedeberg M/R. an Tratten = Co.

- Rr. 12. Nach vollzogener Verladung der gemeinschaftlichen Leinen sendet N. am 5. October die Generalfactur im Betrag von Bco. Mt. 43006. 6 an Weber u. Comp., deren 1/2 Antheil Bco. Mt. 14335. 7 beträgt; für 1/2 Antheil an den in dieser Rechnung enthaltenen Verschiffungs nnd Affecuranzkosten, die im Ganzen Bco. Mt. 2597. 13 betragen, werden sie mit Bco. Mt. 865. 15 belastet.
- Rr. 13. An demselben Tage (5. October) sendet N. die Generalfactur an Domingo und Comp. in Havanua, und meldet denselben, daß er zur Aussgleichung ihrer laufenden Rechnung Liv. Sterl. 13. 12. 9 per d. 5. Dezember auf in London remittirt, und sie zu Bco. Mt. 13. 12 mit Bco. Mt. 820 belastet habe. Domingo und Comp. sind ferner belastet mit Bco. Mt. 82 für 5% tige Zinsen, und Bco. Mt. 16. 11 für Briefporto und Wechselcourtage, It. weiter unten folgendem Conto-Corrent.

Die Generalfactur ist wie folgt:

|                                                | Hamburg den 5. October 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                | Factura über                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| (Zeichen.)                                     | 52 Kisten und 12 Musterkisten Leinwand, roh eingekauft, gebleicht und appretirt durch die Besorgung der Herren Weber u. Comp. in Schmiedeberg, von denselben über Berlin empfangen, und mit dem Schiffe Sirius, Capt. —, an die Consignation der Herren Domingo u. Comp. in Havanna verladen, als: |                               |
| <b>Mr: 4 — 4.</b> 1/4                          | 4 Kisten   mit 200 Stud Platilles royales kosten 4 M.K.   P. Et. Thir. 1262. 7. 6 und , 276. 26. — Et. Thir. 1539. 3. 6                                                                                                                                                                            | ,                             |
| 5 — 8.<br><sup>8</sup> / <sub>8</sub>          | 3u 152 Bco. Mf. 4 Risten / mit 200 " dito Ct. Thir. 1319. 6. —                                                                                                                                                                                                                                     | 3037 12 —                     |
|                                                | ## 277. 7.—  Et. Thir. 1596. 13.—  Zu 152 Bco. Mf.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3150 14 —                     |
| 9 — <b>12.</b><br><sup>9</sup> / <sub>12</sub> | 4 Kisten   mit 200 ,, dito Ct. Thlr. 1326. —. — , 277. 9. —                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 13 16.                                         | Et. Thir. 1603. 9. — zu 152 Bco. Mt.  4 Kisten                                                                                                                                                                                                                                                     | 3164 6 —                      |
| 18/16                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 47 20.                                         | 3u 152 Bco. Mt. 4 Kisten ) mit 200 dien Ge Thie 4407 48                                                                                                                                                                                                                                            | 3231 15 —                     |
| ·                                              | # 277. 25. —  St. Thir. 1685. 13. —  Ju 152 Bco. Mt.                                                                                                                                                                                                                                               | 3326 8 —                      |
| 21 — 24. 21/24                                 | 4 Kisten   mit 200 " dito Ct. Thir. 1425. 13. 6                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|                                                | ## 277. 28. —  Gt. Thir. 1703. 11. 6  Fransport Bco. Mf.  Transport Bco. Mf.                                                                                                                                                                                                                       | 3361 <u>15</u> —<br>19273 6 — |

|                         | Transport Bco. Mf.                               | 19273      | 8-   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|------|
| Nr. 25—28.              | 4 Riften   mit 200 Stud Platilles royales kosten |            |      |
|                         | 1 M. K. (Ct. Thir. 1491. 22. 6                   | '          |      |
| • :                     | und " 278. 12. —                                 | ,          |      |
|                         | Ct. Thir. 1770. 4. 6                             |            |      |
|                         | zu 152 Bco. Mt.                                  | 3493       | 11 — |
| <b>29</b> — <b>32</b> . | A Pisten                                         |            |      |
|                         | 1 M. K. mit 200 ", dito Ct. Thir. 1523. 13. 6    |            |      |
| , , ,                   | " 278. 18. —                                     | 1          |      |
| '                       | Ct. Thir. 1802. 1. 6                             |            |      |
|                         | in 152 Bco. Mt.                                  | 3550       | 11-  |
| <b>33</b> — <b>36</b> . | A Gisten                                         | 1          |      |
| 33/36                   | ) mir 2(x) bith (01, 3,011, 1,001, -0,           | ļ          |      |
| , 50                    | ,, 279. 1.—                                      | ,          |      |
|                         | Et. Thir. 1865. 4.—                              |            |      |
|                         | an 152 Bco. Mt.                                  | 8684       | 3 —  |
| 37 — 40.                | 4. Pisten                                        | ]          |      |
| 87/40                   | mit 900 hita Bt Bhiu 1829                        |            |      |
| , 2                     | ,, 279. 10. —                                    |            |      |
|                         | Ct. Thir. 1911. 10. —                            |            |      |
|                         | au 152 Bco. Mf.                                  | 3772       | 6-   |
| 41 — 52.                | 49 Difton                                        |            |      |
| 41/52. 49/52            | l mit laud Gr. ysteida. Wr. y hit. yy37. 18      |            |      |
| 7620 702                | ,, 422. 7.—                                      |            |      |
|                         | Ct. Thir. 3359.25.—                              |            | 1    |
|                         | au 152 Bco. Mt.                                  | 6694       | 4-   |
|                         | Bco. Mt.                                         | 40408      | 9 _  |
| •                       |                                                  |            |      |
|                         | Unfosten.                                        |            |      |
|                         | Fracht von Berlin und Spesen Ct. Thir.           |            |      |
| •                       | 236 zu 152                                       | ļ<br>!     |      |
|                         | Ausbringen, Reparatur, Lagergeld,                |            |      |
|                         | Feuerassecuranz, Absetzen, Everführer-           | <b>.</b> . |      |
|                         | lohn und kleine Unkosten Ct. Mt. 138.            | ļ          |      |
|                         | au 120                                           | 1          |      |
|                         | Bco. Mf. 580. 13. —                              |            |      |
|                         | Provision von Bco.Mt. 40989. 6. —                |            |      |
|                         | ju 2 %                                           |            |      |
|                         | Bco. Mt. 1400. 10. —                             |            |      |
|                         | Transport Bco. Mf.                               | 40408      | 9-   |
|                         | •                                                |            | 1 1  |

|                                          |       | يبابت | =        |
|------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Transport Bco. Mf.                       | 40408 | 9     |          |
| Transport Bco. Mt. 1400. 10:             |       | 1     |          |
| Assertanz,                               |       |       |          |
| Mr. 1 — 4 farirt Bco.Mf. 3375. —         |       | ı     |          |
| " 5 — 8 " " 3500. —                      |       |       |          |
| " 9 — 12 " " 3525. —                     |       | 1     |          |
| " 13 — 16                                |       |       |          |
| " 17—20 " 3700.—                         | •     |       |          |
| " 21 — 24 " " 3750. —                    |       |       |          |
| " 25 — 28                                |       | 4     |          |
| " 29 — 32                                |       | 1     |          |
| , 33 — 36 , , 4100. —                    |       |       |          |
| , 37 — 40 ,,                             |       |       |          |
| " 41 — 52 " " 7400. —                    |       |       |          |
| <b>Bco.</b> Mf. 45000. —                 |       |       |          |
| Bco.Mt. 10000. durch die 1. Affec. Comp. |       |       |          |
| " 10000. " " 2. "                        |       |       |          |
| ,, 10000. ,, ,, 3. ,,                    |       |       |          |
| ,, 5000. ,, ,, 4. ,,                     |       |       |          |
| " 7000. " " neue Berf. Gef.              |       |       |          |
| Bco.Mt. 42000. zu 2 % Bco.Mt. 840.—      | 5     |       |          |
| " 3000. burch bie 4                      |       |       |          |
| Assec.Comp.                              |       | ·     |          |
| gu 3 % 90.—                              |       |       |          |
| Bco.Mf. 45000. Bco.Mf. 930.—             |       |       |          |
| Courtage 1/4 % Et.Mf. 112. 8             |       | ı     |          |
| Stempel ,, 38. 2                         |       |       |          |
| Ct.Mf. 140.10                            |       | I     |          |
| zu 120 . " 117. 3                        |       |       |          |
| Provision 1/8 %                          |       |       |          |
| ,, 1197. 3                               |       |       |          |
|                                          | 2597  |       | <u> </u> |
| Bco. Mf.                                 | 43006 | 6 -   | -        |

Aus obiger Factur ergiebt sich, daß die Handlungsunkosten Bco. Mt. 678, die Assecuranzprämien Bco. Mt. 930, und die Provision Bco. Mt. 869. 13 betragen. Sollen nun Handlungsunkosten Co., Assecuranzprämien Co. und Provisions Co. in Beziehung auf die einzelnen Betheiligten creditirt werden, so ist die Buchung wie folgt:

#### - 5 Dct. -

| — 5 Dct. —                                                           |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Domingo und Comp. in Havanna I/R                                     |    |
| an folgende 3 Crebitoren.                                            |    |
| Für 1/2 Verschiffungsunkosten, nämlich                               |    |
| Handlungsunkosten : Co                                               | 11 |
| Assec. » Pramien » Co                                                |    |
| Provisions. Co                                                       | 4  |
| Bco. Dit. 865.                                                       | 15 |
| — bito. —                                                            |    |
| Weber und Comp. in Schmiedeberg F/R                                  |    |
| an folgende 3 Creditoren.                                            |    |
| Für 1/s Berschiffungsunkoften, nämlich                               |    |
| Handlungsunkosten. Co                                                | 11 |
| Assec Pramien - Co                                                   |    |
| Provisiones Co                                                       | _  |
| Bco. Mt. 865.                                                        |    |
| — bito. —                                                            |    |
| Unternehmung in Leinwand von S. nach H.                              |    |
| an folgende 3 Creditoren.                                            |    |
| Kür 1/2 Verschiffungsunkosten, nämlich                               |    |
| Handlungsunkosten=Co Bco. Mt. 232.                                   | 11 |
| Assec Prämien - Co                                                   |    |
| Provisions. Co                                                       | _  |
| Bco. Mt. 865.                                                        |    |
| — 5. Dct. —                                                          | -  |
| Domingo und Comp. in Havanna I/R.                                    |    |
| an folgende 3 Creditoren.                                            |    |
| Interessen. Co.                                                      |    |
| Zinsen zu 5 % lt. R                                                  |    |
| Handlungsunkosten. Co.                                               |    |
|                                                                      |    |
| WechselsCo.                                                          |    |
| Rimesse an Domingo und Comp. in London Liv.                          |    |
| Sterl. 29. 12. 9 zu Bco. Mt. 13. 12                                  |    |
| Bco. Mt. 918.                                                        |    |
| Rr. 14. Weber und Comp. entnehmen am 5. December auf N. in Folge fri | _  |
| getroffener Uebereinkunft (s. Rr. 6.)                                | •  |
| Max MMI DECOCA                                                       |    |
| 2 MP. bato. Orbre Gichbaum und Comv.                                 |    |
| " " 35000. — 2 M. dato, Orbre Eichhaum und Comp. " " 40000. —        |    |
| Bco. Mt. 10000. —                                                    |    |
|                                                                      |    |

### Daher ber folgende Sat:

#### — 10. Dec. —

Weber und Comp. in Schmiedeberg I/R an Tratten. Co.

Am 12. Marz 1833 trifft die Nachricht von Domingo und Comp. ein, daß die Ladung an Bord sei, und das Schiff demnächst absegeln werde. Zugleich übersenden sie folgende Factur:

| nung we                                  | Havanna d. 31. Jan. 1833. über 500 Kisten Zucker, verladen für Rechten es angeht, mit dem Schiffe Sirius, an die Adresse des Herrn N. in Hamburg, |       |    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| (Zeichen) als:                           |                                                                                                                                                   |       |    |
| Nr. 1—300 300 Kisten                     | meißen Zucker                                                                                                                                     |       |    |
|                                          | Mto. 4680 Arroben zu 8 R Pstr. gelben Zucker                                                                                                      | 4680  |    |
| ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Nto. 4134 Ar. zu 6 R                                                                                                                              | 2350  | 4  |
|                                          | au 26 R.                                                                                                                                          | 1625  | 72 |
| acc attitute                             |                                                                                                                                                   | 8655  | 4  |
| İ                                        | Unfosten:                                                                                                                                         | 0000  | 7  |
| 3on von 30                               | 0 <b>K. w.</b> Z. zu Pstr. 3. 23½ C. *) Pstr. 969. 6                                                                                              |       |    |
|                                          | 00 K. g. Z. zu Pstr. 2. 231/4 C. ,, 447. 4                                                                                                        | Ì     |    |
|                                          | d Fuhrlohn zu 3 R , 187.4                                                                                                                         |       |    |
| 1                                        | 1/2 %                                                                                                                                             |       |    |
| `\                                       | <del></del>                                                                                                                                       | 1648  |    |
|                                          | Pstr.                                                                                                                                             | 10303 | 4  |
|                                          | • Provision 21/2 % ,,                                                                                                                             | 257   | Ę  |
|                                          | Pstr.                                                                                                                                             | 10561 | 1  |
| <b>W</b> of                              | ür wir Herrn N. in Hamburg bebitiren                                                                                                              |       | i  |
|                                          | Domingo und Comp.                                                                                                                                 |       |    |

<sup>\*)</sup> Der Piafter wird in 8 Realen und auch in 100 Cente getheilt.

### Die entsprechende Buchung ist wie folgt:

### — 12. Marz. —

Folgende 2 Debitoren

an Domingo und Comp. in Havanna M/R.

Ihre Factur vom 31. Jan. über 500 Riften Zuder pr.

31. Jan. Pftr. 10561. 1 zu 41 Schill., wofür zu belaften

Weber und Comp. in Schmiedeberg 3/R

1/2 Antheil Pstr. 5280. 41/2 zu 41 Schill. . . . Bco. Mt. 13531. 7 Zucker von Havanna.

1/2 Antheil Pstr. 5280. 41/2 zu 41 Schill. . . . .

, " 13531. 7

Bco. Mf. 27062. 14

Mr. 16. Hiernach wird die Assecuranz regulirt, und darüberksolgende Rechuung gefertigt:

Hamburg b. 12. Marz 1833.

### Ussecurang-Rechnung über

(Zeichen) Nr. 1 — 500. 500 Kisten Zucker, mit dem Schiffe Sirius, Capt. —, von Havanna nach Hamburg:

Bco. Mt. 6300. — taxirt auf 100 Kisten w. Zucker Nr. 1 — 100.

" " 6300. — " " " " " " " 101 — 200.

" " 6300. <del>–</del> " " " " " " " 201 **– 3**00.

" " 4950. — " " " " g. " " 301 — 400.

", ", 4950. — ", ", ", ", ", ", 401 — 500.

Bco. Mt. 28800. — Mit Compagnie . Condition.

Bco. Mt. 10000. — durch die erste Assec. Comp.

" " 10000. — " " zweite

" " 8800. — " " vierte "

Courtage 1/4 % Ct. Mt. 72. —

Stempel . . . . , 18. —

Bco. Mt. 1035. —

Die entsprechenden Buchungen sind wie folgt:

### — 12. Marz. —

| Weber und Comp. in Schran folgende 3 Creditor |     |     | e  | er   | g  | 3/9 | R |      |     |      |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----|------|----|-----|---|------|-----|------|---|
| Affecuranzrechnung 1/2 Antheil übe            | r 5 | 500 | Ri | sten | Zu | đer | , | •    |     |      |   |
| wofür zu creditiren                           |     |     |    |      |    |     |   |      |     |      |   |
| AssecuranzsPramien=Co.                        | •   | •   | •  | •    | •  | •   | • | Bco. | Mt. | 432. |   |
| Handlungsunkosten. Co.                        | •   | •   | •  | •    | •  | •   | • |      | "   | 37.  | 8 |
| Provisions Co                                 | •   | •   | •  | •    | •  | •   | • |      | "   | 48.  |   |
| •                                             |     |     |    |      |    |     |   | Bco. | Mt. | 517. | 8 |

### — bito. —

\*

Rr. 17. Im Marz ist das Schiff angekommen, und am 15. April wird die ganze Parthie Zucker verkauft. Die Verkaufsrechnung ist wie folgt:

| (Zeichen) | Hamburg d. 15. April 1833.  Verkaufrechnung über 500 Kisten Zucker, empfansgen von Havanna mit dem Schiffe Sirius, Capt.—, für halbe Rechnung mit den Herren Weber u. Comp. in Schmiedeberg, als: |                |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Nr. 1—300 | 300 Kisten weißen Zucker, gewogen Bto. 125692 A  Tara zu 65 A 19500 A  Besenrein, 5 A 1500,  g. Gew. 3/4 % 943,  21943,                                                                           |                |       |
| •         | Nto. 103749% 311 73/4 Pf.vlm.B.Mt.  Transport Bco. Mt.                                                                                                                                            | 25126<br>25126 | <br>_ |

|                     | Transport Bco. Mt.                                                | 25126         | L1   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Nr. <b>301–50</b> 0 | 209 Kisten gelben Zucker, gewogen<br>Bto. 84311 A                 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Tara 3u 70 % 14000 %                                              |               |      |  |  |  |  |  |  |
| í                   | Besenrein,, 5% 1000,,                                             |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | g. Gew. zu 3/4 % 632 "                                            |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | 15632 ,,                                                          |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Ntv. 68679 % zu 6 Pf.vlm. Bco.Mt.                                 | 12377         | 5 _  |  |  |  |  |  |  |
|                     | Bco. Mt.                                                          | 38004         | - -  |  |  |  |  |  |  |
|                     | Rabatt 8 <sup>2</sup> /s %                                        | 3031<br>34973 |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Decort 1%                                                         | 349           | 12 – |  |  |  |  |  |  |
|                     | Bco. Mt.                                                          | 34623         | 4-   |  |  |  |  |  |  |
|                     | Unfosten.                                                         |               | -    |  |  |  |  |  |  |
|                     | Fracht It. Connos. 12 Mt. pr. Kiste Bco. Mt. 6000. —              |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Primage 15 %                                                      |               |      |  |  |  |  |  |  |
| •                   | Staderzoll                                                        | }             |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Bco. Mt. 6956. 4                                                  |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | 30A Bco. Mf. 34900 zu 1/2 %                                       |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Ct. Mf. 174. 8                                                    |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Everführerlohn, Auf-                                              |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | bringen und Einwägen " 375. —<br>Küperlohn, Wägen,                |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Abliefern und Trinkg. " 156. 4                                    | i l           |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Lagermiethe " 187. 8                                              |               |      |  |  |  |  |  |  |
| •                   | Ct. Mt. 893. 4                                                    |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                   |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | zu 120 , 7446. —<br>Fenerassecuranz Bco. Mt. 38000 zu ½ % " 47. 8 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Courtage Bco. Mf. 34973 zu 3/0 9/0 ,, 291. 7                      |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     | Provision und Delcredere zu 3 %, 1038. 11                         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                   | 9078          | 4-   |  |  |  |  |  |  |
|                     | pr. d. 15. Mai Bco. Mf.                                           | 25545         |      |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                   |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                   | I i           | I    |  |  |  |  |  |  |

### Die entsprechenden Posten konnen wie folgt gebucht werden:

### — 15. April. —

#### — bito. —

#### — dito. —

Nr. 18. Domingo und Comp. schreiben unterm 7. Mai, daß sie mit den Leinen aufgeräumt haben, und zur Schlußrimesse 96 Kisten weißen und 64 Kisten gelben Zucker mit dem Schiffe —, Capt. — senden werden; sie versprechen mit diesem Schiffe, welches in einigen Wochen segelsertig seyn wird, die gänzliche Abrechnung. Am 25. Juli kommt das Schiff an, und bringt von Domingo u. Comp. solgende Nechnungen.

# (Nr. 1.)

| Savanna b. 34. Mai 1833.  Berkauferechnung über nachstehend spezistziete Leinen, empfangen, von Hamburg für 3/2 Mechnung mit dem Schisse Sirius, Capt. —, und wie folgt vertaust, ale: An — auf 3, 6 und 9 Wonat Credit Nr. 1 — 16. 800 St. 9/4 Plat. rop. zu 112/4 Pstr. 17 — 28. 600 " " " " 18 . " 29 — 40. 600 " " " " 14 . " 41 — 52. 1600 " " " " 14 . " 6dlig d. 15. Nov. Pstr.  Tracht und Primage st. Connos Pstr. 529. — 301 331/2 % vom Tara-Werth, 2000 St. Psat. zu 142/2. " 2700. —  Pstr. 18700. — " 6233. 8  Transstateur " 24. — Bootsmiethe, Landen, Fuhelohn, Arbeites lohn 2c " 89. — Provision 5 %         |                                                                                                          | 1       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| empfangen, von Hamburg für 3/s Rechnung mit dem Schiffe Sirius, Capt. —, und wie folgt vertaust, als: An — auf 3, 6 und 9 Monat Credit Ar. 1 — 16. 800 St. 3/e Plat. rop. zu 113/e . Pstr.  n. 17 — 28. 600 n. n. n. 18 . n. 7800 —  n. 29 — 40. 600 n. n. n. 14 . n. 8400 —  n. 41 — 52. 1500 n. n. n. 33/e . n. 5062 4  fällig d. 15. Rov. Pstr.  Bracht und Primage st. Connos Pstr. 529. —  30s331/s % wom Lara-Werth, 2000 St. Psat. zu 8 . Pstr. 16000. —  1500 n. Bret. zu 142/s . n. 2700. —  Pstr. 18700. — n. 6233. 3  Transsateur n. 21. —  Bootsmiethe, Landen, Kuhrlohn, Arbeits, sohn 2c n. 4533. 1  Brovisson 5% | Havanna d. 31. Mai 1833.                                                                                 |         |
| Rr. 1 — 16. 800 St. % Plat. rop. zu 11.1/4 Pftr.  17 — 28. 600 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | empfangen, von Hamburg für 3/3 Rechnung mit dem<br>Schiffe Sirius, Capt. —, und wie folgt verkauft, als: |         |
| # 17 — 28. 600 # # # # 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i · · ·                                                                                                  | 9400    |
| # 29 — 40. 600 # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 1 . 1   |
| ## Pftr. 4581. 5 Fracht, 30Acc. v. 15. Dec. 11 Mt. Pftr. 252.  Pftr. 14838.—  **Todit und Primage It. Connof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 8400 —  |
| Fracht und Primage It. Connos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " 41 — 52. 1500 " " " " 33/s · · "                                                                       | 5062 4  |
| Fracht und Primage It. Connos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fällig d. 15. Nov. Pstr.                                                                                 | 30662 4 |
| 30ll 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> % vom Taxa. Werth, 2000 St. Plat. zu 8 . Pstr. 16000.— 1500 "Bret. zu 14 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . "2700.— Pstr. 18700.— "6233. 8  Transsateur "21.— Bootsmiethe, Landen, Fuhrlohn, Arbeits, lohn 2c "89.— Provision 5 % "1533. 1  8405 4  Pstr. 4581. 5 Fracht, 30ll 2c. v. 15. Dec. 11 Mt. Pstr. 252.— Pstr. 10561. 1 Fact. v. 31. Jan. 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mt "501. 5 "4276. 7 Saldo b. 31. Mai 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mt "117. 5  Pstr. 14838.—  pr. d. 31. Mai Pstr.  13966 6                                                                                     | <b>216:</b>                                                                                              |         |
| Pftr. 18700. — " 6233. 8  Translateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30ll 33 <sup>1</sup> /2 % vom Taxa-Werth,<br>2000 St. Plat. zu 8 Pstr. 16000.—                           |         |
| Translateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |         |
| Provision 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Translateur                                                                                              |         |
| \$\frac{\partial \text{3405}}{\partial \text{22257}} = \partial \text{36000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |         |
| Pftr. 22257  Dievon 2/s Antheil "  Ab, Zinsen bis d. 15 Rov. zu 1/2 % per M.  Pftr. 4581. 5 Fracht, Zoll zc. v. 15. Dec. 11 Mt. Pftr. 252.—  Pftr. 10581. 1 Fact. v. 31. Jan. 91/2 Mt " 501. 5 " 4276. 7 Saldo v. 31. Mai 51/2 Mt " 117. 5  Pftr. 14838.—  pr. d. 31. Mai Pftr.  Bofürswir Herrn N. in Hamburg creditiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | provision 5 %                                                                                            | -       |
| Nievon <sup>2</sup> / <sub>8</sub> Antheil ,   14838   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |         |
| Ab, Zinsen bis d. 15 Rov. zu ½ % per M.         Pstr. 4581. 5 Fracht, Zollic. v. 15. Dec. 11 Mt. Pstr. 252. —         Pstr. 10561. 1 Fact. v. 31. Jan. 9½ Mt " 501. 5 " 4276. 7 Salbo b. 31. Mai 5½ Mt " 117. 5         Pstr. 14838. —         Pstr. 14838. —         Pstr. b. 31. Mai Pstr.         13966         Wossing wir Herrn N. in Hamburg creditiren.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pftr.                                                                                                    | 22257 — |
| Pstr. 10561. 1 Fact. v. 31. Jan. 9½ Mt " 501. 5<br>" 4276. 7 Salbo b. 31. Mai 5½ Mt " 117. 5<br>Pstr. 14838.— 871 2<br>pr. b. 31. Mai Pstr. 13966 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ab, Zinsen bis d. 15 Rov. zu 1/2 % per M.                                                                |         |
| ### ### ### ### ### ### ### ### #### ####                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |         |
| pr. d. 31. Mai Pstr. 13966 6 Wofürswir Herrn N. in Hamburg creditiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |         |
| Wofürswir Herrn N. in Hamburg creditiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pstr. 14838. —                                                                                           | 871 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pr. d. 31. Mai Pstr.                                                                                     | 13966   |
| Domingo und Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wofürswir Herrn N. in Hamburg creditiren.                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Domingo und Comp.                                                                                        |         |

## (Nr. 2.)

|                        |                                                                                                                                           |                           | =                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| (Zeichen)<br>Nr. 1— 96 | Pto. 1576 Arroben zu 73/4 R Pstr.                                                                                                         | 1526                      | 6                |
| <b># 97—160</b>        | 64 ,, gelben Zucker<br>Ato. 1051 Arroben zu 53/4 R ,,                                                                                     | 755                       | 3                |
|                        | 160 Kisten zu 26 R                                                                                                                        | 520 -                     | _                |
|                        | Pstr.                                                                                                                                     | 2802                      | 1                |
|                        | Unfosten.                                                                                                                                 |                           |                  |
|                        | 30U von 96 Kisten w. Z. zu Pstr. 3. 23½ Pstr. 310. B 64 " g. " " " 2. 23¾ " 143. 2 Wägen und Fuhrlohn zu 3 R " 60. — Courtage ½ % " 14. — |                           |                  |
| •                      | Pstr.<br>Provision 2½%,,<br>Pstr.                                                                                                         | 527<br>3329<br>83<br>3413 | 3<br>1<br>2<br>1 |
|                        | Wofür wir Herrn N. in Hamburg bebitiren.                                                                                                  |                           |                  |
|                        | Domingo und Comp.                                                                                                                         |                           |                  |
|                        |                                                                                                                                           |                           |                  |

Rr. 19. Domingo und Comp. machen die Schluftrechnung im Briefe folgenders maßen:

| b. | 31.        | Japu   | ar Fact | . über | 500  | Rister | ı Zuck | er | • | • | • | • | • | • | • | Pftr. | 10561. | 1 |
|----|------------|--------|---------|--------|------|--------|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|
| ** | 34.        | Mai    | "       | **     | 160  | **     | . "    |    | • | • | • | • | • | • | • | **    | 3413.  | - |
|    | -          |        |         |        |      | •      |        |    |   |   |   |   |   |   | • | Pstr. | 13974. | 1 |
| ** | "          | **     | Verkau  | frechi | ung  | über!  | Leinen | •  | • | • | • | • | • | • | • | "     | 13966. | 6 |
| pr | . <b>6</b> | albo a | uf neue | Rech   | nung | •      | • •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | Pstr. | 7.     | 3 |

Bei Mittheilung der in Nr. 18 enthaltenen Rechnungen an Weber und Comp. wird zugleich die Assecuranz wie folgt in Rechnung gebracht:

•

Hemburg d. 25. Juli 1833.

Ussecuranzrechnung über

98 Kisten weißen Zucker | zwei Taxen vorbehalten, mit dem Schiffe —,

Capt. —, von Havanna nach Hamburg.

Mit Compagnie . Condition.

Bco. Mt. 9000 durch die 1. Affec. - Comp. zu 2 % Bco. Mt. 180. — Courtage 1/4 % Ct. Mf. 22. 8

Stempel . . . " 5. 10

Bco. Mf. 233. 8

Die Budjungen für Nr. 18 und 19 sind wie folgt:

#### — 25. Juli. —

#### — dito. —

Bco. Mf. 8745. 13

### — 25. Juli. —

| Weber und Comp. in Sch         | miet | ebei | g I | /R |      |     |            |    |
|--------------------------------|------|------|-----|----|------|-----|------------|----|
| an folgende 3 Creditor         | en.  |      |     |    |      |     |            |    |
| Affecuranzrechnung 1/2 Antheil | über | 160  | Rip | en |      |     |            |    |
| Bucker, wofür zu creditiren:   |      |      |     |    |      |     |            |    |
| Assecuranz. Pramien: Co.       | • •  | • •  | • • | •  | Bco. | Mt. | 90.        | _  |
| handlungeuntosten. Co          | •    | • •  | • • | •  |      | "   | 11.        | 12 |
| Provisions. Co                 | •    | • •  | • • | •  |      | **  | <b>15.</b> | -  |
|                                | ,    |      |     |    | Bco. | Mt. | 116.       | 12 |

#### — dito. —

Rr. 20. Die 160 Kisten Zucker sind verkauft worden; die Verkaufsrechnung ist wie folgt:

|           | Pamburg d. 15. August 1838.  Berkaufsrechnung über 160Risten Zucker, empfangen von Havanna mit dem Schiffe —, Capt. —, für halbe Rechnung mit den Herren Weber u. Comp. in Schwiedeberg, als: |      |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| (Zeichen) | 85 Risten weißen Zucker, gewogen                                                                                                                                                              |      |   |
|           | Bto. 37163A                                                                                                                                                                                   |      |   |
|           | Thara zu 65 % 5525 %                                                                                                                                                                          |      |   |
|           | Besenrein " 5 " 425 "                                                                                                                                                                         |      |   |
|           | g. Gew. 3/4 % . 278 ,,                                                                                                                                                                        |      |   |
|           | 6228 ,,                                                                                                                                                                                       |      |   |
|           | Nto. 30935 % zu 7 <sup>1</sup> /2 Pf. vlm.                                                                                                                                                    |      |   |
|           | Bco. Mt.                                                                                                                                                                                      | 7250 | 8 |
|           | Transport Bco. Mf.                                                                                                                                                                            | 7250 | 6 |

|                          |                               | ~~~~  |    |
|--------------------------|-------------------------------|-------|----|
|                          | Transport Bco. Mf.            | 7250  | 6  |
| 11 Riften weißen Bucker, | . aemogen                     | ,     |    |
|                          | to. 4509 %                    |       | }  |
| Zara zu 65 % 71.3 %      |                               |       |    |
| Besenrein " 5 " 55 "     |                               | 1     |    |
| g. Gew. 3/4 % . 34 "     |                               |       |    |
|                          | 804 <b>%</b>                  |       |    |
| TO:                      | o. 3705 % zu 6½ Pf. vim.      |       | 1  |
| Ju                       | Bco. Mf.                      | 752   |    |
| 48 Riften gelben Zucker, |                               | 102   | 9  |
|                          | v. 21020 F                    |       |    |
| Tara zu 70 % 3360        |                               |       |    |
| Besenrein " 5 " 240      |                               |       |    |
| g. Gew. 3/4 % . 158      |                               |       |    |
|                          | <u>"</u> 3758 "               |       |    |
| 904                      |                               |       |    |
| 90                       | to. 17262 A zu 53/4 Pf. vlm.  | 2404  |    |
| 16 Riften gelben Bucker, | Bco. Mt.                      | 3101  | 12 |
| _                        | v. 1120 T                     |       |    |
| Tara zu 70 % 1120        |                               |       |    |
| Besenrein " 5 " 80       |                               |       |    |
| g. Gew. 3/4 % . 50       |                               |       |    |
|                          | 1250 "                        |       |    |
| 9                        | kto. 5357 % zu 5½ Pf. vlm.    |       |    |
| 160 Kisten               | Bco. Mf.                      | 857   | 15 |
| <del></del>              | Bcv. Mt.                      | 11962 | 40 |
| 9                        | Rabatt 8 <sup>2</sup> /s % ,, | 954   |    |
|                          | Bco. Mt.                      | 11008 | 9  |
| 1                        | Decort 1 % "                  | 110   | 1  |
|                          | Transport Bco. Mf.            | 10898 | 8  |
|                          |                               |       |    |
|                          |                               |       |    |
|                          |                               |       |    |
|                          |                               |       | ,  |
|                          | _ ,                           |       | •  |

|                                   | Transport   | Bco. Mf.      | 10898 | 8 - |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|
| Untosten.                         | ·           |               |       |     |
| Frachtlt Connos. zu 11 Mf. pr. Ki | te Bco. Ml  | . 1760. —     |       |     |
| Primage 15 %                      |             | 264. —        |       | Ì   |
| Staderzoll                        |             | 18. —         |       |     |
| 30A Bco. Mf. 11000 zu 1/2         |             |               |       |     |
| Ct.Mf. 55.                        |             |               |       |     |
| Eversührerl., Aufbrin-            |             |               |       |     |
| gen und Einwägen . " 120.         |             |               |       |     |
| Rüperl., Wägen, Ab.               |             |               |       |     |
| liefern und Trinkgeld " 50.       | <del></del> |               |       |     |
| Lagermiethe ,, 60.                |             |               |       |     |
| Ct. Mf. 285.                      |             | •             |       |     |
| zu 120                            | • 11        | 237. 8        |       |     |
| Feuerassec. Bco. Mf. 12000 zu 1/8 | 0/0 ,,      | 15. —         |       |     |
| Courtage Bco. Mf. 1108. 9 zu 5/0  |             | <b>91. 12</b> |       | l   |
| Prov. und Delcr. 3 %              |             | 326. 45       |       |     |
| <b>k</b>                          |             |               | 2713  | 3 _ |
| pr                                | . 15. Sept. | Bco. Mf.      | 8185  | 5 - |
|                                   |             | •             |       |     |
| rechenden Buchungen sind wie fo   | lgt:        |               |       |     |
|                                   |             | •             |       |     |
| — 15. August                      |             |               |       |     |
| onto pro Diversi                  |             |               |       |     |

### Die ent

```
An M. hier
160 Risten Zucker, wofür zu creditiren:
Weber und Comp. in Schmiedeberg I/R
Buder von havanna.
                                    5449.
1/2 Antheil
                              Bco. Mt. 10898.
```

bito. — Weber u. Comp. in Schmiedeberg I/R an folgende 2 Creditoren. 1/2 Antheil an Unkosten und Provision pr. 15. Sept., wofür zu creditiren: . Bco. Mf. 1192. 18 handlungsunkoften=Co. 163. Provisions: Co. . . . . . Bco. Mf. 1359.

#### - 15. August. --

Bucker von Havanna an folgende 2 Creditoren. 1/2 Antheil an Unkosten und Provision, wofür zu creditiren:

 Handlungsunkosten. Co.
 Bco. Mt. 1192. 18

 Provisions. Co.
 163. 8

 Bco. Mt. 1356. 10

Rr. 21. Werden nun, der Kurze wegen, nur diejenigen Posten in's Hauptbuch gebracht, welche die Interessenten, so wie die Conto's der Gegenstände des Unternehmens betreffen, so ergiebt sich aus dem Conto für Leinwand ein Gewinn von Bco. Mt. 3559. 7, und aus dem Conto für Zucker aus Havanna einsterlust von Bco. Mt. 1673. 8; also überhaupt ein Gewinn von Bco. Mt. 1885. 15, welcher aber durch die Provisionsgebühren, deren Berechnung uns hier nichts angeht, noch vermehrt wird. Aus dem Conto sur Weber und Comp. M/R ergiebt sich eine Curse differenz von Bco. Mt. 82, wosür Gewinn und Verlust Co. zu creditiren ist.

Das Conto: Domingo und Comp. I/R. ist, wie im Borhergehenden schon dargethan worden, ausgeglichen; und aus dem Conto: Domingo und Comp. M/R ergiebt sich, wie wir ebenfalls aus dem Borhergehenden schon wissen, ein Saldo zu dessen Gunsten von Pstr. 7.3 R.

Wie aus dem Conto, Corrent für Weber und Comp. I/R erhellet, sind solche an Zinsen für Bco. Mt. 450 zu belasten; nehmen wir nun an, daß hierzu noch Bco. Mt. 44. 9 für Briesporto kommen, so ergiebt sich zu ihren Gunsten ein Saldo von Bco. Mt. 5191.

Die Conto's im Hauptbuche, nach obiger Annahme, und die laufenden Rechenungen ter Interessenten Domingo und Comp., und Weber und Comp. (im Conto-Corrent Buche) stehen daher wie folgt:

|                                   |            |         |          |              |         | (Je         | mahr.       |
|-----------------------------------|------------|---------|----------|--------------|---------|-------------|-------------|
| Sollen.                           |            |         |          | •            | Beber   | u. E        | omp.        |
| 1832                              |            | P.Ct.T. |          | ]            | Bo.Mf.  |             |             |
| Marz An Tratten = Conto           | .          | 7625    |          |              | 15000   |             |             |
| ,, dito.                          |            | 4066    |          |              | 8000    |             |             |
| Juli " dito                       |            | 1957    | 14       |              | 3857    | 4           |             |
| Der. Gewinn = und Berlust = Co.   | .          |         | _        | _            | 82      |             |             |
|                                   |            |         |          |              |         |             |             |
|                                   |            | 13649   | 4        | -            | 26939   | 1           | -           |
| Soll.                             |            | Unte    | rne      | h m u        | ng in L | einn        | anb         |
| 1832                              | <u>-</u> . |         |          | -            |         |             |             |
| Mars   An Weber und Comp. M/R     | •          | • • •   | • , •    | •            | 11362   | 12          |             |
| Julí " bito                       | •          | • • •   |          | •            | 2106    | 13          |             |
| Detob. , 3 Creditoren             | •          |         |          | •            | 865     | 15          |             |
| 1833                              |            |         |          |              |         |             |             |
| Juli " Gewinn = und Verluft = Co. | •          |         |          | •            | 3559    | 7           |             |
|                                   |            |         | •        |              | 17894   | 15          |             |
| Sollen.                           |            |         | <u> </u> | om i         | ngo un  | d &         | omp.        |
| 1832                              |            |         |          |              | 44000   | 40          |             |
| Marz An Weber und Comp. M/R       | •          | • • •   | • •      | •            | 11362   | 12          | ••••        |
| Juli , dito                       | •          | • • •   | • •      | •            | 2106    | 12          | <del></del> |
| Octob. "3 Creditoren              | •          | • • •   | • •      | •            | 865     | 15          |             |
| " 3 dito                          | •          | • • •   | • •      | •            | 918     | 11          | _           |
|                                   |            |         |          |              | 15254   | 2           |             |
| Golf.                             |            |         |          | <del> </del> |         | 31          | ider        |
| 1833                              |            |         |          |              |         | <br>        |             |
| Marz An Domingo und Comp. M/K     | R.         |         | • •      | •            | 13531   | 7           |             |
| " 3 Creditoren                    |            |         |          | •            | 517     | 8           |             |
| " 2 bito                          | •          |         | •        | •            | 4539    | 2           |             |
| Juli "Domingo und Comp            | •          | •       |          | •            | 4372    | 15          |             |
| " 3 Creditoren                    | •          | • • •   |          | •            | 116     | 12          |             |
| August "2 dito                    | •          | • • •   | • •      | •            | 1356    | 19          |             |
|                                   |            |         |          |              | 24434   | <del></del> |             |

| £.  | 4 | 4  |
|-----|---|----|
| DE. | 1 |    |
| ~ • |   | 7, |

•

| IN Q'O       | miedeberg M/R.              |         |          |             |                           | Da | ben. |
|--------------|-----------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|----|------|
| 1832         |                             | P.Ct.T. |          |             | Bo.Mt.                    |    |      |
| März         | Per 2 Debitoren             | 11514   |          |             | 22725                     |    | }    |
| Juli         | " 2 dito                    | 2134    | 26       | -           | 4213                      | 8  | -    |
|              |                             |         |          |             |                           |    |      |
| İ            |                             |         |          |             |                           |    |      |
|              | <u> </u>                    | 13649   | 4        |             | 26939                     | 1  |      |
| von S        | chm. nach Hav.              |         |          |             | ·                         | Şa | ben. |
| 1833         |                             |         | <u> </u> |             |                           | -  |      |
| Juli         | Per Domingo und Comp        | • • •   | • •      |             | 17894                     | 15 | -    |
|              | ,                           |         |          |             |                           |    |      |
|              |                             |         | ,        |             |                           |    |      |
|              |                             |         |          |             |                           |    |      |
|              |                             |         |          | <del></del> | 17894                     | 15 |      |
|              |                             |         |          | <del></del> | 1/002                     | 10 |      |
| in Har       | vanna I/N.                  |         |          |             |                           | Şo | ben  |
| 1832<br>Inli | Per Waaren . Co             | • • •   | • •      | •/          | 1525 <u>4</u>             | 2  |      |
|              |                             |         |          |             |                           |    |      |
|              |                             |         |          | ····        | 15254                     | 2  | -    |
| von H        | avanna.                     |         |          |             |                           | Şa | ben. |
| 1833         |                             |         |          |             | 47044                     |    |      |
| April        | Per Conto pro Diverst       | • • •   | • •      | •           | 17311                     |    |      |
| August       | moito.                      | • • •   | • •      | •           | <b>544</b> 9 <b>167</b> 3 |    |      |
| <b>99</b>    | " Gewinn- und Berluft . Co. | • • •   | • •      |             | 1070                      | 8  |      |
|              |                             |         |          |             |                           |    |      |
|              |                             |         |          |             | 24434                     | 6  |      |

•

(Haupt-

|        |                             |             |             |       |         | (2     | paupt      |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|---------|--------|------------|
| Golle  | Ħ.                          |             |             | !     | Beber   | n. E   | omp        |
| 1832   |                             | P.Ct.T.     |             |       | Bo.Mf.  |        | 1          |
| Marz   | An Tratten = Conto          | 7625        |             | _     | 15000   |        |            |
| 99     | , dito                      | 4066        | 20          |       | 8000    |        |            |
| Juli   | " dito                      | 1957        | 14          |       | 3857    | 1      | <b> </b> — |
| Der.   | " Gewinns und Berlust = Co  | -           | _           | _     | 82      |        | _          |
|        | ·                           | 13649       | 4           | _     | 26939   | 1      | -          |
| Goll.  |                             | Unte        | rne         | mu    | ng in L | einn   | pant       |
| 1832   |                             |             |             |       |         |        |            |
| Marz   | An Weber und Comp. M/R .    |             | •, •        | •     | 11362   | 12     | -          |
| Juli   | ,, dito                     | • • •       | • •         | •     | 2106    | 13     |            |
| Dctob. | "3 Creditoren               |             |             | •     | 865     | 15     | _          |
| 1833   |                             |             |             | •     |         | )<br>) |            |
| Juli   | " Gewinn = und Verlust = Co | • •         |             | •     | 3559    | 7      |            |
|        | <u>-</u>                    |             |             |       | 17894   | 15     | -          |
| Soller | n.                          |             | £           | o m í | ngo un  | d &    | omp.       |
| 1832   |                             |             |             |       |         |        |            |
| Marz   | An Weber und Comp. M/R .    | • • •       | • •         | •     | 11362   | 12     | _          |
| Juli   | " dito                      | • • •       | • •         | •     | 2106    | 12     |            |
| Detob. | "3 Creditoren               | • • •       | • •         | •     | 865     | 15     |            |
| "      | "3 díto                     | • • •       | • •         | •     | 918     | 11     | _          |
|        |                             |             |             |       | 15254   | 2      |            |
| Goll.  |                             |             |             |       |         | 31     | ucter      |
| 1833   |                             | <del></del> | <del></del> |       | <u></u> |        |            |
| Marz   | An Domingo und Comp. M/R.   | • • •       | • •         | •     | 13531   | 7      |            |
| "      | " 3 Creditoren              |             |             | •     | 517     | 8      |            |
| "      | " 2 bito                    | • •         |             |       | 4539    | 2      |            |
| Juli   | " Domingo und Comp          | • • •       |             |       | 4372    | 15     |            |
| "      | " 3 Creditoren              | • • •       |             |       | 116     | 12     |            |
| August | " 2 bito                    |             |             |       | 1356    | 19     |            |
|        |                             |             |             |       |         |        |            |
| 1      |                             |             |             |       | 24434   | 6      |            |

| bud) |   |
|------|---|
|      | , |

•

|                         | miedeberg M/R.        |                                       |               |          |              | Da                                     | ben |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----|
| 1832                    |                       | P.Ct.T.                               |               |          | Bo.Mt.       |                                        |     |
| März                    | Per 2 Debitoren       | 11514                                 |               |          | 22725        |                                        |     |
| Juli                    | " 2 bito              | 2134                                  | 26            | _        | 4213         | 9                                      |     |
|                         |                       |                                       | ,             |          |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       |               |          |              |                                        |     |
|                         |                       | 13649                                 | 4             |          | 26939        | 1                                      |     |
| von S                   | dm. nad Hav.          |                                       |               |          |              | <b>\$</b> 0                            | ber |
| 1833                    |                       |                                       | <del>-,</del> |          |              |                                        |     |
| Juli                    | Per Domingo und Comp  | • • •                                 | • •           | • /      | 17894        | 15                                     | -   |
|                         |                       |                                       |               |          |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       | /             |          |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       |               |          |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       | Y             |          | 17894        | 15                                     |     |
|                         |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | •        |              | ······································ |     |
| in Har                  | vanna I/R.            | <del></del>                           |               |          | <del></del>  | \$ 0                                   | ber |
| 1832                    | er 600                |                                       |               |          | 45054        |                                        |     |
| Juli                    | Per Waaren . Co       | • • •                                 | • •           | • /      | 15254        | 2                                      |     |
|                         |                       |                                       |               |          |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       |               | /        |              |                                        |     |
|                         |                       |                                       |               | <u> </u> | 15254        | 2                                      |     |
|                         |                       |                                       |               |          | 10204        |                                        |     |
|                         |                       |                                       |               |          |              | 64                                     | ber |
| DOK 31                  | avanna.               | <del></del>                           |               |          | 1            |                                        | 1   |
|                         |                       | •                                     |               | _        | 17311        | 10                                     |     |
| 1833                    | Mer Banta ura Diuerli |                                       |               | •        | 1            |                                        | 1   |
| 1833<br>April           | Per Conto pro Diverst | • • •                                 | •             | •        | 5449         | 4                                      |     |
| 1883<br>April<br>August | ,, dito               | • • •                                 |               | •        | 5449<br>4673 |                                        | -   |
| 1833<br>April           | <b>N</b> 444          | • • •                                 | • •           | •        | 5449<br>1673 |                                        | _   |
| 1883<br>April<br>August | ,, dito               | • • •                                 | • •           | :<br>/   | 1            |                                        | -   |
| 1883<br>April<br>August | ,, dito               | • • •                                 | · · ·         | ·<br>/   | 1            |                                        | -   |

•

| Gollen  |                                             |            | Beber u         | nd C    | em v. |
|---------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-------|
| 1832    |                                             |            |                 |         |       |
| Dctob.  | An 3 Creditoren                             | • •        | . 865           | 15      | -     |
| Dec.    | " Tratten . Co                              | • •        | .   10000       |         |       |
| 1833    |                                             |            |                 |         |       |
| Mårz    | "Domingo und Comp. M/R                      | • •        | . 13531         | 7       |       |
| "       | " 3 Creditoren                              | • •        | . 517           | 8       |       |
| April   | " 2 dito                                    | • •        | . 4539          | 2       | _     |
| Juli    | "Domingo und Comp                           |            | . 4372          | 14      | _     |
| "       | " 3 Creditoren                              | • •        | . 116           | 12      |       |
| August  | " 2 dito                                    | • •        | . 1356          | 9       | _     |
| Gollen  | •                                           | Do         | mingou          | n b (5) | omp.  |
| 1833    | <b>1</b>                                    | ftr.       | Bo.Mt.          |         |       |
| Juli    | An 2 Creditoren                             | 988        | 6 35789         | 13      |       |
|         |                                             |            |                 |         |       |
|         |                                             |            |                 |         |       |
|         |                                             |            |                 |         |       |
| I       |                                             |            |                 |         |       |
|         |                                             |            |                 | (6      | onto: |
| Gollen  | ı <b>.</b>                                  |            | Weber ut        | nd C    | omp.  |
| 1832    | Ct. T.                                      |            | छ.थ्रस.         |         |       |
| Mrz. 5  | Anihre Tratte 25. Febr. 2Mt. zu 1521/2 7625 |            | <b>—  15000</b> |         |       |
| ,, 22   | " dito. 16. März 2 Mt. zu 152½ 4066         | 20         | - 8000          |         |       |
| Juli 19 | " dito. 14. Juli 2 Mt. zu 1521/4 .   1957   | 14         | <b>- 3857</b>   | 1       |       |
| Dec. 31 | "Gewinn am Curs                             |            | - 82            |         |       |
|         | 13649                                       | 4          | <b>—</b> 26939  | 1       |       |
| Gollen  |                                             | D          | omingo u        | nd C    | omp.  |
| 1832    | थिति <sub>रे</sub> र.                       | Tge        | Zihln. P        | 3.Mt.   | 1     |
| Mrz. 22 | An Weber und Comp. für Leinen 1/3           |            | }               |         |       |
|         | Untheil Ct. Thir. 5757. 4 zu 152 30 Apr.    | 158        | 1795314 1       | 1362    | 12    |
| Juli 19 | "Weber u. Comp. für Bleich=Rech.            |            |                 |         |       |
|         | 1/3 Anth. Ct. Thir. 1067. 3 zu 152   13Sep. | 22         | 46348           | 2106    | 12 —  |
| Dct. 5  | "Berschiffungekosten, 1/3 Antheil . 5 Dct.  |            |                 | 865     | 15 -  |
| " "     | "Zinsensaldo <u>1250838</u>                 | _          |                 | 82      |       |
| " "     | 7200<br>"Briefporto und Courtage —          | _          |                 | 16      | 11 _  |
| ))      | "Meine Rimesse nach London Liv.             | ] . {      |                 |         |       |
|         | Sterl. 59. 12. 9 zu Bo.Mf. 13. 12 -         | -          | _               | 820     | _ _   |
|         |                                             |            | 1841662 1       | 5954    | 9     |
| ,       | ;                                           | <b>i</b> 1 | 1021006 1       | TUQU'   | 41    |

| in Sch                       | miedeberg I/R.                                                             | Saben.                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1833<br>April<br>"<br>August | Per Conto pro Diverst                                                      | 17311 10 —<br>17894 14 —<br>5449 4 — |
| in Say                       | anna M/R.                                                                  | Haben.                               |
| 1833<br>März<br>Juli         | Per 2 Debitoren                                                            | Bco.Mt.                              |
| 1832<br>Mr <sub>d</sub> . 22 | miedeberg M/R.  Per Facturen über Leinw. <sup>2</sup> /2 Antheil 11514 8 — | H.Met. 22725 8 —                     |
| Juli 19                      | "Bleich, u. Appret. "Rech. <sup>2</sup> /3 Anth. 2134 26 — 13649 4 —       | 4213   9   —<br>                     |
| 1832                         | Per Verkaufsrechnung über 356 Sacke<br>Kaffee                              | Han. B.Mt. 50838 15254 2 — —         |
|                              | 18                                                                         | 41662 15254 2                        |

|              | _ |   | • | _ |     |
|--------------|---|---|---|---|-----|
| 9            | n | 1 | F | 0 | Ħ.  |
| $\mathbf{c}$ | v | 8 | Ł | 6 | 864 |

# Beber und Comp.

| 1832 |    |                                                  | Bflit.  | Tge.        | Zzhln.  | B.Mt. |          |   |
|------|----|--------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------|----------|---|
| Dct. | 5  | An Verschiffungsunkosten von Leinen              |         |             |         |       | <u>'</u> |   |
|      |    | <sup>1</sup> /s Antheil                          | 13Sep.  | 367         | 317799  | 865   | 15       | - |
| Dec. | 10 | "ihre Tratte                                     | 4 36.33 | <b>22</b> 3 | 2230000 | 10000 | -        | _ |
| 1833 |    |                                                  |         |             |         |       |          |   |
| Mrz. | 12 | , <i>"</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |             |         |       |          |   |
|      |    | Risten Zucker 1/2 Antheil                        |         |             |         | 13531 | 7        |   |
| PF   | "  | " Assecuranz = Rechnung 1/2 Antheil              | _       | 1           |         |       |          | - |
| Apr. |    |                                                  | 15 Mai  | 123         | 558312  | 4539  | 2        | - |
| Juli | 25 | , " •                                            | ļ       |             |         |       |          | ļ |
|      |    | Risten Zucker 1/2 Antheil                        | -       | _           |         | 4372  | ľ        | ł |
| ***  | "  | " Affecuranz-Rechnung 1/2 Antheil                | 1       | 1           | 6071    | 116   | l        | - |
| Aug. | 15 |                                                  | 15Gep.  |             |         | 1356  | 9        | _ |
| Spt. | 15 | " Zinsensaldo <u>1079625</u>                     | _       | _           |         | 150   |          |   |
| **   | "  | " Briefporto                                     |         | _           | -       | 11    | 9        | _ |
| į,   | "  | "Galdo                                           | _       |             |         | 5191  |          | _ |
|      |    |                                                  | ,       |             | 3208954 | 40655 | 12       | _ |
|      |    |                                                  |         |             |         |       |          |   |
|      |    |                                                  |         |             |         |       |          |   |

# Sollen.

# Domingo und Comp.

| 1833<br>Juli | 25<br>″ | An Berkauf=Rech. üb. Leinen 2/3 Anth. " Saldo | Pftr.<br>13966<br>7 | 6 | 8. Mf.<br>35789<br>18 |   | _ |
|--------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|---|
| "            |         |                                               | 13974               | 1 | 35808                 |   |   |
|              |         | ·                                             | •                   |   |                       | ę |   |
| •            |         | ,                                             |                     | • |                       |   |   |
|              |         |                                               |                     | - |                       |   |   |

| 6 | _ | €. | _ |    |
|---|---|----|---|----|
| Û | a | Ð  | C | п. |

| 1833                         | į, |                                                          | BAzt.  | Tge. | Zzhln.      | <b>3.M</b> .  |    |  |
|------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----|--|
| Apr.                         | 15 | Per Verkauf. Rech. über 500 Kisten<br>Zucker 1/2 Antheil | 15 Mai | 123  | 2129329     | 17311         | 10 |  |
| Juli                         | 25 | " Berkauf: Rech. von Havanna über Leinen 2/3 Antheil     |        |      | _           | 17894         | 14 |  |
| Aug.                         | 15 | Zucker 1/2 Antheil                                       | 4      | —    | <br>1079625 | <b>544</b> 9  | 4  |  |
|                              |    | Ausgleichung der Zihln                                   |        |      |             |               |    |  |
| <b>183</b> 3<br><b>С</b> ер. |    | Per Saldo                                                | •      |      | 3208954     | 40655<br>5191 | 12 |  |

| in Havanna M/R. | in | Da | va | nna | M/R. |
|-----------------|----|----|----|-----|------|
|-----------------|----|----|----|-----|------|

haben.

| 1833    | •                                  |       | - |       |     |   |
|---------|------------------------------------|-------|---|-------|-----|---|
| Mrz. 12 | Per Factura über 500 Kisten Zucker | 10561 |   | 27062 | 14  |   |
| Juli 25 | " dito. " 160 " "                  | 3413  |   | 8745  | 13  |   |
| 4000    |                                    | 13974 | 1 | 35808 | 11  |   |
| 1833    |                                    | 7     |   | 40    | 4.4 |   |
| Juli 25 | Per Salbo                          |       | 3 | 18    | 14  | • |
|         |                                    |       |   |       |     |   |

### 11) Commissiones und Speditionsgeschäft.

- S. 208. Die Commissionsgeschäfte, welche wir in Absicht der dabei statt sindenden Buchungen in Betrachtung zu ziehen haben, bestehen überhaupt darin, daß wir
  - 1) burch einen Andern etwas für unsere Rechnung verkaufen laffen; oder
  - 2) für Rechnung eines Undern etwas verfaufen; und
- 3) für Rechnung eines Andern Waaren und sonstige Sachen versenden ober weiter befordern.

#### Beispiele.

1) An N. in Mainz sende ich eine Parthie Waaren in Verkausscommission. Da die Waare nicht für Rechnung des A. abgeht, so kann dieser eigentlich nicht belastet werden; man stellt deshalb das sogenannte Commissionswaaren Conto auf und belastet dasselbe in Beziehung auf das Waaren Conto. Da man aber gleichzeitig nach mehreren Orten Waaren zum Commissionswerkause absenden kann, so wird der Bezeichnung "Commissionswaaren Conto" oder auch "Commissionswaaren" der Name des Commissionars beigefügt; z. B.

Commissionswaaren bei A. in Mainz an Waaren-Conto.

Sende zum Commissionsverkaufe an A. in Mainz zc. : fl. 2000. —

Erhält man die Verkaufsrechnung, so wird in Beziehung auf den Commissionar das Commissionswaaren : Conto wieder entlastet, welches sodann beim Abschluß den Ertrag ausweist. Beim Empfang der Verkaufsrechnung wird z. B. eingetragen:

A. in Mainz

an Commissionswaaren bei bemselben.

Erhalte von Letterm Berkauferechnung über ic. . . fl. 2500. —

Hat die Absendung der Waaren Untosten veranlaßt, so wird die Casse in Beziehung auf das Commissionswaaren «Conto dafür creditirt: z. &.

Commissionswaaren bei A. in Mainz. an Cassa Conto.

Für den Gewinn im obigen Beispiel im Betrage von 400 fl., wird das Commissionswaaren «Conto in Beziehung auf das Gewinn» und Berlust Conto belastet.

Den obigen Eintragungen entsprechen folgende Conto's:

| Soll. Commission        | swaaren bei A. in Mainz.   | Haben.       |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| An Waaren & Conto       | 2000 — Per N. in Mainz     | 2500 —       |
| Goll.                   | Waarens Conto.             | Haben.       |
|                         | Per Com.Waaren - Co. bei N | .   2000   - |
| Coll.                   | A. in Mainz.               | Haben.       |
| An Commiss.Waaren bei N | 2500 —                     |              |
| Soll.                   | Cassa. Conto.              | Haben.       |
|                         | Per Com.Waaren-Co. bei N.  | 40 -         |
| Soll. Gewin             | ins und Berlufts Conto.    | haben.       |
|                         | Per Com. Waaren bei N.     | 460          |

| Cott.            | prooffinds conto. |                               |               |  |  |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--|--|
|                  |                   | Per Com. = Waaren von !       | N. 20 -       |  |  |
|                  |                   |                               |               |  |  |
|                  |                   |                               |               |  |  |
| SO at NiaCom SO. |                   | an Musuittan made sin katanba | uan Mattan aa |  |  |

Bei dieser Buchung mußte wegen der Provision noch ein besonderer Posten gestertigt, oder sie könnte auch dem letten der obigen Posten in der Weise einverleibt werden, daß das Commissionswaarens Conto in Beziehung auf den Committenten für 870 fl. und in Beziehung auf das Provisions Conto für 20 fl. belastet wurde. Besser ist es aber, wenn die baaren Auslagen, welche bei der Geschäftsbesorgung vorfallen, nicht gleich im Cassabuche in Beziehung aus's Commissionswaarens Conto, sondern zuletzt verbucht werden, wonach bei Ertheilung der Verkaufsrechnung das Commissionswaarens Conto gleichzeitig für die baaren Auslagen, für die Provision und für den Rettobetrag der Verkaufsrechnung belastet wird; in Beziehung auf obiges Betspiel ist diese Buchung wie folgt:

Commissionswaaren an N. in Mainz an folgende 3 Creditoren. N. in Mainz Nettobetrag der Verkaufsrechnung It. Fact. B. Fol. . . . fl. 870. Handlungsunkosten. Conto Baare Auslagen . . Provisions. Conto Provision von fl. 1000 zu 2 % . . . . fl. 1000. hiernach find die Buchungen im hauptbuche wie folgt: Commissionswaaren von N. in Mainz. Haben. Goll. 1000 Per R. hier . 600 An 3 Creditoren 400 1000 1000 haben. R. hier. Soll An Commissionswaaren . 600

| Golf.                  | L. hier.              | Haben. |
|------------------------|-----------------------|--------|
| An Commissionswaaren . | . 400 -               |        |
| Sol1.                  | N. in Mainz.          | Haben. |
|                        | Per Commissionswaaren | 870    |
| Soll. Han              | blungsunkosten-Conto. | Haben. |
|                        | Per Commissionswaaren | 110    |
| Soll.                  | Provisions. Conto.    | Haben. |
|                        | Per Commissionswaaren | . 20-  |

Was die baare Auslage betrifft, so muß solche, wie im Obigen, aus dem Grunde in Beziehung auf's Handlungsunkosten Sonto verbucht werden, weil, nach unserer Annahme, die baare Auslage oder die Summe der baaren Auslagen, wenn mehrere statt gefunden haben, erst bei Ertheilung der Berkaufsrechnung in Memorial verbucht werden soll; da nun diese Auslagen bisher als unsere eigenen Handlungs unkosten betrachtet worden, also zu Lasten des Handlungsunkosten Conto durch die Bücher gelausen sind, so muß, bei der Abrechnung mit dem Committenten, der entssprechende Betrag vom Handlungsunkosten. Conto wieder abgeschrieben werden, well derselbe vergütet oder vom Bruttobetrag der Verkaufsrechnung abgezogen wird.

Bleibtren, Contorwiffenfchaft.

S. 209. Bei der Aussührung einer Einkanfscommission kann der Committent an Cassa Conto ober an den Berkäuser für den Einkauf der Waaren, an Handlungsuntosten Conto für die Untosten und an Provisions oder Sewinn und Berluste Conto für die Provision belastet werden; statt dessen kann man aber auch Cassa Conto oder den Berkäuser an Waaren Conto für den Betrag der Waaren, und Cassa Conto an Waaren Conto für die Untosten creditiren, und bei Ertheilung der Einkaussrechnung den Committenten an Waaren Conto für den Betrag derselben belasten, wonach der Ertrag des Commissionsgeschäfts im Waaren Conto nachges wiesen wird. Die letztere Buchung ist in der Regel zweckmäßiger als die erstere.

Beispiel. Der Einkauf der Waare beträgt 7980 fl., die Unkosten belaufen sich auf 20 fl.; daher, nach der letztern Art die Buchungen:

Waaren=Conto an Cassa: Conto Einkauf von ic. fl. 7980. — Waaren = Conto an Cassa-Conto Unfosten auf 2c. ft. 20. — Bei der Ertheilung der Einkauferechnung ist die Buchung wie folgt: N. in an Maaren. Conto Raufe auf dessen Ordre 2c. . . . . . . . . . . . . fl. 7980. — Spesen **20.** — **120.** fl. 8120. -

- 3) Auf ähnliche Weise wird bei der Buchung der Speditionsgeschäfte verfahren.
- 3. B. ich erhalte von N. in Nürnberg Spesenrechnung über Kausmannsgüter, welche er zur Weiterbeförderung an R. in Lindau an mich abgesandt hat, im Bestrage von 160 fl. Dafür kann der Nürnberger in Beziehung auf ein, zur Bereinsfachung der Buchung anzunehmendes, Zwischen-Conto, das Speditions-Conto wie folgt creditirt werden:

Speditions=Conto an N. in Nürnberg. Dessen Nachnahme für Rechnung R. in Lindau 2c. . . . st. 36. —

Beim Empfang der Waare habe ich Transport und andere Spesen im Betrage von 21 fl. zu bestreiten; dies wird einstweilen im Speditionsunkosten. Buche notirt, und beim Schluß des Monats wird die Casse für die monatliche Summe der Speditionsunkosten in Beziehung auf das Speditions. Conto creditirt.

581 — Bei der Abfendung der Speditionsgüter ertheile ich dem R. in Lindau, wenn folde birett an ihn abgehen, Spesenrechnung, in welcher berselbe belaftet wirb 1) für das, was ich für seine Rechnung dem N. in Leipzig schulde, 2) für meine baaren Auslagen, und endlich 8) für meine Provision; daher der Memorialsat: R. in Lindau an Speditions. Conto. Für Spesen auf zc. . Nehmen wir an, daß in dem Monate, in welchem obiges Speditionsgeschaft ftatt gefunden, teine weitern Speditionsunkosten vorgekommen find, so ift in Beziehung auf obiges Beispiel der Casseneintrag wie folgt: Speditions. Conto an Cassa. Conto. Für im Lause dieses Monats ausgelegte zc. ., . . . fl. 21. — Die entsprechenden Buchungen im Hauptbuche sind wie folgt: Soll. Speditiones Conto. haben. Un N. in Rurnberg . . . . 36|-Per R. in Lindau . . . "Cassa Conto. . . . N. in Murnberg. haben. Soll. Per Speditions = Conto . . 36 Saben. R. in Linbau. Goll. An Speditions . Conto. 60

Auf dem Speditions Conto ergiebt sich ein Ueberschuß von 3 fl., welches den Betrag der Provision ausmacht; beim Bücherschluß wird das Gewinn und Verlust-Conto, oder auch das Provisions Conto in Beziehung auf das Speditions Conto für den Gesammtgewinn creditirt.

Man kann auch das Speditions-Conto weglassen, und, im obigen Beispiele, den R. in Lindau belasten

- 1) in Beziehung auf ben N. in Rurnberg,
- 2) in Beziehung auf das Handlungsunkosten. Conto, wodurch dasselbe für dies jenigen Unkosten wieder creditirt wird, welche für Rechnung eines Andern statt gefunden haben, und endlich
- 3) für die Provisson in Beziehung auf das Provissons's Conto. Die Buchung ist alsbann wie folgt:

Die entsprechendent Buchungenkim hauptbuche sind wie folgt:

| Soll.           | R. in Lindau.    | Haben. |
|-----------------|------------------|--------|
| An 3 Creditoren | 60               |        |
| Soll.           | N. in Rürnberg.  | Haben. |
|                 | Per R. in Lindau | 36     |

| Soll. | Handlung buntaften-Conto. |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|
|       | Per R. in Lindau .        | 21 —   |  |  |  |  |  |
| Soll. | Provisiones Conto.        | Haben. |  |  |  |  |  |
| •     | Per R. in Lindan          | 3      |  |  |  |  |  |

5. 240. Erhält man Güter zur Spedition, welche sogleich wieder weiter gehen, und werden die Spesen nachgenommen, so kann die Cassa an Geminn, und Berlust, Conto ober an Speditions-Conto sur die Provision belastet werden, wonach also die Belastung für die nachgenommenen Spesen und die Entlastung der gezahlten Spesen wegfällt. 3. B. ich erhalte von N. in — 4 Colli zur Weiterbeförderung an A. in —; zahle dafür 25 fl. und sende die Güter an A. in — mit Nachnahme von 25 fl. für Fracht, und 4 fl. für Provision; daher die Buchung:

Cassa:Conto
an Speditions. Conto
Zahlung von Fuhrmann B. für nachgenommene Provision
auf 4 Colli von Sendung N. in — für A. in — . . . . fl. 4. —

S. 211. In Betreff berjenigen Spesen, für welche wir von einem Spediteur für eigene Rechnung belastet werden, ist dieser an dasjenige Conto zu erkennen, welches diese Spesen zu tragen hat; also nicht an Gewinn- und Verlust. Conto, oder Handlungsunkosten. Conto, als wodurch beim Bücherschluß der auf den einzelnen Handelszweigen lastende Gesammtkostenauswand ausgemittelt, und aus der Vergleichung mit der Summe dessen, was sie hergegeben haben, der Geschäftsertrag bestimmt werden kann. Also 3. B.:

Waaren-Conto an N. in — Für Spesen auf 6 Colli von London und Hamburg 2c. . fl. —. — S. 212. Für die Zinsen, Provision und Spesen (Courtage, Briesporto 1c.), welche der Banquier seinem Correspondenten erst bei Ertheilung des Contos Corrents (S. 478) in Rechnung stellt, hat jener das Interessen, Provisions und Handlungsunkosten. Conto zu creditiren und diesen zu belasten; Ersterer kann auch für die Zinsen und Provision das Gewinn. und Berlust. Conto erkennen, und der Conto. Corrent. Empfänger für den Zinsensaldo das Interessen. und sür Provision, Courtage und Porto das Gewinn. und Berlust. Conto bes lasten. Hat z. B. der N. an den A. in — zu fordern:

Für Zinsen fl. 110. —; für Provision fl. 51. —; für Courtage fl. 12. — und für Porto fl. 8. 48 fr., so kann dies wie folgt gebucht werden:

| A. in —                      |     |      |            |
|------------------------------|-----|------|------------|
| an folgende 3 Creditoren.    |     |      |            |
| Interessens Conto.           |     |      |            |
| Für Zinsensaldo It. Co. = Ct | A.  | 110. | — fr.      |
| Provisiones Conto.           |     |      |            |
| Für Provision                | "   | 51.  | <b>—</b> " |
| Handlungsuntosten=Conto.     |     |      |            |
| Für Courtage fl. 12. — fr.   |     |      |            |
| Porto                        |     |      |            |
|                              | "   | 20.  | 48 "       |
|                              | fL. | 181. | 48 fr.     |

Der Conto Corrent & Empfänger creditirt dagegen den Conto Corrent Geber entweder für den ganzen Betrag in Beziehung auf's Gewinn und Verlust Conto, oder für den Zinsensaldo in Beziehung auf's Interessen Conto und für den Rest in Beziehung auf's Gewinn und Verlust Conto oder Handlungsunkostens Conto; 3. B.:

| Folgende 2 Creditoren                         |       |      |        |
|-----------------------------------------------|-------|------|--------|
| an N. in —                                    | •     |      |        |
| Interessen, Conto.                            |       | •    |        |
| Für Zinsensaldo It. Co.s Ct                   | . fl. | 110. | — fr.  |
| Gewinn. und Berluft. Conto.                   | •     |      |        |
| Desgleichen für Provision, Courtage und Porto | - ,,  | 71.  | 48 "   |
|                                               | ft.   | 181. | 48 tr. |

Ist, in Beziehung auf den Conto-Corrent - Empfänger, die Rechnung in fremdem Gelde gestellt, so versteht es sich von selbst, daß der entsprechende Betrag auf die inländische Baluta (nach dem angenommenen Büchercurse oder nach dem Tagees curse z.) zurückgesührt werden müsse.

### 12) Detaithandel.

S. 213. Was die Anwendung der Buchhaltung in doppelten Posten auf den Detailhandel betrifft, so sind dabei zweierlei Falle zu unterscheiden; nämlich: der Detailhandel ist entweder Nebensache, und die Hauptgeschäfte werden im Großen betrieben, oder es sindet das Umgekehrte statt; d. h. die Hauptgeschäfte werden im Detail betrieben, und der Verkauf im Großen ist zufällig und folglich Rebenssache.

Im erstern Falle wird für den Detailverkauf ein Conto aufgestellt, welches in Beziehung auf das allgemeine Waaren-Conto, oder auf die speciellen Waaren-Conto's für das belastet wird, was die Kleinhandlung an Waaren aus dem Magazin erhält; z. B.:

Rleinhandlung an Waaren = Conto.

Zum Kleinverkauf aus dem Magazin genommen zc. . fl. — " —

Für die täglichen, oder wöchentlichen zc. Loosungen, d. h. durch den Kleinverkuuf eingenommenen Gelder wird die Casse in Beziehung auf die Kleinhandlung belastet; z. B.:

Im Rleinhandel wird auch, je nach Beschaffenheit desselben, mehr oder weniger auf Borg oder Credit verkauft; dies wird separat gebucht, d. h. man eröffnet in einem besondern Buche jedem Abnehmer eine Rechnung mit Soll und Haben, ohne diese Conto's summarisch, etwa als Conto pro Diversi oder Ladensschuldners Conto den Hauptbüchern einzuverleiben. Wenn nun beim Bücherschluß die Kleinhandlung in Beziehung auf das Bilanzs Conto creditirt wird, so muß begreislicher Weise die Summe der Saldo's dieser Ladenconto's zum Betrage des Inventariums der Kleinhandlung addirt werden, wie z. B.

Der im Conto der Rleinhandlung (im Hauptbuche) sich herausstellende Geschäftsvertrag wird sodann in Beziehung auf das Gewinns und Berlust. Conto auf die gewöhnliche Art verbucht.

Im zweiten Falle wird weder für den Kleinhandel noch für den Großhaudel ein besonderes Conto aufgestellt, und die Bücher werden also wie gewöhnlich gerführt, nur mit dem Unterschiede, daß allen Abnehmern der Kleinhandlung ein

einziges Conto im Hauptbuch ereffnet wird, und baß dieses Conto, das sogenannte Ladenschuld ner Conto monatlich für die monatliche Summe der Berkaufe in Beziehung auf das Waaren Conto belastet, und für die monatliche Summe der eingegangenen Schuldposten in Beziehung auf die Casse creditirt wird; hiers durch unterscheidet sich dieses Conto von dem Conto pro Diversi (S. 178) welches bekanntlich bei jedem einzelnen Geschäft belastet oder creditirt wird.

Weil es, nach obiger Angabe, zweckmäßig ist, das Ladenschuldner-Conto für die monatliche Summe der eingegangenen Gelder zu creditiren, so müssen zwei Cassen oder Schubladen für die Geldeinnahmen im Laden vorhanden sepn; in die eine, die sogenannte Losungscasse wird das Geld geworfen, welches durch den Bertauf gegen baare Zahlung eingenommen wird; in die andere Casse, welche man Schuldeneing angscasse nennen kann, wird das Geld gethan, welches durch Bezahlung der auf Borg verkauften Waaren eingeht. Was die täglich durch den Bertauf gegen baare Zahlung eingehenden Gelder betrifft, so werden solche täglich oder über den andern Tag zie, in die Contorcasse gethan, und das Gessa-Conto wird dafür in Beziehung auf das Waaren-Conto mit dem Beswerten: "Heutige Losung" oder "Losung vom — ten die heute" belastet.

Bur Erläuterung des Obigen nehmen wir folgendes an. Man hat, von früher her, zu fordern an M. Farina 60 fl. 8 fr.; und an J. Coln 34 fl. 42 fr., und diese Schuldner gehören zur Klasse der Ladenabnehmer, wonach bei der Bers buchung des Handelsbestisstandes im Memorial das Ladenschuldner Conto in Beziehung auf das Capital Conto für die Summe dieser zwei Posten belastet wird. Letteres, nämlich Capital Conto, werde ferner für die vorhandenen Waaren mit fl. 8140, und für die Utensilien mit fl. 760 creditirt. Eine Forderung an L. Korn in Lerchenseld von fl. 400 werde besonders verbucht, also nicht dem Ladenschuldnee Conto einverleibt, weil wir annehmen, daß diese Forderung zum Bereiche der im Großen gemachten Berläuse gehöre. Die Handlung beginnt oder wird fortgesetzt am 26. Juni.

Am 27. d. M. verkauft man im Laden an P. Bach 30 Ellen Leinwand zu 20 fr., und die Losung an diesem Tage beträgt 80 fl. Am 28. verkauft man im Laden an M. Braun 1 Stück Nauquin zu 2 fl. 42 fr.; serner aus dem Magazin, an M. Römer in Rothenburg, Ziel 3 M., folgende Tücher: 5 Stck. f. blau 128 Ellen à fl. 5 und 10 Stck. ord. div. coul. 200 Ellen à 1 fl. 40 fr.; die Losung von diesem Tage beträgt 77 fl. 6 fr.

Um 29. geht eine von Korn in Lerchenfeld übermachte Anweisung auf N. dahier im Betrage von 207 fl. 12 fr. ein; an diesem Tage beträgt die Losung 100 fl. 9 fr.

Am 30. zahlt J. Coln auf Abschlag 20 fl. und erhält aus dem Laden 1½ Elle Levantin à 1 fl. 45 fr. und 15 Ellen Leinwand à 20 fr.; die Losung von diesem Tage beträgt 160 fl. 20 fr. Aus der Contorcasse werden am 29. 100 fl. 37 fr. sür verschiebene Utensstien gezahlt. Nehmen wir endlich an, daß im Berlause des Monats aus der Losungssause werschiedene kleine Untosten im Betrage von 6 fl. 45 fr. bestritten worden sind,

so muß bafür das Waaren Gouto an Handlungsuntoften Conto erkunt werden, weil in Folge dieser Herausnahme die monatliche Summe der täglichen Losungen um fo viel kleiner im Gassa-Conto erscheint.

Weil bei ben auf Borg gemachten Berkäufen, wegen Mangel an Zeit, den Aben nehmern ohnehm nicht auf der Stelle förmliche Rechnungen mit Soll und Haben: eröffnet werden können, so trägt man solche Geschäfte vorerst in ein besonderes Buch, welches, zur Unterscheidung vom Memorial, Laden=Strazze genannt werden kann, ganz einfach ein, und so werden auch in diesem Buche die Zahlungen vorgemerkt, welche auf Abschlag oder per Saldo gemacht werden; wie aus dem, am Schluß dieses J. vorkommeneen Formular Rr. 1 zu ersehen. Vermittelst dieser Strazze wird das mit Nr. 2 bezeichnete Laden-Conto-Correntbuch gesührt, dessen Einrichtung keiner weitern Ersauterung bedarf.

Um letten Tage des Monats werden nun sammtliche Posten des Golls des Conto. Correntduchs (aber nicht in diesem Buche) addirt, und für diese Summe der im Monat auf Borg gemachten Berkäuse, also für 20 fl. 20 fr. wird wie vorher demerkt, ein Posten im Memorial (Nr. 3) formirt, nach welchem das Ladenschuldwer. Conto für so viel als Schuldner des Waaren. Conto erscheint. An diesem Tage wird dann auch das, was im Berlause des Monats zur Bestreitung kleiner Unkosten aus der Ladencasse genommen worden ist (und was in einem besondern Buche sedes mal aufgeschrieden werden muß) im Memorial verbucht, und somit, wie oben bes merkt, das Handlungsunkosten. Conto in Beziehung auf das Waaren. Conto (hier für 6 fl. 45 fr.) belastet.

Hierauf werden auch die Posten im Haben des Conto-Correntbuchs (aber nicht in diesem) addirt, und für die Summe dieser Posten (welche mit der monatslichen Einnahme der Schuldeneingangscasse übereinstimmen muß) wird, weil diese Gelder in die Contor-Casse kommen, das Cassa-Conto in Beziehung auf das Ladenschuldner-Conto belastet. Die Casse (Nr. 4) ist ferner für die täglichen Losungen in Beziehung auf's Waaren-Conto unterm 27. für 80 fl., unterm 28. für 77 fl. 8 fr., unterm 29. für 1000 fl. 9 fr. und unterm 30. für 100 fl. 10 fr. belastet.

Damit mehrere Personen gleichzeitig mit der Führung der Ladenstrazze und des Ladens Contos Corrents beschäftigt werden können, so ist es zwecknäßig, für die Ladenstrazze zwei Bücher zu halten: in das eine Buch werden die Geschäfte eingetragen, welche an den Tagen vorfallen, deren Datum eine gerade Zahl ist, und in das andere Buch kommen die Posten, deren Datum ungerade Zahlen sind; hiernach steht also an jedem Tage demjenigen, welcher das LadensContos Corrent sührt, ein Theil der Ladenstrazze zur Berfügung, und somit kann das Contos Corrent ohne Unterdrechung sortgeführt werden. Eine solche Bertheilung kann auch bei mehreren andern Hülfsbüchern dieser Art mit Ruten angewendet werden.

Bas den Abschluß der Bucher betrifft, so wird babei wie gewöhnlich verfahren; wobei es sich von felbst versteht, daß das Ladenschuldner-Conto für die

Summe ber Salbo's, des Laden - Conto - Correntbuche an Bilanz - Conto erkannt wird.

Wenn ein Labenschuldner zahlungsunfähig wird, so saldirt man sein Contos Corrent, streicht seinen Namen im Register des Contos Correntbuchs aus, und belastet im Memorial das Gewinns und Verlust. Conto in Beziehung auf das Ladenschuldners Conto für den entsprechenden Betrag.

(Nr. 1.) Laden : Strazze. Monat Juni 1834.

| - 26. —                                       |        |    |
|-----------------------------------------------|--------|----|
| -M. Farina.                                   | Sou.   |    |
| Saldo früherer Rechnung                       | 60     | 8  |
| — " —                                         | æ. n   |    |
| J. Cdin.                                      | Sou.   |    |
| Saldo früherer Rechnung                       | 34     | 12 |
| <b>— 27. —</b>                                |        |    |
| P. Bach.                                      | Soll.  |    |
| 30 Ellen Leinwand à 20 kr                     | 10     | -  |
| <b> 28</b>                                    |        |    |
| M. Braun.                                     | Soa.   |    |
| 1 Stück Ranquin                               | - 2    | 43 |
| <b> 30.</b>                                   |        |    |
| I. Cöln.                                      | Haben. |    |
| Zahlt derselbe                                | 20     |    |
| — " —                                         | Sou.   |    |
| J. Coln.                                      | Jou.   |    |
| 1 <sup>1</sup> /2 Elle Levantin à 1 fl. 45 fr | 1      | 38 |
| 15 Ellen Leinwand à 20 fr                     | 5      |    |
|                                               | 7      | 38 |

(Nr. 2.) Laden: Conto: Corrent.

| Soll.                                                                                                | M. Farina.                         | Haben. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1835   Juni 26 Für Saldo                                                                             | 60 8                               |        |
| Soll.                                                                                                | I. Coln.                           | haben. |
| 1835<br>Juni 26 Für Saldo<br>" 30 " 1½ EU. Levan-<br>tin à 1 fl. 45 fr.<br>" EU. Leinwand à<br>20 fr | 34 12 Juni 30 Für Zahlung 2 38 5 — | 20 —   |
| Goll.                                                                                                | P. <b>B</b> ach.                   | Haben. |
| 3uni 27 Für 30 EU. Leinw.<br>à 20 fr                                                                 | 10 —                               |        |
| Soll.                                                                                                | M. Braun.                          | Haben. |
| 3uni 28 Für 1 Stc. Ranquin                                                                           | 2 —                                |        |

(Nr. L.)

# Memorial. Wonat Juni 1835.

| irn.<br>ol. | - 26                                                            |      |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|
|             | Folgende 3 Debiteren                                            |      |               |
|             | an Capital-Conto.                                               |      |               |
|             | Waaren-Conto.                                                   |      |               |
|             | Für vorhandene Waaren lt. Inv                                   | 8140 | _             |
|             | Utenfilien=Conto.                                               |      |               |
| į           | Für vorhandene Utenstlien lt. Inv.                              | 760  |               |
| ł           | Ladenschuldner-Conto.                                           |      |               |
|             | Fitr Forderungen It. Lad Co Ct                                  | 94   | 20            |
|             | L. Korn in Lerchenfeld.                                         |      |               |
| 1           | Meine Forderung an denselben                                    | 400  |               |
|             |                                                                 | 9394 | 20            |
|             | <b>- 28.</b> -                                                  | :    | 1             |
|             |                                                                 |      |               |
| -           | M. Kömer in Rothenburg                                          |      |               |
| Ì           | an WaarensConto.                                                | ,    |               |
|             | Sende demselben, Ziel 3 M., durch Fuhrmann N. fols gende Tücher |      |               |
|             | 5 Std. f. blau 128 Ell. à fl. 6.                                | 768  |               |
|             | 10 ,, ord. div. coul. 200 Ell. à 1 fl. 40 fr.                   | 333  | 20            |
|             | į.                                                              | 1101 | 20            |
|             | 30                                                              |      |               |
|             | Labenschuldner: Conto                                           |      |               |
|             | an WaarensConto.                                                | 1    |               |
| - 1         | In diesem Monat verkauft                                        | 20   | 20            |
| ł           |                                                                 |      |               |
|             | -n                                                              |      |               |
| ł           | Sanhlungauntagen . Come                                         | į    |               |
| - 1         | Handlungsunkosten=Conto<br>an Waaren=Conto.                     | ]    |               |
|             | Für Unkosten                                                    | _}   | _ <del></del> |
|             | One entroletit                                                  | 6    | 45            |
| 1           |                                                                 |      |               |
| T           |                                                                 |      |               |

(**R. 4.**)

## Eassa: Buch.

| Soll. |    | •                   | · Cassa-Conto. |    |         |                         |      |               |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------|----------------|----|---------|-------------------------|------|---------------|--|--|--|--|
| 1835  |    |                     |                |    | 1835    |                         |      |               |  |  |  |  |
| Inni  | 26 | An Capital . Co.    |                |    | Juni 29 | PerUtenfilien.Co.       |      |               |  |  |  |  |
|       |    | Cassenvorrath fl.   | 1866           | -  |         | Für verschied. Utenfil. | 100  |               |  |  |  |  |
| *     | 27 | "Waaren-Co.         | }              |    |         | Caffabestand            | 2350 |               |  |  |  |  |
|       |    | Heutige Losung .    | 80             | _  |         |                         | /1   |               |  |  |  |  |
| •     | 28 | "Ditto.             |                |    |         | 1                       |      |               |  |  |  |  |
|       | i  | Heutige Losung .    | 77             | 6  |         |                         |      |               |  |  |  |  |
| #     | 29 | "Korn in Lerchen-   |                |    |         |                         |      |               |  |  |  |  |
|       |    | feld                | •              |    |         | 1 /                     | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    | Eingang s. Anw. auf |                |    |         |                         |      | <br>          |  |  |  |  |
|       |    | N                   | 207            | 12 |         |                         | 1 1  | ı<br>I        |  |  |  |  |
| •     | "  | "WaarensCo.         |                |    |         |                         | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    | Heutige Losung .    | 100            | 8  |         | 1                       |      |               |  |  |  |  |
| •     | 30 | "Ditto.             |                |    |         | /                       | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    | Heutige Losung .    | 100            | 10 |         | 1                       | 1    |               |  |  |  |  |
| •     | "  | " Labenschuld       |                |    |         | 1                       | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    | nersCo.             |                |    |         | <i>l</i>                | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    | Schuldeneingang     |                |    |         |                         | 1 1  | -             |  |  |  |  |
|       | 1  | i. b. M             | _20            | _  |         |                         | 1 1  |               |  |  |  |  |
|       |    |                     | 2450           | 37 |         | <del></del>             | 2450 | <del>37</del> |  |  |  |  |
|       |    |                     |                |    |         |                         | 1 1  |               |  |  |  |  |

S. 214. Rach der im Obigen angenommenen Einrichtung der Laden. Strazze maß die monatliche Summe der Berkäuse und Zahlungen aus dem Laden. Contos Correntbuche berechnet werden; diese Arbeit ist indessen beschicht, weil, wegen der zu übergehenden Posten der früheren Monate, die zu summirenden Posten erst wieder abgeschrieben werden missen. Die Addition kann aber erkeichtert werden, wenn die Goll. und Haben. Posten der Strazze in besondern Columnen eingerragen werden, wonach auf jeder Seite dieses Buche addirt, die Summe auf die solgende Seite transportirt, und so die zum Letten des Monats sortgesahren wird. Die im obigen Beispiele aufgestellte Strazze (Nt. 1) ist, wenn sie auf diese Weise gestührt wird, wie solgt:

Laben, Strazze.

# Monat Juni 1885,

|                                       | Soll.                                                                                                                                   | ł l                                     | Haben.                                                                      | 5                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26                                    |                                                                                                                                         |                                         | Juorn.                                                                      |                         |
| M. Farina.                            |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| Salvo fruherer Rechnung 71. 60. 8 fr. |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| 11 ·                                  |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             | A-144                   |
| Salvo früherer Rechnung A. 34. 12 fr. |                                                                                                                                         | -                                       |                                                                             | _                       |
| <b>— 27.</b> —                        |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| P. Bach.                              | 40                                                                                                                                      |                                         |                                                                             |                         |
|                                       | 10                                                                                                                                      |                                         | -                                                                           |                         |
| 1                                     |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| 1 Stück Ranquin                       | 2                                                                                                                                       | 42                                      |                                                                             | _                       |
| <b>— 30.</b> —                        |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| I. Coln.                              |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
| Zahlt derselbe                        | -                                                                                                                                       |                                         | 20                                                                          | -                       |
|                                       |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
|                                       | 9                                                                                                                                       | 20                                      |                                                                             |                         |
|                                       | 4                                                                                                                                       |                                         | _                                                                           |                         |
| Summe fl.                             | 20                                                                                                                                      | 50                                      | 20                                                                          |                         |
| Monat Juli 1.885.                     |                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |                         |
|                                       | Saldo früherer Rechnung fl. 60. 8 fr.  - "  J. Edln. Saldo früherer Rechnung fl. 34. 12 fr.  - 27. —  P. Bach. 30 Ell. Leinwand à 20 fr | Salbo früherer Rechnung fl. 60. 8 fr. — | Salbo früherer Rechnung fl. 60. 8 tr. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Salbo früherer Rechnung |

Weil die Forderungen an M. Farina und J. Coln (als Ladenschuldner) bei der Eröffnung des Memorials als Bestandtheile des Handelsbesitzstandes aufgesichtt worden sind (nämlich Ladenschuldner» Conto an Capital. Conto ss. Demorial Nr. 3]), und also auch in Folge obiger Einrichtung der Strazze, die ensprechenden Posten (nämlich 60 fl. 8 fr. und 34 fl. 12 fr.) nicht unter den zu addirenden Posten mitbegriffen seyn dürsen, so stehen solche außerhalb der Solls Columne.

Soll die Loosung von jedem Tage in's Cassabuch eingetragen werden, so ist es zweckmäßig, eine besondere Columne auf der Sollseite des Cassabuchs dasur aufzustellen, weil man alsdann die monatliche Summirung der Losungsposten im Buche selbst bewerkstelligen, und somit beim Uebertrage im Journal das Waarens Conto für den Contantverkauf des Monats creditiren kann. \*)

Das Cassabuch (Nr. 4) auf diese Weise geführt, ist wie folgt:

| Gol  | ſ. |                     | ©   | aſ | sa = ©   | on | to.  |    | •                | Hab  | eu. |
|------|----|---------------------|-----|----|----------|----|------|----|------------------|------|-----|
| 1835 |    |                     | ł   |    |          |    | 1835 |    |                  |      |     |
| Juni | 26 | An Capital=Co.      |     |    |          |    | Juni | 29 | Per Utensiliens  |      | ł   |
|      |    | Caffenvorrath fl.   | _   |    | 1866     | -  |      |    | Conto.           |      |     |
| 77   | 27 | "Waaren-Co.         |     |    | <u>.</u> |    |      |    | Für verschiedene |      |     |
|      |    | Heutige Losung .    | 80  | _  | _        | -  |      |    | Uteufilien       | 100  | 37  |
| **   | 28 | "Ditto.             |     |    |          |    |      |    | Cassabestand     | 2350 | -   |
| ·    |    | Heutige Losung .    | 77  | 6  |          |    |      |    | 1                |      |     |
| **   | 29 | " Rorn in Lerchens  |     |    |          |    |      |    | /                |      |     |
|      |    | felb.               |     |    |          |    |      |    | <i></i>          | ,    |     |
|      |    | Eingang f. Anw. auf | İ   |    |          |    |      |    |                  |      |     |
|      |    | N                   | _   |    | 207      | 12 |      |    | 1                |      |     |
| **   | ,, | " Waaren=Co.        |     |    |          |    |      |    | <i>f</i>         |      |     |
| •    |    | Heutige Losung .    | 100 | 10 |          | _  |      |    |                  |      |     |
| **   | 30 | " Ditto.            |     |    |          |    |      |    |                  |      |     |
| ,    |    | Heutige Losung .    | 100 | 9  |          | _  |      |    | /                |      |     |
| "    | ,, | " Ladenschulde      |     |    |          |    |      |    |                  |      |     |
|      |    | ner = Conto.        |     |    |          |    |      |    | /                |      |     |
|      |    | Schuldeneingang     |     |    |          |    |      |    | /                |      |     |
|      |    | i. b. M             | _   | -  | 20       |    |      |    |                  |      |     |
|      |    | Summe d. Los.       | _   |    | 357      | 25 |      |    | /                |      |     |
|      |    | ·                   |     |    | 2450     |    |      |    |                  | 2450 | 37  |
|      |    |                     |     |    |          |    |      |    |                  |      | _   |
|      |    | Cassenvorrath       |     |    | 2350     |    |      |    |                  |      |     |

<sup>\*)</sup> Solche Revencolumnen können auch unter andern Umftänden mit Rupen angewendet werden; überhaupt aber in dem Falle, wenn in Handlungen oder Fabrikanstalten ein und dasselbe Conto im Berlaufe des Monats öfters im Goll oder im Haben des Cassauchs vortommt, und wenn es, je nach der Sattung des Conto's, zwedmäßig ist, dasselbe für die monatliche Summe im Journal, und folglich auch im Hauptbuche aufzusühren. So kann z. B. in Großhandlungen für diejenigen Verkäufe, welche gegen baare Zahlung statt sinden, in einer solchen Nebencolumne das Waaren. Conto creditirt werden, wonach am Lepten des Monats diese Co-



Die der monatlichen Einnahme entsprechende Buchung im Journal ist hiers nach wie folgt:

## 13) Fabrikgeschäft.

S. 215. Die Buchung in doppelten Posten wird chen so aus's Fabrikwesen wie auf den Handel angewendet.

Das Haupt soder Central sonto ist das Fabrikations Conto; in dieses laufen (d. h. kommen in's Sok) alle diejenigen Conto's, welche die einzelnen Besstandtheile der Erzeugungskosten der Fabrikate (wie z. B. für Rohstosse, Brennsmaterial, Arbeitslohn, Fuhrwesen n. s. w.) nachweisen: die Summe ihrer Beträge giebt den auf den Betrieb der Fabrik lastenden Gesammtkostenauswand; und aus diesem Centraltonto sließen (d. h. kommen in's Haben) die einzelnen Conto's, welche den Berkauf, den Absak nachweisen (als da sind: Cassa Conto [für den Contantsverkauf] Personen Conto's, Riederlags Conto's u. s. w.). Die Summe der Besträge dieser Conto's zum Betrage des Inventariums der vorräthigen Waaren, und der noch in der Arbeit besindlichen Sachen und vorräthigen Rohstosse und Materialien addirt, giebt durch den Bergleich mit der gleichzeitigen Summation der Sollseite des Central Conto's den Ertrag des Fabrikbetriebs.

Rach Maßgabe der Umstände kann es indessen anch erforderlich oder zweckmäßig seyn, statt eines einzigen Fabrikations. Conto's, mehrere solcher Conto's für die einzelnen Fabrikationszweige aufzustellen. So ist auch die Anzahl der Hülsbeonto's, welche zur Berrechnung der einzelnen Fabrikationskosten bestimmt sind, durch die Beschaffenheit des Fabrikbetriebs bedingt, und es kommt, wie in allen ahn-

lumme addirt, die Summe in die Hauptcolumne ausgeworfen und im Journal und Hauptbuche das Caffa-Conto nur für eine Zahl in Beziehung auf das Waaren-Conto belastet werden kann.

Wenn das Cassabuch nicht zu sehr dadurch chargirtwird , so können selbst mehrere solcher Nebencolumnen für mehrere Conto's geführt werden, in welchem Falle aber jede Columne mit dem Ramen des Conto's überschrieben werden muß.

lichen Fällen, hierbei derauf an, das rechte Maß zu treffen, also alle diesenigen Conto's, welche zur Darstellung und Verrechnung der einzelnen Fabrikations. und Arbeitszweige wesentlich erforderlich sind aufzustellen, und nicht durch zu viele, zu sehr in's Einzelne gehende Conto's die Buchführung unnöthigerweise zu compliciren.

## 14) Meggeschäft.

S. 216. Was die Buchung der Meßgeschäfte betrifft, so wird von Seiten dessen, welcher als Berkäuser Messen besucht, das Meß. Conto für die Waaren, welche zur Messe kommen, und für alle Unkosten, welche der Besuch der Messe verursacht, belastet, und für die Berkäuse creditirt; ist dieses Conto als abgelausen zu betrachten, in so sern keine weiteren Posten darin vorkommen können, so wird dasselbe durch Gewinn, und Berlust. Conto saldirt. Den Stoff zu diesen Buchungen liesern zum Theil die Meßbücher, welche nach den Regeln der einfachen Buchhaltung (s. 2. Absch.) und separat geführt, d. h. nicht mit den (zu Hause besindlichen) Hauptbüchern in Berbindung gebracht werden.

Bon Seiten der Einkäufer werden die Reisespesen und sonstigen Unkosten ents weder den speciellen Waaren-Conto's, oder der Handlung überhaupt, also dem Handlungsunkosten-Conto, zur Last gestellt.

## 15) Geheimbuchung.

5. 217. Sollen diejenigen, welchen die Handelsbucher unter die Hande kommen, dadurch keine Einsicht in die sinanziellen Berhältnisse des Principals erstangen, so schreibt dieser dasjenige, was darüber Aufschluß geben kann, selbst in besondere Bücher, welche Geheimbücher genannt werden. Wenn die Handelsbücher in doppelten Posten geführt werden, so können die Geheimbücher nach den Grundsähen dieser Rechnungsführung mit den Handelsbüchern in Berbindung gesbracht werden.

Im Geheimbuch wird über das Gesammtvermögen, und in den Handels, buchern über den der Handlung übergebenen Theil des Gesammtvermögens Rechenung gehalten, und wegen der weitern Uebertragungen vom Grundsonds auf die Handlung und von dieser auf jenen wird außer dem, auf den Besißer der Handlung unmittelbar Bezug habenden Conto, dem Capital. Conto, noch ein allemeines Conto zur Berrechnung des Handelsvermögens unter der Benennung Geheim. Conto aufgestellt. Dieses Conto wird für alles dasjenige creditirt, was vom Grundsonds auf die Handlung übertragen wird, und vertritt folglich die Stelle des Capital. Conto's in den Handelsbüchern. Das Capital. Conto wird in den Geheimbüchern wie gewöhnlich für den der Handlung übergebenen Fonds in Beziehung auf das Geheim. Conto creditirt.

Uebergebe ich z. B. der Handlung 32000 fl. non meinem eigenen Bermögen und ferner 10000 fl., welche ich bei N. hier zu 5 % verzinslich aufgenommen habe, so wird das Geheim Gonto in den Handelsbüchern wie folgt creditirt:

| Cassas Conto<br>an Geheim « Conto.<br>Für Einlage 2c | fl. 42000. — |
|------------------------------------------------------|--------------|
| In ben Geheimbüchern ist bie Buchung wie folgt:      |              |
| Geheim=Conto                                         |              |
| an folgende 2 Creditoren.                            |              |
| Capital. Conto.<br>Der Handlung übergeben            | fl. 32000. — |
| N. hier.<br>Gein Darlehen zu 5 %                     | " 10000. —   |
|                                                      | fL 42000. —  |

Wird dem M. hier eine Summe Geldes im Betrag von fl. 600 geliehen, und soll es geheim gehalten werden, so wird in den Handelsbüchern das Cassa-Conto an Seheim-Conto creditirt, und in den Geheimbüchern wird M. an Gesheim-Conto belastet, wie folgt:

|                      | CI        | n b | en | De          | and  | eld | büd | heri | t.) |   |   |   |            |
|----------------------|-----------|-----|----|-------------|------|-----|-----|------|-----|---|---|---|------------|
| Geheim . Conto.      |           |     |    | •           |      |     |     |      |     |   |   |   |            |
| an Cassa. Conto      | <b>).</b> |     |    |             |      |     | •   |      |     |   |   |   |            |
| Uebertrage auf jenes | •         | •   | •  | •           | •    | •   | •   | •    | •   | • | • | • | ft. 600. — |
|                      | (3        | n b | en | <b>(3</b> ) | ehei | mb  | ùd  | ern  | .)  |   |   |   |            |
| M. hier.             |           |     |    |             | •    |     | •   |      |     |   |   |   |            |
| an Geheim:Con        | t o.      |     |    |             |      |     |     |      |     |   |   |   |            |
| Mein Darlehen 2c     | •         | •   |    | •           | •    | •   | •   | •    | •   | • | • | • | fl. 600. — |
|                      |           |     |    |             |      |     |     |      |     |   |   |   |            |

Werden gegen Ende des Jahres dem N. die Interessen von 10000 fl. zu 5 % im Betrage von 500 fl. ausgezahlt, so wird Cassa. Conto sin Beziehung auf Gewinn, und Berlust. Conto in den Handelsbüchern wie folgt creditirt:

In den Geheimbüchern wird wie folgt gebucht:

| Interessens Conto<br>an N. hier.                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für Interessen seines Darlehens von 10000 fl. per 1 Jahr<br>zu 5 % fl. 500. —                                                                                                             |
| N. hier.<br>an Interessens Conto.<br>Für Zahlung                                                                                                                                          |
| Fir den reinen Handesgewinn wird in den Pandelsbüchern das Gewinns und Bertuft. Conto an Geheim. Conto befaster wie folgt:                                                                |
| Gewinn, and Berlust, Conto<br>an Geheim, Conto.<br>Für Nettogewinn                                                                                                                        |
| Das Geheim - Conto wird an Bilanz - Conto ausgeglichen wie folgt:                                                                                                                         |
| Geheim.Conto<br>an Bilanz.Conto.<br>Saldo                                                                                                                                                 |
| Wird der Handelsgewinn von 4000 fl. auf das Capital. Conto (in den Geheims büchern) übertragen, und wird das Geheim. Conto abgeschlossen, so sind die entsprechenden Buchungen wie folgt: |
| Seheim-Conto<br>an Capital-Conto.<br>Für Nettogewinn                                                                                                                                      |
| Bilanz. Conto<br>an Geheim. Conto.<br>Lant Abschluß                                                                                                                                       |
| Folgende 2 Debitoren<br>an Bilanz-Conto.                                                                                                                                                  |
| Eapital-Conto. ' <b>Caldo</b>                                                                                                                                                             |
| N. hier.<br>Sein Darkehen zu 5 %                                                                                                                                                          |
| <b>F. 46000.</b> —                                                                                                                                                                        |

| Soll.                 | Bilanz-Conto.                                                   | Sabe                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| An Bilanz. Conto.     | 36000 — Per Geheim «Conto dito dito dito dito dito dito dito di | 32000 - 4000 - 33000 - |
| Soll.                 | Geheim-Conto.                                                   | Sabe                   |
| An 2 Creditoren       | . 42000 — Per M                                                 | 600<br>45400<br>46000  |
| Soli.                 | M. hier.                                                        | Habe:                  |
| An Geheim - Conto     | . 600 — Per Bilanz Conto . ,                                    | 600                    |
| Soll.                 | Interessen: Conto.                                              | Haber                  |
| an N                  | . 500 — Per N.                                                  | 500                    |
| Soll.                 | N. hier!                                                        | Haber                  |
| An Interessen . Conto | . 500 — Per Geheim = Conto Interessen = Conto .                 | 10000   -              |

| Soll              |     | Bila | n z •                 | Conto. | Haben               |                         |   |
|-------------------|-----|------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------------|---|
| An Geheim - Conto | • • | •    | 45400<br>600<br>46000 |        | Per Capital - Conto | 36000<br>10000<br>46000 | = |

5. 218. Für Gesellschaftshandlungen werden die Geheimbücher auf eine abnliche Art geführt. Beträgt z. B. die Einlage des Gesellschafters N. 40000 fl.,
und diejenige des M. 20000 fl., und sollen in Folge des Gesellschaftsvertrags
die Einlagen mit 5 % verzinst werden, wird ferner bei dem R. ein Capital von
10000 fl. zu 4 % verzinstich aufgenommen, was aber geheim gehalten werden
soll, so ist die Buchung in den Handelsbüchern wie solgt:

Was die Gesellschafter im Verlaufe der Zeit zu ihrem eigenen Gebrauche aus der Handlung nehmen, braucht nicht geheim gehalten zu werden, und kommt folglich auf die Privat-Conto's derselben, auf welchen aber die Interessen der Einlagen nicht zum Vorschein kommen dürfen, weil hierdurch das Geheimniß in Betreff der Einlagen verrathen würde.

Haben die Gesellschafter und der Darleiher am Ende des ersten Jahres die Interessen ihrer Capitalien bezogen, so ift die Buchung in den Handelsbüchern wie folgt:

| In      | den Geheimbüchern werden die Intereffen wie folgt gebucht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Interessen. Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | an folgende 3 Creditoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Capital. Conto N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Für Interessen seiner Einlage von 40000 fl. zu 5 % fl. 2000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Capital. Conto M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Desgl. von 20000 fl. zu 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | R. hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Für Juteressen seines Darlehens von 10000 fl. zu 4 % . " 400. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,       | <b>f.</b> 3400. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| j.      | Folgende 8 Debitoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | an Interessens Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Capital-Conto N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Für Interessenzahlung fl. 2000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •       | Capital. Conto M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Desgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | R. hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | <b>1.</b> 3400. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b></b> | and a transfer of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of |
|         | rägt der Gewinn nach Abzug der jedem Gesellschafter und dem Darleiher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | uteten Zinsen 6000 fl., so ist die Buchung in den Geheimbüchern wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| folgt.  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Geheim - Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | an folgende 2 Creditoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Capital-Conto N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | <sup>2</sup> /s Gewinn von 6000 fl fl. 4000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Capital. Conto M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Gewinn von 6000 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | fl. 6000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Kolgende 3 Debitoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | an Bilanz-Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Capital-Conto N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Capital-Conto M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | R. hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ft. 76000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

•

| Den volgen Buch                            | ungen entsprechen folgende Conto's:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Soll                                       | Capital-Conto N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haben                                  |
| An Interessen - Conto<br>"Bilanz - Conto . | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 40000   2000   4000     46000          |
| Soll.                                      | Capital-Conto M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haben.                                 |
| An Interessen. Conto.                      | 1000 — Per Geheim - Conto  22000 — Interessen - Conto  Beheim - Conto  Beheim - Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20000 —<br>1000 —<br>2000 —<br>28600 — |
| Soll                                       | Geheim-Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haben.                                 |
| An 8 Creditoren . ,, 2 ,, .                | 70000 — Per Bilanz Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76000 —<br>76000 —                     |
| Soll.                                      | Interessen. Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haben.                                 |
| An 3 Creditoren                            | 3400 — Per 3 Debitoren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .  34000                               |

•

- S. 219. Will man nur die jeweils vorkommenden unbedeutendern Geldoperationen, welche mit der Handlung wenig oder nichts gemein haben, geheim verbucht haben, so stellt man dafür ein eigenes Conto unter der Benennung Privat-Conto, oder auch unter seinem Namen auf, welches in Beziehung auf die Casse, je nachdem diese hergiebt oder empfängt (natürlich ohne Angabe der Verwendung oder Quelle) belastet oder creditirt, und beim Bücherschluß in Beziehung auf's Capital. Conto saldirt wird.
- S. 220. Die S. 217 bargestellte Geheimbuchung erstreckt sich nicht auf ben Geschäftsertrag; will aber der Inhaber der Handlung auch diesen geheim halten, so muß derselbe denjenigen Theil des Hauptbuchs, welcher die Hulfs Conto's betrifft, selbst suhren. Der Buchhalter trägt somit nur diejenigen Posten aus dem Journal in's Hausbuch, welche Personen betreffen; und folglich muß der Geschäftsinhaber die Monats Bilanz selbst machen, oder wenigstens vollenden, indem er sich vom Buchhalter die monatliche Summe der Solls und Habenposten seines Hauptbuchs angeben läßt, und hierzu beziehlich die Summen der Solls und Habenposten des von ihm selbst gesührten andern Theils des Hauptbuchs addirt. Was den Bücherschluß betrifft, so hat der Contorist nur die Saldo's seines Hauptbuchs (welches, wie gesagt, nur Personens Conto's enthält) zu besrechnen, und die Conto's in Beziehung auf's Bilanzs Conto auszugleichen, und vermittelst dieser Bilanzzahlen ergänzt der Geschäftsinhaber das in seinem Hauptsbuche eröffnete Bilanzschnto, worauf die Wiedereröffnung in beiden Büchern (oder beiden Theilen des Hauptbuchs) wie gewöhnlich vorgenommen wird.

#### Schlußbemerkungen.

5. 221. Eine Aufzählung aller übrigen Gegenstände, welche der Berrechnung fähig sind, und durch Conto's repräsentirt werden können, ist aus dem Grunde überflüssig, weil die im Vorhergehenden in Beziehung auf Hülfs, und Personen, Conto's aufgestellten Grundsäte für alle ähnlichen Fälle gelten.

Endlich, wenn beim Bücherschluß Handelsunternehmungen im Gange sind, deren Resultate noch nicht bekannt sind, so darf das entsprechende Conto nicht saldirk werden, sondern es muß die Summe der Sollsposten in Beziehung auf Bilanzsconto in's Haben, und die Summe der Posten im Haben auf die Sollseite in Beziehung auf Bilanzsconto gesetzt werden; denn hierdurch kommt bei der Wiederzeröffnung des Hauptbuchs das Conto wieder in seinen vorigen Stand; wie z. B.

| Goll.                              | *** Conto. |                                    |        |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| An — Creditoren                    | 4000 -     | Per — Debitoren (Abschluß.)        | 800 —  |  |  |  |  |
| "Bilanz = Conto (Wiedereröffnung.) | 800 —      | "Bilanz . Conto (Wiedererdffnung.) | 4000 — |  |  |  |  |
| " Bilanz - Conto                   | 4000       | "Bilanz-Conto                      | 800 —  |  |  |  |  |
|                                    |            |                                    |        |  |  |  |  |

Die dem Obigen entsprechenden Journal-Abschluß. Sate find bemnach wie folgt:

Bilanz. Conto an — Creditoren. †\*\* Conto. Für Uebertrag auf neue Rechnung 2c. u. s. w.

<sup>—</sup> Debitoren
an Bilanz-Conto.

\*\*\* Conto.

Für Uebertrag auf neue Rechnung 2c.
u. s. w.

### Zweiter Abschnitt.

Von einigen neueren Buchhaltungsarten und von der einfachen Buchführung.

5. 222. Die Buchhaltung in doppelten Posten gewährt, wie im vorigen Absschnitt dargethan worden, den Vortheil, daß man Proben anstellen, und sich überzeugen kann, ob die Resultate, welche sich bei dem Abschluß der Rechnungen des Hauptbuchs herausstellen, richtig sind. Weil aber, wenn die Probe nicht herausstommt, das Aussuchen der Fehler vielen Schwierigkeiten unterliegen kann, und zwar um so mehr, je länger der Zeitraum von einem Bücherschluß bis zum andern ist, so hat man in der Folge der Zeit die italienische Buchhaltung in dieser Beziehung zu verbessern versucht; die Bersuche sind indessen keineswegs in der Weise gelungen, daß die angeblich verbesserten Buchhaltungsarten als allgemein brauchbar des trachtet werden können; denn weil in Folge des streugeren Controlspstems die Buchsschrung complicirter ist, so können die neuern Methoden etwa nur da zur Anwensdung kommen, wo man den größern Kostens und Zeitauswand, welche das weitsläusstere Versahren verursacht, nicht in Anschlag zu bringen hat.

Wir machen mit der Erläuterung derjenigen neuen Buchhaltungsarten den Anfang, welche der Engländer Jones im Jahr 1796 in einer Schrift bekannt ges macht hat, die den Titel führt: English System of Book-keeping, by Single or Double Entry, in which it is impossible for an error of the most trifling account to be passed unnoticed.

Buerst von der, sogenannten, englischen Buchhaltung in einsachen Saten. Obgleich sie von der Beschaffenheit ist, daß sie gerade für solche Geschäfte, für welche die einfache Buchhaltung zureicht, zu verwickelt, und dagegen für verswickeltere Geschäfte zu mangelhaft ist, so verdient sie gleichwohl, daß wir sie näher beleuchten; theils, weil man das derselben zum Grunde liegende Controlssystem auf die Buchhaltung in doppelten Säten angewandt hat; theils weil sie, an und für sich betrachtet, gut ausgedacht in und selbst unter gewissen Umständen in Anwendung gebracht werden mag.

<sup>\*)</sup> Es ist übrigens nicht entschieden, ob Jones der eigentliche Erfinder dieser Buchhaltung ist; denn in einer alten Schrift: "Der wohl unterrichtete Raufmann" von J. E. Ferber (Hamburg 1712) ist ein Entwurf zu einem Memorial in einfachen Sägen enthalten, welches mit dem Tagebuch der englischen Buchhaltung übereinstimmt.

Die Ert der ersten Berzeichnung besteht im Wesentlichen darin, die Personen, mit Einschluß des Besitzers und des Cassiers der Handlung für das Gegebene und Empfangene ia besondern Geldcolummen, wovon die eine für die Forderungen und die andere für die Schulden bestimmt ist, beziehlich zu belasten und zu creditiren, und in einer dritten Columne die im Goll und Haben besindlichen Beträge anzuschreiben, wodurch auf jeder Blattseite die Richtigkeit des Eintrags erprobt werden kann, indem die Zahlensumme der dritten Columne mit der Summe der im Goll und Haben besindlichen Beträge übereinstimmen muß.

Zur leichtern Bergleichung ber englischen und italienischen Buchhaltung ift ber im vorigen Abschnitt, §. 158, gegebene Buchhaltungestoff dem nachfolgenden Schema eines Tagebuchs der englichen Buchhaltung zum Grunde gelegt worden.

Bei der Berechnung des Geschäftsertrags aus vorerwähntem, weiter unten folgendem Tagebuch, ist folgendes zu erwägen.

Der Bester der Handlung hat sie, dem aufgestellten Beispiel zusolge, schnibenstei angetreten, sund nach Berlauf des zweiten Monats beträgt die Summe der Activschulden oder Forderungen st. 41424. 52 fr. mit Einschluß dessen, wosürder Cassirer N. in Betress der baaren Einlage belastet worden ist; die Summe der Passwichulden beträgt fl. 50776. 16 fr. mit Einschluß dessen, was der Bessiser der Handlung sich selbst schuldig ist für die baare Einlage und für die ansstuglich vorhandenen, der Handlung übergebenen, Waaren. Die Activschulden betragen demnach fl. 9351. 24 fr.; dieser Betrag wäre also reiner Berlust; weil aber, der Inventur zusolge (f. S. 162) für fl. 8578. 40 fr. an Waaren und sür fl. 840 (S. 158) an Utensilien vorhanden sind, was zusammen fl. 10191. 24 fr. macht, so giebt der Unterschied dieser Beträge den reinen Geschästsertrag, nämlich fl. 187 Sewinn. Dieser Betrag ergiebt sich unmittelbar aus der Disserenz der Summen der im Soll und Haben enthaltenen Posten, wenn man den Betrag der vorhandenen Waaren und Sachen in's Soll trägt.

Die inneren Columnen des nachfolgenden Hauptbuchs sind wie diejenigen des Hanptbuchs der italienischen Buchhaltung geordnet; die außeren Columnen dienen zur summarischen Aufzählung der einzelnen Beträge.

Wenn alle Summen in die mintleren Columnen ausgeworfen sind, so addirt man beim Abschluß die Beträge im Soll und Haben eines jeden Conto's, ohne jedoch diese Summen auzuschreiben; nur der Ueberschuß wird unter jedes Conto mit Beisügung des Worts Bilauz gesett, und zwar auf dersenigen Seite, wo sich der Ueberschuß befindet.

Unten werden im Soll und Haben die Beträge aller auf einer Blattseite bes sindlichen Conto's zusammengezogen, so wie auch die auf jeder Seite befindlichen Bisanzsummen, und nun transportirt man sie von einer Seite auf die andere bis zum Ende. Man erhält demnach vier Hauptsummen, nämlich zwei auf der Sollseite und zwei auf der Seite des Haben. Der Unterschied dieser Summen giebt wieder den Geschäftsertrag. Zugleich und ber Gesammtbetrag des Goll und Haben im

Hauptbuch mit den Hauptsummen im Tagebuch übereinstimmen, wenn beim Uebertrage keine Fehler statt gefunden haben.

Ein besonderer Uebelstand bei diesem Hauptbuche ist die Menge der Columnen und das ungewöhnlich große Papierformat, welche sie erfordert. Weil ferner die Conto's der ausländischen Correspondenten zugleich in der fremden Währung geführt werden mussen, so muß für doppelte Hauptcolumnen Raum gelassen werden, und hierdurch wird auch die Anzahl der Seitencolumnen, mit Ausnahme der Datumsbund Hinweisungscolumnen verdoppelt. Die Menge der Columnen wird aber noch größer, wenn, wie es der Ersinder dieser Buchführungsweise verlangt, vier Columnen zu jeder Seite der Conto's stehen, wovon jede für die Beträge der Gessschäfte eines Quartals bestimmt ist.

Damit der Geschäftsertrag auf die vorhin erklärte Art, im Tagebuch berechnet werden könne, hat der Ersinder den Besißer der Handlung für den Handelssonds credistiren, und die Cassa für die baare Einlage belasten müssen; statt Capitals Conto will er aber den Ramen des Principals, und statt Cassa Conto den Ramen des Cassiers sgesett haben, weil er, den unpersonlichen Conto's abhold, solche nicht einmal dem Namen nach will siguriren lassen. Denn die im Borhergehenden dargestellte Buchsührungsweise ist es eigentlich, welche er für die bessere, welche alle andern Methoden verdrängen soll, ausgiebt, und gleichsam nur im Borbeigehen zeigt er, wie sein System auch auf die Buchhaltung in doppelten Posten angewendet werden könne. \*)

This English System of Book-keeping, however, contains some useful checks, by different columns in the Day-Book and Journal for entering the Drs. and Crs. separately: and also in the Ledger for inserting the Daily and Monthly Transactions; and though the work has not been well received, it has proved useful to the Public as well as to the Author. Some of the columns have been adopted in Counting-houses, and even by subsequent Writers, and the publication has, besides, given rise to much useful inquiry and investigation on the subject of Merchant's Accounts.

<sup>\*)</sup> Relly (der Herausgeber des bekannten metrologischen Handbuchs: The universal Cambist etc.) fagt in der Einleitung zu seinen Elements of Book-keeping (10. Aufl. London 1833): In tracing the progress of Italian Book-keeping, something should be said of a rival Method, intitled the English Book-keeping, published by Mr. Jones, in 1796; a work chiefly remarkable for the enormous subscription raised on the occasion. A prospectus of this performance was previously circulated, announcing the discovery of au infallible Method of Book-keeping by Single Entry, and at the same time representing the Italian method as delusive and erroneous. By high promises and accredited recommendations, subscriptions (at a guinea each) are said to have been obtained, to the amount of six or seven thousand pounds. The work, however, did not answer the expectations of the public. Several ingenious tracts soon appeared, defending Double Kntry, and exposing the insufficiency of this new System; and one of peculiar merit, written by Mr. Mill, closed the controversy. This gentleman, in order to form a comparative estimate between the English and Italian Methods, arranged Mr. Jones's materials into a Journal and Ledger, by Double Entry; and in the course of the operation detected au essential error: — a detection which completed the triumph of Double Entry.

Die Art der Berzeichnung in der Prima Rota besteht darin, in einer Columne, welche die Ueberschrift "Soll" führt, die Ramen der Debitoren, in der zweiten Columne die entsprechenden Beträge, in der dritten die Ramen der Creditoren, in der vierten den erläuternden Text und in der fünften Columne, welche "Haben" überschrieben ist, die Beträge der Creditoren, welchen denjenigen der Debitoren gleich sind, zu verzeichnen. 3. B.

| Goll.           |         | Januar 1834;     |                                                    | Haben.  |
|-----------------|---------|------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1 Baaren. Co    | 8160    | – An Capital Co. | Für vorhand. Waaren                                | 8160    |
| "Utensilien.Co  | 840     | Un dito          | Für vorhand. Utenstl.                              | 840 —   |
| "Cassas Co      | 40000 - | – Un dito        | Für baare Einlage .                                | 40000 — |
| 43. Stein hier. | 99 -    | – UnWaaren≠Co.   | Für 5 % calcinirte<br>Pottasche zu 19 fl.<br>48 fr | 99 —    |
| 5. Müller hier  | 178 -   | – An dito        | Für 10% Salzburger<br>Vitriol zu 17 fl. 36 fr.     | 176 —   |
|                 |         |                  |                                                    |         |

Auf jeder Blattseite werden die Beträge im Soll und haben addirt und die gleichen Summen auf jeder folgenden Blattseite übergetragen. Das hauptbuch bleibt dasselbe, wonach also beim Uebertrage aus dem Tagebuch die singirten Como's weggelassen werden. Beim Bucherschluß wird aber (im hauptbuch) das Conto der vorräthigen Waaren ausgestellt, und der Betrag des Inventariums sowohl auf das Soll dieses Conto's als auch in das Soll der Seitencolumne gesett. Die Differenz der Summen des Soll und haben giebt den Nettogewinn und der Ertrag jedes einzelnen handelszweiges ergiebt sich in besondern Rechenungsausstellungen aus der Differenz der Summe der Anschaffungs und Untosten und der Summe der Berkaufsbeträge.

Daß diese Modification der italienischen Buchführung unbrauchbar ist, leuchtet von selber ein; die Einrichtung des Tagebuchs dürste indessen in der Art, wie solche von Einigen in Borschlag gebracht worden, anwendbar seyn.

Die Zusammenstellung der Debitoren und Creditoren auf einer und derselben Blattseite, wie in dem obigen Schema, ist unpraktisch, weil alsdann wieder zu viele Columnen auf das Blatt kommen, was ein allzu großes Format erfordert. Schreibt man aber die Debitoren auf das eine, und die Creditoren auf das gegenüber liegende Blatt, so wird, weil alsdann der erklärende Text dahin gesschrieben werden kann, wo er eigentlich hin gehört, auch das Berwechseln des Desbitors mit dem Creditor, und so umgekehrt, nicht so leicht beim Eintragen statt sinden.

Bei ber Zusammenstellung der zu belastenden und creditirenden Conto's giebs es nämlich drei Fälle; entweder ist

- 1) der Debitor eine Person und der Creditor ein fingirtes Conto, und so ums gekehrt; oder
  - 2) der Debitor und Creditor find Personen, oder
  - 3) der Debitor und Creditor sind fingirte Conto's.

Im ersten Falle kommt natürlicher Weise der erklärende Text unter die Angabe des personlichen Debitors oder Creditors, wie z. B. unter Erstern, wenn ich Waaren verlauft, und unter Lettern, wenn ich Waaren erhalten habe.

Im zweiten Falle kommt der erklärende Text unter den Namen der Person, von welcher die Handlung (hier Verrichtung einer Sache) ausgeht. 3. B. der A. traffirt für meine Rechnung auf den B.; also ist A. mein Debitor und B. ist Creditor, und weil dieses Wechselgeschäft durch den A. eingeleitet, durch ihn in Sang gesetzt worden ist, so ist es sachgemäß, den erklärenden Text unter seinen Namen zu setzen.

Im dritten Falle, welcher, ausgenommen bei der Casse, seltner vorkommt, kann man, besondere Fälle abgerechnet, welche sich nicht leicht unter einen Gesichtspunkt sassen lassen, den erklärenden Text eben so gut unter den Debitor als unter den Creditor sehen. Kommen aber auch die Cassaposten in's Memorial, so kommet begreislicher Weise der erklärende Text unter Cassa. Conto, dasselbe mag Debitse oder Ereditor sehn. Hierzu solgende Beispiele:

| anuar 1834.                                                      | Debitoren.    | Januar 1834.                                                                                              | Grebitoren     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| N. N. hier<br>Für 5 % Pottasche<br>zu 19 fl. 48 fr.              | 99 -          | Waaren-Conto<br>wie neben                                                                                 |                |
| Waaren.Conto<br>wie neben                                        | <b>36 4</b> 0 | N. N. in — Erhalte v. demselben 10% Chromgelbz. fl. 2 10,, dito mittelfein,, 1 20,, Wineralgelb zu 20 fr. |                |
| A. in —<br>Seine Tratte auf<br>B. in — 18                        |               | B. in — wie neben                                                                                         |                |
| Rleinhandlung<br>Für aus dem Magazin<br>erhaltene<br>200 KRaffee | 106 40        | Waaren, Conto<br>wie neben                                                                                | 186 <b>4</b> 0 |
| 200 " Zucker                                                     | 80 — 186 40   |                                                                                                           |                |

Zum Behufe der Controle werden die auf jeder Blattseite besindlichen Posten addirt, und die (gleichen) Summen bis zum Schluß des Monats weiter transportiet; man erhält hierdurch die Summe aller im Monat vorgekommenen Posten (mit Ausnahme der Cassaposten) und so wird von Monat zu Monat fortgefahren. Cassabuch und Hauptbuch werden wie gewöhnlich geführt, und wenn im letztern die monatliche Bilanz gemacht wird, so mitsen die gleichen Summen vom Soll und Haben des Monats übereinstimmen mit der Summe folgender Beträge:

- 1) Totalsumme des betreffenden Monats im Memorial;
- 2) Summe der Caffa. Posten vom haben bes betreffenden Monats.

Hierbei wird vorausgesetzt, daß kein weiteres Zwischenbuch (Journal) gesfertigt, und der Uebertrag in's Hauptbuch unmsttelbar aus dem Memorial und

Cassabuch gemacht wird, was ohnehin in der Praxis häusig zu geschehen pflegt.

Auf ähnliche Weise kann ber Führung des Journals ein noch strengeres Controlssystem zum Grunde gelegt werden, welches darin besteht, das die Debitoren und Ereditoren ebenfalls unter zwei Rubriken aufgestellt werden; aber nicht neben einsander, wie bei der obigen Einrichtung des Memorials, sondern in zwei auf einander folgenden monatlichen Berzeichnissen der Geschäfte. Wird, wie dies in der Praxis ohnehin häusig der Fall ist, das Journal vermittelst mehrerer Bücher geführt, so ist die Controle um so gewichtiger. Zur Erlänterung dieses Berfahrens stellen wir solgendes Beispiel aus, und nehmen dabei an, daß der in Hamburg wohnende Principal für die erste Auszeichnung seiner Geschäfte (außer dem Cassas und Bancos Buche) ein Einkaussbuch, ein Berkaussbuch und ein drittes Buch unter der Besnennung Primanota hält, in welches alle übrigen, nicht aus (auf dem Plat gemachten) Einkäusen, aus Berkäusen, aus Cassen, und Bankzahlungen bestehenden Geschäfte eingetragen werden.

Activa. Bestand in der Bank 10000 Mark. — In der Casse Danisch grob Courant 20000 Mark, welche zu 25 % 16000 Bco. Mt. betragen.

Un Wechseln vorhanden:

| Nr.  |       | auf | Grant   | in  | London           | 2C.         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | Liv. | Sterl. | 600. |   |
|------|-------|-----|---------|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|------|--------|------|---|
| "    |       | **  | Wilson  | **  | **               | **          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | **   | "      | 400. |   |
| **   |       | **  | Barlow  | "   | **               | **          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | "    | **     | 600. | _ |
| ••   |       | • - | Western | - • |                  |             |     |     |     |     |     |     |     | • | • | "    | **     | 500. |   |
| welc | tre z | n B | co. Mf. | 13  | pr. 1 <b>L</b> i | <b>v.</b> ( | Ste | rl. | geb | uch | t n | erb | en. |   |   |      |        |      |   |

An Waaren vorhanden It. Inv. für 14000 Bco. Mf. Activschulden: an Tenner und Comp. hier It. Wechsel pr. 20. Januar 8000 Bco. Mf.; an Stirling und Comp. in Loudon I/R. 9500 Bco. Mf.

Passiva. An Felix und Comp. hier 700 Bco. Mk.; an N. Thorton hier 1200 Bco. Mk.; an Anhalt und Comp. in Berlin I/A Saldo gegen ihre Tratte pr. 21. Januar 6000 Bco. Mk.; an Stirling und Comp. in London M/A 1600 Liv. Sterl., welche zum Eurs Bco. Mk. 12. 6 Schill. gebucht werden.

Am 3. Januar Factur über 36 Kisten Manufacturwaaren von Stirling und Comp. in London in Betrag von 6400 Liv. Sterl., welche zu Bco. Mt. 12. 6 Schill. pr. 1 Liv. Sterl. gebucht werden. Ferner Einkauf von 400 Stück Platilles royales (Leinwand) bei R. Blau hier vermittelst Sensal Lang für 3960 Bco. Mt. Am 14. Januar wird dieser Betrag in der Bank abgeschrieben.

Am 6. Januar Factur über 3 Faß Garn von N. Kehr in Braunschweig im Betrag von 3080 Bco. Mt.

Am 7. Januar Berkauf von 80 Saden Kaffee an J. Reif durch Sensal Bogt, betragend Bco. Mk. 3440. Am 14. Januar geht der Betrag in Bank ein.

Am 8. Jan. Berkauf von 120 Säcken Kaffee an D. Westerich durch Sensal Lang, betragend Bco. Mt. 5177. Am 15. Jan. geht der Betrag in Bank ein.

Am 10. Jan. Einkauf bei L. Bogel fonrch Sensal Lang von 6 Kisten Bretagnes (Leinwand), betragend Bco. Mt. 3465. Am 16. Jan. wird der Betrag in Bank abgeschrieben.

Am 12. Jan. Berkauf von 30 Säcken Kaffee an J. Maas durch Sensal Schlau, betragend Bco. Mt. 1355. 11 Schill. Am 18. Jan. geht der Betrag in Bank ein.

Am 15. Jan. Einkauf bei R. Blau durch Senfal Lang von 4 Kisten Platilles royales, betragend Bco. Mt. 9405. Am 18. Jan. wird der Betrag in Bank abgeschrieben.

Am 18. Jan. Mehrere Rimessen an Stirling und Comp. in London im Gessammtbetrage von 2100 Liv. Sterl., welche zu Bco. Mt. 13 pr. 1 Liv. Sterl. gebucht werden. Weil der Principal It. Inv. 9500 Bco. Mt. an Stirling und Comp. zu sors dern hat, und das Conto Stirling und Comp. I/R durch das Conto Stirling und Comp. M/R auszugleichen beabsichtigt, so muß das Lettere in Beziehung auf das Erstere für 9500 Bco. Mt. belastet werden; da aber die Rechnung des Londners zugleich in Liv. Sterl. geführt werden muß, so muß obiger Betrag in solche verwanz delt werden, was zum früher angenommenen Curs Bco. Mt. 13 pr. 1 Liv. Sterl. geschieht.

Am 20. Jan. Waarensendung an J. Gordon in London, betragend 3180 Bco. Mt. An demselben Tage erfolgt eine Bankzahlung von Tenner und Comp. im Betrage von 8000 Bco. Mt.

Am 21. Jan. Bankzahlung für die Tratte von Anhalt und Comp. in Berlin im Betrage von 6000 Bco. Mt. Handlungsunkosten in diesem Monat 375 Courants Mark, welche zu 25 % 300 Bco. Mt. betragen.

Bei der, den obigen Geschäftsangaben entsprechenden Buchung besteht, wie ber reits bemerkt, das Memorial aus drei besondern Buchern, wovon das eine, unter dem Titel "Einkaussbuch" für alle auf dem Plat des Geschäftsinhabers gemachten Einkanse, das andere, unter dem Titel "Berkaussbuch" für die auf dem Plat gesmachten Berkäuse, und das dritte, unter dem Titel "Prima Nota" für die Berzeichnung der übrigen Geschäfte bestimmt ist. Letteres kann nach Belieben mit einem Facturabuch in Berbindung gesetzt werden, indem man die Posten für Waarenbezzüge und für Waarensendungen summarisch in der Prima Nota mit hinweisung auf das Facturabuch (durch Angabe der Seitenzahl) einträgt.

Das Verzeichniß der Activa und Passiva kommt gleich in's Journal. Nur in der Prima. Nota wird zugleich der Name des Debitors und Creditors verzeichnet; in den beiden andern Büchern hingegen werden nur die Namen der Käuser und Verskäuser eingetragen.

Was nun die im Obigen angedeutete Umkehrung bei der Zusammenstellung der Debitoren und Creditoren (im Journal) betrifft, so können hiervon die Posten, Bleibtren, Contorwissenschaft.

welche die anfänglichen Activa und Passiva betreffen, eine Ausnahme machen; das Berzeichniß derselben, gleichsam den Kopf des Journals bildend, steht, wie aus dem weiter unten folgenden Schema zu ersehen, mit den übrigen Geschäftsverzeiche nissen in keiner weitern Verbindung.

Die Zusammenstellung im Journal ist ebenfalls systematisch, und man kann bei der Zusammenstellung der gleichartigen Geschäftsverzeichnisse auf beliebige Weise werfahren. So ist im nachfolgenden Journal das Waaren-Conto zwerst als Debitor aufzgestellt in Beziehung auf Stirling und Comp. in London, auf R. Kehr in Braunschweig und in Beziehung auf das Conto pro Diversi, welches, wie wir hier angenommen haben, für die auf dem Platze wohnenden Berkänser bestimmt ist. Die Summe der Einkause beträgt it. Einkaussbuch 9405 Bco. Mt. Hierauf folgt die Belastung vom Conto Stirling und Comp. in London M/R in Beziehung auf das Wechsel-Conto und Stirling und Comp. in London J/R. Hierauf der letzte Satz der Prima-Rota, nämlich die Belastung des Gordon in London in Beziehung auf Waaren-Conto.

Im nachfolgenden Sate erscheint Conto pro Diversi als Debitor an Waaren, Conto für verkaufte Waaren und in Beziehung auf das Banco, Conto für die den Blau und Vogel geleisteten Bankzahlungen. Hierauf folgt die Belastung des Handslungsunkosten, Conto's an Cassa, Conto; und endlich hierauf die Belastung des Banco, Conto an Conto pro Diversi und Tenner und Comp. für verschiedene Bankzahlungen und die Belastung der Anhalt und Comp. an Banco, Conto für Bankzahlung ihrer Tratte. Die Summe sämmtlicher Posten vom ersten Monat beträgt Bco. Mt. 173952. 6 Schill.

Bei der Umkehrung in der Zusammenstellung der Debitoren und Creditoren ersicheint zuerst Stirling und Comp. in London M/R als Creditor an Waaren-Conto; hierauf folgt Rehr in Braunschweig ebenfalls als Creditor an Waaren. Conto; hierauf folgt Wechsel. Conto als Creditor an Stirling und Comp. u. s. w. Die Summe sämmtlicher Posten muß nun wieder mit der monatlichen Summe der ersten, nach Debitoren geordneten, Zusammenstellung übereinstimmen. Diese Probe ist um so zuverläßiger, wenn man bei der Umkehrung der Posten solche in einer andern, als bei der ersten Zusammenstellung angenommenen, Reihensolge einträgt. Es verssteht sich übrigens von selbst, daß, wenn anders die Probe zuverläßig seyn soll, diese umgekehrten Journalsäße wieder aus den frühern Büchern (hier: Prima-Nota, Einkauss und Berkauss zuch), also nicht aus der ersten Zusammenstellung des Journals hergenommen seyn müssen.

Bei dem Eintragen in das Hauptbuch wird in Betreff der anfänglichen Activa und Passiva (des Inventariums) auf die gewöhnliche Weise versahren, und was das Eintragen der übrigen Posten betrifft, so werden die Conto's nach der ersten Zusammenstellung des Journals belastet und nach der andern creditirt; stimmen nun bei der monatlichen Bilanz die Summen vom Soll und Haben unter sich und

mit der Monatssumme des Journals überein, so ist die Probe um so zuverläßiger, weil die Aussertigung des Hauptbuchs auf zweierlei, d. h. auf verschiedene Arten bewerkselligten Journalbuchungen beruht; wie aus dem aufgestellten Hauptbuche zu ersehen.

S. 223. Die im Borhergehenden erläuterten, eine strengere Controle besweckenden Verfahrungsarten betreffen das Memorial und Journal; es soll nun noch schließlich gezeigt werden, was sich für das Hauptbuch in dieser Beziehung thun läßt.

Vom zweiten Monat die Summe der zweimonatlichen Geschäfte; die Totalsumme vom zweiten Monat die Summe der zweimonatlichen Geschäfte; die Totalsumme vom dritten Monat die Summe der dreimonatlichen Geschäfte u. s. w. Abdirt man auch im Hauptbuch successiv die Beträge der jedem Monat entsprechenden Posten, so müssen bei der monatlichen Bilanz die Summen vom Soll und Haben unter sich und mit der letten Summe des Journals übereinstimmen. Stimmen diese Summen überein, so kann, wenn die Generalbilanz nicht stimmt, nur beim Bücherschluß gesehlt worden seyn, und mithin sind in diesem Falle nur die Bilanzposten in Untersuchung zu ziehen. Hierzu kommt noch, daß der Bücherschluß leichter und sicherer von statten geht, weil die Posten in den Conto's schon addirt, und die, der Controle bereits unterworfenen, Summen nur gegen einander zu halten sind. Hierzu folgende Beispiele.

### Hauptbuch.

| Soll. | Capital-Conto.                                |                        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|       | Is34 Ian. Per 2 Debitoren . " Cassa « Conto . | . 11000 —<br>. 20000 — |  |  |  |  |  |  |
| •     |                                               | ,                      |  |  |  |  |  |  |

| Soll.                 |                                                    | .Cassa.c                                         | Sonto.                                 |                                                            | Haben                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1834<br>Jan.<br>Febr. | An Capital - Conto .  " Conto pro Diversi  " dito. | 20000 —<br>3000 —<br>23000 —<br>500 —<br>23500 — | 1834<br>Jan.<br>Febr.<br>März<br>April | Per Handlungsuns fosten = Conto " bito " dito " N. N. in — | 20<br>22<br>42<br>25<br>67<br>30<br>2000<br>2097                   |
| Goll                  |                                                    | Waaren                                           | & Conta                                |                                                            | Saben.                                                             |
| 1834<br>Jan.<br>Febr. | An Capital - Conto.  "N. N. in                     | 10000 —<br>6000 —<br>16000                       | 1834<br>Jan.<br>Febr.<br>März<br>April | Per Conto pro Div. " dito. " dito. " N. in —               | 1800 —<br>1000 —<br>2800 —<br>2217 —<br>5017 —<br>1000 —<br>6017 — |
| Soll.                 | Į.                                                 | ltenfilies                                       | t=Cont                                 | <b>v.</b>                                                  | Haben.                                                             |
| <b>1834</b><br>Jan.   | An Capital - Conto .                               | 1000 —                                           |                                        |                                                            |                                                                    |

| Soll.                   | Hand              | lungsuntop          | ten d        | Souto.              | haben. |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
| 1834                    | . '               |                     | -            |                     |        |
| Jan.                    | An Cassa - Conto  | 20 —                |              | •                   |        |
| Febr.                   | ,, bito           | 22                  | {            |                     |        |
|                         |                   | 42 _                |              |                     |        |
| März                    | ,, bite           | 25 —                |              |                     |        |
|                         |                   | 67 —                |              |                     |        |
| April                   | " bito            | 90 —                | 1            |                     | Ì      |
|                         |                   | 97                  |              |                     | 1      |
| Soll.                   |                   | onto pro D          | iver         | ſi.                 | haben. |
| 1834                    |                   | . 1                 | 834          |                     |        |
| Jan.                    | An Waaren - Conto | 1800 — 3            | ebr.         | Per Caffa . Conto . | 3000 — |
| Febr.                   | " dito            |                     | Närz         | " bito              | 500 —  |
|                         |                   | 2800 —              |              |                     | 3500 - |
| März                    | " dito.           | 2217 —              |              |                     |        |
|                         |                   | 5017 —              |              |                     |        |
|                         |                   |                     |              |                     |        |
| Soll.                   |                   | N. N. in            | <del></del>  |                     | haben. |
| Soll.<br>1834           |                   |                     | 834          |                     | Haben. |
|                         | An Caffa = Conto  | 1                   | 1            | Per Waaren . Conto  | Haben. |
| 1834                    | An Cassa & Conto  | 1                   | 834          | Per Waaren . Conto  |        |
| 1834                    | An Caffa = Conto  | 1                   | 834          | Per Waaren - Conto  |        |
| 1834                    | An Caffa = Conto  | 1                   | 834          | Per Waaren . Conto  |        |
| 1834                    | An Cassa & Conto  | 1                   | 834          | Per Waaren . Conto  |        |
| 1834                    | An Caffa & Conto  | 1                   | 834<br>febr. | Per Waaren - Conto  |        |
| 1834<br>April<br>So 11. | An Caffa & Conto  | 2000 - 3            | 834<br>febr. | Per Waaren & Conto  | 6000   |
| 1834<br>April<br>Go II. |                   | 2000 - 8<br>N. in - | 834<br>febr. | Per Waaren . Conto  | 6000   |
| 1834<br>April<br>So 11. | An Waaren-Conto.  | 2000 - 3            | 834<br>febr. | Per Waaren & Conto  | 6000   |
| 1834<br>April<br>Go II. |                   | 2000 - 8<br>N. in - | 834<br>febr. | Per Waaren - Conto  | 6000   |
| 1834<br>April<br>Go II. |                   | 2000 - 8<br>N. in - | 834<br>febr. | Per Waaren - Conto  | 6000   |
| 1834<br>April<br>Go II. |                   | 2000 - 8<br>N. in - | 834<br>febr. | Per Waaren - Conto  | 6000   |

### Monatliche Bilanzen.

|       |          | Januar. |     |       | Februar. |              |            |  |  |  |
|-------|----------|---------|-----|-------|----------|--------------|------------|--|--|--|
| e     | oll.     | Hab     | en. | ල     | oa.      | <b>,</b> \$0 | aben.      |  |  |  |
| 20000 |          | 11000   |     | 23000 |          | 11000        | <b> </b> - |  |  |  |
| 10000 |          | 20000   | -   | 16000 | -        | 20000        |            |  |  |  |
| 1000  |          | 20      |     | 1000  |          | 42           | _          |  |  |  |
| 20    | <u>-</u> | 1800    |     | 42    |          | 2800         | -          |  |  |  |
| 1800  |          |         |     | 2800  |          | 3000         |            |  |  |  |
|       | ,        | 32820   |     |       |          | 6000         |            |  |  |  |
| 32820 |          |         |     | 42842 |          | 42842        | _          |  |  |  |

|       | 9         | März. |                |        |              | April. |       |  |
|-------|-----------|-------|----------------|--------|--------------|--------|-------|--|
| ල     | Sou. Habe |       | a. Haben. Soll |        | So <b>u.</b> |        | aben. |  |
| 23600 |           | 11000 |                | 23500  | <b></b>      | 11000  |       |  |
| 16000 | _         | 20000 |                | 16000  |              | 20000  |       |  |
| 1000  |           | 67    | -              | 1000   | _            | 2097   | _     |  |
| 67    | •         | 5017  |                | 97     | —            | 6017   | -     |  |
| 5017  |           | 3500  |                | · 5017 |              | 3500   |       |  |
|       |           | 6000  |                | 2000   |              | 6000   | -     |  |
|       |           | !     |                | 1000   |              |        |       |  |
| 45584 | -         | 45584 | -              | 48614  | _            | 48614  | -     |  |

S. 224. Streicht man in den Buchern der doppelten Buchhaltung die unpersonslichen Conto's aus, so wird diese auf die einfache Buchführung reducirt, und es fällt demnach bei dieser, in der Regel nur sur kleinere Handlungen anwendbaren, Buchführungsweise die detaillirte Gewinn- und Verlust. Rechnung und die Controle der Gesammtbuchführung weg. Hierbei wird der Schuldner durch Beisügung des Worts "Saben" oder "Debet" und der Gläubiger durch Beisügung des Worts "Haben" oder "Eredit" bezeichnet. 3. B. im Memorial:

| N. N. in —                |     |   |   |   |   |   |   |   | (    | 50  | II |     |            |   |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|----|-----|------------|---|
| Sende demselben 2c        | • • | • | • | ٠ | • | • | • | • | •    | •   | •  | ft. | <b>—</b> . |   |
| N. N. in —                |     |   |   |   |   |   |   |   | S) a | 160 | n  |     |            |   |
| Erhalte von bemfelben ic. | • ( |   | • | • | • | • |   |   | •    | •   | •  | fl. | <b>—.</b>  | - |

Weil im Conto des Hauptbuchs kein Gegenconto vorkommt, so wird statt dessen, unter Angabe des Datums in möglichster Kürze verzeichnet, was die Person empfangen oder gegeben hat, wie bei der Erklärung des Conto pro Diversi, §. 181, gezeigt worden.

S. 225. Endlich giebt es auch Handlungen, welche im Großen arbeiten, und beren Geschästegang bennoch, vergleichweise, einsach ist; für diese ift, in Beziehung auf lettern, die einsache Buchführung zureichend, und in Betracht des größern Umsates die Buchung in doppelten Posten zweckmäßig. Nun lassen sich beide Buchssührungsarten in der Weise vereinigen, daß man das Journal in doppelten Posten sührt und auf den gegenüberliegenden Blattseiten die Hauptconto's tabellarisch zussammenstellt; in dem Hauptbuch hingegen nur die Personen-Conto's ausstellt und diese wie bei der einsachen Buchführung aussertigt. Bei dem Abschluß kann, der Raumersparniß wegen, das Bilanz-Conto weggelassen und an dessen Stelle das Capital-Conto gebraucht werden; wie aus nachsolgendem Schema zu ersehen.

# Januar 1834.

|            | Junut 10.34.                   |             |             |         |   |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---|
| 1          | Waaren=Conto.                  |             | 1           |         |   |
| •          | an Capital. Conto.             |             | j           |         | ] |
|            | Für vorhandene Waaren It. Inv  |             |             | 6000    |   |
|            | Folgende 3 Debitoren           |             |             |         |   |
|            | an Waaren=Conto.               | ł           |             |         |   |
| 5          | N. N. hier                     |             | İ           | -       |   |
|            | Für 1c                         | 700         |             |         | ļ |
| <b>10</b>  | N. N. in —                     |             |             | ł       |   |
|            | Für 2c                         | 1000        |             |         |   |
| 18         | N. N. hier                     |             |             |         |   |
|            | Für 2c                         | 1200        |             | 2900    | _ |
| 16         | Waaren=Conto                   |             |             | 2800    |   |
|            | an N. N. in —                  |             |             |         |   |
|            | Für ec.                        |             | ۱           | 800     |   |
|            | Cassa-Conto                    |             |             |         |   |
|            | an folgende 2 Creditoren       |             |             | l       |   |
| 1          | Capital=Conto                  |             |             |         |   |
|            | Cassenvorrath                  | 10000       |             |         |   |
| 16         | N. N. hier                     | ,           |             |         |   |
|            | Seine Zahlung                  | <b>50</b> 0 |             | 40700   |   |
|            | Gewinn= und Berlust = Conto    |             |             | 10500   |   |
|            | an Cassas Conto.               |             |             |         |   |
| 31         | Kür Handlungsunkosten          |             |             | 14      |   |
| <b>0</b> - | Ubjdyluβ.                      |             |             | 14      |   |
| 31         | Capital. Conto                 |             |             |         |   |
|            | anzfolgende 3 Creditoren       |             |             |         |   |
|            | Cassa. Conto                   |             |             |         |   |
|            | Caffabestand                   | 10486       |             |         |   |
|            | Waaren-Conto                   | 10400       |             |         |   |
|            | Waarenvorrath It. Inv.         | 4000        |             |         |   |
|            | Personen.Conto                 | 2000        |             | -       |   |
| 1          | Salbo                          | 1600        |             | 4.000.0 |   |
| 31         | Waaren=Conto                   |             |             | 16086   |   |
|            | an Gewinnse und Berluste Conto |             |             |         |   |
|            | Für Gewinn                     |             |             | 400     |   |
|            | Gewinn, und Verflust Conto     |             |             | 100     |   |
|            | an Capital & Conto             |             | <u> </u>    |         |   |
|            | Für Nettogewinn                |             |             |         |   |
|            | D 21-10 H-101111               | <u> </u>    | <b>∴</b> .∥ | 86      |   |
| •          | ş.                             | 1           | U           | •       |   |

| Capita | 1.Conto | Cassa | . Conto       | Waarer  | 1 = Conto | Persone | n-Conto    | Gew. u. | BerlCo |
|--------|---------|-------|---------------|---------|-----------|---------|------------|---------|--------|
| Goll.  | Baben.  | Goll. | Haben.        |         | Haben.    | Goll.   | Haben.     | Goll.   | haben. |
| • •    | 6000    |       |               | 6000    |           |         |            |         |        |
| • •    | • •     |       | •             | <br>800 | 2900      | 2900    | 800        |         |        |
| • •    | 10000   | 10500 | • •           | •       | • •       | • •     | <b>500</b> | •       |        |
| • •    |         | _ • • | 14            | • •     | • •       |         | • •        | 14      |        |
|        | 16000   | 10500 | 14            | 6800    | 2900      | 2900    | 1300       | 14      |        |
|        |         |       | •             |         |           |         |            |         | •      |
| 16086  | • •     | • •   | <b>104</b> 86 | • •     | 4000      | • •     | 1600       |         |        |
| ••     | • •     | • •   | •             | 100     | • •       | • •     | • •        | • •     | 100    |
|        | 86      | • •   |               |         | • •       |         |            | 86      |        |
| 8008   |         |       | 10500         | 6900    | 6900      | 2900    | 2900       | 100     | 100    |

•

S. 226. Aus diesem und dem vorigen Abschnitt geht zur Genüge hervor, daß die Bücher auf mannichsache Weise geführt werden können, und daß die Anwendung der verschiedenen Methoden, welche der Praktiker selbst wieder nach Gefallen modisiciren kann, durch die Beschaffenheit der Geschäfte bedingt ist.

Aber auch die gesetzlichen Bestimmungen kommen hierbei in Betracht. Alls gemein verlangen die Gesetze, daß die Bücher in der üblichen Form und in der Art geführt werden, daß sie keine Verdachtsgründe in sich tragen; manche Gesetze geben speciellere Vorschriften; so z. B. das französische Handelsgesetzbuch; es heißt daselbst:

(Titre II) Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit: et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

- 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sons seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un rgistre spécial à ce destiné.
- 10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.

11. Les livre dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 cidessus, seront cotés et paraphés, et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire\*) et sans frais. Les commercçants seront tenus de conserver ces livres peudant dix ans.

Die Ausfertigung auf der ersten und letten Seite des Journals lautet gewöhnlich wie folgt:

Le présent registre - journal consistant en — feuillets, déstiné à l'enregistrement des opérations de commerce du sieur —, négociant en cette ville, a été signé au premier et dernier feuillet, et paraphé par nous —, juge an tribunal de commerce séant à —, le tout sans frais; conformément à l'article 11 du code de commerce.

- 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce.
- 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour les quels îls n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

Nach dem neuen spanischen Handelsgesethuche; welches im Wesentlichen dasselbe, was die oben angeführten Artikel enthalten, verlangt, ist verboten 1) die Buchung anders als nach sortgehendem Datum zu machen; 2) leere Raume und unausgefüllte Zwischenpläte zu lassen; 3) zwischen den Zeilen zu schreiben, zu radiren oder etwas zu verändern, weil, wie sich das Geseh ausgedrückt, allen Irrthumern und Auslassungen vermittelst einer nenen Buchung abzuhelsen ist, die an dem Tage gemacht werden muß, wo man den Irrthum oder die Auslassung, bemerkt; 4) irgend eine Buchung anszustreichen; 5) irgend einen Theil des Buchs zu verstümmeln, oder irgend ein Blatt auszureißen, und den Einband und die Folifrung zu verändern.

Für das Inventarienbuch lautet obige Ausfertigung im Eingang wie folgt:

Le présent livre d'inventaire, consistant en — feuillets, destiné à l'enregistrement des effets mobiliers et immobiliers, dettes actives et passives du sieur — etc.

(Zu S. 222.)

Tagebuch.

| Goll.                            | Januar 1834.                                                                              |             |   |                                  | Haben.        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---------------|
|                                  |                                                                                           |             |   | Soll<br>und<br>Haben.            |               |
|                                  | Hon. Capital. Conto. Für Waarenvorrath lt. Inv                                            | 8160<br>840 | ł | 9000 —<br>40000 —                | 9000<br>40000 |
| 40000 —                          | Sl. Cassier N.<br>Für unter Händen habende<br>El. F. Stein hier.                          | • •         | • | 40000                            |               |
| 99 —                             | Für 5% calcinirte Pottasche à 19 fl. 48 fr                                                | • •         | • | 99 —                             |               |
| 176                              | Für 10 % Salzburger Vitriol à 17 fl. 36 fr                                                | • •         | • | 176                              |               |
| 2                                | Für 150 % Alaun à 9 fr                                                                    | • •         | ٠ | 1350 —                           | 1350 —        |
| 39 36                            | 19 fl. 48 fr                                                                              | • •         | ٠ | 39 36                            |               |
| 120 20                           | 1                                                                                         | • •         | ٠ | 138 36                           |               |
| <b>138 36 3</b>                  |                                                                                           | • •         | ٠ | 138 36<br>20 —                   | 20 —          |
| 40453 12                         | Für Handlungsunkosten i. d. M.                                                            |             |   | 90961 48                         |               |
|                                  | Februar 1834.                                                                             |             |   | ,                                |               |
|                                  | Sl. E. Ritter in Alsdorf.<br>Für 1 % Türk. Sastor à 132<br>5 % Röm. Alaun à 19 st. 48 kr. | <b>132</b>  |   |                                  |               |
| $\frac{231}{40684} \frac{-}{12}$ | Transport                                                                                 | • •         | • | $\frac{231}{91192} \frac{-}{48}$ | 50508 36      |

#### Monat Februar 1834.

|           | mionni Deginai xe               | 70 E.      |              |       |           |       | _  |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------|-------|-----------|-------|----|
|           |                                 |            | 1            | Col   |           | ]     |    |
| 111       |                                 | 1          | 1            | und   |           |       |    |
| 111       |                                 | 1          |              | haben | . 1       |       |    |
| 111       |                                 |            | Н            |       | _         |       |    |
| 40684 12  | Transport                       |            |              | 91192 | 48        | 50508 | 36 |
| 1 14      | Mi or main him                  | Į .        |              |       |           |       |    |
| 00 11     | Sl. F. Stein hier.              |            |              | 99    |           |       |    |
| 99[]      | Für 10 % Mann à 9 fl. 45 fr.    | * *        |              | 80    | <u></u> _ |       |    |
|           | Son. A. Bellner in Grenzau.     |            |              |       |           |       |    |
|           | Für 10 % Chromgelb à fl. 2      | 20         |              |       |           |       |    |
|           | " 10 " bito mittelfein à fl. 1  | 20         | I. I         |       |           |       |    |
|           | " 20 " Mineralgelb à 20 fr      | 8          | 40           |       |           |       | l  |
|           | " 1 " Krapplactbuntela 48fr.    | -          | 10           |       |           |       |    |
|           | " 1 " bito heller à 40 fr       |            | _6           |       |           | 124   | 40 |
|           |                                 | 1          | Н            |       |           | 463   | -  |
|           | Si. G. Rrug hier.               |            |              |       |           |       |    |
|           | Für 10 % Campecheholz à 10 fl.  |            | Ш            |       |           |       |    |
|           | 42 fr                           | • •        | •            |       |           |       |    |
|           | Sl. A. heller in Grengan.       | <u>l</u> . | П            |       |           |       |    |
|           | Meine Baarfenbung               | • •        | •            |       |           |       |    |
|           | hon. Caffier N.                 |            | Ш            |       |           | 1     |    |
|           | Für obige                       | •••        | •            |       |           | 124   | 40 |
|           | Gl. Caffier N.                  |            |              |       |           |       |    |
|           | Für Contantverfauf i. d. M      | • • •      | •            |       |           |       |    |
|           | SI. Caffier N.                  |            |              |       |           |       | _  |
|           | Für Handlungsunkoften i. b. M   | • •        | •            |       |           | 18    | 20 |
|           | Sl. Conto ber vorrathigen       |            |              |       |           |       |    |
|           | Waaren und Sachen.              | 1 ;        | !            |       |           |       |    |
| _         | An vorhandenen Waaren und Uten- |            | ı            |       |           |       |    |
| 9         | fllien ft. Inv                  |            | -            | _8    |           |       | _  |
| 50943 32  |                                 |            | Н            | 101   |           | 50776 | 16 |
| 50776 16  | Gewinn                          |            | <b>[ ۰ ]</b> |       | _1        |       | 16 |
| 101619 48 |                                 |            |              |       |           | 50843 | 32 |
| 1 1 1     |                                 |            |              |       |           |       |    |
| [ ] [     |                                 |            | H            | . [   | . [       |       | ĺ  |
| · [ ] }   |                                 | •          | !            |       | . 1       |       | 1  |
|           |                                 |            |              |       | . 1       | ٠     |    |
|           |                                 |            |              | - 1   |           |       |    |
| 1         | -                               |            |              | 1     | 1         |       |    |
| 111       |                                 |            | !            | - 1   | 1         |       | ł  |

Ga S. Haupts

| 601             | I.                          |                             |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                 | . Januar<br>bis<br>1. März. | Soll.                       | Capital           |
|                 |                             |                             | ·                 |
|                 |                             | Goll                        | Cassier           |
| 3an.<br>1<br>31 | 138 36                      | 1834<br>Jan. An Einnahme    | 40138 36<br>440 — |
| Febr.<br>28     | 440                         | Bilanz 40415.36             |                   |
|                 |                             | Soll.                       | J. Stein          |
| Jan. 4<br>2     | 99<br>39<br>36              | 1834<br>Jan. An Waaren      | 138 36<br>99 —    |
| Febr.<br>11     | 99                          | Bilanz 99. —                |                   |
| Can             |                             |                             | . Müller          |
| Jan. 5          | 176                         | 1834<br>Jan. An Waaren      | 176               |
|                 |                             | Bilanz 176. —               |                   |
|                 |                             | Soll.                       | I. Maas           |
|                 |                             |                             |                   |
| Trpt            | 40992 12                    | Transport fl. 40890. 36 fr. |                   |

Buch.

| •                                           |         | 1.                              | Januar<br>dis   |    |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|----|
| Zonto.                                      | Saben.  | 81.                             | Marz.           |    |
| 1884 Jan. Per Cassa, Waaren und Utenstlien  | 49000 — | Jan.<br>1                       | 9000<br>40000   | _  |
| V.                                          | Haben.  |                                 |                 |    |
| 1834 Jan. Per Ausgabe                       | 148     | Jan.<br>81<br>Febr.<br>14<br>28 | 20<br>124<br>18 |    |
| ier.                                        | Haben.  |                                 |                 |    |
| Jan. Per Cassa                              | 138 36  | Jan.<br>30                      | <b>13</b> 8     | 36 |
| ter.                                        | Saben.  |                                 |                 |    |
|                                             |         |                                 |                 |    |
| in Reiffenberg.                             | Haben.  |                                 |                 |    |
| 1834<br>Jan. Per Waaren                     | 1350 —  | Jan.<br>12                      | <b>135</b> 0    | _  |
| Bilanz . 1350. — Transport fl. 50350. — fr. |         | C'mat                           | 50651           | 5  |

Soll.

| Out   | <b>.</b>     |            |       |                       |               |     |
|-------|--------------|------------|-------|-----------------------|---------------|-----|
| 1.    | Januar       | •          |       |                       |               |     |
|       | bís          |            |       | •                     |               |     |
| 81    | . März.      |            | 901   | [ <b>[.</b>           | C. Rit        | ter |
| Jan.  |              |            | 1834  |                       | 1             | 1   |
| 3     | 231          | _          | Jan.  | An Waaren             | 231           | 1   |
|       |              |            |       | •                     |               |     |
|       |              |            |       | Bilanz 231. —         |               |     |
|       |              |            | Sol   | ſ. ·                  | A. Hel        | ler |
| Jan.  |              |            | 1834  |                       |               | 1   |
| 14    | 124          | <b>4</b> 0 | Jan.  | An Waaren             | 124           | 40  |
|       |              |            | Sol   |                       | <b>3. ?</b> : | ng  |
| Jan.  |              |            | 1834  |                       | 1             |     |
| 26    | 77           |            | Jan.  | An Waaren             | 77            |     |
|       |              |            |       | Bilanz 77. —          |               |     |
|       |              |            | Gol   | 1. Conto der vor      | rathig        | en  |
| Febr. |              |            | 1834  |                       |               |     |
| 28    | <b>94</b> 18 |            | Febr. | An das Inventarium    | 9418          |     |
| İ     |              |            |       | Bilanz 9418. 40       |               |     |
| Trpt  | 40992        | 12         |       | Transport . 40690. 36 |               |     |
| ľ     | 50843        | 32         | į     | fl. 50417. 16 fr.     |               |     |
|       | •            |            |       |                       |               |     |

| D | a | 6 | e | n. |
|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |    |

| 5) a b e 12. | Jan.<br>28 | Mårz.                |
|--------------|------------|----------------------|
|              |            |                      |
|              |            | •                    |
|              | 20         | 124 40               |
| Haben.       |            |                      |
|              |            |                      |
| Haben.       |            |                      |
|              | Trpt       | 50631<br>50776<br>16 |
|              |            | æ i pi               |

(Ju §. 222.)

# Eintaufsbuch.

# Monat Januar 1834.

| Von R. Blau  |                             | burch Lang.   |
|--------------|-----------------------------|---------------|
|              | — Kisten Platistes royales  | o.Mf. 4000. — |
| Von L. Pogel |                             | durch Lang.   |
|              | — 6 Kisten Bretagnes        | v.Mf. 3500. — |
| Von R. Blau  |                             | durch Lang.   |
|              | – 4 Kisten Platilles royale | 1             |
|              |                             | 198           |
|              |                             | Bco. Mt. 845  |
|              |                             |               |

(Zu §. 222.)

# Bertaufsbuch.

# Monat Januar 1834.

| An J. Reif                                           | durch Boigt.                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 80 Såde Raffee Bto. 10320 – 1<br>Stgw. 1/2 % 511/2 T | <b>X</b>                                                             |
| Tara à 2 A 160 211 <sup>1</sup> /2                   |                                                                      |
|                                                      | 8 à 51/2 Sch. Bco.Mt. 3474. 12                                       |
|                                                      | Decort 1 % , 34.12                                                   |
|                                                      | 344                                                                  |
| An D. Westerich                                      | durch Lang.                                                          |
| 120 Sce. Kaff. Bto. 15530                            | <b>x</b>                                                             |
| Stgw. ½ % 77½ %                                      |                                                                      |
| Tara & 2 & 240 317½                                  | <u>ッ</u><br>なる5½のか、多の、別で、2015 5                                      |
| )(10. 1021272<br>`                                   | Decort 1 % ,, 52. 5                                                  |
|                                                      | 517                                                                  |
| An J. Maas                                           | durch Schlau                                                         |
| 30 Säcke Kaffee Bto. 3890                            | A                                                                    |
| Stgw. à 1/2°/0 191/2 %                               |                                                                      |
| Tara à 2 % 60 79½                                    |                                                                      |
| 2(10. 3810 / 2                                       | 2 T à 5 <sup>3</sup> /4 Sch. Bcs. MH. 1369. 6<br>Decort 1 % ,, 13.11 |
|                                                      | 135                                                                  |
|                                                      | Bco.Mt. 997                                                          |
|                                                      |                                                                      |
|                                                      |                                                                      |
|                                                      |                                                                      |
|                                                      | <b>■</b> •                                                           |

(Zu 5.

Cass as

| Soll. Januar 1834. |                                      | Januar 1834.        |        | \<br> | assa    |  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|---------|--|
|                    | ·                                    |                     | Et.Mt. |       | Bco-Mt. |  |
| 1                  | An Capital = Conto<br>Cassenvorrath: |                     |        |       |         |  |
|                    | Grob Conrant à 125                   | °/• • • • • • • • • | 20000  |       | 16000   |  |
|                    |                                      |                     | 20000  |       | 16000   |  |
|                    |                                      |                     | 2000   |       | 10000   |  |

Bancos

| 5011. |    | Januar 1.834.                                        |              |    | Banc  |    |  |
|-------|----|------------------------------------------------------|--------------|----|-------|----|--|
| 1     | Ħū | Capital - Conto<br>Saldo                             | _            |    | 10000 | _  |  |
| 10    | "  | Conto pro Diversi<br>Von J. Reif für 80 Säcke Kaffee | <b>344</b> 0 | _  |       |    |  |
| 12    | 17 | Ditto.<br>Von D. Westerich für 120 Säcke Kaffee .    | 5177         |    | •     |    |  |
| 18    | 11 | Ditto.<br>Von J. Maas für 30 Säcke Kaffee            | 1355         | 11 |       |    |  |
| 20    | 17 | Tenner u. Comp. hier. Bon benselben                  | 8000         |    |       |    |  |
|       |    |                                                      |              |    | 17972 | 11 |  |
|       |    | •                                                    |              |    | 27972 | 11 |  |
|       |    |                                                      |              |    |       |    |  |
|       |    | •                                                    |              |    |       |    |  |
|       |    |                                                      |              |    |       |    |  |

Buch.

| Couts. |     | Januar 1834.             |              |   | haben.       |   |  |
|--------|-----|--------------------------|--------------|---|--------------|---|--|
|        |     |                          | St.Wet.      |   | Bco-M?.      |   |  |
| 31     | Per | Handlungennkosten & 125% | 375<br>19626 | ŀ | 300<br>15700 | _ |  |
|        |     | •                        | 20000        | • | 16000        |   |  |

Bach.

| Conto. |     | Januar 1834.                                                   | Ş.a           | ben. |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 21     | Per | Conto pro Diversi<br>An R. Blau für 8 Kisten Platilles royales | 3960          | -    |
| 16     | **  | Ditto.<br>An L. Bogel für 6 Kisten Bretagnes                   | <b>34</b> 65  |      |
| 18     | "   | Ditto.<br>An R. Blau für Kisten Platilles royales              | <b>198</b> 0  |      |
| 21     | **  | Anhalt u. Comp. in Berlin I/R.<br>An N. ihre Tratte Nr. — D/X  | 6000<br>12567 | 11   |
|        |     |                                                                | 27972         | 11   |
|        |     |                                                                |               |      |
|        |     |                                                                |               | ,    |
|        |     |                                                                |               |      |
|        |     |                                                                |               |      |

### (Zu §. 222.)

# Prima: Nota.

## Monat Januar 1834.

| Per Waaren=Conto<br>an Stirling u. Comp. in London M/R.<br>Factura vom — ten — über 36 Kisten Manufakturwaaren<br>Liv. Stl. 6092. 6. —<br>welche à 13.                                                                                              | 79200                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Per Waaren «Conto<br>an N. Kehr in Braunschweig.<br>Factura vom — ten — über 3 Faß Garn                                                                                                                                                             | 3030                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| Per Stirling u. Comp. in kondon M/R.  an folgend 2 Creditoren.  Wechsel = Conto.  Meine Rimessen  Nr. — auf Grant Liv. Sterl. 600. — . —  " — " Wilson " 400. — . —  " — " Barlow " 600. — . —  " — " Western " 390. — . —  Liv. Sterl. 1999. — . — |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| welche à 13.  Stirling u. Cp. in London I/R. Für Uebertrag meines Guthabens bei demselben auf M/R. Mf. Bcv. 9500.—                                                                                                                                  | 25987                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| à 13                                                                                                                                                                                                                                                | 9500                                                                                                                     | -                                                                                                                        |
| Liv. Sterl. 2729. 15. 4                                                                                                                                                                                                                             | 35487                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| Per J. Gordon in London.<br>an Waaren = Conto.<br>Für 2 Faß Garn                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | •                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | an Stirling u. Comp. in London M/R. Factura vom — ten — über 36 Kisten Manufakturwaaren Liv. Stl. 6092. 6. — welche à 13 | an Stirling u. Comp. in London M/R. Factura vom — ten — über 36 Kisten Manufasturwaaren Liv. Stl. 6092. 6. — welche & 13 |

### (Zn 5. 222.)

### Journal.

### Januar 1834.

| Junut 1004.                                                                                                                                                                          |                  |           | 1                              | <u> </u>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Inventarium.  Per Capital Conto an folgende 3 Creditoren. Conto pro Diversi. Folgende hiesige Creditoren: Felix u. Comp                                                              | 700<br>1200<br>— |           | 1900<br>6000<br>19800<br>27700 |              |
| Per folgende 6 Debitoren                                                                                                                                                             |                  |           |                                | <del>•</del> |
| an Capital & Conto.<br>Banco & Conto.<br>Saldo                                                                                                                                       |                  | <b></b> , | 10000                          |              |
| Cassasconto.<br>Grob Courant à 125                                                                                                                                                   |                  |           | 16000                          | _            |
| Nr. — auf Grant in Kondon Liv. Stl. 600. —. —         " — " Wilson " " 400. —. —         " — " Barlow " " 600. —. —         " — " Western " " 399. —. —         Liv. Stl. 1999. —. — |                  |           |                                |              |
| welche à 13                                                                                                                                                                          | _                | —         | 25987                          |              |
| An Waaren vorhanden It. Lagerbuch                                                                                                                                                    | _                | _         | 14000                          | _            |
| Saldo                                                                                                                                                                                | _                |           | 8000                           | _            |
| Saldo                                                                                                                                                                                | <del>-</del>     | _         | 9500<br>83487                  |              |

(Zu §. 222.)

### 3. omrnal.

### Januar 1884.

| _           |                                                 | Junuar 1         | 70%            |          |             |        |    |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|--------|----|
| Berschiet   | ene Bco. Mt.                                    | 173952. 6        | an Bers        |          |             |        |    |
| !           | schiedene                                       |                  | •              | j        |             |        |    |
| Per Ba      | aren=Conto                                      |                  |                |          |             |        | 1  |
| 3. an C     | tirling u. C:                                   | p. in Londb      | n M/R.         |          |             |        |    |
| Fir S       | 86 Kist. Mannf                                  | akturwaaren      | Liv. Stl.      |          |             |        | 1  |
| 6092.       | 6 à 13                                          |                  | • • •          | 79000    | _           | 1      | 1  |
| 6. an N     | . Rehrin Br                                     | aunschwei        | g.             |          |             | 1      | 1  |
|             | Faß Garn                                        | • • • •          | ~              | 3030     | _           |        |    |
|             | Sonto pro D                                     | iversi.          |                |          |             |        |    |
|             | intäufe von Hi                                  |                  | . (t. Gina     | 1        |             |        | Į  |
| faufst      | •                                               | 1.8000 10 01 201 |                | 9405     |             |        | 1  |
| •           | •                                               |                  | 600 / 600      | 0300     |             | 91635  | -  |
| ~           | eling u. Ep.                                    |                  | W(/K.          |          |             |        |    |
|             | Wechsels Con                                    |                  | <b>^</b>       |          |             |        |    |
|             | Rimesse von                                     | tiv. On. 199     | <b>y.</b> —. — | 0700     | JI.         | 1      |    |
| welche      |                                                 |                  | • • •          | 25987    |             | }      |    |
| _           | Stirling u. E                                   | •                |                |          |             |        | Ì  |
|             | übertrag Bco.W                                  |                  | 00 4E 4        | 0700     |             |        |    |
| <b>a</b> 15 | • • • •                                         |                  | 0.15. 4        | 9500     |             | 07405  |    |
| ON 4 C: (F) |                                                 | Liv. Stl. 272    | 9.10. 4        | _        |             | 35487  |    |
| _           | ordon in Lo                                     |                  |                |          |             |        |    |
|             | Waaren : Con                                    |                  |                |          |             |        |    |
| •           | Faß Garn                                        |                  | • • •          |          | -           | 3180   | -  |
| -           | to pro Diver                                    | •                |                |          |             |        |    |
|             | aarens Cont                                     |                  |                | 9440     |             |        | 1  |
|             | d Såde Raffee (                                 | an J. Helf.      |                | 3440     |             |        |    |
| 8. an di    |                                                 | an A man         | and the        | E 4 Port |             |        | }  |
| 12. an di   | 20 Säcke Kaffee                                 | wii e. wiji      | eriu) .        | 5177     |             |        |    |
|             |                                                 | m G Mass         | į              | 40       |             |        |    |
|             | ) Såde <b>R</b> affee (<br>1 n c o s C o n t o. | m J. Wille       |                | 1355     | 11          |        |    |
|             | latilles royales                                | an Mian          | İ              | 9000     |             |        |    |
| 16. an di   | •                                               | un XIUH .        | • • •          | 3960     | ******      |        |    |
|             | retagnes an L. !                                | Racet            | İ              | 940      |             |        |    |
| 18. an bit  |                                                 | onher            | • • •          | 3465     | -           |        |    |
|             | to.<br>latilles ropales                         | an M Mian        | •              | 4000     |             |        |    |
| Dur Du      | mimes ivyaits                                   | un ju ziau       | • • • •        | 1880     | <del></del> | 19377  | 11 |
|             |                                                 | Transport §      | Rea MOF        | 1        |             | 149679 | 44 |

(3u 5. 222.) I o u r n a l. Iannar 1834.

|                                                                          |              | <del> </del> | 1      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Transport Bco.Mf.                                                        |              | -            | 149679 |
| Per Handlungsunkoften «Conto. 31. an Cassas Conto. Für Handlungsunkosten |              |              | 300    |
| Per Banco . Conto.                                                       |              |              |        |
| 10. an Conto pro Diversi.<br>Von J. Reif für 80 Säcke Kaffee             | <b>344</b> 0 | -            |        |
| 12. an bitto.<br>Von D. Westerich für 120 Säcke Raffee.                  | 5177         |              |        |
| 18. an ditto.<br>Von J. Maas für 300 Säcke Kaffee                        | 1355         | 11           |        |
| 20. an Tenner u. Ep. hier.<br>Von demselben                              | <b>8000</b>  |              |        |
| Per Anhalt n. Cp. in Berlin.                                             |              |              | 17972  |
| 21. An N. ihre Tratte Nr. — O/X                                          | _            |              | 6000   |
| Bco.Mt.                                                                  |              |              | 178952 |
|                                                                          |              |              |        |

## (Zu §. 222.)

# 3 ournal.

## Januar 1834.

|          | -                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | •                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| -        |                                              | 79200                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              | 3030                                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              | 25987                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| -        |                                              | 9500                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3180     | -                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9972     | 11                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                              | 13152                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9000     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3960     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9405     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3400     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4000     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1980     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2440     | li                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3440     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| E T INIU |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5177     |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4466     | 4 4                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1400     | 11                                           | 19377                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                              | 150247                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 9972<br>3960<br>3465<br>1980<br>3440<br>5177 | 9972 11<br>3960 —<br>3465 —<br>1980 —<br>3440 — | -       -       3030         -       -       25987         -       -       9500         3180       -       13152         3960       -       3465       -         1980       -       3440       -         5177       -       19377 |

(3u **5. 222.)** I o u r n a l. Ianuar 1894.

| Juanut 2002.                                                  |      |   |               |
|---------------------------------------------------------------|------|---|---------------|
| Transport Bco.Mf.                                             |      |   | 130247        |
| An Tenner u. Ep. hier. 20. per Banco-Conto. Ihre Zahlung      |      |   | 8000          |
| An Banco: Conto<br>14. per Conto pro Diversi.<br>Von J. Blau  | 3960 | - |               |
| 16. per bitto.<br>Bon L. Vogel                                | 3465 | - |               |
| 18. per ditto.<br>Bon R. Blan                                 | 1980 |   |               |
| 21. per Anhalt u. Ep. hier. an N. ihre Tratte D/X             | 6000 |   | AFAOR         |
| An Cassanto 31. Per Handlungennkosten. Für Handlungennkosten. |      |   | 300<br>173952 |
| •                                                             |      |   |               |
|                                                               |      |   |               |
| •                                                             |      |   |               |
|                                                               |      |   |               |
|                                                               |      |   |               |

# (3n S. 222.)

# Hauptbuch.

| •                  |                                           |             |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Goll               | Capital-Conto.                            | Haben.      |
| An 3 Creditoren    | . 27700 — Per 6 Debitoren                 | 83487 —     |
| Soll.              | Banco-Conto.                              | haben.      |
| An Capital. Conto  | . 10000 — Per 4 Debitoren                 | .   15405   |
| Goll.              | Cassa-Conto.                              | Haben.      |
| An Capital = Conto | .   16000   Per Handlungsunkosten. Cont   | 300 —       |
| Soll.              | Wechsel-Conto.                            | haben.      |
| An Capital - Conto | .   25987   —   Per Stirling u. Comp. M/N | 25987 —     |
| Soll.              | Waaren=Conto.                             | haben.      |
| An Capital & Conto | . 14000 — Per 2 Debitoren                 | .   13152 — |

| Sollen.              | Lannen und Comp. hier.                | haben.             |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| An Capital - Conto . | 8000                                  | 8000               |
| Sollen.              | Stirling u. Cp. in London 3/R.        | Saben.             |
| An Capital Conts .   | per Stirling u. Ep. M/R .             | 9500               |
| Soll                 | Conto pro Diverfi.                    | Saben.             |
| Mu 6 Crebitoren      | 19377 11 Per Capital Conto            | 1900<br>19377 11   |
| Sollen.              | Anhalt und Comp. in Berlin.           | Saben.             |
| An Bancos Conto .    | 6000 — Per Capital. Conto             | 6000               |
| Sollen.              | Stirling u. Cp. in London M/N.        | Saben.             |
| An 2 Creditoren 27   | 11. S. 9. [.S. 9. 29 15 4 3 3 1 6 2 6 | 19800 —<br>79200 — |

| Soll.              | 3. Gordon in London.     | haben         |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| Au Wagren - Conto  | 9180                     |               |
| Goll.              | Handlungsunkosten=Conto. | Habe <b>n</b> |
| An Cassa - Conto . | 300 —                    |               |
| Goll.              | Rehr in Braunschweig.    | Haben.        |
|                    | Per Waaren = Conto .     | 3030          |

#### Dritter Abschnitt.

# Von den Hulfsbuchern.

- 5. 227. Die Bücher, welche überhaupt zur Rachweisung dessen, was wir an Andere zu geben, und von Andern zu empfangen haben, welche zur Verrechenung der Casse, und, bei der Buchung in doppelten Posten, zum Behuse der Berechnung des Geschäftsertrags geführt werden, nennt man hauptbücher, zur Unterscheidung von den sogenannten hülfsbüchern, welche geführt werden:
- 1) zur Bereinsachung der Hauptbüchers Posten, indem man da, wo es thunlich ist, detaillirte Geschäftsverzeichnisse separat führt, und in den Haupts büchern die Posten summarisch einträgt; dahin gehören z. B. die Ausgabs- und Einnahms-Bücher, die Einkaufs- und Berkaufs-Bücher; die Assecuranz- und Schiffsbücher;
- 2) zur Verzeichnung alles bessen, was, in Folge erhaltener ober gegebener Aufträge, wir für Andere, oder Andere für uns zu verrichten haben; hierzu dienen die Comissions Bücher;
- 3) zur Verzeichnung alles dessen, was wir an Andere, und Andere uns, an bestimmten, nicht zu überschreitenden Tägen zu liefern oder zu zahlen haben; hierzu dienen die Verfall-Bücher.
- 4) zur Nachweisung und Controlirung des Bestands an Waaren und sonstigen Gegenständen; dahin gehören die Scontro-Bücher.

Bei der Buchung in doppelten Posten wird endlich

5) noch ein besonderes Buch, das sogenannte Contos Corrent. Buch (5. 178.) geführt, welches die detaillirten Verzeichnisse alles dessen, was wir von Andern empfangen und Andern gegeben haben, enthält.

Das Hauptbuch der einfachen Buchhaltung stimmt, dem Wesen und der Form nach, mit diesem Conto - Corrent - Buch überein.

Bu den Hulfsbuchern zählt man gewöhnlich auch die Brief, und Mechsels Copier, Bucher; weil aber diese Bucher mit der Geschäftsverrechnung, also mit dem Buchhalten im eigentlichen Sinn des Worts nichts gemein haben, so haben wir sie in der obigen Aufzählung der Hulfsbucher nicht mitbegriffen, und verweisen in Beziehung auf Erstere auf die Abtheilung vom kausmännischen Briefwechsel, und in Betreff Letterer auf den Abschnitt vom Wechselvertrage.

S. 228. Wenn für gewisse Ausgaben oder Einnahmen besondere Bücher geführt werben, so hat man dabei die Absicht, die Casse nicht für jede einzelne Ausgabe oder Einnahme, sondern für die Summe einzelner, gleichzeitig oder innerhalb eines gewissen Zeitraums erfolgten Ausgaben ober Einnahmen beziehlich zu creditiren ober zu belasten.

So können z. B. die durch den Contantverlauf statt gefundenen Einnahmen in einem besondern Buche, dem sogenannten Contant. Buche verzeichnet werden, wonach die Casse für die wöchentliche oder monatliche Summe solcher Einnahmen mit Hinweisung auf dieses Buch durch Angabe des Foliums belastet wird. Ein solches Contant. Buch kann aber auch zur Verzeichnung der einzelnen Contantverskäuse dienen, wonach der Eintrag in's Cassabuch summarisch, also mit Uebergehung aller Einzelnheiten, geschieht, was zur Ersparung des Raums und zur leichteren Uebersicht wesentlich beiträgt.

Zu den Hulfsbüchern dieser Art gehören ferner die Handlungsunkosten., Handhaltungsunkosten., Porto. Bücher u. m. a.

S. 229. Werden die Rechnungen über empfangene ober gelieferte Waaren vorerst in besondere Einkaufs und Verkaufs Bucher eingetragen, so hat man dabei die Absicht, die entsprechenden Posten im Memorial summarisch einzutragen. Dahin gehört z. B. das Facturen such, in welches die einlaufenden Facturen eingestragen werden, und wonach die Verkäuser in Beziehung auf das entsprechende Waaren Conto mit Hinweisung auf dieses Hülfsbuch im Memorial creditirt werden; z. B.:

Waaren, Conto an N. in London. Für 6 Kisten Manufacturwaaren It. Fact. B. Fol. — Liv. Sterl. 100. — à 6<sup>3</sup>/4 . . . . . . . . . . . . Thir. 675. —

Im Facturen-Buch muß sowohl der Datum unter welchem man solche empfansgen, als auch derjenige, unter welchem solche abgesandt worden ist, bemerkt werden, was als Bruch bezeichnet werden kann, dessen Zähler den erstern Datum, und dessen Nummer den letztern Datum angiebt. Bei der Uebertragung in's Memorial und Conto-Corrent-Buch muß der untere Datum angenommen werden, weil die Schuld von diesem Tage beginnt.

Mit dem Facturen, Buche kann das Calculationes, Buch, d. h. dasjenige Buch, in welchem die Waarencalculationen eingetragen werden, in der Weise verstunden werden, daß man unter die Abschrift der Factur, oder auf der gegenübersstehenden Blattseite, alle Nebenunkosten, welche die Anschaffung der Waare versanlaßt, einträgt, und auf diese Verzeichnung die Abschrift der Waarencalculation (die Resultate der theilweisen Berechnungen enthaltend) folgen läßt.

Zu derartigen Hulfsbuchern gehört ferner das Berkaufs, oder Debitorens Buch, in welches die Rechnungen über die auf Credit verkauften Waaren eingestragen werden, und wonach die Käufer mit Hinweisung auf dieses Hulfsbuch im Remorial summarisch in Beziehung auf das liefernde Conto belastet werden.

Die Einkaufe's und Verkaufe Bucher gehören aber nicht zur Klasse ber Hulfes bucher, sondern sind als Bestandtheile des Memorials zu betrachten, wenn die Posten unmittelber aus diesen Büchern in's Journal übertragen werden.

S. 230. Zu den wichtigern Hulfsbuchern, welche Behufs der summarischen Berzeichnung in den Hauptbüchern geführt werden, gehoren ferner die Affecuranze und Schiffsbücher.

Die Berficherungen tonnen unter folgenden Anbriten eingetragen werden:

- 1) Datum der Bersicherung;
- 2) Rummer ber Police;
- B) Ramen des Schiffs und Capitans, des Abgangs. und Bestimmungsorts;
- 4) Gegenstand der Bersicherung, Zeichen der Colli, Taxen und besondere Affeenvanzbedingungen;
  - 5) Namen des Bersicherers, oder Firma der Bersicherungsanstalt;
  - 6) Bersicherungsbeirag;
  - 7) Summe ber einzelnen Bersicherungsbeträge;
  - 8) Pramie, nach Procenten;
- 9) Betrag der Pramie; diese Rubrik enthält selbst wieder zwei Anbriken, nämlich
  - a) für die gezahlten Pramien und für Ristorno,
  - b) für die zu zahlende Pramie.
  - 10) Wann und wem die Pramie in Rechnung gestellt worden.

Herzu das, am Schluß dieses Abschnitts vorkommende, Formular Rr. 1; die darin enthaltenen Posten beziehen sich auf das im 5. 207 aufgestellte Participastionsgeschäft.

Bei der Führung der Schiffsbücher wird gleichfalls das summarische Einstragen in den Hauptbüchern bezweckt: unter den Rubriken Soll und Haben (auf einer und derselben Blattseite, neben einander gestellt) werden die einzelnen Posten eingetragen, sur welche das Schiffs-Conto beziehlich zu belasten und zu creditiren ist, und bei der definitiven Abrechnung kann man vermittelst dieser detaillirten Berzeichnisse eine summarische Zusammenstellung unter diesen Rubriken sertigen, wonach der sich herausstellende Ertrag der Rhederei mit dem Saldo des Schiffsconto's übereinstimmen muß.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß für jedes einzelne Schiff die Rhederei separat zu verrechnen ist.

- S. 231. Die Commissionsbucher dienen hauptsächlich zur Berzeichnung berjenigen Geschäfte, welche wir
  - 1) entweder für eigene Rechnung, ober
  - 2) für Rechnung Anderer zu verrichten haben.

Zu den Buchern der ersten Art gehört z. B. das Bestellungs. Buch, gewöhnlicher Commissions. Buch genannt, in welches die einlaufenden Waarenbestellungen eingetragen werden, unter Angabe

- 1) des Datums des Bestellungsbriefs;
- 2) der Firma und des Wohnorts des Bestellers;
- 3) des Gegenstandes der Bestellung (Gattung, Sorte, Preis, ZahlungsBedingungen 1c.);
- 4) der Art des Transports, und was damit weiter in Verbindung sieht, wenn hierüber etwas vorgeschrieben ist.

Bei der Absendung der Waare verzeichnet man auf dieselbe, oder auf der gegenüberstehenden Blattseite, Zeichen, Nummer und Sewicht der Colli, so wie auch die Gattung derselben (ob Faß, Kiste, Ballen u. s. w.), endlich die Art und den Datum der Absendung. Es kann auch, se nach Beschaffenheit der Handlung, zweckmäßig seyn, die Bestellungen zu nummeriren, in welchem Falle zur Erleichterung des Nachschlagens oder Aufsuchens im Facturen, Buche die Nummer der Bestellung angemerkt wird.

Das Schema für berartige hulfsbucher kann auf verschiedene Arten angelegt werben; z. B. wie folgt:

| Bestellung.                                                                         | Zeichen | Nr. | Colli | Gew. | Abgang.                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Rr. — Datum. Namen u. Wohns ort des Bestellers. Berzeichniß der Besselung. U. s. w. |         |     |       |      | Datum. Namen des Frachts fahrers. An wen und wohin adressirt. U. s. w. |

- S. 232. Die Bestellungen welche wir ertheilen, werden, wenn man sich hierüber eine schnelle Uebersicht verschaffen will, auf ähnliche Weise in das Vormerkbuch gegebener Bestellungen eingetragen.
- S. 233. Was die Verzeichnung derjenigen Geschäfte betrifft, welche wir sur Rechnung Anderer zu besorgen haben, so betreffen solche hauptsächlich
  - 1) die Gin = und Bectaufe, und
  - 2) das Speditionsmesen.

Bei der Berzeichnung der Commissions : Einkäufe wird eben so wie bei den Bers käufen verfahren.

Die Verkauss Commissions Seschäfte werden in der Weise verzeichnet, daß man auf der einen Blattseite des zu dem Ende gehaltenen Commissionswaaren Lager buch s die in Verkaufs Commission erhaltenen Waaren einträgt, die Ausslagen anmerkt, und den Hauptinhalt alles dessen notirt, was im Verlaufe des Commissionsgeschäfts der Committent uns mittheilt, und was wir ihm in Beziehung auf dasselbe berichten; und auf der gegenüberstehenden Blattseite werden die Verkäuse

eingetragen, mit Bemerkung des Datums, ber Quantitat, des Preises, ber Zahlungsbedingungen, des Namens der Käufer und des Betrags.

S. 284. Die Berzeichnung der Speditionsgeschäfte kann eben so wie für den Commissionsverkauf in Beziehung auf den Ein- und Ausgang abgetheilt werden. Auf die eine Seite wird der Eingang der zur Weiterbeförderung erhaltenen Frachtsgüter und was damit weiter im Zusammenhang steht eingetragen, als: Zeichen, Rummer, Colli, Gewicht, von wem und woher erhalten, an wen und wohin zr speditiren, Auslagen zc.; und auf die gegenüberstehende Blanseite kommt die Berzeichnung in Betreff des Ausgangs, nämlich: Datum, Ramen des Frachtsahrers, Frachtbedingungen, Auslagen, Provision, Spesennachnahme zc.

Die Spesen können von ter Beschaffenheit seyn, daß es zu weitläuftig wäre, solche im Speditionsbuche einzeln einzutragen (wie z. B. bei Versendungen über Meer); man verzeichnet sie alsdann summarisch, auch da, wo es thunlich ist, nur nach Procenten (z. B. für Assecuranz, Primage u. dgl.) und bemerkt den Datum der Spesenrechnung; die Hinweisung auf die Prima Mota ist überstüssig, weil man vermittelst des Datums erforderlichen Falls die Spesenrechnung eben so leicht als vermittelst sungabe des Foliums nachschlagen kann. Und wenn überhaupt Spesen und Provision nicht im Speditionsbuche verrechnet werden sollen, so ist es auch überstüssig, die Verzeichnung nach Ab und Eingang auf zwei gegenüberliegende Blätter abzutheilen. Hierzu solgendes Beispiel.

| 1834                    | (Speditionsbuch.)                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Juni                | Für Rechnung N. N. in Breslau, von demselben It. Brief<br>vom 16. Juni abgesandt:<br>Mit Schiffer N. N.                 |
| (Zeichen)<br>Rr. 1 — 65 | 65 Ballen Wolle, wiegend — Etr. Mit Schiffer N. N.                                                                      |
| <b>Nr. 66 — 150</b>     | 85 Ballen Wolle, wiegend                                                                                                |
| ,                       | Hier gewogen — A                                                                                                        |
|                         | An N. N. in London zu verladen unter Affecuranz wie folgt:                                                              |
|                         | Mr. $\frac{1}{40}$ 40 Ballen à 400 Mt Bco. Mt —                                                                         |
|                         | " 41 70 dito. " 500 " " " — . —                                                                                         |
|                         | " 111 40 dito. " 600 "                                                                                                  |
|                         | zusammen Bco. Wit. —. —                                                                                                 |
| OA Cuti                 | an N. N. die Spesen zu belasten.                                                                                        |
| 24. Juli                | Angekommen.                                                                                                             |
| 26. "                   | Fracht u. Wasserzölle bezahlt für 150 Ballen Thir. Pr. Ct                                                               |
| "                       | Assecuranz gemacht zu — %, und verladen mit dem Schiffe —, Capt. N.N., à — Schill. Stl. pr. Etr. u. — % Primage Fracht. |
| 27. "                   | Spesenrechnung abgesandt.                                                                                               |

S. 235. Die Verzeichnung in den Verfallbüchern betrifft hamptsächlich Lieferungen und Zahlungen.

Die in Folge von Lieferungsverträgen an Andere, oder von Andern und zu machende Lieferungen in Waaren, Staatspapieren zc. werden eben so wie Waaren- bestellungen, welche wir erhalten oder ertheilen, eingetragen.

Die zu notirenden Zahlungen betreffen solche, welche in Folge verfallener Waarenposten (wenn auf Zeit gekauft und verkauft worden ist) und in Folge der und remittirten und auf und trassirten Wechsel (oder auch Anweisungen) geleistet werden müssen.

Was die Berzeichnung der zu bezahlenden Waarenposten betrifft, so ist solche überhaupt nach Einnahme und Ausgabe abzutheilen, und in jeder Rubrit wird der Rame der Schuldners und Gläubiger, der Berfalltag und der Betrag der Forderung und Schuld eingetragen; nach geleisteter Zahlung wird dies durch Hinzussügung des Worts "bezahlt" angemerkt, oder, was besser in die Augen fällt, der Posten durchstrichen.

Die Berzeichnung der zu bezahlenden Wechselposten wird ebenfalls nach Einsnahme und Ausgabe abgetheilt, und da, wo viele solcher Zahlungen vorkommen, ist es zweckmäßig, für erstere und lettere besondere Bücher zu halten.

Die Berzeichnung in dem für Platrimessen gehaltenen Rimessen-Buche geschieht in tabellarischer Form unter folgenden Rubriken:

- 1) Datum bes Empfange;
- 2) Ramen des Ausstellers;
- 3) Namen bes Bezogenen;
- 4) Ramen berjenigen, an welche der Wechsel indossirt worden;
- 5) Berfalltag;
- 6) Rummer (welche man zur deutlicheren Bezeichnung und der Controle wegen auf die empfangenen Wechsel sett);
  - 7) Wechselsumme;
- 8) Namen des Sensals, für den Fall, daß Wechsel in Discont genommen werden.

In der Rubrik Rr. 4 ist noch zu bemerken, von wem und für wessen Rechenung der Wechsel remittirt worden ist, was unter dem Namen des letzten Indosstaten bezeichnet wird durch: "Rimesse S/R oder Rimesse I/R 1c."; oder ob der Wechsel in Discont genommen worden, was in derselben Rubrik bezeichnet wird durch "Discont."

Die eigenen Wechsel, welche wir empfangen, werden wie Rimessen behans delt; für solche enthalten die Rubriken Nr. 2 und 3 einen und denselben Ramen. Hierzu das Formular Nr. 2.

Die Verzeichnung in dem für fremde, nicht auf unsern Platz gezogene, Wechsel gehaltenen Rimessen-Buche kann unter folgenden Rubriken geschehen:

1) Datum des Empfangs;

- 2) Rame des Ausstellers, Datum, Verfallzeit, Name des Bezogenen, Beseichnung der Exemplare, bei wem der Prima, wenn der Wechsel ein Secunda oder Copia ist;
  - 3) die Namen ber Indossaten;
  - 4) die Rummer der Rimesse;
  - 5) die Wechfelsumme;
  - 6) der Eurs, zu welchem der Remittent creditirt wird;
- 7) der dem unter Mr. 6 verzeichneten Eurs in unserem Gelde entsprechende Betrag;
  - 8) Datum der Abgabe des Wechsels;
- 9) Rame des Käusers oder desjenigen, an welchen der Wechsel remittirt wird;
  - 10) Curs beim Bertaufe;
- 11) der dem obigen (Rr. 10) verzeichneten Curse entsprechende Betrag in unserm Gelde;
  - 12) Rame des Gensals, durch beffen Bermittlung der Wechsel verkauft wird.
- Die von uns ausgestellten Wechsel werden begreiflicher Weise ebenfalls wie Rimessen behandelt. hierzu das Formular Nr. 3.
- 5. 236. Die Berzeichnung der auf uns gezogenen Tratten geschieht im Tratten=Buche in tabellarischer Form unter folgenden Rubriken:
  - 1) Datum der Anzeige (Avis);
  - 2) Name und Wohnort des Ausstellers, und Datum der Ausstellung;
  - 3) Ordre;
  - 4) Berfalltag;
  - 5) Rummer;
  - 6) Wechselsumme;
  - 7) Datum der Acceptation;
  - 8) Name bes Wechselinhabers.

In der Rubrik Mr. 2 muß auch, wenn intervenirt wird, der Name des, jenigen angemerkt werden, für dessen Rechnung die Intervention geschieht.

Hierzu das Formular Nr. 4.

Solche ausführliche Verzeichnisse, wie in den oben beschriebenen Rimessen, und Tratten. Büchern, vertreten zugleich die Stelle der gewöhnlichen Wechsels Copirbucher.

S. 237. Die in den Verfallbuchern notirten Zahltage stehen nicht immer in der natürlichen Zeitfolge, d. h. ein früherer Verfalltag folgt östers auf einen spätern; es kann daher, je nach dem Umfang der Geschäfte, zweckmäßig seyn, aus den verschiedenen Verfallbüchern eine kurze Zusammenstellung in chronologischer Ordnung für jeden Monat zu machen, damit man eine Generalübersicht der laufenden Engagements erhalte, und solchergestalt in Vetreff seiner Geld-Operationen und Dispositionen mit Sicherheit zu Werte gehen könne.

Eine solche Insammenstellung, nach Einnahme und Ausgabe abgetheilt, kann unter folgenden Rubriken gefertigt werden:

- 1) Berfalltag;
- 2) Angabe
  - a) für was, und von wem man Zahlung zu erhalten hat;
  - b) für was, und an wen man Zahlung zu leisten hat.
- 3) Geldbetrag;
- 4) Bezahlung; diese Rubrik fällt weg, wenn, was besser in die Augen fällt, der Posten durchstrichen wird.

Was die Rubrik Lit. a betrifft, so ist bei der Rimesse zu bemerken, daß die Forderung von einer solchen herrührt, ferner hat man dabei die Rummer und den Namen des Bezogenen zu notiren, z. B.

Rim. Nr. — auf N. N.

Für Waarenforderungen wird der Name des Schuldners und die gelieferte Waare notirt, z. B. wie folgt:

N. N. für Kaffea

In der Rubrik Lit. b ist bei der Tratte zu bemerken, daß die Schuld von einer solchen herrührt, ferner hat man dabei die Nummer und den Namen des Bezogenen zu notiren, z. B.

Acc. Nr. — Tr. N. N. in —

Für Waarenschulden wird der Rame des Gläubigers und die empfangene Waare notirt, 4. B.

N. N.

für Zuder.

Auf ähnliche Weise wird jeder andere, von oder an uns zu zahlende, Posten eingetragen.

Das Schema für ein berartiges Verfallbuch kann folgenderweise eingerichtet werben.

#### (Verfallbuch.)

#### Januar 1835.

|    |                     | ft.  | tr. |    |                            | A.   | fr.    |
|----|---------------------|------|-----|----|----------------------------|------|--------|
| 5. | Rim. Nr. — auf N. N | 1600 | _   | 4. | Ace. Nr. — Tr.<br>N. N. in | 1000 | — bez. |
| 8. | N. N. für Kaffee    | 800  |     | 6. | N. N. für Zucker           | 1200 |        |
|    |                     |      |     |    |                            |      |        |

5. 238. Die Art der Rubricirung des Scontrobuchs hängt von der Besichaffenheit der verschiedenen Gegenstände ab, deren jeweiliger Bestand vermittelst eines solchen Hulfsbuchs nachgewiesen und controlirt werden soll; es giebt daher eben so viele verschiedenartige Scontrobucher wie z. B. das Waaren Scontro B., Wechsel Scontro B., Cassen Scontro B., Staatsessettens Scontro B., Cassen Scontro B., Cassen Scontro B., Staatsessettens

Die Berzeichnung im Scontrobuche wird überhaupt, entweder auf einer und derselben Blattseite, oder auf zwei gegenüberstehenden Blattseiten, nach Eins und Ausgang abgetheilt; z. B. der Waaren Scontro unter folgenden Rubriken:

- 1) Datum bes Eingangs (ber Tag, an welchem die Waare in's Magazin gestommen);
- 2) Name des Verkäusers; hat der Einkauf gegen baare Zahlung statt ges funden, so ist Cassa sonto der Geber; und als solcher aufzuführen;
  - 3) Quantitat (Stuckzahl, Maaß, Gewicht);
  - 4) Datum des Ausgangs (ber Tag, an welchem die Waare abgegangen);
- 5) Rame des Räufers; hat der Berkauf gegen baare Zahlung statt gefunden, so ist Cassa Conto der Empfänger und als solcher aufzusühren;
  - 6) Quantitat der abgegangenen Waare.

Werden die verschiedenen Sorten einer Gattung von Waaren im Schema des Waaren, Scontro's aufgenommen, so kommt, in Beziehung auf obige Rubricirung, zwischen die zweite und dritte Rubrik diejenige für die Benennung der Sorte.

Die Differenz der Summen des Ein- und Ausgangs giebt das, was von der betreffenden Waare vorhanden seyn muß, und dient somit zur Controlirung des durch Inventaristrung ausgemittelten Bestands: soll dieser aber lediglich vermittelst des Scontrobuchs bestimmt werden, so muß man, je nach Beschaffenheit der Waare für den möglichen Abgang etwas abrechnen, weil sonst der Waaren- Scontro mehr ausweisen, als sich bei der wirklichen Inventur vorsinden würde.

Wird außerdem eine Rubrit für den Kostenauswand (die Rebenuntosten mitbes griffen) der angeschafften Waaren, und eine solche für die eingenommenen und einzunehmenden Gelder in Beziehung auf den Verkauf im Waaren. Scontro anges nommen, so läßt sich, wenn der Betrag des Waarenvorraths in der Abtheilung des Ausgangs ausgeworfen wird, der Ertrag berechnen, welcher mit dem Resultate der gleichzeitigen Verechnung im Waaren. Sonto des Hauptbuchs übereinstimmen muß.

Auf eine ahnliche Art konnen für Wechsel, Staatseffecten und andere Gegens stände Scontro's geführt werden. Für die auf Hauptwechselplätze gezogenen Wechsel tann man besondere Abtheilungen aufstellen, welche nach diesen Plagen benannt werden, z. B. Pariser = Wechsel = Scontro, Amsterdamer = Wechsels Seontro u. f. w., und so lassen sich auch bei anderen Gegenständen zur bessern Uebersicht solche Eintheilungen machen. hierzu die Formulare Rr. 5 und 6. In Beziehung auf die Schlußbemerkung vom S. 181 stellen wir für das Schema det Gorten. Scontro's, Formular Nr. 7, die im g. 181 Nr. 5 angenommenen Beispiele auf. Bermittelst eines solchen Scontro's, welches entweber fur mehrere fremde Geldsorten in einer Rechnung geführt, oder nach den verschiedenen Fremdmungen abgetheilt wird, fann man ebenfalls den Ertrag am Agio ausmitteln und die Cassa monatlich für den Berlust entweder an Agio . Conto oder an Gewinn : und Berlust-Conto creditiren oder für den Gewinn in Beziehung auf das eine oder andere dieser Conto's belasten, wodurch das Mung. Conto oder auch die einzelnen Agiobuchungen beim jedesmaligen Einnehmen ober Ausgeben von Fremdmungen wegfallen.

Recuranzbuch.

|             | - ten du                                         | Schiffe, Cont.               |                                                  | 7. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. | berechnet faut    | ben 5. October        | net lant<br>ra.    |                       |                               |               |                                  |             |                                  | •          | ••               |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|
|             | 1<br>20<br>0                                     | Schiff<br>Frank              |                                                  | ¥                                         | Sered             | Den 5.                | * Acti             |                       |                               | •             | •                                |             |                                  |            |                  |                                  |
|             |                                                  |                              |                                                  |                                           |                   | +                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
| A STOR      |                                                  |                              |                                                  | 945                                       |                   | 8                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  | •          |                  |                                  |
|             |                                                  | •                            |                                                  |                                           | •                 | •                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
| om m        |                                                  | •                            |                                                  |                                           | •                 | •                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
| 8           | 5                                                |                              |                                                  |                                           | •                 | •                     |                    | -1                    |                               | , A.          |                                  | <del></del> |                                  |            |                  |                                  |
| <b>1</b> /0 | 91/,                                             |                              |                                                  | ©.                                        | •                 | က                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
| Four M      | 25000                                            |                              | •                                                | 49000                                     |                   | 3000                  |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
|             | 15000                                            |                              | 10000<br>10000<br>10000                          | 7000<br>7000                              |                   | •                     |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            | •                | 1                                |
|             | 1. Affec. : Cp.                                  |                              | t. Affec. ≤ Cp.<br>2. """<br>3. """              | L. "Reuc Berf. Gef.                       |                   | 4. Alfec., Cp.        |                    | •                     | <del></del>                   | -             |                                  |             |                                  |            |                  |                                  |
|             | Casco tax. B. Met. 25000 1. Affec. & Cp. 4. " ". |                              | Laxen von 3 bis 4000 2. Beo. Mt. vorbehalten. 3. |                                           |                   | (3eichen) Dr. 1 - 52. | 12 M. R. Leinwand. | Nr. 1- 4 tar.B.M.3375 | " 4-8 " 3500<br>- 4-12 " 3525 |               | " 17-20 " " 3700<br>94-94 " 3750 |             | " 28-32 " " 3950<br>34-38 " 4400 | : :<br>: : | " 44-52 " " 7400 | Bcs. Mt. 45000<br>Police Nr. 20. |
|             | Strius<br>Capt. N. N.                            | nach Hawourg<br>nach Havanna | otto.                                            |                                           |                   | bito.                 |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            | سندي             |                                  |
|             | %r.<br>49                                        |                              | R                                                |                                           |                   |                       |                    |                       |                               |               |                                  |             |                                  |            |                  | _                                |
|             | 88                                               |                              | 8                                                | <del> </del>                              | الانتخار المناوات | 16                    |                    |                       |                               | <b>15.3</b> . | <del>4</del>                     |             |                                  |            |                  |                                  |
|             | 4832<br>August                                   |                              | \$                                               |                                           |                   | Dctob.                |                    |                       |                               |               | ه خالیقه                         | ***         |                                  | •          |                  |                                  |

Rimessenbuch für hiefige Wechsel.

Nr. 2.

|                            | 1                                     | <u> </u>            | Dat. Monat. | Jahredzahl.    |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Vom — ten —<br>Verfallzeit | Berfanzeit N. N. in                   | Berfauzeit N. N. in | N. N. III   | ). Trassanten. |
|                            | <b>Z</b>                              | <b>Z</b> .          | Z           | Bezogene.      |
| N. N. in —                 | Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | N. N. N. N.         | Z           | Drbre.         |
|                            | i                                     |                     | ) at        | Berf           |
|                            |                                       |                     | Dat. Monat  | Verfalltag.    |
|                            | 1                                     |                     | 1           | Nr.            |
|                            | 1                                     |                     | 1           | © H            |
|                            |                                       | 1                   |             | Summe.         |
|                            |                                       | <b>Z</b>            |             | Senfal.        |

%. %

Rimessenbuch für frembe Bechsel.

अत्मिव्यं. Z. Z Betra 3. Eurs. Z Z. Rehmer. Dat. Monat Sahredzahl. Betrag. Eurs. Summe. Zr. Drbre. Eigene. z z z z z z - Berfalltag auf Eigene Aratte für Rechnung N. N. in — vom — ten — Verfallzeit den — ten — Bers an N. N. wo ndthis an N. N. zur (Be-- vom - ten -Araffanten und Bezogene. sorgung der) Annahme. Z. S. Tratte N. N. in per den — ten Berfallzeit per falltag auf N. 1a am — ten — In am — ten — N. N. E. genfalls. 3 18 u. 28 Dat. | Monat Jahreszahl.

Tratten , Buch.

92r. 4.

| N. N. in            | Jahr | Jahredzahl. | Traffanten.         | Orbre. | Zahredzahl. | 70  | 1    | ) <del>1</del> 987. | <b>37.</b> | 1    | <b>37.</b> | Rr. Betrag.      |
|---------------------|------|-------------|---------------------|--------|-------------|-----|------|---------------------|------------|------|------------|------------------|
| N. N.  Dfazeit      | Dat. | Monat.      |                     |        | Dat. Monat. | Moi | nat. | nat.                | nat.       | nat. | nat.       | nat. Dat. Monat. |
| g N. N.  — Blüzeit  |      | 1           | vom — ten — Bfazeit | ZZ     | 1           |     |      | 1                   | 1          | 1    |            |                  |
| — ten — Bfüzeit     | 1    | 1           | N. N. in —          | Z      | I           |     | 1    | 1                   | 1          |      |            |                  |
| wom — ten — Bsazeit | •    |             | für Rechnung N. N   | 3      | 1           |     | 1    | 1                   | 1          | 1    | 1          |                  |
| mom — ten — men     |      |             |                     | 3      | 1           |     | İ    | 1                   | 1          |      |            |                  |
|                     | -    |             | vom — ten — Bfüzeit | =      | 1           |     |      | 1                   | 1          | 1    | 1          |                  |

Rr. 5. Bechsel, Scontro.

| - |            | 1          |            | Monat. Dat. | Jahredjahl. |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|   | •          |            | 1          | :           | Nr.         |
|   | I          |            | 1          |             |             |
|   | 1          |            | 1          |             | Summe.      |
|   | I          |            | 1          | Monat. Dat. | Berfalltag. |
| 1 | 1          | 1          | 1          | Dat.        | tag.        |
|   | N. N. in — | N. N in -  | N. N. in   |             | Einfender.  |
|   | N. N. in — | N. N. in — | N. N. fa   |             | Bezogene.   |
|   | 1          |            | 1          |             | Monat. Dat. |
|   | 1          |            | 1          |             | Dat.        |
|   | N. N. in — |            | N. N. in — |             | Anggang.    |

Ar. 8. Staatdeffecten s Scontro.

Re. 7. Corten : Ccontre : Bud.

| 6.011. |                                   | piRol      | ens: | unb 3  | Duc      | aten | Õ             | Pifolen, und Ducaten, Scoutro.  |            | G-3. | Saben.  | zi f         |
|--------|-----------------------------------|------------|------|--------|----------|------|---------------|---------------------------------|------------|------|---------|--------------|
| -      |                                   | Frbbe Dul. | Dut. | £ 15   | <u>.</u> |      | -             |                                 | Brbbr Dut. | Dut. | ff. fr. | l £          |
|        | Caffabeftand Frbbor. gu f. 9. 3/6 | \$         | 1    | 980    | i        | Ť    | $\overline{}$ | Ausgewechsett Friedricheb'or gu |            |      |         |              |
|        | In Bablung erhalten Friedrab'or   |            |      |        | _        |      |               | 9 ft. 52 fr.                    | <b>3</b> 1 | !    | 394     | 2            |
| •.     | _                                 | 10         | Ī    | 98 10  | 10       | _    |               | Ditto 311 9 ff. 49 fr           | 44         | 1    | 187 86  | 2            |
|        | " Ditto ju 9 fl. 51 ft            | প্র        | I    | 118 12 | 23       |      |               | Befand                          | 8          | 1    | 275 20  | ន            |
|        | Gewinn                            | ١          | ١    | ¥      | 4        | _    | -             |                                 |            |      |         | 1            |
|        |                                   | 88         | 1    | 807 26 | 283      |      |               |                                 | 38         | ī    | 202     | <b>128</b> I |
|        | Beffand                           | 83         | 1    | 222    | । ह      |      |               |                                 |            |      |         |              |
|        | ,                                 |            |      |        |          |      |               |                                 |            |      | -       |              |
|        |                                   |            |      |        |          |      | _             |                                 |            |      | •       |              |

# Zweite Abtheilung.

# Stilistischer Theil.

# Erste Unterabtheilung.

bon den Rechnungen, Rechnungsauszügen, Scheinen und Quittungen.

#### Erster Abschnitt.

Von den Rechnungen und Rechnungsauszügen.

S. 239. Das, die Gattung, Sorte, Quantität, den Preis, Betrag zc. enthaltende Berzeichnis von Waaren, welches der Berkäufer dem Käuser ertheilt, heißt übers haupt Rechnung. Kommen nur kleine Posten, wie z. B. im Kleinhandel, in einer Rechnung vor, so heißt sie Rote; enthält sie größere Waarenposten, so heißt sie Factur. Betrifft die Rechnung solche Gegenstände, die man für Rechsnung eines Andern verkauft hat, so ist die dem Committenten zu ertheilende Rechsnung eine Berkaufsrechnung. Betrifft sie aber Waaren, welche man sur Rechnung eines Andern gekauft hat, so ist die dem Committenten zu ertheilende Rechnung eines Andern gekauft hat, so ist die dem Committenten zu ertheilende Rechnung eine Einkaufsrechnung.

Eine Rechnung über baare Auslagen und zu fordernde Vergütung wegen irgend einer Geschäftsbesorgung, z. B. Spedition, Assecuranz zc. heißt Spesens rechnung.

Die Rechnung, welche Contos Corent genannt wird, ist eine Zusammenstellung alles dessen, was man an Jemand geliefert gegeben, und dafür zu sordern hat, und was man von eben derselben Person erhalten hat und derselben dasür schuldig ist, worans sich ergiebt, wie viel der Eine dem Andern noch herausgeben muß.

Eine solche Zusammenstellung heißt auch Rechnungsauszug, obgleich fie tein Auszug, sondern eine Abschrift von dem, der betreffenden Person entsprecheus den Conto im Conto-Correntbuche ift.

5. 240. Die Note betrifft entweder solche Waaren welche am Tage der Andsfertigung derselben verlauft wurden, oder sie betrifft mehrere, an verschiedenen Tagen verlaufte Waaren. Sie enthält: Ort, Datum, die Ramen des Berkausers und Käusers, die Angabe der Waare, Quantität, Preis, allensaussige Abzüge, als: Rabatt, Gutgewicht zc. den Betrag der einzelnen Waaren und die Summe der einzelnen Beträge. 3. B.:

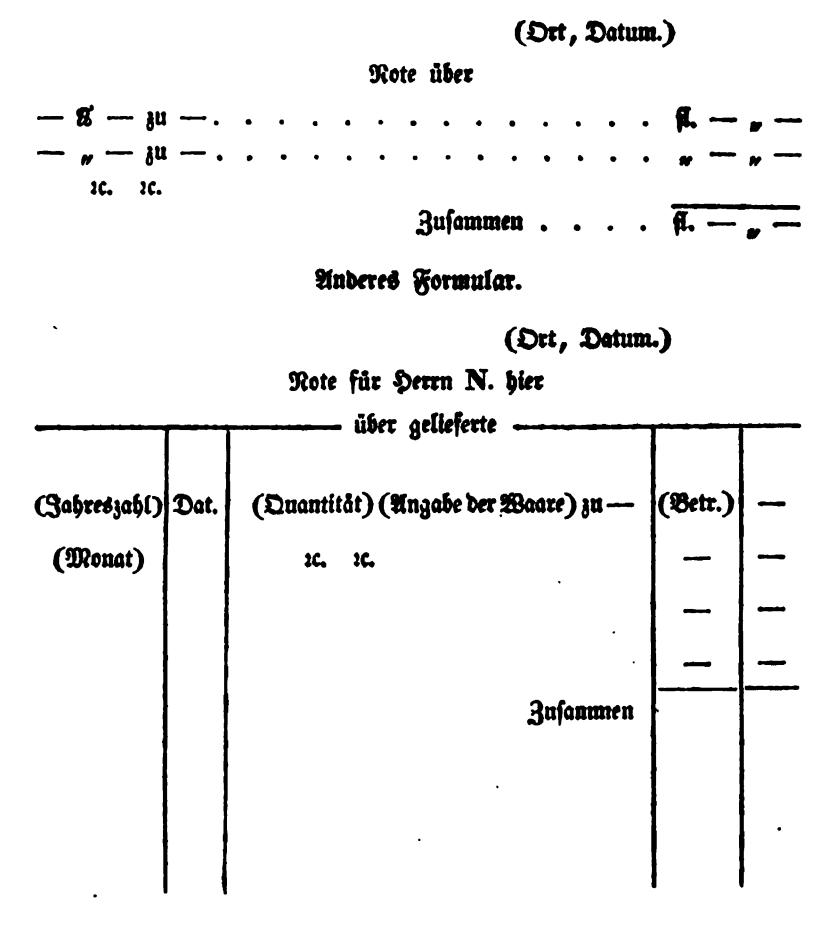

g. 241. Wenn Känfer und Berkäuser an einem und demselben Orte wohnen, so erhält die Factur außer den bei der 'Note aufgezählten Angaben die etwaigen Zahlungsbedingungen, so wie den Ramen des Sensalen, wenn durch die Bermitte lung eines solchen der Verkauf statt gefunden hat. 3. B.:

| (Ort, Datum.)                                    |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Herr N. dahler an X.                             | Sou.    |
| Verkaufte Ihnen durch Mäller S., contant zahlbar |         |
| (Duantität) (Angabe der Waare) zu                | (Betr.) |
| 3C. 2C.                                          | _       |
| •                                                | -       |
| •                                                |         |
|                                                  |         |

5. 242. Wohnt der Käufer an einem andern Ort, so muß die Factur außer den vorhin genannten Angaben auch den Ramen des Fuhrmanns oder Schiffers, durch welchen die Waare versandt wird, enthalten, serner die Frachtbedingnisse und den Namen und Wohnort des Spediteurs wenn die Waare nicht direkt an den Käuser verladen werden kann. 3. B.:

| 1           | •                                                                                                                                                                                             | 1       | 1 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|             | (Ort, Datum.)                                                                                                                                                                                 |         |   |
|             | Herr N. in —                                                                                                                                                                                  | Sou.    |   |
|             | aft X.                                                                                                                                                                                        |         |   |
| ( Daichan ) | Verkaufte Ihnen, jahlbar in meiner Tratte<br>auf Sie — Monate Dato, und sandte Ihnen<br>durch — im Lohn zu — vom Centner<br>— (Anzahl) — Faß — (Angabe der Waare)<br>Nn — Brutto V — Tara V — |         |   |
| (Zeichen.)  | " — " " — " " —                                                                                                                                                                               |         |   |
|             | 2c. 1c.  Brutto B — Tare B                                                                                                                                                                    |         |   |
|             | Tara V—                                                                                                                                                                                       |         |   |
| •           | Gutgew. — % " —                                                                                                                                                                               | (Betr.) |   |
|             | Netto & — ju —                                                                                                                                                                                | (wru.)  |   |

5. 248. Die Einkunsdrumg enthäle anser der im Bondergebenden aufs gezählten Angaben die Untosten und die Provision. 3. B.:

# Factura für Herrn N. in —

über, auf Ihre Ordre und für Ihre Rechnung eingekaufte und mit Fuhrsmann B. in Fracht zu Thlr. — per Centner, in — bis — Tagen zu liefern, an Ihre Adresse verladene

| (Zeichen.) |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Nr. 1 — 2. | 2 Fässer kein Rassinade in weißem Popier    |
|            | Mr. 1 Netto — &. Brot                       |
|            | " 2 " — " — ·                               |
| j<br>      | — <b>B</b>                                  |
|            | Øtgw. — ⁰/₀ — "                             |
|            | Netto — A zu                                |
| Nr. 3.     | 1 Faß mittel Raffinade                      |
| 1          | Netto — B — Brot                            |
| •          | Gtgw. — % — "                               |
|            | Retto — B zu —                              |
| Nr. 4.     | 1 Faß ordinair Raffinade                    |
|            | Netto — V — Brot                            |
|            | Stgtv. — % — "                              |
| •          | Netto — V zu —                              |
|            | Rabatt zu 4 <sup>2</sup> /3 <sup>0</sup> /0 |
|            | Juan 6 2 / 5 / 5                            |
|            | Für 4 Fässer nebft Küperlohn Et.Mf. —       |
|            | Empfangen, Packen 2c                        |
|            | Et.Mt. —                                    |
|            | welche zu 22 % Bco.Mt. — —                  |
|            |                                             |
|            | Provision — %                               |
|            | Bco.Mt                                      |
|            |                                             |
| 1          |                                             |
|            | Hamburg den —                               |
|            | (Unterschrift.)                             |
|            | -                                           |

3. 344. Die Berkunstecknung, ober die dem Comministende ju ertheilende Rechnung über Waaren, welcht man für ihn verkunft hat, enthält dieselben Angaben, wie die Einkaufsrechnung. 3. B.:

|            | (Ort, Datnm.)                                                                           |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| , i        | Verkaufsrechnung                                                                        |   |   |
|            | für Herrn — in —                                                                        |   |   |
|            | über — Faß —, die ich auf dessen Ordre und für dessen Rechnung verkauft habe wie folgt: |   |   |
| (Zeichen.) | — Faß Nt. 1 Bto. & — Tara & —                                                           |   |   |
|            | " 2 " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                 |   |   |
|            | " 4 " " — " " —                                                                         |   |   |
|            | 28to. A — Tara A —                                                                      | 1 |   |
|            | Tara "—                                                                                 |   |   |
|            | Nto. V — zu — A.                                                                        | — | - |
|            | Ab, Fracht von — zu — per Etr fl. — " —                                                 |   |   |
|            | Delcredere — % " — " —                                                                  | ļ |   |
|            | Provision — %                                                                           |   |   |
|            | Courtage — % " — " — " —                                                                |   | İ |
|            | Wag = und Lagergebühr " — " —                                                           |   | i |
|            | 2C. 2C. 2C.                                                                             |   | ļ |
|            |                                                                                         |   |   |
|            | f.                                                                                      |   | - |
|            | <u></u>                                                                                 |   | - |
|            | (Unterschrift.)                                                                         |   |   |

5. 245. Die Spesenrechnung enthält theils die Anglibe der baaren Andlagen, als.; B. für söffentliche Abgaben, Fracht, Berpackung, Kosten, etwaige Reparaturen, Lagermiethe, Courtage, Briesporto zc., theils die anzurechnende Bergütung für die Geschäftsbesorgung, nämlich die Provision mit oder ohne Delcredere.

Die beim Wechselgeschäft vorkommenden Spesen, sur welche der Bauquier seinen Committenten zu belasten hat, werden gewöhnlich nicht bei jedem einzelnen

Gofchafte, sondern für die im Berlaufe der Abrechnungsperiode besorgten Geschäfte im Conto-Corrent in Nechnung gebeacht.

#### Beifpiel.

(Drt, Datum.)

|            | Herr N. in —                                                                                                                                        | Sott. |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|            | An Spesen über nachstehende Waaren, welche<br>ich von Perrn — in — empfangen, und an<br>Herrn — in — zur Weiterbeförderung an Sie<br>versandt habe. |       |  |
| (Zeichen.) | 4 Fässer Tabat <b>Ar.</b> 1 2 3 4<br>Etr. 12 12 <sup>1</sup> /4 13 12 <sup>1</sup> /2                                                               |       |  |
| •          | Fracht von — hierher auf — Ctr. zu — per Ctr. fl. Transitzoll von — Ctr. zu —                                                                       |       |  |
|            |                                                                                                                                                     |       |  |

5. 246. Das Conto, Corrent enthält, wie im 5. 178 bereits angebeutet worden, die Angabe bes Datums, an welchem man etwas gegeben ober empfangen hat; die Angabe des gelieferten oder empfangenen Gegenstandes, aber ohne Detail, indem man nur die Stückzahl, die Angahl der Colli's n. f. w. anführt, und endlich den Betrag.

Die Differenz ber Summen im Soll und haben ist der sogenannte Saldo; dieser wird zur Ausgleichung der Rechnung als Ergänzung auf derjenigen Seite, deven Summe die Reinere ist, angeschrieben, und nachdem das Conto solchergestalt abgeschlossen ist, wird der Saldo, mit Bemerkung des Datums, an welchem der Abschluß statt gefunden, nen vorgetragen. Hierauf folgt die Ctansel, daß man sich vorbehalte, auf etwaige Fehler in der Rechnung zurückzusommen, indem man be-

merkt: "Irrthum vorbehalten;" (statt dessen sest man auch die Buchstaben: S. E. & O. [salvo errore et omissione]) und eudlich Ort, Datum und Untersschrift. Ist der Schuldner mit dem Saldo des frühern Contocorrents noch im Rückstand, so wird die Rechnung mit diesem Saldo eröffnet. 3. B.

| Goll  | [. |                       | Herr N. in —               | haben.   |
|-------|----|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1834  |    |                       | Thlr. G. 1834              | Thir. G. |
| Jan.  | 1  | Salds voriger Rechng. | 310 — Febr. 19 Baarsendung | . 400 —  |
| _     | 26 |                       | 197 — Mai 28 Rimesse auf A | . 300    |
| Mtz.  | •  |                       | 204 — Juni 30 Saldo        | . 436    |
| April | 1  |                       | 300 —                      |          |
| •     | 27 |                       | 125 —                      |          |
|       |    | Thtr.                 | 1136 <u>-</u> Thir.        | 1136     |
| 1834  |    |                       |                            |          |
| Juni  | 30 | Galto                 | 436 —                      |          |
|       |    |                       |                            | 1 1      |
|       |    |                       | frrthum vorbehalten.       |          |
|       |    | (Ort, Datum.)         |                            |          |
|       |    |                       | (Unterschrift.)            |          |

S. 247. Wenn, wie im Conto = Corrent des Banquiers, die Zinsen der im Soll und Haben enthaltenen Capitalposten in Rechnung zu bringen sind, so werden solche nach den in der zweiten Abtheilung SS. 33 bis 44 dargestellten Methoden berechnet und ausgeworfen.

Auch von dem Saldo der vorigen Rechnung werden in diesem Falle die Zinsen berechnet, obgleich in diesem schon Zinsen begriffen sind, wonach hier, ausnahmsweise, Zinsen von Zinsen berechnet werden.

Die Provision, welche dem Banquier oder Commissionar für die Geschäftsbesorgung zukommt, wird von der stärkken Summe der Capitalposten gerechnet, diese mag im Soll oder im Haben seyn, doch sind diejenigen Posten hierin nicht mitbegriffen, bei welchen die Provision schou angerechnet worden ist, wie dies z. B. deim Saldo der vorigen Rechnung, bei dem Betrage von Ein- und Berkaufsrechnungen zc. der Fall ist.

Bu den weitern, in Rechnung zu bringenden Unkosten gehört die Courtage in Betreff derjeuigen Posten, bei welchen man einen Sensalen nöthig gehabt hat, oder

nothig gehabt zu haben vorgeben kann; ferner die Auslagen für Briefporto, Wechfels ftempel, Protestosten n. bgl.

Um an einem Beispiel zu zeigen, auf welche Art die genannten Spesen im Conto-Corrent mit Zinsen aufgestellt werden, nehmen wir folgendes an.

Der Saldo der vorigen Rechnung beträgt 500 fl., und wird unterm 1. Januar wieder in Rechnung gebracht. Am 5. April hat der Banquier eine Tratte von 800 fl., welche der Conto. Corrent. Empfänger an die Ordre des A. auf ihn ausgestellt hat, eingelöst; desgleichen am 7. April eine Tratte von 800 fl., Ordre B.; desgleichen am 10. April eine Anweisung von 100 fl., Ordre C.; desgleichen am 20. Juni zwei Tratten, zusammen von 1100 fl.; am 11. Juni hat der Banquier für Rechnung des Conto. Corrent. Empfängers 61 fl. an den D. ausgezahlt; am 12. Juni hat er dem Conto. Corrent. Empfänger einen Frankfurter Wechsel im Betrag von 400 fl. über. macht.

Der Banquier hat dagegen am 8. Februar vom Conto, Corrent, Empfänger eine Anweisung auf E. im Betrag von 300 fl. erhalten, welche am 19. Februar eins gelöst worden ist; desgleichen am 4. März eine Rimesse von 400 fl. auf F., per . 6. April zahlbar lautend; desgleichen am 9. April einen Mainzer Wechsel im Bestrag von 700 fl.; und endlich am 16. Mai eine, per 18. Juni auf G. zahlbar laustende Rimesse von 500 fl.

Da hier die Summe der Posten im Soll stärker als diejenige der Posten im Haben ist, so muß die Provision von ersterer Summe berechnet werden, nämlich von 3432 fl.; hiervon geht aber ab der Saldo von 500 fl.; bleiben 2932 fl., wovon die Provision zu 1/2 % berechnet 9 fl. 46 fr. beträgt.

Die Courtage ist zu berechnen vom Betrage der Frankfurter Rimesse, welche der Banquier dem Contos Corrents Empfänger übermacht hat, also von 400 fl.; und von dem Betrage des Mainzer Wechsels von 700 fl., welche der Contos Corrents Empfänger dem Banquier remittirt hat, und für welchen dieser die bei der Begebung desselben zu bezahlende Courtage anrechnen darf; die Courtage wird demnach bes rechnet von 1100 fl. und beträgt, wenn sie zu 1 % angenommen wird, 1 fl. 6 fr.

Beträgt endlich das Briefporto 3 fl. 16 kr., und wird die Rechnung auf den ultimo Juni abgeschlossen, so beträgt der Zinsensaldo, bei dem Zinssuß 6 %, 14 fl. 46 kr., und der Saldo der Rechnung 1560 fl. 54 kr., wie aus folgendem Conto-Corrent zu ersehen.

Perr N.

| 1834    |    |                                            | Ofazt.  | Tage | Zzhlu. | K. fr.       |
|---------|----|--------------------------------------------|---------|------|--------|--------------|
| Zanuar  | 1  | Saldo voriger Rechnung                     | Jan. 1  | 180  | 90000  | 500          |
| Februar | 5  | Tratte Ordre A                             | April 5 | 83   | 68000  | 800 —        |
| 81      | 7  | ditto "B                                   | ,, 7    | 83   | 38844  | 468 —        |
| April   | 2  | Anweisung Ordre C                          | w 10    | 80   | 8000   | 100          |
| Mei.    | 8  | Tratte Ordre Verschiedene 400 fl., 700 fl. | Zuni 20 | 10   | 11000  | 1100-        |
| Zuni    | 11 | Zahlung an D                               | , 11    |      |        |              |
|         | 12 | Rimesse auf Frankfurt a. M                 | , 12    | 18   | 7200   | 400 —        |
| w       | 30 | Provision von fl. 2932 zu ½ %              |         |      |        | 9 46         |
|         |    | Courtage von fl. 1100 zu %00               | _       | _    | _      | 1 6          |
|         |    | Briefporto                                 |         |      | _      | 3 16         |
|         |    | Zinsensaldo                                |         |      | ·      | 14 46        |
| 1834    |    |                                            |         |      | 224260 | 3460 54<br>— |
| Juni    | 30 | Salvo                                      | —       |      |        | 1560 54      |
| ·       |    |                                            |         |      |        |              |

|    | ·                    |            |                 |                 | D 95             | ! H.             |
|----|----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|    |                      | Mar.       | Toge            |                 |                  | fr.              |
| 8  | Rimesse auf E        | Febr. 19   | 131             | 39300           | 300              |                  |
| 4  | bitto "F             | April. 0   | 84              | 38600           | 400              | -                |
| •  | ditto "Mainz         | . " 8      | 81              | \$67QQ          | 700              | -                |
| 16 | disto "G             | 3mmi 18    | 42              | l               |                  | <b>-</b>         |
|    | Saldo der Zinszahlen | -          | -               | 88660           | t                | -                |
| 80 | Saldo der Rechnung   | -          | 1-              | -               | 1560             | 54               |
|    |                      |            |                 | 224260          | 3460             | 5                |
|    | 4 9 16               | d ditto "F | 8 Rimesse auf E | 8 Rimesse auf E | 8 Minnesse auf E | 8 Minnesse auf E |

Jerthum vorbehalten.

\*\*\* ten 30. Juni 1834.

(Unterschrift.)

5. 248. Werden die Zinsen nach der Staffelrechnung bestimmt, so wird diese besonders aufgestellt, mit der Ueberschrift:...

"Zindrechnung zu — % per Thir. für herrn N."

Der Zinsensaldo wird im Conto - Corrent mit Bezugnahme auf vorermahnte Staffelrethnung wie folgt, eingetragen:

"Binsen zu - %, laut Rota . . . . (Betrag)"

S. 249. Enthält das Conto-Corrent nur Posten im Soll, oder im Haben, so wird daffelbe, wenn & B. ersteres der Fall ist, wie folgt ausgesertigt:

| ; -<br>; :                         | :                                       | Herr N. in —                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                        |                                                              | <b>©</b> 0                                              | 11  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1834                               |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAzt.                                         | Tage                                   | Bzhin.                                                       | ft.                                                     | fr. |
| Januar<br>Februar<br>"April<br>Mai | 1<br>5<br>7<br>2<br>8<br>11<br>12<br>30 | Saldo voriger Rechnung  Tratte Ordre A.  ditto "B.  Anweisung Ordre C.  Tratte Ordre Verschiedene 400 fl.,  700 fl.  Jahlung an D.  Rimesse auf Franksurt  Eourtage von 400 fl. zu 1 %0  Provision von 2932 fl. zu ½ %0  Briesporto.  3tusen 224260  6000  Srrthum vorbehalten.  *** den 30. Juni 1834. | Jan. 1 April 5 ,, 7 ,, 10 Inni 20 ,, 11 ,, 12 | 180<br>85<br>83<br>80<br>10<br>18<br>— | 90000<br>68000<br>38844<br>8000<br>11000<br>1216<br>7200<br> | 500<br>800<br>468<br>100<br>1100<br>64<br>400<br>-<br>9 |     |
|                                    |                                         | (Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                        |                                                              |                                                         |     |

### Zweiter Abschnitt.

# Vom Schein und von der Quittung.

S. 250. Unter Schein, Empfangsschein versteht man überhaupt die schriftliche Erklärung, von Jemand entweder für sich selbst oder für Rechnung eines Andern etwas empfangen zu haben; sie heißt insbesondere Quittung, wenn sie eine Summe Geldes betrifft, welche der Geber schuldig war. Die Quittung zerfällt wieder in die Special quittung und die General quittung; erstere wird bei der Abtragung einer Forderung, oder eines Theils einer Forderung ausgesertigt; die lettere hingegen erstreckt sich auf die Abtragung aller Posten, welche eine und dieselbe Person schuldig war.

Der Empfangeschein enthält:

- 1) Den Namen und Wohnort bes Gebers; also bei der Quittung den Namen des Zahlers.
- 2) Den Namen und Wohnort besjenigen, für dessen Rechnung etwas gegeben ober gezahlt worden ist, wenn der Geber oder Zahler in der Eigenschaft eines Commissionars etwas gegeben oder gezahlt hat.
- 3) Die Angabe des Gegenstandes, welchen man empfangen hat; bei Zahlungen wird die Geldsumme in Buchstaben und in Zissern angegeben.
- 4) Der Grund, warum man etwas empfangen hat; namentlich in ber Quittung.
- 5) Werden mehrere Exemplare eines Scheins oder einer Quittung verabfolgt, so muß die Anzahl derselben angegeben werden, wobei bemerkt wird, daß die mehrs sache Bescheinigung nur als einzige gultig sei.
  - 6) Ort, Datum und Unterschrift des Empfängers.

### Beispiele.

I. Empfangsschein über Waaren, welche man für Rechnung eines Dritten empfangen bat.

Von Herrn A. dahler für Rechnung des Herrn B. in — heute (Angabe der erhaltenen Waaren) erhalten zu haben bescheinige ich hiermit.

(Ort, Datum.)

II. Schein in mehreren Exemplaren über eine Geldsumme, welche man für Rechnung eines Dritten erhalten hat.

Von Herrn A. dahier auf Ordre des Herrn B. in —, und für Rechnung des Herrn C. —, (Angabe der Summe in Buchstaben) empfangen zu haben, bescheinige ich hiermit dreifach \*), sedoch nur für einmal gültig.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

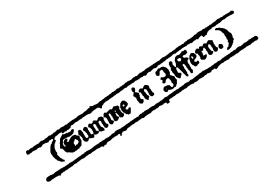

#### III. Specialquittungen.

1) Quittung über Zahlung einer Baaren (dulb.

Von Herrn N. auf Rechnung meiner Factur vom — ten — die Gumme von — empfangen zu haben, bescheinige ich hiermit.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

2) Quittung über empfangene Interessen.

Von Perrn N. die heute verfallenen Zinsen eines Capitals von — zu — % mit — erhalten zu haben, bescheinige ich hiermit.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

8) Quittung über eine an Capital und Zinsen getilgte Schuld.

Herr N. dahier hat mir heute die Summe von —, welche ich ihm am — ten — geliehen habe, nebst den jährlichen Zinsen zu — % mit — zurück gezahlt, wofür ich quittire.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

<sup>\*)</sup> hier last der A. drei Exemplare ausstellen Iweil er eins für sich, und zwei Exemplare für den B. nothig hat; dieser behält eins für sich, und sendet das andere dem C.

#### IV. Generalquittungen.

1) Generalquittung über eine Schuldforderung.

Ich Unterschelebener bekenne hiermit, daß ich heute von Herrn N. in — die Summe von — (in Ziffern) — sage — (in Buchkaben) — als das leste Orittel meiner vom — ten — an ihn gehabten Schuldforderung von — baar und richtig empfangen habe.

Ich quittire hiermit nicht nur über die ganze Schuldforderung, sondern erkläre auch, daß ich niemals an besagten Herrn N. irgend eine auf diese bezahlte Schuldforderung Bezug habende Anforderung, von welcher Art sie auch sei, machen, und ihn darüber in Anspruch nehmen will. Urkundlich dessen habe ich diese Quittung eigenhändig unterschrieben und besiegelt.

(Ort, Datum.)

(Siegel.)

(Unterschrift.)

#### 2) Generalquittung und Segenquittung.

Rachdem wir Unterzeichnete unter heutigem Datum unsere sämmtlichen vom — (Jahr) — bis — (Jahr) — geführten Rechnungen abgeschlossen und unsere gegenseitigen Forderungen getilgt haben, so daß Keiner von uns an den Andern eine weitere Anforderung hat, so erklären wir alle Rechnungen, Wechsel, Schuldscheine und Handschriften, von welcher Art sie auch sehn mögen, die vor dem heutigen Tage ausgesertigt sind, für ungültig. Urkundlich dessen haben wir diese Duittung doppelt ausgesertigt, unterschrieben und Jedem von uns ein Exemplar davon zugestellt.

(Ort, Datum.)

(Unterschriften.)

5. 251. Ift eine Urfunde, welche eine Zahlungsverbindlichkeit enthält, wie 3. B. ein Mechfel, ein Schuldschein zc. verloren gegangen, so muß derjenige, welchem der entsprechende Betrag ausgezahlt wird, beim Quittiren die abhanden gesommene Urfunde für ungültig erklären, wobei auch versprochen werden kann, daß man die Urfunde dem Aussteller derselben zurück geben werde, wenn sie sich wiedersinden sollte. Ein besonders hierüber ausgestellter Schein heißt Mortisficationsschein.

#### Beispiele.

1) Quittung, welche die Ungültigkeitserklarung in Betreff der abhanden gekommenen Urkunde enthält.

Ich Unterschriebener bekenne biermit, daß mir Herr N. dahier den Bestrag der ihm am — ten — dargeliehenen Summe von — nebst den — Voigen Zinsen mit — zurück gezahlt hat, und erkläre den von ihm erhaltenen Schuldschein, welcher abhanden gekommen ist, für ungültig.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

2) Mortificationsschein über eine Schuldverschreibung.

Da ich Unterzeichneter dem Herrn N. dahier über die mir geleistete Bezahlung meiner Capitalforderung von — und der — %igen Zinsen zwar eine Duittung verabsolgt habe, aber die von ihm am — ten — über diese nun getilgte Forderung erhaltene Obligation nicht zurück geben kann, weil sie abhanden gekommen ist, so erkläre ich gedachten Schuldschein für ungültig, und verspreche, solchen, sobald ich ihn werde-gefunden haben, zurück zu geben.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

#### 3) Mortificationsschein über einen Bechsel.

Herr N. dahier hat mir heute den Betrag des am — ten — von ihm ausgestellten, an meine Ordre, drei Monate nach Dato, auf sich selbst zahlbar lautenden Wechsels von — (Betrag) — richtig bezahlt. Da aber besagter Wechsel abhanden gekommen ist, und ich solchen also dem Herrn N. nicht ausliesern kann, so bescheinige ich nicht nur den Empfang dieser — (Summe) — sondern verpslichte mich auch, denselben gegen alle Ansprücke eines Oritten zu vertreten und schadlos zu halten.

(Drt, Datum.)

(Unterschrift.)

S. 252. Wenn man Gelder, welche sich im Augenblick nicht zum Handel verwenden lassen, bei einem Banquier gegen übliche Berzinsung unter der Bestingung hinterlegt, daß man jederzeit darüber disponiren, und also den Betrag entweder selbst erheben, oder denselben anweisen könne, so wird vom Banquier eine Empfangsbescheinigung ausgestellt, welche, weil der Deponent über sein Depositum nach Belieben disponiren kann, Dispositionsschein genannt wird. Dieser enthält im Wesentlichen:

- 1) Die Erklärung, daß er (ber Banquier) ben angegebenen Gelbbetrag baar in Empfang genommen habe;
- 2) daß der Deponent jederzeit darüber verfügen könne; auch wohl mit dem Zusat, daß er sich mit dem Borwande, als sei die deponirte Summe Geldes ohne sein Verschulden verloren gegangen, oder abhanden gekommen, nicht entschuldigen wolle.
  - 3) Ort, Datum und Unterschrift.

#### Beispiel.

Daß herr N. tahier tie Summe von — (in Buchstaben) — baar bei mir deponirt hat, und berechtigt ist, zu jeder Zeit darüber zu verfügen, daß ich ferner bekenne, mich weder mit dem Vorwande, als sei dieselbe ohne mein Verschulden verloren gegangen oder auf irgend eine Weise abhanden gekommen, nie entschuldigen, noch die Zahlung unter irgend einem Vorwande verweigern zu wollen, bescheinige ich hiermit.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

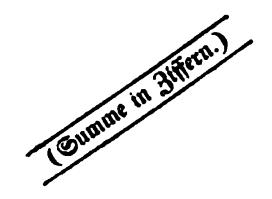

## Zweite Unterabtheilung.

### bon den berträgen.

5. 253. Unter Bertrag ober Contract versteht man die schriftliche Besstimmung gewisser Berbindlichkeiten, welche Personen gegenseitig übernehmen.

Die im Handel vorkommenden Verträge sind entweder von der Beschaffens heit, daß sie in Beziehung auf die sie veranlassenden Geschäfte gleicher Art in der Hauptsache gleichen Inhalts sind, so daß man sich zur Aussertigung derartiger Berträge gedruckter Formulare bedienen kann, und diese nur in Betreff der Namen, Zeitbestimmungen, Gelbsummen u. s. w. auszusüllen hat; oder die sie veranlassenden Geschäfte gleicher Art sind von der Beschaffenheit, daß sie keine allgemeine, allen einzelnen Fällen anpassende Bestimmungen zulassen, so daß hier keine gedruckte Formulare in Anwendung kommen können.

S. 254. Soll ein Bertrag rechtsfräftig seyn, b. h. vor Gericht Gultigkeit haben, so muffen die Contrahenten zur Schließung desselben die gesetliche Bestähigung haben. Ist das den Bertrag veranlassende Geschäft kaufmännischer Ratur und sind beide Contrahenten Kausleute, so ist der Bertrag rechtsgultig, wenn die Bertragsartikel nichts Gesetwidriges enthalten. Bei den zwischen Kaussleuten und Personen andern Standes zu schließenden Berträgen kommt es auf die gesetlichen Bestimmungen an, ob der Bertrag rechtsgültig seyn kann oder nicht. In den Landesgesehen sind diesenigen Klassen von Personen ungegeben, welche von der Besugniß, rechtsgültige Berträge zu schließen entweder gänzlich ausgeschlossen sind, oder nur bedingungsweise rechtsfräftig contrahiren können.

Bur Gultigkeit eines Bertrags gehört außerdem die Beobachtung der in den Gesetzen vorgeschriebenen Form. Schriftlich geschlossene Berträge erhalten ihre Gultigkeit erst durch die Unterschrift der Contrahenten. Die aus den Berträgen entspringenden Rechte und Pflichten werden durch den Tod des einen oder andern Contrahenten in der Regel nicht geändert oder aufgehoben, ausgenommen in solchen Fällen, wo es auf persönliche Fähigkeiten und Berhältnisse des Berpflichteten ankam. Jeder Bertrag erfordert übrigens die freie, wechselseitige Einswilligung der Contrahenten; der Bertrag, bei welchem Zwang oder Betrug erwiesen werden kann, ist ungültig.

S. 255. Ist ber zu schließende Vertrag von der Beschaffenheit, daß dabei kein gedrucktes Formular gebraucht werden kann (S. 253.) so wird, wenn sich

Die Contrahentenzin Betreff der Hauptartikel des Bertrags vereinigt haben, ein Entwurf darüber, die sogenannte Punktation, gefertigt. Hierauf kann der wirkliche Bertrag mit Einschluß der Rebenbestimmungen abgesaßt und von den Contrahenten unterschrieben und bestegelt werden. Indessen kann, wenn der Contract noch nicht ausgesertigt ist, auf die Bollziehung der in der Punktation enthaltenen Bertragsartikel geklagt werden, wenn die Punktation vollständig unterzeichnet und deutlich und beskimmt abgesaßt ist; d. h. sie hut alsdann die Kraft eines wirklichen Bertrags.

Ist übrigens bei der formlichen Aussertigung des Vertrags ein Schresosehler gemacht, sind einige Wörter oder Zahlen geschrieben worden, sür welche andere Wörter oder Zahlen gesetzt werden sollen, so kann die Verbesserung oder Aenderung durch Ausstreichen und Einschalten bewerkstelligt werden, wenn die Verbesserung oder Aenderung nachträglich beurkundet wird; wobei die Seite und Zeile angegeben werden muß, wo die Correctur oder Aenderung besindlich ift.

Steht z. B. auf der zweiten Seite und in der dritten Zeile des Vertrags "vier und vierzig" und soll dafür durch Ansstreichen und Einschalten "sechs und fünfzig" gesetzt werden, so wird am Schluß des Vertrags geschrieben:

"Die Correctue der Worte seche und fünfzig in der dritten Zeile zweiter Seite bestätigend."

(Ort, Datum.)

(Unterschriften.)

5. 256. Die im Pandel vorkommenden Verträge betreffen im Ellgemeinen Affociationen, Zahlungen, Darleihen, Vergleiche in Fallimentssachen, Bollomachten, Lieserungen, Befrachtungen, Affecuranzen und schiedsrichterliche Entsscheidungen.

#### Erster Abschnitt.

### Vom Gesellschaftsvertrage.

- §. 257. Unter Gesellschafts ober Societätsvertrag versteht man denjenigen schriftlichen Vertrag, wodurch zwei oder mehrere Personen sich gegensseitig verpflichten, auf gemeinschaftliche Rechnung Handelsgeschäfte mit einander zu treiben.
- S. 258. Die Handelsgesellschaften oder Handelscompagnien werden überhaupt eingetheilt in allgemeine und besondere. Jene bilden sich zur Betreibung einer gemeinschaftlichen Handlung; diese bestehen in Berbindungen mehrerer Rausseute zu einzelnen Speculationen, und das Geschäft, welches sie mit einander betreiben, nennt man Participationsgeschäft, weil mehrere Personen daran Theil haben oder participiren.

Die allgemeinen Handelsgesellschaften werden wieder eingetheilt in:

- 1) Ramentliche Gesellschaften (société collective).
- 2) Stille Gesellschaften, Gemächlichkeitsgesellschaften ober Commanditen (société en commandite).
  - 3) Anonyme Gesellschaften (société anonyme).
- S. 259. Unter der namentlichen Gesellschaft versteht man diejenige, welche von Mehreren so eingegangen wird, daß sie sich unter einer gemeinschaftlichen Firma zur Betreibung einer Handlung verbinden.

Die Theilhaber einer solchen Gesellschaft nennt man Compagnons, Associes, Gesellschaft er ober Consorten. Die Firma, oder der Rame der Handelsgesellschaft enthält entweder die Bors und Zunamen aller Mitglieder, oder, wie es mehrentheils der Fall ist, nur einen oder zwei Namen, und die übrigen unter der Benennung: "und Compagnie" oder "und Consorten." Zur Bermeidung aller Täuschungen und Berwechselungen darf sich die Gesellschast keiner Firma des dienen, welche eine andere bereits sührt; doch steht es derselben frei, eine früher bestanden habende, nun erloschene, Firma zu wählen.

S. 260. Das Recht zu sirmiren, d. h. im Namen der Gesellschaft Geschäftsversträge zu schließen, hat, dem Gesellschaftsvertrag zufolge, jeder Handlungstheilhaber. Die Gesellschafter, welche der Gesellschaftsvertrag ausweisen muß, haften sammt verbindlich für alle Verrichtungen der Gesellschaft, wenn gleich nur einer der Gesellschafter, jedoch mit der Firma, und nicht mit seinem eigenen Namen, unterzeichnet hat; d. h. gegen Oritte entstehen der Gesellschaft Rechte und Verbindlichkeiten nur aus denjenigen Geschäften, die unter der Firma der Gesellschaft vollzogen wurden;

alle Geschäste ober Berträge, welche ein Gesellschafter unter seinem eigenen Namen schließt, verbinden nur ihn selbst. Db aber ein Gesellschafter Geschäfte oder Verträge für eigene Rechnung schließen durfe, darüber muß zunächst der Gesellschaftsvertrag entscheiden. Hat aber ein Gesellschafter wider Willen der übrigen oder ohne Wissen derselben Geschäfte oder Verträge im Ramen der Gesellschaft geschlossen, so muß diese im Verhältniß zu dem Oritten das Geschäft oder den Vertrag für Rechnung derselben gelten lassen, und hat sich an dem Affocie zu erholen.

- S. 261. Bei der Errichtung einer namentlichen Gesellschaft mussen die Bedingsungen, unter welchen dieselbe geschlossen wird, in einem schriftlichen Bertrage festgeset, und der Ortsobrigkeit auszugsweise mitgetheilt werden.
  - S. 262. Der Gesellschaftsvertrag enthält wesentlich:
  - 1) Die Ramen ber Contrahenten.
  - 2) Angabe ber Firma ber Gesellschaft und ber Firmaführer.
  - 8) Angabe bes zu betreibenden Geschäfts.
  - 4) Bestimmungen in Betreff ber Daner bes Bertrags.
- 5) Angabe der Einlagen der Gesellschafter, und wie der Gewinn ober Berlust vertheilt werden soll. Auch wohl besondere Bestimmungen über die Leistungen der Gessellschafter in Betreff der Geschäftsverrichtungen.
- 6) Bestimmungen für den Fall, daß im Berlause der Zeit die Gesellschafter Gelder als Depositum in die Handlung bringen.
- 7) Wie viel jeder Gesellschafter zur Bestreitung seiner Privatausgaben von Beit zu Zeit zu beziehen hat.
  - 8) Bestimmung in Betreff der Bücherschlußperiode.
- 9) Bestimmung über die Art der Bertheilung der Activa und Passina bei der Anstösung der Gesellschaft. Solche Boransbestimmungen im Gesellschaftsvertrage sind in sofern erforderlich, als man annehmen kann, daß bei der Austösung der Gesellschaft Theilungsgegenstände vorhanden seyn werden, deren Werthbestimmung Schwierigseiten unterliegt. Aus diesem Grunde wird gewöhnlich sestgesest, daß die Theilung durch Verloosung bewerstelligt werden soll.
  - 10) Bestimmungen für mögliche Tobesfälle.
- 11) Wie es bei etwaigen Streitigkeiten gehalten werden soll; gewehnlich dahin lautend, daß die Gesellschafter nicht processiren, sondern die Sache durch Schieds richter entscheiden lassen wollen. Es können auch wohl Gelostrasen sur den Fall festgesetzt werden, daß dieser oder irgend ein anderer, nahmhaft gemachter Vertrags artisel nicht gehalten wird.
  - 12) Ort, Datum und Unterschriften ber Contraheuten.
- 5. 263. Haben sich die Contrahenten in Betreff der Hauptartikel vereinigt, so wird darüber ein Entwurf, die sogenannte Punctation gefertigt. Hierauf kann der wirkliche Bertrag mit Einschluß der Rebenbestimmungen abgefaßt und von den Contrahenten unterschrieben und bestegelt werden. Erforderlichen Falls kann man vor

Roffer und Zeugen, oder auch nur durch letzete die Richtigkit der Muterfiffristen anerkennen lassen.

- g. 264. Als Beispiel eines bei ber Errichtung einer Gesekschaftshandlung and juarbeitenden Vertrags wollen wir annehmen, daß die Contrahenten R. und S. sich über folgende Punkte vereinigt haben:
- 1) Der Vertrag gilt, von heute an, auf sechs Jahre. Die Firma soll seyn: B. mph S.
- 2) Rach Ausweis des Inventariums bringt R. in Geld, Waaren, Utenstlien und Activschulden im Betrag von fl. —, welche, wenn sie binnen Jahredfrist, von hente an, nicht getilgt worden sind, mit Einschluß der zur Eintreibung dieser Aussstände veranlaßten Untosten demselben zur Last fallen, und nach Abzug von drei Passischulden im Gesammtbetrag von fl. —, und welche aus der Gesellschaftscasse zur Verfallzeit abzutragen sind, fl. in die Handlung.
  - 3) Desgleichen S. in Gelt, Baaren und Utenflien fl. -.
- 4) Der Mehrbetrag der Einlage des Conforten R. im Betrag von fl. soll als Depositum angesehen und zu % verzinst werden.
- 5) Jeber Theilhaber soll sich ber Geschäftsführung auf die geeignete Weise unterziehen. Reiner soll ohne Einwilligung des Andern sur Rechnung der Gesellschaft Gelder ausnehmen, oder darleihen, Burgschaft leisten und für sich besondere Gesschäfte machen. Bei eigenmächtigerweise gemachten Anleihen, Darleihen oder Cantionsleistungen, hat der andere Contrahent und die Gesellschaft am den solchergestalt eingegangenen Berbindlichkeiten und etwa darand emstehendem Berluft totten Theil: Wer für sich allein ein besonderes Geschäft treibt, ist seiner Rechte als Assicie verkustig und verfällt in eine Strafe von fl. —, wovon die eine Hälfte dem entdern Gesellschafter zur Entschädigung zu Theil wird, und die andere Hälfte den Urwen gespendet werden soll.
- 8) Wenn der eine oder andere Gesellschafter Depositengelder in die Handlung bringt, so sollen solche zu Indenziedt werden. Die Kündigung viertelsährig und zwar schriftlich.
- 7) Der, welcher die Gesellschaftscasse führt, muß das Fehlende, wenn est mehr als fl. beträgt, exstatten; dasselbe gilt von den Meß- und Reisecassen; was aber ohne Verschulden des Einen oder Andern verloren geht, trägt die Gesellschaft.
- 8) Wer die Messen bezieht, muß innerhalb vierzehn Tagen nach seiner Rucktunft Rechnung ablegen, bei Strafe von fl. — für die Armen, wenn damit gesammt wird.
- 9) Alle Haublungsunkosten sind von der Gesellschaft zu tragen und gehörig zu buchen.
- 10) Beträgt dasjenige, was jeder Gesellschafter zum Privatgebrauche and der Casse nimmt, mehr als der im Verlauf des Jahres statt gefundene halbe Rettoges winn, so soll der Mehrbetrag bei der jährlichen Inventur mit % Zinsen pr.

İ

ł

•

1

Monat entweder wieder zur Sociesätseasse gebracht, oder dem betreffenden Gesells schafter in Rechnung gestellt werden.

11) Am Ende jedes Jahres sollen die Bücher geschlossen werden. Was von des Contrahenten R. eingebrachten Activschulden nicht eingegangen ist, soll nebst den darauf verwendeten Untosten seinem Depositen . Conto zur Last gestellt werden.

Die schlechten Schuldposten sollen beim Bücherschluß vom Gewinn abgezogen und auf jedem Inventarium besonders verzeichnet, der Gewinn aber zu gleichen Theilen getheilt werden. Jedes Inventarium wird doppelt ausgefertigt, von jedem Contrahenten unterschrieben und gegenseitig ausgeliefert; wobei ausdrücklich zu bemerken, daß solche sowohl von den Contrahenten als von deren Erben als vollgültige. Quittungen angesehen werden sollen.

- 12) Auffündigung der Gesellschaft ein Jahr vor Ablanf des Bertrags; im Unterlassungsfall noch für ein Jahr als verlängert zu achten. Löst sich die Gessellschaft auf, so ist dafür zu sorgen, daß die Passivschulden abgezahlt und die Activschulden so viel wie möglich eingetrieben werden. Die Depositengelder werden mit Geld, Effetten, Waaren, Utensilien und Forderungen abgetragen und der Rest des Handelsvermögens wird zu gleichen Theilen auf dem Wege der Bersloosung getheilt.
- 13) Sind bei der Anstösung der Gesellschaft Passüschulden vorhanden, welche noch nicht fällig sind, so sollen solche verloost, und jedem Theilhaber so viel an Geto, Waaren, Effekten und Forderungen verabfolgt werden, als zur Tilgung erforderlich ist, wonach jeder Theilhaber zur Berfallzeit gegen Quittung Zahlung leisten soll. Wer damit säumt, soll fl. an die Armen zahlen, und der Andere darf gegen denjenigen, welcher mit der Bezahlung im Rücklande ist, gegen dessen Eigenthum nach Wechselrecht verfahren, und zwar so oft als hierwider gehandelt wird.
- 14) Wer bei ben ihm zugefallenen Activschulden durch versaumtes Eintreiben Schaden leidet, trägt denselben allein. Wenn aber ohne Verschulden des Glaubigers die Gelder nicht eingehen, so soll der Berlust zu gleichen Theilen getheilt werden. Es soll daher jeder Theilhaber von halb Jahr zu halb Jahr nach der Ausstösung der Gesellschaft bis zur Abtragung solcher Schulden eine Rechnungsaussställung über die eingezogenen Gelder fertigen, damit derzenige, welcher während der genanmen Periode mehr als der Andere eingezogen hat, diesem den Mehrs betrag zur Ausgleichung überlasse. So darf auch keiner die dem Andern durch's Loos zu Theil gesallenen Activschulden einziehen bei fl. Strafe für die Armen nebst Ersat für Zinsen und Untosten und zwar nach Wechselrecht in jedem Constraventionsfalle.
- 45) Nach der Auftssung ber Gesellschaft bleiben die Handelsbücher in der Behansung des R. zum beliebigen Gebrauche eines seben Contrahenten. Die

Onittungen der eingezahlten Schuldposten find jedesmal vorzuzeigen und sodann zu den Büchern zu thun.

- 16) Streitigkeiten durch Schiedkrichter zu entscheiden; wer die Sache vor Gericht bringen will, ist nach Wechselrecht gehalten, dem Beklagten Ducaten zu entrichten und Gulden gerichtlich zu deponiren; wovon die Armen fl. und derjenige welcher sich hat vergleichen wollen, fl. erhält.
- 18) Geht ein Affocie mit Tode ab, so soll dem andern die Handlung verbleiben. Das zuleßt von den Consorten unterschriebene Inventarium und die entsprechende Bilanz soll den Erben zur Richtschnur dienen, und wenn der Todesfall in den ersten sechs Monaten nach dem letzten Bücherschluß erfolgt, so sollen sie fl. baar, und wenn solcher nach Ablauf der ersten sechs Monate statt findet, so sollen sie fl. statt des Gewinnes aus der Handlung zu beziehen haben.

Das Handlungscapital des Verstorbenen soll den Erben in — halbjährigen Terminen, wovon der erste sechs Monate nach dem Todestage beginnt baar, nach Wechselrecht und ohne Zinsen, das Depositencapital aber, wenn ein solches vorbanden ist, nach Ablauf des ersten halben Jahres mit den Zinsen ausgezahlt werden. In Betreff der ausgesehten zweiselhaften Schuldner hat der Ueberlebende Rechnung und Zahlung abzulegen nach Abzug der Unkosten. Bis zur ganzlichen Absindung der Erben dient denselben die Handlung als Unterpfand.

18) Dagegen mussen die Erben dem Ueberlebenden die ganze Handlung überlassen und dieser ist nicht verbunden die Handelsbücher, Scripturen und Rechnungen den Erben zur Durchsicht vorzulegen.

Der Vertrag, welcher diesem Entwurf entspricht, kann wie folgt abgefaßt werden.

Zwischen Herrn R. und Herrn S. ist heute nachstehender Contract wegen einer von denselben zu errichtenden Gesellschaftshandlung geschlossen worden.

- 1) Dieser Vertrag gilt, von heute an, auf sechs hinter einander folgende Jahre, wonach die Gesellschaftshandlung unter der Firma R. und S. vom ten bis zum ten geführt werden soll.
- 2) Rach Ausweis tes Inventariums und weiter unten folgender Bilanz bringt Herr R. an Geld, an, nach den Einkaufspreisen berechneten, Waaren, an, nach den Taxationspreisen berechneten, Utensilien, und an Activschulden im Gesammtbetrag von fl., welche, wenn sie innerhalb eines Jahrs, von heute an, nicht getilgt worden sind, dem genannten Gesellschaftsgenossen, mit Einschluß der wegen Eintreibung dieser Ausstände etwa veranlaßten Unstossen, zur Last gestellt werden sollen, nach Abzug von fl., welche derselbe an drei Ereditoren schuldet, und welche die Gesellschaft zur Verfallzeit zu zahlen sich verpflichtet, fl. in die Handlung.
- 3) Desgleichen Herr 8. an Geld, an, nach den Einkaufs = und Taxationspreisen berechneten Waaren und Utensilien — fl.

4) Da nun beide Consorten sich in Ansehung der Handlungs-Capitalien und des Antheils am Gewinn und Verlußt gleichstellen wollen, so soll der Wehrbetrag der Einlage des Herrn R. im Betrag von — st. als ein Depositum angesehen und von der Societät zu — % verzinst werden.

1

- 5) Die Herren Consorten machen sich anheischig, sich der Geschäfts, führung auf die geeignete Weise zu unterziehen, und alles zu thun, was zur Förderung des Ganzen beitragen kann. Ferner soll Keiner ohne des Andern Einwilligung Gelder für Rechnung der Societät ausnehmen, oder darleihen, Bürgschaft leisten und für sich ein besonderes Gewerbe oder Pandel treiben. Wenn ein Contrahent dem Obigen zuwider Gelder aufnimmt, darleiht oder Caution leistet, so hat der andere Contrahent und die Societät an der Gewährleistung in Betress der solchergestalt eigenmächtig eingegangenen Verzbindlichkeiten und an dem zur Folge habenden Verluste keinen Theil. Wer eigenmächtigerweise für sich allein ein Gewerbe oder Pandel treibt, ist seiner Rechte als Gesellschaftsgenosse verlustig, und verfällt außerdem in eine Strafe von st., wovon ein Theil dem andern Gesellschafter zur Entsschädigung des demselben dadurch zugefügten Schadens gebührt und der Rest den Armen gespendet werden soll.
- 6) Sollte der eine oder andere Gesellschafter in der Folge Gelder in die Pandlung als Depositum bringen, so sollen ihm solche zu % verzinst werden, wobei eine vierteljährige, und zwar schriftliche, Kündigung statt sinden soll.
- 7) Dersenige, welcher die Societätscasse zu führen und die einschläglichen Verrechnungen zu besorgen hat, ist verpflichtet, das Fehlende, wenn es mehr als st. beträgt, und erweislich keinem Andern zur Last gelegt werden kann, zu erstatten; dasselbe gilt von den Meß- und Reisecassen. Was hingegen ohne des Einen oder Andern Verschulten verloren geht, trägt die Societät.
- 8) Wer die Messen bezieht und die Messe und Reisecassen führt, ist verbunden, innerhalb der ersten vierzehn Tage nach seiner Rücktunft vollsständige Rechnung über Geld und Waare abzulegen, die Gelder zur Casse und die Waaren ins Magazin zu liefern, bei fl. Strafe für die Armen, wenn damit gesäumt wird.
- 9) Alle Pandlungsunkosten, die Gagen für tie Pandlungsgehülfen, Miethzins, Reisespesen und welchen Namen sie haben mögen, werden von ter Societätshandlung getragen und gehörig gebucht.
- 10) Dasjenige bingegen, was seder Gesellschafter zur Besriedigung seiner eigenen Bedürfnisse an Geld bedarf, wird ihm zwar aus der Societätszasse gereicht und er wird dafür gehörig belastet, ist aber die Summe der solchergestalt aus der Casse gezogenen Gelder größer als der im Verlauf des Jahres stattgefundene halbe Nettogewinn, so wird der Mehrbetrag bei der jährlichen Indentur mit % Zinsen für den Wenat, entweder wieder zur

Societätscasse gebracht, oder es wird dem betreffenden Gesellschafter in Rechnung gestellt.

11) Am Ende jedes Johres soll die Pandlung genau inventirt und der Bücherschluß gemocht werden. Was von Perru R. eingebrachten Activschulden bei dem ersten Jahrgangsabschluß nicht eingegangen ist, wird nehst den darauf verwandten Unkosten seinem Depositen-Conto zur Last gestellt, wonach auch die Jinsen von seinem Deposito zu reguliren sind.

Die schlechten Schulden sollen jährlich bei der Inventur vom Gewinn abgezogen, und auf jedem Inventarium besonders bemerkt werden, der sich herausstellende Gewinn und Verlust aber jedem Gesellschafter zur Sälfte auf seine Capital Conto's gebracht, und die Capital Conto's sollen nach vorzgemerkter Weise egalisiet werden. Jedes Inventarium wird in duplo gleichtautend ausgesertigt, von beiden Perren Contrahenten nachgesehen, unterschrieben und gegenseitig ausgeliefert, wobei hiermit ausdrücklich bemerkt wird, daß dergleichen unterschriebene Inventarien von den Perren Gesellschaftern als Contrahenten, so wie von deren Erhen in und außer Gerichten, als vollgültige Quittungen angesehen werden sollen.

- 12) Die Auftündigung der Societät soll ein volles Jahr vor ihrem Abslauf, bei der Inventur, außergerichtlich, jedoch schriftlich geschehen, im Unterlassungsfall aber ist solche noch für ein Jahr in allen Punkten und Clauseln als verlängert zu achten. Ist aber die Auskündigung gehörig geschehen, und die Separation bleibt festgestellt, so ist dasür zu sorgen, daß vor der wirklichen Austössung der Gesellschaft die Passivschulten abgezahlt sind und von Activschulden so viel wie möglich eingetrieben ist. Nach der Fertigung des Schlußinventariums, in welchem die Activa in Betress des jedem Theilhaber zukommenden Antheils besonders zusammen zu stellen sind, werden den Berren Gesellschaftern ihre in der Dandlung habenden Depositen-Capitale mit guten Pandelsessecten an Waaren, baarem Gelde und Schulden abgetragen, und endlich wird der Rest an baarem Gelde, Waaren, Sachen und Activsschulden zu gleichen Theilen durch Verloosung getheilt.
- 13) Sollte es sich zutragen, daß bei dem Societätsschlußinventarium einige noch nicht verfallene Passivschulden vorhanden sind, so sollen dieselben unter die Herren Consorten verloost, und denselben zum voraus aus der Handelsmasse so viel an baarem Gelde, Waaren, Schulden und sonstigen Essecten, als der Betrag der von sedem zu tilgenden Passivschulden ausmacht, zugetheilt werden, wonach seder Contrabent zur Verfallzeit gegen Quittung Jahlung leisten soll. Wäre aber Einer hierin säumig, so taß der Andere deßhalb gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen würde, so soll hierdurch ausdrücklich stipulirt sehn, daß der Andere gegen des Säumigen Person sowohl als bessen Eigenthum ohne Verzug nach Wechselrecht versahren darf, bis nicht nur vollständige Besciedigung mit Erstattung der Untosten,

sondern auch die Erlegung einer Conventionalskrafe von — st. für die Armen, so vielmal als hierwider gehandelt wird, erfolgt ist.

- 14) Ferner soll ein Jeder die ihm zugetheilten und dutch's Loos zugefallenen Activschulden unverzüglich oder zur gehörigen Zeit eintreiben; denn was durch Versaumniß in dieser Voziehung verloven geht, trägt nur derjenige,
  welcher den Verlinß verschuldet hat. Die Artivschulden hingegen, welche
  aller angewandten Wittel ungeachtet nicht haben eingezogen werden können,
  sollen zu gleichen Theilen von den Perren Consorten getragen werden.
- Es soll daher nach Verlauf des ersten halben Jahres nach erfolgter Separation von beiden Theilen eine Rechnungsaufkellung über dassenige, was Jeder eingezogen hat, gefertigt und damit von halb Jahr zu halb Jahr dis zur völligen Abtragung derartiger Schulden fortgefahren werden, damit dersenige, welcher während der genannten Periode mehr als der Andere eingezogen hat, diesem den Mehrbetrag zur Ausgleichung überlaffe. So ist auch Keiner befugt, die dem Andern bei der Berloofung zugefallenen Activschulden für sich einzuziehen, wegzunehmen oder zu vertauschen, bei Strafe von fl. für die Armen, nebst Ersaß für Zinsen und Untoken, nach Wechsselrecht so vielmal in sedem Contraventionsfalle.
- in der Behausung des Herrn B. in einer eisernen Kiste, wozu jeder Gesellschafter einen Schlüssel hat, in Verwahrschaft, und in keinem Falle darf denselben das Aufschlagen, Nachsehen und Ausziehen der Rechnungen verweigert werden, so wie dann auch die Bücher und Scripturen, wenn sie zur Varzeigung nöthig sind, gegen Einbringung einer Angabe des Erforderlichen, verabsolgt, und nach gemachtem Gebrauch wieder zurück geliefert werden müssen. Endlich versprechen beide Herren Gesellschafter hiermit, einander diesenigen Originalquittungen und unterschriebenen Rechnungen, die sie bei der Bezahlung von den Ereditoren erhalten werden, welche sie bei der Sesparation und Verloosung zu befriedigen übernommen haben, sedesmal vorzuszeigen, und sodann zur Verwahrung in besagte Kiste zu legen.
- 16) Gollten, wider Berhossen, mahrend der Gocietätszeit, oder bei der Anstösung der Gesellschaft, Irrungen, Misverständnisse oder Streitigsteiten unter den Perren Conforten eintreten, so wollen und follen sie nicht gerichtlich klagen und processien, sondern die Sache vier Schiedsrichtern, woran sich jeder Theilhaber zwei wählen darf, zur Entscheidung überlassen, woran sich jeder Theilhaber zwei wählen darf, zur Entscheidung überlassen. Falls sich aber der eine oder andere Theil dem Ansspruch der Schiedsrichter nicht unterziehen, sondern die Sache bei Gericht anhängig machen will, so sall derselbe, Krost dieses, gehalten sehn, nach Wechselxacht vor Erhebung seiner Riage und bevor der Beklagte sich darauf einläst, demselben Ducaten zu entrichten, und überdem noch si. gerichtlich zu hinterlegen. Bon diesen fl.

exhalten die Numen — fl. und die Utvigen — fl. nedst den vorerwähnten — Ducaten verbleiben demfenigen, der sich hat verzieichen wollen, ohne das diese Gelder in der Folge auf irgend eine Art und Weise erseht werden können.

17) Ferner wird hiermit von den Perren Controhenten für sich und ihre Erben sestgeset, daß wenn einer der Perren Consorten während der Societätsjahre mit Tode abgeben sollte, das auf lehtvorherige Inspentur bezügliche von den Perren Consorten unterschriebene und besiegelte Inventarium und die demselben entsprechende Bilanz den Erben des Versstorbenen zur Richtschnur dienen und die Dandlung dem überlebenden Derrn Gesellschafter verbleiben soll, welcher sodann den Erben des Versstorbenen, wenn der Todessall in den ersten sechs Monaten nach der lehtvorherigen Inventur ersolgt, — st. daar, wenn aber solcher nach Ablanf den ersten — Monate nach befagter Inventur ersolgt, — st. baar, katt des Gewinns zu erlegen hat, und dafür weder des Verstorbenen Depositen-Conto, noch dessen Capital = Conto belasten darf.

Des Verstorbenen Handlungs = Capital wird nach dem Bestand tes letivorherigen unterschriebenen Inventariums und Vilanz-Conto's, nach Abzug dessen, was die Erben etwa zur Bestreitung der Begräbnisunkosten oder zu andern Zwecken aus der Handlung erhalten haben, in acht halbsährigen Terminen, wovon der erste sechs volle Monate nach dem Ableben des Verskorbenen deginnt, daar nach Wechselrecht ohne Zinsen, die DepositensCapitale des Verstorbenen aber, nach Ablauf des ersten halben Jahres, mit den Zinsen ausgezahlt. Außerdem ist der Ueberlebende auch verbunden, von den ausgesehten zweiselhaften Schulden alle — Monate an die Erben Rechnung und Zahlung abzulegen, und dieserhalb blos die darauf verwendeten Unstosten an Gerichts und Advocatengebühren, Reisespesen u. dgl., aber keine Provision in Rechnung zu bringen. Bis zur gänzlichen Absündung der Erben des Verstorbenen bleibt denselben die ganze Pandlung, Kraft dieses, zu einem ausdrücklichen Unterpfande verhaftet und verbunden.

18) Dagegen sind die Erben des Verstorbenen verbunden, dem überlebenden Perrn Gesellschafter die ganze Pandelsmasse mit allen Pandelsbüchern, Briefen, Scripturen und Judehör, auch mit allen Unsosten, und
allem nach dem letzten, vom Verstorbenen unterschriebenen Inventarium
statt gesundenen Gewinn und Verlust ohne Einspruch zu überlussen, und von
demselben unter keinem Vorwand mehr als im vorgehenden S. 17 sestgestellt
ist, zu verlangen und bei Abtragung der Termine gehörig zu quittiren. Der
überlebende Consorte ist sodann auch nicht schuldig und gehalten, die Pandelsbücher, Geripturen und Rechnungen den Erben oder den Erben und
Bevollmächtigten, weder gerichtlich noch ausserzeichtlich zur Durchsicht
vorzulegen.

So wie nun beiverseits die Perren Contragenten in Segenwart der hierzu erdetenen zwei Perren Bekkludez einandes zugesagt haben, die im vorgehenden enthaltenen Bentragsartikel underbrüchlich zu hakten, so begeben sie sich allen und jeden, diesem Contract zuwiderlausenden Ausstüchten und Rechtsbehülfen: als des Scheinhaudels, und gesichelicher Ueberredung; der Berletung über oder unter die Pälste, der nicht also, sondern anders abgehandelten als niedergeschriebenen Gache; des Irrthums in Rechnung und Jahl, des Mise oder Richtverstandes, der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, und der Rechtsregel, das ein allgemeiner Berzicht nicht gelte, wo nicht ein absonderlicher vorhergegangen. Desgleichen auch allen andern mehr, wie sie sonst auch Namen haben oder erdacht werden mögen, indem beide Derren Contrahenten aller dieser Ausstüchte sich Kraft dieses ausdrücklich und insbesondere begeben und entsagen.

Urkundlich ist dieser Contract in doppelt gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und von beiden Herren Contrabenten, nebst deren Herren Beisständen eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden.

So gefchehen \* \* \* am - ten -

|           | · •                                |
|-----------|------------------------------------|
| (Giegel.) | R., els Contrebent und Socius.     |
| (Siegel.) | 8., als Contrahent und Socius.     |
| (Siegel.) | H., als ein von besten Herren Con- |
|           | trahenten erbetener Zeuge.         |
| (Siegel.) | T., als Zauge.                     |

5. 265. Bei der Aufnahme eines Affocies in eine bereits bestehende Handlung muß ebenfalls ein Bertrag geschlossen werden, welcher sich von demjenigen bei einer sten errichteten Gesellschaftschandlung im Wesentlichen dadurch unterscheidet, daß dabei auf die Berhältnisse der bereits bestehenden Handlung gewisse Auchschlichten geswommen werden; wie aus folgendem Beispiele zu ersehen.

Zwischen Perrn M. imd Perrn R. ift heute nachstehender Pandlungsgesellschaftsvertrag abgeschlossen worden.

- 1) Genannter M. verspricht, den Deren R. in seine beteits bestehende Pandlung als Pandlungsgesellschafter aufzunehmen.
- 2) Es soll diese Gesellschaftshandlung sechs nach einander folgende Jahre, nämkich vom ten bis zum ult. ten unter der Firma:

M. und Comp.

destehen; die Wechsels und andern Linterschriften sollen von beiden Herren Contrahenten gemeinschaftlich beforgt, auch solches durch gewöhnliche Hands-lungs-, Empfehlungs- und Umlanfsschreiben fofort bekannt gemächt werden.

8) Perp.M. verpflichtet sich hierdurch, sein in dieser Pandlung (laut Bilanz vom ult. December v. J.) habendes Capital für die besagte Dauer

der Societät auf fl. — festzuschen, mit dem Pavbehalt, über sein übriges in der Dandlung habendes Bormögen nach Gefallen verfügen und solches entweder ganz ober theilweise in der Pandlung lassen oder derselben entzlehen zu dürfen, und befugt zu sepn Capital und Ziusen zu — % pr. An., von Zeit zu Zeit, so wie er erstes entweder der Pandlung entzieht oder wieder giebt, für seine eigene Rechnung gehörig ab - und zuschreiben zu lassen.

- 5) Alle in die Gesellschaftshandlung aufzunehmenden fremden Capitale sollen nur mit Einwilligung und unter gleicher Verbindlichkeit beider Pandelsgesellschafter aufgenommen, und die deshalb anszustellenden Wechsel- und Schuldverschreibungen, als auch alle in Betreff der Gesellschaftshandlung abzusassenden Urkunden von beiden Theilen mit der vollständigen Namensunterschrift versehen werden.
- 6) Die in Kriegszeiten auf der Handlung lastenden außerordentlichen Abgaben werden auf jeden Theilhaber im Verhältniß der Capitaleinlagen vertheilt werden.
- 7) Den in der Gesellschaftshandlung erlangten Gewinn betreffend, so soll von demselben, nach Abrechnung der Zinsen des dem einen und andern Theil zuständigen Capitals mit vom Hundert und der in gedachter Handtung etwa aufgenommenen fremden Capitale, so wie des gesammten Kostenauswandes an Beköstigung und Dienstgehalten der Handlungsgehülfen und
  anderweitigen Ausgaben in der Pandlung, dem Perrn M. zwei Drittheil und
  dem Perrn R. ein Drittheil zusommen. Dasselbe gilt vom Verlust.
- 8) Ferner beschließen die Eingangs benannten Perren Paudlungsgenoffen, und es verbindet sich insbesondere Perr M. gegen Perrn R., daß wenn in den drei ersten Jahren der Gesellschaftshandlung dieselbe nur so viel abwirft, daß der dem Perrn R. zukommende Gewinnskantheil weniger als fl. beträgt, derselbe nach dem ersten, zweiten und dritten Jahre sedesmal fl. statt des S. 7 stipulirten Orittheils am Gewinn von Perrn M. zu beziehen habe.
- 9) Jährlich soll im Monat Juli die August ein richtiges und vollsständiges Inventarium gemeinschaftlich gefertigt, doppelt zu Papier gesbracht, von beiden Theilen eigenhändig unterschrieben, und Jedem ein gleichlautendes Examplar eingehändigt werden. In demselben sind die vorräthigen Warren nach den Einkaufspreisen, diesenigen aber, welche unterdessen geworden, oder im Preise gefallen sind, lediglich nach

dem zur Zeit der Indentur statt sindenden Westh in Rechnung zu bringen. Die schlechten und zweiselhaften Schulden werden nach beiderseitigem Ermessen entweder für gar nichts, oder für die Hälste angerechnet.

Alle zum Behuf der geweinschaftlichen Pandlung bestrittenen Ausgaben werden vom Monat — an für Rechnung derselben angeschrieben.

- 10) Die zu dieser Pandlung gehörigen porhandenen Utensilien verbleis ben dem Herrn M. vor wie nach als Eigenthum. Derselbe verspricht daher auch die fünftighin zum Behuf der Pandlung anzuschessen Utensilien aus seinen Mitteln, und ohne Berrn B. verbindlichen Beitritts allein anzuschaffen.
- 11) Dagegen behålt sich Herr M. vor, das seine Ansednungen in Dinssicht dieser Handlung, weil er solche bisher mit gutem Erfolg geführt und dadurch bewiesen hat, daß er sie auf die geeignete Art zu führen wisse, in allen Fällen ohne Widerspruch gelten und in Anskührung gebracht werden sollen, auch ohne seine Genehmigung nichts Wichtiges unternommen werden soll. In dessen Abwesenheit oder bei sonstigen Verhinderungssällen sollen aber sämmtliche Handelsangelegenheiten von Herrn R. nach seines besten Einsicht, sedoch ohne sich in wichtige Unternehmungen einzulassen, besorgt werden. Die Annahme und Entlassung der Handlungsgehülsen, Lehrlinge und Marktbelser behält sich Herr M., wosern nicht die Entlassung des Einen oder Anderen gehungen begangener und überführter Untreue oder anderer grober Verzgehungen halber augenblicklich nöthig ist, ganz allein ausbrücklich vor.
- Einverständniß bleiben werde, so stellt gleichwohl Erstever in dieser Beziehung sest, daß er, wenn Lettever sein Benehmen gegen ihn ändern und sich dessen Anordnungen in der Handlung, welche das gemeinschaftliche Beste zum Zweck haben, widerseten und überhaupt Zank und Streit erregen sollte, berechtigt ist, Herrn R. den Gesellschaftsvertrag sogleich, und ohne an den Ablauf der in demselben sestgesetzten seche Jahre gebunden zu senn, auszukündigen. Es will auch Herr R. sodann ohne Widerrede schuldig und gehalten sehn, sechs Monate nach ersolgter Auskündigung das ihm nach der letzten Inventur vor der Auskündigung zukommende Capital, ohne alle weitern Ansprüche anzusnehmen und die Handlung zu verlassen.
- 13) Auch machen sich die Contrahenten hierdurch verbindlich, keine unter ihnen in Rücksicht der gemeinschaftlichen Dandlung etwa entstehenden Wishbelligkeiten bei Vermeidung einer dem Almosen hiesiger Stadt unverzüglich zu bezahlenden Strase von fl. vor Gericht anzubringen, sondern solche durch die Vermittlung zweier sachverständigen Kausteute, dazu seder Theil einen, und nach Beschaffenheit der Sache und deren Wichtigkeit auch wohl zwei zu wählen hat, entscheiden und beilegen zu lassen. Bei dieser außergerichtlich erfolgten Entscheidung der Sache soll es übrigens seder Zeit sein unabänderliches Bewenden haben; beide Theils sind an einen solchen Aus-

spruch, alles Eintvendens ungeachtet, gebunden, und demselben nachzukommen verpflichtet.

- 14) Die genannten Herren Pandlungsgenossen seiner hiermit sest, daß, im Falle sie diese gemeinschaftliche Pandlung nach Ablauf der bestimmten sechs Jahre mit einander für die Zukunft nicht weiter fortzussehen Willens sind, der abgehende Theil alsdann dem andern diesen Gessellschaftsvertrag am 1. Januar 1834 förmlich aufzukünden rerbunden sepn solle; im Unterlassungsfall ist aber solcher noch für ein Jahr sürstüsschweigend verlängert anzusehen. Im Auskündigungsfall aber, sie gesschehe von welchem Theil sie wolle, ist Herr R. verbunden, die gemeinsschaftliche Dandlung, welche Herrn M. verbleibt, Ausgangs Juli 1835 zu verlassen, wobei ihm die Pälste seines, in der Handlung stehenden Capitals von Lesterem sogleich baar, die andere Hälste aber drei Monate darauf ebenfalls daar ausgezahlt wird; welche vorbesagte Abzahlungsweise Ersterer sich nicht allein veradredetermaßen gefallen läßt, sondern auch obigen in Ansehung der Verlängerung und Abtretung der Pandlung getrossenen Versügungen Volge zu leisten verspricht.
- den beiden Perren Contrahenten mit Tode abgehen sollte, so soll alsdann im Todessall des Perrn M. dessen an der Pandlung habender Antheil auf dessen Sohn M. sallen und wenn Letterer noch minderjährig ist, die Pandlung indessen seiner Mutter, als Rebenvormünderin unter Beitritt seines ihm zu bestätigenden und von Perrn M. in seinem Testamente vorzuschlagenden Vormundes bis zu seiner Bolljährigkeit geführt, von dem Vormunde aber das Verzeichnist des Pandlungsbestandes sedesmal genau geprüft und untersucht werden, auf welchen Fall sodann Perr R. den halben Gewinn nach der letzen Inventur zu genießen hat. Auch sollen die vorhergehenden Verzeichnisse als Richtschurr angenommen und weder von den Theilnehmern selbst, noch von dem Vormunde angesochten werden.

Im Falle aber Herr R. innerhalb dieser Zeit mit Tode abgehen sollte, so soll alsdann das lettere Verzeichnis des Handlungsbestandes, wenn auch schon ein neues wieder angesangen, aber noch nicht vollendet, und von den Theilhabern unterschrieben worden ist, ebenfalls zur Richtschnur angenommen, und nach solchem dessen Werzeichnisse ihm zuges höriges Vermögen jährlich mit fl. —, und zwar mit fl. — sechs Wonate nach seis nem Ableben, und mit fl. — sechs Wonate später, jedoch mit — vom Hundert jährlicher Zinsen ausgezahlt, und mit dem Rücktande auf gleiche Weise verssahren werden. Es sollen auch die Erben desselben nicht mehr als diese bestimmte Summe aus der Handlung sährlich zu sordern und zu erbeben berechtigt seyn.

16) Wie nun die mehrgenannten Handlungsgenossen mit demjenigen, was sie in Pinsicht der unterm Peutigen gemeinschaftlich anzutretenden Pand-

lung in diesem Gesellschaftevertrage wechselseitig sestgestellt haben, vollkommen einverstanden sind, so entsagen sie auch zugleich gegenseitig allen, diesem Bertrag zuwiderlaufenden Schuß- und Ausreden sowohl überhaupt, als besonders der Ausstucht der anders niedergeschriebenen als verabredeten Sachen, des Miß- und Nichtverstandes, des Irrthums, der listigen Ueberredung, aller Verletzungen, der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, der Rechtsregel, daß ein allgemeiner Verzicht nicht gelte, wo nicht ein besonderer vorhergesgangen ist, und wie selbige sonst Namen haben und erdacht werden mögen.

Zur Beglaubigung alles dessen ist gegenwärtiger Societätscontract dopspelt zu Papier gebracht, und von beiden Perren Contrahenten eigenhändig unterschrieben und besiegelt, auch jedem Theile ein gleichlautendes Exemplar sofort ausgehändigt worden.

S. 268. Da bei ber Auflösung einer Gesellschaftshandlung nicht sogleich, nachbem solche erfolgt ist, alles in's Reine gebracht seyn kann, so daß die Contrahenten in keiner weitern Berührung mit einander stehen, da ferner in Folge
anderweitiger merkantilischen Verhältnisse die Contrahenten später vielleicht in
Collision gerathen können, so ist es erforderlich, daß auch darüber, wie es nach
der Separation gehalten werden soll, ein schriftlicher Vertrag geschlossen werde.
Dieser enthält im Wesentlichen

- 1) Wie es in Betreff der Vertheilung der Activschulden gehalten seyn soll.
- 2) Festsetzung gewisser Bedingungen für den Fall, daß der Eine oder Andere, oder sammtliche Contrahenten eine neue Handlung antreten.
  - 3) Wie es mit ben Buchern und Scripturen gehalten seyn soll.
- 4) Die Bestimmung, daß bei etwaigen Streitigkeiten und Irrungen bei Versmeidung einer gewissen Conventionalstrafe die Sache nicht vor Gericht gebracht, sondern durch Schiederichter geschlichtet werden solle.
  - 5) Ort, Datum und Unterschriften ber Contrahenten.

hierzu folgende Beispiele von Absonderungsverträgen.

#### Erftes Beifpiel.

Der in Betreff unserer bis heute bestandenen Gesellschaftshandlung geschlossene Wertrag geht mit dem heutigen Tage zu Ende, und wir Endesunterzeichnete sind entschlossen, diese Gesellschaftshandlung hiermit aufzulösen. Wir haben zu dem Ende nach folgende Puncte zur genauen Befolgung sestzest, und wechselseitig angenommen.

1) Die Theilung der bei der Austösung der Gestischaftshandlung vorhandenen Activa und Passiva geschieht im Verhältnis der von den Gessellschaftsgenossen eingeschossenen Capitalien. Die Theilung des baaren Geldes und der Waaren ist bereits erfolgt. Ich, M., habe diesem Verhältnis zusolge zwei Orittheil von dem baaren Gelde, folglich st. — laut Vilanz erhalten, welches ich, Kraft dieses, hiermit bekenne. Ich K., bestenne gleichfalls hiermit, den Rest des baaren Geldes, also ein Orittheil des letzen Cassenbestandes, baar und richtig empfangen zu haben.

So ist auch die Theilung der Waaren nach dem Verhältniß der Einslagen, also wie zwei zu eins laut Waarenverzeichniß durch Verloosung unter uns vertheilt worden.

- 2) In Ansehung der Schulden vereinigen wir uns dahin, daß ich, K., die zur Handlung gehörigen guten Activschulden im Gesammtbetrage von fl. für voll, Die zweiselhaften Schulden aber, im Betrag von fl. gegen einen Rechnungsabzug von zehn vom Hundert, also für den Betrag von fl. annehmen, und dagegen die Passivschulden im Betrag von fl. zu bezahlen übernehme; und da nach Abzug der lettern noch die Summe von fl. übrig bleibt, so bezahle ich Herrn K. sein daran Theil habendes Orittheil mit fl. sofort baar aus, worüber ich, K., bemeldeten Herrn M. unter Begedung der Ausstucht des Nichtempfangs hiermit auf die rechtsgültigste Art quittire.
- 3) Hierbei seßen wir gemeinschaftlich fest:
  daß ich, M., den Handel in (Waaren) fernerhin allein beibehalten, auch die Messen in (Ort) allein beziehen darf; ich, K., mich aber des bemeldeten Pandels gänzlich zu enthalten habe und daß ich verpflichtet bin, die Correspondenten unserer bisher gemeinschaftlich geführten Pandelung von dieser Uebereinkunft in Kenntniß zu setzen, und sie in Betress des genannten Pandelszweigs an Perrn M. zuzuweisen.

Dagegen ist es mir, K., freigestellt, die Messen in — und — zu beziehen und den — Pandel nach wie vor zu betreiben, wonach Herr M. die Correspondenten unserer ausgelösten Gesellschaftshandlung hiervon in Kenntniß zu sehen und mir zuzuweisen verbunden ist.

Damit aber ein jeder Theil diese gemeinschaftlich sestigesetzen Bestimmungen um so gewisser befolge, so verpflichten wir uns im Nichterfüllungssfall obiger Verbindlichkeiten hiemit wechselseitig zu einer Strafe von fl. — welche der schuldige und überwiesene Theil dem verletzen sofvet baar zu bezahlen schuldig ist.

4) Diesemgen Bertragsartikel, welche die einem seden Theil in Ansehung der serneren Haudelssührung auferlegten Einschränkungen betreffen, gelten von heute an nicht länger als auf drei Jahre. Rach Ablauf dieser

Jut ift es einem Jeden erlaudt, nicht allein in — und wu es ihm sonst beliebt, sondern auch nach Gefallen mit seder Wure zu handeln.

- 5) Die sämmtlichen Pandlungsbücher, so wie alle auf die aufgelöste Geselschandlung Bezug habenden Scripturen bleiben bei Herrn M. in Verwahrung, und Herrn K. bleibt die Einsicht derselben jederzeit ohne Widerspruch verstattet.
- 6) Sollten endlich wider Verhoffen in Ansehung dieses Vertrags Irrungen und Streitigkeiten entstehen, so sollen solche bei Vermeidung einer dem Almosen hiesiger Stadt zu bezahlenden Strase von fl. — nicht vor Gericht angebracht, sondern entweder durch die unterschriebenen Perrn Zeugen, oder vier andere hiesige Rauskeute als Schiedsrichtet, wovon Jeder zwei in Vorschlag zu beingen hat, geschlichtet werden.

Urkundlich ist dieser Pandlungsabsonderungsvertrag von ums in Gegenwart der mitunterschriebenen Herren Zeugen abgeschlossen, und in zwei gleichlautenden Exemplaren durch unsere eigenhändige Namensunterschriften unter beigedruckten Siegel bekräftigt worden.

So geschehen \*\*\* den — ten —

(Siegel.)

K.

W., als hierzu erbetener Zeuge.

B., als Zeuge.

### 3meites Beifpiel.

Shiupabrechnung und Auseinandersetzung zwischen den hiesigen handelstenten und seitherigen Gesellschaftern N. N. und N. N.

Nachdem die Obgenannten bereits unterm — ten — durch Börsenausschlag und Circulare die Austösung ihrer bisher unter der Firma N. u. Comp. gemeinschaftlich geführten Dandlung angezeigt haben, kamen dieselben heute zur gänzlichen Absechnung zwischen ihnen über folgende Punkte überein:

1) Rach dem Conto-Corrent vom — ten — kam Herrn N. N. bei Perrn N. N. noch ein Saldo zu gut von fl. 18398. 4 kr. im 24 fl. Fuße, vorbehaltlich des Eingangs uneingezogener gemeinschaftlicher Ausstände von ihrer Abrechnung vom — ten —, zusammen von fl. 2438. 18 kr. Diese Ausstände übernimmt laut Liebeneinkunft zwischen beiten Interessenten Derr N. N. für seine eigene Rechnung und Gefahr, und Perr N. N. entsagt seden fernem Ansprücken darauf, indem er sich durch den Liebennehmspreis dafür

befriedigt erklärt. Demgemäß cedirt Derr N. N. dem Derrn N. N., und übernimmt Letterer nachstehende Posten zu den beigesetzten Preisen, nämlich:

```
1) fl. 68. 32 fr. an N. N. in — à 50 % fl. 34. 16 fr.
```

Summe fl. 2438. 18 fr.

Summe fl. 680. 10 fr.

Verluft darauf "1758. 8 "

fl. 2438. 18 fr.

Dieser Verlust wird zu gleichen Theilen getheilt, und beträgt also für Herrn N. N. die Pälfte fl. 879. 4 kr. und der Saldo zu seinen Gunsten stellt sich also wie folgt beraus:

welche zwölf Tausend fünf Hundert siebenzehn Gulden im 24 fl. Fuße, also die Forderung des Herrn N. N. an Herrn N. N. bilden, vallrend den — ten —

2) Perr N. N. vergütet von dieser Summe 6 %, sechs Prozent, jährlich Zinsen pro rata, und die Rückzahlung dieses Capitals ist wie folgt sestgesetzt:

fl. 3000 auf den — ten — schreibe Tausend Gulden.

" 3000 " " — " — " Tausend Gulden.

" 3000 " " — " — " Taufend Gulden.

" 3517 " " — " — " Tausend fünf Hundert und siebenzehn Gulden.

Summe fl. 12517, schreibe zwölf Taufend fünf Pundert siebenzehn Gulden, worüber Herr N. N. dem Herrn N. N. seine 4 Golawechsel, an dessen Ordre zahlbar in obenstehenden Summen und Terminen gegeben hat, deren Empfang Herr N. N. hiermit bekennt.

3) Sollte dem einen oder andern Theilhaber der bisherigen Pandlung von N. u. Comp. von den früher abgeschriebenen Schulden, wie solche auf auf den — ten — in ihren Büchern abgeschrieben stehen, in der Folge noch etwas eingehen, so verpflichten sie sich, hierüber gegenseitig mit einander abzurechnen, und die Eingänge zu gleichen Theilen zu theilen.

4) Rachdem beide Theile über vorstehende Hunkte einverstanden sind, so erklären sie sich hierdurch, und zwar Herr N. N., mit Borbehalt der ihm hiernach noch an Herrn N. N. zu gut kommenden Rettoforderung von fl. 12517,
und beide Theile mit wechselseitigem Vorbehalte der hierin reservirten Punkte
wechselseitig für befriedigt, verzichten wechselseitig auf alle weiteren Ansprüche
und Forderungen und quittiren und dechargiren sich einander seierlichst in
bester Form Rechtens und mit Entsagung aller gegen diese Auseinandersehung und Decharge gedenkbaren Einreden und Ausstüchte, wie solche auch
Namen haben mögen. Dessen zu wahrer Urkunde ist diese Schlußrechnung
und Auseinandersehung von besten Theilen eigenhändig unterschrieben und
bestegelt und in gehöriger Form beglaubigt worden.

So geschehen (Ort, Datum.)

#### (Unterschriften.)

S. 267. Haben endlich die Theilhaber der aufgelösten Handlung definitiv mit einander abgerechnet, so mussen sie sich zulest gegenseitig quittiren, und bes urkunden, daß sie allen nur erdenklichen Ansprüchen in Beziehung auf die biss herige Handelsverbindung entsagen, und in allen Theilen völlig befriedigt worden sind, wie aus der solgenden, für den Austritt eines Associe's gefertigten Quittung zu ersehen.

Rachtem ich mich nunmehr mit meinem bisberigen Associe, herrn N., Betreff des von dem gemeinschaftlichen Geschäftsvertrage und am Handslungscapital mir zukommenden Antheils gehörig berechnet, auch dafür ben Gesammtbetrag von fl. — baar und richtig ausgezahlt erhalten, und mithin an vorerwähnten Hrrn R. in dieser Hinsicht keine weitere Forderung, und mich somit gänzlich von ihm getrennt habe, so will ich hierzdurch nicht nur mehrgedachten Herrn R. über den richtigen Empfang dieser mir ausgezahlten Summe auf das rechtsbeständigste quittiren, sonzbern auch zugleich in dieser Beziehung mich aller nur erdenklichen Aussstüchte, als insbesondere der Einrede des nicht baar und richtig erhaltenen Geldes, des Irrthums in Rechnung, Jahl und Werth, der Uebereilung, der Ueberlistung, der Verletzung über oder unter der Hälfte, der Wiederzeinsehung in den vorigen Stand, und anderer dergleichen Einwendungen mehr, so wie auch aller und jeder Ans und Zusprüche an gedachten Herrn R. begeben.

Urkundlich habe ich diese Duittung und Lossagung nach geschehener Durchlesung und Genehmigung derselben eigenhändig unterschrieben und besiegelt.

(Ort, Datum.)

(Siegel.)

(Unterschrift.)

5. 268. Ist der Gesellschaftsvertrag abgelausen, und soll derselbe verlängert werden, so haben die Contrahenten auch dieses entweder im Gesellschaftsvertrage oder durch eine besondere Ausfertigung festzusetzen.

#### Beispiel.

Wir Endesunterschriebene, N. und M., die wir bisher in Compagnie mit einander gestanden haben, erklären hiermit, daß wir unsere Gemeinsschaft fortgesetzt und noch — Jahre nach einander, die am — (Monat, Jahr) — anfangen, und den — endigen, unter den im Gesellschaftsvertrage sestgesetzen Bedingungen fortsetzen wollen.

Urkundlich haben wir dies zu Ende unseres Gesellschaftsvertrags eigenhandig unterschrieben.

So geschehen (Ort, Datum.)

(Unterschriften.)

5. 269. Die Speculations vereine oder Handelsverbindungen zu einzelnen Unternehmungen auf gemeinschaftlichen Gewinn und Verlust sind den Formslichkeiten der eigentlichen Handelsgesellschaften nicht unterworfen. Für Dritte giebt es dabei keine Gesellschaft, d. h. sie halten sich nur an denjenigen, mit welchem sie das durch einen Speculationsverein entstandene Geschäft abgeschlossen haben.

Diejenigen, welche sich zu einer Speculation mit einander verbinden, schließen ebenfalls einen schriftlichen Vertrag darüber ab, welcher im Allgemeinen folgen, des enthält:

- 1) Die Namen der Contrahenten.
- 2) Angabe des Gegenstandes der Unternehmung, und, je nach den Umständen, auch wohl besondere Bestimmungen über die Art der Aussührung im AU-gemeinen.
- 3) Bestimmungen über die einzuschießenden Gelder, und wie der Gewinn oder Verlust vertheilt werden soll.
  - 4) Leistungen der Contrahenten in Ansehung der Geschäftsverrichtungen.
  - 5) Ort, Datum und Unterschrift der Contrahenten.

Nachsolgender Vertrag diene als Beispiel.

Die Herren A. in — und B. in — haben sich heute vereinigt, in Gesellschaft eine Parthie von — bis — Malter Roggen und Waizen zu kaufen, woran der Erstere 1/2 und Herr B. 2/2 Antheil nehmen, dergestalt, daß Herr A. 1/2 und Herr B. 2/2 Antheil an Capital dazu herschießen wollen, nach welchem Fuße auch der aus der Entreprise sich ergebende Gewinn oder allenfalls wider Vermuthen dabei herauskommende Schaden berechnet werden soll. Dabei sind bemeldete Herren noch besonders übereingekommen, daß

- 1) Herr A. den Einkauf auf die wohlfeilste Art besorgen, und die Berssendung in einem Schiffe auf gemeinschaftliche Gefahr und Rossen nach --zur Disposition des Herrn B. bewirken muß.
- 2) Herr B. unterzieht sich auf die bestmöglichste und vortheilhafteste Art dem Werkause in —, und sucht, diese Parthie entweder auf einmal an Entrepreneurs in —, wer vertheilt an die verschiedenen Ortschaften des Ames und abzusehen.
- 3) Die zum Einkaufe und Verkaufe erforderlichen Reisespesen sonkige damit verbundene Unkosten werden gegen einander berechnet, und fallen dem Herrn A. zu 1/2, und dem Perrn B. zu 2/2 zu Lasten.
- 4) Die Frachten am Einladungsort bis nach will Herr B. vorschießen, dagegen verspricht
- 5) Herr A. die zu den bis Malter erforderlichen Sade auf --Rreuzer per Stück für gemeinschaftliche Rechnung anzuschaffen, welche Perr A., wenn es möglich ist, in — im Einkaufspreis, auch alleufalls noch niedriger, wieder verkaufen mag.

Schließlich versprechen beite Herren Interessenten, sich gegenseitig von ihrem Verfahren pünktliche Nachweisung zu geben, und das allgemeine Zweteresse in sedem Falle treulich zu beherzigen. Urkundlich ihrer eigenhändigen Unterschriften.

(Ort, Datum.)

(Unterschriften.)

S. 270. Bei der Gemächlichkeitsgesellschaft oder Commandite führt Einer unter seinem Ramen, oder Mehrere, welche unter sich eine Gesellschaft unter vereinigtem Ramen bilden, unter ihrer Firma das Geschäft, und ein Anderer, oder mehrere Andere geben das Handlungscapital ganz oder theilweise (in welchem letztern Falle die Geschäftsführer ebenfalls Sinlagen gemacht haben) dazu her. Die Geschäftsführer nennt man Commanditäre, oder Complemen, tare, und diesenigen, welche blos Geld in die Handlung geschossen haben, heißen stille Gesellschafter oder Commanditisten.

Das Capital der Commandite fann auch in Actien bestehen

Wer mit der Commandite Geschäfte macht, kennt nur diese, ohne berechtigt zu seyn, sich wegen etwaiger Forderungen an den Commanditisten zu halten. Dieser hat an dem Gewinn der Handlung den im Gesellschaftsvertrag bedungenen Antheil, muß derselben aber das vertraggemäß eingeschossene Capital dis zum Ablauf des Vertrags lassen.

Ein Dritter hat es, wie oben bemerkt, nur mit dem Complimentar zu thun; dies gilt aber nur, so lange dieser alle Verpflichtungen der Handlung zu erfüllen im Stande ist. Im entgegengesetzten Falle ist der Commanditist verbunden, mit seinem ganzen Vermögen für die Verpflichtungen seines Hauses auszukommen. Will er sich dagegen sichern, so muß er bei Errichtung der Commandite nicht

nur daß sie dies sei, soudern auch, welches Capital er zu der Handlung hergebe, durch Circulare, und außerdem auf die durch Gesetze vorzeschriebene Weise bekannt machen und anzeigen. Ist dieses geschehen, so haftet er nur bis zum Belause dieses Capitals.

Der Gesellschaftsvertrag der Commandite enthält, außer den im **S.** 271. Bertrage ber Gesellschaft unter vereinigtem Ramen vorlommenden allgemeinen Angaben und Bedingungen, insbesondere diejenigen Bestimmungen, welche in ber Beschaffenheit der Gesellschaft, als Commandite, begründet find; dahin gehört Die Angabe, wer der Commanditist und wer der Commanditär sei; die Erklärung, daß das Geschäft unter des Lettern Namen und von ihm allein geführt werde; ferner bie Angabe ber Einlage des Commanditars und des verhältnismäßigen Antheils desselben am Gewinn des Geschäfts, und mas er etwa außerdem für die Sührung desselben jahrlich erhalten soll ze.; ferner die Bestimmung, daß der Commanditist nicht mit dem Commanditär solidarisch hafte, d. h. daß sich seine Berbindichkeit nur auf den Betrag des bestimmten Capitals erstreckt, welches er in das Geschäft eingelegt, oder einzulegen sich verpflichtet hat; etwa auch, daß er gut einer weitern Einlage oder Leistung nicht verbunden sei; endlich daß er sich nicht in die Geschäfte der Handlung mischen durfe, daß ihm aber das Recht zuftebe, die Handlungsbücher und sonstigen Scripturen des Hauses nach Belieben nachzusehen.

Für manchen unserer Leser durfte nachfolgendes, aus Dubrards Memoiren entslehntes Beispiel eines Commanditvertrags von Interesse seyn.

Entre le sieur don Manuel Sexto d'Espinosa; du conseil de S. M. C. dans le suprême des sinances, ministre contador général de la commission gouvernantive de la consolidation des valès, d'une part:

Et le sieur Ouvrard, de l'autre.

A été convenu ce qui Suit:

Article I. Il sera formé de Suite une maison de commerce à Bordenux sous la raison de François Ouvrard et compagnie.

II. Cette maison sera dirigée par le sieur François Ouvrard, et commanditée par le sieur d'Espinosa.

III. La durée de cette association en commandite sera égale à la durée de la guerre avec l'Angleterre.

IV. Il sera établi d'un commun accord, dans les places d'Hambourg et autres villes, des maison de commerce pour le compte de la société sous la raison de François Ouvrard et compagnie. Il est dès à présent convenu qu'il en sera formé une au port de New-York en Amérique.

V. Le sieur d'Espinosa pourra, à sa convenance avoir un commis de confiance dans la maison François Ouvrard et compagnie,

de Bordeaux, et dans celles qui seraient établies ailleurs, en vertu de l'article ci-dessus.

VI. La maison François Ouvrard et compagnie, de Bordeaux jouira des à présent, et pendant toute la durée de la guerre avec l'Angleterre, du privilége exclusif d'introduire sous pavillon neutre, dans les ports de la Vera-Cruz, la Havane, Cafacas et Monte-Video, les marchandises, ustensiles, deurées et en général tout ce qui est nécessaire à leurs beseins et a leur consommation. Elle jouira également du privilége d'extraire desdites colonies, et sous pavillon neutre, toutes les deurées, production et matières d'or et d'argent qu'elles peuvent produire.

VII. Le fond capital de la société sera de huit millions de livres tournois, dont quatre millions seront faits par M. d'Espinosa, et quatre millions par le sieur François Ouvrard.

VIII. Les quatre millions à fournir pur le sieur d'Espinosa le seront du produit des premières recettes que la maison l'rançois Ouvrard et compagnie, de Bordeaux, doit faire dans les colonies espagnoles pour le compte dudit sieur Espinosa.

IX. Les avances qui seront faites à la société dans l'intervalle du temps nécessaire pour la mise de fonds, soit par le sieur d'Espinosa soit par le sieur François Ouvrard, seront bonisées à raison d'un intérêt de demi pour cent par mois.

X. Les maisons de commerce auxquelles la maison François Ouvrard et compagnie, de Bordeaux s'adressera dans les dissérens ports des colonies de S. M. C. lui seront incessamment indiquées par le sieur d'Espinosa.

XI. Le sieur d'Espinosa s'engage à mettre à la disposition de la société, tous les permis nécessaires pour l'expedition des bâtimens d'Europe dans les colonies espagnoles, selon l'indication qui lui aura été donnée à cet esset par la maison François Ouvrard et compagnie, laquelle, d'après l'approbation d'un plan concerté entre elle et le sieur d'Espinosa, demeurera spécialement chargée de diriger, administrer et combiner les opérations pour le compte de la société, de la manière qui lui paraîtra la plus économique et la plus sure.

XII. La maison François Ouvrard et compagnie aura la faculté d'opérer pour le compte de la société avec l'établissement de la caisse, de la consolidation des valés; mais, à l'exception de ce seul cas, elle ne pourra s'occuper d'aucune assaire que de celles relatives à la dite société.

XIII. Les bénésces résultans de toutes les opérations de la société seront partagés par moitié à l'expiration de ladite société,

d'une part entre le sieur d'Espinesa pour le compte de la consolidation des valès, et le sieur François Ouvrard de l'autre.

XIV. Au moyen de la répartition des bénéfices telle qu'elle est stipulée par l'article précédent, la maison François Ouvrard et compagnie ne percevra aucune commission sur les exportations et importations qu'elle aura effectuées, à l'exception pourtant de celles de matières d'or et d'argent appartenant à S. M. C., dont elle sera chargée, et sur le montant desquelles il est convenu qu'il lui sera alloné un pour cent de commission: tous les frais et risques seront à la charge de S. M. C.

XV. Dans les cas où la société voudrait appliquer à l'achat des marchandises coloniales ou autres, le tout ou seulement partie des piastres qu'elle aura à faire revenir en Europe pour le compte de S. M. C., la faculté lui est accordée à la charge par elle de tenir compte à S. M. C., desdites piastres au prix qu'elles vaudront en Europe, et un mois après l'arrivée des marchandises qui les représentent, deduction faite pourtant: 1. d'un pour cent en vertu de l'article XIV. du présent traité; 2. du prix du fret d'assurances et autres frais que l'on évaluera d'après le compte des autres piastres versées dans les caisses de S. M. C.

XVI. Toutes les stipulations de l'article précédent sont également applicables aux piastres que la société devra recevoir pour le compte de la caisse de la consolidation des valès.

XVII. Il sera établi, pendant la durée de la société, un compte d'intérêt réciproque à demi pour cent par mois, soit des sommes dont la société serait en avance avec le sieur d'Espinosa, soit pour celles dont il serait en avance avec la société.

XVIII. Les droits d'entrée et de sortie seront acquittés en Espagne; savoir: pour les marchandises d'Europe, deux mois après qu'on aura eu connaissance de leur arrivée en Amérique; et pour celles d'Amérique, deux mois après qu'on aura eu connaissance de leur arrivée dans les ports d'Europe.

XIX. D'après les plans concertés, et sauf les modifications que pourra donner la correspondance, il est convenu que la nature des cargaisons sera choisie par M. François Ouvrard et compagnie, et qu'ils auront la faculté d'en diriger à leur volonté les expéditions, soit des différens ports d'Europe, d'après la connaissance qu'ils se seront procurée des espèces et des lieux susceptibles de rendre l'opérations plus utile.

XX. Les achats de la société se feront aux termes de paiement le plus éloigné qu'il sera possible.

XXI. La société aura soin de faire connaître à M. d'Espinosa les commissionnaires dont elle se servira.

XXII. Les dépenses de Bordeaux et les faux frais nécessaires seront supporté par la société.

XXIII. Au 1. Janvier de chaque année il sera fait un bilan général des affaires de la société, et il en sera remis un double au sieur d'Espinosa, certifié du sieur François Ouvrard.

XXIV. Indépendamment du bilan général et annuel, il sera fait chaque mois un état de situation visé par le sieur François Ouvrard, par le commis de confiance du sieur Espinosa, et par le teneur de livres de la société; les livres en seront tenus en partie double.

XXV. Dans le délai d'un au après la cessation de la guerre, il sera procédé, par le sieur François Ouvrard, à la liquidation de la présente société, et les capitaux et les bénéfices seront partagés le plus tôt possible.

XXVI. Le présent acte de société sera enregistré à la volonté d'une des partie contractantes.

XXVII. En cas de mort du sieur François Ouvrard, avant l'expiration de la société, son décès n'entraînera pas la dissolution, et elle continuera d'exister dans les mêmes termes entre le sieur d'Espinosa et le sieur Gabriel-Julien Ouvrard, qui se mettra en lieu et place de son frère en tout ce qui est relatif aux droits et aux charges de la présente association.

XXVIII. Le présent contrat n'aura son exécution qu'après l'approbation de S. M. C.

Fait double à Madrid, le 26. Novembre 1804.

Signé François Ouvrard et compagnie.

Manuel Sixto Espinosa.

Et plus bas approuvé

Moi le roi.

Articles additionnels au traité du 86. Novembre 1804, concernant le commerce des colonies de sa majesté catholique.

Article L La maison François Ouvrard sera chargée de fair venir en Europe toutes les marchandises et deurées coloniales que S. M. C. voudra faire sortir d'Amérique. A cet effet, lesdites marchandises et deurées seront livrées d'avance par les agens de S. M. C. dans les ports de Vera-Cruz, la Havane, Caraque, Montevideo, aux correspondans de la maison François Ouvrard et compagnie, laquelle affectera à cette importation un tiers au moins du chargement de tout les navires

dont elle effectuera le retour en Europe. Il est entendn, que pour l'exécution de cet article, les agens chargés de livrer par avance les deurées et marchandises royales ne feront éprouver aucun retard, et que la maison François Ouvrard et compagnie sera libre de faire compléter pour son compte le changement de bâtimens qu'elle aura en Amérique, si, à l'époque où ils seront en chargement, S. M. C. n'avait pas suffisamment de marchandises.

II. La maison François Ouvrard et compagnie sera chargée également de faire expédier sur ses bâtimens toutes les marchandises et denrées d'Europe que S. M. C. se propose d'envoyer aux mêmes ports de Vera - Cruz, la Havane, Caraque et Montevideo; et il est convenu de même que la livraison desdites marchandises et denrées sera effectuée d'avance aux sieurs François Ouvrard et compagnie, par les agens de S. M. C., dens les différens ports de l'Europe, de manière à ne faire éprouver aucun retard dans le changement, ni dans les départs desdits pavires.

III. Toutes les marchandiscs et denrées expédiées pour le compte de S. M. C., d'Europe en Amérique et d'Amérique en Europe, en vertu des deux articles ci-dessus, seront assurées à tout risque, et le montant des primes d'assurance sera remboursé à la maison François Ouvrard et compagnie, à la quelle est confié de soin de cette opération.

IV. Seront remboursés de même à la maison François Ouvrard et compagnie le prix de fret et dépenses locales nécessaires pour le transport en Amérique, ou le retour en Europe de toutes les parties de cargaison appartenant à S. M. C.

V. La maison François Ouvrard et compagnie est chargée de vendre pour le compte de S. M. C., et sous le droit de commission dont il sera mentionné plus bas, toutes les mêmes denrées ou marchandises qui seront expédiées d'Amérique dans les différens port d'Europe, à l'exception néanmoins de celles qui seront directement expédiées dans les ports d'Espagne. Cette vente aura lieu immédiatement à l'arrivée des bâtimens au port de leur destination, et la maison François Ouvrard et compagnie en comptera à S. M. C. un mois après.

VI. Pour les soins que la maison François Ouvrard et compagnie est chargée se donner à l'exécution des stipulations précédentes, il lui sera alloué, par S. M. C., une commission fixée de la manière qui suit:

- 1. Un pour cent de toutes les marchandises et denrées qui seront expédiées d'Europe en Amérique pour le compte de S. M. C., leur yaleur calculée au prix d'Europe.
- 2. Un pour cent sur toutes les denrées et marchandises qui seront expédiées d'Amérique en Espagne, pour le compte de S. M. C.

- 3. Deux pour cent sur le produit de la vente des denrées ou marchandises qui seront expédiées d'Amérique dans les ports de l'Europe, à l'exception de ceux d'Espagne.
- VII. La commission d'un pour cent provisoirement stipulée par l'article 14 du traité du 26. novembre 1804, sur l'extraction des matières d'or et d'argent dont les sieurs François Ouvrard et compagnie seront chargés pour le compte de S. M. C. demeure définitivement fixée et réduite à un demi pour cent seulement.
- VIII. En explication de l'article 18 du traité du 26 novembre 1804, concernant la perception des droits d'importation et d'exportation, à payer à S. M. C., par la maison François Ouvrard et compagnie, il demeure convenu que cette perception aura lieu dans toute sa plénitude, et conformément aux tarifs de fixation déterminés par les différentes ordonnances, cédules et lois en vigueur à cet égard, sauf les termes de paiement fixés par ledit article, lequel demeure maintenu selon sa teneur.
- IX. Dans le but de donner à l'exécution du traité du 29. novembre 1804 toute la promptitude, l'étendue et la garantie possible, il est convenu que le sieurs François Ouvrard et compagnie demeurent chargées des démarches, négociations et dépenses nécessaires pour se procurer les sauf-conduits du gouvernement anglais.

X. Quels que soient les frais qui auront été réconnus indispensables pour la délivrance des sauf-conduits, le prix en sera supporté par S. M. C. dans la proportion des expéditions qui auront été saites pour son compte, et le surplus le sera par la maison François Ouvrard et comp.

Fait double à Madrid le 4. decembre 1804.

François Ouvrard et Comp. Manuel Sixto Espinosa.

approuvé

#### Moi le Roi.

5. 272. Wenn eine größtre Anzahl von Personen eine Masse von Capitalien zur Betreibung eines Geschäfts auf gemeinschaftlichen Gewinn und Berlust verseinigen, aus ihrer Mitte eine Direction erwählen und dieser die Leitung des Gesschäfts übertragen, so heißt eine solche Handelsgesellschaft anonyme oder namens Iose Gesellschaft, und zwar aus dem Grunde, weil kein Name eines Theils habers in der Firma erscheint; sondern es nennt sich die Gesellschaft nach dem Gegenstande ihrer Geschäfte, oder auch nach dem Namen des Landes, wohin sie ihre Handtgeschäfte macht, wie z. B. "Ostindische Compagnie" 10.

Rach Landesgesetzen ist es erforderlich, daß solche Compagnien von der Resgierung bestätigt werden, wonach auch der Bertrag oder die Statuten der Gesellschaft durch eine förmliche Staatsfertigung genehmigt seyn mussen.

Bei der Errichtung einer solchen Gesellschaft wird sowohl die geringste Einslage, für welche man sich dabei betheiligen kann, als auch die Anzahl solcher Einlagen, mithin das gesammte Betriedscapital, sestgesetzt. Die Einlage gesichieht, je nach der Gattung des Geschäfts, entweder gleich Ansangs, oder es wird solche terminweise eingezahlt. Die Bescheinigung über den geleisteten Einsichus, welche im letztern Falle zugleich eine über die Berpflichtung weiterer Zahlungen ausgestellte Urfunde ist, nennt man Actie, den Besitzer derselben Acstionar und daher auch die Gesellschaft selbst Actiengesellschaft. Da der Fonds der Compagnie bei ihrer Errichtung besannt gemacht wird, so haftet kein Actionar über den Belauf seiner Actie.

So lange die Gesellschaft besteht, kann ber eingeschossene Actienbetrag nicht zurück gefordert werden; der Actionar kann dagegen seine Actie verkaufen, doch muß dies mit Berücksichtigung der für diesen Fall in den Statuten vorgeschriebenen Maßregeln geschehen. War übrigens, nach den Statuten der Gesellschaft, der ganze Betrag der Actie sogleich einzuschießen, und ist dies geschehen, so kann die Actie unbedingt veräußert werden. Ist aber, nach den Bestimmungen der Statuten, nur ein Theil des Actienbetrags gleich Anfangs einzuschießen, so kann der Actionar seine Actie nur an einen solchen verkaufen, dessen Bermögenszuskand der Gesellschaft für den noch nicht eingezahlten Betrag die gehörige Sicherheit giebt. Der, welcher die Actie kaufen will, muß daher der Direction namhaft gemacht werden, und erst nach erfolgter Genehmigung kann der Uebertrag statt finden.

Die Actionare erhalten in der Regel halbjährig die Zinsen ihres eingeschoffenen Capitals, und der nach Abzug der Interessen und Unkosten herauskommende Geswinn wird nach Verhältnis des Actienbetrags unter sie vertheilt; doch wird ein in den Statuten procentweise bestimmter Theil des Gewinns jedesmal zur Bildung eines Reservefonds zurückehalten. Der auf eine Actie fallende Gewinn wird Dividende genannt.

- 5. 273. Die wesentlichen Bestandtheile des Gesellschaftsvertrags oder ber Statuten sind folgende:
  - 1) Angabe bes Gegenstandes ber Unternehmung, so wie auch ber Firma.
- 2) Bestimmungen über die Dauer der Gesekschaft; Bedingniffe, unter welchen die Ausschung berselben erfolgen tann.
- 3) Angabe des Capitals der Gesellschaft und Feststellung alles dessen was die Actien betrifft.
- 4) Bestimmungen über die Organisation der Gesellschaft; namentlich, wie es mit den Wahlen gehalten werden soll.
- 5) Bestimmungen über die Administration der Gesellschaft und über die Gesichäftsführung im Allgemeinen.

- 6) Ort, Oatum, Unterschriften 2c.
- Die Actie enthält
- 1) die Rummer.
- 2) Den Betrag; Bestimmungen über bie Einzahlung.
- B) Den Ramen des Actionars und die Erklarung, daß er ein folcher sei.
- 4) Ort, Datum und Unterschriften.
- 5) Enf der Rückseite Formulare für Quittungen und Indossamente. Zur Constatirung der geleisteten Zahlungen, wenn nämlich die Zahlung des Actiens betrags nach und nach, je nach dem Bedarfe, oder terminweise geschieht, werden auch wohl Interims Actien ausgefertigt, auf welchen die jedesmaligen Zahlungen bescheinigt werden, und wenn der ganze Actienbetrag entrichtet ist, so werden die Interims Actien gegen wirkliche Actien ausgetauscht und erstere vernichtet.

Als Beifpiel folgen hier die Statuten der Wiener Nationalbant.

Wir Franz der Erste 2c. Unseren Patenten vom 1. Juni v. J. gemäß, wodurch wir die Errichtung eines Bank-Institutes unter der Benennung der privilegirten östreichischen National » Bank angeordnet haben, sinden Wir Uns bewogen, nach Anhörung des aus der Mitte der Actionäre gewählten Ausschusses, dem Bank-Institute nachstehende Statuten und Privi-legien zu verleihen, und als Norm vorzuzeichnen:

- I. Von dem Fond der Nationals Bant, und ber Bants gesellschaft im Allgemeinen.
- S. 1. Der Fond der National = Bank wird durch Einmalhunderttausend Einlagen gebildet. Für jede Einlage, welche in Eintausend Gulden Wiener = Währung und Einhundert Gulden Conventions = münze zu bestehen hat, wird von der National = Bank eine Actie ausgesfertiget. Die dermaligen Actionare, welche ihre Einlagen bisher mit dem doppelten Betrage geleistet haben, werden demnach für jede Einlage zwei Actien erhalten.
- S. 2. Für das im Wege der Actien-Einlagen eingehende und zu vertilgende Papiergeld stellt die Staatsverwaltung Obligationen auf die National-Bank aus, welche mit 2½ vom Hundert in Silbermünze verzinset werden. Diese Obligationen dürfen ohne besondere Bewilligung der Staatsverwaltung von der National-Bank nicht veräußert werden.
- S. 3. Zur Tilgung der für die Papiergeld-Einlagen ausgestellten Obligationen wird der Bank eine jährliche Rente von Fünfmal-hundertrausend Gulden in Conventionsmünze in monatlichen Abtheilungen aus dem Staatsschafe erfolgt werden. Bei Erfolgung dieser Rente wird jedesmal der doppelte Capital-Betrag in Obligationen, nämlich

Rach Landesgesetzen ist es erforderlich, daß solche Compagnien von der Resgierung bestätigt werden, wonach auch der Bertrag oder die Statuten der Gesellschaft durch eine förmliche Staatsfertigung genehmigt seyn mussen.

Bei der Errichtung einer solchen Gesellschaft wird sowohl die geringste Ein lage, für welche man sich dabei betheiligen kann, als auch die Anzahl solcher Einlagen, mithin das gesammte Betriedscapital, sestgesetzt. Die Einlage gesichleht, je nach der Gattung des Geschäfts, entweder gleich Ansangs, oder es wird solche terminweise eingezahlt. Die Bescheinigung über den geleisteten Einschuß, welche im letztern Falle zugleich eine über die Berpflichtung weiterer Zahlungen ausgestellte Urkunde ist, nennt man Actie, den Besitzer derselben Action ar und daher auch die Gesellschaft selbst Actiengesellschaft. Da der Fonds der Compagnie bei ihrer Errichtung bekannt gemacht wird, so hastet kein Actionar über den Belauf seiner Actie.

So lange die Gesellschaft besteht, kann ber eingeschossene Actienbetrag nicht zurück gefordert werden; der Actionar kann dagegen seine Actie verkanfen, doch muß dies mit Berücksichtigung der für diesen Fall in den Statuten vorgeschriebenen Maßregeln geschehen. War übrigens, nach den Statuten der Gesellschaft, der ganze Betrag der Actie sogleich einzuschießen, und ist dies geschehen, so kann die Actie unbedingt veräußert werden. Ist aber, nach den Bestimmungen der Statuten, nur ein Theil des Actienbetrags gleich Anfangs einzuschießen, so kann der Actionar seine Actie nur an einen solchen verkaufen, dessen Bermögenszustand der Geselsschaft für den noch nicht eingezahlten Betrag die gehörige Sicherheit giebt. Der, welcher die Actie kaufen will, muß daher der Direction namhaft gemacht werden, und erst nach erfolgter Genehmigung kann der Uebertrag statt sinden.

Die Actionare erhalten in der Regel halbjährig die Zinsen ihres eingeschoffenen Capitals, und der nach Abzug der Interessen und Unkosten herauskommende Gewinn wird nach Verhältnis des Actienbetrags unter sie vertheilt; doch wird ein in den Statuten procentweise bestimmter Theil des Gewinns jedesmal zur Bildung eines Reservefonds zurückehalten. Der auf eine Actie fallende Gewinn wird Dividende genannt.

- S. 273. Die wesentlichen Bestandtheile des Gesellschaftsvertrags oder ber Statuten find folgende:
  - 1) Angabe des Gegenstandes der Unternehmung, so wie auch der Firma.
- 2) Bestimmungen über die Dauer der Gesetlschaft; Bedingmiffe, unter welchen die Auslösung derselben erfolgen kann.
- 3) Angabe des Capitals der Gesekschaft und Festskellung alles dessen was die Action betrifft.
- 4) Bestimmungen über die Organisation der Gesellschaft; namentlich, wir es mit den Wahlen gehalten werden soll.
- 5) Bestimmungen über die Administration der Gesellschaft und über die Geschäftsführung im Allgemeinen.

- 6) Ort, Datum, Unterschröften zc.
- Die Betie enthält
- 1) die Rummer.
- 2) Den Betrag; Bestimmungen über bie Ginzahlung.
- 8) Den Ramen bes Actionars und bie Erklarung, daß er ein folcher sei.
- 4) Ort, Datum und Unterschriften.
- 5) Auf der Rückseite Formulare für Quittungen und Indossamente. Zur Constatirung der geleisteten Zahlungen, wenn nämlich die Zahlung des Actiens betrags nach und nach, je nach dem Bedarfe, oder terminweise geschieht, werden auch wohl Interims Actien ausgefertigt, auf welchen die jedesmaligen Zahlungen bescheinigt werden, und wenn der ganze Actienbetrag entrichtet ist, so werden die Interims Actien gegen wirkliche Actien ausgetauscht und erstere vernichtet.

Als Beifpiel folgen bier die Statuten ber Wiener Rationalbant.

Wir Franz der Erste zc. Unseren Patenten vom 1. Juni v. J. gemäß, wodurch wir die Errichtung eines Bank-Institutes unter der Benennung der privilegirten östreichischen National = Bank angeordnet haben, sinden Wir Uns bewogen, nach Anhörung des aus der Mitte der Actionare gewählten Ausschusses, dem Bank-Institute nachstehende Statuten und Privilegien zu verleihen, und als Norm vorzuzeichnen:

- I. Von dem Fond der NationalsBant, und ber Bants gesellschaft im Allgemeinen.
- S. 1. Der Kond der National = Bank wird durch Einmalhunderttausend Einlagen gebildet. Für jede Einlage, welche in Eintausend Gulden Wiener = Währung und Einhundert Gulden Conventions = münze zu bestehen bat, wird von der National = Bank eine Actie ausgesfertiget. Die dermaligen Actionare, welche ihre Einlagen bisher mit dem doppelten Betrage geleistet haben, werden demnach für jede Einlage zwei Actien erhalten.
- S. 2. Für das im Wege der Actien-Einlagen eingehende und zu vertilgende Papiergeld stellt die Staatsverwaltung Obligationen auf die National-Bank aus, welche mit 2½ vom Hundert in Gilbermünze verzinset werden. Diese Obligationen dürsen ohne besondere Bewilligung der Staatsverwaltung von der National-Bank nicht veräußert werden.
- S. 3. Zur Tilgung der für die Papiergeld-Einlagen ausgestellten Obligationen wird der Bank eine jährliche Rente von Fünsmalshunderttausend Gulden in Conventionsmünze in monatlichen Abtheilungen aus dem Staatsschafte erfolgt werden. Bei Erfolgung dieser Rente wird sedesmal der doppelte Capital-Betrag in Obligationen, nämlich

Eine Million, von den Forderungen der Bank abgeschrieben; die Obligationen werden jedoch bei einem besonderen Tilgungs Fond ausbewahrt, und die Zinsen davon werden so lange vom Staate entrichtet, und zur Abtragung der durch die Papiergeld Einlagen entstandenen Schuld des Staates an die National Bank verwendet werden, bis diese Schuld ganzlich erloschen ist.

Bei diesem Verfahren werden nach dem hier-beigefügten Tilgungs = plane die von dem Staate ausgestellten Obligationen innerhalb einem Zeitzaume von 36 Jahren zu einem Eurse von 200 eingelöst werden, wenn der Bank-Fond durch die volle Anzahl von Einmalhunderttausend Actien-Einlagen die ihm zugedachte Höhe erreicht.

- S. 4. Die Bank empfängt und leistet alle Zahlungen in der Conventions-Münz = Währung, und führt alle ihre Rechnungen in eben dieser Währung. Ihre Zahlungsmittel find Banknoten und die gesehlich circulirenden Silbermünzen, sammt den ihnen beigegebenen Theilungsmünzen.
- S. 5. Die gesammten Actionäre bilden die Bankgesellschaft. Jedermann kann durch unmittelbare Einlagen oder durch die in den Gesetzen bezeichneten Erwerbungsarten Actien an sich bringen, und sie entweder auf seinen eigenen oder auf einen fremden Namen aussertigen lassen.
- S. 6. Den Actionären gebührt für jede Actie, welche sie besißen, ein gleicher Antheil an dem Fonde der Bank, und an den davon entfallenden Erträgnissen. Während der Dauer der Bankgesellschaft ist nur das letzte zur Vertheilung geeignet.
- S. 7. Nur jene Actionäre sind berechtiget, in den Bankangelegenheiten eine Stimme zu führen, welche sich bei der Bank als Besißer einer oder mehrerer Action gehörig ausweisen, in den Vormerkungen der Bank als Actionäre erscheinen, und den hierüber sestzusesenden Förmlichkeiten Genüge leisten.
- S. 8. Wenn Actien auf Gesellschaften oder auf mehrere Theilnehmer lauten, wird derjenige für den rechtmäßigen Inhaber angesehen, welcher sich mit einer Vollmacht der Gesellschaft oder der übrigen Theilnehmer gehörig ausweiset.
- S. 9. Zur Umschreibung einer Actie wird die Zurückkellung derselben an die Bank mit beigefügter Indossirung des letten Besitzers der früher ausgefertigten Actie erfordert.
- S. 10. Wenn Actien in Folge einer amtlichen Verhandlung in oder außer Streite an einen neuen Erwerber übergehen, hat die zuständige Behörde auf den Actienschein selbst, sedoch für den ganzen untheilbaren Bestrag die gerichtliche Uebergabe (Einantwortung) zu bestätigen, und dem Eigenthümer den Schein auszufolgen, der sodann die Umschreibung auf die übliche Weise bewirken kann.

L. 11 \*). Ben dem Zuwachse, welchen die Bank durch die Verzinsung der in ihrem Eigenthume besindlichen Staatsschuldverschreibungen, und durch den Gewinn bei den von ihr besorgten Geschäften erhält, wird halb jahrig ein verhältnismäßiger Antheil als Dividen de an die Actionäre erfolgt.

Als gewöhnliche Dividende sind jährlich von dem erzielten Ueberschusse 30 Gulden Conventionsmünze an die Actionäre zu vertheilen; bleibt nach Bedeckung dieser Dividende von dem Sewinne der Bank noch eine Summe zur freien Verfügung übrig, so soll die Pälste davon gleichfalls zur Versteilung an die Actionäre gewidmet, die andere Pälste aber zur Gründung eines Reserve-Fonds verwendet werden.

S. 12. Von der in den Reserve-Fond gelegten Summe muß wenigstens die eine Palbscheid zum Ankaufe öffentlicher in Wetallmünze verzinslicher Obligationen, nach ihrem börsemäßigen Werthe, verwendet werden. Die andere Palbscheid kann auf anderen Wegen fruchtbringend gemacht werden.

# II. Von den Geschäften und Verrichtungen der Rational-Bank:

- S. 13. Die Geschäfte der National Bank zerfallen in folgende Abtheilungen:
  - a) in das Escomten Geschäft;
  - b) in das Giro = Geschäft;
- c) in die Ausgabe und Verwechslung der von ihr ausgefertigten Roten;
  - d) in das Depositen Geschäft;
  - e) in die Erfolgung von Vorschüffen- und Darleihen.
- S. 14. Bei der Esconto-Anstalt wird die Bank nur förmliche, mit allen gesetzlichen Erfordernissen versehene, auf den Wiener-Platz unmittelbar gezogene, und hierorts zahlbare Wechselbriese, welche auf eine zur Bank-Valuta geeignete Münzsorte lauten, discontiren, und Sola-Wechsel für Waaren (Waaren-Billete) zur Discontirung übernehmen.
- S. 15. Als Giro = Ba'nt übernimmt sie von jedem in Wien ansäßigen Actionär, so lange er in dieser Eigenschaft verbleibt, Gelder in ihrer Valuta

<sup>\*)</sup> Durch eine allerhöchste, von dem Bant-Ausschnffe in seiner Versammlung vom 15. Jan. 1821 erbetene Entschließung, geruhten Se. t. t. Majestät allergnädigst zu genehmigen, daß der Bant-Ausschuß jährlich beschließen dürse, welcher Betrag von den Erträgnissen des Bant-Institutes unter die Actionare als Dividende vertheilt, und dagegen in den Reserve-Fond hinterlegt werden soll.

zur Pinterlegung, worüber durch Anweifung und Abschreibung auf dem zu diesem Behufe eröffneten Folium frei verfügt werden kann.

- S. 16. Die National-Bank besitzt während der Dauer ihres Privilegiums in dem ganzen Umfange der östreichischen Monarchie das Recht, Banknoten auszusertigen und auszugeben, welche im Umlause als ein durch die Gesetze begünstigtes Zahlungsmittel bestehen, und zu deren Annahme zwar im Privatverkehre kein Zwang statt sindet, die jedoch bei allen öffentlichen Cassen nach ihrem Nennbetrage für Conventionsmünze angenommen werden mufsen.
- S. 17. Die Banknoten sind Anweisungen der Bank auf sich selbst, und von ihren Cassen auf jedesmaliges Verlangen des Ueberbringers sogleich in Conventionsmünze nach ihrem vollen Nennwerthe auszubezahlen.
- S. 18. Bei der Depositen-Anstalt übernimmt die National-Bank Gold und Silber in Barren, Gold = und Silbergeräthe, aus = und inländische Silbermünzen, deren Verkehr durch die Gesetze erlaubt ist, nach ihrem inneren Werthe zur Bank-Valuta, dann alle Staatspapiere und Privat-Geld = Urkunden gegen eine zu entrichtende Gebühr in Verwahrung.
- S. 19. In der Abtheilung der Leih=Anstalt kann sie auf Gold und Silber, und auf inländische in Conventionsmünze verzinsliche Staatspapiere, verzinsliche Vorschüsse geben. Wenn der Zustand ihrer Geldmittel einst eine größere Ausdehnung ihrer Unternehmungen nothwendig macht, so kann sie auch auf Realitäten gegen pupillarische Sicherheit verzinsliche Darleihen erfolgen.
- S. 20. Sie ist berechtigt, von den Vorschäffen auf bewegliche Unterspfänder jährlich sechs vom Hundert an Zinsen abzunehmen. Sollten außersordentliche Verhältnisse eine höhere Verzinsung räthlich machen, so ist hierswegen Unsere besondere Genehmigung anzusuchen.

# III. Bon der Repräsentation der Bankgesellschaft, und von der Verwaltung des Bank-Fonds.

- S. 21. Die Bankgesellschaft wird durch einen Ansschuß und durch eine Direction repräsentirt, welche beiden Körper alle Angelegenheiten der Bank zu besorgen haben.
- J. 22. An dieser Repräsentation und Mitwirkung können nur jene Actionäre, welche östreichische Unterthanen sind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen, und die erforderliche Zahl von Actien besitzen, Theil nehmen. Insbesondere sind davon diesenigen ausgeschlossen, über deren Vermögen ein Concurs (Aufruf der Gläubiger) angemeldet wurde, oder welche durch die Gesetze für unfähig erklärt sind, vor Gericht ein gültiges Zeuguiß abzulegen.

- S. 23. Der Bank-Ausschuß wird aus fünfzig Mitgliedern in so lange bestehen, bis die Hälfte der durch die gegenwärtigen Statuten sestgesetzen Actienanzahl durch Einlagen abgenommen ist. Won diesem Zeitpunkte an wird der Ausschuß aus Einhundert Actionären gebildet
  werden.
- S. 24. Jene Actionare sind Mitglieder des Ausschusses, welche nach dem Ausweis des Actienbuches sechs Monate vor, und zur Zeit der Einberufung des Ausschusses, die größte Anzahl Actien besißen. Bei einer gleichen Anzahl Actien entscheidet die frühere Nummer des Blattes im Actienbuche.
- s. 25. Der Ausschuß ist für ein volles Jahr unveränderlich. Er versammelt sich der Regel nach einmal in Wien, und im Monat Januar. Ik während des Jahres die Zusammentretung des Ausschusses nach Vorschrift der Statuten erforderlich, so wird er von der Direction außerordentlich einberusen.
- S. 26. Jedes Mitglied des Ausschusses kann nur in eigener Person, und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Rücksicht auf die geringere oder größere Anzahl Actien, die ihm gehören, nur eine Stimme.
- S. 27. Der Vorsit bei dem Ausschusse gebührt dem Gouverneur der Bank, oder in Verhinderung desselben seinem Stellvertreter. Der Vorsitzer hat dem Ausschusse alle Anträge vorzulegen, selbst darüber zu stimmen, in der Versammlung die Berathung zu leiten, und nach Stimmenmehrheit die Beschlüsse des Bank-Ausschusses zu fassen.
- S. 28. Die Verwaltung des Bankvermögens und die Besforgung der dabei vorfallenden Geschäfte, gehört zu den Obliegenheiten der Bank-Direction. Diese besteht aus dem Gouverneur, dessen Stellvertreter und zwölf Direktoren. Bis zur Abnahme der halben Actienanzahl werden nur sechs Directoren aufgestellt werden.
- S. 29. Der Gouverneur und sein Stellvertreter werden von Uns ernannt werden. Das Amt des erstern hat durch zwei Jahre zu dauern, nach deren Verlauf der Stellvertreter das Amt zu übernehmen hat. Künftig wird daher in der Regel une für das Amt des letztern eine Ernennung geschehen.
- 3. 30 \*). Die Directoren werden von dem Bank-Ausschuffe aus der Zahl der Actionäre gewählt, und treten ihr Amt an, nachdem tiese Wahl

<sup>\*)</sup> Durch eine allerhöchste, von dem Bant-Ausschusse in seiner Bersammlung vom 15. Jan. 1821 erbetene Entschließung, don. 2. Jan. 1822 geruhten Se. k. k. Majestät allergnädigst zu gesstatten, daß die nach den Bestimmungen dieses J. 20. austretenden Bank-Directoren jedesmal unmittelbar wieder gewählt werden können.

Unsere Bestätigung erhalten hat. Das Amt der Directoren tauert durch drei Jahre in der Art, daß jährlich vier, und so lange die Anzahl der Directoren auf sechs beschränkt ist, zwei von ihnen austreten, an deren Stelle andere durch den Ausschuß vorgeschlagen werden.

Von den zuerst erwählten sechs Directoren treten durch die ersten drei Jahre jährlich zwei durch das Loos aus ihrem Amte. Die ausgetretenen Directoren können erst nach einem Zeitraume von zwei Jahren wieder gewählt werden.

- S. 31. Der Gouverneur muß beim Antritte seines Amtes zwanzig, sein Stellvertreter zwölf, und jeder Director sechs Actien als sein Eigenthum ausweisen, welche sodann während der Dauer der Amtsführung unveräußerlich sind.
- S. 32. Die Direction schließt die ihr zugewiesenen Geschäfte unter der Firma: "privilegirte öftreichische National-Bant" vollgültig ab, und führt das Mittelschild Unseres Staatswapens mit dieser Umschrift in ihrem Siegel.
- S. 33. Zur Oberaufsicht über die vorschriftmäßige Verwaltung der Bank werden sich die Directoren in die einzelnen Hauptzweige der Geschäste theilen.
- S. 34. Der Direction steht es zu, im Namen der Bank, Beamte aufzunehmen oder zu entlassen, und ihren Beamten Gehalte, Belohnungen und Unterstützungen zu bewilligen.
- S. 35. Die Direction ist der Bankgesellschaft und dem Staate für eine redliche, aufmerksame und den Statuten entsprechende Geschäftsführung verantwortlich.
- S. 36. Der Bankausschuß hat bei seinen jährlichen Bers sammlungen nebst der Vornahme der ihm zugewiesenen Wahlen noch insbesondere
  - a) die jährlichen Rechnungsabschlüsse der Direction und die Gebahrung derselben zu prüfen und zu beurtheilen;
  - b) die von der Direction angetragenen Abanderungen bei den Statuten oder bei dem Reglement in Erwägung zu nehmen, und die Direction nothigen Falls zur Ansuchung der Genehmigung hierüber zu ers mächtigen;
  - c) über den Antrag der Direction die Frage wegen einer Erneverung oder Trennung der Bankgesellschaft zu erörtern;
  - d) über den Zustand des Bank-Fonds, und über die ordnungsmäßige Berwendung desselben von der Direction die nöthigen Aufklärungen zu verlangen.

: : . . G. Sin. Die dem Musschwsse pongolegten und von demielben gebilligten : . . Rechruusgs-Sbschlüsse sind bffentlich kund zu mach en.

# 4V. Bon den Berbaltnissen der Rational-Bank zur Gtaateverwaltung.

- S. 38. Der Bank = Direction sowohl, als dem Bank = Ausschusse wird ein von der Staatsverwaltung zu bestimmender Commissät zur Seite stehen, der das Organ ist, durch welches Wir Uns die Ueberzengung verschaffen, das die Bankgesellstest sich den Stattsen gemäß benimmt.
- I. 39. Dieset Commission wird jedesmal den Berathungen beiwohnen; die von ihm geäußerte Meinung ist jedoch blos als berathend anzusehen. Er hat alle schriftlichen Aussertigungen, welche im Ramen der Bant = Direction erlassen werden, Besamtmachungen, Rechnungs = Abschlüsse und tergleichen Acte vorläusig einzusehen; er ist berechtiget, von den Hülfsämtern oder Cassen der Bant alle Anstlärungen zu verlangen, welche zur Erfüllung seiner Bestimmung nothwendig sind, und muß insbesondere unter seiner Verantswortung darüber wachen, daß die in Umlauf gesehten Banknoten immer ihre volle Bedeclung haben.
- I. 40. Wenn der landes für filiche Commissär eine von der Bank. Direction oder dem Bankausschussse beschießene Maßregel den gegen-wärtigen Statuten nicht angemessen, oder mit dem Interesse des Staates im Widerspruche sindet; so hat er sich gegen die Aussührung derselben schriftlich zu erklären, und zu verlangen, das hierüber mit den Verwaltungsbehörden, in deren Gebiet die Maßregel eingkeist, vorläusig das Einverwehmen eröffnet werde. Diese Erklärung hat eine aushaltende Wirkung, und die Bankgesellsschaft ist verpflichtet, das verlangte Einverwehmen zu psiegen.
- S. 41. Ueber Geschäfte, welche die Bank für die Staatsverwaltung übernimmt, ist zwischen dieser und der Bank-Direction sedesmal ein eigenes Uebereinsonnen zu treffen.
- S. 42. In allen Gegenständen, bei welchen die Miewirdung der Staatsverwaltung oder Unfere besondere Genehmigung erforderlich ist, hat sich die Bank an Unser Finanzministerium ausschließend zu wenden.
- V. Bon den besonderen Borrechten des Bant-Institutes, und von der Dauer des Privilegiums.
- S. 43. Das gesammte Bermögen der Bank und die Einkünfte, welche die Bankgesellschaft als ein vereinigter Körper bezieht, sollen mit Ausnahme der Realitäten, welche sie zu besißen in den Fall kommen könnte, steuerfrei sehn.

- S. 44. Alle Bucher und Bormert ungen der Bant, so wie alle im Ramen der Bantgesellschaft ausgesertigten Geld-Urkunden sollen die Stempelfreibeit genießen.
- S. 45. Es ist den Behörden gestattet, die Verwendung von Pupillarund Fideicommis Capitalien, von Ueberschüssen oder disponiblen Summen, welche geistlichen oder weltlichen Corporationen, Stiftungen, oder öffentlichen Anstalten und Fonds gehören, zu Actien Einlagen bei der National-Bank zu bewilligen.
- 5. 46. Die National-Bank ist berechtiget, Filial-Banken innerhalb der Monarchie zu errichten, und wenn sie von diesem Rechte Gebrauch macht, so soll keiner andern Gesellschaft gestattet werden, an dem Orte, wo sie eine Filial-Bank errichtet, eine Esconto-Anskalt einzusessen, oder Noten auszugeben.
- S. 47. Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank find dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden find verpslichtet, die dießfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten, und zu bestrafen.
- S. 48. Die Verfälschung und Nachahmung der Actien oder Schuldversschungen, der Depositen = Scheine, und anderer Urkunden der Bank, ist mit den, gegen die Verfälschung öffentlicher Urkunden, in Unserem Gesetzbuche über Verbrechen ausgesprochenen Strafen zu ahnden.
- S. 49. In allen Rechtsstreitigkeiten, die Bank mag als Rläger ober als Geklagter erscheinen, wird Unser niederdstreichisches Landrecht zu ihrem privilegirten Gerichtsstand erklärt. Diervon sind die Wechselgeschäfte ausgenommen, welche in beiden Fällen bei Unserem niederöstreichischen Wercantil und Wechselgerichte zu verhandeln sind.
- 5. 50. Da die Bank auf Actien Einlagen, Pfänder, Depositen, Darleihen und Capitalien, welche bei ihr hinterlegt werden, keine Berbotc, Pränotationen oder Super - Pränotationen unmittelbar annimmt; so haben alle Parteien und Behörden sich ausschließend an das niederöstreichische Landrecht zu wenden, wenn sie eine vorläusige Sicherheitsmaßregel erwirken wollen. Diese letztere kann aber nur darin bestehen, daß das niederöstreichische Landrecht der Bank eröffne, mit einer Zahlung, Erfolglassung, oder Umsschreibung, bis zum Ausgange des Streites inne zu halten. Während der Dauer desselben ist die Bank berechtiget, die fälligen Zinsen, Diesdenden, Pfänder, Depositen und Capitalien bei dem niederöstreichischen Landrechte zu hinterlegen.
- S. 51. Wenn Actien = Einlagen ober andere der Bank anvertraute Capitalien und Effekten zu einer gerichtlichen Verwaltung und Obsorge ge-

- werden soll, solls gleichfalls durch das niederaftetichische Landsecht der Bank das Gehörige zur Vormerkung auf den Baukbäthern, und wegen der Erfolglassung der Zinsen, Dividenden, Depositen u. s. w. genau mitzutheilen.
  - S. 52. Die Amortisationen von Actien-Briefen und sousigen Bank-Urkunden, welche in Verlust gerathen sind, mussen bei dem niederöskreichischen Landrechte nachzesucht werden. Dasselbe verfährt hierbei nach den für die Amortisation öffentlicher Staatspapiere bestehenden Verschriften.
  - S. 53. Die in der Giro-Bank inliegenden Gelder können keinem vorläufigen Beschlage unterworfen, sondern erst nach bewirkter gerichtlicher Pfändung ausgefolgt werden.
  - S. 54. Rein Anspruch eines Dritten kann die Bank in ihrer statutens mäßigen Gebahrung hindern, oder ihr unbedingtes Vorzugsrecht zur Erholung ihrer eigenen Ansprüche, an den in ihrem Besitze besindlichen Geldern und Effekten schmälern. Die Bank hat das Recht, nach Maß dieser Statuten, und des weitern besondern Reglements sich selbst ohne gerichtliche Dazwischenstunft aus den obigen Mitteln zahlhaft zu machen, und hat somit den Ausgang eines angängigen Rechtsstreites zwischen dritten Personen nicht abzuwarten.
  - S. 55. Wenn die Gesellschaft durch Erlöschung des Privilegiums aufgelöst wird, so ift tas gesammte Bankeigenthum, das ist: ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen, in Bank = Valuta umzusehen, sämmtliche fremde Baarschaft hinaus zu bezahlen, alle Kosten und Rechnungen auszusgleichen, endlich der erübrigte Vetrag unter die Gesellschafts solieder, nach dem Verhältnisse der Actien, gleichzeitig zu vertheilen.
  - o. 58. Bei früherer Treunung wird sich auf gleiche Weise besnommen, und insbesondere auch die verhältnismäßige Vertheilung der noch ungetilgten, für die Papiergeld-Einlage verabfolgten Staatsschuld-Scheine, durch Aussertigung einzelner Verschungen, welche mit zwei und ein halb vom Pundert in Conventionsmänze verzinslich sind, an die Actionäre bewirkt.
  - hung dieser Statuten auf einzelne Fälle Anstände ergeben, oder wenn Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Direction und dem Ausschusse entsstehen, endlich wenn dei der Trennung der Gefellschaft über die Ausgleichung Widersprüche eintreten, welche nicht gütlich beigelegt werden sollten; so sind solche dem obersten Gerichtshose zu unterziehen, welcher sie in der Eigenschaft einer höchsten schiederichterlichen Behörde, ohne weitere Berufung, zu entsscheiden hat.

(Vormular der Uebertragung einer Actie vorerwähnter W (Auf der Rückseite.)

|                                                                                              |                                                                                |      |                                              | - 662 - |   |                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Zahlbar im Jahr 1834.                                                                        |                                                                                |      | à Fol.                                       |         |   |                                                                             |  |
| (Stempel.)                                                                                   | Gegen diesen Coupon zahlt die privi<br>das erste Semester 1834 bekannt gemacht |      |                                              |         |   | Gegenwärtige Actie der privi-<br>legirten östreichischen National-<br>Bank. |  |
| •                                                                                            | aupon zahlt 1<br>834 bekannt                                                   |      | (Formular eines                              | •       | • | . <b>%</b>                                                                  |  |
| Bon                                                                                          | die privilegirte östreichische gemacht werden wird.                            | Rro. |                                              |         |   | Art der Uebertragung.                                                       |  |
| Von der Actien - Casse der privikegieten östreichischen National - Bank.<br>(Unterschristen) | llegirte östreichische Rational = Bank dem Ueberbringer sene<br>t werden wird. |      | Coupons der östreichischen Rational - Bank.) |         |   | Jahr und Monat.                                                             |  |
| illegieten östreichi<br>(Unterschriften)                                                     | eberbringer jer                                                                |      | ت<br>ا                                       |         |   | Tag.                                                                        |  |
| pischen National »Bant.<br>)                                                                 | ne Dividende, welche für                                                       | ·    |                                              |         | • | Unterschrift<br>des<br>Uebertragenden.                                      |  |

## Zweiter Abschnitt.

## Von den Wechseln und Anweisungen.

5. 274. Schulden und Forderungen mehrerer Personen, welche nicht an einem und demselben Ort wohnen, können von der Beschaffenheit seyn, daß die Baarsen, dungen vermieden oder doch vermindert werden können. In Betreff solcher Schulden und Forderungen lassen sich folgende Fälle, wobei, der Kürze wegen, Personen-Ramen durch Buchstaben bezeichnet werden sollen, ausstellen.

## Erfter Fall.

A. in Augsburg ist Schuldner bes B. in München. und Gläubiger des C.

3meiter Fall.

Ift im ersten Falle die Schuld so groß wie die Forderung, oder größer wie diese, so tann der A. den C. anweisen, so viel als er schuldig ist, dem B. zu zahlen; ist aber die Schuld kleiner wie die Forderung, so kann der A. den C. anweisen, dem B. so viel zu zahlen, als derselbe zu fordern hat. Die gegenseitige Baarsendung von einem Ort zum andern wird demnach in dem aufgestellten Falle umgangen, wenn die Schuld so groß wie die Forderung ist.

Im zweiten Falle kann D. die Summe, welche er dem E. schuldet, dem F. zahlen; dieser überträgt ihm dagegen seine Forderung an G. vermittelst eines schrifts lichen Justruments, worin Letterer ausgesordert wird, zu einer bestimmten Zeit die an F. schuldige Summe demjenigen auszugahlen, welchen D. bezeichnen wird; dieser über trägt diese Zahlungsaufforderung seinem Gläubiger E., welcher gegen Borzeigung derseiben den entsprechenden Betrag vom G. zu sordern hat. Dier wird also gleiches bie Baarsendung von einem Ort zum andern umgangen, wenn die Schulden und Forderungen einander gleich sind; sind sie nicht einander gleich, so werden doch zwei Baarsendungen auf eine einzige reducirt.

Es ist einleuchtend, daß eine solche Zahlungsweise sowohl den Schuldnern als Gläubigern erwünscht seyn tann. Weil aber nur bei der Annahme, daß die Totalssumme der Schulden eines Orts der Totalsumme der Forderungen eines andern

gleich komme, eine völlige Ausgleichung denkbar ist, so würden im entgegengesetzten Falle die Baarsendungen nur für einen Theil der Schuldner und Gländiger umsgangen werden können, wenn nicht das Bedürfniß nach einem solchen Zahlungsbullssmittel oder nach solchen schriftlichen Zahlungsaufforderungen dieselbe zur Waare geschaffen hätte, welche man kausen und verkausen kann.

Bei so bewandten Umständen können auch im folgenden Falle Baarsendungen umgangen werden, in so fern nämlich die etwaigen Baarsendungen derjenigen, welche sich mit dem Ein und Verkauf solcher Papiere, als Waare betrachtet, beschäftigen, nicht in Auschlag gebracht werden.

## Dritter Fall.

N. in Wien ist Schuldner des O, in Prag und Gläubiger des P. in Ling.

Hier kann N. für seine Forderung an P. selbst eine Zahlungsaussorderung aus fertigen, und solche dem O. übertragen; bei letterm erfolgt die Zahlung durch den Berkauf der Zahlungsdussorderung, oder er bezahlt ebenfalls vermittelst derselben einen Gläubiger in Prag oder Linz, oder auf einem andern Plat. Eine Zahlungssaussorderung kann sonach mehr abs zweimal übertragen werden. Z. B. der O. ist Schuldner des Q. in Krems und überträgt demselben die Zahlungsaussorderung; dieser überträgt sie aus demselben Grunde dem R. in Prag, und dieser läst sich, gegen Vorzeigung derselben, vom P., als an welchen die Zahlungsaussorderung ergangen ist, den entsprechenden Betrag auszahlen.

Rach obiger Darftellung übernimmt der Aussteller der schriftlichen Zahlungs auffotberung die Verbindlichkeit, an die Person, wolche ver Uebernehmer ver Jahr Inughaussberung bezeichnen werb, burch densemigen, au welchen sie gerichtet if, elte Gamme Geldes auszahlen zu laffen; auf diese Berbindlichfeit hit überträgt ber Uebernehmer ber Zahlungsaufforderung solche an denjenigen, welchem er schuldet. und welcher, wenn nicht das Gegentheil ausbedungen ift, die Befähigung bat, bie Zahlungsaufforderung wieder an einen Andern abzutreten, z. B. durch Bertauf; well biefer aber in Beziehung auf den Raufer diefelbe Berbindlichkeit übernimm, wie der Audsteller in Beziehung auf den ersten Uebernehmer, so hat auch dieser eine Berbindlichkeit in Beziehung auf denjenigen, welchem er die Zahfungsaufforderung au Bahlungestatt übermacht hat; und so fort für alle folgenden dabei vorfommenben Bethelligten. Bito nun ber Zahlungsaufforberung tein Genuge geleiftet, fo muß berjenige, welchem die Zahlung verweigert worden ist, fich an denjenigen balten tomen, von welchem er die Zahlungsaufforderung erhalten hat; dieser hält fich wieder an seinen Vormann, und so fort bis jum Aussteller, welcher, was er von bein ersten Uebernehmer erhalten, sofort guritet gu zahlen und benfeiben für etweigen Uittbften und für die Berzugszinsen zu entschädigen hat. Die im Obigen im Allgemeinen angedeutete Zahlrugsweise tann aber nur dann eine den Handel fördende

Andbehnung erhalten, wenn die Erstläung jener Berbindlichkeiten dunch strange Gesetze garantirt ist.

5.273. Unterwirft sich der Bertäuser einer Zahkungkaufforderung den bestehenden gesetzlichen Berordnungen in dieser Beziehung, so wird jewe Zahlungkausschafterungen Wechsel, und der daraus entspringende Bertrag Wechsel eine Ausgleichung der Forderungen und Schulden nach obiger. Art durch einem Austausch (Wechsel) derselben bewerkkaligt wird.

Das Eigenthumliche diefer gesetzlichen Bererdnungen besteht im Migemeinen barin, daß gegen den Wechselschusten im Falle der Richterfüllung seinen Berbinde! lichkeit sogleich zur Auspfändung oder zum Personalarrest geschritten werden kame. Hat derjenige, auf welchen der Wechsel ausgestellt ist, das schriftliche, mit seiner Ramensunterschrift versehene Versprechen gegeben, den Wechsel an dem darin bestimmten Zahlungstage einzulösen, und will ober kann er der übernommenen Versbindlichkeit nicht Genüge leisten, so kann auch gegen diesen mit der erwähnten Strenge versahren werben.

- 5. 276. Solche Zahlungsaufforderungen, welche den Formlichkeiten und ders Strenge der Wechsel gar nicht oder nur zum Theil unterworfen sind, neunt man Anweisungen.
- 5. 277. Wird für gelieserte Waaren oder für bargeliehene Galber von Beiben, des Empfängers ein Schuldenbekenntniß, nehlt dem Aussprechen, die samtleige Summe zu einer bestimmten Zeit mit oder ohne Zinsen zurket zu zahlen, andgesertigt, so heist diese Andsertigung Schuldbrief, Schuldverschreibung aber Orbniligation; unterwirft sich aber der Schuldwer der Strenge der Wechselsesten, so wuß anch die Schuldverschreibung als Wechsel bezeichnet seyn. Jum Unterschied dersenigen Wechsel, welche man auf Andere, und dersenigen, welche man auf sindere, und dersenigen, welche man auf sindere, und dersenigen, welche man erstere gezogene Wechsel, trassitiete Wechsel, Tratten; lettere hingegen eigene Wechsel oder tradsente Wechsel.
- 5. 278. Unter Wechselrecht versteht man den Inbegriff der das Wechsels geschäft betreffenden Gesetze. Sind in Wechselsachen gewisse Regeln durch Gewohnheit. stillschweigend eingeführt, so bezeichnet man sie durch die Benennung Wechsels gebrauch, Wechselusance, zur Unterscheidung von den gesetzlichen Bestimmungen, welche Wechselgesetze, Wechselverordnungen, Wechselstastuten genannt werden.
- S. 279. Wer sich überhaupt nicht rechtsgültig verpflichten kann, ber ist auch nicht sähig, Wechselverbindlichkeiten einzugehen; aber nicht Jeder, welcher gemeinstrechtlich vertragsfähig ist, kann, nach Gesetzen, sich wechselrechtlich verpflichten; die hierzu ersorderliche Befähigung heißt Wech selfähigte it.

Gewöhnlich bezeichnen die Gesetze nur diejenigen Personen, welche nicht wechsels fähig sind; es giebt aber auch Gesetze, welche die Unfähigkeit zur Eingehung, wechselrechtlicher Berbindlichkeiten als Reget ausstellen, nut dewon nur gewisse Undnahmen gestatten, unter welchen natürlicher Weise allenthalben die Kansleute begriffen find.

Die in Betreff der Wechselschigkeiten von den Gesetzen aufgestellten And, nahmen betreffen entweder nur solche Personen, welche überhaupt nicht dispositionsfähig sind, d. h. sich nicht gemeinrechtlich verpflichten können (wie z. B. Minderjäheige), theils aber auch Personen, welche zwar dispositionsfähig sind, deren Stand és aber nicht verträgt, daß sie sich dem Personalarrest unterwerfen (z. B. Geistliche, Beamte 2e.), und endlich solche, sonk dispositionsfähige, Personen, von welchen angenommen werden kann, daß ihnen die erforderliche Kenntnis vom Wechselwesen abgeht, und daß sie mithin keine klare Vorstellung von dem Umfange der Wechselverbindkichkeit haben.

Co heißt es 3. 33. im Code de commerce Liv. I. Tit. VIII. Art. 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. Art. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants \*) son nulles à leur égard, sauf les droits respectifs dés parties, conformément à l'art. 1312 du Code Mapoléen. \*\*)

- S. Weimarische W. D. S. 2. In der Regel kann Jeder nach Wechselrecht sich verbindlich machen und Rechte erwerben, welcher gültige Verträge schließen kann. S. 8. Unfähig sich nach Wechselrecht zu verbinden, sind:
- 1) alle activen Diener der Kirche und Soldaten vom Offizier abwärts. Die übrigen in öffentlichen Civil- oder Militärdiensk stehenden Personen sind zwar wechselsähig; wenn sie aber in Folge der von ihnen eingegangenen Wechselgeschäfte es die zur wirklichen Vollsstreckung der persönlichen Past kommen lassen, so ist das ein rechtwässiger Grund, sie ihres Dienstes zu entsehen.
- 2) Bauern und Pandwerker, sofern die letztern nicht zugleich eigentliche Pandumgtgeschäfte treiben.

<sup>\*)</sup> Code civil. Art. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est reputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

Code de commerce Liv. I. Tit. I. Art. 2. Tout mineur émancipé de l'au et de l'autre sexe, agé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 497 du Code Napeléon, de faire le commerce, ne paurra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour fait de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par sou père, on par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si; en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu sû le mineur vent établir son domicile.

<sup>\*\*)</sup> Code civil. Art. 1318. Lorsque les mineurs, les interdits on les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire-restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en, conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction on le mariage, ne pent en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

- 3) Stubenten.
- 4) Personen, die noch in väterlicher Gewalt stehen, sie hätten tenn Boltjährigkeitserklärung erlangt.
- 5) Minderjährige ohne Beitritt ihres Vormundes, sie hätten denn Volljährigkeitserklärung erlangt.
- 6) Welber, ausgenommen, wenn fle felbst Raufmannsgeschäfte auf alleinige Rechenung, oder in Gesellschaft mit Andern betreiben, und in Pandelsgeschäften auf die eine oder auf die andere Art Wechselverbindlichkeiten eingegangen haben.
  - 7) Moralische Personen. \*)

Es giebt auch Gesetze, nach welchen gewisse, nicht als wechselsähig erklärte Personen, erforderlichen Falles die Wechselsähigkeit erlangen können.

So heißt es z. B. in der oben angeführten W. D. S. 4. Die unter Rr. 2 und 6 aufgeführten wechselunfähigen Personen können bei ihrem ordentlichen persönlichen Richter um Beilegung der Wechselsähigkeit bitten. Der Richter muß sie alsdann prüfen, ob sie die zu Wechselgeschäften erforderlichen Verstandeskräfte haben, ihnen die wesentlichen Folgen des Wechselsechts erklären, und auch, jedoch nur im Allgemeinen, untersuchen, ob sie ein Gewerbe treiben, zu dessen Beförderung die Wechselsähigkeit gereichen kann. Findes der Richter nach dieser vorgängigen Untersuchung bei dem Antrag kein Bedenken, so ertheilt er dem Ansuchenden die Wechselsähigkeit, und fertigt ihm darüber ein Zeuge niß aus.

Wieder andere Wechselordnungen sagen gar nichts von der Wechselschigkeit (wie die nene niederländische W. D.) oder erklären nur die Kansleute und außersdem solche Personen, welche sich in Folge von Handelsoperationen in Wechselsgeschäfte einlassen, für wechselsähig; wie das neue spanische Handelsgesetzbuch.

Span. Pols-Geseh. (nach der Uebersehung von Schumacher, Damburg 1882) Art. 434. Wenn die Aussteller oder Acceptanten keine Kausseute sind, so sollen die Wechselbriese in Betreff der Personen, die eine solche Eigenschaft nicht besitzen, als einssache Zahlungsscheine angesehen werden, über deren Wirkungen die Tribunale der Gesrichtsbarkeit, denen die Personen respective unterworfen sind, nach den allgemeinen Gesehen zu erkennen haben; dem Recht der Inhaber unbeschadet, den Betrag solcher Wechsel, nach den Regeln der Dandelssurtspendenz von sedem Kausmann zu fordern, der als Mitsbetheiligter bei den Wechseln vorkommen wird.

Wenn aber besagte Personen, die keine Kaussente sind, die Wechsel in Folge einer Dandelsoperation gezogen oder acceptirt haben: so sind sie, wenn der Inhaber diesen Umskand beweiset, in Betreff der durch die Wechsel eingegangenen Verkindlichkeiten den Pandelsgesessen und der Pandelsgerichtsbarkeit unterworfen. Das Indossament, sei der

<sup>\*)</sup> D. h. Corporationen, Gemeinden, Aftienvereine tc.

Indossent nun Kaufmann oder nicht, macht selbigen zum Bärgen für den Werth des indossirten Wechsels; doch können die Indossenten, die keine Kausseute sind, sich ihre respective Gerichtsbarkeit vorbehalten.

Endlich gibt es auch Gesetze, welche die Wechselfähigkeit nicht auf beide Weten von Wechseln, nämlich traffirte und eigene Wechsel, ausdehnen; in der Weise, daß sie den nicht zum Handelsstande gehörigen Personen (denn nur von solchen kann hier die Rede sepn) nur in Beziehung auf trassirte Wechsel die Wechselfähigkeit zuerkennen.

Destreichisches Patent vom 25. Februar 1791. Da zugleich die Erfahrung zeiget, wie sehr insbesondere die Ausstellung sogenannter trockener Wechselbriese von Personen, die zu dem ordentlichen Pandelsstande nicht gehören, zu Bemäntelung und Arglist Anlaß gibt; der Privateredit aber, und die zur Pandhabung desselben nöthige Rechtspsiege wesentlich darauf beruben, daß immer aufrichtig gehandelt, und die Verschreibung so obgesaßt werde, wie das Geschäft wirklich geschlossen worden ist, so wird verordnet: daß künstig nur den Wechselbriesen, welche von privilegirten Fabrikanten, oder zu einem ordentlichen Gremium gehörigen Kansseuten unter sich oder an Andere, ausgestellt werden, das in der Wechselsordnung eingeräumte Recht zustehen soll. Audere Privatpersonen him gegen sollen sich allein der gemeinen Schuldverschreibung bedienen, in derselben des, was zwischen den Contrahenten behandelt und bedungen worden ist, vollsommen und weblich ausdrücken, folglich den eigentlichen Schuldner, den wahren Darleiher, den ächten Betrag des Darlehens, alle auf die Zahlung des Capitals sowohl, als der Zinsen sich beziehenden Bedingungen, auch Zeit und Ort, wann und wo das Darlehen geschehen ist, ohne alle Bemäntelung oder Verhehlung angeben.

Würde dennoch von Jemanden, der vermöge dieses Gesetzes dazu nicht befugt ist, ein trockener Wechselbrief ausgestellet, so soll solcher, es möge eine wie immer lautende Unterwerfung beigerückt sehn, nicht nur das in der erneuerten Wechselordnung vom Jahr 1763 im Absațe 53 zugestandene und hierwit ausgehabene Recht nicht genießen, sondern ein solcher Wechsel soll auch für sich keinen Beweis abgeben, und daher jede von dem Beklagten wider die Schuld, auch ohne allen Beweis gemachte Einmendung, wosern der Ridger nicht andere rechtsgültige Gegenbeweise vorbringt, für wahr und geltend ausgewonmen werden.

Nach einigen Gesetzen ist der Adel von der Fähigkeit, sich nach Wechselrecht zu verpstichten, ausgeschlossen (so & B. in Preußen, Rußland, Polen 10.); nach andern nicht (wie & B. in Sachsen, Würtemberg 10.). Da, wo der höhere Adel überhaupt oder für die Dauer gewisser Functionen dem Personalarreste nicht untersworsen ist, fällt ohnehin das strenge Wechselrecht gegen ihn weg. Dasselbe gülvon Gesandten und vom Gesandtschaftspersonale.

S. 280. Außer den gesetzlichen Bestimmungen über die Befähigung zur Berpflichtung nach Wechselrecht (subjective Wechselfähigkeit) giebt es auch solche tor die Buldfigkeit des Gegenstandes der Wechselverschreibung Cobjective Wachsele fichigkeit).

Gegenstand des Wechsels kann nur Geld sepn, d. h. Wechsel können nur auf Geldzahlungen lauten. Andere Sachen und persönliche Leistungen können nicht in einem Wechsel verschrieben werden. Aber auch Wechsel über Geldzahlungen sind ungültig, wenn die der Ausstellung zum Grunde liegenden Anssprüche gesetzlich nicht anerkannt und verboten sind. So sind z. B. Wechsel über Spielschulden nach den weistere Gesetzen untersagt.

Wach einigen Gesetzen kann in Verträgen (Kausverträgen, Geselschaftenen trägen 20.) der Stipulation über Geldkeistungen die Clausel: "nach Wechsiele recht" (die sogenannte Wechselclausel) gültig angehängt werden, so daß diese Clausel dem Vertrage Wechselkraft giebt.

- 5. 281. Was die Wirkung der subjectiven Wechselunfahigkeit betrifft, so hat man hierbei folgende Fälle zu unterscheiden:
- 1) Der Wechsel ober die Uebertragung eines solchen rüchtt von einer, sonst dispositionsfähigen, aber nach dem Gesetz nicht wechselschiegen Person her. Ein solcher Wechsel oder eine solche Uebertragung besselben hat alsbaun nur die rechtstichen Wirkungen, die aus dem, der Ausstellung oder Uebertragung des Wechsels zum Grunde liegenden Geschäfte nach gemeinem Rechte entspringen.
- 2) Der Wechsel rührt von einer überhaupt nicht dispositionsfähigen Person (3. B. von einem Minderjährigen) her; ein solcher Wechsel ist ungültig; kann aber nuchgewiesen werden, daß der Andsteller and dem Wechselgeschäft bereichert worden ist, so ist er noch gemeinem Rechte verbunden. Dasselbe gilt für den Fall, wenn, in betrügerischer Absicht, der nichtwechselfähige Aussteller sich für wechselfähig ausgegeben hat.

Die Wechselunfähigkeit kann, an und für sich betrachtet, nur für die während ihrer Dauer ausgestellten Wechsel von Wirkung seyn; wenn also Jemand wechsels unfähig wird, so können dadurch seine früheren Jur Zeit seiner Wechselschigkeit) eingegangenen Wechselverbindlichkeiten nicht aufhören, und wenn Jemand wechselsfähig wird, so können die zur Zeit seiner Wechselunfähigkeit von ihm eingegangelnen Wechselverbindlichkeiten nicht geltend gemacht werden. Letteres dürste sind indessen, je nach den Umständen anders gestaften.

In Dinsicht der Indossamente macht daher auch das Prenß. Landrecht hievon eine Ausnahme; denn es heißt daselbst g. 838: "Hat Jemand, welcher sich überhaupt rechtlich verbinden und gültig Darlehen aufnehmen kann, aber nur von Wechselgesschäften ausgeschlossen gewesen ist, in der Folge die Wechselfähigkeit erlangt: so ist er auch aus seinen frühern noch nicht versährten \*) Indossamenten wechselmäßig vershaftet."

<sup>\*) 6. 9. 288.</sup> 

Foun welchen fie delburch von einender ab, daß auf jedes Eremplar, dus wie vielste es sei, gesetzt wird. Alle diest über eine Summe andgestellten Eremplare gelten nur für einen Wechsel, und hat der Bezogene ein Eremplar davon, das ihm zweist präsentiet wurde, bezahlt, so haben die übrigen keine Wirkung mehr. Ieden der spätern Exemplare ist daher eine Clausel augehängt, die entweder Mannstichen feübern Exemplaren, oder dem sie enthaltenden Eremplar selbst (das dadurch ausderücklich nur als eventuell ausgesertigt erscheint) die Gültigkeit nimmt. Ist von einem Wechsel nur ein einziges Eremplar vorhanden, so nemn man densselben Goluwechsel; sind mehrere vorhanden, so unterscheidert man dieselben durch die Benennungen: Primawechsel, Secundawechsel, Aertiawechsel u. s. w. Im Primawechsel heißt es: "aahlen Sie gegen diesen Primawechsel; im Secundawechsel: "ahlen Sie gegen diesen Secundawechsel: "ahlen Sie gegen diesen Secundawechsel wechsel (wenn Prima es noch nicht ist);" in der Tertia: "aahlen Sie gegen diesen Secundawechsel (wenn Prima und Secunda es noch nicht sind)" u. s. w.

Der Käufer kann von dem erkauften Wechsel, wenn solcher nicht als Sola bezeichnet ist, vom Aussteller mehrere Exemplare verlangen, da diesem natürlicher Weise die Verpflichtung obliegt, so viele Exemplare zu liesern, als deren notbig sind, dem Käufer die Zahlung am angewiesenen Ort zu verschaffen. \*)

Die Besorgniß, der Wechsel möchte verloren gehen, wenn der Ort des Besogenen sehr entfernt ist, kann eine Vervielfältigung des Wechsels veranlassen; geht derselbe über Weer, so pflegt man mehrere Exemplare auf verschiedenen, nach dem Ort des Bezogenen gehenden Schiffen zu versenden, damit man mehr Gewisheit exlange, daß eins derselben den Ort seiner Bestimmung erreiche.

Auch Borsichtsmaßregeln anderer Art, welche weiter unten zur Sprache kommen, veranlassen die Ausfertigung mehrerer Exemplare eines und desselben Wechsels.

2C. 2C.

(Lieu et date.)

<sup>\*)</sup> In Frankreich ist es gebräuchlich, daß der Berkäufer eines Primawechsels sich durch einen Schein, den sogenannten Aval, dazu verbindlich macht, auf Begehren des Bechselnehmers anderweitige Exemplare zu verabfolgen. Ein solcher Aval wird nach folgendem Pockmusar ertheilt:

Fres. — ,, —

Frcs. — " — sur N., de — mes traites du — (date) — à — (échéance) —, ordre — en Premières.

Au besoin je fournirai à Mr. — les seconde et troisième des traites ci-dessus détaillées, en ayant reçu la valeur sur les Premières et le présent aval.

Obschon mehremheils nur ein einziges Exemplar eines trassirten Wechsels ausgefertigt wird, so wird solcher gleichwohl als Prima gewöhnlich bezeichnet, um ersorderlichen Falls noch mehrere Exemplare ausstellen zu können. Die Beseichnung "Sola" wird etwa nur dann gebraucht, wenn der Wechsel in det Rabe zahlbar ift, oder wenn ein Reisender denselben einzukassiren hat.

- 5. 287. Der Zahlungstermin oder die Berfallzeit der Wechsel kann gerechnet werden:
- 1) Von dem Tage der Ausstellung an; z. B. zwei Monate nach dem Datum des Wechsels; solche Wechsel nennt man Datowech sel.

Sind die Wechsel nach Monaten zahlbar ausgestellt, so werden die Monate nach dem Kalender genommen. Ist z. B. ein Wechsel vom 31. Januar drei Monate nach Dato ausgestellt, so fällt der Zahlungstermin auf den 30. April; ist der Wechsel am 31. Dezember zwei Monate nach Dato zahlbar ausgestellt, so fällt der Zahlungstermin auf den letzten Februar des darauf solgenden Jahres. Bom 1. Juni drei Monate nach Dato zahlbar fällt der Zahlungstermin auf den 1. September; vom 28. Februar zwei Monate nach Dato zahlbar sällt der Zahls tag auf den 28. April u. s. w.

Sind die Wechsel nach Tagen oder Wochen Dato ausgestellt, so wird die Berfallzeit nach den Tagen gerechnet, die der Monat hat. 3. B. vom 31. Januar neunzig Tage nach Dato zahlbar, ist der Berfalltag am 1. Mai, und am 30. April in einem Schaltjahre; vom 31. Dezember sechzig Tage nach Dato zahlbar fällt der Zahltag auf den 1. März des solgenden Jahres, den 29. Februar aber, wenn es ein Schaltjahr ist u. s. w. \*)

- 2) Die Verfallzeit kann auch auf bestimmte Tage sestgesetzt werden; z. B. auf den letten (ultimo) Juni, auf den 4. Mai u. s. w. hierher gehören auch die in der Mitte (medio) eines Monats zahlbar ausgestellten Wechsel, wobei mehrentheils der 15. des Monats als Zahltag angenommen wird;
- 3) von dem Tage der Vorzeigung zur Acceptation an; z. B. acht Tage nach der Zeit, zu welcher der Wechsel dem Bezogenen zum Behuse der Acceptation zu Gesicht gekommen ist; die Wechsel, deren Verfallzeit auf diese Art bestimmt ist, nennt man Sichtwechsel.

Der Datum in ruffischen Bechseln und Briefen wird daher auch gewöhnlich in der Form eines Bruchs angegeben, in welchem der Jähler den Datum alten Bahler den Datum neuen Bruch angegeben, in welchem ber Jähler den Datum alten Stiles ausdrückt.

kantet der Wechsel auf Sicht (a Vista) so bedeutet dies, daß er inners halb 24 Stunden nach der Acceptation bezahlt werden soll. Lautet ein **Bechsel** nach Sicht; z. B. 8 Tage nach Sicht, so soll der Wechsel am Sten Tage nach dem Acceptationstage bezahlt werden;

4) kann man die Berfallzeit durch die am Zahlungsort eingeführte Rechtst frist oder Usance bestimmen; ein solcher Uso wird auch vervielfacht und getheut; die auf solche Art zahlbar ausgestellten Wechsel heißen Usowechsel.

Die nach Uso (z. B. nach ½, 1, 2 Uso u. s. w.) zahlbar ausgestellten Wechsel gehören entweder zu den Sichtwechseln oder zu den Datowechseln, je nachdem der Uso von dem Tage der Ausstellung oder von dem Tage der Acceptation gerechnet wird. So ist z. B. der Uso in Paris 30 Tage nach Dato, und in Berlin 14 Tage nach der Acceptation des Wechsels.\*)

Pohts fagt in feiner "Darftellung des Bechfelrechts":

<sup>\*)</sup> Die Bestimmung der Verfallzeit nach Uso, ist an und für sich betrachtet, überstüffig, weil der Aussteller, der einen nach Uso zahlbaren Wechsel nicht ausstellen wird, ohne den betreffenden Uso zu kennen, eben so gut die Verfallzeit des Wechsels auf die gewöhnliche Art, aber in Uedereinstimmung mit dem Uso, wenn er anders will, bestimmen kann; denn z. B. nach Uso auf Berlin zahlbar ist, nach obiger Angabe, dasselbe, wie vierzehn Tage nach Sicht zahlbar; und nach Uso auf Paris zahlbar, ist dasselbe, wie 30 Tage nach Dato zahlbar. Dies gilt selbst für solche Pläße, wo die Wechsel an gewissen Scontrotagen zur Zahlung kommen, wie z. B. in Augsburg; denn alle, nicht auf Sicht zahlbare, auf Augsburg gezogene Wechsel werden jeden Dienstag durch den Scontro liquidirt und am Mittwoch wird der Uederschuß ausgezahlt; dies geschieht aber eben sowohl, wenn der Wechsel nach Uso, als wenn derselbe nach Dato zahlbar ausgestellt ist.

<sup>&</sup>quot;Benn man fich erinnert, das der Ursprung der Wechsel auf den Ressen zu suchen ift. "so erflart fich auch die Entstehung des Uso bei Bechseln sehr leicht. Mehwechsel, d. h. bier "solche Bechiel, die von Messe auf Messe gezogen wurden, hatten ihren natürlichen Berfall-"tag an dem Zahltage. Es bedurfte also keiner besondern Ermähnung eines Termines, an "welchem bezahlt werben follte. Golche Bechfel mochten nun auch bald außerhalb der Deffen "vorkommen. Der Grundsatz, was ohne Termin zu zahlen ift, ift sogleich zu zahlen, ließ afth um deswillen nicht wohl anwenden, well doch der Bezogene einige Zeit haben mußte, "das Geld anzuschaffen. Eine Acceptation, die ausbrudlich auf einen fünftigen Tag gerichtet "war, verursachte oft unnothige Proteste und Rudwechsel. Go mochten dann werft unter "Geschäftsfreunden Berabredungen über eine fpatere Bablung vortommen, die fich unter "Leuten die einen ftarten Wechselverkehr miteinander hatten, leicht so oft wiederholen tonn-"ten, daß fie zulest als fich von felbst verstehend angesehen murden. Bas bann zuerft unter "Einzelnen Gewohnheit geworden mar, konnte leicht von Andern nachgeahmt, und fo ju "einem allgemeinen Gebrauche merden. Daher auch der Name Usance, Uso. Die Frift, "die fich so von selbst für Wechsel ohne alle Berfallzeit bildete, murde daher auch ursprung--,,lich wohl von der Präsentation an datirt. Späterhin geschah es aber auch, daß man den "Uso rom Tage ber Ausstellung an berechnete, und bei der Bestimmung dieser lettern Art. "mußte bann natürlich auch die Entfernung bes Orts der Ausstellung von dem ber Zahlung "berudfichtigt werden. - Unter dem Ufo bei Wochfeln ift alfo die Zeit zu verfteben, die ein . Bechsel, in welchem teine Verfallzeit ausgedrückt ift, zu laufen hat, ehe er fällig wirb."

- 5) Die Berfakzeit der auf Meßplätzen zahlbar lautenden Wechsel wird dfters wach den Messen derfelden bestimmt; solche Wechsel, Weswechsel genannt, haben ihre bestimmte Zahlungszeit. Z. B. auf die Messe in Frankfurt a. M. wird gewöhnlich in der zweiten und dritten Meßwoche zahlbar gezogen. Wechsel, welche auf die Messe überhaupt zahlbar lauten, mussen daselbst am Samstag in der zweiten Meswoche bezahlt werden.
- 6) Einige ältere Wechselordnungen erwähnen einer, unter Kaussenten nicht wehr vorkommenden, Bestimmungbart hinsichtlich der Zahlung, wonach es von dem Willen des Wechselinhabers abhängig ist, wann er den Wechsel präsentiren wolle, und nach dessen Borzeigung der Wechsel wie ein Sichtwechsel verställt. Diese Bestimmung geschieht durch den italienischen Ausdruck "a Piacere" (nach Belieben, nach Gefallen) ober nach dem französsischen "na volonte".

Die St. Galler Wechfelordnung \*) nimmt diesen Ansbruck in dem eigentlich sprachrichtigen Sinn, wonach der Trassat den Zahlungstermin festsetzen kann.

7) Nach mehreren Wechselordnungen barf ober muß der Präsentant und beschadet seiner Rechte dem Bezogenen nach der Verfallzeit des Wechsels einige Tage, die sogenannten Respecttage, oder Discretionstage als Zahlungsfrist noch bewilligen.

In den meisten Wechselordnungen sind die Respecttage zu Gunsten des Bes
zogenen \*\*) eingeführt, in so sern nämlich der Präsentant die Bezahlung des

<sup>\*)</sup> Tit. IV. J. 3 dieser B. O (von 1784) heißt es: "Ein Bechselbrief, der a Piacere oder nach Belieben zu zahlen gestellt ist, soll zwar gleich andern acceptirt werden; es stehet aber, nach dem Ausdruck des Briefes, allein bei dem Bezogenen, ob er den Brief sogleich einlösen, oder den Zahltag erst durch seine Acceptation festsehen will."

<sup>3</sup>n einigen neueren Bechselordnungen sind die dem Bezogenen früher gestatteten Ressecttage abgeschafft worden. Sie würden allerdings dann, wenn man nur im Fall der Roth Gebrauch davon machte, zweilmäßig sehn; weil aber mehrentheils (eine Ausnahme hiervon macht z. B. Hamburg) der Acceptant unbeschadet seines Eredits am lepten Respecttage Zahlung leisten kann, so läuft dies auf dasselbe hinaus, als wenn die im Bechsel bestimmte Frist um so viele Lage länger wäre, als es Respecttage giebt.

Rach dem neuen französischen Handelsgeschbuche sind die Respectiage in Frankreich abgeschafft. In dem Exposé des motifs du code de commerce heist es: L'ordonnance de 1873 avait accordé dix jours au porteur pour faire le protêt, saute de paiement, mais une déclaration du roi ayant donné au payeur le droit d'exiger ces dix jours, il en était résulté qu'ils étaient devenus une extension absolue du terme d'échéance exprimé par la lettre de change, de telle manière que le porteur ne pouvait saire valablement potester que le dernier des jours, appelés jours de grace. Ainsi, la véritable échéance de la lettre était saée à ce dernier jour, au lieu de celle exprimée dans la lettre. Il y avait donc cette discordance convenue entre l'expression et l'intention des contractants.

Bethsels nicht früher als am letten Respectage fordern kann. In einigen Wechsels arbnungen find sie zu Gunsten des Präsentanten angeordnet, in so sern es von seinem Belieben abhängt, die Zahlungsfrist der Respecttage dem Bezogenen ganz, zum Theil oder gar nicht zu gestatten.

- Beelangt der Aussteller, daß die Respecttage dem Bezogenen nicht gestattet werden, z. B. bei Wechseln auf bestimmte Tage, so wird (obwohl selten) das Mort sin wer praesix beigefügt.
- 5. 298. hat der Schuldner acceptirt, so muß er den Wechsel nach Wechselrecht einlösen; die Wechselgesetze bestimmen indessen eine Zeit, Inach deren Ablauf der Wechselschuldner emweder nur nach gemeinem Rechte, oder auchstar nicht mehr zur Zahlung angehalten werden kann. Eine solche Erldschung des Wechselrechts heißt Wech se lver jahrung, zur Unterscheidung von der gemeinen Verjährung, eber ber Eriöschung solcher Ausprüche, welche nur nach gemeinem Rechte gemacht werden konnten. Wenn nämlich derjenige, welcher rechtsgültige Ausprüche an Ies mand hat, von seinem Rechte innerhalb einer gesetzlich bestimmten Zeit keinen Gestrauch macht, so erlischt oder verjährt dasselbe.
- Sp wie überhaupt die Berjährung eines Rlagerechts nicht eher beginnen tann, bis die Beranlassung zur Klage eingetreten ist, so beginnt auch die Wechselverjährung exft mit dem Berfalltage des Wechsels. Bei prolongirten Wechseln, b. h. bei solchen, veren Berfalltag (mit Zustimmung des Präsentanten) auf einen spätern Tag hinausgeschoben ist, kann die Verjährungsfrist erst von dem Tage ihren Lauf beginnen, bis zu welchem der vom Aussteller sestgesette Zahlungstermin prolongirt worden ist. Wo Respecttage eingesührt sind, beginnt diese Frist vom letten Respecttage an; es sei nun, daß die Respecttage zu Gunsten des Acceptanten oder zum Vortheil des Prässentanten gelten; denn im erstern Falle ist der Acceptant ohnehin nicht verpflichtet, früher als am letten Respecttage zu zahlen, also ist dieser der eigentliche Verfalltag; im andern Falle aber wurde die dem Präsentanten zugestandene Begünstigung zum Weil ausgehoben, wenn die Respecttage bei der Verjährung nicht mitgezählt werden dürsten. Diese Verjährung gilt auch für den Regreß (S. 345) welchen der Präsentant an seine Vormänner nimmt; in Beziehung auf den Regreß, welchen der in Ansspruch genommene Indossants gegen seine Vormänner wieder nimmt, kann die Berschung genommene Indossants gegen seine Vormänner wieder nimmt, kann die Bers

Il n'en résultait aucun avantage pour personne: le porteur, comme le payeur d'une lettre tirée à soixante jour de date, savaient également, l'un, qu'il ne devait la présenter, l'autre, qu'il ne devait la payer on en subir le protêt, que le soixante-dixième jour. Cette espèce de tromperie dans les expressions était donc sans objet, et c'était une erreur, quoique ce fût l'opinion de quelques commentateurs, que ces prétendus dix jours de grace fussent avantageux au commerce, et également favorables nux porteurs, au tireur et à l'accepteur ou au débiteur de la lettre. Dans le sait, ries de plus insignifiant, de plus inutile aux uns comme aux autres.

jahrung erft mit bem Cage beginnen, an welchem er den Regredienten, d. h.: beit senigen, ber seinen Regrest an ihn genommen, befriedigt hat.

Die Wechselordnungen weichen in der Bestimmung über Wechselverjährung von einander ab. Nach einigen haben die traffirten Wechsel dieselbe Berjährungssestie wie seigenen, und nach andern haben die eigenen Wechsel eine längere Verjährungssfrist wie die traffirten.

Nach einigen Wechselordnungen verjähren die trassirten Wechsel nach Verlauf mehrerer Wochen; nach andern nach Berlauf mehrerer Monate, auch nach einigen nach einem, zwei, drei, vier und fünf Jahren. Nach einigen Wechselgesetzen erlischt durch die Verjährung die dem Wechsel zum Grunde liegende Hauptverbindlichkeit, wie z. B. nach dem französischen Handelbrecht, nach welchem aber die Schuldner verbunden sind, auf Begehren der Gläubiger eidlich zu erhärten, daß sie nichts mehr schuldig seien, und ihre Wittwen, Erben oder Rechtsfolger, daß sie nicht wissen, daß die Schuld noch nicht getilgt sei.

Die Berjährung fann aber unterbrochen werden:

- 1) Durch ein dem Schuldner bewilligtes Moratorium. Es wird nämlich berjenige, welcher zahlungsunfähig geworden, je nach Umständen verschiedener Rechts-wohlthaten theilhaftig. Kann er z. B. beweisen, daß er unverschuldeter Weise seine Zahlungen einstellen muß, daß er aber wirklich mehr besitt als er schuldig ist, und nach Berlauf einiger Zeit seine Gläubiger werde befriedigen können, und kann er auf Berlangen Bürgschaft oder Sicherheit hierüber stellen, so ist es ihm verstattet, bei der Obrigkeit um die Ertheilung einer Zahlungsfrist, eines Moratorium's oder Indults einzukommen; er beruft sich auf diese Rechtswohlthat entweder gegen einen oder gegen mehrere auf ihn andringende Gläubiger; die im erstern Falle nachzgesuchte Frist heißt Special moratorium, im andern Falle General moratorium.
- 2) Durch gerichtliche oder auch außergerichtliche Anmahnungen, durch Ahschlagszahlungen und jeden Act, durch welchen die Rechte des Gläubigers anerkannt
  werden. Die Gesetze weichen auch hierüber von einander ab, besonders je pachdem
  entweder nur das Wechselrecht, oder mit dem Wechselrecht zugleich die Hauptverbindlichkeit in Folge der Verjährung erlöschen soll.

Ist die Berjährung anterbrochen, so beginnt ihr Lauf von dem Zeitpuncte an, da das ihr in den Weg getretene Hinderniß gehoben ist, von neuem.

S. 289. Auch da, wo es die Gefetse nicht ausdrücklich verlangen, muß, dem Gebranch zusolge, im Wechsel angegeben werden, ob und wie der für die Abtretung deffelben dem Aussteller zu erstattende Gegenwerth, die sogenannte Baluta gesgeben worden ist.

Die Gesetze weichen auch hierin von einander ab. Einige erklären die specielle Angabe der Balutaberichtigung als wesentliches Erforderniß, und zwar sowohl bei trassirten als eigenen Wechseln; andere nur bei eigenen Wechseln. Dann giebt et Schehe, welche eben so nur eine allgemeine Angabe ber Balutaberichtigung fordern; wach andern Gesetzen ist nur im Verhältniß vom Aussteller zum Wechselnehmer (also nicht im Verhältniß vom Indossanten zum Indossaten) diese Angabe erforderlich; und endlich giebt es auch Gesetze, welche sie für unnöthig erklären.

In Betreff der verschiedenen Arten, wie die Valuta des Wechsels dem And-fteller, so wie den Indossanten vergütet wird, können solgende Källe statt finden.

1) Kann ber Betrag des Wechsels baar bezahlt werden; alsdann findet im Wechsel oder im Indossament die Bemerkung statt:

Die Baluta baar empfangen, ober:

Den Werth erhalten.

2) Wird der Werth in Waaren erstattet, oder wird der Wechsel zur Bezahlung für getaufte Waaren gegeben, so wird bemerkt:

Den Werth in Waaren empfangen,

Den Werth in Waaren.

3) Wenn der Aussteller mit dem Nehmer des Wechsels in Rechnung steht, so heißt es: Den Werth in Rechnung.

Wird per Saldo vermittelft Bechfel bezahlt, so schreibt man auch:

Werth per Salbo.

Die Baluta: "Werth in Rechnung" wird aber nicht blos in dem Falle gestraucht, wenn der Aussteller dem Wechselnehmer schuldig gewesen, sondern auch dann, wenn der Aussteller dem Wechselnehmer die Baluta creditirt, also diese vor der Hand in dem Buche des Ausstellers dem Wechselnehmer zur Last, und von diesem jenem gut geschrieben worden ist.

4) Wenn der Wechselnehmer in der Eigenschaft eines Commissionärs seinem Committenten mit dem gekauften Wechsel Zahlung macht, ohne sich der Wechselvers bindlichkeit unterziehen zu wollen, so wird der Wechsel an die Ordre dieses Committenten ausgestellt und der Name des Wechselkaufers dei der Angabe der Valuta mit angesührt; z. B.:

Werth erhalten von -

5) Wenn der Traffant den Wechsel an seine eigene Verordnung zahlbar aus stellt (z. B. wenn er noch nicht weiß, ob er denselben verkaufen oder an Jemand remittiren werde) so hat er die Valuta noch nicht erhalten, und es wird alsdann im Wechsel bemerkt:

Den Berth in mir (ober und) felbft.

Diese Bemerkung in einem auf eigene Berordnung ausgestellten Wechsel ist weigens ganz überflüssig, weil der Aussteller denselben erst durch sein Indossament an einen Andern überträgt, bei welcher Uebertragung die Valuta angegeben wird.

6) Wenn der Wechselnehmer dem Geber des Wechsels den Bertrag erst später zu zahlen, oder unter gewissen Bedingungen, z. B. nach erfolgter Einlösung, zu zahlen verspricht, oder auch, wenn die Berichtigung der Baluta von solchen Bestingungen abhängig gewacht wird, die man nicht gern offenkundig werden läßt,

obwahl bas Geschäft woranf sie sich beziehen, gerabe tein gesetwibriges ist, so pfleg. man (übrigens seiten vorkommend) zu bemerken:

Um ben Werth verftanben.

7) Haben sich der Trassant und Wechselnehmer zu einer Unternehmung verbunden, durch welche die Tratte entstanden ist, so kann es heißen:

Den Werth unter une.

8) Giebt der Wechselnehmer dem Aussteller oder Indossanten für den erhaltenen Wechsel eine Tratte auf einen andern Plat, oder einen eigenen Wechsel, so wird geschrieben:

Werth gewechselt.

9) Wenn der Wechselgeber und der Wechselnehmer ein Bantfolium (5. 484) haben, und darauf die Baluta sich ab. und zuschreiben lassen, so heißt es:

Werth in Banco.

10) Wenn die Valuta scontrirt wird (s. S. 329) so heißt es:

Werth per Riscontro.

11) Uebermacht man den von uns ausgestellten Wechsel an Jemand zum Einziehen (in dem Falle z. B. wenn man nicht für gut findet, den Wechsel in Circustation zu setzen) so bezeichnet man die Baluta gewöhnlich:

Werth in Rechnung, oder, was bester ist, Werth in mir selbst. In Frankreicht pflegt man in diesem Falle valeur en attente, oder valeur en recouvrement zu setzen, als wodurch der Commissionar, dem man den Wechsel zum Einkassiren übermacht, kein Eigenthumsrecht auf deuselben erlangt, sondern blos als Bevollmächtigter erscheint.

- \$. 290. Findet der Bertauf eines Wechsele nicht gegen gleich baare Zahlung statt, entweder weil der Bertäuser die Baluta nicht gleich entrichten tann, oder weil er die Einlösung des Wechsels erst abwarten will, so giebt der Käuser für die zu leistende Zahlung auch wohl einen gewöhnlichen Schuldschein oder Wechsel; erstern nennt man Interimsschein, letztern Interimswechsel. Unch der Bertäuser tann in den Fall tommen, solche Interimsscheine, oder Interimswechsel auszusstellen, wenn er die Valuta schon empfangen, den Wechsel aber noch nicht geliefert hat.
- 5. 291. Der Aussteller traffirt entweder für eigene Rechuung, oder für Recheuung eines Dritten, welcher mit dem Bezogenen in Berbindung steht.
- 3. B. A. in Leipzig ist Gläubiger des C. in Amsterdam und Schuldner des B. in Frankfurt; er kann alsbann den B. beauftragen, den Betrag auf C. zu trassiren. B. erhält sonach den Betrag seiner Forderung durch den Berkauf des Wechsels, oder er remittirt denselben an einen seiner Gläubiger.

Im ersten Falle (wenn für eigene Rechnung trassirt wird) hat der Bezogene sich wegen eines auf ihn trassirten Wechsels mit dem Anssteller, und im zweiten Falle mit demjenigen zu berechnen, welcher dem Anssteller den Auftrag gegeben. dat, auf ihn zu trassiren, und auch im letztern Falle ist der Aussteller wechsels verbindlich.

Solche Wechsel, welche für Rechnung eines Andern ausgestellt werden, neum man Commissionstratten, und das Trassiren für Rechnung eines Orüten neunt man commissionsweise ziehen.

5. 292. Traffirt der Aussteller für eigene Rechnung, so hat er entweder eine Forderung an den Bezogenen, oder nicht. Hat er keine Forderung an den selben, so trassirt er entweder auf Credit oder er deckt seine Tratte, d. h. zur Sicherstellung der Annahme und Zahlung seines Wechsels übermacht er dem Bezogenen zur gehörigen Zeit den Gegenwerth. Die Tratte ist gedeckt, wenn der Trassant für den Betrag des Wechsels Gläubiger des Bezogenen ist.

Die Dedung tann außerbem gemacht werben

- 1) durch Baarsenbung,
- 2) durch Wechselbriefe,
- 3) daburch, daß man dem Bezogenen den Anftrag giebt, gleiche Summe auf uns oder auf einen Dritten zu traffiren (sich zu erholen, zu rembourstren); endlich ist
- 4) Deckung vorhanden, wenn man dem Bezogenen Waaren zugesandt hat, welche er für unsere Rechnung verkaufen soll, und wenn der Werth der Waare eben so viel oder mehr als die Wechselsumme beträgt.
- 5. 293. Es ist einleuchtend, daß in Betreff der Einlösung des Wechsels mehr Sicherheit erlangt wird, wenn der Aussteller den Bezogenen zum voraus benachrichtigt, daß er auf ihn traffirt habe, damit derselbe vorher wisse, daß er bezahlen soll, warum, wie viel und zu welcher Zeit. Einen solchen Brief nemt man Avis. Ein Avisbrief muß deminach folgende Angaben enthalten:
  - 1) den Tag der Ausstellung des Wechsels und die Verfallzeit;
- 2) ob nur ein einziges Exemplar vorhanden ist, oder ob mehrere ausgesertigt worden sind;
  - 3) den Betrag des Wechsels und die Angabe ber Gelbsorte;
  - 4) den Namen desjenigen, an dessen Berordnung ber Wechsel ausgestellt ift;
  - 5) wie sich der Bezogene mit dem Aussteller zu berechnen hat.

Aus dem Obigen folgt daß' sich der Bezogene nicht eher zur Annahme des Wechsels verstehen kann, bis er den Auftrag dazu (den Avis) vom Aussteller er halten hat, wenn im Wechsel steht: "laut Bericht."

Wenn, was bei kleinen Wechseln häusiger der Fall ist, gesagt seyn soll bas möglicher Weise, oder überhaupt kein Bericht erfolgen solle, so wird dieb durch: "ohne weiteren Bericht," oder "lant oder ohne Bericht" aus gedrückt.

S. 294. Dem Gebrauch zufolge schreibt man die Wechsel auf Postpapier, und man nimmt dazu die Halfte eines ber Lange nach zerschnittenen Quartblatts.

Den Inhalt des trassirten Wechsels betreffend, so finden in Mitbeziehung auf die vorigen SS. folgende Bestimmungen und Angaben in demselben fatt:

1) Ueberschrift. Diese enthält linker Hand die Benennung des Exemplars (man pflegt dieselbe auch unten am Rande linker Hand anzuzeigen); neben daran rechter Hand den Namen des Orts, wo der Aussteller sich befindet, ferner die Zeit der Ausstellung und endlich die Summe in Ziffern ausgedrückt, mit der Bemerkung der Geldsorte, in welcher die Zahlung geschehen soll. 3. B.:

Sola. Ulm b. 1. Sept. 1834.

Für 800 fl. rhein.

Soll die Zahlung in einer bestimmten Geldsorte geleistet werden, so pflegt man das Wort "effectiv" beizusügen. 3. B.:

fl. 400. — in Ducaten effectiv, zu 5 fl. 30 fr. bas Stud ...

2) Die Verfallzeit; z. B.:

Rach Uso belieben Sie zu zahlen.

- 3) Das Wort Wechsel und die Benennung des Exemplars; z. B.: gegen diesen Primawechsel.
- 4) Den Ramen des Wechselnehmers; 3. B.:

an die Ordre (oder an die Berordnung) des Herrn N.

5) Die Summe, mit Buchstaben geschrieben, nebst ber Anzeige ber Gelds sorte; 3. B.:

bie Summe von Acht hundert Gulden im 24 fl. Fuß.

6) Die Baluta; z. B.:

den Werth baar erhalten.

7) Die Bemerkung, mit wem der Bezogene die Wechfelsumme verrechnen soll; z. B.:

Sie bringen benfelben (ben Berth) in Rechnung.

Traffirt der Aussteller für Rechnung eines Dritten, z. B. des Jacob Rleinsmann, so setzt man:

Sie bringen benselben auf Rechnung J. R.

Der Rame wird nicht ausgeschrieben, weil ihn nur der Bezogene zu wissen braucht, und weil überdem im Avis angegeben wird, wem die gezogene Summe zu berechnen ist.

- 8) Der Wechsel enthält ferner die Anzeige, ob Avis gegeben worden ist; z. B.: laut Bericht; oder ohne weitern Bericht.
- 9) Den Namen oder die Firma des Ausstellers. Aus Borsicht pflegt man über die Unterschrift die Wechselsumme noch einmal mit Buchstaben anzuschreiben, und zwar gegen die rechte Hand; z. B.:

Gut für Acht hunbert Gulben.

## (Unterschrift.)

Unterschreibt der Aussteller den Wechsel nicht eigenhändig, läßt er ihn durch einen Bevollmächtigten unterschreiben, so muß die Unterschrift den Ramen des Einen

und Andern enthalten. Heißt z. B. der Aussteller Joseph Roth, und ber Bevoll mächtigte Jacob Braun, so ist die Unterzeichnung

Pr. Pr. \*) Jos. Roth Jacob Braun,

#### ober bentsch:

Durch Bollmacht von Jos. Roth Jacob Braun.

- 10) Der Rame des Bezogenen unten gegen die linke Hand geschrieben; z. B.: Perrn Jos. Mohr in Amsterdam.
- 11) Die eine Blattseite wird für die Zahlungsaufforderung, die andere für die Indossamente gebraucht. Der Wechsel, welcher den obigen Bestimmungen entspricht, ift folgender:

Prima. Ulm d. 1. Gept. 1834.

Für 800 fl. rhein.

Rach Uso belieben Sie zu zahlen gegen diesen Primawechsel an die Ordre des Herrn W. Vogel die Summe von Acht hundert Gulden rhein. Den Werth baar erhalten. Sie bringen solchen auf Rechnung it. Bericht.

Deren Joh. Mohr in Amfterdam.

Gut für Acht hundert Gulden thein. Jos. Roth.

\$. 295. Ein Wechsel ist nur dann gültig, wenn die Angaben in demselben bekimmt, deutlich und ohne Anschein von Verfälschung geschrieben sind; derselbe darf also teine radirte, teine corrigirte Wörter und teine leeren Zwischenräume enthalten.

Zur Berhinderung bes Unterschiebens falscher Wechsel kann man sich eines trockenen, die Firma enthaltenden Stempels bedienen, welcher auf die Unterschrift gebrückt wird. Man psiegt auch wohl solches Papier zu den Wechseln zu gebranchen, welches mit einem besondern Wasserzeichen, etwa mit den Ansangsbuchstaben der Firma versehen ist.

Gewöhnlich bebient man sich bei dem Ausstellen der Wechsel gebrucker Formulare, auf welchen nur das, was bei allen gleich ist, vorkommt; das bei jeden Wechsel Besondere wird ansgefüllt, und die leer gebliebenen Stellen werden mit starten Linien durchstrichen, damit keine Einschaltungen gemacht werden können. Das Schema kann wie folgt gefertigt werden:

<sup>\*)</sup> heißt per procura.

Wer im mirklichen Auftrage eines Andern contrahirt, macht fich dadurch nicht selbst vers bindlich. Der angebliche Bollmachtgeber kann aber auf die Procura-Unterschrift hin nicht nach Wechselrecht angehalten werden, wenn die Ertheilung der Bollmacht nicht sofort nachgewiesen werden kann Die Bollmacht, durch welche der Bevollmächtigte zur Ausstellung, Indossirung und Acceptation von Wechseln ermächtigt ist, muß daher dem Wechselnehmer oder Präsentanten in dem Falle eingehändigt werden, wenn sie nicht schon öffentlich durch Eirculare, Anschlag an der Börse oder gerichtliche Eintragung bekannt gemacht ist.

| Prima.   | Frankfurt a. M.                | den                 | 18             | Pr.                                      |  |  |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|--|--|
| (Firma.) | an die Ordre                   | zahlen Sie          | gegen diesen i | Prima-Wechsel                            |  |  |
| M ===    | Den Werth  Herrn  in           | und stellen solchen | auf Reehnun    | g Bericht                                |  |  |
|          | Frankfurt a. M.                | zahlen Sie geg      |                | Pr. ==================================== |  |  |
| (Firma.) | (Prima unbezahlt) an die Ordre |                     |                |                                          |  |  |
| £        | Den Werth  Herrn  in           | und stellen solchen | auf Rechnung   | y Bericht                                |  |  |

Sollen auf eine und dieselbe Person mehrere Wechsel an einem und demselben Tage und für gleiche Berfallzeiten ausgestellt werden, so gebietet, aus leicht einzussehenden Gründen, die Borsicht, solche auf ungleiche Summen zu stellen. Berlangt aber der Rehmer des Wechsels in einem solchen Falle, daß die Wechselsummen einander gleich sehn sollen, so mussen die Wechsel durch Zeichen von einander unterschieden werden. Dies geschieht gewöhnlich vermittelft Buchstaben aus dem römischen großen Alphabet, welche oben links an den Rand des Wechsels gesetzt werden. Dierauf muß aber auch im Avis der Bezogene ausmerksam gemacht werden, damit er bei Borkommen jeden Wechsel durch den Buchstaben erkenne.

- 5. 296. In manchen Staaten mussen die Wechsel auf Stempelpapier geschrieben ober gestempelt werden; so z. B. in Frankfurt a. M. bei Strase von 5 % des ganzen Wechselbetrags, welche im Uebertretungsfalle von jedem einzelnen Wechselinteressenten zu entrichten ist. Der Tarif für den Wechselstempel ist daselbst 1/2 % des Wechselbetrags; wobei jedoch dassenige, was unter 50 fl. bei einer größern Summe steht, micht angeschlagen, und hingegen was darüber ist, für volle 100 fl. gerechnet wird.
- S. 297. Domicilirte Wechsel sind solche Wechsel, welche an einem andern Ort, als wo der Bezogene wohnt, eingelöst werden sollen. Das Domiclium eines Wechsels ist der Ort des Domicilaten, d. h. dessenigen, bei welchem der domicilirte Wechsel bezahlt werden soll. 3. B. A. ist Gläubiger des B., welcher an einem Ort wohnt, auf welchen keine Wechsel gesucht werden; A. kann demnach eine auf seinen Gläubiger B. gezogene Tratte nicht verkausen; B. kann deshalb einen Correspondenten in einem solchen Ort, auf welchen sein Gläubiger Wechsel andringen kann, beauftragen, den Wechsel, welchen A. in Folge der mit demselben gestrossenen Uebereinkunst auf ihn trassiren wird, einzulösen.

Wenn z. B. eine Summe auf Heinrich Arng in Höchst zahlbar bei Ios. Brand

in Frankfurt a. M. gezogen werden soll, so sindet in dem Wechfel bei dem Name: des Bezogenen die Bemerkung statt:

herrn heinrich Krug in Höchst, zahlbar bei Herrn Jos. Brand in Frankfurt a. M.

Wenn der Aussteller den Ort, aber nicht den Namen des Domicilaten weif. so wird der Adresse des Bezogenen nur die Bemerkung, an welchem Ort der Wechic. zahlbar sei, beigefügt; z. B.:

herrn h. Krng in Oppenheim, zahlbar in Mainz.

Bei ber Annahme hat alsbann ber Bezogene den Namen des Domicilaten auf dem Wechsel zu bemerken.

S. 298. Damit der Inhaber eines Wechsels denselben einem Andern übertragez könne, wird derselbe gewöhnlich an die Ordre des Erstern ausgestellt. Solche Wechsel, die an die Person des ersten Inhabers, nicht aber an dessen Ordre zahlber lauten, oder welche an eigene Ordre ausgestellt, und ohne Beisügung des Wors "Ordre" indossirt sind, nennt man Rectawechsel.

Das Wort "Ordre" wird z. B. weggelassen, wenn der Wechsel eines Correspondenten im Ort des Bezogenen zur Eincassirung übermacht wird, es sin nun, daß der Auftraggeber der Aussteller des Wechsels oder Indosfant ist. Derjenige, welchem das Geschäft des Eincassirens übertragen wird, darf, als Bevollmächtigter, nur dann seine Vollmacht auf einen Oritten übertragen, wenn der Wechsel oder das Indossament auf Ordre lantet; ohne dieses nicht, weil alsdann anzunehmen ist, das dem Austraggeber (Aussteller oder Indossanten), daran gelegen sei, gerade in dieses Bevollmächtigten Hände die Zahlung kommen zu lassen.

5. 299. An und für sich betrachtet ist es nicht unzuläßig, daß ein Wechsel auch auf Inhaber (au porteur) gestellt werde. Wo dies auch nicht ausdrücklich verboten ist, da ist aber doch ein Verbot vorhanden, wenn, wie dies mehrerentheils der Fall ist, das Gesetz verlangt, daß der Name des Wechselnehmers im Wechsel angegeben werde.

## b) Bom Judossament.

- 5. 300. Das Indossament muß im Allgemeinen enthalten:
- 1) Den Namen des Indossaten, nebst der Uebertragung des Rechted jur Ginziehung der Wechselsumme an denselben;
  - 2) die Baluta;
  - 3) den Ort und die Zeit der Ausstellung, und
  - 4) die Unterschrift des Indossanten.

Ift z. B. Heinrich Eisen in Braunschweig der Indossant, Seephan Holz der Indossat, hat dieser den Wechsel baar bezahlt, so ist das Indossament (der Breite mach auf die Rückseite des Wechsels geschrieben) folgenden Inhalts:

Für mich an die Ordre des Herrn Stephan Polz. Den Werth empfangen. Braunschweig den 1. Juli 1834.

Beinrich Gifen.

Die auf Inhaber ausgefertigten Indossamente werden nur von benjenigen Gefeten anerkannt, welche die auf Inhaber ausgestellten Wechfel (5. 299.) anerkennen; benn wenn derartige Indossamente erlaubt waren, so wurde das Berbot solcher (auf Inhaber gestellten) Wechsel überflussig sepn, weil der Aussteller, wenn er das Gefet umgehen wollte, den Wechfel nur an seine eigene, oder eines seiner Sandelsges hülfen Ordre ausstellen und sodann auf Inhaber giriren tonnte. Dergleichen auf Inhaber lautende Wechsel und Indossamente sind überhaupt im Handel nicht üblich; sie sind auch von den meisten Gesetzen ausdrücklich verboten; nur mit gewissen Eins fchränkungen werden sie von einigen Wechselordnungen gestattet. Go heißt es 3. B. in der Desfauischen 28. D. S. 18. "Der Regel nach muß das Indossament den Ramen desjenigen, welchem der Wechsel übertragen wird, enthalten; es kann daffelbe jedoch von wirklichen Kausleuten ausdrücklich auf jeden Briefsinhaber gerichtet werden; in welchem Falle die Vorschriften des S. 7 und 17 zur Anwendung kommen." Diese SS. lauten wie folgt: S. 7. "Wer sich aber einen folchen Wechsel ausstellen laßt, fann teine Schadloshaltung von dem Wechselverpflichteten verlangen, wenn derselbe von einem unrechtmäßigen Besitzer eincassirt wird." S. 17. "Durch den bloßen Besit eines Wechsels wird Jemand, der in oder auf dem Wechsel selbst nicht benannt ift, zur Einziehung der darin verschriebenen Summe nicht berechtigt; es ware benn, daß der Wechsel auf jeden Briefinhaber gestellt mare, und fich kein Indossament auf demselben befände."

Ferner: Preuß. Landrech Thl. II. Tit. VIII. S. 816. "Doch kann dasselbe (das Indossament) auf jeden Briefsinhaber gerichtet werden; es sindet aber alsdann die Borschrift des S. 763 und 810 Anwendung." Diese SS. lauten wie folgt: S. 763. "Wer sich aber einen solchen Wechsel ausstellen läßt, muß es lediglich sich selbst zus schreiben, wenn dieser Wechsel von einem unrechtmäßigen Besitzer, von dem er keine Schadloshaltung erlangen kann, eincassitt wird." S. 810. "Ist jedoch der Wechsel auf jeden Briefsinhaber gestellt, und es sindet sich darauf kein Indossament, so ist jeder Besitzer zur Erhebung der verschriebenen Summe legitimirt."

S. 301. Rach einigen Wechselordnungen unterwirft sich der Indossant der Wechselverbindlichkeit nicht, wenn er im Indossament den Zusatz macht:

Dhne mein Obligo, ober ohne meine Garantie ober Wechsels verbindlichkeit, ober ohne mein Delcrebere.

Wer z. B. einen Wechsel für Rechnung eines Andern tauft, ohne sich wechsels verbindlich machen zu wollen, indossirt, wo es die Gesetze gestatten:

Werth in Rechnung ohne meine Garantie.

Indosfamente dieser Unt kommen übrigens selten vor. Derjenige, welcher für Rechnung eines Andern einen Wechsel kauft, erreicht in Beziehung auf Obiges dies selbe Absicht, wenn er den Wechsel an die Ordre des Auftraggebers indossiren läßt, wobei dann bemerkt wird, daß der Beauftragte den Werth gegeben habe.

S. 302. Wenn man für Rechnung eines Andern einen Wechsel an Jemand indossirt, so wird bei der Angabe der Baluta erwähnt, für wessen Rechnung indossirt worden ist, indem man (S. 294. Nr.7) nur die Ansangsbuchstaben der Firma des Auftraggebers anschreibt. Hat z. B. Alexander Netto in Augsburg für Rechnung von Leonhard Schlosser in Bamberg eine Summe an Michael Roth in Hamburg zu übermachen, so ist das Indossament folgenden Inhalts:

Für mich an die Ordre des Herrn Michael Roth. Deu Werth in Rechnung L. S. Augsburg 2c.

Alexander Retto.

5. 303. Bei Wechseln welche man zum Einziehen übermacht, um sich als dann den Ersat dafür geben zu lassen, wird im Indossament das Wort Ordre ausgelassen, und die Vollmachtsertheilung zum Einziehen, je nach dem Gebrauche, auf verschiedeme Weise beurfundet; z. B.:

Für mich an herrn N., ober

An herrn N. jum Incasso, ober

Un herrn N. gur Procura, ober.

An herrn N., Werth in Rechnung (Siehe S. 289, Rr. 11.) xc.

5. 304. Rach mehreren Wechselverordungen ift es dem Indossanten gestattet, unr seine Unterschrift gehörigen Orts aufzustellen, und die Aussüllung des Indossaments dem jenigen zu überlassen, welchem der Wechsel übertragen wird.

Ein solches Indossament nennt man Indossament in blanco (ein weiß, leer, mausgefüllt gelassenes Indossament).

Man kann z. B. veranlaßt werden, in blanco zu indossiren, wenn man nicht gewiß weiß, ob derjenige, welchem man Wechsel übermacht, nach unserer Borschrift damit versahren, oder solche zu den vorgeschriebenen Bedingungen gedranchen kann. So kann man ferner zu einem Indossament in blanco veranlaßt werden, wenn man einen Wechsel für Rechnung eines Andern kauft, ohne sich demselben wechselverbindlich machen zu wollen, oder wenn man dem Wechselgeber den Ramen des Austraggebers nicht wissen lassen will. Der Austragbesorger sinkt alsdam das Indossament an die Ordre des Austraggebers selbst ans, und fügt seinen Ramen als Werthgeber bei.

Manche Wechselordnungen verbieten ober beschränken den Gebrauch solcher unausgesüllten Indossamente, weil mancher Rachtheil darans entstehen kann. Wenn 3. B. ein in blanco indossirter Wechsel verloren geht, so kann ihn der Finder auf seinen Ramen aussüllen.

Um consequent zu sepu, mussen diezeuigen Gesetze, welche das Andstellen und Indossiren auf Inhaber (5. 299.) gestatten, auch das Blancoindossiren anextennen; benn die Wirfung beider Arten von Indossamenten ist eine und dieselbe. Inconsequent ist daher die Altenburger W. D., die das Blancvindossiven gestattet, und das Indossiren auf Inhaber in sosern verbietet, als sie ausdrücklich die Angabe des Namens des Wechselnehmers verlangt.

S. 305. Sett der Inhaber eines Wechsels statt des Indossaments eine Quittung auf den Wechsel ("Pr. acquil" oder "Empfangen" und die Unterschrift) und übers macht er solchen einer auf dem Zahlplat besindlichen Person, oder übergiebt er densselben einer Person, welche damit als Prasentant austritt, so wird dies so angesehen, als wenn der Inhaber des solchergestalt quittirten Wechsels nur den Austrag habe, die Zahlung zu erheben. In Beziehung auf den Inhaber ist übrigens die Wirkung einer solchen Quittung dieselbe wie die eines ordentlichen Indossaments, in sosern nämlich die Zahlung erfolgt; nur mit dem Unterschiede, daß er sein Wechselrecht aus der Quittung erwirdt. Enthält aber die Quittung das Besenntnis, daß die Baluta berichtigt sei, so dürste, etwa da ausgenommen, wo es gesehlich bestimmt ist, daß das Indossament die Worte "Zahlen sie an die Verordnung" enthalten muß, wie dies das französsische Handelsrecht verlangt, eine derartige Quittung die Wirkung eines ordentlichen Indossaments haben.

Enthält das Bekenntniß, daß Valuta berichtigt sei, nicht den Namen des Berichtigers, so wird der Inhaber da, wo das Blancoindossament als Begebung gilt, um so viel mehr als Eigenthümer des Wechsels, und also nicht als bloßer Bevollmächtigter betrachtet werden müssen.

5. 308. Es kann der Fall eintreten, daß der Inhaber eines indosseten Wechsels Schuldner des Bezogenen ist; Ersterer kann alsdann dem Letztern den Wechsel übermachen mit der Bemerkung im Indossament:

Für mich an Sie felbft. Den Werth in Rechnung ic.

S. 307. Endlich ist hier noch des, von einigen Wechselordnungen gestatteten Theilens der Indossamente zu erwähnen. Dies ist so zu verstehen, daß der Bestrag des Wechsels durch verschiedene Indossamente gestückelt werden kann; z. B. der Inhaber indossirt einen Theil an den A., einen andern an den B. u. s. w., in welchem Falle aber der Bezogene Provision dasür abziehen dars. So steht z. B. in der Aurnderger Wechselordnung, Rap. 5, S. 18. "Und da ein Ausländer über "seinen Wechselbrief also disponirte, daß er die Zahlung an mehr als ein Haus "zwirte, ist der Einheimische besugt, nach seiner Willführ, dei diesem oder senem, "die Provision abzuziehen, und inne zu behalten." Ferner in der Angeburger W. D. Rap. 7, S. 1. "Dat ein Auswärtiger hier zahlbare Wechselbriefe oder "Assein, und verlangt von dem Bezogenen die Baarsendung, oder disponirt "anders darüber: z. E., daß er an Ein, Zwei oder Mehrere bezahlen solle, so "Wechselbrief oder Assens in Original zuvor eingesandt, auch die Provision davon "Wechselbrief oder Assens in Original zuvor eingesandt, auch die Provision davon "in Pänden gelassen werde."

Solche getheilte Indoffamente kommen übrigens in der Praxis nicht vor. \*) Soll das, von einem Wechselfähigen herrührende, Indossamm volle Wirkung haben, so muß solches, der Natur der Sache nach, vor der Ber fallzeit gemacht werden; denn der Aussteller und Girant verbinden sich den nach folgenden Giranten nur unter der Bedingung nach Wechselrecht, daß innerhalb der Zahlungsfrist alles dasjenige geschehen musse, was das Wechselrecht fordert. 7 Eine Uebertragung nach Berfall mußte daher nur auf dem Wege einer Cession geschehen und also nur die Wirkung einer solchen haben; doch giebt es auch Gesete, welche die Girirung nach Versall ale gultig anerkennen; so heißt et z. B. im Preuß. Landrecht Thl. II. Tit. VIII. S. 825. "Das Indoffament eines Wechsels kann so lange geschehen, als die Wechselkraft nicht erloschen ist." S. 826. "Ein nach erloschener Wechselkraft erfolgtes Indossament hat nur mit der Cession eines Schuldscheines gleiche Wirkung." Ferner in der W. D. von S. Weimar S. 41: "Auch eine auf den Wechsel selbst geschriebene Uebertragung wird als eine solche (gemeinrechtliche) Cession behandelt, wenn das indossirte Justrument die wesentlichen Eigenschaften eines Wechsels (S. 9, 10) nicht hat, oder deffen Wechsels Fraft zur Zeit der Uebertragung schon erloschen mar."

Nach andern Gesetzen ist die Girsrung nach Verfall ungültig; so z. B. nach der Braunschweigischen, woselbst es Art. 42 heißt: "Auch soll kein Indossament, so nach der Verfallzeit geschehen, gültig seyn." Ferner Niederländisches Handelss gesetzbuch Titre VII. Sect. 4. Art. 34: La propriété des lettres de change, payables à ordre, se transmet, tant qu'elles ne sont pas échues, par la voie de l'endossement.

<sup>\*)</sup> Pohle, in seiner "Darstellung des Wechselrechts" sagt hierüber (5.281.): "Ein Indoffe ment muß das Recht, welches es überträgt, sei dies nun ein Eigenthum, oder bloßes Mantel, für den gangen Bechsel übertragen. Denn der Acceptant sowohl wie jeder Giraut übernehmel ihre Berbindlichkeit für den ganzen Bechsel, als ein ungetheiltes Ganzes, und haben das Recht, zu verlangen, daß fie von der ganzen Berbindlichkeit auf einmal befreit werden. Jede Ber ftudelung des Wechsels durch verschiedene Indossamente verstoßt daher, wenn nicht sammtliche Bechselverbundene in dieselbe einwilligen, gegen deren erworbene Rechte. Der Umfand, bis etwa ein Bechsel über eine so große Summe ausgestellt ift, daß die Begebung deffelben unmöß lich oder sehr erschwert wird, kann dabei auch nichts ausmachen, da die Contraktsverbindlichkeil einmal eristent geworden ist. Goll in einem folden Falle der Betrag des schon circulirenden Bechiels getheilt werden, so bleibt in dem Falle, daß der Confens sammtlicher Intereffenten nicht herheizuschaffen ware, nichts übrig, als daß der Inhaber den Acceptanten zur Acceptation mehrerer geringerer Wechsel (Appoints) ju vermögen sucht, und ihn dagegen für deren Betrag seiner Berbindlichkeit aus der größern Tratte entläßt, und ihn dafür sicher stellt. Sollte bet Bechsel getheilt werden, so mußten sammtliche Giranten ihrer wechselrechtlichen Verpflichtung entlassen werden, und der Inhaber behielte nur einen im ordentlichen Prozesse geltend i machenden Anspruch, so weit dieser überhaupt nach allgemeinen Grundsägen ftatt findet. Ein zelne Gesetze gestatten dagegen eine Vertheilung in der angegebenen Art. Wo dies der Fall ift. da würde man sich der Duplicate oder Copien dazu bedienen konnen, deren jede für einen Theil girirt würde."

<sup>\*\*)</sup> Pohls, Wechselrecht J. 281.

Die Angsburger W. D. verbietet sogar von der Acceptation an das Weitergiriren. Es beißt daseibst Kap. III. S. 18. "Bei der Acceptation der zur Eincassirung kanhero kommenden Wechselbriese soll der lette Giro ausgefüllet, und
wenn solcher an Ordre lautet, dieses Wort von dem Inhaber selbsten durchstrichen
werden, widrigenfalls aber der Acceptant solches zu thun berechtigt seyn, damit
er, wie oben S. 15 \*) verordnet ist, sich darnach richten könne. Sollte auch ein
schon acceptieter Prima mit dem an Ordre eines hiesig girirten secunda oder
tertia, oder Kopiawechselbrief präsentirt werden, so hat es damit gleiche Bes
wandnis, und soll überhaupt nach erfolgter Acceptation das Wort: Ordre in
dem letten Giro als ungültig, und als ob es nicht da stünde, zu halten seyn,
und ein solcher Wechselbrief nach erfolgter Acceptation nicht mehr weiters girlrtwerden können."

In einigen älteren Gesetzen ist man selbst so weit gegangen, das mehrsache Inboffiren zu beschränken oder gar zu verbieten, und zwar aus dem Grunde, weil man
das durch viele Sände Gehen der Wechsel in Betracht des möglichen Falles der Nichtzahlung und der hieraus entspringenden Unkosten und Verwickelungen für nachthestig
hielt. So heißt es z. B. in der Braunschweigischen B. O. (vom Jahr 1715) Art. 42:
"Weil auch das Girsen der Wechselbriefe bisher erlandet gewesen, so sollen zwar dergleichen girirte oder indossirte Wechselbriefe, zu Besörderung der Negotien, noch serner
passiret werden: jedoch mit der ausdrücklichen Condition, daß solches Indossiren, um
alle Weitläuftigkeit, Consusion und Unkosten zu eritiren, so zwischen den vielen
intermedits, insonderheit da ein solcher Wechselbrief mit Protest zurück kehrte, zu
besorgen, nicht über drei oder höchstens viermal geschähe; da es aber geschähe, soll
derselbe nicht acceptiren noch dagegen einige Protestation verstattet werden, auch soll
kein Indossament, so nach der Verfallzeit geschehen, gültig sehn."

5. 309. Ist die Rückseite eines Wechsels mit Indossamenten ausgefüllt, und soll berselbe noch weiter indossirt werden, so wird ein Stück Papier vom Format des Wechsels angeklebt; ein solches Papier heißt Alonge, Anhang. Die dem Wechsel gleichlausende Seite dieser Alonge muß einen Auszug des Wechsels mit der Bemerkung enthalten, daß, solche (die Alonge) ein Anhang zu dem nebens Kehenden Wechsel sei. Ein solcher Auszug ware z. B. folgender:

Alonge zu einem Primawechsel im Betrage von —, gezogen von N. N., — (Ort) — den — ten —, nach Uso, an die Ordre des Herrn N. N. auf Herrn N. N. in —.

Um, so weit dies möglich ist, Betrug zu verhüten (welcher z. B. mit der Alonge von einem andern (gebrauchten) Wechsel versucht werben könnte), ist es

<sup>\*)</sup> J. 15. "Wer schon acceptirte Wechselbriefe zu Händen bekommt, soll dieselbe alsobatd dem Acceptanten vorzeigen, damit dieser wissen könne, mit wem er in Verfallzeit zu scontriren, oder zu compensiren habe."

gut, weum verzenige, welcher die Alonge ansetzt, die erste Zeile des Indossament auf den Wechsel selbst, oder, was noch besser ist, auf die Fuge schreibt.

- c) Bon ber Präsentation.
- S. 310. Unter Präsentation versteht man das Vorzeigen eines Wechsels zur Annahme und Zahlung. Der Präsentant muß zur gesetzlichen Zeit den Wechsel zur Annahme vorzeigen. In Betreff der Zeit, wann solches geschehen soll, weichen die Wechselverordnungen von einander ab.
- S. 311. Die Vorzeigung zur Annahme kann auch von solchen Personen, welche keine Wechselinteressenten sind, besorgt werden. Einem solchen Versahme liegt entweder eine geschliche Bestimmung, oder eine freiwillige Vorsichtsmaßregel von Seiten des Ausstellers oder Wechselinhabers zum Grunde.

Der Aussteller oder Inhaber kann nämlich, um dem Berlust, welche ein durch viele Hände gegangener und wegen Richtannahme zurückgekommener Wechkl zur Folge hat, vorzubeugen, ein Exemplar an einen Correspondenten am Jahlungkort zur Besorgung der Aunahme übersenden; denn der Bezogene, wenn nanders den Wechsel einlösen will, kann, dem allgemeinen Gebrauch zusolge, and dann acceptiren, menn derselbe, aus dem angeführten Grunde, nicht auf den Ramen des Vorzeigers lautet.

Der Absender hemerkt die Absendung zur Acceptation auf dem Secunda, Tertia zc. unter der Unterschrift des Ausstellers mit den Worten:

Prima zur Annahme bei Herr N. N.

Der Absender und sein Rachfolger im Besitrecht versehen den Seemda, Tertia ze. mit gleichlautenden Indossamenten, und der lette Inhaber läßt sich die acceptivte Prima von demjenigen, welchen die erwähnte Adresse als den Ausber wahrer derselben bezeichnet, verabfolgen. Der Ausbewahrer vergleicht das ibm präsentirte Exemplar mit dem in Händen habenden Prima, und überzeugt er sich von der Identität der Wechsel, sindet er serner die Indossamente in gehöriger Ordnung, so übergiebt er den acceptirten Prima dem Inhaber des andern Exemplars, nachdem er auf letzterm seine Adresse ausgestrichen, und dafür die Firma des Wechselinhabers, als Bezieher des Prima, angeschrieben hat, wie aus solgendem Beispiel zu ersehen.

Frankfurt a. M. d. 8. Jan. 1834. Für Mt. bco. 8000. –

Zwei Monate nach dato jahlen Sie gegen diesen Secunda = Wechsel, wenn Prima nicht bezahlt ist, an die Ordre des Herrn Joh. Ernst Wil: demann Acht tausend Mark banco. Den Werth erhalten. Sie stellen soldt auf Rechnung, laut Bericht.

3. C. Brentanc.

Heren Johann Roth in Damburg.

> ausgeliefert an Heren P. Kreuzer. Prima z<del>ur Annahme bei Heren</del> R. Krämer.

## Indossamente.

(Auf der Rückseite des Wechsels.)

Für mich an die Ordre des Perrn R. Keller. Werth in Rechnung. Frankfurt a. M. d. 9. Jan. 1834.

30h. Ernft Wildemann.

Für mich an die Ordre des Herrn C. Reinhard. Werth in Rechnung. Leipzig d. 20. Jan. 1834.

R. Reller.

Für mich an die Ordre des Herrn P. Kreuzer. Werth in Rechnung. Berlin d. 26. Jan. 1834.

C. Reinhard.

5. 312. Will sich der Wechselinhaber in Betreff der Annahme nach obiger Art Gewisheit verschaffen, besitzt aber nur ein Exemplar, welches entweder als Sola oder als Prima bezeichnet ist, so darf er von demselben eine Abschrift sertigen. Das Original wird dann zur Acceptation eingesandt, und die Abschrift, mit der Adresse tes Ausbewahrers des Originals versehen, in's Giro gegeben.

Die Wechselabschriften sind übrigens in ihrer Kraft beschränkter, als die Originalwechsel. Geht nämlich ein solcher verloren, so kann man Acceptation und Zahlung auf ein anderes Originalexemplar erhalten; eine Wechselabschrift kann aber nicht statt des Originals gebraucht werden, wenn letteres verloren geht. Zur Erläuterung des Versahrens mit Wechselabschriften diene folgendes Exempel.

R. Bogel in Frankfurt a. M. hat den nachfolgenden Prima. Bechsel an 3. F. Blau daselbst verkauft; dieser will denselben an C. Grün in Leipzig remittiren; da der Wechsel aber noch einige Zeit zu laufen hat, und vielleicht noch durch viele Hande kommen wird, bevor derselbe den Ort seiner Bestimmung erreicht hat, so will der Inhaber, um sicher zu gehen, den Prima zur Acceptation einsenden; der Secunda sehlt ihm aber; er fertigt deshalb eine Abschrift aus, sendet das Original an L. Sporer in Amsterdam, welcher die Acceptation besorgt und den Wechsel zur Versügung der girirten Abschrift ausbewahrt. Der Inhaber derselben bemerkt darauf die Absendung des Originals zur Acceptation, und trennt sein Original-Indossament (an C. Grün) von den abschriftlichen Indossamenten durch die Ueberschrift: "Bisher Copia." C. Grün in Leipzig indossirt die Absschrift an I. Roth daselbst, und dieser endlich an C. Ossün ün Amsterdam, welcher das Original vom Ausbewahrer desselben, L. Sporer, bezieht, wie ans solgendem Wechsel und den Jugehörigen Indossamenten zu ersehen.

#### (Original - PAma - Wechsel.)

Mugsburg d. 1. Gept. 1834.

Für fl. holl. 1000. —

Drei Monate nach Dato zahlen Sie gegen diesen Primawechsel an die Bervednung des Herrn En't Mohr die Summe von Tausend Gulden holl. Den Werth erhalten. Sie bringen denselben in Rechnung laut Beticht.

Perren 3. Lahr u. Comp.

3. T. Flügel.

m Amfeedam.

Prima.

#### (Indoffamente.)

Für mich an die Verordnung des Herrn C. Stark. Werth in Rechnung. Augsburg d. 2. Sept. 1834.

Carl Mobr.

Für mich an die Verordnung des Perrn N. Vogel. Werth in Rechnung. Nürnberg d. 14. Sept. 1834.

C. Stark

Füt mich an die Verordnung des Peren J. F. Blau. Werth in Rechnung. Frankfurt a. M. d. 11. Sept. 1834.

N. Vogel

## (Abschrift.)

Augeburg b. 1. Gept. 1834.

Für fl. hou. 1000. —

Drei Monate nach Dato zahlen Sie gegen diesen Primawechsel an die Berordnung des Herrn Carl Mohr die Summe von Tausend Gnl den holl. Den Werth erhalten. Sie bringen denselben in Rechnung kant Bericht.

Perren 3. Lahr u. Comp.

J. T. Flügel

in Amperdam.

Prima. Copia.

## (Indoffamente.)

Für tich an die Verordnung des Perrn C. Stark. Werth in Rechung. Angsburg d. & Gept. 1834.

Carl Mohr.

Für mich an die Verordnung des Herrn N. Wogel. Werth in Rechnung. Rürn berg d. 11. Sept. 1829.

E. Stark.

Für mich an die Verordnung des Herrn J. F. Blan. Werth in Rechnung. Frankfurt a. M. d. 19. Sept. 1834.

R. Bogel.

#### Bisher Eppig.

His mich an die Aerordnung des Herrn C. Grün. Werth in Rechnung. Frankfurt 4. M, d. 90. Sept. 1884.

3. F. Blau

Für mich an die Berordnung des Herrn J. Roth. Werth erhalten. Leipzig d. 26. Sept. 1834.

C. Grün.

Für mich an die Veroednung des Peren C. Olff. Werth in Rechnung. Leipzig d. 27. Sept. 1834.

3. Retb.

5. 313. Vermittelst der Wechselduplicate kann sich der Wechselinhaber auch über Daseyn und Annahme des angeblich zur Erzielung der Annahme übersandten Exemplars Sewisheit verschaffen.

Wenn nämlich Jemand einen Secundawechsel erhält, auf welchem bemerkt steht, daß der Prima zur Acceptation versandt sei, so kann er, entweder um sich von der Wahrheit der Angabe zu überzeugen oder aus was immer für einem Grunde, folgendes Verfahren in Anwendung bringen, um den vorgeblich acceptirten Prima an sich zu ziehen.

Besitt er außer dem Secunda noch den Tertia, so übersendet er den Secunda seinem Correspondenten am Zahlungsort, und läßt durch denselben vermöge einer besondern Vollmacht und gegen Vorzeigung des Secunda den Prima beziehen. Der Ausbewahrer des Prima streicht die ihn betreffende Auzeige auf dem Secunda aus, und bemerkt die Ablieferung des Prima an den Bevollmächtigten; z. B.:

An herrn N., als ben Bevollmächtigten bes herrn A., aus. geliefert.

Besitt der Inhaber nur den Secanda, so bedient er sich desselben zum Behuf obiger Maßregel, und setzt eine Abschrift, mit der Bemerkung versehen, wo der Original-Prima und Secunda anzutressen sind, durch sein Indossament in weistern Umlauf.

Die Bollmacht kann auf folgende Art ansgefertigt werben.

Als Insaber des Original-Secunda: Frankfurt a. M. d. 19. Jan. 1834. Für 1000 fl. holl. gezogen drei Monate nach Dato Ordre Drn. A. von Prn. B. auf Drn. C. in Amsterdam, girirt von Drn. A. auf Drn. D., von diesem an Orn. E. und von diesem an mich, bevollmächtige ich hierdurch den Prn. F. in Amsterdam, in Gemässheit der auf gedachtem Secunda gegebenen Rotiz, den dazu gehörigen Prima von Prn. G. daselbst für mich zu erheben.

Urkundlich meiner Unterschrift und Besiegelung.

Mainz, den 19. Febr. 1834.

S. 314. Ist der Prima schon acceptirt, und sendet man solchen, um ihn wicht der Gefahr des Verlierens auszusetzen, an einen Correspondenten zur Berstügung des Secunda oder einer Abschrift, so wird auf jenem oder auf dieser bemerkt:

Prima acceptirt bei herrn N., ober Die acceptirte Prima bei herrn N.

S. 315. Die Wechsel, welche man zur Besorgung der Annahme erhält, mussen, der Ordnung wegen, in einem, wie ein Index nach dem Alphabet eingebundenen Buche (dem sogenannten Primabuche), und also auf die Blattseite des Buchstabens, mit welchem die Firma des Absenders anfängt, eingetragen werden; wie aus solgendem Schema zu ersehen:

| Dat. d. Empfangs        | Absender | <b>Eraffat</b> | Nr. | Summe | Berfallzeit | Dat.d.Abgabe | Empfänger |
|-------------------------|----------|----------------|-----|-------|-------------|--------------|-----------|
| (Jahreszahl)<br>(Datum) | N. N.    | N. N.          |     |       | ten         | — ten —      | N. N.     |

Die Rummern im obigen Schema, welche auch auf die Primen geschrieben werden, dienen dazu, letztere leichter herauszusinden. Für etwaige Bemerkungen kann noch eine weitere Rubrik eröffnet werden.

L 316. Ju Betreff berjenigen Wechsel, deren Verfallzeit durch die Präsentation bestimmt wird, giebt es Gesetze, welche, zum Theil mit Berücksichtigung der Entsernung vom Ort des Ausstellers zu demjenigen des Bezogenen und anderer Umstände, Fristen vorschreiben, innerhalb welcher solche Wechsel eingelost seyn mussen. Die Sichtwechsel, und diejenigen Usowechsel, deren Verfallzeit durch die Präsentation bestimmt wird, sind nämlich in so sern, als sie (wenn das Gesetz teine Grenzen setz) nach der Wilkühr der sich solgenden Inhaber lange in Umlauf bleiben können, nicht allein für den Aussteller, sondern auch für den Inhaber gefährlich; und zwar in Beziehung auf Erstern, weil der Bezogene, und in Beziehung auf den Inhaber, weil dessen Kormänner inmittelst falliren können.

Co heißt es ¿. B. im Code de commerce Titre VIII. Art. 160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possesions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son

recours sur les endosseurs et même sur le tireur, și celui-ci a fuit provision. — Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Kohelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sar les possesions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique, - Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pouq les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possesions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possesions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possesions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possesions françaises ou établissments français na continent et aux îles des Indes orientales. — Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an et de deux ans sont doublés en temps de guerre maritime.

Statt eines Gesets hierüber, enthält die wurtembergische W. D. einen Rath (!); es heißt daselbst, Kap. 4. S. 8: "Weil ein solcher (Sichtwechsel) lang herum lansen, und der, welcher die Zahlung thun sollte, indeß salliren kann, der Aussteller des Wechsels hingegen dis erfolgter Zahlung immer verhaftet bleibt, so ist diese Art von Wechselbriefen sur den Aussteller höchst gefährlich, und dahene so viel wie möglich zu vermeiden."

Ift ein Wechselinteressent daran Schuld, daß der Wechsel nicht zur gesetlichen oder im Wechsel selbst bestimmten Zeit zur Zahlung vorgezeigt worden ist, und entssieht hierdurch ein Schaden, so muß er denschben tragen; d. h. er verliert den Regreß an seine Wormanner. Wenn es erweislich ist, daß der Auskteller oder ein andezer Wechselbetheiligter durch seinen Schaden bereichert würde (J. B.: der Aussteller hat auf Credit gezogen und durch den Verkauf der Aratte Geld erhalten; ein Wechsels betheiligter läßt sich eine Versäumniß zu Schulden kommen; der Bezogene oder Acceptant, der zur Zahlzeit solvent war, ist unterdessen fallit geworden; der bestressende Wechselsbetheiligte verliert den Regreß — und mithin hätte der Ausstelser so viel gewonnen, als er sur die Aratte erhalten hat), oder, daß der Wechsel, auch wenn man ihn zur gehörigen Zeit vorgezeigt hätte, doch nicht bezahlt worden wärez so kanner sich nur nach gemeinem Rechte an densenigen halten, der hurch seinen Schaden bereichert würde.

Der Berlust des Regresses fällt indessen nach mehreven W. D. weg, wenn der betressende Wechselbetheiligte beweisen kann, daß der Wechsel nicht wegen Per-sammiß von seiner Seite, sondern wegen höherer Gewalt (unabwendbarer, nicht

tu stütet Gewalt stehender Ereignisse, z. B. Ueberschwemmung, Bernubung der Post tc.), zu spät an den Ort des Bezogenen gelangt ist.

Erhält der Präsentant den Wechsel nach Ablauf der entweder gesetslichen, oder im Wechsel bestimmten Zahlungszeit, so behält er den Regreß gegen seinen Bormann, ibenn er es beweisen kann. Zum Beweise der verspäteten Ankust dient dem Präsentanten der Posistempel, der das Datum des Abgangs und der Ankunft angiebt; und sorselbe sehsen, so kann er sich einen besondern Posischein durüber geden lassen.

Was den Acceptanten betrifft, so ist derselbe auch nach dem Verfalltage in so fein zur Zahlung nach Wechselrecht verpflichtet, als die Wechselverjährung (S. 288.) noch nicht eingetreten ist.

#### d) Bon ber Acceptation.

5. 317. Die Acceptation wird vom Bezogenen selbst, oder von dessen Bevolls machtigtem (Procurassishrer) ausgesertigt: Die Erklärung geschieht durch das Wort "aceeptirt" und die Namensunterschrift des Bezogenen. Zur Vorsicht pflegt man in der Annahme die Wechselsumme in Buchstaben ausgedrückt zu wiederholen. Bei Sichtwechseln wird das Datum bemerkt, weil die Versalzeit von dem Tage der Acceptation an gerechnet wird. 3. B.:

Am 8. Gept. 1834 acceptirt

#### N. N.

Ift der Wechsel domicilirt, so muß der Bezogene sein Jahlungsdomivil bei der Acteptation bewerken, wenn nur der Ort des Domicilaten im Wechsel augegeben ist; 3. B.:

Angenommen für Tansend Gulden rhein., gablbar im Domicil bes herrn N. in Mainz.

#### (Unterschrift.)

Die Acceptation wird entweder unten auf den Wechsel, oder, was gewöhnlicher ift, zu Sicherstellung gegen Verfälschung mit rother Dinte, quer durch den Wechsel geschrieben; manche Häuser drücken auch aus diesem Grunde ihrer Unterschrift einen trochnen, ihre Firma enthaltenden Stempel auf.

- \$. 318. Eine bedingte Annahme darf der Präsenkant im Allgemeinen nicht gestatten. Wenn er Bedingungen, Einschränkungen, z. B. eine spätere Bersulzeit, bewilligt, so muß er den Schaden, der ans einer solchen Annahme entstehen kann, tragen, ohne sich dafür des Regresses gegen seine Bormanner bedienen zu können. Es giebt indessen Wechselordnungen, welche dem Präsentanten gestatten, den Begenen nur für einen Theil der Wechselsumme acceptiren zu lassen und sich für den Rest an seine Bormänner zu halten.
- 5. 319. Wenn ein Wechsel erst nach seiner Berfallzeit an dem Ort des Bezogenen anlangt, so muß der Inhaber desselben sogleich präsentiren und nach erfolgter Unnahme innerhalb 24 Stunden die Zahlung erhalten, und im Fall der Nichtannahme

ober Rächtbezühlung bie Behufs feines Berhaltens gegen seine Bormanner (weiter unten vorkommenden) Maßregeln nehmen.

S. B20. Bem der Präsentant eines bomickirten Wechsels an dem Ort des Domicklaten besindlich ist, und der Bezogene an einem benachbarten Orte wohnt, so kann sich der Inhaber einer Abschrift des Wechsels bedienen, um solche statt des letztern zur Acceptation an den Bezogenen selbst einzusenden; diesem steht es indessen frei, auf eine bloße Abschrift hin zu acceptiren. Eine solche Acceptation kann in solzgender Form geleistet werden:

Bon diefer Abschrift acceptire ich bas Driginal zc.

N. N.

An und für sich betrachtet, scheint überhaupt der Gebrand ber Wechselabschrift zum Behnfe ber Acceptation nicht unstatthaft zu seyn, weil der Acceptant nur gegen Borzeigung des Originals (und natürlich auch der acceptirten Abschrift) Zahlung zu leisten hat. Wenn aber auch das Gefet (wie z. B. die W. D. von S. Weimar S. 47) einen folden Gebrauch der Wechselabschrift gestattet, so ist derselbe gleichwohl nut in befondern Källen (fo wie z. B. in dem oben angefichrten Falle) in der Praxis zus läßig. Zwar ift die Acceptation auf der Abschrift für den Acceptanten eben so ver-Bindlich wie auf dem Driginal; es kontte aber der Ran eintreten, daß die Abschrift nicht mit dem Avis übereinstimmt, und daß der Bezogene deswegen nicht acceptivet und in Folge beffen konnte der Einsender der Abschrift den Regreß gegen seine Bormanner verlieren, weil man nicht wissen kann, ob nicht gerade wegen einer solchen Wowelchung (Richtubereinstimmung des Avisdriefs mit der Abschrift) die Acceptation verweigert worden ift. Hiermit abereinstimmend heißt es in der Deffanischen B. D. 5. 54. "Auch ist dem Inhaber erlaubt, dem an einem andern Orte wohnenden Traffaten zum Behnf der Acceptation eine bloße Abschrift des Wechfels zu schickent verweigert jedoch der Bezogene die Acceptation auf die bioße Uebersendung der Abschrift, so ist der Inhaber deshalb noch nicht zur Aufnahme des Protestes berechtigt.

Es giebt übrigens auch W. D., welche ben in Rebe stehenden Gebrauch der Wechselabschrift nicht gestatten. So heißt es z. B. in der Hanndver'schen W. D. 5. 18. "Eine Wechsel Gopei kann nur zu Ehren eines Original Indosfanten oder bedingt dahin acceptirt werden, daß der Trassat von dieser Copei das Original auf erfolgte Borzeigung zu acceptiren sich erkläre."

Die Einsendung einer Wechsetabschrift zum Behuse der Acceptation ist sedeusalls da nicht zuläßig, wo die W. D. die Einsendung eines Originalwechsels verlangt, wie z. B. die Rürnberger W. D., woselbst es Rap. I. S. 5 heißt: "Dem Geber aber sollegen, die Prima derer allhier gemachten Wechselbriefe mit der ersten oder folgenden Post zur Acceptation zu serden."

5. 321. Rach den meisten deutschen Wechselordnungen muß die Acceptation, wenn sie anders gultig sehn soll, nach der im Obigen angegebenen Beise ausgesertigt werden. Rach einigen Wechselordnungen (z. B. nach denjenigen von S. Weimar und Anhalt Rothen) macht selbst die mündliche Acceptation, wenn sie erwiesen ist,

den Acceptanten zur Bezahlung verbindlich. Nach dem prenstschen Wachselrecht if die Annahme an keine Form gebunden; behält der Bezogene den ihm, selbst vorgo zeigten und eingehändigten Wechsel über Racht bei sich, so gilt dies sür eine silb schweigende Acceptation. — In England wird ein Wechsel als acceptirt angesehen, wenn der Bezogene nur das Wort "acceptirt" oder seinen Ramen daranf schreibt.

## e) Bon ber Zahlung ber Wechsel.

S. 322. Sobald die zur Einlösung eines Wechsels sestgesetzte Zeit abgelausen ist, so ist der Wechsel, dem Sprachgebrauch zufolge, fällig oder verfallen.

Da, wo keine Respecttage eingeführt sind, ist der im Wechsel augegebene Berfalltag auch der Zahltag.

Sind in den Gesetzen Zahlstunden angegeben, so dürsen solche micht über schritten werden. Wo keine gesetzlichen Bestimmungen in dieser Beziehung vorhanden sind, hat man die auf dem Zahlplatze herkommlichen Geschäftsstinnden beachten.

Sonn, Buß, und Feiertage sind hier gewöhnlich so wie bei der Acceptation preradsichtigen. Die Gesetze versügen hierüber, theils, daß die Verfallzeit am Werbtage vorher, theils am Tage nach her eintreten solle. Zu den Feiertagen gehören nicht blos die kirchlichen (die Tage der Heiligen bei Katholiken, an deuen Geschäste nicht verboten sind, nicht mitgerechnet), sondern auch die von Staatswegen auf Veranlassung politischer Ereignisse vorgeschriebenen.

- S. 328. Wegen der zur gehörigen Zeit zu bewerkselligenden Borzeigung zur Zahlung ist es zweckmäßig, den Berfalltag auf dem Wechsel zu bewerken, was zu wöhnlich oben linker Hand, und zwar mit vother Dinte geschieht, damit der Datus besser in die Augen fällt.
- S. 324. Die Zahlung kann auch vor dem Verfalltage geleistet werden, und zwar
- 1) wenn ein Dritter den Wechsel gegen Wyug der bis zum Verfalliage zu laufenden Zinsen nach dem bedungenen Zinssuße zahlt, d. h. den Wechsel discontirt (§. 28.);
  - 2) wenn der Acceptant selbst frühere Zahlung dem Inhaber darbietet.

Eigentlich kann vor der ordentlichen Verfallzeit weder der Acceptant mit Sicherscheit zahlen, noch der Präsentant diese Zahlung anders als auf seine Gefahr annehmen. Viele Wechselordnungen bestätigen diesen Sat, und zwar mit Recht, wei überhaupt nach Vorschrift des Wechsels versahren werden muß. If z. B. der Wechselinhaber Commissionär, d. h. hat er blos den Incasso zu besorgen, erhälter die Zahlung vor der Verfallzeit und wird er in der Zwischenzeit insolvent, so sant der Acceptant sür den Schaden, der dem Auftraggeber hieraus erwächst, verantword lich gemacht werden.

Die Gesetze gestatten indessen die Zahlung vor Verfall in einzelnen Fällen nämlich

- 1) wenn sammtliche Bormanner die feuhere Zahlung genehmigen;
- 2) wenn der Wechsel auf Ordre lautet, weil nach mehreren Gesetzen in diesem Falle der Aussteller die Besugniß verliert, zu contremandiren, d. h. bei dem Bezogenen die Zahlung abzubestellen.

Will sich der Acceptant sicher stellen, so discontirt er den Wechsel und läßt ihn an sich indossiren; er behält, wenn auch jetzt noch contremandirt werden sollte (und dürste), als Indossat sein Recht der Regreßnahme gegen den Indossanten.

Das Indoffament fann in diesem Falle so gestellt werden:

Für mich an Sie felbst. Baluta berichtigt zc.

Die frühere Zahlung geschieht indeffen immer auf Risto des Acceptanten.

- 5. 325. Die Zahlung kann auch nach dem Verfalltage statt finden. Konnte der Acceptant am Verfalltage nicht zahlen und ist protestirt worden, so muß er, wenn er später zahlt, dem Präsentanten die Protestsosten so wie die Verzugszinsen vergüten.
- 5. 326. Wenn der Acceptant den Prasentanten nicht kennt, so muß sich letterer als rechtmäßiger Eigenthumer des Wechsels ausweisen; gewöhnlich genügt hierzu die Mitunterschrift eines Handelshauses bei der Quittirung des Wechsels. Man kann denselben aber auch an einen bekannten Dritten indossiren lassen, wodurch man ebenfalls gesichert ist.
- 5. 327. Der Acceptant ift nicht verpflichtet, die Wechselsumme dem Prasentanten , zu verabfolgen,
- 1) wenn, Falls ein Exemplar bereits acceptirt ist, noch kein anderes Exemplar zur Berfallzeit augelangt ist. Wenn der Aufbewahrer des acceptirten Exemplars, um den Bortheil seines Auftraggebers wahrzunehmen, den Wechselbetrag vom Bezogenen fordert, so kann dieser von jenem, wenn er ihm den Betrag einhändigen will, Cantion fordern, oder es ist ihm gestattet, den Betrag bei Gericht zu hinterlegen.
  - Dasselbe Berfahren fann in Anwendung kommen,
  - 2) wenn der acceptirte Prima zur Verfallzeit nicht vorhanden ist, und
  - 3) wenn der Wechsel fehlerhaft ausgestellt oder indoffirt ift.
- 5. 328. Die Zahlung des Wechsels muß in der darin vorgeschriebenen Münzsorte geschehen.

Ist die Münzserte im Wechsel nicht angegeben, so geschieht die Zahlung in der gewöhnlichen Münze des Zahlungsorts, oder in der, welche zu Wechselzahlungen bestimmt ist.

Wenn der Wechsel in einer fremden, am Zahlungsorte nicht vorhandenen Währung ohne Eursbestimmung gezogen ist (z. B. von London auf Berlin in Livres Sterling), so wird gewöhnlich nach dem Eurs bezahlt, welchen die fremde Währung am Berfalltage des Wechsels für furze Sicht hat; wenn aber am Zahlungsort kein Eurs auf den Platz besteht, auf dessen Währung der Wechsel lautet, so wird der Eurs des nächsten, mit beiden Plätzen wechselnden Ortes zur Wechselreduction angenommen.

## Wird der Eurs im Wechsel angegeben, so geschieht dies z. B. wie folgt:

Paris, Dec. 9th, 1833.

# L. 85, 14, 7

Two Months after Sight pay to the Order of Mr. William Bing. One Thousand Eight Hundred an Fortythree Francs, Eigtheen Centimes; Exchange at 21 Francs, 50 Centimes p. I. Sterling, for value received.

Mr. John Carr, London.

H. Jones.

Außerdem kann auch der Geldreduction ein angenommenes Verhältniß zum Grunde liegen. So wird z. B. von den französischen Wechselplätzen auf Frankfurt a. M. in Franken trassirt, und bei der Neduction nimmt man der Usance zufolge 80 Fr. = 81 Livres, und 24 Livres = 11 fl. rhein. an, was dem Pari ziewlich nahe kommt.

- S. 329. Die Zahlung ber Wechsel tann überhaupt geschehen:
- 1) Durch baare Zahlung, wobei dem Gebrauch zufolge der Prasentant die Wechselsumme in der Behausung des Acceptanten zu erheben hat.
- 2) Der Compensirung ober Abrechnung der etwaigen gegenseitigen Schulden und Forderungen des Acceptanten und Präsentanten. Hat der Acceptant gleichzeitig eben so viel an den Präsentant zu fordern als er ihm in Folge des Wechsels schuldet, so gleicht sich die Schuld gegen die Forderung aus; beträgt aber die Wechselsumme mehr als die Forderung des Acceptanten, so wird der Rest baar oder auf andere Weise ausgeglichen.
- 3) Durch Scontriren, was in dem Falle statt sindet, wenn mehr als zwei Personen, welche gegenseitig zu zahlen und zu fordern haben, zusammentreten, um durch Ausgleichung ihrer Schulden und Forderungen die Baarzahlungen zu versmindern.

Rehmen wir g. B. an:

P. sei 1000 st. schutdig an A. A. ,, ,, ,, ,, E. D. ,, ,, ,, ,, ,, P.

Hiernach ist

A. schulbig an fordern an E. P.

und es könnte folglich der P. dem E. die 1000 fl. anszahlen; weil aber auch

P. zu fordern hat und für Rechanng bes A. schuldig ist i an E.

fo Sann der D. dem E. die 1009 fl. zahlen, wonach also duei Zahlungen auf eine einzige zurückgeführt werden.

Unf eine Unliche Weise werben an manchen Handeldpläten bebentende Summer schnett, und, vergleichweise, mit wenig baarem Gelde berichtigt. So z. B. in London. Dort begiebt sich, einer getroffenen Uebereintunft zufolge, einer der Commis eines jeden Wechselhauses täglich jedesmal 1/2 drei Uhr nach dem besonders dazu bestimmten und geeigneten Hause (clearing houns) und bringt diejenigen Trattentist, welche er an diesem Tage auf andere Häuser zahlbar erhalten hat, und legt solche in ein dazu eigens bestimmtes Schubsach oder Rästchen, deren jeder Banquier eines hat, worauf unter den Bersammetten eine allgemeine Abrechnung gegen die gegenseitig lautenden Tratten katt sindet. Bon sämmtlichen gegenseitigen Answecken und Forderungen wird dann ein Abschluß sormirt, und die Posten werden dadurch so vereinsacht, und stellt sich am Ende die Rechnung so, daß ein Jeder nur noch mit zweien oder dreien abzuschließen hat, wonach der Salde sosort bezahlt wird.

- 4) Durch Anweisung auf die Bant, wo solche existiren.
- 5) Durch Anweisungen und Wechsel, wobei es sich aber von selbst versteht, daß der Penksntant eigentlich nicht gezwungen werden könne, solche an Zahlungsstatt anzunehmen; voch giebt es Gesetze, nach welchen, unter gewissen Einschränkungen, der Wechselinhaber sich die Bezahlung durch Anweisungen gefallen lassen muß.
- 5. 330. Rach einigen Wechselordnungen muß der Empfang des Betrags auf den Wechsel selbst bescheinigt werden. In andern W. D. wird dem Bezogenen die Urt der Empfangsbescheinigung frei gestellt, oder gar nichts davon erwähnt.
- 5. 384. Will der Inhaber eines sehlerhaften Wechsels sich dem Bezogenen verbärgen, so quittirt berselbe:

Empfangen unter Gatantie des unrichtigen Giro.

N.

5. 332. Wenn der Präsentant außer dem an ihn indossirten Wechsel den arseptirten Prima auszuliesern hat, so beschrinigt derselbe auf erstern Wechsel den Empsang wie folgt:

Pr. acquit mit Anslieferung bes Prima

N.

5. 838. Durch die Bezahlung des Wechfels ist der Wechselwertrag erfüllt, und der Aussteller von der übernammenen Berpflichtung befreit.

Dem Acceptanten ist die Borsicht anzwempsehlen, auf dem quittirten Wechsel wegen des Misbranchs, welcher mit dem möglicher Weise verloren gehenden Wechsel gemacht werden konnte, die Acceptation anszustreichen.

3. 384. Die wechselrechtliche Berbindlichkeit des Nocoptanten erlischt anserbem durch die Berjährung (5. 286), so wie durch die Rovation und Confusion.

Die Novation besicht in einer Umschaffung der desiehenden Schuld, und kann überhaupt auf dreierlei Art statt sinden, nämlich:

1) Der alten Schuld wird eine neue substituirt, und jene wird als getilgt anerkannt. Dies ware z. B. der Fall, wenn der Wechfelschuldner dem Wechsels

gidubiger einen auf sich felbst zahlbar lautenden Wechsel an Zahlaugestatt giebt, und wenn dieser jenem den Wechsel (welchen letzterer hatte bezahlen sollen) quittirt herausgiebt.

- 2) Ein neuer Schuldner (A.) tritt an die Stelle des alten (B.), und dieser (B.) wird vom Gläubiger (N.) dechargirt.
- : 3) Ein neuer Gläubiger (N. N.) tritt an die Stelle des alten (N.) und dieser bechargirt den Schuldner (B.)

Das Erlösthen von Nechten und Berbindlichkeiten durch Confusion findet in der Weise statt, daß beide in einer und derselben Person vereinigt werden, wie z. B. wenn der Acceptant als Erbe zc. zum Besitz des Wechsels gelangt.

#### f) Bon ber Intervention.

S. 385. Es tann geschehen, daß ein vom Bezogenen nicht angenommener, wer vom Acceptanten nicht bezahlter Wechsel von einem Andern für Rechnung des Ausstellers oder eines Giranten eingeldst wird. Derjenige, welcher dies thut, beist Interventent, Ehrenacceptant oder Honorant, und derjenige, six dessenung der Wechsel eingeldst wird, heist Intervent oder Honorat; die Handlung selbst Intervention. Die Intervention ist entweder eine Ehrenannahme, d. h. eine Intervention wegen Rangel Annahme, oder eine Ehrenzahlung, d. h. eine Intervention wegen Rangel Annahme, des ablung. Geschieht die Intervention sur Intervention wegen Wangel kangel Bahlung. Geschieht die Intervention für Rechnung des Ausstellers, so heißt sie Intervention zu Ehren des Ausstellers; diesenige für Rechnung eines der Giranten heißt Intervention zu Ehren des Giro; man neum sies auch überhaupt Intervention zu Ehren der Unterschrift.

Der Zweck derselben besteht eines Theils darin, den Credit des Honoraten, welcher, wenn die Tratte nicht honorirt wird, darunter leiden könnte, aussiecht zu erhalten, und andern Theils, die Unkosten möglichst zu vermindern, welche thm aus der Nichteinlösung des Wechsels erwachsen würden.

Die Intervention zur Annahme kann jedenfalls dann zugelassen werden, wenn der Bezogene, als solcher, den Wechsel nicht angenommen, was urkundlich, nämslich durch den Protest (s. weiter unten) nachgewiesen seyn muß.

Die Intervention zur Annahme findet in derselben Form, wie die gewöhnliche Acceptation statt, nur mit dem Unterschiede, daß dabei bemeekt wird, sin wessen Rechnung die Intervention geschieht. Im Zweisel ist, wenn der Rame des Honoraten sehlt, anzunehmen, daß zu Gunsten des Andstellers intervenirt sei. \*)

Wenn z. B. X. Blau in Paris einen Wechsel von 1000 Fr. für Rechnung

<sup>\*)</sup> Pobls, Wechselrecht J. 267.

des Auskellers J. Roth in Berlin als Intervenient acceptirt, so ift die Acceptation wie folgt:

Angenommen für Tausend Franken zu Ehren der Untersschrift des Herrn J. Roth in Berlin.

Paris ben -

X. Blau.

IR Roth nicht der Aussteller, sondern ein Girant, so lautet bie Acceptation: Angenommen für zc. zu Ehren des Girs des Herrn N. N. zc.

Die Chrenannahme wird in dem gegen den Bezogenen erhobenen Proteste anhangsweise bezeugt.

Der Intervenient übernimmt in Beziehung auf den Präsentanten und dessen Bormanner dieselbe Berbindlichkeit, welcher sich der Bezogene durch die Accep, tation des Wechsels unterworsen hätte, und er muß dem Honoraten unverzüglich von der Intervention Nachricht geben; dies gebietet, wo das Gesetz solches nicht vorschreibt, die Natur der Sache selbst.

S. 236. Die Zahlung durch Intervention ist entweder eine Zahlung durch Intervention im engeren Sinne, oder eine Intervention zur Zahlung. Die Zahlung durch Intervention geschieht durch den Ehrenacceps tanten. Die Intervention zur Zahlung dagegen sindet in dem Falle statt, wenn ein Intervenient ohne vorhergegangene Acceptation den Wechsel bezahlt.

Das Geseth entscheidet darkbeit, ob vor der Zahlung durch Intervention im engern Sinne eben so wie vor der Annahme durch Intervention Protest erhoben werden musse. Jedensalls läßt sich die Behauptung ausstellen, daß da, wo auch ein nicht acceptirter Wechsel dem Bezogenen zur Versallzeit wieder präsentirt, und der Protest Mangel Zahlung erhoben werden muß, die Präsentation zur Zahlung beim Bezogenen und die Protesterhebung auch in dem Falle zu geschehen habe, wenn der Wechsel durch Intervention angenommen ist.

Ist der Chrenzahlung keine Chrenannahme vorhergegangen (so z. B. wenn der Bezogene acceptirt hat, zur Versallzeit nicht zahlt und nun ein Intervenient zahlt) so ist jedenfalls der Protest Mangel Zahlung (in Beziehung auf den Bezogenen) erforderlich.

Wenn ein Intervenient den Wechsel einlöst, so unß er dem Prasentanten die Protestosten vergüten; er erhält dagegen den Protest (und natürlich auch den squittirten] Wechsel); und jene werden ihm wieder vom Honoraten vergütet, welcher außerdem eine Provision zu zahlen hat, deren Größe sich nach den Gessehn und Gewohnheiten jedes Ortes richtet.

Der Ehrenzahler erwirdt gegen den Honoraten und dessen Bormanner Wechsels recht, nicht blos für den Betrag des Wechsels, sondern auch für die Unkosten und die ihm zu gut kommende Provision. Seschieht also die Intervention zu Ehren des Ankstellers, so sind dadurch alle Siranten befreit, und der Intervenient

kann sich nur an jenen nach Wochselrecht halten. War der Wechsel vom Bezogenen acceptirt, so erwirbt er auch ein Recht gegen den Acceptanten, wenn ihn das Gesetz in die Rechte des Präsentanten treten läßt.

- S. 337. Die Intervention kann von folgenden Personen geleistet werden:
- 1) Bom Bezogenen. Acceptirt und zahlt berselbe als solcher, b. h. nicht als Intervenient, so kann er, wenn er keine Deckung vom Aussteller erhalten, sich an diesen für den Betrag des bezahlten Wechsels nicht nach Wechselrecht, sondern nur nach gemeinem Rechte halten. Ift also der Bezogene nicht gedeckt, will er gleichwohl, aus was immer für einem Grunde, den Wechsel einlösen, sich aber sicher dabei stellen, so wird er als Intervenient zahlen, weil er in dieser Eigenschaft Wechselrecht erwirdt. Dies kann z. B. geschehen, wenn der Aussteller sür Rechnung eines Andern trassirt hat und durch den Austraggeber bei dem Bezogenen noch nicht accreditirt worden ist oder jener die Deckung noch nicht gemacht hat. In einem solchen Falle pflegt man auch wohl, vorausgesetzt, daß man den Aussteller für creditsähig hält, frei zu acceptiren, was darin deskeht, daß man zwar als Bezogener, aber mit Borbehalt der Verbindlichkeit des Ausskellers acceptirt. (Wehr hierüber in der II. Abth. 3. Absch. 2. Unterabsch.)

Der Bezogene kann auch für Rechnung eines Giranten interveniren, was für den Credit des Ausstellers natürlicher Weise nachtheilig ist.

- 2) Bon einem Giranten.
- 3) Vom Prasentanten.
- 4) Von solchen Personen, welche von dem Aussteller und (oder) andern Wechselbetheiligten in Folge sogenannter Hulfs- oder Rothadressen aufgefordert worden sind, den Wechsel einzulösen, falls es vom Bezogenen nicht geschehen sollte.

Um nämlich der Annahme des Wechsels gewiß zu sepn, bewerkt man auf demselben die Adresse eines Handelssvenndes an dem Zahlungsort, bei welchem der Präsentant, wenn die Annahme von dem Bezogenen verweigert wird, Acceptation und Zahlung erhalten kanu. Sonst schrieb man solche Adressen auf bessondere Zettel, welche an den Wechsel geheftet wurden. Jest schreibt man sie auf die Borderseite des Wechsels unten am Nande.

Hat der Aussteller für Rechnung eines Andern gezogen, was aus der Ausgabe im Wechsel, auf wessen Rechnung die Wechselsumme zu stellen sei (z. B. und stellen solche auf Rechnung N.) hervorgeht, so kann er die Rothadresse auch an den Bezogenen richten, wie solgt:

herrn N. N., bei welchem im Rothfalle, in Berlin.

Dber:

herrn N. N. in Berlin.

Rothigenfalls bei bem herrn Bezogenen.

Traffirt aber der Anssteller für eigene Rechnung, und will er den Wechsel

mit einer Rothabresse versehen, so ist es schicklich, daß solche von fremder Hand geschrieben werde, weil, wenn man an der Handschrift erkennt, daß die Roth, adresse vom Aussteller selbst herrührt, der Credit des Bezogenen in so fern darunter leidet, als daraus hervorgeht, daß ce der Aussteller nicht für ausgemacht hält, daß der Bezogene den Wechsel einlösen werde.

- 5) Bon solchen Personen, welche sich freiwillig zur Intervention anbieten, ohne in Folge einer Hulfsadresse dazu aufgefordert gewesen zu seyn, voransegeset, daß diese Personen wechselfähig sind. Rach mehreren Wechselordenungen, z. B. nach der Nürnberger, Würtembergischen zc. ist aber der Wechselsinhaber nicht verbunden, sich von einer solchen Person die Intervention gefallen zu lassen; es sei denn, daß diese für die zu leistende Zahlung Caution stellt oder gleich zahlt.
- S. 338. Stehen mehrere Hulfsadressen auf dem Wechsel, so erhält diejenige Adresse den Borzug, oder es muß bei derjenigen Adresse zuerst um Acceptation oder Zahlung nachgesucht werden, durch welche die meisten Indosfanten von ihrer Wechselverbindlichkeit besreit werden, also bei der Adresse derjenigen Person, welche den Wechsel für Rechnung eines frühern Wechselinteressenten annehmen oder bezahlen will. Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, wenn derjenige, welcher eine Hulfsadresse aussertigt, die Anfangsbuchstaben seiner Firma beisügt, weil man alsdann vermittelst der Indossamente sinden kann, welche Adresse das nächste Recht zur Intervention habe.

Fügt z. B. ber Indossant J. Roth eine Hulfsabresse auf X. Blau bei, so wird se wie folgt ausgefertigt:

Röthigenfalls bei herrn X. Blau, für J. R.

Fehlen diese Aufangsbuchstaben, so hat sich der Prasentant bei sammtlichen Adressen zu melden, und diejenige vorzuziehen, durch deren Annahme die meisten Giranten frei werden.

## g) Bon ter Protestation.

S. 839. Wenn der Prasentant die Annahme des Wechsels nicht erhalten kann, oder wenn er nach erfolgter Annahme vom Acceptanten nicht bezahlt wird, so maß er zum Behnse des weitern Versahrens gegen seine Bormanner einen Beweis darüber produciren. In diesem Zengniß, von einer gesetzlich dazu besstimmten Person, gewöhnlich von einem Rotar ausgesertigt, wird die Nichtansnahme oder Nichtbezahlung des Wechsels beurkundet, die Ursache der Weigerung angesührt und die Ersatsorderung an die Wechselinteressenten in Betress des Kaspitals, der Zinsen und der Unkosten vorbehalten. Der Notar versügt sich zu dem Ende zum Trassaten, und sordert seine Erklärung in Betress der Annahme oder Zahlung. Eine solche Urkunde, welche zur gesetzlichen Zeit ausgesertigt werden wuß, siehert dem Präsentanten alle Rechte an seine Bormanner, in so sern aus Bleibtren, Sontorwissenstaßt.

berfelben hervorgeht, daß er keine seiner Obliegenheiten zur Eintreibung ber Wechsels summe versäumt habe.

- 5. 340. Der Protest wegen verweigerter Annahme ist zu erheben, wenn der Wechsel nicht gehörig angenommen wird. Da aber der Prasentant die Berpflichtung hat, den Wechsel in der Art, wie der Trassant es beabsichtigte, acceptiren zu lassen, so können die Umstände, in welcher er in der Lage ist, den Beweis, daß er in dieser Beziehung das Seinige gethan habe, sühren zu müssen, mannigsaltig seyn, und eben so mannigsaltig sind deshalb anch die Beranlassungen zur Prozestevirung. Daher sindet dieser Protest nicht blos statt, wenn die Annahme überhaupt verweigert wurde, sondern auch:
- 1) wenn der Trassat nur für einen Theil acceptiren will. In diesem Falle ist berjenige mitbegriffen, wenn die Acceptation auf eine andere als die in dem Wechsel genannte Münze lautet, oder zu einem andern Curs geschieht.
- 2) Wenn der Bezogene seiner Annahme eine Bedingung beifügen will, z. B. diejenige eines spätern Zahlungstermins.
- 3) Wenn er nicht als Trassat, sondern als Intervenient, es sei nun sur Rechnung des Ausstellers oder eines Indossanten, acceptirt.
- 4) Sind die in Ziffern und in Buchstaben ausgedrückten Wechselsummen ungleich, so kann sich der Präsentant die Acceptation für die größere Summe gestallen lassen, und braucht, da er nie gehindert ist, das Mehrere anzunehmen, nicht protestiren zu lassen; acceptiet aber der Bezogene für die geringere Summe, so muß der Inhaber protestiren, in dem Falle ausgenommen, wenn er weiß, daß die kleinere Summe die eigentlich gemeinte und richtige sei.
- 5) Wenn bei domicilirten Wechseln der Bezogene die Adresse des Domiscilaten nicht beifügt.
- 6) Befinden sich Nothabressen in dem Wechsel, so ist, nachdem der Bezogene die Annahme verweigert hat, auch gegen diese zu protestiren, wenn sie die Annahme überhaupt verweigern, oder nicht dem Wechsel gemäß leisten wollen, wohin alle Fälle gehören, in denen gegen den Trassaten zu protestiren war.
- 7) Wird dem Trassaten selbst der Wechsel zur Acceptation zugeschickt, so muß er, wenn er nicht acceptirt, den Protest eben so wohl wie ein Wechselp inhaber leviren lassen.

Wenn ein, nicht am Zahlungsort wohnender Wechselinhaber den Wechsel dem Bezogenen selbst remittirt (5. 306), in dem Falle nämlich, wenn er dem selben zufälliger Weise eben so viel oder mehr als die Wechselsumme beträgt, schuldet, so muß der Bezogene gegen sich selbst protestiren lassen, wenn er den Wechsel nicht annimmt.

8) Wo die Wechselordnungen dem Inhaber bei verweigerter Annahme er erlauben, auf Sicherheitsbestellung zu dringen (wie z. B. nach der Angeburger B. D., woselbst es Kap. V. S. 4 heißt: "Wenn von Angen ein Protest di non accettatione kömmt, so ist der biesige Anssteller oder Girant des Wechselbriefes

dem Inhaber für das Capital annehmliche Cantion zu leisten schuldig"), da muß auch protestirt werden, wenn diese nicht geleistet wird.

- S. 341. Der Protest wegen verweigerter Zahlung sindet unter den, felben Modificationen statt, wie der wegen verweigerter Annahme zu erhebende, in so fern sie eintreten können; also
  - 1) Wenn ein acceptirter Wechsel überhaupt unbezahlt bleibt.
- 2) Wenn der Bezogene nur einen Theil bezahlt, für den Rest. 3u diesem Falle gehört auch der, wenn die in Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Wechselssummen verschieden sind, der Bezogene ohne Angabe der Summe acceptirt hat, und zur Verfalzeit nur die kleinere Summe bezahlen will.
  - 3) Wenn der Acceptant nur gegen Caution gahlen, oder deponiren will.
- 4) Ueberall, wo vorgeschrieben ist, daß auch der nicht acceptirte Wechsel zur Versallzeit wieder vorgezeigt werden musse, ist auch anzunehmen, daß, wenn der Bezogene nicht zahlt, der Wechsel auch wegen Nichtzahlung protestirt werden musse.
- 5) Acceptirt, bei verweigerter Annahme, eine Rothadresse oder ein unberusener Intervenient (d. h. ein solcher, welcher nicht in Folge einer Nothadresse dazu aufgefordert worden ist) so tritt derselbe in die Zahlungspflicht des Trassaten ein, und es ist gegen ihn, so wie in jeder andern Hinsicht, so auch mit dem Protest, wie gegen den ordentlichen Acceptanten zu versahren.
- 6) hat der Trassat acceptirt, verweigert aber zur gehörigen Zeit die Bes zahlung, so ist gegen die Nothadrossen in denselben Fallen zu protestiren, in welchen der Protest wegen Nichtannahme gegen sie erhoben werden muß; also
  - 7) wenn die hulfsabresse die Bezahlung des Wechsels ganz verweigert;
- 8) wenn die bevorzugte Hulfsadresse nicht bezahlen will, oder nicht für den frühern Interessenten zahlt, und aus einem von beiden Gründen der Wechsel zu Ehren eines spätern Indossanten eingelöst wird.
- 9) Endlich muß protestirt werden, wenn der Wechsel durch Intervention ans genommen oder bezahlt wird; und es wird, dem Gebrauch zufolge, die Intersvention in dem Protest wegen Nichtannahme oder Nichtbezahlung von Seiten des Trassaten beurfundet.
- S. 342. Die oben angeführten Fälle sind diejemigen, in welchen es absolut nothwendig ist, daß Protest erhoben werde.

Es gibt aber auch Falle, in welchen das Protestiren zwar nicht in den Gessesten bestimmt vorgeschrieben ist, aber als gewöhnliches Beweismittel zweckmäßig ist.

Mehrere der dahin gehörigen Proteste sind indessen in Partikularrechten vorgeschrieben, wonach also in einzelnen Ländern bald der eine, bald der andere dieser Proteste zu den absolut nothwendigen gezählt werden nuß. Dahin gehören:

1) Die verweigerte Auslieferung eines Wechselduplicats, wenn dieses von dem Bester des andern Exemplars abgefordert wird. Der Protest ist erforderlich

- a. Wenn das abzufordernde Eremplar aus was immer für einem Grunde nicht ausgeliefert wird.
- b. Wenn das abgeforderte Eremplar zwar ausgeliesert wird, aber nicht in ges höriger Ordnung ist; z. B. wenn der Wechsel für eine geringere Summe, für einen spätern Berfalltag u. s. w. acceptirt ist.
- 2) Was von Nichtauslieferung eines Duplicats gesagt ist, gilt auch vom Driginalwechstil, wenn der Aufbewahrer denselben an die abfordernde Copie nicht ausliefern will oder kann.
- 3) Wenn der Trassat, da wo dieses Präjudiz statt sindet, weil er einen Wechsel über 24 Stunden bei sich behält, so angesehen werden muß, als habe er acceptirk. Schreibt er nun noch die Acceptation auf den Wechsel, und zwar so, daß sie die Wirkung der zur gehörigen Zeit geschehenen Annahme bat, so bedarf es keines Protestes.

Will ber Inhaber ans der stillschweigenden Annahme den Bezogenen in Ansspruch nehmen, so muß er zur Verfallzeit gegen ihn das Factum, aus welchem er auf die Acceptation geschlossen, also das Behalten des Wechsels, beweisen; er muß ferner zur etwaigen Regreßnahme gegen seine Vormänner beweisen können, daß der Protest Mangelsannahme nicht nöthig war, und folglich protestiren.

- 4) Der Protest gegen den Vormann, an dem man einen Regreß nehmen wil, von dem man aber keine Bezahlung erhält. Dieser Protest ist besonders da erforder, lich, wo die Ausübung des Rechts der Regreßnahme an eine vorgeschriebene Ord, nung gebunden ist.
  - 5) Wenn der Bezogene nicht existirt oder nicht aufgesunden werden kann. Auch dieser Protest kann unter Umskänden zu den nothwendigen gehören.
- 6) Wenn der Bezogene insolvent geworden, der Wechsel mag acceptirt schat ober nicht. Denn in diesem Falle nützt die Annahme nichts, und ist sie noch nicht er folgt, so ist der Wechselinhaber seiner Verbindlichkeit, dem Bezogenen den Wechsel zur Annahme vorzuzeigen, überhoben. Der darüber auszunehmende Protest heißt Sicherheits oder Securitäts, Protest.

Außer diesen Fällen können noch mehrere vorkommen, in denen es zwecknößig seyn kann, zu protestiren, und es ist besser, darin zu viel als zu wenig zu thun; besonders dann, wenn der Betheiligte nicht weiß, wie er in dem fremden Orte behandelt wird.

s. 343. Der Protest muß in der Zeit ausgefertigt werden, welche die W. D. vorschreibt. In der Regel muß sogleich protestirt werden, d. h. im nächsten Zeitpunkt, nachdem die Handlung, deren Erfolglosigfeit durch den Protest nachgewiesen werden soll, geschehen ist.

War die vorgenommene Handlung an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden, wie z. B. häusig die Vorzeigung zur Annahme, so kann dem Präsentanten das Anschieben des Protestirens nicht verboten seyn; der Protest nuns aber jedenfalls vor-

genommen werden, bevor eine andere Handlung, wie z. B. die Annahme durch Instervention zc. dazwischen kommt.

Wenn der Bezogene die Hoffnung giebt, den Wechsel die zum Abgang der Post noch acceptiren oder bezahlen zu können, so darf der Präsentant nach einigen W. D. so z. B. nach der Franksurter, mit dem Protestiren noch warten, muß aber zur gehörigen Zeit den Wechsel vom Notar in dessen Protokollbuch eintragen lassen, was Notiren genannt wird. Erfolgt aber gleichwohl keine Annahme oder Zahlung, so wird der Protest auf den Tag zurückdatirt, an welchem notirt worden ist.

S. 344. Der Protest ist in der Regel in der Wohnung dessen worzunehmen, gegen welchen er erhoben wird.

Bei domicilirten Wechseln muß der Protest Mangels Annahme gegen den Traffaten in dessen Wohnort, der Protest Mangels Zahlung hingegen in dem Wohns ort des Domicilaten und gegen diesen levirt werden.

- 5. 345. Der Protest enthält folgende wesentliche Bestandtheile:
- 1) Eine genaue, wörtliche Abschrift des Wechsels. Gleichgültig ist es übrigens, ob die Protestacte mit der Abschrift des Wechsels anfängt, oder ob man sie im Context einschaltet oder am Schlusse anhängt.
  - · · · 2) Das Datum des Protestes.
    - 3) Der Ort des Protestes mit Benennung der Straße.
- 4) Die an den Protestirenden gelangte Requisition zur Vornahme des Acts mit Augabe, wer der Requirirende sei.
- 5) Hieranf folgt die möglichst kurze Erzählung der vorgenommenen Handlung und bessen, was sich dabei ereignet.
- 6) Zulett folgt der hergebrachten Form nach eine Protestation wegen Capital, Zinsen, Schaden und Kosten.

Wird mehrere Male protestirt, so werden sammtliche Proteste in einem einzigen Documente aufgenommen.

Zur Erläuterung des Obigen dienen nachfolgende, in Frankfurt a. M. übliche Protest - Formulare.

|     | (Zu S. 340.)              |
|-----|---------------------------|
| Im  | Jahr — ben — bes Monats — |
| anf | Requisition N. N          |

habe ich zu Ende Unterschriebener, dahier in der freien Stadt Franksurt a. M. immatrikulirter öffentlich geschworner, und zu den Wechsel- und Handlungssgeschäften besonders verordneter und beeidigter Rotar — Driginal — wovon hiernach eine Abschrift folgt, dem Bezogenen der Annahme halber vorgeweigt, und von demselben zur Antwort erhalten etc.

Weil nun sonach keine Annahme zu erhalten stunde; Als habe ich Rotar nomine quo supra wegen nicht erfolgter Annahme obs gebachte — und was dem weiter mit Kosten, Schaden, Juteresse, Wechsel und Wiederwechsel, und wie es sonst Namen haben mag, andängig, seierlich protesint, um dieses alles von dem, der darunter verbunden, zu prätendiren und zu haben, wie sich solches von Nechtswegen, auch Wechselordnung und Herkommen gemäß, gebührt und gehört. So geschehen zu Frankfurt a. M. wie oben.

Abschrift.

(Zu §. 341.)

Im Jahr — ben — bes Monats — auf Requisition — N. N. —

habe ich zu Ende Unterschriebener, dahier in der freien Stadt Franksurt a. Rimmatrikulirter öffentlich geschworner, und zu den Wechsel, und Handlungk geschäften besonders verschneter und beeitigter Rotar — Driginal — woven hiernach eine Abschrift folgt, dem Acceptanten der Zahlung halber vorgeweigt und von demselben zur Antwort erhalten elc.

Weil nun sonach keine Zahlung zu erhallen stunde; Als habe ich Notar nomine quo supra wegen nicht erfolgter Zahlung obgedachte — und was dem weiter 2c.

(hierauf folgt die Abschrift des Wechsels.)

(Intervention, ju S. 341, Nr. 9.)

Nachdem hierauf der hiesige Bürger und Handelsmann, Herr N. N., vor mir, Notar, erklärt, dass er vorstehenden wegen Nichtsahlung protestirten Wechsel zur Ehre der Firma und für Rechnung des Giro Herrn N. N. unter Protest einlösen würde, so habe ich solches gleichfalls ordnungsmässig attestiren wollen.

Geschehen wie oben.

Zur Beglaubigung N. N.

(Zu §. 340, Nr. 8.)

| Im  | Jahr —        | — ben — | des W | Lonats - |  |
|-----|---------------|---------|-------|----------|--|
| auf | Requisition - | N       | . N   |          |  |

habe ich zu Ende Unterschriebener zc. Notar — Driginal — wovon hiernach eine Abschrift solgt, dem Giranten N. N. (oder Aussteller) zu Leislung der wechselrechtlichen Sicherheit mit dem Bemerken vorgezeigt, dast tlieser — bereits am — gegen den Bezogenen Mangel Annahme protestirt worden sei, und hierauf von demselben zur Antwort erhalten elc.

Weil nun sonach die verlangte wechsetrechtliche Sicherheit nicht zu erhalten stunde;

Als habe ich Notar nomine quo supra wegen nicht erfolgter Sickerheiteleistung obgedachte — und was dem weiter zc.

#### (Zu S. 342, Nr. 6.)

| Im  | Jahr —      | b | en — | des   | Monats       |  |
|-----|-------------|---|------|-------|--------------|--|
| auf | Requisition |   | N    | f. N. | <del>(</del> |  |

habe ich zu Ende Unterschriebener zc. Notar — Driginal — wovon hiernach eine Abschrift folgt, und da bereits gegen den Acceptanten mehrere Wechselbriese Mangel Zahlung in Protest gegangen (derselbe in Concurs gerathen) mithin zur Verfallzeit die Bezahlung dieses — nicht zu erwarten stehen dürste; daher sich dann Herr Requirent protestande alle Rechtszuständigkeiten wahren wollen;

Als habe ich Notar nomine quo supra wegen nicht zu erfolgender Zahlung obgedachte — und was dem weiter zc.

#### (3u §. 342, Nr. 5.)

| Im  | Jahr —      | <br>den — | - des | Monats |                     |
|-----|-------------|-----------|-------|--------|---------------------|
| auf | Requisition | I         | v. N. |        | <del>Populari</del> |

habe ich zu Ende Unterschriebener zc. Notar — Driginal — wovon hiernach eine Abschrift solgt, dem Herrn Aussteller (Bezogenen, Acceptanten) der Zahlung halber vorzeigen sollen; nachdem derselbe aber, der Anzeige nach, allhier nicht anwesend seyn solle, auch Mangel gestellter Ordre zonzt keine Zahlung zu erhalten ztunde; daher dann obbemeldeler Herr Requirent sich vor mir protestando verwahren wollen;

Als habe ich Notar nomine quo supra wegen nicht erfolgter Zahlung obgedachte — und was dem weiter zc.

### (3u S. 342, Nr. 4.)

| Im  | Jahr —      | — ben       | — des  | Monats | <del></del> |
|-----|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| auf | Requisition | <del></del> | - N. N |        |             |

habe ich zu Ende Unterschriebener 1c. Notar — Driginal — wovon hiernach eine Abschrift folgt, dem Giranten N. N. (oder Aussteller) aur Wiedereinlösung mit dem Bemerken vorgezeigt, dass dieser — bereits am — gegen den Bewagenen (Acceptanten) Mangel Zahlung protestirt worden sei, und hierauf von demselben zur Antwort erhalten etc.

Weil nun sonach keine Wiedereinlösung zu erhalten stunde; Als habe ich Notar nomine quo supra wegen nicht erfolgter Wiedereinlösung obgebachte — und was dem weiter 1c.

#### h) Bon ber Regregnahme.

S. 346. Unter Regreßnahme versteht man den Rückanspruch, welchen der Inshaber eines nicht eingelösten Wechsels an denjenigen, der ihm ans dem Wechselges schäft nach Wechselrecht verpflichtet ist, in dem Fall nehmen kann, wenn er sich keine Bersäumniß hat zu Schulden kommen und zur gesetlichen Zeit hat protestiren lassen.

Hierbei sind zwei Falle zu unterscheiden; nämlich: der Wechsel ist nicht acceptiet, oder der acceptirte Wechsel ist nicht bezahlt worden. Im erstern Falle sann, nach einigen Gesehen der Regreß erst dann genommen werden, wenn es eine ausgemachte Sache ist, daß der nicht acceptirte Wechsel nicht eingelöst werden wird; dagegen kann aber derjenige, der im Richtzahlungsfalle den Regreß zu nehmen ber rechtigt ist, der Regredient, von demjenigen, der ihm nach Wechselrecht verpflichtet ist, Caution für die am Berfalltage zu leistende Summe fordern; und im Zweisel kann man annehmen, daß dieses in allen Gesehen, die die abermalige Prässentation und Protestation eines wegen Nichtannahme protestirten Wechsels fordern, als Grundsatz angenommen ist. \*)

Ist aber die Zahlung überhaupt nicht ober nicht nach Borschrift des Wechsels geleistet worden, so kann der Regreß genommen werden. Derjenige, gegen welchen das Recht der Regresnahme ausgeübt worden, kann seiner Seits an seinen Borsmann den Regres nehmen, und so fort bis zum Aussteller. In Betress der Ordnung des Regresses weichen aber die Gesetze von einander ab; nach einigen muß der Inhaber auf seinen unmittelbaren Bormann, und wenn er bei diesem keine Befriedigung erhalten kann, auf den nächst vorhergehenden Giranten, und so der Reihe nach durch alle Indossamente bis zum Aussteller hinauf zurückgehen; nach andern steht es dem Inhaber frei, sich nach Gesallen an denjenigen Bormann zu halten, der ihm am meisten ansteht, ohne an irgend eine Ordnung gebunden zu seyn, und wenn er sich an einen frühern Bormann vergeblich gewandt, auf die übersprungenen spätem Bormanner, ja selbst auf den Acceptanten zurück zu gehen, wenn er von seinen Bormännern nicht vollständig befriedigt worden ist.

Was die Zeit betrifft, binnen welcher der Regreß geltend gemacht werden muß, so weichen auch hierin die Wechselgesetze von einander ab; aber darin stimmen sie alle überein, daß jeder Trassant und Indossant (derjenige ausgenommen, der sich gegen die Regreßpflicht dadurch sichert, daß er in seinem Indossamente ausdrückt, daß er sich derselben nicht unterwerfe) nach strengem Wechselrecht angehalten werden könne, so wie, daß eine wechselrechtliche Versäumniß den Regreß aushebe.

<sup>\*)</sup> Pohls, Wechselrecht S. 382.

Der Regreß kann auf zweierlei Art ausgesibt werben. Der Regrebient kann fich nämlich ben Betrag seiner Forderung von dem Bormann, auf den er zurückgehen will, einsenden, oder diesen Betrag bei demselben durch einen Oritten erheben lassen. Zweitens kann er den Betrag seiner Forderung auf denjenigen, an welchem er sich erholen will, trassen und sich durch die Begebung des zu diesem Ende ausgestellten Wechsels bezahlt machen. Ein solcher Wechsel, Rückwech sel genannt, unterschelde sich, außer, daß er wohl das Wort Rückwech sel enthält, in der Form nicht von andern Wechseln; doch sindet in anderer Hinsicht der wesentliche Unterssiche fatt, daß der Bormann, der hier der Bezogene ist, ihn bezahlen muß, auch ohne ihn zu acceptiren.

Die Forderung des Regredienten besteht 1) aus dem Betrage des nicht ein gelösten Wechsels, dem sogenannten Capital; 2) aus den Untosten, als da z. B. sind: Protestosten, Briesporto 2c.; 8) aus den Berzugszinsen, welche von dem Zahletage an zu rechnen sind, weil der Wechselgländiger von diesem Tage an sein Capital entbehrt; und endlich 4) aus der, entweder gesetzlich oder durch Usance bestimmten, vom Capital zu berechnenden Provision, weil die in Folge der Nichteinlösung des Wechsels herbeigeführte Arbeit vergütet werden muß.

Ueber die einzelnen Theile der Gesammtforderung muß sich der Regredient bei demjenigen, an welchem er den Regreß, es sei nun auf die eine oder andere Art, nimmt, durch eine Rechnung, die sogenannte Retourrechnung, ausweisen.

5. 847. Hat der Plat des Regredienten einen Wechselcurs auf den Plat des jenigen, an welchen Ersterer seinen Regreß nehmen will (oder dars), umd übt der selbe den Regreß durch einen Rückwechsel aus, so traffirt er so viel als nothig ist, um durch die Begebung des Rückwechsels nach dem Tagescurs das zu erhalten, was ihm zukommt.

Hat z. B. ein Londner von einem Pariser einen Wechsel auf London erhalten, ist derselbe nicht eingelöst worden, hat der Inhaber für den Betrag von 100 Liv. Sterl. (für Capital, Provision und Unkosten, unter welchen auch Wechselcourtage mitdegriffen ist, weil sich der Regredient bei der Begebung des Ruckwechsels eines Sensalen bedient) den Regreß auf Paris zu nehmen und ist der Curs von London auf Paris 25 Franken per 1 Liv. Sterl., so traffirt derselbe so viele Franken, daß er durch den Berkauf des Wechsels zum angenommenen Curse 100 Liv. Sterl. erhält, also so viele Franken, als aus dem Ansatz folgt:

? Franken | 100 Liv. Sterl.

1 25 Franken.

Resultat: 2500 Franken.

S. 348. Nimmt, in Beziehung auf obiges Beispiel, ber Regredient ben Regreß nicht durch einen Rückwechsel, sondern läßt er den Betrag der Retourrechnung in Paris durch einen Commissionär erheben, so hat er ebenfalls seine 100 Liv. Sterl. nach dem Tagescurs von London auf Paris in Franken zu verwandeln, wonach er,

zum obigen Eurs 25 Franken per 1 Liv. Sterl., 2500 Franken in Paris zu mit heben hat.

S. 349. Nehmen wir nun, in Beziehung auf das im S. 347 aufgestellte Beispiel weiter an, daß der nicht eingelöste Londner Wechsel auf 99 Liv. Sterl. laute (wonach der Londner Wechselinhaber für Provision und Unkosten 1 kin. Sterl. anrechnet); ferner, daß der Londner den Wechsel von einem Pariser, daß dieser den Wechsel von einem Amsterdamer und daß dieser denselben von den Aussteller in Augsburg erhalten habe.

Der Londner hat seinen Regreß an seinen Bormann in Paris genommen. Soll sich nun dieser, abgesehen von den ihm etwa zu gut kommenden Spesen, an seinen Bormann halten, dieser sich wieder an den seinigen und so fort bis zum Aussteller, so kann dies, an und für sich betrachtet, und abgesehen von dem, was Gesetze hierüber verfügen, auf zweierlei Art geschehen; nämlich:

- 1) so, daß der Aussteller alle in den Wechselcursen unterworfen ift; und
- 2) in der Weise, daß jeder Wechselinteressent, mit Ausnahme des Prases tauten (weil er sich jedenfalls nach dem Tagescurs für den Betrag der Retomerechnung zu erholen hat, und ihm folglich der Curs weder Vortheil noch Rachtheil bringen kann) dem Wechselcurs ausgesetzt ist.

Ift, in Beziehung auf die erste Art, der Eurs von Paris auf Amsterdam 56 Groot vlm. per 3 Franken, so trassirt der Pariser so viel fl. holl. auf der Amsterdamer als ersorderlich ist, um durch den Berkauf des Wechsels 2500 Fr. (den Betrag des von ihm eingelösten Rückwechsels) zu erhalten, mithin so viel als aus dem Ansat folgt:

R. holl. | 2500 Franken.
 3 | 56 Groot vim.
 40 | 1 fl. holl.
 Resultat: 1166<sup>2</sup>/s fl. holl.

Ist der Eurs von Amsterdam auf Augsburg 35½ fl. holl. per 30 fl. Com Courant, so kann sich der Amsterdamer die von dem Pariser auf ihn trassische 1166½ fl. holl. dadurch wieder verschaffen, daß er auf seinen Vormann in Augbburg so viel fl. Conv. Courant trassist, als erforderlich ist, um durch den Bev kauf des Rückwechsels zum Eurs 35½ vorbesagte Summe zu erhalten, also nach dem Ansat:

9 fl. Conv. Cour. | 1166<sup>2</sup>/<sub>8</sub> fl. holl.
 35<sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 30 fl. Conv. Cour.
 Resultat: 985 fl. 54 fr. Conv. Cour.

Auf obige Weise ist der Aussteller allein den Cursen der Mittelplätze unter: worfen, denn er muß so viel zurückahlen, als aus dem Ansatz solgt:

? fl. Conv. Cour.
4 25 Franken.
3 56 Groot vim.
40 1 fl. holl.
35½ 30 fl. Conv. Cour.

Resultat: 985 fl. 54 fr. Conv. Cour.

Auf die übrigen Wechselinteressenten hat der Eurs keinen Einfluß, weil sie durch den Verkauf des dem jeweiligen Eurs entsprechenden Rückwechsels nicht mehr und nicht weniger erhalten, als sie in Folge des auf sie trassirten Rückwechsels ausgegeben haben.

Soll aber (mit Ausnahme bes auf bem Zahlplatze befindlichen Wechselbetheiligten) jeder Interessent dem Curs unterworfen seyn, so kann auf folgende Weise verfahren werden. Der Pariser hat 2500 Franken ausgezahlt wegen des vom Londner auf ihn trassirten Ructwechsels; dafür darf er sich nicht nach dem Curs von Paris auf Umsterdam erholen, weil er sonst dem Curs nicht unterworfen mare, sondern er berechnet, was die 100 Liv. Sterl., für welche sich der Londner auf ihn erholt hat, nach dem Tagescurs von Paris auf London werth sind, oder was ihm 100 Liv. Sterl. kosten wurden, wenn er dem Londner die Anschaffung dafür in Londner Pas pier zu machen hatte, und fur den entsprechenden Betrag remboursirt er sich auf Amsterdam. Der Amsterdamer berechnet eben so, wie viel 100 Liv. Sterl. nach dem Tagebeurs von Amsterdam auf London werth find, und für den entsprechenden Betrag remboursirt er sich auf Augsburg nach dem Tagescars von Amsterdam nach diesem Plat. Auf diese Weise ist jeder Wechselinteressent (ausgenommen der in London) dem Curs unterworfen, und der Aussteller ist nur den Cursen von Amsterdam auf London und Augsburg, und überhaupt, wenn die Kette der Giranten auch noch so lang ware, den Cursen vom Plat seines Regredienten nach dem Zahlplat und feinem Plate unterworfen.

Statt des Curses vom Plat des Regredienten nach dem Zahlplate hätte im Obigen auch wohl das Silberpari oder jedes andere, in der Ratur der Sache bes gründete, Berhältnis als Regulativ für den Regreß angenommen werden können; bier sollte nur im Allgemeinen angedeutet werden, in wie fern den gesetzlichen, mehr oder weniger von einander abweichenden Bestimmungen über die Regresnahme versichiedene Principien zum Grunde liegen können.

- S. 350. Die Gesetze weichen nicht allein in ihren Vorschriften über die Art und Weise der Regreßnahme des Capitals von einander ab, sondern sie enthalten auch in Betreff der Spesen, für welche sich der Regredient schadlos zu halten hat, mehr oder weniger von einander abweichende Bestimmungen.
  - 5. 351. Bur Aufstellung einiger speciellen Beispiele nehmen wir an:
- 1) daß N. N. in Amsterdam von einem Frankfurter einen von N. N. in Leipzig auf Amsterdam ausgestellten Wechsel erhalten, daß derselbe wegen Richt-

zahlung gehörig protestirt worden, und daß der Inhaber einen Ruckwechsel auf seinen Vormann zieht;

- 2) daß der Frankfurter seinem Vormann eine Retourrechnung zufertigt;
- 3) daß ein Amsterdamer auf einen Frankfurter den Rückwechsel aus den Grunde ausstellt, weil er den Wechsel als Intervenient eingelöst hat;
- 4) daß ein Frankfurter von N. N. in einen Hamburger Wechsel erhalten, daß er benselben an N. N. in Hamburg remittirt hat, daß der Wechsel nicht eingelöst worden und ihm vom Inhaber eine Retourrechnung zugefertigt worden ist, ferner daß der Frankfurter seinem Vormann N. N. in ebenfalls eine Retourrechnung zusertigt, in welcher, weil er keinen Rückwechsel ausgestellt, dem Plazzehnung zusertigt, in welcher, weil er keinen Rückwechsel ausgestellt, dem Plazzehnuch zusolge 1 %, unter der Benennung Ricambio, vom Capital angerechnet ist.

Die den obigen Angaben entsprechenden Retourrechnungen kommen wie folgt ausgefertigt werden.

I.

## Retourrechnung

Diese fl. 2010. 50 E. auf Herrn N. N. zu 36½ heute entnommen, betragen Thir. W. G. 1101. 52 kr.

Amsterdam den - ten -

N. N.

#### II.

#### Retourrechnung

über einen von Amsterdam Mangel Zahlung mit Protest zurückgekommenen Wechsel, ausgestellt von N. N. in Leipzig am — ten — d. J. zwei Wonate dato, gezogen auf N. N. in Amsterdam, gehörig protestirt am — ten dieses Monats.

| Capital    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •    | •   | • | fl. | 2000. |            |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|-----|-------|------------|
| Protest.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |   |     | 2.    | <b>5</b> 0 |
| Provision  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |   |     | 6.    | 67         |
| Briefporte | 0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •    | •   | • | 77  | 1.    | 33         |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | ifan | MIK | n | fl. | 2010. | 50         |

はは、

4

i, ä

Jaga Jaga

eg i

1

١

| Welche auf mich zum Amsterdamer Enrs von 30             | B1/2  | Ståbe   | r für e        | lnen |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------|
| hiefigen Reichsthaler Wechselzahlung vista zurück traf  | liet  |         |                |      |
| wurden mit                                              | •     | Thir.   | 1101.          | 52   |
| hiesige Provision 1/3 %                                 | •     | 77      | 3.             | 60   |
| Porto                                                   | •     | 77      | <del>-</del> , | 68   |
|                                                         |       | Thir.   | 1106.          |      |
| •                                                       | ft.   | chein.  | 1983.          | 35   |
| Frankfurt a. M. den —                                   |       | 7       | נא נ           |      |
| III.                                                    |       | T       | Ņ. N.          |      |
| Retourrechnung                                          |       |         |                |      |
| über einen Mangel Zahlung protestirten Wechsel von f    | l. 20 | 000,    | ezogen         | bon  |
| N. N. in Leipzig am — ten — d. J. auf N. N. dahier, &   |       |         | _              |      |
| an N. N. in Frankfurt a. M. und von diesem an N. N      |       |         |                |      |
| mir für Rechnung des Herrn N. N. in Frankfurt a. W      |       | • •     | -              |      |
| eingelöst wurde.                                        |       | , •     |                |      |
| Capital                                                 |       | . fL    | 2000.          |      |
| Protest                                                 | •     |         | _              | 50   |
| Provision 1/3 %                                         |       |         |                | 67   |
| Briefporto                                              | _     |         |                | 33   |
|                                                         | •     |         | 2010.          |      |
| Wofür ich heute auf Herrn N. N. in Frankfurt            | ~ 9   | •       |                |      |
| Rückwechsel zahlbar nach Sicht, Ordre N. N. im Eurs     |       |         | -              |      |
| ein Thaier zwei und fünfzig Krenzer Frankfurter Wechsel | •     |         |                |      |
| Amkertam den                                            | Juyu  | nuß Re  | loden à        | uve. |
| militerrant sett                                        |       | ľ       | I. N.          |      |
| IV.                                                     |       |         |                |      |
| Retourrechnung                                          |       |         |                |      |
| über einen von Pamburg wegen Mangel Zahlung zurück      | tget  | ommen   | en Wec         | hel  |
| mit gehörigem Protest.                                  |       |         |                |      |
| Capital                                                 | Ba    | . Mt.   | 4800.          | -    |
| Protest                                                 |       | *       | 9.             | 8    |
| Provision 1/2 %                                         |       | •       | 16.            |      |
| Briefporto                                              | •     | w       | 2.             | 4    |
|                                                         | Bco   | . Mt.   | 4827.          | 12   |
| jum hiesigen Eurs 14                                    | 71/2  | Thir.   | 2373.          | 58   |
|                                                         |       |         | 4257.          |      |
| Ricambio 1 %                                            | •     | 11      |                | 34   |
| Briesporto                                              |       | ,,<br>M |                | 14   |
| Courtage 1 %00                                          |       | #<br>#  |                | 15   |
|                                                         |       |         | 4305.          |      |
| Frankfurt a. M. den —                                   | 1     | . 7     |                | -    |
| Demolate at Mt. ven —                                   |       | •       | J. N.          |      |

S. 352. Als Beispiel von gesetzlichen Bestimmungen über den Regreß durch Rich wechsel mahlen wir die hierauf sich beziehenden Artikel des französischen Handelsze sesduchs, welche in diesem Punkte mit denjenigen des neuen spanischen und des niederländischen Handelsgesetzbuchs in der Hanptsache übereinstimmen.

Code de Commerce. §. XIII. Du Rechange. Art. 177. Le rechange s'effectue par une retraite. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye. 179. Le rechange se règle à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'ou elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le 'cours du change du lieu où la lettre de change a été remise on négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. 180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend:

Le principal de la lettre de change protestée.

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite et le prix du change auquel elle est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tire. 182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur. 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. 184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée saute de paiement, est dû à compter du jour du protêt. 185. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. 186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrites par l'article 181.

In dem Exposé des motifs etc. heißt es in Beziehnug auf obige Berfügungen: En ce qui touche le rechange et comptes de retraite, le projet de loi ne s'écarte point de l'ordonnance de 1673. Le principe de l'ordonnance était tout entier dans l'article 5 du tître VI, portant: "La lettre de change "étant protestée, le rechange ne sera dû par celui qui l'aura tirée, que "pour le lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres lieux où "la remise aura été négociée, sauf à se pourvoir, par le porteur, contre les "endosseurs peur le paiement du rechange des lieux où elle aura été némociée suivant leur ordre."

Ce principe ne reçoit aucune altération, et se retrouve seulement plus développé dans les articles 179, 180, 181, 182 et 183 du projet.

On aurait pu, à la rigueur, considérer que le tireur, en livrant à la circulation du commerce une lettre à ordre, est censé avoir véritablement donné la faculté indéfinie de négocier dans tous les lieux; que les rechanges ne sont occasionnés que par son manquement à l'obligation de faire les fonds à l'échéance, et en conséquence faire retomber sur lui seul la charge de tous les rechanges accumulés.

Mais si, tout bien considéré, ce n'eut été que justice, cette justice a semblé trop sévère; et comme chaque endosseur a réellement profité pour ses propres intérêts de la faculté de négocier en tous les lieux qu'il lui a convenu, il a paru qu'il y aurait plus de mesure, de modération, et même d'équité dans la disposition adoptée, conforme d'ailleurs à l'usage le plus général du commerce de l'Europe, comme à notre ancienne ordonnance.

Den obigen Bestimmungen zufolge wird

1) wenn der auf dem Zahlplat befindliche Inhaber auf den Aussteller zurücktwechselt, nach dem Tagescurs vom Zahlplatz nach dem Ausstellungsort traffirt. Ik z. B. Paris der eine, und kyon der andere Platz, ist der Eurs 99½ Fr. pr. 100 Franken zahlbar in kyon, und der Betrag der zu rembourstrenden Summe Fr. 4047. 10 C., so trassirt der Pariser so viel als ans dem Ansatz solgt:

Fr. in Lyon | 4040<sup>1</sup>/10 Fr. in Paris
 99<sup>1</sup>/4 | 100 Fr. in Lyon.
 Resultat: Fr. 4077. 68 E.

Nehmen wir jett an, daß nicht Lyon, sondern ein anderer Plat, auf welchen Paris keinen Curs hat, der Ausstellungsort ist, so muß dies, außer der Bescheisnigung in Betreff des Curses von Paris auf Lyon, ebenfalls, dem Gesetzusolge, vom Wechselsensal attestirt werden; wie aus folgendem Beispiel zu ersehen.

Compte de retour à une lettre de change protestée saute de paiement. Traite de \*\*\*, de Mende (Losère), du 28. Février 1835 au 28. Avril, de quatre mille francs, sur \*\*\* à Paris, à l'ordre de M. \*\*\*; de M. \*\*\* de M. \*\*\* et ensu à notre ordre.

| Capital                | •   | •    | •   | •    | • | • | • | • | • | • | •   | Fr. | 4000. |    |
|------------------------|-----|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-------|----|
| Protêt                 | •   | •    | •   | •    | • | • | • | • | • | • | •   | "   | 10.   | _  |
| Commission $1/2$ %.    | •   | •    | •   | •    | • | • | • | • | • | • | •   | 79  | 20.   | 05 |
| Timbre du présent et   | de  | la r | etr | aite | • | • | • | • | • | • | •   | 77  | 3.    | 85 |
| Courtage et certificat | 3/4 | 0/0  | •   | •    | • | • | • | • | • | • | •   | 77  | 10.   | 20 |
| Ports de lettres       | •   | •    | •   | •    | • | • | • | • | • | • | •   | 77  | 3.    | _  |
|                        |     |      |     |      |   |   |   |   |   | T | tal | Fr. | 4047. | 10 |

Paris, 4. Mai 1835.

(Signature.)

Je soussigné agent de change près la bourse de Paris, certifie avoir négocié à M. \*\*\*, à <sup>3</sup>/4 <sup>0</sup>/0 de perte la retraite sur Lyon à vue, mentionnée au compte de retour ci-dessus.

Je certifie, en outre, conformément à la loi, qu'il n'ya point de change ouvert sur Mende (Lozère), et qu'il serait difficile de négocier sur ce lieu à 2 % de perte. Ut supra.

(Signature.)

Rehmen wir an, daß der protestirte Wechsel auf einem solchen Plat ausgestellt ist, auf welchen der Ort des Rücktrassanten einen Eurs hat, so muß der entsprechende Lagescurs vom Sensal attestirt werden, weil derjenige Regredient, welcher sich an den Aussteller halten wird, dem Gesetzufolge, nach diesem Eurs sich zu rembourstren hat. 3. B.:

Je certifie, en outre, en conformité de l'article 181 du Code de commerce, que le change du papier à vue sur Bordeaux est à ½ % de perte. Ut supra.

(Signature.)

Der Betrag der obigen Retourrechnung ist Fr. 4047. 10, und dafür hat sich der Rücktrassant auf kyon zum Eurs 99½ mit Fr. 4077. 68 erholt. Der kyoner hat sonach Fr. 4077. 68 als Rücktrassat zu zahlen; dafür kann er sich aber nicht erholen, sondern nur für den Betrag von Fr. 4047. 10, und zwar nach dem Eurs von seinem Platz nach dem Ort des jenigen, an welchem er sich erholt, denn es darf nach Art. 182 des Handelsgesethuchs nicht mehr als eine Retourrechnung gemacht werden. Ist z. B. der Eurs vom Platz des neuen Rücktrassanten nach demjenigen des Rücktrassaten 99¾, so trassirt der Rücktrassant so viel als aus dem Ansatz solgt:

? Fr. in — | 4047½10 Fr. in Lyon 99¾ | 100 Fr. in — Resultat: Fr. 4057. 24 C. Durch den Berkauf des Ructwechsels zum Eurs 993/4 erhält er Fr. 4047. 10 C., weil aber Fr. 4077. 68 C. auf ihn trassirt worden sind, so verliert er Fr. 30. 58 C.

Der dritte Rücktrassat muß Fr. 4057. 24 C. zahlen; und da er nur Fr. 4047. 40 C. zurücktrassiren darf, so beträgt sein Berlust Fr. 10. 14 C.

2) Nach dem im Obigen dargestellten Gang der Regresnahme ist jeder Regredient dem Eurs unterworfen. Derjenige, welcher sich an den Aussteller hält, muß, dem Gesetz zufolge, so viel trassiren, als dem in der Retourrechnung attestirten Eurs vom Zahlplatz nach dem Ausstellungsort entspricht. Ist, in Beziehung auf obiges Beispiel, dieser Eurs 99½, so ergiebt sich der entsprechende Betrag aus dem Ansat:

99½ | 4047½ Fr. in Bordeaux.

99½ | 4067. 43 E.

Der vierte Rucktrassat muß, wenn zu 99% auf ihn gezogen worden, Fr. 4051. 15 zahlen; halt er sich nun an den Aussteller des protestirten Wechsels, welcher nach obiger Berechnung für Fr. 4067. 4 C. wechselverbindlich ist, so erhält er, wenn er seinen Ruckwechsel zu 99% begeben kann, Fr. 4063. 37 C. und gewinnt mithin Fr. 12. 22 C.

Stellt man, zur bessern Uebersicht, die im Obigen angestellten Berechnungen in tabellarischer Form auf, und bezeichnet man die Regredienten durch Buchstaben, so erhält man folgendes.

| Betrag ber  | Retour  | rech | nu | ng | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Fr. | 4047. | 10 |
|-------------|---------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|----|
| Eursverlust | 8/4 0/0 | •    | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |     |       |    |
|             |         |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fr. | 4077. | 68 |

A. traffirt Fr. 4077. 68 E.; er erhält durch die Begebung des Rückwechsels Fr. 4047. 10 E., und da er eben so viel, laut Retour, rechnung, zu fordern hat, so gewinnt und verliert er nichts.

| B. darf traffiren . | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Fr. | 4047. | 10 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|----|
| Eursverlust 1/4 %   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |     |       |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ₩r. | 4057. | 24 |

Er hat gezahlt Fr. 4077. 68 C.; er trassirt Fr. 4057. 24 C., und erhält durch die Begebung Fr. 4047. 10 C.; er verliert folglich Fr. 30. 58 C.

| C. darf traffiren . | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Fr. | 4047. | 10 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|----|
| Cureverlust 1/10 %  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11  | 4.    | 05 |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | , |   |   |   |   |   |   | Fr. | 4051. | 15 |

Er hat gezahlt Fr. 4057. 24 C.; er traffirt Fr. 4051. 15 C., und erhält durch die Begebung Fr. 4047. 10 C.; er verliert folglich Fr. 10. 14 C.

| D., als letter Regredien       | t traf | firt a | uf der | Ane | Reffer i | es t | rote; |     |       |    |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|----------|------|-------|-----|-------|----|
| ftirten Wechsels nach bem Euri | g von  | Pari   | d auf  | ben | Aneste   | Cung | dort, |     |       |    |
| asso, nach obiger Berechnung   | •      | • •    |        | . • | • •      | •    |       | Fr. | 4067. | 43 |
| Cursverlust 1/10 %             |        |        |        |     | •        |      |       |     | 4.    | _  |
|                                |        |        |        |     |          |      |       | Fr. | 4063. | 37 |

Durch den Berkauf des Rückwechsels zu 99% o erhält er Fr. 4063. 37 C.; als Rücktrassat hat er gezahlt Fr. 4051. 15 C.; solglich geswinnt er Fr. 12. 22 C.

5. 353. Der Rudwechsel wird auch öftere nur jum Schein gemacht, um benjenigen, auf welchen der sogenannte fingirte Rudwechsel ausgestellt wird, ben angeblichen Cursverlust gewinnen zu lassen. Wenn also, in Beziehung auf obiged Beispiel, der Inhaber A. nicht wirklich auf den B. zurück trassiren, sondern ihn blos für den Betrag der Retourrechnung von Fr. 4047. 10 C. belasten will, und zwar in ber Weise, daß B. den, dem Tagescurs entsprechenden Berlust von Fr. 30. 58 C. nicht zu tragen hat \*), so stellt er ben, zum Schein ausgestellten, Rückwechsel an die Ordre eines beliebigen Dritten, gewöhnlich eines seiner Com toriften, welcher ihn an den (vorgeblichen) Rücktraffaten indoffirt, als wenn er mit ihm in Rechnung stunde (in der S. 306 erklarten Form: "Für mich an Sie Werth in Rechnung"; und in dem Briefe mit welchem Bechfel, Rudwechsel, Protest und Retoucrechnung dem (vorgeblichen) Rücktrassaten zugefandt werden, bemerkt derjenige, an deffen Ordre der fingirte Rudwechsel audgestellt ist, in einer Nachschrift, daß sich der Bezogene mit dem Aussteller berechnen solle. Der Regreßpflichtige bezahlt oder berechnet hier nur Fr. 4047. 10, nicht aber den Betrag des Ruchwechsels (von Fr. 4077. 68 E.) und er kann durch diesen nothis genfalls beweisen, daß ihm der Betrag desselben in Rechnung gebracht worden.

Mehrere Gesetze verbieten bie fingirten Rudwechsel.

S. 354. Derjenige, welcher ben Regreß nimmt, wird sich nur an diejenigen halten, welche zahlungsfähig sind; b. h. auch ba, wo es vorgeschrieben ist, daß ber Regreß nach ber Reihenfolge ber Giranten genommen werde, kann er gleich wohl biejenigen Bormanner, bie in Concurs gerathen sind, überspringen. Menn aber sammtliche Bormanner, und, außer diesen, wenn der Wechsel acceptuit worden ist, auch der Acceptant in Concurs gerathen sind, so kann sich der Regrebient an alle Concursmassen halten, weil ihm der Acceptant und sammt. liche Bormanner nach Wechselrecht verpflichtet sind. Hierbei könnte nun der Fall eintreten, daß er aus sammtlichen Concursmassen mehr erhielte, als der Betrag seiner Forderung ausmacht; es ist deßhalb in einigen Gesehen vorgeschrieben, daß der Regredient dasjenige, was er aus einer ober mehreren Concursmassen

<sup>\*)</sup> Der auch gewinnt, wenn es nämlich dem B., nach dem Geset, gestattet ift, fich an seinem Bormann für den Betrag deffen, was er selbst als Ractraffat gezahlt hat, zu erholen.

bereits erhalten, den folgenden aurechne, b. h. fich nur für den Rest seiner Forsberung an diese halten darf.

S. 855. Wer als Intervenient einen Wechsel einlöst, kann sich für ben ges gehlten Betrag, wie in der Lehre von der Intervention erklärt worden, nach Wechselrecht an den Honoraten halten; also der Bezogene an den Aussteller, wenn er zu Ehren der Unterschrift desselben, oder unter Protest, wie man zu sagen pflegt, gezahlt hat. Mithin erwirdt der Bezogene, welcher als solcher, d. h. nicht als Intervenient, den Wechsel einlöst, kein Wechselrecht gegen den Aussteller. Himmen alle Wechselgesaße überein, und wahrscheinlich aus dem Grunde, weil es aus dem Wechsel selbst nicht hervorgeht, ob der Ausstellen die Deckung gemacht hat oder nicht, und weil der Aussteller in der Regel nicht im Stande seyn würde, den Beweis, daß er die Deckung gemacht habe, auf der Stelle und in der Weise zu sühren, daß er dadurch dem strengen Wechselvers sahren Einhalt thun könnte.

In Beziehung auf den Regers könnte nun uoch die Frage aufgeworfen werden, ob auch der Aussteller, welcher den wegen Nichtzahlung protestieten Wechsel wieder eingelöst hat, sich an den Acceptanten nach Wechselrecht halten dürse?

Aus dem Wechsel selbst geht nicht bervor, ob Deckung vorhanden ist, ober nicht; wenn aber, wie wir annehmen, der Mechsel acceptirt worden ift, so steht dem frengen Wechselversahren, in so weit das Gesetz es gestattet, nichts im Woge. And der Ratur der Sache geht aber nicht hervor, das man dem Aussteller bas ftreuge Wechselrecht gegen ben Acceptanten zugestehen muffe. Denn in so weit die Wechselstrenge überhaupt zur Förderung des Wechselverkehrs eingeführt ist, kommt das Berhältnis vom Aussteller zum Bezogenen hierbei gar nicht in Betracht, weil der Juhaber eines Wechsels in Betreff der Einlosung beffelben nicht mehr Sicherheit erhält, wenn fich der Anssteller nach dem ftrengen Wechsels rechte an den Acceptanten halten darf. hat nun der Aussteller auf Credit traffirt, fo durfte es ihm nur gestattet fepn, sich für die Untosten, welche das Richtgelingen des Wechselgeschäfts zur Folge gehabt hat, nach gemeinem Rechte an den Accept tanten zu halten, und selbst, wenn wegen Richtannahme protestirt worden, an den Bezogenen, wenn er beweisen kann, daß dieser ihm die Befugniß zum trassiren ertheilt bat. hat der Aussteller als Gläubiger des Bezogenen traffirt, so bleibt er vor wie nach deffen Gläubiger; es ist kein Grund vorhanden, warum die nach gemeinem Rechte geltende Schuld in eine Wechselschuld übergehen soll, und ber Acceptant (oder auch der Bezogene, wenn er die Befugniß zum traffiren ertheilt hat, ober wenn ber Posten, welcher auf ihn traffirt worden, fällig mar) burfte ebenfalls nur nach gemeinem Rechte für die Unkoften in Anspruch zu nehmen seyn. Hiermit stimmen auch die Wechselgesetze überein. Go heißt es z. B. in der Weis maxischen W. D. S. 155. "Der Trassat ist nicht verbunden, die auf ihn gezogenen Wechsel zu honoriren, sollte er auch Schuldner des Traffanten seyn. Hat er aber seine Einwilligung zur Ziehung der Tratte gegeben, oder auch nachher dem

Trassanten die Honorirung berselben versprochen aber nicht bewirft, so kann der Trassant, welcher den regreßnehmenden Inhaber besriedigt hat, vom Trassaten Ersat des Schadens verlangen, doch nicht im Wechselproces. Ein solches Bersprechen, die Tratte zu honoriren, wird auch alsdann angenommen, wenn der Trassat den vom Trassanten ihm zur Annahme zugesandten Wechsel acceptirt hat. S. 156. Außerdem bleiben dem Trassanten die Rechte, die ihm vorher gegen den Trassanten zugestanden, so auch die Besugnis, die ihm wegen des gezogenen Wechsels etwa bereits übersendete Deckung zurück zu sordern."

Eine Ausnahme hiervon macht die Danische W. D., nach welcher dem Traffanten, wenn er den Wechsel eingelöst hat, Wechselrecht gegen den Acceptanten zukommt.

S. 358. Ein Wechsel kann auch an eine Person indossirt werden, welche schon als Indossat in dem Wechsel vorkommt, wodurch die Rachmanner dieses Indossaten, wenn sie sich keine Versaumnis haben zu Schulden kommen lassen, frei werden. Wird also an den Trassanten indossirt, so werden alle Indossanten frei, und der Trassam hatte sich in diesem Falle, wenn der Wechsel acceptirt ist, an den Acceptanten zu halten, vorandzesetzt, das ihm das Gesetz das Wechselrecht gegen den Acceptanten zestattet; was, nach dem Obigen, in der Regel nicht der Fall ist. Deshalb versordnen auch einige Wechselseste ausdrücklich, daß an den Aussteller nicht girirt werden darf; so beist es z. B. in der Weimarischen W. D. S. 29: "Auch auf den Trassaten selbst kann ein Wechsel übertragen werden, nicht aber auf den Trassanten."

## II. Eigene Wechsel.

S. 357. Die Ausstellung eines eigenen Wechsels (S. 277.) wird entweder durch ein Darleihen oder durch einen Berkauf auf Credit veranlaßt; in beiden Fällen will sich der Darleiher oder Verkäufer die Zahlung durch das Wechselrecht sichern, vor, ausgesetzt, daß die betreffende W.D. den in der Form eines Wechsels ausgefertigten Schuldverschreibungen das Wechselrecht zugesteht.

Die Form der eigenen Wechsel stimmt mit derjenigen der trassirten ziemlich genau überein. Die Abweichungen, die bei jenen statt sinden, sind darin begründet, daß darin kein Oritter als Bezogener vorkommt, wie in den Tratten, und also auch nicht die in letztern vorkommende Bemerkung, wem und wie er die Wechselsumme zu berechnen habe.

5. 358. Eine besondere Art der eigenen Wechsel And die auf andere Plate, geswöhnlich auf Messen, zahlbar gestellten Wechsel, welche überdem an Andere durch Indossirung übertragen werden können; man kann sie in dieser Beziehung zu den trassirten Wechseln zählen, und nennt sie daher auch trassirte eigene Wechseln

Von den eigenen Wechseln werden in der Regel keine Duplicate ausgesertigt; die trassirt = eigenen Wechsel werden aber öfters in mehrfachen Exemplaren wie die Tratten ausgestellt.

Rach einigen B. D. können nur die an Ordre zahlbar lautenden Wechsel indossirt werden. Die Uebertragung geschieht auf dieselbe Art wie bei den Tratten.

5. 359. Der Aussteller eines Megwechsels giebt in dem Wechsel seine Wohnung auf dem Megplate an; 3. B.:

Muf mich felbft.

Bur Zahlzeit in bem Meßlaben Rr. — auf bem Liebfrauenberge.

Falls der Aussteller sich nicht selbst an dem Zahlungsort einstellt, oder in Betreff der Möglichkeit, daß er sich nicht daselbst einfinden werde, domicilirt derselbe den Wechsel etwa wie folgt:

Auf mich selbst zahlbar bei Herrn N. in Frankfurta. M.

S. 360. Der öfters vorkommende Beisat auf dem eigenen Wechsel:

Auf mich felbst

aller Orten wo ich anzutreffen.

bat die Bedeutung, daß die Zahlung auch außer dem Orte, wo der Wechsel ausgesstellt worden ift, gefordert werden kann, wenn der Aussteller fich zur Verfallzeit an einem andern Ort besindet.

S. 361. Die Acceptation eines eigenen, nicht indossirten Wechsels ist überstüssig, weil der Aussteller bei der Ausstellung des Wechsels die Schuld schon anerkannt hat; das Acceptiren, hier gleichsam als Anerkennung der Aechtheit des Wechsels, ist das gegen für nöthig zu erachten, sobald der eigene Wechsel indossirt worden ist; in diesem Falle muß auch protestirt werden, wenn die Zahlung nicht erfolgt.

Der Wechselregreß ist aus einem eigenen Wechsel in berselben Art begründet, wie aus trassirten Wechseln.

- S. 362. Der eigene Wechsel kann auch eine ausdrückliche Berzichtleistung auf alle gedenkbare Einreden, oder auch auf namentlich benannte, z. B. auf die Einrede der Compensation, der Deposition zc. enthalten. Man kann sich auch zu mehrerer Sicherheit (obwohl unter Kausseuten selten vorsommend) von dem Aussteller seine Namensunterschrift vor Gericht beurkunden, oder man kann sie von einem Rotar und Zeugen attestiren lassen.
- S. 363. Ruß der Aussteller dem Gläubiger die Wechselsumme verzinsen, so wird dieses sowohl in der Ueberschrift als auch in dem Inhalte des Wechsels bemerkt. Die Wechselsumme wird aber auch öfters verzinst, ohne daß solches aus dem Wechsel zu ersehen ift; wenn nämlich die Zinsen entweder vorausbezahlt oder zur Wechselsumme geschlagen werden.
- 5. 364. Wenn der Inhaber eines eigenen Wechsels dem Aussteller einen Zahlungsaufschub oder eine Prolongation gestattet, so muß letterer solche auf dem Wechsel etwa auf solgende Art beurkunden:

Dieser Wechsel ift heute noch auf einen Monat, von bem Berfalttage an gerechnet, prolongirt worden.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

Einen indossirts eigenen Wechsel kann aber ber Inhaber nur auf seine Gesahr prolongiren, d. h. für den Schaden, welchen die Prolongation verursachen kam, darf er sich nicht an seine Vormanner halten.

S. 365. Die Form der eigenen Wechsel ist aus folgenden Formularen zu ersehen.

1) Gewöhnlicher Solamechsel.

(Ort, Datum.)

Für 1000 fl. rhein

Drei Monate nach heute zahle ich gegen diesen Solawechsel an Hrn. A. oder an dessen Ordre Tausend fl. rheinisch. Den Werth in Waaren erhalten. Sola.

2) Wechsel mit Zinsen.

(Drt, Datum.)

Für fl. 500 rhein. nebft 6 % Zinsen.

Sechs Monate nach heute zahle ich gegen diesen Solawechsel an Pru. N. die Summe von Fünf hundert Gulden rheinisch nebst sechs Procent jährlichen Zinsen. Valuta baar erhalten.

N.

Auf mich selbst dahier Lit. C. Nro. 12.

Sola.

3) Wechsel mit Berzichtleistung auf Einreden.

(Ort, Datum.)

Für 2000 fl. rhein.

Sechs Monate nach heute zahle ich gegen diesen Solawechsel an Hrn. C.
Iwei tausend Gulden rhein. Ich begebe mich aller deshalb zu machenden Ausstüchte: des nicht richtig empfangenen Werthes, der Verletzung über die Hälfte \*), der Verjährung \*\*), der Moratorien \*\*\*), aller Meß. und Marktfreiheiten, der Deposition †), oder wie sie auch sonst Ramen haben mögen, und leiste zur gesetzlichen Zeit richtige Zahlung.

Auf mich selbst

aller Orten wo ich anzutreffen.

N.

Sola.

<sup>\*)</sup> Durch diesen Ausdruck erkennt der Schuldner an, daß er nicht übernommen worden ich \*\*) S. S. 288.

<sup>\*\*\*)</sup> S. S. 288 Nr. 1.

<sup>†)</sup> Das das Geld in gerichtliche Bermahrung gegeben werden folle.

#### 4) Interimswechsel des Ausstellers (S. 290.).

(Drt, Datum.)

Für 1000 fl. thein.

Von Herrn A. habe ich heute Tausend Gulden rhein. empfangen, und verspreche dagegen einen nach Sicht auf gleiche Summe auf Herrn C. in Rürnberg gestellten Wechsel innerhalb der nächsten Acht Tage zu liefern.
Sola.

#### 5) Interimsmechsel bes Remittenten (S. 290.).

(Ort, Datum.)

Für 1000 fl. thein.

Für einen auf Tausend Gulden rhein., zahlbar durch Herrn C. in Würzburg auf meine Ordre gestellten Prima-Uso-Wechsel zahle ich an Herrn D. oder Ordre die gleiche Valuta, sobald ich von der Annahme des Prima sichere Nachricht erhalten haben werde.

Auf mich selbst dahier.

N.

Gola.

5. 366. Ein Anderer kann die Verpflichtung übernehmen, einen eigenen Wechsel einzuldsen, wenn dies von dem Aussteller nicht zur gehörigen Zeit geschehen sollte. Derjenige, welcher eine solche Verpflichtung übernimmt, heißt Bürge; die Hand-lung selbst Bürgschaft, Aval.

Wenn eine solche Burgschaft nicht auf dem Wechsel selbst geleistet wird, so ist nach den meisten W. D. der Burge nur nach dem gemeinen Rechte verbindlich.

Auf dem Wechsel selbst unterschreibt sich der Burge (der in diesem Falle wechsels fähig seyn muß (5. 279.), unter dem Namen des Ausstellers mit dem Beisat: als Burge; oder er bemerkt ausführlicher, etwa wie folgt:

Wenn der Schuldner obige Summe zur Berfallzeit nicht entrichtet, so zahle ich nach Wechselrecht.

(Unterschrift.)

S. 367. Wenn Mehrere als Burge unterzeichnen, und der Aussteller den Wechsel nicht einlöst, so darf der Wechselgläubiger jeden Burgen für den betreffenden Antheil, je nach der Anzahl der Burgen in Anspruch nehmen. Wenn aber diejenigen, welche sich für den Aussteller verbürgen, sich als Selbstschuldner unterzeichnen, was solidarische Wechselburgschaftlichen fich an einen Bürgen für den ganzen Betrag zu halten. Ein solicher Wechsel wird in der Mehrzahl ausgestellt, mit dem Beisat: in Solidum, oder Alle für Einen und Einer für Alle; z. B.

(Drt, Datum.)

. Hir 500 fl. rhein.

Fünf Monnte nach heute zahlen wir gegen diesen Solawechsel Alle für Eineu und Einer für Alle, an die Ordre des Herrn N. fünf Hunden Gulden rheinisch. Den Werth in Waaren erhalten.

Auf uns selbst

D.

aller Orten wo wir

K.

anzutreffen.

F.

D.

E.

F.

S. 368. Auch bei trassirten Wechseln kann Bürgschaft geleistet werden. Es fam sichz. B. Jemand verbürgen, den Betrag eines Wechsels, Falls derselbe protestin zurücksommt, und vom Aussteller nicht eingelöst wird, dem Käuser zu vergüten. Die Bürgschaft auf dem Wechsel selbst würde indessen dem Credit des Ausstellers nachtheilig seyn; dieser Uebelstand kann aber vermieden werden, wenn der Wechsel an die Ordre des Bürgen ausgestellt, und von diesem an den Wechselnehmer iv dossitt wird, wodurch Letzterer durch das Recht der Regresnahme an seinen Bormann gesichert ist.

Eine solche verdeckte Bürgschaft kann auch bei den eigenen Wechseln in der Weise statt finden, daß der Bürge den Wechsel an die Ordre des Schuldners aus stellt, und dieser denselben an den Gläubiger indossirt.

Statt eines eigenen Wechsels kann auch der Schuldner eine Tratte an die Ordre des Gläubigers auf den Bürgen ziehen und von diesem acceptiren lassen.

S. 369. In England, wo man überhaupt es nicht erforderlich hält, daß eine Urkunde, die nach Wechselrecht behandelt werden soll, das Wort "Wechsel" ent halte, ist den promissory notes, worin der Aussteller eine Summe Geldes zu zahlen verspricht, die Wirkung der Wechsel beigelegt. Die Form der promissory notes ist aus folgendem Beispiele zu ersehen:

L. 50.

London 1st January 1834.

Two monts after date J promise to pay to Mr. A. or order. fifty pounds, for value received.

Payable at Mr. D.

N.

Banker, London.

Dahin gehören auch die banker notes, eine Art übertragbarer Scheine über deponirte Capitale, welche auf Ansordern zahlbar sind; ferner die banker checks, welche von solchen Personen herrühren, die Gelder bei ihrem Banquier liegen haben (wie dies z. B. bei den Raufleuten in London gebräuchlich ist) und welche, wenn sie ine Zahlung an Iemand machen wollen, den entsprechenden Betrag auf ihren

Banquier entnehmen. Diese Papiere werden gewöhnlich bei der Prasentation eins gelöbt.

In Frankreich entspricht ben eigenen Wechseln das billet a ordre, welches die zu zahlende Summe, den Namen dessen, an dessen Ordre dasselbe gestellt ist, die Berfallzeit, die Angabe der Baluta, den Ort, den Datum und den Namen des Ausstellers enthält, wie aus folgendem Beispiel zu ersehen:

Angoulême, le 19. Janvier 1834.

P. F. 4000. —

A trois mois de date je payerai à l'ordre de Mr. — la somme de quatre mille francs; valeur reçu en marchandises.

Bon pour quatre mille france. (Signature.)

Das jesige französische Handelsrecht kennt außer trassirten Wechseln nur billets a ordre; dagegen sind durch Usance dazu gekommen das billet simple, billet a domicile und das billet au porteur.

Das billet simple enthält das Wort ordre nicht, und kann nicht indossitt werden; z. B.:

A six mois de date je payerai à Mr. — la somme de trois mille francs, valeur reçus en espèces.

Orléans, 12. Janvier 1884.

Bon pour trois mille francs.
(Signature.)

Das billet à domicile wird an einem andern Ort als dem des Ausstellers bes zahlt (5. 297). In Betreff der Form unterscheidet sich das billet à domicile von dem billet à ordre nur dadurch, daß im erstern, entweder linker oder rechter Hand (im letztern Falle unter die Unterschrift), das Domicil bewerkt wird; z. B.:

Au domicile de Mr. —

rue —

à Paris.

Das billet au porteur ist ein auf Inhaber lautender Zahlschein, und kann also ohne indossirt zu werden, aus einer Hand in die andere übergehen.

## III. Anweisungen.

5. 360. Derjenige, welcher eine Anweisung (5. 276) ausstellt, heißt Assignant; berjenige, an welchen die Zahlungsforderung ergeht, heißt Assignat, und ders jenige, welcher den Betrag zu erheben hat, heißt Assignatar.

Amveisungen konnen in folgender Form ansgestellt werden:

I.

(Ort, Datum.)

Für fl. 225 in 24 fl. Fuß.

Zwei Wochen nach heute zahlen Sie gegen diese Anweisung an die Ordre des Herrn A. Zwei hundert und fünf und zwanzig Gulden im vier und zwanzig Gulden Fuße. Den Werth erhalten. Sie bringen solche in Rechenung laut Bericht.

Herrn C.

in ---

Gut für Zwei hundert und fünf und zwanzig Gulden im 24 fl. Fuß.

N.

II.

Herr A. in — beliebe gegen diese meine Anweisung zu bezahlen an die Berordnung des Herrn C. Drei hundert Gulden im vier und zwanzig Gulden Fuße, und solche laut Bericht zu notiren.

(Ort, Datum.)

Für ft. 300, im 24 ft. Fuße.

N.

Die Anweisungen, welche auch auf den Ort des Ausstellers zahlbar lauten können, werden eben so wie die Wechsel durch das Indossament an Andere über, tragen.

Gewöhnlich bedient man sich der Anweisungen, wenn unbedeutende Forsberungen eingezogen, oder unbedeutende Summen remittirt werden sollen, wenn der, auf welchen die Zahlungsaufforderung lautet, nicht wechselsähig ist, und also kein Wechsel auf denselben abgegeben werden kann u. dal. m.

Auch in Betreff ber Anweisungen weichen die Handelsgesetze von einander ab; mehrere erwähnen derselben gar nicht.

S. 371. Die Schuldverschreibung, welche der Kausmann über den Betrag einer Waare ausstellt, welche er auf Zeit gekauft hat, heißt Handelszettel, Handelszetteln Wechselbandelszetteln welche solchen Handelszetteln Wechselfraft beilegen; derartigen Verschreibungen hangt man auch wohl die Wechselclausel an (S. 280.); z. B.:

(Ort, Datum.)

Für fl. 1000. thein.

Drei Monate nach Dato zahle ich gegen dieses mein Billet an Herrn N. oder Ordre Tausend Gulden rhein.; Werth in Waaren erhalten; nothigensfalls nach Wechselrecht.

Gut für Tausend Gulden rhein, (Unterschrift.) 5. 372. Der Controle wegen werden die ein und ansgehenden Wechsel, Anweisungen und Handelszettel in ein besonders dazu gehaltenes Buch, das sogenannte Wechselcopirbuch, mit fortlaufenden Rummern wörtlich abgesschrieben. Rach gefertigter Abschrift setzt man die Rummer, unter welcher der Wechsel, die Anweisung ze. eingetragen worden, und daneben die Anfangsbuchskaben der Firma auf diese Papiere.

#### IV. Von falschen und verfälschten Wechseln.

S. 373. Ein Wechsel ist falsch, wenn die Unterschrift desselben nicht von demjenigen herrührt, von welchem sie dem Namen nach seyn soll.

Der angebliche Aussteller, so wie jeder angebliche Indossant, dessen Untersschrift falsch ist, sind nicht aus derselben verpflichtet; durch Abschwörung dersselben sind sie von der angeblichen Verpflichtung befreit. Wer aber die Untersschrift anerkennt und behauptet, daß der Wechsel dennoch falsch sei, muß dies beweisen können.

Wer aber einen falschen Wechsel indossirt, bleibt seinen Rachmannern nach Wechselrecht verbunden.

Hat Jemand einen falschen Wechsel eingelöst, ober einen falschen Wechsel acceptirt und später in Ersahrung gebracht, daß derselbe falsch sei, so kommt es auf die betreffende Wechselordnung an, ob, im einen Falle, der Zahler, wenn er die Fälschung beweisen kann, von demjenigen, dem er die Zahlung geleistet hat, den Betrag zurücksordern oder sich nur an den Fälscher halten darf; und ob im andern Falle der Acceptant durch die Behauptung, daß der Wechsel falsch sei, und durch eidliche Erhärtung derselben von der Zahlung befreit, oder zur gerichtlichen Hinterlegung der Wechselsumme berechtigt ist zc.

Ein Wechsel ist theilweise falsch, wenn die Acceptation ober die Indossamente falsch sind. Der angebliche Bezogene ist zu nichts verbunden.

Der Inhaber eines mit falschem Accepte versehenen Wechsels hat aber seinen Regreß gegen diejenigen Vormanner, welche den Wechsel nach der falschen Acceptation girirt haben.

Besinden sich auf einem achten Wechsel falsche Indossamente, so ist der Acceptant nicht verbunden zu bezahlen, wenn er die Fälschung nachweisen kann. Kann er dies nicht, so ist hierbei zu unterscheiden, ob die Indossamente außerliche Merkmale einer Fälschung an sich tragen oder nicht; im ersten Fall ist der Acceptant berechtigt, den Betrag zu deponiren; im andern kann er unbeschadet seiner Rechte an den Aussteller Zahlung leisten.

Zu den falschen Wechseln rechnet man auch die sogenannten Rellerwech sel, obgleich solche gewöhnlich nicht aus betrügerischen Absichten, sondern zum Discott, tiven oder auch zum Berpfänden gesertigt werden. In solchen Wechseln sind die Ramen des Ansstellers, des Remittenten und der Indosfanten gewöhnlich erdichtet; der-

I.

(Ort, Datum.)

Für fl. 225 im 24 fl. Fuf.

Zwei Wochen nach heute zahlen Sie gegen diese Anweisung an die Order des Herrn A. Zwei hundert und fünf und zwanzig Gulden im vier und zwanzig Gulden Fuße. Den Werth erhalten. Sie bringen solche in Redrung laut Bericht.

Herrn C.

in --

Gut für Zwei hundert und fünf und zwanzig Gulden im 24 fl. Fuß.

N.

II.

Herr A. in — beliebe gegen diese meine Anweisung zu bezahlen an tie Verordnung des Herrn C. Drei hundert Gulden im vier und zwanzig Gulden Fuße, und solche laut Bericht zu notiren.

(Drt, Datum.)

Für ff. 300, im 24 ff. Fuße,

N.

Die Anweisungen, welche auch auf den Ort des Ausstellers zahlbar lauten können, werden eben so wie die Wechsel durch das Indossament an Andere über, tragen.

Sewöhnlich bedient man sich der Anweisungen, wenn unbedeutende Fors berungen eingezogen, oder unbedeutende Summen remittirt werden sollen, wenn der, auf welchen die Zahlungsaufforderung lantet, nicht wechselfähig ift, und also kein Wechsel auf denselben abgegeben werden kann u. dal. m.

Auch in Betreff der Anweisungen weichen die Handelsgesetze von einander ab; mehrere erwähnen derselben gar nicht.

S. 371. Die Schuldverschreibung, welche der Kausmann über den Betrag einer Waare ausstellt, welche er auf Zeit gekauft hat, heißt Handelszettel, Handelszetteln Wechselb fraft beilegen; derartigen Verschreibungen hangt man auch wohl die Wechselbelle an (S. 280.); z. B.:

(Ort, Datum.)

Für fl. 1000. thein.

Drei Monate nach Dato zahle ich gegen dieses mein Billet an Derm N. oder Ordre Tausend Gulden rhein.; Werth in Waaren erhalten; nöthigen falls nach Wechselrecht.

Gut für Tausend Gulden theil (Unterschrift.) S. 372. Der Controle wegen werden die ein und ansgehenden Wechsel, Anweisungen und Handelszettel in ein besonders dazu gehaltenes Buch, das sogenannte Wechselcopirbuch, mit fortlaufenden Rummern wörtlich abgesschrieben. Rach gesertigter Abschrift setzt man die Rummer, unter welcher der Wechsel, die Anweisung ze. eingetragen worden, und daneben die Anfangsbuchsstaben der Firma auf diese Papiere.

## IV. Von falschen und verfälschten Wechseln.

5. 373. Ein Wechsel ist falsch, wenn die Unterschrift desselben nicht von demjenigen herrührt, von welchem sie dem Namen nach seyn soll.

Der angebliche Aussteller, so wie jeder angebliche Indossant, dessen Untersschrift falsch ist, sind nicht aus derselben verpflichtet; durch Abschwörung dersselben sind sie von der angeblichen Verpflichtung befreit. Wer aber die Untersschrift anerkennt und behauptet, daß der Wechsel dennoch falsch sei, muß dies beweisen können.

Wer aber einen falschen Wechsel indossirt, bleibt seinen Rachmannern nach Wechselrecht verbunden.

Hat Jemand einen falschen Wechsel eingelöst, oder einen falschen Wechsel acceptirt und später in Ersahrung gebracht, daß derselbe falsch sei, so kommt es auf die betreffende Wechselordnung an, ob, im einen Falle, der Zahler, wenn er die Fälschung beweisen kann, von demjenigen, dem er die Zahlung geleistet hat, den Betrag zurücksordern oder sich nur an den Fälscher halten darf; und ob im andern Falle der Acceptant durch die Behauptung, daß der Wechsel salsch sei, und durch eibliche Erhärtung derselben von der Zahlung befreit, oder zur gerichtlichen Hinterlegung der Wechselsumme berechtigt ist zc.

Ein Wechsel ist theilweise falsch, wenn die Acceptation oder die Indossamente falsch sind. Der angebliche Bezogene ist zu nichts verbunden.

Der Inhaber eines mit falschem Accepte versehenen Wechsels hat aber seinen Regreß gegen diejenigen Vormanner, welche den Wechsel nach der falschen Acceptation girirt haben.

Befinden sich auf einem achten Wechsel falsche Indossamente, so ist der Acceptant nicht verbunden zu bezahlen, wenn er die Fälschung nachweisen kann. Kann er dies nicht, so ist hierbei zu unterscheiden, ob die Indossamente außerliche Merkmale einer Fälschung an sich tragen oder nicht; im ersten Fall ist der Acceptant berechtigt, den Betrag zu deponiren; im andern kann er unbeschadet seiner Rechte an den Aussteller Zahlung leisten.

Zu den falschen Wechseln rechnet man anch die sogenannten Kellerwech sel, obgleich solche gewöhnlich nicht ans betrügerischen Absichten, sondern zum Discontiven oder auch zum Berpfänden gesertigt werden. In solchen Wechseln sind die Ramen des Andstellers, des Remittenten und der Indosfanten gewöhnlich erdichtet; der-

jenige, welcher denselben geschrieben hat, stellt sich unter seinem rechten Ramen als letten Indossaten in demselben auf, und sucht ihn dann, um Geld zu bekommen, zu discontiren oder zu verpfänden. Bor dem Berfalltage wird dieser Wechsel wieder eingelöst, und vorher kann ein ähnlicher Wechsel in Geld verwandelt werden, wenn man dessen zur Einlösung des ersten auf keine andere Art aufbringen kann. Hat eine Person nicht Eredit genug, um auf einen solchen Wechsel Geld zu erhalten, so können sich zu dem Ende Mehrere mit einander verbinden, und den Wechsel Einer dem Andern indossiren.

In Frankreich und andern gandern find die Rellerwechsel verboten.

5. 374. Ein Wechsel ist verfälscht, wenn dessen ursprünglich achte Bestandstheile, als z. B. die Summe, Verfallzeit zc. geandert worden sind.

Was von den falschen Wechseln in Beziehung auf die Rechtsverhältnisse der dabei Betheiligten gesagt worden, gilt auch im Allgemeinen für verfälschte Wechsel.

## V. Von verlornen Wechseln.

S. 375. Geht ein traffirter Wechsel verloren, so hat man die geeigneten Raf, regeln zu ergreifen, um nicht zu Schaden zu kommen.

hierbei sind folgende Fälle zu unterscheiden.

Eremplar vorhanden, so kann auf dieses die Annahme gefordert werden. Ift aber ber abhanden gekommene Wechsel ein Solawechsel, so muß sich der Berlierer vom Berkaufer oder Remittenten zu gleichem Zweck ein anderes Eremplar geben lassen, was aber unmittelbar nur dann geschehen kann, wenn der Wechselgeber den Wechselselbst ausgestellt hat; im entgegengesetzen Falle muß der Wechselgeber, um sich dasselbe zu verschaffen, auf seinen Bormann, und eben so dieser und alle übrigen durch sämmtliche Giri bis zu dem Aussteller hinauf zurückgehen. Da aber der Schaden, der aus dem Berlieren entstehen kann, nur dem Berlierer zur Last fallen dars, so ist der Trassant nicht verpstichtet zu erachten, das verlangte Eremplar zu ertheilen, ohne daß ihm derzenige, der es fordert, eine genügende Caution leistet. Ist dieser ein Bormann des Berlierers, so kann er wieder von seinem Nachmann, und so jeder weitere Indossant von dem seinigen bis herunter zu dem Berlierer, dieselbe Caution oder Entfreiung von der durch ihn geleisteten verlangen; letzteres also am einfachsten auf dem Wege, daß jener sich in seine Stelle setzt, und statt seiner die Caution leistet.

Damit aber hier alle Nachtheile, die möglicher Weise entstehen könnten, vers mieden werden, ist der Verlierer verpflichtet, den Bezogenen (auf eine beweise bare Art, etwa durch einen Notar) und den Aussteller von der Sache in Kenntnis zu sehen, wonach Letterer in jedem Falle wohl thut, den Wechsel zu contremandiren, d. h. dem Bezogenen die Annahme zu untersagen. Der Bezogene ist aber schon auf die Anzeige des Verlierers hin verpflichtet, die Annahme zu verweigern. Der Berlust

des Wechsels muß endlich auch in ben Zeitungen bekannt gemacht werden, um vor dem Ankaufe besselben zu warnen."

Der Wechsel ging nach ber Acceptation verloren. Kann, nach ber betreffenden W. D. die Bezahlung des Wechsels contremandirt werden, so schützt die bloße Contremande den Acceptanten gegen jeden Anspruch. Im entgegengesetzten Falle kommt es darauf an, ob der Bezogene der Acceptation geständig ist oder nicht. Im ersten Falle wird er nach Wechselrecht zur Bezahlung angehalten, welche er indessen nur gegen Caution zu leisten braucht. Die Caution oder die gerichtliche Hinterlegung dauert alsdann so lange, die der Wechsel auf die gesetzliche Art für ungültig erklärt oder mortisiert worden ist. Die gerichtliche Ungültigkeitserklärung, auch Amortisirung, Amortisation genannt, wird dadurch bewerkstelligt, daß Jeder, der ein Recht an den versorenen Wechsel behauptet, durch Ausschreiben in den Zeitungen vorgeladen wird, um seine Rechte und Ansprüche auf denselben innerhalb einer vorgessichtebenen Zeit gestend zu machen, und wenn dies nicht geschieht, oder wenn der sich Weldende sein Recht nicht auszuweisen vermag, so wird der Wechsel von Gerichtswegen für erloschen erklärt, und das Amortisationserkenntniß in den Zeitungen bekannt gemacht.

Läugnet aber der Bezogene die Annahme, dann muß ihm diese im ordentlichen Processe nachgewiesen werden, und erst wenn der Beweis derselben geführt ist, wird er zur Zahlung verpflichtet.

- 3) Waren von einem acceptirten Wechsel Duplicate ausgestellt und ist von diesen das indossirte Exemplar verloren, so bezahlt der Acceptant nur gegen Caution oder er deponirt.
- \$. 376. Geht ein eigener, nicht indossirter Wechsel verloren, so muß dem Aussteller die Anzeige davon gemacht, und berselbe um einen andern Wechsel ersucht werden. Der Schuldner kann aber einer solchen Aufforderung nur unter der Besdingung entsprechen, daß ihm der Gläubiger so lange gehörige Sicherheit leiste, bis er ihm den sabhanden gekommenen Wechsel oder einen rechtsgültigen Wortissis cations schrin, d. h. einen Revers überliefert, in welchem er den verloren gegangenen Wechsel für ungültig erklärt, und wegen aller Forderungen zu vertreten verspricht, welche etwa aus dem abhanden gekommenen Wechsel entstehen könnten, wenn solcher wieder zum Borschein kommen sollte. Ein solcher Revers kann wie solgt andgefertigt werden.

Herr N. N. dahier hat mir heute den Betrag des am — ten — von ihm ausgestellten, an meine Ordre, drei Monate nach Dato auf sich selbst zahlbar lautenden Wechsels von — st. richtig bezahlt. Da aber besiagter Wechsel abhanden gekommen ist, und solchen also dem Derrn N. N. nicht ausliesern kann, so bescheinige ich nicht nur den Empfang dieser — st., sondem verpslichte mich auch, denselben gegen alle Ansprüche eines Oritten zu vertreten und schadlos zu halten.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

Längnet ber Aussteller bes verloren gegangenen Wechsels die Schuld, so unf der Gläubiger auf andere Art die Rechtmäßigkeit seiner Forderung beweisen.

Die Berlustfälle hinsichtlich der indossirt eigenen Wechsel unterliegen im M gemeinen denselben Regeln, wie die der Tratten.

## VI. Vom Wechselproces.

S. 377. Wird ein Wechsel eingeklagt, so wird der Schuldner (Acceptant, Indossant oder Aussteller) zur Anerkennung (Recognition) seiner Unterschrift gerichtlich aufgefordert. Bekennt er die Richtigkeit derselben, macht aber in Benefi der Zahlungsverdindlichkeit Einwendungen, so mussen solche auf der Stelle geltend gemacht werden können. Läugnet (diffitirt) hingegen der Schuldner die Unterschrift, so muß er auf Berlangen des Klägers deshalb einen Eid (den Dischsseid) ablegen. Leistet er diesen Eid, so kann er vom Kläger nicht weiten nach Wechselrecht verfolgt werden, und dieser muß den Weg des ordentliches Processes einschlagen. Rach einigen Gesetzen kann aber der Kläger in Benefi der Anerkennung der Unterschrift auf Bergleichung der Handschriften antragen.

Erfolgt die Anerkennung der Unterschrift, und können die etwaigen Einreden nicht auf der Stelle als rechtsgültig dargethan werden, so muß der Beklagte so gleich bezahlen, oder es wird nach Wechselstrenge gegen ihn verfahren.

# Dritter Abschnitt.

Von der Schuldverschreibung und vom Bodmereis vertrage.

5. 378. Unter Schuldverschreibung ober Obligation versteht mat basschriftliche Instrument, wodurch Jemand bekennt, von einem Andern eine Summe Geldes geliehen zu haben, oder überhaupt einem Andern eine Summe Geldes schuldig zu seinen gewissen Zeit mit oder ohne Vergütung der Zinsen zurückzuzahlen.

Der Darleiher begnügt sich entweder mit einer schriftlichen Anerkennung der Schuld von Seiten des Schuldners und dem Versprechen, daß ihm das Gerliehene zur übereingekommenen Zeit zurückerstattet werdt, oder es sindet das Dar lehen gegen Verpfändung in der Weise statt, daß sich der Darleiher vom End lehner Gegenstände, welche einen dem Darleihen augemessenen Werth haben, entr

weder anweisen ober übergeben läßt, über welche er (ber Glänbiger) im Richtbezahlungsfalle zu seiner Schadloshaltung verfügen barf.

Es werden daher entweder Immobilien, d. h. unbewegliche Sachen, als Gebäude, Ländereien 1c., oder Mobilien, d. h. bewegliche Sachen verpfändet. Die Verpfändung von Immobilien heißt Hypothet, und die Forderung, welche durch eine solche Verpfändung gesichert ist, nennt man hypothetarische Forderung.

Die Mobiliarunterpfänder oder Faustpfänder nimmt der Gläubiger bis zur Abtragung der Schuld selbst in Besitz. Der Schuldner läßt sich daher auch wohl zur eigenen Sicherstellung über die in Versatz gegebenen Gegenstände eine Empfangsbescheinigung ausstellen.

- 5. 379. Die Schuldverschreibung enthält:
- 1) Die Ramen bes Schuldners und Gläubigers.
- 2) Bestimmung der dargeliehenen ober schuldigen Summe; Angabe der Mungforte, des Mungfußes.
  - 3) Bersprechung der Wiedererstattung
    - a. mit bestimmter Zeit,
    - b. mit unbestimmter Zeit, auf Berlangen bes Darleihers.
    - c. nach vorhergegangener Auffündigung des Gläubigers ober Schuldners, wozu die Zeit bestimmt wird.
  - 4) Bestimmung in Betreff ber Binsen.
- 5) Ort, Datum und Unterschrift bes Schuldners, so wie diejenige ber Bärgen, wenn sich ein Anderer oder mehrere Andere für den Schuldner ver, bürgen, auch diejenige der Zeugen, wenn solche zugezogen werden.

Sind Mobilien in Bersatz gegeben worden, so werden solche genau angegeben mit der Erklärung, daß, im Richtbezahlungsfalle der Darleiher das Unterpfand verkaufen und aus dem Erkös sich für seine Forderung befriedigen dürfe, den etwaigen Rest aber dem Schuldner zuzustellen habe. Ist das Unterpfand von der Beschaffenheit, daß es durch sich selbst oder ohne Berschulden des Pfandinshabers schadhaft werden kann, so hat sich dieser gehörig gegen Schadloshaltung zu verwahren, was durch die Erklärung des Schuldners geschieht, daß er ihn jeden Schadenersatzs überhebe, wenn das Unterpfand beschädigt seyn sollte.

Besteht das Unterpfand in einer Obligation, so muß sich der Darheiher ausdrücklich daß Recht einräumen lassen, im Richtbezahlungsfalle in die Stelle des Entlehners als Creditor des in der verpfändeten Schuldverschreibung genannten Schuldners zu treten.

6) Besteht die Verpfändung aus Immobilien, so mussen die Liegenschaften genan angegeben werden (Straße, Grenze, Nummer, nachbarliche Besthungen 20.), so wie auch die Buchstaben und Rummern, durch welche sie im Hypothefenbuche bezeichnet sind.

Die hypothekarischen Schuldverschreibungen gehören übrigens nicht hierher.

#### Beifpiele.

I.

Ich Unterschriebener bekenne hiermit, daß ich dem Herrn — von – die Summe von — für von ihm verkaufte Waaren schuldig bin, und ber spreche, besagte Summe entweder dem Herrn — oder an dessen Ordn dur Ostermesse künftigen Jahres 1834 zu bezahlen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

II.

Ich Unterschriebener bekenne hiermit, daß mir Herr — die Summe von — baar vorgestreckt hat, und verspreche, besagte Summe ihm obn dem rechtmäßigen Besitzer dieser Obligation nach einem Jahre was heute an nebst den Zinsen zu — %, welche — betragen, zurück pahlen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

III.

Ich Unterzeichneter bekenne hiermit, daß mir Herr — die Summe von —, sage — dargeliehen hat, und verspreche, diese Summe jährlich zu — % in halbjährigen Terminen, nämlich ult. Inni und ult. Dezu verzinsen, das Capital aber, nach vorhergegangener, beiden Thellen freistehender, vierteljähriger Auffündigung zurück zu bezahlen.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

#### IV.

Ich Unterschriebener bekenne hiermit, daß Herr — mir die Summe von —, sage —, gegen ein, zu seiner Sicherheit ihm übergebenes Unter pfand, bestehend aus — dargeliehen hat, und verspreche nicht nur, be sagte Summe nebst den Zinsen zu — %, nach Verlauf von — wieder zurückzuzahlen, sondern berechtige auch den Herrn Darleiher in dem Falle, wenn ich mit der Zahlung im Rückstand bleiben sollte, das erwähnte Unterpfand verkaufen zu dürsen und sich aus dem Erlös für seine Forderung zu befriedigen, wogegen mir aber derselbe den Mehrbetrag in Beziehung auf diese heraus zu zahlen hat.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

5. 380. Wird gegen Faustpfänder dargeliehen, so läßt sich der Entlehner vom Darleiher einen Schein über die in Versatz gegebenen Gegenstände ausstellen. Ein solcher Schein, Pfandschein genannt, enthält im Wesentlichen die Besscheinigung in Betreff der in Versatz erhaltenen Sachen und das Versprechen, daß der Darleiher solche, wenn die Forderung getilgt ift, dem Entlehner uns versehrt zurückgeben werde, auch wohl mit dem Zusatz, daß, wenn solche wegen Mangel Zahlung veräußert werden müßten, der Mehrbetrag des Erslöses in Vetreff des Betrags der Schuld, dem Entlehner herausgezahlt wers den solle.

#### Beispielc.

ſ.

Uch Unterschriebener bekenne, daß mir vom Herrn — dasjenige Unterspfand überliefert worden ist, welches mir derselbe in seinem am — (Mosnat. Jahr) ausgestellten Schuldscheine verschrieben hat, und verspreche dasselbe, sobald meine Forderung getilgt sehn wird, unversehrt und unsverzüglich zurückzugeben.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

II.

Ich Unterschriebener bekenne, baß ich von Herrn — für die ihm, am — als Darlehen, gegebenen Summe von — zum Unterpfande ershalten habe:

(Angabe der verpfändeten Gegenstände.)

Diese Gegenstände werde ich unversehrt und unverzüglich dem Herrn—wieder ausstellen, wenn ich wegen meiner Forderung an denselben bestiedigt sehn werde. Uebrigens verspreche ich, diesenige Summe herauszuzahlen, welche ich über meine Forderung einnehmen würde, wenn zum Verkause der mir übergebenen Pfänder geschritten werden müßte.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

5. 381. Wenn, 3. B. zur Erweiterung eins Geschäfts, ein größeres Capital durch mehrere gleichzeitige Anlehen ausgenommen werden soll, so lassen sich solche in der Weise zu einem Ganzen vereinigen, daß man das erforderliche Capital, wenn es anders aufgebracht werden kann, in gleiche Theile theilt und hierüber unter gleichen Anlehensbedingungen Partialobligationen ausstellt. Hierbei kann den Darleihern außer den Zinsen auch ein Antheil am Gewinn zugewiesen werden, und hierüber Bleibtren, Contorwisenstaft.

sowohl als wegen der Gewährleistung in Betreff der dargeliehenen Capitalien kann ein besonderer Vertrag zwischen dem Entlehner und einem der Darleiher, welchen die übrigen als Wahrer ihrer Rechte erwählt haben, geschlossen werden. Die Hauptsartikel dieses Vertrags können entweder in der Partialschuldverschreibung enthalten seyn, oder es kann jedem Darleiher außer der Partialschuldverschreibung oder dem Vorschußschein ein Exemplar des vollständigen Vertrags zugestellt werden. Hierzu folgendes Beispiel.

## Vertrag.

Nachdem die Eigenthümer der — Fabrik bei —, N. und Comp., durch Borlage eines Vertragsentwurfs zur gefahrlosen Theilnahme an ihrem Unternehmen aufgefordert haben, die erforderliche Anzahl Subscribenten zusammengetreten ist, und Herr L. nach S. — des Vertragsentwurfs als Wahrer ihrer Rechte aufgestellt worden, kam unter heutigem Dato zwischen den Eigenthümern der — Fabrik, N. und Comp., wohnhaft auf der — Fabrik, einerseits, und zwischen Herrn L., Namens der Inhaber von dreißig Vorschußscheinen zu fl. 1000. andererseits, folgender Darlehensvertrag zu Stande.

- 1) Die Fabrik nimmt zur geeigneten Ausdehnung ihres Geschäfts ein Capital von fl. auf, gegen Vorschußscheine, je zu fl. nach anliegens dem Formulare.
- 2) Für deren Belauf bürgt das ganze Immobiliar = und Mobiliarvermögen der — Fabrik, insbesondere aber die auf beifolgendem Inventariumsauszuge verzeichneten Werthschaften von fl. —
- 3) Auch soll gegenwärtiger Vertrag in das Buch für offenkundig zu machende Rechtsgeschäfte ber Handelsleute eingetragen werden.
- 4) Die in Nr. 2 dargebotene Bürgschaft wird noch vermehrt durch die jenigen Liegenschaften und Gebäulichkeiten, welche vermöge der aufzunehmensten fl. der Fabrik noch angereiht werden dürften.
- 5) Die Fabrik hat daher von jedem Erwerb neuer Liegenschaften und Gebäulichkeiten, den Herrn L. in —, als Wahrer der Rechte sämmtlicher Inhaber von Vorschußscheinen, Kenntniß zu geben.
- 6) Die also verbürgten Vorschußscheine werden jährlich mit Procent von der Fabrik verzinst, und dieser Zins wird am 30. Juni jeden Jahres den Inhabern derselben zugesandt, oder bei Herrn C. in ansbezahlt.
- 7) Erfolgt die Zahlung der Zinsen nicht pünktlich, so sind die Juhader von Vorschußscheinen berechtigt, ihr Darlehen aufzukünden, und ist dasselbe innerhalb 3 Monaten von der Fabrik zurückzuzahlen.
- 8) Außer diesem Zins von Procent haben die Inhaber der Worschussscheine aber noch eine jährliche Prämie bis zur Concurrenz von Procent anzusprechen. Diese Prämie soll aus dem reinen Nußen fließen, der sich nach

Abzug aller Rosten bei tem Geschäfte der Fabrik ergiebt, und ist Eude Sept. jeden Jahres auf die oben genannte Weise zahlbar.

- 9) So lange die Fabrik den Inhabern von Vorschußscheinen tas Maximum der jährlichen Prämie von Procent austheilt, hat sie denselben keine Bilanz vorzulegen, noch sonst über irgend einen Theil ihres Geschäfts Rechenschaft zu geben.
- 10) Theilte die Fabrik nur oder Procent Prämie aus, so hat sie durch Bilanz darzuthun, daß der Ertrag ihres Geschäfts mehr zu vergüten nicht gestattet, und dann sieht jedem Inhaber von Vorschußscheinen das Recht zu, sich durch Einsicht der Bücher davon zu überzeugen.
- 11) Theilte die Fabrik gar keine Prämie aus, so find die Inhaber von Vorschußscheinen zur Aufkündigung ihres dargeliehenen Capitals berechtigt, welches dann innerhalb Monaten abgetragen werden muß.
- 12) Der Uebertrag oder Verkauf von Vorschußscheinen kann nur dann fatt sinden, wenn der Besitzer die betreffenden Scheine unter Benennung des Kausliebhabers und Angabe des erhalten Gebots der Fabrik vorzugs-weise angetragen, und diese sie einzulösen verweigert hat.
- 13) Die Dauer des gegenwärtigen Bertrags ift auf Jahre festgeseht, vorausgeseht, daß der in Nr. 11 erwähnte Fall nicht eintritt.
- 14) Rach Verlauf von Jahren steht der Fabrik das Recht zu, jährlich Vorschußscheine einzulösen, welche durch's Loos bestimmt werden. Ihre Peimzahlung findet nach vorhergegangener dreimonatlicher Aufkündigung statt.
- 15) Etwa entstehende Streitigkeiten werden schiedsrichterlich entschieden. Jeder der Betheiligten wählt einen Schiedsrichter, diese beiden einen Obsmann; das also gebildete Schiedsgericht entscheidet in erster und letzter Inskanz, indem die Contrahenten auf jede Art von Appellation für immer verzichten.

So geschehen, doppelt ausgefertigt und von jedem Theil ein Exemplar zur Pand genommen.

(Ort, Datum.)

(Giegel.)

(Unterschriften.)

Formular eines Vorschußscheines.



## Vorschuß & Schein

für ben Betrag von fl. -

welche Herr ---

an uns, die — Fabrik bei —, N. und Comp., daar vorgeschossen hat, unter der Bürgschaft und den Bedingungen, die in dem, beim — Landamtsrevisorat 47.

eingetragenen und bei dem erwählten Wahrer der Rechte sämmtlicher Berschußscheininhaber deponirten Vertrag vom — ten — L. J. festgesetzt find.

Inhaber dieses Scheins hat in Folge dessen am 30. Juni jeden Jahrs die Zinsen seines Darlehens mit — % in Baarsendung zu empfangen, odn bei Herrn — in — zu erheben und am 30. September jeden Jahrs eine weitere Prämie dis zur Concurrenz von — %, nach Maßgabe des von der — Fabrik errungenen Nutzens, auf gleiche Weise zu beziehen.

. — Fabrit bei — den —

(Unterschrift.)

5. 882. Die Abtretung einer Schuldforderung an einen Andern, wodurch man diesen in Beziehung auf den Schuldner an seine Stelle sett, heißt Cession, derjenige, welcher die Forderung überträgt heißt Cedent, und derjenige, zu dessa Gunsten die Uebertragung geschieht, wird Cessionar genannt.

Die schriftliche Uebertragung, welche ber Cebent dem Cessionar zuzustellen hat, muß enthalten:

- 1) Die Erklarung in Betreff der Rechtsübertragung.
- 2) Den Betrag der Schuldforderung.
- 3) Den Ramen bes Ceffionars.
- 4) Die Entsagung aller Ausprüche auf die Schuldforderung.
- 5) Die Bescheinigung des empfangenen Gegenwerthes, wenn solcher erstattet worden ist.
  - 6) Ort, Datum und Unterschrift des Cedenten.

Nehmen wir z. B. an, A. in — habe an B. in — eine Forderung von — und eine Obligation darüber in Händen, da er aber die Zahlung nicht erhalten kann, so tritt er die Obligation dem C. in — ab, welcher ihm nach Abzug von — % für Unkosten und Borschuß den Betrag derselben auszahlt.

Die desfalls dem C. zu verabfolgende Uebertragungsurkunde kann folgender, weise abgefast werden.

Ich Unterzeichneter erkläre hierdurch, daß ich, nachdem Derr B. in — mit vor — Jahren für empfangene Waaren die Summe von — schuldigeworden ist, laut seiner eigenhändigen, unterm — ten — ausgestellun Obligation, und bis jest keine Zahlung von ihm zu erlangen war, dies ganze Forderung von — nebse allen darauf Bezug habenden Papieren und Scheinen an Herrn C. in — hiermit förmlich abtrete und ihm solche mit allen Rechten übergebe. Es hat mir dafür besagter Herr C. obige Summe von — mit einem Abzug von — Procent für Untosten und Vorschuß heute mit — baar bezahlt. Ich quittire hiermit über den richtigen Empfang dieses Geldes, begebe mich aller tweitern Ansprüche an sene Schuldforderung und aller nur möglichen und zu erdenkenden Ausfälle, wodurch die Rechtskrästigkeit dieser Abtretung etwa könnte umgestoßen und angesochen werden, dergestalt, das

Der C. mit Herrn B. wegen der mir bisher schuldig gewesenen, und nun an ihn cedirten Schuld von — als mit seinem eigenen Schuldner handeln, Versgleiche schließen und verhandeln kann, wie es ihm gut dünkt und in seinem Willen steht. Zur Urkund dieser Abtretung habe ich solche eigenhändig untersschen und besiegelt.

(Drti, Datum.)

(Siegel.)

(Unterschrift.)

S. 383. Wenn mehrere Personen einander zu zahlen haben, so tann, wie S. 329 Rr. 3 gezeigt worden, die Auszahlung durch einen Austausch der Forderungen und Schulden vereinfacht werden. Einem solchen Austausch tann, je nach den Umständen, eine schriftliche Abtretung ber Schuldsorderung vorhergehen; und wenn die dabei betheiligten Personen ihre Einwilligung dazu schriftlich geben, so ist der Rechtsübertrag eine Delegation, derzenige, welcher überträgt, heißt Delegant, der zur Befriedigung seiner Forderung an einen Dritten Hingewiesene heißt Delegatar, und die darüber ausgesertigte Urtunde heißt Delegation school school fichein.

Hat z. B.

B. zu zahlen an A. und zu fordern an C.,

so kann B. seine Forderung an C. dem A. abtreten, so daß dadurch A. der Gläubiger bes C. wird.

Oder hat

A. zu fordern an B.,

B. " " " C.,

so kann B. seine Forberung an C. dem A. abtreten, so daß dadurch A. der Gläubiger bes C. wird.

Der darauf Bezug habende Delegationeschein tann folgenderweise abgefastt werben.

Wir Unterschriebene haben uns heute über folgende Delegation vereinigt. Ich B. habe Herrn A. in Ansehung der Summe von —, welche ich von ihm am — ten — als ein Darleihen empfangen habe, den Perrn C. zum Schuldner angewiesen.

Und gleichwie ich A. Herrn C. als meinen Schuldner annehme: also erkläre ich den mir am — ten — von Herrn B. ausgestellten und nunmehr zurückgegebenen Schuldschein für ungültig, und bezeuge auch hier, daß ich von meinem bisherigen Schuldner alle verfallenen Zinsen richtig erhalten habe.

Diesem nach bekenne nun ich C., daß ich dem Herrn A. die Summe von — schulig bin, verspreche sie in guter Münze zu bezahlen, mit — Procent jährlich zu verzinsen, die Zinsen vierteljährig zu entrichten, und folglich die erde Zinszahlung am — ten — zu leisten. Das Recht der Aufkündigung soll, unserer Abrede gemäß, mir und meinem Gläubiger auf gleiche Weise zukommen; und mit dem Ende des sechsten Monats nach erstlärter Aufkündigung soll die Wiederbezahlung erfolgen. So geschehen, dreisach ausgefertigt und von sedem Theil ein Exemplar zur Hand genommen. (Ort, Datum.)

**A.** 

(Unterschriften des) B.

C.

- 5. 884. Unter Bobmerei. Contract versteht man überhaupt den Bertrag. durch welchen Geld angeliehen, für welches Sachen verpfandet werden, die auf Gefahr bes Darleihers über See gehen; d. h. der Gläubiger übernimmt hier di Gefahr des Geldes so, daß alle Zufälle, die den verpfändeten Gegenstand treffen, bis er an den Bestimmungsort gelangt ift, für seine, des Gläubigers, Rechnung find, und er verliert also allen Anspruch an die Person seines Schuldners, wem und so weit das Schiff oder die Waare untergeht. Doch muß der theilweise oder gant Untergang durch zufällige Umstände herbeigeführt seyn, benn für ben Berluft welchen der Schiffer selbst verursacht hat, bleibt er dem Darleiher unbedingt verantwortlich Die Gefahr des Geldes fangt für den Gläubiger mit dem Angenblick an, wo bat Schiff unter Segel geht, und endigt mit dem Ende ber Reise; vorausgesett, bas das Geld für bie Reise vorgestreckt wird, was in der Regel der Fall ift, aber nicht nothwendig zu dem Wesen des Contractes gehort; denn der Contract kann auch so geschlossen werden, daß der Gläubiger nur während einer gewissen Zeit Gesahr läuft, die vorgestreckte Summe einzubüßen. Die Vergütung für das dargelichen Geld heißt Bodmereis Pramie, und besteht also in der Zinsvergütung; wel aber ber Gläubiger das dargeliehene Geld nur in bem Falle zurück erhält, wenn bos Schiff den Bestimmungsort wohlbehalten erreicht, so können die Zinsen höher als in andern Fällen stipulirt werden. Rach diesen Grundsätzen tann man beurtheilen:
- 1) Den Großavanturhandel. Dieser besteht darin, daß Jemand, welcher Unternehmungen in Waaren machen will, und welchem die hierzu erforderlichen Geldmittel sehlen, Gelder von einem Andern borgt. Der Darleiher trägt die gange Seegefahr seines Capitals, hat aber ein Recht an der Waare oder beren Errag, und es ist ihm erlandt, sich höhere Zinsen als die gesetzmäßigen auszubedingen.
- 2) Den Bodmereibrief, oder den Contract, durch welchen der Bester oder Erbauer eines Schisses zu dessen Erbauung oder Ausrüstung Gelder in der Art auf nimmt, daß er zur Zurückzahlung derselben nur in dem Falle verpflichtet ist, went das Schiss wohlbehalten ankommt, und dagegen für die größere Gefahr höhen Zinsen bezahlt.

Unter Bodmerei im engeren Sinne versteht man den Contract des Schiffers, durch welchen dieser im Nothhafen Gelder aufnimmt, und dagegen Schiff oder Ladung so verpfändet, daß der Darleiher die Gefahren der Reise trägt. Der Schiffer kann nämlich wegen außergewöhnlichen Ausgaben in Gestverlegenheit gerathen, und

es muffen ihm zur Fortsetzung seiner Reise die Mittel zu Gebot stehen, sich wieder wit Geld zu versehen. Rann er dessen durch eigenen oder personlichen Eredit oder vermittelst dessen der Rheder oder Befrachter keins geliehen erhalten, so muß er auf den Werth des Schiffes oder der Ladung Gelder aufnehmen, was, weil hier wie aus dem Obigen erhellet, auf den Boden des Schiffes geliehen wird, verbodmen, Bodmerei genannt wird. Der Darleiher heißt Bodmerei. geber oder Bodmerist, der Schuldner Bodmereinehmer und der Contract Bodmereibrief. Die Gesahr, welche der Bodmerist übernimmt wird Gefahr zur See genaumt. Sie danert, wenn das Schiff verbodmet wird, wie oben bewertt, in der Regel von dem Tage an, da das Schiff unter Segel geht, bis es sich an dem Bestimmungsort festgelegt hat, bei verbodmeten Gutern aber von dem Angenblick an da sie eingeladen werden, bis sie wieder an's Land gebracht sind.

Die Bodmereischnld kann eine ichwere gast für die Interessenten werden, und diese treffen beshalb die geeigneten Maßregeln, um solcher so viel wie möglich zu entgeben. Den Schiffer zu bem Ende zum Boraus mit Geld zu versehen, geht nicht an, weil man den erforderlichen Aufwand vorher nicht wissen kann, und eine bebentende Summe unbenutt liegen bleiben konnte, wozu noch die dadurch vergrößerte Gefahr in Betreff bes möglichen Untergangs bes Schiffes zu rechnen ift. Da also dem Schiffer tein besonderer Geldvorrath für außergewöhnliche Falle mitgegeben werben tann, fo muß er an Correspondenten in denjenigen Safen, wohin er möglicher Weise gelaugen kann, angewiesen ober consignirt werben, damit er von denselben erforderlichen Falls die nothige Unterflützung erhalte. Gleichwohl kann es geschehen, daß ber Schiffer in einen Nothhafen gelangt, in welchen er an Niemand confignirt ist, weil man auf den Zufall, der ihn dahin geführt hat, nicht gerechnet hatte, ober wo sich keine Gorrespondenten der Rheder ober Befrachter vorsinden. Alsdann ist er genothigt, Geld auf Bodmerei aufzunehmen, wenn er nicht etwa in dem betreffenden Rothhafen Frachtgüter zu ' conranten Preisen veräußern tann, falls badurch weniger als durch bie Bodmerei eingebüßt wird.

- g. 885. Gegenstand der Bodmerei kann alles seyn, was der Seegefahr ansgesetzt wird, und was als Unterpsand dienen kann. Dahin gehören:
- 1) Das Schiff, ganz oder theilweise; letteres z. B. wenn das Schiffsgerath, d. h. alle nicht unzertrennlich mit dem Rumpfe des Schiffes verbundenen Wert, zeuge, verbodmet werden.
- 2) Die Fracht; denn selbst nach einigen Gesetzen wird die Fracht als ein Theil des Schiffes angesehen.
  - 3) Die gabung, gang ober theilweise.
  - 4) Mehrere dieser brei Gegenstände zugleich.
- 5. 386. Wesentliche Bestandtheile des Bodmereicontracts oder Bodmereibriefs, welcher doppelt oder dreifach ausgefertigt wird, sind folgende: \*)

<sup>\*)</sup> Pobis, Seerecht S. 476.

- 1) Die Ramen der Contrahenten, des Aufnehmers und des Darleihers.
- 2) Die Angabe ber aufgenommenen Summe.
- 3) Die Pramie; welche indessen nicht ausbrücklich als solche aufgeführt zu som braucht, sondern in der zurückzuzahlenden Summe mitbegriffen seyn kann.
  - 4) Die Angabe der verbodmeten Gegenstände.
- 5) Benennung des Schiffes und Schiffers; ist das Schiff selbst verbodmet, kt fällt dies mit Nr. 4 zusammen. Der Name des Schiffers ist gleichfalls von selbst schon in dem Contracte enthalten, wenn dieser der Bodmereinehmer ist. Die Benennung des Schiffers ist übrigens auch dann zweckmäßig, wenn der Rheder selbst den Contract schließt, weil es oft mehrere Schiffe gleichen Namens giebt.
- 6) Die Zeit der Wiederbezahlung, welche in derf Regel sogleich nach Beendigung der Reise eintritt. Eine kurze Frist von einigen Tagen wird entweder im Bodmerei briefe bedungen, oder es wird auch ohnedem eine solche dem Schuldner gestattet.
- 7) Die Angabe, für welche Dauer der Darleiber die Gefahr übernehme, went sie nicht schon von selbst darin enthalten.
  - 8) Die Unterschriften, so wie Ort und Datum des Contracts.

#### Beispiele.

## 1. Bodmereibrief auf ein Schiff. \*)

Un Alle, welche von Gegenwärtigem Kunde und Wissenschaft erlangen sollten. Ich, N., aus Bengalen, Seemann, Mitrheder und Kapitan tet Schiffs Exeter, von über 500 Tonnen Gehalt, gegenwärtig vor Anker in der Tafelbai beim Vorgebirge der guten Hoffnung, Gott zum Gruß. Nachdem ich, besagter N., Mitrheder und Kapitan des genannten Schiffs Exeter begriffen in der Fortsetzung meiner Fahrt von Bengalen nach London, in der Tafelbai deßhalb eingelaufen bin, um zur Verfolgung und Beendigung meiner Reise die nothwendigen Lebensmittel, so wie andere unentbehrliche Bedutt nisse einzunehmen, habe mich veranlaßt und gedrungen gesehen, auf Bod: merei des Schiffes Exeter die Summe von Eintausend Pfund Sterling englisches Geld aufzunehmen, um gedachtes Schiff segelfertig zu machen, und mit den nothwendigen Lebensmitteln und Bedürfnissen für die gegenwärtige Reise zu versehen, welche Summe mir X., diensthuender Kapitan, ansäßig auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, auf mein Ansuchen gelieben und mich damit versehen hat, und zwar gegen Hundert und zwei und zwanzig Pfund Sterling für jede vorgestreckten Einhundert, zur Reise des vorgedachten Schiffes von der Tafelbei nach Londen.

Es sei hiermit zu wissen, daß ich, N., hierdurch für mich, meine Testamentsvollstrecker und Vermögensverwalter, erwähntem X. angelobe,

<sup>\*)</sup> Nach der Uebersehung von Mac Culloch's Handbuch für Kaufleute zc. (Stuttgart und Tübingen 1834).

pugestehe und verspreche, daß das besagte Schiff mit erster Convop, welche nach dem heutigen Tage nach England abzehen wird, nach dem Hasen von London unter Segel gehen und absahren werde, um die angetretene Reise zu beendigen. Auch mache ich mich, N., meine Erben, meine Testamentsvollsstrecker und Vermögensverwalter verbindlich, und sesse Habe und Gut, und namentlich das gedachte Schiff nehst Takelwerk und sämmtlichem Schiffsgerähte, die Schiffsfrocht, welche mir für diese Reise von Bengalen nach London ausgezahlt werden soll, für die mir ausgezahlten Tausend Pfund Sterling ein, die daß an X., seine Testamentsvollstrecker, Vermögensverswalter oder Bevollmächtigte die Summe von Zwölshundert und zwei und zwanzig Pfund englisches Geld, binnen den ersten dreißig Tagen nach der glücklichen Ankunft gedachten Schisses im Pasen, von London in der vorshabenden Reise ausgezahlt sepn wird.

Auch gelobe und verspreche ich, N., hierdurch an X. so wie tessen Testamentsvollstrecker oder Vermögensverwalter, für mich, meine Testamentsvollstrecker oder Vermögensverwalter, daß ich zu der Zeit, als ich diesen Bodmereibrief ausstellte, besiegelte und ablieferte, der wirkliche und gesetzliche Mitrheder und Kapitän des besagten Schisses war, und die Macht und Besugniß hatte, genanntes Schiss sammt der Fracht einzusesen und zu verpfänden; und daß das Schisssssamt seiner Fracht so lange, als diese Reise dauert, wegen der Zahlung gedachter Zwölshundert und zwei und zwanzig Pfund Sterling verpfändet und beschwert sehn solle, nach dem wahren Sinne und Verständniß vorstehenden Inhalts.

Schließlich sind beide contrahirende Theile hierdurch als bestimmt und genehmigt übereingekommen, daß auf den Fall, daß das Schisf verloren gehen, verunglücken oder verschlagen oder scheitern sollte, bevor es von dieser Reise im Dasen von London angelangt, die Bezahlung der Zwölshundert und zwei und zwanzig Psund Sterling weder verlangt, noch von besagtem N., seinen Testamentsvollstreckern, Vermögensverwaltern oder Bevollmächtigten gesordert werden könne, daß dessen Forderung und Auspruch ausgehoben sei, und von ihm, X., seinen Testamentsvollstreckern und Vermögensverwaltern der Verlust ganz und allein getragen und übernommen werde, und daß sodann und von da an sedes Versprechen, seder etwa streitige Punkt, oder was sonst hierin gedachten N. betressen und betheiligen könnte, erledigt seyn solle, so wie auch Alles, was Obigem zuwider lause.

Mit gutem Bewußtsehn haben die Contrahenten gegenseitig durch ihre Unterschriften und Siegel vier gleichlautende Exemplare gedachten Bodmereisbriefs unter demselben Tage vollzogen, von denen, sobald einer derselben bezahlt ist, die andern drei null und nichtig sind.

Vorgebirge der guten Hoffnung, d. 15. Nov. im Jahre des Herrn 1830. (Unterschriften der Zeugen.) (Siegel.) N. 1

## II. Bodmereibrief auf Raufmannegüter.

3ch Endesunterschriebener beurkunde und bekenne hiermit empfangen p haben von Herrn A. in Fahrsund die Summe von Sechshundert Thalem und zwar auf Bodmerei und rechte Aventure von der Gee auf nachbenannte Gütz, als: 20 Kisten Feigen, 50 Kisten Citronen, 30 Fäffer Roffnen im Soff genannt die Bellona, vom Schiffer X. von Rostod anjeto fegelfertig liegen vor Fahrsund in Norwegen, um mit dem ersten guten Winde, den Gett er leihen wird, zu segeln noch Rostock, allwo die rechte Entladung sezu sell. Welche obengemeldete Summe von Sechshundert Thalern mit dem Aufgelde für die Gefahr oder Aventure von der See als 10 %, so zusammen die Summe von Sechshundert und sechszig Thalern beträgt, soferne die vorge nannten Güter so viel zu Lande bringen, zu bezahlen durch Derrn C. a Herrn D. oder deffen Ordre nach glücklicher Ankunft der obgemeldeten Gute in Rokod. Zu mehrerer Sicherheit verbinde ich nicht nur die oben specificiten Güter, als auch meine Person, keine ausgenommen, dieselben stellend unta Zwang reeller Execution aller Herren, Höfe, Richter und Gerichte mit 🐯 . gebung aller und jeder Erceptionen, so bereits erdacht, oder fünftig mi erdacht werden möchten, insouderheit der Regel, daß eine gemeine Berjick nicht gelte, wo nicht eine sonderbare vorhergegangen.

Zu mehrerer Bekräftigung habe ich hiervon zwei gleichlautende Bodmb reibriese unterzeichnet, doch wenn einer davon erfüllet, ist der andere un keinem Werth. So geschehen Fahrsund den — ten —

N.

5. 387. Da der Bodmereigeber nicht an dem Orte wohnt, wo die Zahlung geleistet werden soll, in dem Falle ausgenommen, wenn in dem Ort des Bodmereinensers verbodmet wird, so muß er Jemanden mit der Einkasstrung beanftragen, was durch ein Indossament geschehen kann, als wodurch der Inhaber die Bodmereibriefs zur Einziehung des Betrags berechtigt wird. Damit dies aber sie den Bodmereinehmer bindend sei, muß der Bodmereibrief an Ordre lauten; lessimt wird daher auch, namentlich in Italien, Seewechsel genannt. Der Bodmereibristann auch veräußert werden. Lautet derselbe aber nicht an Ordre, so kann die Britannen nur auf dem Wege einer Cession statt sinden, d. h. die Uebertragung uns durch eine besondere Aussertigung bewerkstelligt werden.

## Vierter Abschnitt.

# Vom Lieferungsvertrage.

S. 388. Der Handel auf Lieferung sindet nicht nur bei den Staatspapieren (S. 183.), sondern auch im Waarenhandel statt. Hier wird also eine Waare vertauft, die man schon hat, die aber der Käuser erst später gebrauchen kann, und sie dann geliefert haben will, oder, was mehrentheils der Fall ist, die man erst selbst kausen oder produciren muß, um sie liefern zu können; die Gegenstände des Lieferungshandels sind daher gewöhnlich noch nicht eingeärntete Landesprodukte, und Waaren, welche noch zu fabriciren sind. Dahin gehören auch die Armeelieferungen.

Bei einem solchen Handel muß der Sicherheit wegen ein schriftlicher Vertrag ausgesertigt werden, und, wenn die Waare nach einem Muster geliefert werden soll, so muß solches vom Verkäuser versiegelt dem Käuser übergeben, oder, von beiden Contrahenten versiegelt, bei einem Dritten hinterlegt werden.

Der Lieferungsvertrag enthält folgende hauptbestimmungen und Angaben.

- 1) Die Ramen ber Contrahenten.
- 2) Den Gegenstand der Lieferung; Qualität, Preis und Quantität der Waare.
- 3) Die Lieferungszeit und den Ort der Lieferung, und die besondern Bedingnisse, welche allenfalls dabei festgesetzt werden.
  - 4) Den Zahlungstermin und die Art ber Bezahlung.
- 5) Wie es gehalten werden soll, wenn die Waare nicht von der gehörigen Beschaffenheit ist, oder nicht zur bestimmten Zeit geliefert wird.
  - 6) Drt, Datum und Unterschriften ber Contrabenten.

## Beispiel.

Zwischen den Unterzeichneten, Deren A. und Deren B. ift heute folgender Vertrag geschlossen worden.

Es verspricht Herr A. dem Peren B. (Angade der zu liefernden Waare, der Qualität, des Preises 2c.) zu liefern und zu verlaufen. Die Ablieferung dieser Waare ist folgenderweise zu leisten:

(Gattung, Duantität.)

den

(Beitbestimmung.)

IC.

3C.

1C.

und jedesmal nach — zu liefern.

Rach richtiger und zu gehöriger Zeit geschehenen Ablieferung versprickt dagegen Herr B. dem Herrn A.

für (Maß = oder Gewichts = Einheit, Stückzahl) (Preis, Münzsocte)
20.

zu geben, und zwar jede Lieferung contant zu bezahlen.

So geschehen, doppelt ausgesertigt und von jedem Theil ein Exempla zur Pand genommen.

(Drt, Datum.)

(Unterschriften.)

Zu einem ausführlichen Beispiele eines Lieferungscontracts wählen wir nach folgenden, von Duvrard im spanischen Feldzuge 1823 für Armeelieferungen geschiossen Bertrag.

Marché pour la fourniture des vivres-pain, vivres de campagne et fourages à faire à l'armée d'Espagne.

Entre les soussignés M. Charles Sicard, intendant général de l'armée d'Espagne, et sous l'approbation de S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, généralisme de l'armée d'Espagne, et le sient Victor Ouvrard, propriétaire, demeurant ordinairement à Paris, rue de Richelieu, Nr. 27, à présent à Bayonne, sous le cautionnement du sieur Gabriel-Julien Ouvrard, demeurant à Paris, place Vendôme. Nr. 24, également à présent à Bayonne, rue Bourg-Neuf, Nr. 34

A été stipulé et convenu ce qui suit:

Article I. Le sieur Victor Ouvrard s'oblige à fournir en painbiscuit, sel, riz ou surrogat, vin, eau-de-vie, vinaigre, le nombre de rations nécessaires, tant aux troupes françaises qu'aux corps d'armée, divisions, ou détachements de troupes étrangères à la solde ou alliés de la France, faisant partie de l'armée d'Espagne. La fourniture aura lieu à dater du 1. avril courant, et continuera de recevoir son exécution, pendant toute la durée du séjour des troupes françaises en Espagne.

II. Le prix des rations lui sera payé comme ci-près; savoir.

Par ration de pain composée de sept hoctogrammes et deni.

30 cent. <sup>2</sup>/s.

Par ration de biscuit composée de cinq hectogrammes et deni. 40 cent.

Par ration de riz ou sourrogat, composée de trois décagrammes ou par substitution de six decagrammes de légumes secs, ou un livre de légumes frais, 5 cent.

Par ration de sel composée d'un soixantième de Killogramme. 2 cent.

Par ration d'eau-de-vie composée d'un seizième de litre, 8 cent 1/4.

Par ration de vin, composée d'un quart de litre, 25 cent.

Par ration de vinaigre composée d'un vingtième de litre, 5 cent.

L'eau-de-vie sera de vin et à dix huit degrés couverts.

Dans le cas où il serait apporté quelque changement dans la composition des diverses rations, telles qu'elles sont spécifiées cidessus, le prix angmentera dans la proportion de l'accroissement donné à chaque ration.

III. Tous les transports des denrées arrivées dans les places frontières des dixième et onzième divisions, et destinées à la composition des rations, dout les prix sont stipulés ci-dessus, soit qu'ils aient lieu pour la cousommation en Espagne, seront exécutés par les transports directs du gouvernement et à ses frais.

IV. Le biscuit sera encaissé et emboucauté, les barils et caisses devront être faits de manière à ce qu'étant pleins, on puisse en charger deux sur un mulet de bât, et à peser bruts environ cent vingt-cinq.

Les boucauts auront la dimension de barriques de vin de Madère ou de Bordeaux, seront blanchis en dedans et fermés par des cercles en bon état et bien cloués.

Les caisses, barils et bencauts, ainsi en état et remplis de biscuits, serout payés au munitionnaire, savoir:

Chaque caisse, 7 Fr.

Chaque baril, 7 Fr.

Chaque boucaut 19 Fr.

V. Lorsque du pain préparé pour un passage n'aura pas été distribué et ne pourra être ni consommé par des troupes de station, ni réservé pour un autre passage, il sera remis au domaine, en suivant les formalités d'usage, dans les dixième ou onzième divisions, ou vendu par les intendans militaires en Espagne.

Dans le premier cas, le comptable apportera à l'appui de son compte le procès verbal de versement au domaine, et dans le secoud cas il rapportera le procès verbal de veute.

VI. Vu la difficulté de déterminer un prix ferme pour la ration de fourrages qui sera distribuée d'ici au 1. septembre prochain, et autant pour ne pas léser les intérêts du trésor en allouant des prix trop élevés, que pour ne pas causer la ruine du munitionnaire en lui allouant des prix trop bas, il est indispensable que ce service important soit fait par économie, et à cet effet, le munitionnaire sera charger d'acheter des deurées pour garnir les magasius. Les factures seront appuyées de certificats de commerce et admises en compte suivant l'usage des négocians.

Il sera alloué an munitionnaire une commission de deux pour cent sur le moutant de tous les achats ou déboursés, et un prix de manutention de sept centimes et demi par ration complète qu'il aun distribuée, et provenant soit de ses reprises de magasin, soît de ses achats, pour lui tenir compte de ses frais de manutention et de distribution.

Au premier septembre prochain, et plus tôt si faire se pest. il sera pessé avec le munitionnaire un traité de gré à gré et à prix forme pour ce service.

VII. Afin d'obvier aux difficultés de se procurer des moyens de chaussage en Espagne et d'éviter de graves inconvéniens qui pomraient résulter de l'irrégularité de service, le munitionnaire sera saire par ses ageus, dans les diverses divisions de l'armée, et avec les sonds qui lui serout remis d'avance par M. l'intendant général les achats nécessaires au service, et en comptera de clerc à maître sur sactures dout le moutaut sera réglé commercialement.

Il sera également alloné une commission de deux pour cent sur ces achats.

VIII. Si par suite d'événemens imprévus, ou d'un rassemblement extraordinaire de troupes en France, le prix de l'une de plusieurs ou de toutes les denrées de plusieurs espèces désignées dans le présent traité venait à s'élever et se maintenir dans les marchés de Toulouse. Marseille et Bordeaux, à dix pour cent au-dessus du terme moyen des prix de ce jour, il est convenu qu'à partir du 1er du mois qui suivra celui oû l'augmentation existera, il y aura lieu d'alloner au munitionnaire une augmentation de prix pour celles des denrées qui se trouveront dans ce cas.

Cette augmentation, justifiée par la représentation des mercuriales locales ou des certificats de commerce pour les denrées non inscrites sur les mercuriales, aera de tout ce qui excèdera le rencherissement accordée pour le temps qu'aura duré ce rencherissement.

IX. Les pertes par force majeure serout supportées par le gouvernement; serout considerées comme telles, notamment la prise ou destruction par l'eunemi, l'inceudie ou l'inondation.

Toute perte par torce majeure devra être justifiée par un proces verbal dressé par un sous-intendant militaire ou, à son défaut, par l'autorité locale.

Cette pièce suffire pour l'établissement du décompte qui devre denner lieu au remboursement des partes éprouvées.

Ce décompte, sait et dressé d'après les prix du présent traité sera arrêté par M. l'intendant en chef, ou seu délégué, et le moutaut

en sera immédiatement payé en totalité au munitionnaire général, de la même manière qu'il est stipulé pour le remboursement des fournitures ordinaires.

X. Tous les magasins, hangare et autre hâtimens nécessaires aux approvisionnemens, manutentions et distributions, seront fournis par le gouvernement et à ses frais.

- XI. La comptabilité relative aux fournitures sera établie par mois, les distributions faites aux troupes tant en station qu'en marche, seront justifiées par des bons on récépissés qui devrout être signés.
- 1) Pour les corps entiers, par les chefs de corps, conseils d'administration, on en leur nom par l'officier ayant qualité à cet effet.
- 2) Pour les détachemens, par l'officier en sousofficier qui le commande.

Le nombre des rations fournies sera écrit en toutes lettres par la partie prenante dans son idiome.

Les comptables feront par quinzième, en double expédition, un bordereau de ces fournitures, qui sera arrêté pour le montant en rations, par le sous-intendant militaire.

Une expédition de ce bordereau sera romise au comptable, pour sa décharge, par le sous-intendant militaire, Qui Gardera les Bous. Le munitionnaire général réunira les bordereaux des comptables, en fera un bordereau général, qui sera arrêté en trois expéditions par M. l'intendant général, ou son délégué. Une de ces expéditions ainsi arrêtées sera remise au munitionnaire général; et comme elle devra constater le moutant des fournitures faites dans le mois, et leur décompte au prix du traité, cette pièce assurera la liquidation, et lui servira de quitus définitif.

XII. Tous les employés du munitionnaire serout, ainsi que ceux de la direction générale des vivres, considérés comme employés de l'état, et conserveront les droits attachés à ce titre.

A cet effet, le munitionnaire général, immédiatement après l'organisation du service, adressera à M. l'intendant général de l'armée l'atat nominatif des employés de tous grades qu'il aura attaché à son administration, afin qu'ils puissent être compris dans les matricules du département de la guerre.

Il est expréssement recommendé au munitionnaire général de choisir de préférence ses employés parmi ceux attachés aux dixième et onsième divisions militaires. Pour le service à faire en Espagne, le personnel des employés des vivres et fourrages, et qui a été organisé, ou qui s'organise pour le compte de l'administration de la guerre, sera mis à la disposition du munitionnaire général, qui conservera les employés autant que possible, et dans leurs grades respectifs. Ce personnel sera payé par le munitionnaire pour le compte du gouvernement qui, chaque mois, et sur les revues et pièces d'usage, lui compten les fonds nécessaires.

XIII. Le paiement des fournitures s'effectuera par le payeur général de l'armée de la manière suivante:

Les onze douzièmes de la dépense présumée, calculée sur le nombre de rations à fournir, dans les cinq premiers jours du mois de la fourniture à faire: le dernier douzième restant dans le mois qui suivra la remise à M. l'intendant en chef de l'armée, des bordereaux justificatifs des fournitures établie ainsi, et de la manière qu'il est stipulé à l'article 11.

Tous les paiemens s'effectueront en espèces, soit en monnaie de France, soit en monnaie d'Espagne au cours du change, ou en valeurs au cours sur le trésor royal.

Si dans les trente jours qui suivront l'époque ci-dessus flixée. la liquidation n'était pas terminée, et si le munitionnaire général n'était pas entièrement soldé du moutant de ses sournitures, il lui sera alloné, pour les sommes qui lui resteront dues, un intérêt de cinq pour cent par an; jusqu'à ce qu'il soit entièrement soldé.

XIV. Les denrées de toutes espèces, sacs, effets et ustensils existans dans les magasins des dixième et onzième divisions militaires, ainsi que les denrées qui y sont attendues, aussi-bien que celles qui existeraient de l'autre côté de la froutière, seront reprises, par inventaire, au 1er avril courant, pour être employées au service, moyennant le prix de cinq centimes de manutention par ration de pain, et sept centimes et demi par ration de fourrage.

Cet inventaire aura lieu dans les formes d'usage.

XV. Dans le cas où des contestations s'élèveraient pour l'interprétation pour l'exécution du présent marché, soit entre M. l'intendant en chef de l'armée, soit entre les agens du gouvernement et ceux du munitionnaire général, ces contestations seront jugées par des arbitres contradictoirement nommés, qui, en cas de partage, s'adjoindront un troisième arbitre pour prononcer.

Si les deux arbitres nommés n'étaient point d'accord sur le choix du troisième, chacun d'eux devra désignor deux noms, et le sort décidera quelle sera celle des quatre personnes proposées qui devra départager les arbitres discords.

XVI. Les frais d'enregistrement du présent marché sont fixés à un franc.

Fait double à Bayonne le 5. avril 1828.

Approuvé l'écriture di-dessus et des autres parts.

Signé Victor Ouvraté. '....

Vu et accepté par l'intendant en ches de l'armée, pour receveir son exécution, à dater du jour de l'approbation de S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulème, généralissime de l'armée.

Bayonne, le 5. avril 1839.

Signé Siente.

:',

Approuvé

Bigné Louis Antoiné.

Fünfter Abschnitt.

Vom Frachtvertrage.

5. 389. Das Wesen des Frachtvertrags besteht durin, das der sina Biell stan verdindlich macht, für den anvern bewegliche Sachen von einem Ort zu einem andern zu schaffen, und sich dagegen von dem andern eine Bezählung dasste bedingt. Der erstere helle Berkrachter, der andere ist der Gefrachten, und die Bezählung heißt Fracht.

Die Betsendung geschleht über Meer, auf Flissen ned zu Lande; und übgleich die Frachtverträge für diese verschiedenen Sefrachtungsarten in der Hamptsathe abereinstimmen, so und hier democh gesondert, und die Darstellung der Lehre vom Frachtvertrage in desemige für Bersendungen über Meer, und die Wersendungen zu Lande und auf Flüssen abgetheilt werden.

## a) Berfendung über Meer.

5. 390. Das Seefrachtsahren, als Gewerbe betrachtet, heist Rheberei; der Erbauer oder Besiger-eines zur Frachtsahrt bestimmten Schisses heist Rheber; haben mehrere Pensonen Ambeil an einem Schisse, so heisen sie Witrheber; steht Schisse Gutt frank. Wenn die Rheber einen aus ihrer Witte zur Bleibtren, Contorwisensach.

Mahrnehmung der Augelegenheiten des Schiffen ermählen, so beift der Beauftragte: birigirender Rheber.

Derjenige, welcher das Schiff führt, heißt Schiffer, Commandent, Schiffscapitan, und die Personen, deren er sich zur Mithülse bedient, bilden das Schiffsvolf. Der Schiffer wird von den Ahedern gemählt und angestellt, und er kann auch Mitcheder seyn. Er hat zunächst die ganze Administration der auf Renutung des Schiffes Bezug habenden Angelegenheiten, und zwar auf der Reise und in der Fremde unbedingt, im Lande aber unter der Aussicht des diri- direnden Rheders. Er hat daher

- 1) während des Baues eines Schiffes die Leitung desselben, und
- 2) die Audrüstung und Verproviantirung desselben zu besorgen;
- 3)..er.häuert und entläßt das Schiffsvolk, und zwar unbedingt, auch wenn er zu Hause ist;
  - 4) hat die Operaufficht über dasselbe, und es steht ihm
  - 5) die Leitung der ganzen Reise zu. \*)

Der Schiffer hat dagegen die Verpflichtung, die bestimmte Reise auf dem geraden Wege zu vollenden; in einigen Fällen steht ihm indessen das Recht zu, von seiner Fahrt abzuweichen, nämlich:

- 1) wenn er in solcher Roth ift, daß er einen Nothhafen, oder wenigstens Land suchen muß;
  - 2) wenn er contractlich eine Convoy sucht (§. 94.);
  - 8) wenn er vom Feinde verfolgt wird;
- 4) wenn sein Bestimmungshafen blockirt ist, und er deßhalb einen anders aufsuchen muß;
- 5) wenn er einem in seiner Nahe befindlichen Schiffe, das sich in Noch befindet, zu Halfe eilen nuß. \*\*)
- 4. 391: Der Schiffer muß alle Papiere an Bord haben, die zur Erreichung pes. Zweckes seiner Reise erforderlich sub, also insbesondere diesenigen Papiere, die zur freien, nunnfgehaltemen Aribe erforderlich sind, die welche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie delche erforderlich sind, wie d
- Die gewöhnlichen Papiere, die sich an Bord eines Schisses besichen mussen, sind (nach Pohis, Seerecht 5. 392.):
- 1) Diejenigen, welche das Eigenthum an dem Schiffe nachweisen, und die, welche damit unmittelbar in Verbindung stehen. Dabin gehören:
  - a) der Bielbrief, \*\*\*) und zwar sowohl: der über den ursprünglichen

<sup>\*)</sup> Pohls, Seerecht, S. 381.

<sup>\*\*)</sup> Pohle, Geerecht. §. 388.

<sup>444)</sup> Unter Bielbrief versteht man das Atlest, welches über den Ursprung und die Art und Größe des Schiffes ausgestellt wird. Rach der Erbanung eines Schiffes last fic der Bester pesselben antweder vom Baumeister selbst ein solches Instrument aussextigen, in welchem Salle

Ban errichtete, wie alle späteren, die durch eine Beränderung des Schiffs veranlaßt worden sind.

die Unterschrift desselben legalisert werden muß, oder es wird diese Urkunde von der Obrigkeit oder einer dazu bestimmten Behörde ausgestellt, wonach der Baumeister seine Erklärung, daß er das Schiff gebaut habe, nebst dem erforderlichen Umständen anzugeben und auch wohl zu beeidigen hat.

Der Bielbrief enthält (nach Pohls, Geerecht S. 368) folgendes;

- 1) Die Erklärung der Obrigkeit, oder des Notars, daß der Schiffbauer in Person erschies nen sei und erklärt habe, wie er das in Rede stehende Schiff erbaut habe.
  - 2) Die Benennung des Schiffes;

j

1

- 3) dessen Beschaffenheit (Augabe, aus welchem Holze das Schiff gebaut worden, wie groß es ist zc.).
- 4) Die Angabe, für wessen Rechnung das Schiff gebaut, und daß dieser ein Bürger oder Einwohner eines genannten Ortes sei.
  - 5) Die Erklärung des Baumeisters, daß ihm der Arbeitslohn und das Material bezahlt sei.
  - 6) Datum der Ausfertigung und die Angabe, mann der Bau vollendet gemesen.

Durch eine solche Urkunde erhält man nicht nur ein Zeugniß über die Nationalität und ganze Beschaffenheit des Schiffes, sondern es wird auch dadurch die Beräußerung desselben in sofern erleichtert, als sie in der Regel den Beweis enthält, daß keine Forderung des Baumeisters weiter darauf haftet, und also derjenige, der es erstehen will, gegen solche gesichert ist. Hierzu folgendes Formular eines Hamburger Bielbriefes.

Bir Bürgermeister und Rath der freien Danfestedt hamburg bezeugen hiermit: daß vor unserm unterzeichneten geliebten Mit-Rathmanne auf geziemendes Veranlassen personlich gekommen und erschienen sei der hiesige Bürger und Schiffszimmermeister N. N. und bei seinem geleisteten leiblichen Eide zu Sott dem Allmächtigen und seinem heiligen Worte, wirklich schwörend, deponirt, bezeugt und für wahr gesagt habe:

daß das Fregatischiff, Fortuna genannt, lang im Riel — Fuß, lang über den Steben — Fuß, breit über den Berghölzern — Fuß, tief im Raume von den Bauchdielen bis unter dem niedrigsten Raum=Balten — Fuß, von dem Raum-Balten bis unter den niedrigsten Deck=Balten — Fuß, und von den Banchdielen bis unter den öbersten Niedern. Deck. Balten — Fuß, alles nach Hamburger Waß berechnet, von ihm Deponenten und seinen Leuten im Jahr — auf seinem auf dem — belegenen Schiffszimmer=Berst oder Stapel auf Verlangen und für Rechnung der hiesigen Bürger und Rausseute N. N. und N. N. von Grund auf neu erbaut, auch demnächst im hiesigen Hasen völlig verfertigt sei. Bobei er, Deponent, da ihm das dasär stipulirte Jimmerlohn zur vollen Genüge bezahlt worden, zugleich declarirt, und sich anheischig gemacht, gedachtes Schiff auf allen Strömen und Gewässern und in allen Häsen, vor allem Anspruch, so der Zimmer-Arbeit wegen darauf gemacht werden möchte, frei zu liesern und zu gezwähren.

(Unterschrift.)

Da nun dieserwegen um ein beglaubigtes Document bei Uns geziemend angesucht worden, so haben Bir Bürgermeister und Rath obgemeldet gegenwärtigen 48.

- b) Der Raufbrief \*), und, wenn das Schiff als Poise getauft worden, bie Condemnationsacte, weil diese bei einem etwaigen Aufpruch des vorigen Eigenthümers nothwendig werden kann.
- c) Ist das Schiff aufgebracht und nachher wieder freigegeben worden, so ik es in sofeen zwedmäßig, die Rekttutions acte an Bord zu behalten, als diese zur Legitimation gegen andere Kriegeschiffe und Kaper derselben Macht gebraucht werden kann.

Biel. und Zimmer. Brief ausfertigen und zu mehrerer Urfunde deffen, unfer gewöhnliches Stadt. Secret. Siegel daran bangen lassen.

Actum ben -

Unterforift.)

Dem wirklichen Erbauen eines Schiffes geht der Baucontract vorher, welcher Dahlbrief genannt wird. Der gewöhnliche Inhalt deffelben ift:

- 1) Bestimmung ber Bauart und Gattung;
- 2) Große und Trachtigfeit;
- 3) die Bestimmung, aus welchem holze das Schiff zu erbauen;
- 4) die Zeit, wann der Ban vollendet fevn foll;
- 5) die Art, wie, und die Zeit, wann der Schiffbauer bezahlt werden foll;
- 6) Unterfdriften, Datum x.
- \*) Das über den Rauf eines Schiffes ausgefertigte Inftrument kann öffentlich, d. h. vor Potaren oder unter gerichtlicher Autorität vollzogen werden; es kann aber auch ein beglaubigtes Privatdocument senn. Der Kaufbrief bestimmt die Bedingungen des Handels und die Rechte der Partheien; er muß enthalten (nach Pohls, Geerecht J. 73.)
- 1) Den Namen des Verkäufers, so wie den des Käufers. Wird einer von beiden vertreten, so muß der Vertreter sich legitimiren und die Legitimation in dem Instrumente ermähnt werden.
  - 2) Die Benennung bes Schiffes.
  - 3) Die Angabe ber naberen Bedingungen, namlich
    - a) ob mit oder ohne Inventarium verkauft sei. Zweckmäßig ist es, die Inventariumsftude nach einer Specification zu verkaufen, und diese dem Raufbriefe einzuverleiben ober anzuhängen.
    - b) Die Uebereinkunft wegen der Evictionsleistung. Wenn näulich Jemanden ein ihm von einem Andern übertragenes Recht durch einen Dritten streitig gemacht, und auf rechtlichem Wege abgestritten wird, so nennt man diese Handlung Eviction oder Entwährung. Dafür auftommen, daß eine Sache nicht entwährt werde, heißt bie Eviction prästiren oder Sewähr leisten. Bei dem freiwilligen Berkause muß nun der Verkäuser unbedingt die Sewähr leisten, er muß also das Schiff, wie man ju sagen psiegt, auf allen Häfen und Strömen frei liefern, b. h. dafür einstehen, daß das Schiff, es möge kommen wohin es wolle, dem Räuser weder ganz ebgestritten, noch daß auch Ansprüche und Forderungen darauf hasten, durch die die Rechte desselben geschmälert werden.
    - c) Der bedungene Raufpreis und die Art der Bezahlung deffetben.
  - 4) Das Bekenntniß der erhaltenen Bezahlung.
  - 5) Das Beständnif, daß das Schiff formlich tradirt fei.
- 6) Bur Zeit eines Rrieges die Angabe des Ortes, in welchem bas Schiff liegt, welches rer-
  - 7) Dri, Datum, Unterschriften, Logalisation ic.

- d) Ift der Rame des Schiffes verändert worden, so muß auch die darüber ausgefertigte Acte am Bord besindlich seyn.
- e) Wurden Anfpruche gegen ein Schiff geltend gemacht, und befreite fich daffelbe davon durch Bezahlung oder auf andere Weise, oder wurde es gerichtlich freigesprochen, so ist es zwecknäßig, die darüber existirenden Documente und Acten an Bord zu behalten, um sich schüßen zu können, wenn der Anspruch in einem andern Hafen nochwals erhoben wurde.
- 2) Papiere hinsichtlich ber Ladung; diese find:
  - 2) Die Frachtcontracte.
  - b) Das Ladungsmanifest, oder das Berzeichniß der Ladung.
  - O) In Kriegszeiten das Ladungscertificat, oder die obrigfeitliche Attestation, daß das Schiff teine Contrebande, und kein Eigenthum einer der kriegsführenden Mächte oder ihrer Unterthanen an Boeb habe.
- 3) Papiere in Betreff ber Reise; bahin gehoren:
  - a) Die Musterrolle, oder die Liste der mit dem Schiffer fahrenden Mannsschaft. Sie enthält neben dem Namen jedes Offiziers und Seemannes dessen Amt, die Boltshauer oder Gage, die Dauer der Verpflichtung desselben, und insbesondere die Angabe, wie viel von seiner Sage jeder auf die Hand erhalten habe. Sie wird gewöhnlich von einem dazu angesstellten Beamten aufgenommen.
  - b) Der Bürgerbrief des Schiffes.
  - e) Der Seepaß, oder dasjenige Document, durch welches die Regierung oder die diese repräsentirende Behörde in dem Heimathshafen des Schiffers attestirt, daß ihm die Eclaubniß zur Reise ertheilt sei.
  - d) Der Gesundheitspaß, oder obrigkeitliches Attest des Gesundheitszustandes der an Bord befindlichen Personen.
  - e) Die Zollclarirungebocumente, wo solche existiren.
  - f) Das Inventarium.
  - g) Das Schiffsjournal und Schiffsbuch; ersteres ist bas Buch, in welchem die Begebenheiten der Reise verzeichnet werden muffen, und letteres enthalt alles dasjenige, was das Rechnungsverhältniß zwischen dem Schiffer und den Rhedern betrifft.
  - h) Die Reisepässe ber Passagiere.
- 5. 392. In der Regel werden Frachtcontracte durch Makler geschlossen, wo solche angestellt sind. Geben sie über die Befrachtung den Partheien eine Schlusnote, so liefert diese, wenn sie angenommen ist, den Beweis der Contractsbedingungen.

Ein Schiff wird entweder ganz ober für einen Theil befrachtet. Im lettern Falle kann der Befrachter einen bestimmten Theil des Schiffes miethen, oder er kommt überhaupt wit dem Schiffer über den Transport einer Parthie Baaren überein, welches Befrachtung auf Stückgüter genannt wird.

Wird ein Schiff ganz oben theilwolfe verfrachtet, so heißt der hierbei geschlossene, schriftliche Contract Certepartie ober Chartepartie; bei der Bestrachtung auf Stückgüter dagegen heißt die vom Schiffer unterzeichnete und un seinem Ramen gegebene Erklärung, daß er die Frachtgüter empfangen habe, und solche gegen die bedungene Fracht am Bestimmungsort abliefern werde, Consulossenent.

- 9. 393. Die Certepartie enthält außer den besondern, in jedem Falle zu bedingenden Theilen: \*)
- 1) Die Namen der Partheien und des Schiffes. Die Angabe der Nationalität des Schiffes ist nicht geradezu nöthig, weil diese sich aus den übrigen Schiffspapieren ergiebt; man pflegt sie indessen dennoch anzugeben, und in Ariegszeiten mag diese Angabe immerhin zweckmäßig sepn.
- 2) Die Größe und Trächtigkeit des Schiffes; es sei nun, daß das gause Schiff, oder ein bestimmter Theil desselben, 3. B. 1/4, 1/2 Schiff z. verdungen wird. Für die angebliche Größe ist der Schiffer verantwortlich, d. h. er muß den Schaden tragen, wenn sein Schiff die verdungenen Güter nicht trägt; gewöhnlich wird deßhalb die ung efähre Größe des Schiffes angegeben. Ik daber die Größe so angegeben, daß das kleinste und größte Maß, welches das Schiff halten sol, benannt ist, so solgt, daß der Schiffer nicht verantwortlich ist, wenn sein Schiff die mittlere Größe, d. h. den Durchschnitt zwischen dem geringsten und dem höchsten benannten Maße hat.
- 3) Die Angabe des Orts der Ladung und Entloschung. hierbei konnen verschiedene Falle statt sinden. Ein Schiff wird entweder befrachtet, um von dem Orte, in welchem der Contract geschlossen wird, eine Ladung nach einem andern Ort zu führen, oder es geht nach einem Orte ab, um eine Ladung daselbst zu holen, und diese an den Ort, wo der Contract geschlossen worden, oder an einen dritten Ort zu sühren; oder es führt eine Ladung aus, und bringt eine Ruckladung von dem Bestimmungsort entweder nach dem Abgangshafen oder nach einem dritten Hasen mit; oder endlich, es liefert in verschiedenen Hasen einen Theil der Ladung ab, oder sucht erst für die Ladung einen Markt. \*\*)
- 4) Die Verpflichtung des Schiffers, sein Schiff in den gehörigen Stand zu setzen, um Güter einzunehmen, und mit allem zu versehen, was die Reise ersfordert.

<sup>\*)</sup> Pohle, Geerecht §. 412.

<sup>\*\*)</sup> Benn der Befrachter die Absicht hat, die Baaren am Bestimmungsort oder anderswe verkaufen, auch etwa daselbst Baaren als Rückladung einkaufen oder eintauschen zu lassen, so überträgt er, wenn er sich keines Correspondenten bedienen kann, entweder dem Schiffer dieses Geschäft, oder er sendet eine eigene Person zu dieser Seschäftsbesorgung mit, welche man Carsador oder Cargadeur nennt. Bei bedeutenden Ladungen werden auch wohl zwei Cargadeur, ein Ober. und ein Untercargadeur mitgegeben; ersterer wird auch Gupercargo genannt.

- 5) Die Berpflicheung des Befrachters, dem Schiffe die stipulirte Kadung zu geben; wird sie an einem andern Orte all da, wo der Befrachter wohnt, eingenommen, so geht die Berpflicheung dahin, daß der Bestuchter dem Schiffet die Ladung durch seinen Correspondenten anzuschaffen hat.
- 6) Die Bestimmung der Zeit der Einladung und Entlöschung. Diese Zeit nennt man Liegerage, welche, wenn nicht eine Usance für die Daner vieser Zeit besteht, in der Regel nach Tagen bestimmt wird. Sie wird entweder nach Werktagen sestgesetz, wo dann blos die Tage gezählt werden, an welchen gearbeitet wird, soder nach laufenden Tagen, in welchem Falle die Sonn, und Festinge mitgezählt werden. Sodann wird der Zeitpunft augtgeben, wo die Liegerage werden entweder: blos für das Liegerage ihren Ansang nehmen. Die Liegerage werden entweder: blos für das Laden, oder für das Löschen, oder für beides zusammen bedungen.
- 7) Die Ueberliegetage. hierunter versteht man die Bestimmung, wie lange die Erfüllung des Bertrags über die bestimmte Zeit hinans verzögert werden durse, ehe der Contract als ausgehoben zu betrachten seyn soll. Sie sind daher die in dem Frachtcontracte sestgesette Anzahl von Lagen, während deren der Schiffer das Schiff auch nach Ablauf der Ladezeit und Löschzeit zur Disposition des Befrachters halten muß, natürlich gegen eine bedangene per Lag zu zahlende Bergütung. Doch ist es auch häusig der Fall, daß nur überhaupt die tagweise Bergütung, ohne Bedingung einer gewissen Anzahl von Lagen sestgesett wird; die Bergütung heißt Ueberliegegeld.
  - 8) Die Bestimmung ber Fracht; sie fann
    - a) ganz bedungen werden, wonach eine bestimmte Summe für die Benutung des ganzen Schiffes festgefest wird, ohne Rucksicht darauf, wie viel der Befrachter darin ladet; ober
    - b) sie kann nach der Zeit bestimmt werden, und es geschieht bies in diesem Falle gewöhnlich nach Monaten; ferner wird die Fracht
    - e) nach Maß, Stückzahl ober Gewicht bedungen.

Zu der Fracht gehören auch gewissermaßen die Caplaken oder die Primage, welche ursprünglich eine besondere Belohnung für den Schiffer waren, jest aber von den Rhedern in Anspruch genommen und procentweise von der Fracht bestimmt werden; weßhalb auch wohl der Schiffer eine, entweder in die Willführ des Befrachters gestellte, oder bedungene Gratisication erhält.

Außer diesen Bestandtheilen der Certepartie giebt es noch andere, die auf besonderer Berabredung beruhen, oder nicht in allen Arten der Certepartien vorstemmen. So kann z. B. sestgesetzt werden:\*)

1) Auf wessen Kosten die Ladung ein , und auszunehmen sei, was besonders da vorkommt, wo das Schiff nicht unmittelbar an einer Werst ze. beladen aber

<sup>\*)</sup> Bolis, Geerecht §. 414.

entloscht wird, und wodunch wan entweher eine Andnahme was der Uhance ke zweikt oder aber eine schwankende Usance festzusehen beabsichtigt.

- · PI Wie es mit dem Ein a und Andelexiren der Ledung und des Schifft ar den Zollstätten zu halten sei.
- ... 3) Daß das Schiff auf dem Wege einen oder mehrere hafen augehen dufe, was seine Ladung zu complettiren.
- 4) Daß die gehörige Pflege auf die Waare gerichtet werde; z. B., daß geladenet Getreide gelüftet werden solle n. dgl.

Bei solchen Befrachtungen, wo das Schiff für Nechung der Rheber und einen Hafen, sogelt, um für Rechung des Befrachters eine Labung zurück zu bringen, pflest man besonders festzusetzen. \*)

- 1) Daß ber Schiffer sich an den Correspondenten bes Befrachters zu addressien habe; ferner
- 2) daß die Rhederei einen gewissen Betrag an Waaren oder Baarschaften an den Correspondenten des Befrachters einsenden solle, wodurch bezweckt wick, dem Ablader die Completirung der Ladung zu erleichtern, indem er entweder aus dem Ertrage der Ansladung oder sür die erhaltenen Baarschasten eine Retour ladung anschaffen und für Rechnung der Rhederei verladen kann, wodurch schwe ein Theil des Schiffsraums gefüllt wird; endlich auch wohl
- 3) daß sich der Befrachter das Necht vorbehält, einen Cargadeur mitzt senden, wobei alsdann auch bestimmt wird, was dem Schiffer für deffen Passage zu bezahlen, wie es mit seiner Bekösigung zu halten sei, n. dgl., oder auch selbst witzureisen, was besonders beim Großavanturhandel und da statt sindet, wo einer eine Ladung in der Weise zusammen bringt, daß er von verschiedenen Interessenten Güter zu erhalten sucht, deren Commissionar er dadurch wird, und dann im eigenen Namen mit dem Schiffer den Vertrag macht.
- 5. 394. Die Ausfertigung der Certepartie ist an keine bestimmte Form gebunden; die Partheien können dieselbe beglaubigen lassen, unter sich schließen oder sie von einem Makler aussertigen lassen. Sewöhnlich läßt man die Certes partie notariell beglaubigen, und in Kriegszeiten ist die gerichtliche Vidimirung besonders rathsam:

Die Certepartie wird wenigstens doppelt ausgefertigt, damit jeder Theil ein Exemplar erhalte.

Die Art der Aussertigung ist aus folgendem Formulare einer Hamburger Certis partie zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Pohls, Geerecht §. 414.

.~.

## Chartes Partie

- sein oben benanntes, dichtes, gut kalfatertes und mit allen zu der bestimmten Resse erforderlichen Nothwendigkeiten wohl versehenes Schiff zur freien und alleinigen Disposition d Herr Befrachter (die Rajüte und den Raum für Schiffsbedürfnisse, Volk und Provision ausgenommen) und darf für Niemand einige Güter ohne Zustimmung d Herr Befrachter laden, bei Verlust der dafür zu machenden Fracht.
- 2) D Herr Befrachter verspr dagegen, das benannte Schiff \*\*) zu beladen, auch die Güter frei an Bord zu liefern, so wie an d Löschplatz wieder frei vom Bord abholen zu lassen.
- 3) Nach geschehener Beladung und Abfertigung des Schiffes an d Abladungsorte segelt der Capitain sogleich Wind und Wetter dienend nach . . . .
- 4) Nach Gott gebe glücklicher Ankunft an d Löschplatz und nach geschehener guter und getreuer Lieferung der Ladung (jedoch haftet der Capitain für keine Seegefahr oder Seeschaden) \*\*\*) . Befrachter verbunden, an den Capitain oder dessen Ordre die stipulirte Fracht von . . . prompt und unweigerlich zu bezahlen. Avarie extraordinaire wird nach See = Usance regulirt.

<sup>\*)</sup> N. N. segelt nech --- und fiellt desetbe ic.

<sup>\*\*)</sup> in — mit einer Ladung von — (Quantität, Gegenstand der Befrachtung):c. \*\*\*) ift der Herr 2c.

Mahrnehmung der Augelegenheiten des Schiffin ermahlen, so heißt der Beauftragte: dirigirender Rheder.

Derjenige, welcher das Schiff suhrt, heißt Schiffer, Commandent, Schiffscapitan, und die Personen, deren er sich zur Mithülfe bedient, bilden das Schiffsvolf. Der Schiffer wird von den Abedern gemählt und angestell, und er kann auch Mitcheher seyn. Er hat zunächst die gange Administration der auf Penutyung des Schiffes Bezug habenden Angelegenheiten, und zwar auf der Reise und in der Fremde unbedingt, im Lande aber unter der Aussicht des dirigienden Rhebers. Er hat daher

- 1) während des Baues eines Schiffes die Leitung desselben, und
- 2) die Audrüstung und Verproviantirung deffelben zu beforgen;
- 8) er häuert und entläßt das Schiffsvolk, und zwar unbedingt, auch wenn er zu Hause ist;
  - 4) hat die Operanssicht über dasselbe, und es steht ihm
  - 5) die Leitung der gangen Reise zu. \*)

Der Schiffer hat dagegen die Verpflichtung, die bestimmte Reise auf dem geraden Wege zu vollenden; in einigen Fällen steht ihm indessen das Recht zu, von seiner Fahrt abzuweichen, nämlich:

- 1) wenn er in solcher Noth ift, daß er einen Nothhafen, oder wenigstens Land suchen muß;
  - 2) wenn er contractlich eine Convoy sucht (§. 94.);
  - 8) wenn er vom Feinde verfolgt wird;
- 4) wenn sein Bestimmungshafen blockirt ist, und er deßhalb einen anders aufsuchen muß;
- 5) wenn er einem in seiner Nahe befindlichen Schiffe, das sich in Roth befindet, zu Halft eilen muß. \*\*)
- 3. 391: Der Schiffer muß alle Papiere an Bord haben, die zur Erreichung pes Zweckes seiner Reise erforderlich sund, also insbesondere diejenigen Papiere, die zur freien, nuaufgehaltenen Reise erforderlich sund, die welche erforderlich sund die Ladung ungehindert ein nut aussühren zu können u. s. w.
- Die gewöhnlichen Papiere, die fich an Bord eines Schiffes besingen mussen, sind (nach Pohls, Seerecht 5. 392.):
- 1) Diejenigen, welche das Eigenthum an dem Schiffe nachweisen, und die, welche damit unmittelbar in Berbindung stehen. Dahin gehören:
  - a) der Bielbrief, \*\*\*) und zwar sowohl der über den ursprünglichen

<sup>\*)</sup> Poble, Geerecht, S. 391.

<sup>\*\*)</sup> Pohle, Geerecht. S. 388.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter Bielbrief versteht man bas Atlest, welches über den Ursprung und die Art und Große des Schiffes ausgestellt wird. Pach der Erbanung eines Schiffes last fich der Bester peffelben entweher vom Baumeister selbst ein selches Instrument ausfertigen, in welchem Salle

Ban errichtete, wie alle späteren, die durch eine Beränderung des Schiffs veranlaßt worden sind.

die Unterschrift besselben legaliset werden muß, oder es wird diese Urkunde von der Obrigkeit von der dagu bestimmten Behörde ausgestellt, wonach der Baumeister seine Erklärung, daß er das Schiff gebaut habe, nebst dem erforderlichen Umständen anzugeben und auch wohl zu beeidigen hat.

Der Bielbrief enthält (nach Pohls, Geerecht J. 368) folgendes;

- 1) Die Erklärung der Obrigkeit, oder des Notars, daß der Schiffbauer in Person erschies nen sei und erklärt habe, wie er das in Rede stehende Schiff erbaut habe.
  - 2) Die Benennung bes Schiffes;

.

- 3) deffen Beschaffenheit (Augabe, aus welchem Holze das Schiff gebaut worden, wie groß es ist 2c.).
- 4) Die Angabe, für wessen Rechnung das Schiff gebaut, und daß dieser ein Bürger ober Einwohner eines genaunten Ortes sei.
  - 5) Die Erflärung des Baumeisters, daß ihm der Arbeitstohn und das Material bezahlt sei.
  - 6) Datum der Ausfertigung und die Angabe, wann der Bau vollendet gewesen.

Durch eine solche Urkunde erhält man nicht nur ein Zeugniß über die Nationalität und ganze Beschaffenheit des Schiffes, sondern es wird auch dadurch die Beräußerung desselben in sofern erleichtert, als sie in der Regel den Beweis enthält, daß keine Forderung des Baumeisters weiter darauf haftet, und also derjenige, der es erstehen will, gegen solche gesichert ist. Hierzu folgendes Formular eines Hamburger Bielbriefes.

Bir Bürgermeister und Rath der freien Danfestadt Damburg bezeugen hiermit: das vor unserm unterzeichneten geliebten Mit. Rathmanne auf geziemendes Veranlassen personlich getommen und erschienen sei der hiesige Bürger und Schiffszimmermeister N. N. und bei seinem geleisteten leiblichen Eide zu Gott dem Allmächtigen und seinem heiligen Borte, wirklich schwörend, deponirt, dezeugt und für wahr gesagt habe:

daß das Fregattschiff, Fortuna genannt, lang im Riel — Juß, lang über den Steben — Fuß, breit über den Berghölzern — Fuß, tief im Raume von den Bauchdielen dis unter dem niedrigsten Raum Balten — Fuß, von dem Raums Balten bis unter den niedrigsten Deck Balten — Fuß, und von den Bauchdielen dis unter den dbersten Riedern Deck Balten — Fuß, alles nach Hamburger Waß berechnet, von ihm Deponenten und seinen Leuten im Jahr — auf seinem auf dem — belegenen Schiffszimmer Berst oder Stapel auf Berlangen und für Rechnung der hiesigen Bürger und Rausseute N. N. und N. N. von Grund auf neu erbaut, auch demnächt im hiesigen Hasen völlig versertigt sei. Wobei er, Deponent, da ihm das dafär stipulirte Jimmerlohn zur vollen Genüge bezahlt worden, zugleich declarirt, und sich anheischig gemacht, gedachtes Schiff auf allen Strömen und Gewässern und in allen Häsen, vor allem Anspruch, so der Zimmer-Arbeit wegen darauf gemacht werden möchte, frei zu liesern und zu gezwähren.

(Unterschrift.)

Da nun dieserwegen um ein beglaubigtes Document bei Uns geziemend angesucht worden, so haben Bir Bürgermeifter und Rath obgemeldet gegenwärtigen

- b) Der Laufbrief \*), und, menn das Schiff als Peise getauft worden. Die Condemnationsacte, weil diese bei einem etwaigen Ansprus des vorigen Eigenthümers nothwendig werden kann.
- c) In das Schiff aufgebracht und nachher wieder freigegeben worden, so it es in sofeen zweckmäßig, die Restitutions acte an Bord zu behalten als diese zur Legitimation gegen andere Kriegsschiffe und Kaper derselber Macht gebraucht werden kann.

Biel und Zimmer Brief ausfertigen und zu mehrerer Urkunde deffen, unser gewöhnliches Stadt Secret Siegel daran hängen lassen.

Actum ben -

Unterschrift.)

Dem wirklichen Erbauen eines Schiffes geht der Baucontract vorher, welcher Da blbrief genannt wird. Der gewöhnliche Inhalt deffelben ift:

1) Bestimmung der Bauart und Gattung;

2) Große und Trachtigfeit;

3) die Bestimmung, aus welchem Holze das Schiff zu erbauen;

4) die Zeit, wann der Bau vollendet sevn soll;

5) die Art, wie, und die Zeit, wann der Schiffbauer bezahlt werden foll;

6) Unterfdriften, Datum ic.

- Das über den Rauf eines Schiffes ausgefertigte Instrument kann öffentlich, d. h. es: Mataren oder unter gerichtlicher Autorität vollzogen werden; es kann aber auch ein beglaubigtes Privatdocument senn. Der Raufbrief bestimmt die Bedingungen des Handels und die Recht der Partheien; er muß enthalten (nach Pohls, Geerecht §. 73.)
- 1) Den Namen des Berkäusers, so wie den des Käufers. Wird einer von beiden vertreten, so muß der Bertreter sich legitimiren und die Legitimation in dem Instrumente erwähnt werden.

1) Die Benennung des Schiffes.

3) Die Angebe der naberen Bedingungen, nämlich

- a) ob mit oder ohne Inventarium verkauft sei. Zwedmäßig ist es, die Inventariumsfinde nach einer Specification zu verkaufen, und diese dem Raufbriefe einzuverleiben ober anzuhängen.
- b) Die Uebereinkunft wegen der Evictionsleistung. Wenn nämlich Jemanden ein im von einem Andern übertragenes Recht durch einen Dritten streitig gemacht, und auf rechtlichem Mege abgestritten wird, so nennt man diese Handlung Eviction vor Entwährung. Dafür auftommen, daß eine Sache nicht entwährt werde, heist die Eviction prästiren oder Sewähr leisten. Bei dem freiwilligen Berkause mut nun der Verkäuser unbedingt die Sewähr leisten, er muß also das Schiff, wie man ju sagen pflegt, auf allen Häfen und Strömen frei liefern, b. h. dafür ein siehen, daß das Schiff, es möge kommen wohin es wolle, dem Räuser weder gang abgestritten, noch daß auch Ansprüche und Forderungen darauf hasten, durch die die Rechte desselben geschmälert werden.
- c) Der bedungene Raufpreis und die Art der Bezahlung deffelben.
- 4) Das Betenntniß der erhaltenen Bezahlung.
- 5) Das Geständniß, daß das Schiff formlich tradirt sei.
- 6) Bur Zeit eines Krieges die Angabe des Ortes, in welchem bas Schiff liegt, welches en-
  - 7) Ort, Datum, Unterschriften, Logalisation 1c.

- d) Ist der Name des Schiffes verändert worden, so muß auch die darüber ausgefertigte Acte am Bord besindlich seyn.
- e) Wurden Anspruche gegen ein Schiff geltend gemacht, und befreite sich basselbe daven durch Bezahlung oder auf andere Weise, oder wurde es gerichtlich freigesprochen, so ist es zwecknäßig, die barüber existirenden Documente und Acten an Bord zu behalten, um sich schützen zu können, wenn der Anspruch in einem andern Hafen nochwals erhoben wurde.
- 2) Papiere hinsichtlich ber Ladung; diese find:
  - 2) Die Frachtcontracte.
  - b) Das Ladungsmanifest, ober das Berzeichniß der Ladung.
  - Dan Kriegszeiten das Ladungscertisicat, oder die obrigkeitliche Attestation, daß das Schiff keine Contrebande, und kein Eigenthum einer der krieg-führenden Mächte oder ihrer Unterthanen an Bord habe.
- 3) Papiere in Betreff ber Reise; bahin gehören:
  - a) Die Musterrolle, oder die Liste der mit dem Schiffer fahrenden Mannschaft. Sie enthält neben dem Namen jedes Offiziers und Seemannes dessen Amt, die Boltshauer oder Gage, die Dauer der Berpsichtung desselben, und insbesondere die Angabe, wie viel von seiner Sage jeder auf die Hand erhalten habe. Sie wird gewöhnlich von einem bazu angessellten Beamten aufgenommen.
  - b) Der Bürgerbrief des Schiffes.
  - 6) Der Seepaß, oder dasjenige Document, durch welches die Regierung oder die diese repräsentirende Behörde in dem Heimathshafen des Schiffers attestirt, daß ihm die Eclaubniß zur Reise ertheilt sei.
  - d) Der Gesundheitspaß, oder obrigkeitliches Attest des Gesundheitszustandes der an Bord befindlichen Personen.
  - e) Die Zollelarirungebocumente, wo solche existiren.
  - f) Das Inventarium.
  - g) Das Schiffsjournal und Schiffsbuch; ersteres ist bas Buch, in welchem bie Begebenheiten ber Reise verzeichnet werden mussen, und letteres entbalt alles dasjenige, was das Rechnungsverhältniß zwischen bem Schiffer und den Rhedern betrifft.
  - h) Die Reisepässe der Passagiere.
- 5. 892. In der Regel werden Frachtcontracte durch Makler geschlossen, wo solche angestellt sind. Geben sie über die Befrachtung den Partheien eine Schlufnote, so liefert diese, wenn sie augenommen ift, den Beweis der Contractsbedingungen.

Ein Schiff wird entweder ganz oder für einen Theil befrachtet. Im lettern Falle kann der Befrachter einen bestimmten Theil des Schiffes miethen, oder er kommt überhaupt wit dem Schiffer über den Transport einer Parthie Baaren überein, welches Befrachtung auf Stückgüter genannt wird.

Wied ein Schiff ganz ober theilweise verfrachtet, so heißt der hierbei geschlossene, schriftliche Contract Certepartie oder Chartepartie; bei der Befrachtung auf Stückgüter dagegen heißt die vom Schiffer unterzeichnete und us seinem Namen gegebene Erklärung, daß er die Frachtgüter empfangen habe, und solche gegen die bedungene Fracht am Bestimmungsort abliesern werde, Contract solses und

- 9. 393. Die Certepartie enthält außer ben besondern, in jedem Falle 32 bedingenden Theilen: \*)
- 1) Die Namen der Partheien und des Schiffes. Die Angabe der Nationalität des Schiffes ist nicht geradezu nöthig, weil diese sich aus den übrigen Schiffe papieren ergiebt; man pflegt sie indessen denwoch anzugeben, und in Rriegszeiter mag diese Angabe immerhin zweckmäßig sepn.
- 2) Die Größe und Arachtigkeit des Schiffes; es sei nun, daß das gange Schiff, oder ein bestimmter Theil desselben, z. B. 1/2, 1/2 Schiff zc. verdungen wird. Für die angebliche Größe ist der Schiffer verantwortlich, d. h. er muß den Schaden tragen, wenn sein Schiff die verdungenen Güter nicht trägt; gewöhnlich wird desshalb die ungefähre Größe des Schiffes angegeben. Ik daher die Größe so angegeben, daß das kleinste und größte Maß, welches das Schiff halten soll, benannt ist, so solgt, daß der Schiffer nicht verantwortlich ist, wenn sein Schiff die mittlere Größe, d. h. den Durchschnitt zwischen dem geringsten und dem höchsten benannten Maße hat.
- 3) Die Angabe des Orts der Ladung und Entlöschung. Hierbei konnen verschiedene Fälle statt sinden. Ein Schiff wird entweder befrachtet, um von dem Orte, in welchem der Contract geschlossen wird, eine Ladung nach einem andern Ort zu führen, oder es geht nach einem Orte ab, um eine Ladung daselbst zu holen, und diese an den Ort, wo der Contract geschlossen worden, oder an einen dritten Ort zu führen; oder es führt eine Ladung aus, und bringt eine Rackladung von dem Bestimmungsort entweder nach dem Abgangshafen oder nach einem britten Hafen mit; oder endlich, es liesert in verschiedenen Hafen einen Theil der Ladung ab, oder sucht erst für die Ladung einen Markt.
- 4) Die Verpstichtung des Schiffers, sein Schiff in den gehörigen Stand ut setzen, um Güter einzunehmen, und mit allem zu versehen, was die Reise er fordert.

<sup>\*)</sup> Pbhis, Geerecht §. 412.

<sup>\*\*)</sup> Wenn der Befrachter die Absicht hat, die Baaren am Bestimmungsort oder anderswo verkaufen, auch etwa daselbst Waaren als Nückladung einkaufen oder eintauschen zu lassen, so überträgt er, wenn er sich keines Correspondenten bedienen kann, entweder dem Schiffer diese Geschäft, oder er sendet eine eigene Person zu dieser Geschäftsbesorgung mit, welche man Latzgaden oder Cargadeur nennt. Bei bedeutenden Ladungen werden auch wohl zwei Cargadeur, ein Ober- und ein Untercargadeur mitgegeben; ersterer wird auch Supercarga genannt.

- 5) Die Verpflicheung des Befrachters, dem Schiffe die stipulirte kadung zu geben; wird sie an einem andern Orte als da, wo der Befrachter wohnt, eingerwommen, so geht die Berpstichtung dahin, daß der Bestuchter dem Schiffet die Ladung durch seinen Correspondenten anzuschaffen hat:
- 6) Die Bestimmung ber Zoit der Einladung und Entidschung. Diese Zeit nennt man Liegerage, welche, wenn nicht eine Usance für die Dauer vieser Zeit besteht, in der Regel nach Tagen bestimmt wird. Sie wird entweder nach Werktagen sestgeset, wo dann blos die Tage gezählt werden, an welchen gearbeitet wird, ober nach laufenden Tagen, in welchem Falle die Sonn, und Festage mitgezählt werden. Sodann wird der Zeitpunft augegeden, wo die Liegetage übren Unsang nehmen. Die Liegetage werden entweder blos für bas Laden, oder für das Löschen, oder für beides zusammen bedungen.
- 7) Die Ueberliegetage. Hierunter versteht man die Bestimmung, wie lange die Erfüllung des Bertrags über die bestimmte Zeit hinaus verzögert werden durse, ehe der Contract als aufgehoben zu betrachten seyn soll. Sie sind daher die in dem Frachtcontracte sestgesetzte Auzahl von Tagen, während deren der Schiffer das Schiff auch nach Ablauf der Ladezeit und Löschzeit zur Disposition des Befrachters halten muß, natürlich gegen eine bedungene per Tag zu zahlende Bergütung. Doch ist es auch häusig der Fall, daß nur überhaupt die tagweise Bergütung, ohne Bedingung einer gewissen Anzahl von Tagen sestgesetzt wird; die Bergütung heißt Ueberliegegeld.
  - 8) Die Bestimmung ber Fracht; sie fann

ļ

1

•

- a) gang bedungen werden, wonach eine bestimmte Summe für die Bestungung des ganzen Schiffes festgesetzt wird, ohne Rücksicht darauf, wie viel der Befrachter darin ladet; ober
- b) sie kann nach der Zeit bestimmt werden, und es geschieht bies in biefem Falle gewöhnlich nach Monaten; ferner wird die Fracht
- e) nach Maß, Stückahl oder Gewicht bedungen.

Zu der Fracht gehören auch gewissermaßen die Caplaken oder die Prismage, welche ursprünglich eine besondere Belohnung für den Schiffer waren, jest aber von den Rhedern in Anspruch genommen und procentweise von der Fracht bestimmt werden; weßhalb auch wohl der Schiffer eine, entweder in die Willführ des Befrachters gestellte, oder bedungene Gratisication erhält.

Außer diesen Bestandtheilen der Certepartie giebt es noch andere, die auf besonderer Berabredung beruhen, oder nicht in allen Arten der Certepartien vorsitommen. So kann z. B. sestgesetzt werden: \*)

1) Auf wessen Kosten die Ladung ein, und anszunehmen sei, was besonders da vorkommt, wo das Schiff nicht unmittelbar an einer Werst ze. beladen oder

<sup>\*)</sup> Photo, Seerecht 5. 414.

entlöscht wird, und wodunch man entweder eine Luduahme von der Usance in zweckt oder aber eine schwaufende Usance sestzusetzen beabsichtigt.

- den Zollstätten zu halten sein und Auschariren der Ladung und bes Schifft w
- .... I Daß das Schiff auf dem Wege einen ober mehrere Safen angehen duft, um seine Ladung zu complettiren.
- 4) Daß die gehörige Pflege auf die Waare gerichtet werde; z. B., daß geladent Getreide gelüftet werden solle u. dgl.

Bei solchen Befrachtungen, wo das Schiff für Nechnung der Rheber nach einen Hafen, segelt, um für Nechnung des Befrachters eine Ladung zurück zu bringen, plest man besonders festzusehen. \*)

- '1) Daß ber Schiffer sich an ben Correspondenten bes Befrachters zu addressim habe; ferner
- 2) daß die Rhederei einen gewissen Betrag an Waaren oder Baarschaften an den Correspondenten des Befrachters einsenden solle, wodurch bezweckt wuch dem Ablader die Completirung der Ladung zu erleichtern, indem er entweder an dem Ertrage der Ausladung oder sür die erhaltenen Baarschaften eine Retown ladung anschaffen und für Rechnung der Rhederei verladen kann, wodurch sein Theil des Schiffsraums gefüllt wird; endlich auch wohl
- 3) daß sich der Befrachter das Recht vorbehält, einen Cargadeux mitplenden, wobei alsdann auch bestimmt wird, was dem Schiffer für deffen Passage zu bezahlen, wie es mit seiner Bekösigung zu halten sei, n. dgl., oder auch selbt mitzureisen, was besonders beim Großavanturhandel und da statt sindet, wo einer eine Ladung in der Weise zusammen bringt, daß er von verschiedents Interessenten Güter zu erhalten sucht, deren Commissionar er dadurch wird, mit dann im eigenen Namen mit dem Schiffer den Vertrag macht.
- S. 394. Die Ausfertigung der Certepartie ist an keine bestimmte Form 3<sup>6</sup> bunden; die Partheien können dieselbe beglaubigen lassen, unter sich schließen oder sie von einem Makler ausfertigen lassen. Sewöhnlich läßt man die Centr partie notariell beglaubigen, und in Kriegszeiten ist die gerichtliche Bidimirung besonders rathsam.

Die Certepartie wird wenigstens doppelt ausgefertigt, damit jeder Theil ein Eremplar erhalte.

Die Art der Ausfertigung ist aus folgendem Formulare einer Hamburger Certe partie zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Pohls, Geerecht S. 414.

### Charte, Partie

Be- und Verfrachter verpflichten sich, folgende unter ihnen einig gewordene Bedingungen auf das Genaueste zu erfüllen:

- sein oben benanntes, dichtes, gut kalfatertes und mit allen zu der bestimmten Resse erforderlichen Nothwendigkeiten wohl versehenes Schiff zur fresen und allesnigen Disposition d Herr Befrachter (die Rajüte und den Raum für Schiffsbedürfnisse, Volk und Provision ausgenommen) und darf für Niemand einige Güter ohne Zustimmung d Herr Befrachter laden, bei Verlust der dafür zu machenden Fracht.
- 2) D Perr Befrachter verspr dagegen, das benannte Schiff \*\*) zu beladen, auch die Güter frei an Bord zu liefern, so wie an d Löschplat wieder frei vom Bord abholen zu lassen.
- 3) Nach geschehener Beladung und Abfertigung des Schiffes an d Abladungsorte segelt der Capitain sogleich Wind und Wetter dienend nach . . . .
- 4) Nach Gott gebe glücklicher Ankunft an d Löschplatz und nach geschehener guter und getreuer Lieferung der Ladung (jedoch haftet der Capitain für teine Seegefahr oder Seeschaden) \*\*\*). Befrachter verbunden, an den Capitain oder dessen Ordre die stipuliete Fracht von . . . prompt und unweigerlich zu bezahlen. Avarie extraordinaire wird nach See-Usance regulirt.

<sup>\*)</sup> N. N. segelt nech - und fiellt dasetis ic.

<sup>\*\*)</sup> in — mit einer Ladung von — (Quantität, Gegenstand der Befrachtung):c. \*\*\*) ift der Herr x.

gang aufhören; würde er über die oben bemerkte Zeit aufgehalten, so sollen ihm für seden Ueberliegetag . . . . . Tag für Tog vergütet werden.

- 6) An d Lad = und Löschplaße muß der Capitain an die ihm angewiesenen Pläße legen, jedoch nur, wenn die Tiefe des Wassers es erlaubt.
- 7) An den Zollpläßen wird die Ladung von d Herr Befrachter und das Schiff von dem Capitain verzollt. \*)

Für die getreue Erfüllung dieser Charte Partie verpflichten sich beis derseitige Contrahenten mit ihrer Habe und Gütern; insbesondere stellt der Capitain sein Schiff mit Zubehör und Fracht, so wie d Herr Befrachter die ganze Ladung zum Pfante.

Von dieser Charte partie sind . . . . gleichen Inhalts ausgefertigt und von den Contrahenten so wie von dem obigen Schiffsmakler eigenhändig unterschrieben und durch Stempel des Letztern besiegelt worden.

So geschehen Hamburg ten . . . .

(Unterschriften.)

S. 395. Bei ber Stückgütersahrt contrahirt der Schiffer mit jedem einzelnen Befrachter über die Quantität von Gütern, die dieser verschiffen will, und die dasür zu zahlende Fracht. Gewöhnlich pflegt dabei sestigesetzt zu werden, daß der Schiffer an die mit den einzelnen Befrachtern geschlossenen Contracte nicht gedunden sepu solle, wenn er nicht eine volle Ladung erhalte, was indessen nicht so zu versiehen ist, daß das Schiff durchaus voll werden müsse, sondern es kann nur gesordert werden, daß wenigstens der größere Theil des Schiffes beladen seyn müsse; denn est soll nur durch diese Bedingung der Schiffer dagegen sicher gestellt werden, daß er nicht sur eine unbedeutende Fracht eine Reise zu unternehmen brauche, die ihm weit mehr kostet. \*\*)

In der Regel fertigt der Ablader das Conossement (5. 392) aus, und läßt es durch den Schiffer unterzeichnen. Dasselbe enthält: \*\*\*)

- 1) Den Namen des Schiffes und des Schiffers; auch kann der Hafen, in welschen das Schifft zu Hause gehört, genannt werden; in Kriegszeiten ist auch, wenn keine Certepartie an Bord befindlich ist, die Angabe der Nationalität des Schiffes sachgemäß.
  - 2) Das Bekenntniß, bie in Frage stehenden Guter erhalten zu haben, nebst

<sup>\*)</sup> hierzu kann noch die weitere Bestimmung gesetzt werden, an welchen Correspondenten der Schiffer sich wegen Clarirung des Schiffes zu wenden habe.

<sup>++)</sup> Pohle, Geerecht S. 413.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. § 481.

Angabe der Zeichen und Rummern derselben, danit sie von einander unterschieden werden können.

- 3) Der Rame des Abladers oder desjenigen, für dessen Rechnung die Waare verladen wird.
- 4) Die Verpflichtung des Schiffers, die Waare an den Bestimmungsort zu bringen, und dort an denjenigen, an welchen sie adressirt ist, abzuliefern. Dabei pflegt man eine Protestation dagegen, daß dem Schiffer eine höhere Sewalt zur Last falle, hinzuzusügen, und zwar durch die Worte: "wenn Gott eine glückliche Reise giebt", oder durch einen ähnlichen Ausdruck.

Die Benennung desjenigen, an welchen das Frachtgut consignirt ist, geschiebt auf verschiedene Art. Derselbe wird entweder namhaft gemacht, oder das Conosse, went wird an die Ordre des Abladers oder blos an Ordre gestellt, und diesem nun überlassen, durch Uebertragung erst benjenigen zu bestimmen, an welchen das Frachtgut abgeliefert werden soll.

- 5) Die Frachtbestimmung, und zwar auf dieselbe Weise wie in Certepartien, so wie dasjenige, was dem Schiffer außerdem zu bezahlen ist.
- 6) Dann pflegt die Bemerkung zu folgen, daß sich die Contrahenten hinsichtlich der Regulirung von Havarien den Usancen der See unterwerfen.
- 7) Zum Schlusse verpflichtet der Schisser seine Person und sein Schiss sie Ersüllung seines Contractes, worauf er
- 8) den Contract selbst unterschreibt oder durch den Schiffsschreiber unterszeichnen läßt. Dabei wird bewerkt, wie viele Exemplare ausgestellt sind, mit dem Zusat, daß wenn einem Exemplar Genüge geleistet ist, die andern nicht mehr gültig sind.

Der Schiffer ist verpstichtet, drei Exemplare eines Conossements zu zeichnen; doch werden auch wohl beren vier ausgefertigt.

Ein Exemplar ist für den Schiffer, ein anderes versendet der Befrachter an denjenigen, an welchen die Waare adressirt ist, und ein drittes Exemplar mußer zu seiner weitern Berfügung behalten.

Der Schiffer pflegt auch wohl die Bemertung zu machen, daß er für die Quantität des Frachtguts micht einstehe; gewöhnlich mit der üblichen Formel: "Gewicht, Maß und Inhalt unbefannt", und bei flussigen Waaren: "frei Leccage", bei verbrechlichen Waaren: "frei von Bruch."

Die Form des Conossements ist die eines Verpflichtungsscheines, so daß gleich im Eingang der Schiffer entweder redend eingeführt wird, oder von dem Schiffer in der dritten Person die Rede ist, wie aus folgendem Formular zu ersehen.

 meine rechte Entlöschung seon soll, bescheinige, daß ich im Raume des erwähnten Schiffes von . . .

**Zeschen d** und Rummer

#### (Angabe der Frachtstude.)

(Drt, Datum.)

(Unterschrift.)

S. 398. Ist das Conossement an Ordre gestellt, so kann dasselbe wie Wechsel indossirt werden, und der lette Indosat hat alsdann allein die Befugniß, die betreffenden Güter dem Schiffer abzufordern.

Die Form dieses Indosfaments stimmt mit berjenigen eines Wechselindossaments fast ganz überein. Es enthält in beliebigen Worten die Aussorberung an den Schiffer, die in dem Conossement genannte Waare an den gewanten Indossaten zu verabsolgen, und wird vom Indossanten unterzeichnet; z. B.:

"Für mich an Herrn N. N. (Ort, Datum.)

## (Unterschrift.)

Die Baluta braucht nur in dem Falle angeführt zu werden, wenn das Gessetz es verlangt.

5. 807. Wenn ber Schiffer nach geschlossenem Vertrage die Labnug vom Befrachter nicht erhält, so hat er bas Recht, sich von diesem für den Betrag der Fracht entschädigen zu lassen.

Soll das Schiff an einem britten Ort die Ladung einnehmen, so kann er, wenn er keine Ladung erhält, sich nicht an den Commissionar halten, sondern er muß auf seinen Befrachter zurückgehen. Dieser ist aber berechtigt, ehe er einen Anspruch des Schiffers anzwerkennen brancht, von diesem den Beweis zu fordern, daß es nicht an ihm lag, daß er nicht abgeladen wurde. Das gebräuchsichste Beweismittel ist alsdann der Protest Mangels Fracht. Daraus entstand die Benennung Fautstracht, die bald auf die sehlende Ladung selbst, bald auf die zu bezahlende Fracht angewendet wird.

Der Protest wegen Fautfracht ist also das Beweisdocument über die an den Correspondenten eines Befrachters ergangene Aufforderung, dem Schisse die bes dungene Ladung zu geben, und die Form dafür ist die, das man burch Notare

diese Aufforderung an benjenigen, der das Schiff beladen soll, gelangen und darüber die beglaubigte Aussertigung ertheilen läßt. \*)

Um die Fantfracht fordern zu konnen, darf aber der Schiffer keine andere Fracht erhalten haben. Wenn er nämlich an die Stelle der Ladung, die ihm sein Befrachter versprochen, aber nicht geliesert hat, andere erhielt, so muß er sie bei Berechnung der Fautfracht vergüten, in der Weise, daß der Befrachter für den Betrag befreit wird, um welchen sich sein Schaden vermindet hat, weil er sonst mit dessen Schaden bereichert würde.

#### b) Bersendung zu Lande und auf Flussen.

S. 398. Die über die Bedingungen, unter welchen entweder der Fuhrmann oder der Flußschiffer die Frachtgüter an denjenigen, an welchen sie adressirt sind, obzuliefern hat, in der Form eines Briefes ausgefertigte Urfunde heißt Frachts drief, und wird vom Absender unterzeichnet. Auch hierbei bedient man sich gestruckter Formulare.

Die wesentlichen Bestandtheile des Frachtbriefes sind:

- 1) Der Rame und Wohnort bes Frachtfahrers.
- 2) Ramen und Wohnort des Empfängers.
- 3) Bezeichnung des Frachtguts, nach Zeichen, Nummern, Stückahl, Geswicht zc.
- 4) Bestimmung der zu bezahlenden Fracht, in Worten ausgebrückt, so wie die Angabe dessen, was ihm sonst noch zu vergüten ist, als Zolle u. s. w.

Erhält der Frachtsahrer die Fracht zum Voraus, also vom Absender, so heißt es in dem Frachtbriefe; "france Fracht."

- 5) Die Lieferungszeit, d. h. die Frist, innerhalb welcher das Frachtgut abgeliefert werden soll, und Bestimmung über Entschädigung bei zu spat erfolgter Lieferung.
  - 6) Etwaige Spesennachnahme (5. 100).
  - 7) Ort und Zeit ber Berladung.
  - 8) Unterschrift bes Absenders.

Die gedruckten Formulare kbunen auf verschiedene Weise gefertigt werden; so & B. wie folgt:

<sup>\*)</sup> Phils, Geerecht, S. 438.

#### Radmahme =====

| <u> </u> | _       |   |    | • |
|----------|---------|---|----|---|
| Frank    | Facus . | • | ap |   |
| atranı   | шп      | 4 | ш. |   |
| 0-2      |         | - | -  |   |

Durch das hierunten verzeichnete Gut, wevon Sie nach guter in Lieferung die Frache mit für Rachnahme erhalten Sie Tagen geschehener

> und Sezahlen,

und damit verfahren wollen nach Bericht von

| Ausahl. | Der Colli Benennung und<br>Inhalt. | Nr.                                     | Gewicht.                                    |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                    |                                         |                                             |
|         |                                    |                                         |                                             |
|         |                                    |                                         |                                             |
|         | Augabl.                            | Anzahl. Der Colli Beneunung und Inhalt. | Anzahl. Der Colli Beneunung und Juhalt. Rr. |

## Sechster Abschnitt.

# Vom Assecuranzvertrage.

5. 390. Unter Assecurang. oder Bersicherungsvertrag versicht man benjenigen Bertrag, vermöge bessen der eine Contrabent, der Bersicherer oder Assecuradeur, für den andern, den Bersicherten, die Gefahr des Berlusts an einer Sache auf eine gewisse Zeit gegen eine angewessene Bergütung, Alsecuranzprämie genannt, übernimmt, d. h. sich dazu verbindlich macht, den Verlust, wenn er innerhalb dieser Zeit statt findet, zu vergüten.

Gewöhnlich sind es Actiengesellschaften, de sogenannten Assecurans compagnien, welche sich ausschließlich mit dem Versichern befassen; daher nennt man im Gegensatz Einzelne, welche als Versicherer auftreten, Privatsasseure deure.

Vieles kann der Gegenstand der Versicherung seyn.; wir haben es aber hier nur mit demjenigen Theil des Assecuranzwesens zu thun, welcher dem Handel angehört.

Die Haupsgegenstände der Bersicherung sind-Geeschiffe, Waaren, welche über Gee gehen, und solche, welche auf Flüssen und zu Lande transportiet werden. Die Bersicherung von Waaren gegen Fenersgefahr wird hier nicht mitbegriffen, weil diese sich von der gewöhnlichen Bersicherung gegen Fenersgefahr nicht unterscheidet. Eine anders, den Dandel zum Theil angehende Bersicherung, nämlich diejenige, welche bei den Latterieanleihen vorkommt, ist in der Staatsessecten rechnung bereits angeführt worden.

Die Asseuranzen, welche in diesen Abschnitt gehören, sind also überhaupt diesenigen gegen die Gefahren der Gee, Seaassecung, und diesenige für Ring, und Landfrachtfahrten.

5. 400. Der Gegenstand der Bersicherung muß überhaupt von der Beschaffen beit seyn, daß derjenige welcher ihn für seine Rechnung versichern lassen will, durch den ganzen oder theilweisen Berlust desselben in Schaden gesetzt wird. Bersschungen ohne legales Interesse sind ungültig.

Die hanptsächlichste Art bes Interesse ist das des Eigenthumers. Derjenige, der sur fremde Mechnung versichern läßt, hat ein Interesse aus der Person seines Committenten. Es giebt verschiedene Veranlassungen zur Besorgung der Affecuranz für fremde Rechnung; z. B. es besinden sich keine Bersicherer an dem Ort dessen, der etwas versichern lassen will; oder diese wollen die Versicherung nicht ganz übernehmen zc.

Bersicherungen ohne Juteresse nennt man Wettasse uranzen, welche mach dem Obigen darin bestehen, daß die Bersicherung auf einen Gegenstand gesthlossen wird, durch dessen Untergang der Bersicherte nicht in Schaden gesetzt wird.

Goll eine Wettassecuranz, wenn sie anders nicht verboten ist, gultig sepu, so versteht es sich von selbst, daß sowohl der Bersicherer als der Bersicherte die Absicht haben mussen, zu wetten.

Liegt der Bersicherung ein wirkliches Interesse zum Grunde, so kann der Bersicherer eine Nachweisung des Interesse's des Abersicherten fordern. Dieser Umstand scheint der Clausel: "mit oder ohne Interesse" worden, der Der weis des Interesses" welche bei Affecuranzen vorgelommen ist, ihren Urssprung gegeben zu haben. Durch das Nerbat der Wettassecuranzen ist übrigens eine solche Clausel noch nicht als untersagt anzusehen, denn es können auch da, wo ein wirkliches Interesse versichert wurde, Gründe vorhanden sehn, die den Bersicherten wünscher sassen des Kansel ihn von dieser Rachweisung über sein Interesse überhoben zu sein, mo dann die Clausel ihn von dieser Rachweisung befreien soll. \*)

## a) Seeaffernranz.

5. 401. Hamptgegenstände zur Versicherung gegen Seegefahr sind das Schiff, die Fracht, die Ladung, der sogenannte imaginaire Gewinn und Bodmereigelder,

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 553.

3: 482... Bicht unr das gange Schiff, fondern auch Schiffsporten (5: 390)
Manen: vorstäpert werben.

Wer Umstand, daß ein Schiff auf jeder Reise mehr oder weniger abgenutt wird, schient, viellicht in Berbindung mit der Abslicht, Bertug zu verhüten, die Berankassung gewesen zu sogn, daß nach manchen Gesetzen nicht der ganze Werth des Gehössed versichert werden darf; viele der ältern Gesetze sind indessen davon abgegangen, und gestatten es, daß der volle Werth versichert werde.

3. 403. So kann auch die Fracht für ihren vollen Belauf, ober Bentto versichert werden, d. h. die Rosten der Andruftung mitbegriffen, denn im Falle eines Untergangs des Schiffes verliert der Rhober ober Schiffer nicht blos den Frachtwerdieust, sondern auch die Andrustungskosten, mithin das Bruttocapital der Fracht. Die Kosten hingegen, welche der Schiffer in dem Falle einer glücklichen Reise aus der Fracht hätte bezahlen müssen, gehören nicht hierher, weil sich das Interesse des Bersicherten um den Betrag dieser Untosten (Boldsbauer, Hafengelder sc.) vermindert. Denn würde der Betrag dieser Untosten mitverssichert, so würde der Bewsicherte nur so viel dadurch gewinnen, wenn der Berssscherre einen totalen Schaden zu vergüten hätte.

5. 404. Was die Bersicherung der Waare betrifft, so ist der Bersicherte entweder Känfer oder Committent; d. h. er bezieht entweder Waaren, welche auf seine Gesahr laufen, oder er sendet Waaren in Bersaufscommission nach einem übersveischen Plate. In dem einen und andern Jalle besteht das Interesse des Bersicherten in dem Werthe, den diese Waaren zur Zeit threr Antunst an den Bestimmungsort haben. Das Interesse des Bersicherten vermindert sich aber, wenn die Waare ganz zu Grunde geht, oder start beschädigt ankommt; dem in einem Falle zahlt der Bersicherte krine Fracht, keine Idle, und erspart die Laudungskosten; und im andern fällt die Provision des Commissionars weg, wird am Zoll etwas nachgelassen ze.

Der Versicherte kann auch ein Commissionär seyn, der auf eine Waare vorgeschossen oder darauf acceptirt hat; das Interesse des Bersicherten besteht alsdann in dem Betrage der vorgeschossenen Gelder, voer der darauf acceptirten Aratten.

Jur Versicherung der Güter gehört auch die auf einen gemachten Fischfang (Härings., Cabliau., Wallsichfang 1c.). Das Interesse besteht hier in den Werthe der gesangenen Fische.

5. 405. Bei der Versicherung auf verhossten oder imaginairen Gewinn wird der muthmaßliche Gewinn, welchen die Waare abwerfen kann, versichert. Berungluckt die Waare, so ist der etwartete Gewinn durch die Assecuranz realisirt. Pat der Berssicherte die Waare für das, was sie am Bestimmungsort werth ist, versichern lassen,

<sup>\*)</sup> Pohle, Affecurangrecht S. 556.

so sehlt das Interesse zur Wasscherung auf verhofften Gewinn, weil, im Fulle eines totalen Schadens, berselbe nach dem Werthe ersetzt wird, den die Waare am Bessiummungsort hat, und also eben so viel als bei glücklicher Aufunft der Waare gelödt wird. Wird dagegen die Waare sür den Werth versichert, den sie am Absgangsorte hat, so ist der Eigenthümer berechtigt, auch den imaginären Gewinn versichern zu lassen.

Die Versicherung auf imaginaren Sewinn besteht also eigentlich barin, daß, im Falle eines totalen Schadens, der Berscherte um das entschädigt wird, was er nach dem wirklichen Preise der gesunden Waare am Bestimmungsort, nach Wyng der Berlaufstmilosten, Fracht, Joke n. s. w., mehr für dieselbe erhalten haben würde, als ihm dieselbe am Abgangsorte mit allen Kosten bis an Bord zu stehen kommt. Kommt die Waare beschädigt an, so ist das, um was das Renoprodukt der Waare weniger beträgt als der Rettowerth, den sie im gesunden Lustande gehabt hätte, der vom Bersicherer zu vergütende Schaden. Der Betrag dieses Schadens nach Bers hältnis des versicherten Werthe der Ladung und dessenigen des imaginaren Gewinnst vertheilt, giebt diesenigen Beträge, welche der Bersichwere für das Eine und Andere zu vergüten hat. \*)

- 5. 406. Werden Bodmereigelber versichert, so sollte der Bodmereigeber eigentlich gehalten seyn, sich nicht mehr wie die üblichen Jinsen und die Asseuranzsprämie vom Bodmereinehmer geben zu lassen; denn die höhern Zinsen wurden aus teinem andern Grunde statuirt, als weil der Darkeiher sein Gelb größern Gestahren andseht; fällt nun diese Gefahr durch die Asseuranz weg, so kann auch der höhere Zinssus nicht gebilligt werden.
- Bersicherung seyn, benn der zu versichernde hauptgegenstand kostet dem Eigenthümer durch die Auswendung bieser Kosten um so viel mehr. In so fern aber, als diese Kosten schon in der Fracht, die der Versicherte mit seinem Schiffe verdient, ersetzt find, dursen diese Rosten gleichwohl nicht versichert werden, wenn die Fracht zu ihrem vollen Betrage versichert wird. Wird aber nur die Nettofracht versichert, so kann die Versicherung der Ausrüstungskoften allerdings gestattet werden.

Auch die Waaren konnen mit den darauf haftenden Unkosten versichert werden, so wie auch überhaupt die Rosten der Versicherung.

Leil aufzugeben sich veranlaßt finden, so können sie sich selbst wieder für das übernommene Risico versichern lassen. Versicherungen dieser Art, sie mögen nun aus
dem angesührten Grunde, oder aus einem andern entspringen, nennt man Reasses
curanzen. Der Erstversicherte kommt dadurch mit dem zweiten Versicherer in keine

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht, §. 559.

Berührung, Dili beibe Berficherungen find unter allen Umftanden ganz unabhängig von einander. Die Gesete, mit Ausnahme der englischen, gestatten diesen Bererag. \*)

Eine wiederholte Bersicherung ist die, wenn sich der Bersicherte in Betreff der Bahlungsfähigkeit seines Bersicherers assecuriren läßt. Der zweite Bersicherer ift also in dem Falle zur Bezahlung des Schadens verpflichtet, wenn, abgesehen von allen andern Ersordernissen zur Schadloshaltung, die Zahlungsunfähigkeit des ersten Bersicherers erweislich ist; und zwar hastet jener für so viel, als aus der Masse des Lettern zu wenig herauskommt. Die Gesetze weichen übrigens in Betreff der Festskellung der gegenseitigen Rechte der Contrahenten für diesen Fall von einander ab.

Eine andere Bewandtniß hat es mit der Versicherung, welche der Versicherte schließen darf, wenn der erste Versicherer vor Ablauf des Risico zahlungsunsähig gesworden ist; denn die erste Versicherung ist in diesem Falle als aufgehoben zu des trachten. Hat der Versicherte dem zahlungsunsähig gewordenen Versicherer die Prämie bereits bezahlt, so muß ihn die Masse als Gläubiger für dieselbe aufnehmen.

Ein und derselbe Gegenstand darf übrigens nur einmal versichert werden. Doppelte Assecuranz ist allgemein untersagt. Wo aber Wettassecuranzen, d. h. Bersscherungen ohne Interesse, wobei der Versicherte keinen Verlust von sich abzuwenden, sondern zu gewinnen beabsichtigt, zugelassen sind, da kann die zweite Assecuranz in der Form einer Wettassecuranz statt sinden. Wohl können aber mehrere Personen auf einen und denselben Gegenstand ein verschiedenes Interesse versichern lassen.

S. 409. Weil in der Regel nur das wahre, legale Interesse versichert werden darf, so hat man ursprünglich eine förmliche Schätzung des versicherten Gegenstandes durch Taxatoren vor dem Abschluß des Assecuranzvertrags verlangt; jett läßt man aber den Versicherten den zu versichernden Gegenstand selbst schätzen; kann aber von dem Versicherer nachgewiesen werden, daß das wirkliche Interesse weniger als die gezeichnete Summe beträgt, so ist die Versicherung nur bis zum wahren Werthe gültig; und im Falle eines beabsichtigten Betrugs wird die Assecuranz als ungültig behandelt.

Die Bersicherung kann nur nach einer Schätzung des versicherten Gegenstandes in Geld geschehen. Daher muß für den Werth, den derselbe in der ausländischen Münze hat, ein bestimmter Curs zur Verwandlung in die ausländische Baluta anzenommen werden.

Hierüber entscheiden ebenfalls die gesetzlichen Bestimmungen oder die Uebereinstunft der Partheien.

S. 410. Da der schriftliche Bersicherungsvertrag, die Police, das Bekenntniß der empfangenen Prämie enthält, und somit der Bersicherte keine selbstständige Pflichten, sondern nur solche Verbindlichkeiten aus dem Contracte hat, welche seine

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht, §. 561.

Aufpriche an dem Bersicherten bedingen, so kommt es, daß der Bersicherungsventung mehr die Form einer Berpsicheungsacte, eines Meverses, als diesenige eines zweiseitigen Contractes angenommen hat. Die Police wird daher auch blos von dem Bersicherer unterzeichnet und dem Bersicherten ausgehändigt.

Bei der Andfertigung der Police bedient man sich in der Regel gedruckter Formulare, welche zum Theil selbst gesetzlich vorgeschrieben sind, und in weichen, damit keine Einschaltungen gemacht werden können, die leer gebliebenen Stellen wit starken Linien durchstrichen werden mussen.

Die Police muß überhaupt enthalten:

- 1) die Ramen der Contrabenten;
- 2) die Angabe des versicherten Gegenstandes;
- 3) die Ramen des Schiffes und des Schiffers;
- 4) die versicherte Summe;
- 5) die Angabe der übernommenen Gefahr;
- 6) die Angabe der versicherten Reise;
- 7) die bedungene Pramie;
- 8) alle besondern Bedingungen;
- 9) Drt, Datum und Unterschrift.
- 5. 411. Die Contrahenten im Bersicherungsvertrage sind der Bersicherer und der jenige, welcher für fremde oder für eigene Rechnung versichern läßt.
- 5. 412. Der Privatasseuradeur unterzeichnet wie gewöhnlich mit feinem Namen oder mit seiner Firma. Bei der Bersicherung durch Assecuranzeoupagnien unterzeichnet der Agent der Gesellschaft.
- S. 413. Was die Benennung des Bersicherten betrifft, so sind die Gesete, welche diese Benennung fordern, so zu verstehen, daß der Rame dessen, der die Bersicherung für eigene oder fremde Rechnung besorgt, genannt werden musse. Auch verordnen die ältern Gesete, daß die Police die Erklärung enthalten musse, ob derzenige, welcher versichern läßt, ein eigenes oder fremdes Interesse versichern lasse. \*)

Weil aber in manchen Fällen dem Bersicherten daran gelegen ist, nicht als solcher bekannt zu werden, so z. B. wenn er ein Unternehmen, eine Speculation geheim halten will u. dgl., so bestimmmte dies den Pandelsgebrauch dahin, die Bezeichnung so zu stellen, daß es unentschieden ist, ob die Versicherung sur eigene oder für fremde Rechnung geschlossen worden. Auch neuere Gesetze gestatten eine solche Bezeichnung.

Die üblichsten Bezeichnungen in diesem Falle sind wie folgt:

1) "An Zeiger" oder "an Inhaber. Im preußischen Handelsrecht heißt es: "Rur Kansleute dürsen mit Verschweigung ihres Namens unter dem Ausbrucke ""an Zeiger"" oder: ""für Rechnung dessen, den es angeht"" Versichrung

<sup>\*)</sup> Pbhis, Affecurangrecht 5. 569 u. 570.

peheten; seit dier Benndicht der Bersicherer Bergütung leisten, so denn er ver fangen, daß ihm der Versicherte genannt und vollständige Legitimation beigebraht werde."

- 2) "Für Rechnung wen es angeht", oder: "für Rechnung der Im teressenten", oder: "für wessen Rechnung es auch senn möge." Dick Clauseln legitimiren Jeden, der ein Interesse nachweiset, als den Bersicherten, und können sich also auch auf benjenigen beziehen, der die Bersicherung besorgt. Dass Elbe gilt von den folgenden Bezeichnungen.
- 3) "Für sich oder für Rechnung wen es angeht", oder: "sür eigene oder für Freundes Rechnung." Aus diesen Bezeichnungen geht noch deutlicher hervor, daß auch derjenige, welcher die Versicherung besorgt, als Interessent betrachtet werden dürfe.
- 4) "Für einen zu nennenden Bersicherten", oder: "für sich oder einen zu Rennenden."
  - 5) "Für sich ober für N. N."

Aus ben folgenden Clauseln:

- 6) "für Freundes Mechnung";
- 7) "für N. N. ober einen Andern;"
  geht hingegen deutlich hervor, daß die Bersicherung für Rechnung eines Andern geschlossen worden ist.

Die Bezeichnung bes Bersicherten in allgemeinen Ausbrücken muß jedensalls von der Beschaffenheit fepn, daß dem Bersicherer nichts verschwiegen bleibt, was auf die Größe der Gesahr Einfluß hat. Ift z. B. derjenige, welcher ein Bersicherung für fremde Rechnung besorgt, im Zweisel, ob der Bersicherte ein Reutraler ist oder nicht, so muß er dies dem Bersicherer anzeigen, oder die Berssicherung geradezu auf neutrales und nicht neutrales Eigenthum schließen, was edenfalls mit Umgehung der Namhastmachung des Bersicherten geschehen sam, z. B. durch die übliche Bezeichnung: "für neutrale oder nicht neutrale Rechnung." Wird die Ration, zu welcher der Bersicherte gehört, angegeben, z. B. "für rufsische Rechnung", so genügt dies, weil der Bersicherer alb dann selbst deurtheilen kann, ob die Assecuranz für neutrale Rechnung sei, der nicht. Bei der Bersicherung von Gütern genügt indessen die Angade der Rationalität des Schiffes nicht, weil es nicht allgemein entschieden ist, daß, wie man sagen pslegt, frei Schiff frei Sut macht, oder, mit andern Worten, die die neutrale Flagge das seindliche Gut schüße. ")

Wenn der Eigenthumer einer Waare folche versichern läßt, und nach ge schlossener Bersicherung mit Einschluß derselben veräußert, so hat der Käufts begreisticher Weise dieselben Rechte gegen den Bersicherer, welche der Berkanft

<sup>\*)</sup> Pohls, Geerecht S. 548.

gegen dewselben hatte, für jede Gesahr indessen, weicht duch die Personiuhtelt ves Künfers hetbeigesührt wird, z. B. wenn derselbe einer Baieg sührenden Nation angehört, ist der Bersicherer nicht veramwortlich, und die Bersicherung gilt nur für dasjenige Risto, welchem der Bertäufer ausgesetzt war. Dagegen verliert auch der Käufer seine Rechte, wenn er sich eine Bersäumnis zu Schalben kommen läßt, oder vertragswidrig zu Werke geht.

1

5. 414. Ein wesentlicher Bestandtheil der Police ist die Angabe, für welchen Gegenstand die Bersicherung geschieht. Im Allgemeinen bedarf es jedoch nur einer allgemeinen Angabe, und eine specielle ist nur in dem Falle erforders lich, wenn die Beschassenheit des versicherten Gegenstandes auf die Gesahr selbst Einstuß hat.

Die gangbarften allgemeinen Benennungen, unter welchen, bar Gebeinhals tung wegen ober aus andern Gründen, Waaren versichest werden, find: Baren, Guter, Laufmannschaften, Ladung 2c., und eine Bersicherung unter solchen allgemeinen Benennungen ift nach den meisten Gesehen und Usancen gültig, was auch ohnehin schon aus dem Grunde anzunehmen ist, weil der Bersicherer, wenn er eine Police, in welcher der Gegenstand der Assecuranz so allgemein besteichnet ist, sich diese allgemeine Benennung hat gefallen lassen. Rur in dem Falle nuß die Waare näher bezeichnet werden, wenn sie von der Beschaffenheit ist, daß der Bersicherer solche bei Ermessung der Größe des Rissoch mit in Ansschlag zu bringen hat. Dahin gehören während eines Krieges solche Unitel, welche für Kriegscontrebande gelten; serner solche Waaren, deren Gins oder Aussuhr verboten ist.

Die contrebande Eigenschaft kann übrigens auch durch allgemeine Musbrucke bezeichnet werden; 3. B.: "auf Güter, freie ober unfreie."

Wenn die Güter wegen Mangel an Plat nicht im Raume des Schiffes ges flanet, sondern auf dem Verdecke gelagert werden, so unst dies wegen der größern Gefahr, welcher die Waare in diesem Falle ausgesetzt ift, dem Bersicherer ebenfulls speciell augegeben werden.

Nach vielen gesetzlichen Bestimmungen muß diejenige Waare nather bezeichnet werben, welche leicht von selbst verdirbt, wie 3. Meine, welche sauer werben, Früchte, welche sonst verderben können ze.; hierzu gehoren ferner flussige Artisel die aus ihren Kustagen leicht beraudlecken. Für den Schaden, der an Waaren durch ihre natürliche Beschaffenheit entsteht, sind die Bersicherer indessem immer frei. Da aber bei einem Seeunfall nicht immer ausgemittelt werden kann, wie viel von den Beschädigung dem Zusalle, und wie viel dem innern Berderb zuzuschreiben ist, so ist es gesommen, daß man je nach der Gattung der Waare Abstusungen augenommen, und diejenige Beschädigung, die durch ihren innern Berderb verursacht werden kann, sur jede einzelne Waare nach Procenten zu bestimmen gesucht hat. So theilt sich die Beschädigung in gewöhnliche und außergewöhnliche; namentlich sagt man bei leckenden Waaren: ord in aire Leccage und extraord in aire voor Ertras

Lecunge. Hemach zahlen die Bersicherer im Falle einer Beschädigung entweder nur so viel, als dieselbe die Procente, von denen sie frei sind, nicht übersteigt, wie 3.B. die Bremer Compagnie u. a., oder es wird, wenn die Beschädigung an den Bersicherer tommt, dieselbe zum Vollen bezahlt; wie z. B. in Remport und andern Plätzen.\*)

Da indessen der Bersicherte selbst nicht immer genan wissen kann, worin die Ladung besteht, in dem Falle z. B., wenn er Retouren für eine verschiffte Ladung arwartet, so ist es dahin gesommen, daß anch bei verderdlichen Artiseln die allgemeine Bezeichnung genügt, selbst wenn zufolge gesetzlicher Bestimmungen die specielle Bezeichnung erforderlich ist. Alsbann unst aber bei der Versicherung dieser Umstand bewerkt werden, was am kürzesten dadurch geschieht, daß man die Waaren in der Bolice als Retouren bezeichnet. \*\*)

s: 415. Sowohl bei der speciellen als akgemeinen Bezeichnung der Waaren konnen in den taxirten Policen die einzelnen Colli's wieder durch ihre Marken und Nummern bezeichnet werden, was z. B. in dem Falle ersprderlich ist, wenn die Lodung theilweise nach mehreren Plägen bestimmt, und demgemäß versichert worden ist. Im Falle einer Beschädigung kann sich der Bersicherer natürlicher Weise genan an diese Bezeichnung halten. Z. B. es läßt Jemand 100 Kisten irgend einer Waare versschern; Rr. 1—50 bis London, Nr. 51—100 bis Hamburg mit Erlanduiß London empugehen. In London werden die Kisten Rr. 11—50 und Rr. 51—60 gelöscht; auf der weitern Reise gehen Rr. 1—10 verloren und die übrigen Rr. 61—100 werden geborgen; hier ist also der Bersicherer zum Ersat des Schadens nicht vervpslichtet, weil tas Misse der Kisten Nr. 1—10 in London erloschen ist.

5. 416. Daß bei der Bersicherung auf Casco in der Police ausgedrückt werden musse, daß sie solches sei, versteht sich von selbst. Im Allgemeinen genügt es, wenn der Rame des Schiffes und des Schiffers angegeben wird, und die Angabe der Gattung des Schiffes ist gerade nicht erforderlich, in dem Falle etwa ausgenommen, wenn mehrere Schiffe gleichen Namens vorhanden sind.

Wird ein Schiff überhaupt versichert, so betrifft die Bersicherung sowohl das eigentliche Schiff, als auch die ganze Zubehör desselben, in welcher das Affecuranzrecht auch das Boot begreift. †) Hierbei sind aber nicht solche Gegenstände mitbegriffen, welche zu besondern Zwecken mitgenommen werden, wie z. B. Fischer geräthe, ferner die Ausrüstung (Proviant, Munition 20.), und wenn also solche Gegenstände ebenfalls versichert werden sollen, so müssen sie speciell angegeben werden.

Die hier und ba gemachte Bedingung, daß ber Bersicherte angeben muffe, ob

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 576.

<sup>\*\*)</sup> Ebend.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend.

<sup>†)</sup> Chendas. §. 577.

des Schiff beladen sei oder in Ballast segele, ist in dem Umstander begründer, daß in einem unbeladenen Schiffe tein Gegenstand besindlich ist, welcher zur großen Havarie beiträgt. Da jedoch, wie Pohls (Affecuranzrecht, 5. 877) bemerkt, der Wangel eines Objects, welches die große Havarie theilt, der einzige Grund dieser Bedingung ist, die aber etwas außerhalb liegendes ist, so kann sie nicht ohne speciellen Bertrag angenommen werden.

Gewöhnlich wird es auch (obgleich nicht von Gefetzen) zur Pflicht gematht, aus zuzeigen, aus welchem Holze das Schiff gebaut ift, weil die Stärke desselben von der Guttung des Holzes abhängt.

Die Flagge des Schiffes, oder die Ration der es angehört, braucht nur da ans gegeben zu werden, wo ein Krieg es dem Bersicherer wichtig macht, davon in Keunts niß gesetzt zu seine. Aus einem ähnlichen Grunde muß es angezeigt werden, wenn das versicherte Schiff ein gefanstes Prisenschiff ist, wenigstens so lange bis diejenigen Umstände eingetreten sind, die die Prise gegen Ausprüche besjenigen, dem sie absgenommen und insbesondere gegen Angriffe der Feinde desselben sicher stellen. \*)

5. 417. Da bei der Versicherung des Schiffes die Fracht oder der Gewerd des Schisses auf seiner Reise nicht mitbegriffen ist, so muß die Fracht, wenn sie eben, falls versichert werden soll, besonders angegeben werden. Hierbei ist aber Netto, fracht und Brutto fracht zu unterscheiden, und wenn die Versicherung unter der allgemeinen Bezeichnung "Fracht un genommen ist, so kommt es darauf an, wie das Schiss versichert worden. Sind mit diesem die Rosten der Ausrüstung versichert, so kann die Versicherung der Fracht nur auf Nettofracht gehen. Sie geht aber auf die Bruttofracht, wenn das Schiss ohne die Rosten der Ausrüstung versichert worden. Eine speciellere Bezeichnung ist nur dann erforderlich, wenn die Fracht von bestimmten Gütern, von einer bestimmten Reise zc. versichert werden soll. \*\*)

Wenn der Rheder sein Schiff selbst befrachtet, so wird ihm durch die unmöglich werdende anderweitige Befrachtung seine Waare um den Betrag des ihm dadurch entgehenden Frachterwerds theuerer; er kann also auch diesen versichern lassen, in so fern als hier ein wirkliches Intertsse vorhanden ist. Auch muß es ihm frei stehen, diesen Betrag unter der allgemeinen Bezeichnung "Fracht" versichern zu lassen, wenn ihm eine speciellere Bezeichnung, in so fern nämlich, als dadurch der Gang irgend eines Unternehmens, eine Speculation zc. aufgedeckt würde, Nachtheil bringen könnte.

- 5. 418. Imaginarer Gewinn sollte ebenfalls nicht in dem versicherten Werthe der Ladung mitbegriffen, sondern als solcher in der Police angegeben werden.
- 5. 419. Bei ber Versicherung ber Bobmereigelber ist es eben so, als wenn ber Gegenstand selbst, auf welchen sie vorgeschossen worden sind, versichert würde,

1

•

Dobis, Affecurangrecht S. 577.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 578.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas.

da aber das Interesse anderer Beschaffenheit ift, so muß hier eine specielle Beichnung statt finden, und nicht in einer Affecuranz auf Schiff ober Giter begriffen seyn.

- 5. 420. Reaffeeuraugen muffen ausbrücklich als solche geschloffen werben, und ies muß dem Rückversicherer überhaupt alles in derselben Art bezeichnet werden, wie der erste Bersicherer dies von seinem Bersicherten zu ferdern be rechtigt war.
- S. 421. Diejenigen Gegenstände überhaupt muffen speciell benannt werben, welche nach dem Gesetz oder nach der Usance in dem Werthe des versicherten Gegenstandes nicht mitbegriffen find.
- S. 422. Auch wenn ein anderer Gegenstand als das Schiff selbst versiden wird, muß dasselbe bemannt werden, weil das Risico auch zum Theil mit von der Beschaffenheit des Schisses, z. B. in Betress der Bauart, des Alters it. ab hängt, wozu noch der Umkand kommt, daß die Bezeichnung des versichenn Gegenstandes überhaupt alle Werkmale enthalten muß, durch welche das Intrest und die geschehene Berladung nachgewiesen werden kann. Zur volkständigen Beschnung des Schisses gehört auch die Augade des Namens des Schisses, besonders weil auch der Grad der Tüchtigkeit desselben vom Bersscherer, wenn dies anders möglich ist, bei der Erwessung des Risico mit in Anschlag gebracht wird. Und die Rationalität des Schisses muß augegeben werden, wenn aus derselben eine Bergrößerung der Gefahr entspringt, und so jeder andere Umstand, welche auf das Risico Einstuß hat.

Da indessen der Versicherte öfters nicht weiß, mit welchem Schisse die Wartete Waare ankommen werde, so gestatten die Gesetze, daß die Assecman ohne Benennung des Schisses und Schissers geschlossen werden dürfe.

Die für diesen Fall gebräuchlichen Ausdrücke in der Police sind: "auf Retouren" oder "auf Güter in unbekannten Schiffen" auch wohl: "auf unbestimmte Schiffe." Hierher gehört auch der Fall, wenn es noch nicht ausgemacht ist, ob die Waare wirklich in dem augeblichen Schiffe werde verladen werden; bei der Angabe des Schiffes wird alsdann der Zusatz gemacht: "oder ein auderes."

Bei einer solchen unbestimmten Bezeichnung fordern indessen die Gesetz eine genaue Bezeichnung des versicherten Gegenstandes, damit erstere nicht etwa alb Deckmantel für Wettassecuranzen u. dgl. gebraucht werde. \*)

S. 423. Obgleich die Gesetze auch die Benennung des Schiffers in der Police sordern, so gestatten sie gleichwohl, daß dem Namen desselben die Clausel: "oder ein anderer für ihn" angehängt werde, was indessen nicht auf den Fall einer eigenmächtigen Veränderung des Schiffers während der Reise abgesehen

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 584.

ift (wofern nicht nach Ufance ober Uebereinkunft ber Partheien diese Claufel auch zu einer willführlichen Beranderung des Schiffers berechtigt), fondern wobei nur die Möglichkeit berücksichtigt wird, daß mahrend der Reise Umstande eintreten tonnen, welche es erfordern, daß ein anderer Schiffer die Leitung des Schiffes übernehme. So wird auch durch eine Beränderung des Schiffes, die durch Ungluckfälle oder sonstige Umstände nothwendig geworden, also durch eine nothe wendig gewordene Umladung der Guter in ein anderes Schiff, vorausgesett, daß sie sich innerhalb der Zeit ereignete, für welche der Bersicherer das Risico übernommen hat, oder ba, wo überhaupt der Schiffer gegen feine Befrachter durch Gesetze verpflichtet oder berechtigt ist, ein anderes Schiff zum Transport der Güter zu miethen, die Affecuranz nicht aufgehoben. Geht aber aus irgend einem Grunde ein Schiff zurück, und muffen daher die Waaren mit einem andern verschifft werden, so kann zwar die Bersicherung auf dieses übertragen, ber Bersicherer muß aber darum befragt werden, und nur wenn er einwilligt, bleibt die Affecuranz gultig. Daffelbe gilt, wenn die Waaren unterwegs in ein anderes Schiff gelaben werben.

S. 424. Ein wesentlicher Bestandtheil der Police ist die Summe Geldes, für welche die Bersicherung genommen wird. Gewöhnlich wird sie im Contexte derselben benannt, und wenn mehrere Bersicherer einen Gegenstand in einer und derselben Police versichern, so bemerkt jeder derselben bei seiner Unterschrift die von ihm verssicherte Summe; was auch geschieht, wenn ein einziger Bersicherer das Ganze verssichert. Soll nämlich für eine große Summe versichert werden, so hat man sich, weil der Bersicherer nicht auf ein Schiff alzugroße Summen versichert\*), an mehrere

<sup>\*)</sup> Die Affecuranzprämie, welche in Beziehung auf den angeblichen Berth des zu verfichernden Gegenstandes procentweise bestimmt wird, richtet sich nach der Größe der Gefahr, welcher derselbe ausgesett wird, und lettere wird durch mehrjährige Erfahrungen ermessen. Beiß man 1. B. daß mahrend einer Reihe von Jahren bei jeder unter denselben Umftanden statt gefundenen Fahrt die Bahl der abgegangenen Schiffe jur Bahl der verunglückten sich im Durchschnitt wie 180: 1 verhielt, so ift es wahrscheinlich, daß auch fernerhin, unter denselben Umftanden, daffelbe Berhaltnif ftatt finden werde. Rehmen wir an, das die Erfahrung obiges Berhaltnif 100: 1 hinlanglich bestätigt habe, und daß 100 Personen Segenstände von gleichem Werthe, 1. B. im Werth von 1000 fl. auf 100 Schiffen gleichmäßig vertheilt, abjusenden im Begriff seien, und daß sie sich dazu vereinigen, den Berluft, welchen nach obigem Berhaltniß eine derselben erleiden kann, gemeinschaftlich zu tragen, so hatten fie 1000 fl. jufammen ju legen, weil von 100 Schiffen mahrscheinlicher Beise 1 Schiff verungluden, oder von 100000 fl., 1000 fl.; oder von 100 fl., 1 fl. verloren gehen wird. Die Einlage ju dieser gegen: feitigen Bersicherung beträgt folglich 1 %; verungludt nun wirklich ein Schiff, so erhalt die betreffende Person die zusammengelegten 1000 fl. und jeder Theilnehmer verliert 1 %, oder nach dem Obigen 10 ff.

Solche Bereine von Schiffschebern, welche unter fich übereingekommen, den Werth ihrer Schiffe anzugeben, und ihre Berlufte zu theilen gibt es (unter dem Namen Klubbs) in England. In Mat Eullochs Handbuch (aus dem Engl., Stuttgart und Tübingen 1884) heißt es in Be-

Bersicherer zu wenden; man setzt baher auch in den gedruckten Formularen vorais, daß mehrere darin versichern werden; die Formulare lauten daher immer in de

siehung auf diesen Berein: "Diese Rubbs bestehen schon seit langen Zeiten, scheinen indessen, seitbem 1884 die barauf Bezug habenden Gesehe eine Beränderung erlitten, in Abnahmezu sen. Als solche errichtet wurden, geschah es aus zweierlei Gründen: zuerst, weil die Berschern Prämien verlangten, die mit der übereingekommenen Gesahr außer Berhältniß flanden, und zweitens, weil die Sicherheit dabei nicht als hinlänglich betrachtet werden konnte. In ersterer Beziehung, um keine seste Prämie zu entrichten, bezahlen sie gegenseitig die unter ihnen vorzessellenen Berluste, und im zweiten Bezuge find gewisse Grundsähe seitgestellt, was die Abredung nach dem angenommenen Entschäddigungssscheme betrifft. Zedes Mitglied solch eines Klubbs ertheilt einem erwählten Berwalter Bollmacht, und dieser stellt im Ramen sämmtlichen Mitglieder jedem Schisse eine Police aus, wobei die ausgesührte Prämie nur eine nominelle ist. Dergleichen Klubbs sind denselben Ausstellungen unterworfen, die gegen einzelne Berschicherer gemacht werden können, denn die Mitglieder sind nicht alle zusammen, sondern zehn blos einzeln verdindlich gegen diesenigen unter ihnen, welche einen Berlust erleiden, und es vergehen wenigstens 12 Monate, ehe die Zahlungen von allen Mitgliedern, die den Berlust zu sehen haben, erhalten werden können."

Rehmen wir statt einer solchen Bereinigung der Interessenten eine auf Gewinn arbeitente Asseuranzgesellschaft an, so wird solche also nichts gewinnen, wenn, wie im obigen Beispiele, der Beitrag eines jeden Bersicherten oder die Asseuranzprämie zu 1 vom Hundert, in Uebereinstimmung mit der Wahrscheinlichkeit, daß 1 Schiff von 100 Schissen verunglücken werde, angenommen wird. Soll also gewonnen werden, so muß die Prämie höher angesest, und aus leicht einzusehenden Gründen, für nicht zu große Summen auf viele Schiffe gleichzeit tig versichert werden.

Bei der Bestimmung der Pramie kommen aber auch noch manche andere Rücksichten in Betracht, wie z. B. die Beschaffenheit des Schiffes, welches versichert werden soll, oder in welches die zu versichernden Sachen verladen werden, die Beschaffenheit der zu versichernden Sachen, der Ruf in welchem der Schiffer, als solcher, steht zc. Dem Bersicherer werden aber auch daben durch Concurrenz, durch die jeweiligen Handelsverhältnisse u. s. w. gewisse Grenzen vorgeschrieden, und Pramien können bei gleicher Gefahr eben so wie Waarenpreise steigen und fallen.

Jedenfalls unterliegt es großen Schwierigkeiten zu einigermaßen genauen Berthen für die Bahrscheinlichkeiten der Zufälle zu gelangen, welche die Schifffahrt betreffen.

Bur Erleichterung des Versicherungsgeschäfts in England giebt es zwei, auf Subscription durch die vornehmsten Rausseute, Schiffseigenthümer und Versicherer unterhaltene Bücher, welche Auskunft über den Tonnengehalt, die Bauart, das Alter, die Ausbesserungen, so wie über den Justand der meisten Schiffe geben, die die englischen Häfen besuchen; und obgleich deren Inhalt in vieler Hinsicht große Lücken darbietet, so gereichen sie den Versicherern dennoch zum großen Nußen, indem sie selten Gelegenheit haben, den hundertsten Theil der Schiffe in ihrer einzelnen Beschaffenheit zu kennen, auf welche zu zeichnen sie veranlaßt werden (Eullochs Handbuch 2r Bb.)

Um dem Leser einen Maßstab in Betreff der, freilich nach Zeit und Umständen sehr veränderlichen, Affecuranzprämien zu verschaffen, geben wir folgenden Auszug aus einer Hamburger Liste vom 5. December 1884.

Mohnahl, und das "wir" braucht. nicht ausgestrichen zu werden, wenn um ein einziger Bersicherer zeichnet.

5. 425. Die Summe, auf welche die Police lantet, kann auf verschiedene Art ausgedrückt werden. Es wird nämlich entweder der versicherte Gegenstand geschätzt, d. h. der Bersicherte kommt mit dem Bersicherer überein, daß der versicherte Gegenstand zu einem gewissen Werthe augenommen werden soll, oder es wird schlechtweg die Summe benaunt, für welche der Bersicherer zu haften hat. Im ersten Falle neunt man die Police eine taxirte, im andern eine offene.

Ist der Gegenstand der Bersicherung in der Police taxirt, so ist der Besicherer in der Regel nicht berechtigt, die Beweissührung über den wahren Werth des verzsicherten Gegenstandes zu fordern, womit indessen nicht gesagt ist, daß nun der Bersicherte berechtigt sei, den Werth willführlich auzusehen, und daß der Bersicherer in jedem Falle an die Aare in der Police gebunden sei \*). Die Aare soll eigentlich dem Bersicherten ein Mittel an die Hand geben, der Schwierigkeit der Beweissührung in Betress des wahren Werthes zu entgehen, weschalb taxirte Policen gewöhnlich da vortommen, wo Schiffe oder solche Gegenstände, die krinen eigentlichen Markpreis haben, versichert werden, während bei Waaren, deren Werth sich nach einem Markpreise bestimmen läßt, gewöhnlich die offenen Policen vortommen. Bei letztern dingegen ist im Schadensfalle der Bersicherer besugt, von dem Bersicherten die Rachweisung geschieht durch solche Documente, welche gewöhnlich über den versicherten Gegenspalandes zu sordomen. Die Rachweisung geschieht durch solche Documente, welche gewöhnlich über den versicherten Gegens

| Bon Hamburg                                   | Rom-<br>mend | Ge.<br>hend       |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                                               | 9/0          | °/o               |
| Bremen, Emben                                 | 21/4         | 21/4              |
| Amsterdam, Rotterdam                          | 21/2         | 21/2              |
| Davre                                         | 31/2         | 31/2              |
| London                                        | 2            | 2                 |
| Bordeaux, Rantes                              | 4            | 4                 |
| Bilbao, Bayonne dis Corunna                   | 4            | 4                 |
| Porto, Liffabon                               | 4            | 4                 |
| Eadix, Sevilla                                | 4            | 4                 |
| Madeira, Teneriffa                            | 4            | 4                 |
| Livorno, Reapel                               | 51/2         | 51/2              |
| Galipoli                                      | 1 3          | 5                 |
| Trieft, Benedig                               | 6            | 6                 |
| Rordamerika, diliche Rufte                    | 31/2         | 81/2              |
| Brafilien                                     | 4            | 4                 |
| Borgebirge der guten hoffnung, Isle de France | 51/2         | 5 <sup>1</sup> /2 |
| Batavia                                       | 6            | 6                 |
| Bengalen bis Canton                           | 61/2         | 61/2              |

<sup>\*)</sup> Dobis, Affecurangrocht 6.591.

fand vorhanden find. Bei der Bersicherung auf Waaren last man gewöhnlich bie Facturen als Beweismittel zu; doch steht dem Versicherer das Recht zu, sich die an gesetzten Preise nicht gefallen zu lassen, wenn die Waare allzu hoch facturirt ware. Die Nachweisung über den Werth des Schiffes ist schwieriger, westhalb die Taration in der Police zweckmäßig, und durch Gesetze häusig vorgeschrieben ist.

\$.426. Wenn man Baaven erwartet, welche in Retouren für ausgesaubt Ladung bestehen, und den genauen Werth der einzelnen, in der erwarteten kadung enthaltenen Theile nicht kennt, so schließt man die Assecuranz entweder so, daß man die Summe, dis zu welcher der Versicherer hasten soll, vorläusig und unter Vorbebalt einer genauern Schätzung in der Police angiebt, oder man nimmt den zu versichenden Werth sogleich ein für allemal an, mit dem Vorbehalt, die versichent Summe in Taxen zu theilen, sobald man erfährt, aus welchen Gütern die Ladung besteht. Hierbei bediemt man sich der Clausel: "Taxe vor behalten."

. Bei ber Bertheilung in mehrere Taxen wird nämlich die ganze kadung in Theile getheilt, und jeder Theil zu bem angenommenen Werthe versichert.

Bei ersterm, seltener vorkommenden, Berfahren, heißt es in der Police: "provisionell." Im einen und andern Falle sieht es aber begreislicher Beise nicht in der Willführ des Bersicherten, die bestimmtere Angabe der versicherten Summe zu verzögern, sondern es muß solche sobald wie möglich gemacht werden.

S. 427. Was die Bezeichnung der Gefahr in der Police betrifft, so genügt et in der Regel, wenn die Gattung der Gefahr, welche der Versicherer übernimm, bezeichnet wird, und also die Assecuranz als solche gegen Seegefahr angegeben ist. Dieser Ausdruck begreift alsdann nicht nur die Möglichkeit eines aus unvorhergesehenen Naturereignissen, sondern auch eines aus unvorhergesehenen Vorfällen anderer Art entspringenden Nachtheils.

Der Ausdruck Seegefahr begreift jedoch im engern Sinne, der durch die Clausel: "blos für Seegefahr" angedeutet wird, blos die Gefahr, welche in der Gewalt des Meeres, der Winde und des Wetters ihren Grund hat.

Zur Seegefahr im engern Sinne gehört z. B. insbesondere: Sturm und Ungerwitter; Strandung, sowohl die freiwillige, wie die zufällige; Stoßen, wenn nämlich das Schiff mit Heftigkeit den Grund oder einen andern harten Gegenstand berührt; Schiffbruch, wenn nämlich das Schiff sinkt, oder in einen solchen Zustand geräth, daß es nicht mehr als Schiff brauchbar ist; Ansegelung, wenn Schiffe an einander stoßen 2c.

Bu den weiteren Gefahren, welche der Versicherer übernimmt, gebort

1) Rriegsgefahr; bahin gehören alle Arten, wie Rauffartheischiffe burch einen Krieg gefährdet sind.

In Kriegszeiten geschieht es, daß Handelsschiffe in Begleitung bewassnehr Fahrzeuge, unter Convoy, gehen. (S. 94.) Wenn dies bei dem zu versichernden Schiffe der Fall ist, so muß dies dem Versicherer erklärt werden, denn wenn auf der einen Seite die Convoy Schutz gewährt, so wird auf der andern Seite die Gesahr auch swieder in sofern vermehrt, als die Absicht zu beschützen auch die Absicht feindlich gegen etwaige Angrisse zu verfahren begreift.

Eine andere Art der Convoy ist da vorhanden, wo der Offizier des geleitenden Schiffes allein durch seine Erklärung, die Convoy sei neutral und in einer neutralen Unternehmung begriffen, die Durchsuchung durch Kaper und Kriegsschiffe abwenden soll. \*) Hieraus folgt, daß der Bersicherte die Art der Convoy, mit welcher er sein Schiff oder seine Güter geben läßt, angeben musse.

Wenn indessen die Convoy speciell angegeben wird, z. B. "mit der vom (oder von) — (Angabe des Regenten, Staats 20.) ertheilten Convoy," so genügt dies; denn weil die Ertheilung einer Convoy immer zur Publicität kommt, so kann sich der Versicherer über die Instruktion derselben selbst unterrichten.

- 2) Seeraub, oder die Befahr des durch Seerauberei verursachten Schadens.
- 3) Türkengefahr; d. h. die Gefahr, welcher Schiff und Guter burch Barbaresten ausgesetzt find.
- 4) Diebstahl und Plünderung. Jeder nicht abzuwendende, gewaltsame Diebstahl kommt zu Lasten des Bersicherers, vorausgesest, das alles geschehen ift, um einen Berlust abzuwenden; diese Bedingung fällt indessen weg, wenn Berseben des Schiffers und Schiffsvolkes zu den Gefahren gehören, die den Bersicherer treffen. \*\*)
- 5) Arreste, als worunter der Fall zu verstehen ist, wenn eine Regierung ein Schiff verhindert, seine Reise sortzusetzen. Entstehen dadurch Unkosten, so find sie zu Lasten des Bersicherers, wenn der Arrest rücksichtlich des Bersicherten ein Zusall ist.
- 6) Handelsverbote. Wird vor Anfang des Risico der Handel mit dem Bestimmungsorte untersagt (in Folge eines Kriegs, wegen Krankheiten, Represser lien 20.), so ist die Assecuranz aufgehoben; geschieht dies aber im Berlauf der Reise, so kommt der Bersicherer für den dadurch entstehenden Schaden auf. \*\*\*)
- 7) Feuers gefahr. Entsteht durch irgend einen Zufall Feuer im Schiffe, so ist der dadurch verursachte Schade zu Lasten des Versicherers; ist indessen der Brandsschade der Schuld des Schiffers oder Schiffsvolkes zuzuschreiben, so trifft derselbe den Versicherer nicht, wenn er für Versehen und Fehler dieser Leute nicht einsteht. t)

Gerath aber eine Waare durch fich selbst in Brand, etwa weil sie feucht verladen wurde, so trifft dies den Bersicherer nicht. 27)

<sup>\*) 96616,</sup> Geerecht S. 533.

<sup>++)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 602.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf.

<sup>†)</sup> Edendas. 5. 608.

<sup>++)</sup> Ebendas.

SP Große Davarie. Im 5.97 sind die Hamptfälle aufgezählt, die zur großen Havarie gehören, für welche der Bersicherer ebenfalls auftommt. Hierbei hat der selbe für nicht weiter zu haften, als dis zum Belaufe, welchen der Bersicherte bei zutragen hat; und wenn der Eine oder Andere der Beizutragenden zahlungsunsähig wird, so geht dies den Bersicherer nichts an. \*)

Es versteht sich übrigens von selbst, daß der Versicherer unr dann für den ganzen Beitrag der großen Havarie haftet, wenn der ganze beizutragende Berth versichert ist. Bei der Versicherung auf eine geringere Summe muß der Versichent den auf den Rest des wirklichen Werthes fallenden Schaden selbst tragen.

9) Untosten in Folge von Seeunfällen. Hat der Schiffer besonden Rosten auszuwenden, um, in einem Seeunfalle, entweder den Gegenstand der Bersscherung zu retten, oder im Stande zu sepn, die Reise nach dem Bestimmungsorte fortzuseben, so sind dies Untosten, für welche der Bersicherer auftommt, vorandsgeset, daß der Unfall ein solcher ist, gegen den er versichert hat. \*\*)

Dahin gehören:

a) Berglohn, es sei nun, daß derselbe bei der großen Havarie vorkommt, ober den geborgenen Gegenstand allein trifft. Der Versicherte ist überhaupt ver pflichtet, für die Rettung des versicherten Gegenstandes zu sorgen, und in seiner Abwesenheit liegt dieselbe Verbindlichkeit dem ihn, in dieser Beziehung, repräsentirenden Schiffer ob. Der Versicherer darf aber hierbei nicht eigenmächtig, sondern, so weit dies möglich ist im Einverständniß mit dem Versicherer zu Werke gehen.

Was denjenigen Berglohn betrifft, welcher, im Falle einer Wiedernehmung, dem Recaptor bezahlt wird, so kommt da, wo ein gesetlicher Berglohn bezahlt werden muß, der Versicherte bis zu dem gesetlich vorgeschriebenen Betrage seinem Bersicherten auf. Ift aber gesetlich nichts vorgeschrieben, so darf der Versicherte unbillige Forderungen nicht berichtigen, sondern muß die Bezahlung nothigensalls verweigern, die die zu entrichtende Summe gerichtsseitig bestimmt ist. \*\*\*)

h) Rosten der Nancion. Wird ein Schiff durch Seeränder oder Captoren genommen, und können der Schiffer oder Bersicherte dasselbe durch Bezahlung einer Absindungssumme frei machen, so muß der Bersicherer dafür auftommen, es sei nur daß die Nancion in einer Summe Geldes oder in einem Theil der genommenen Ladung bestehe. †) Zur eigenmächtigen Absindung mit dem Nänder oder Captor ist der Schiffer aber nur dann besugt, wenn, wie z. B. auf dem offenen Meere, wit dem Versicherer keine Nücksprache genommen werden kann. Wird aber z. B. der Vergleich im Ausbringungshasen mit dem Captor unterhandelt, und kann der Schisse

<sup>\*)</sup> Pohls, Affecurangrecht §. 602.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 604.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas.

<sup>+)</sup> Ebendas.

oder der Bersicherte von hier aus dem Bersicherer Rachricht geben, so muß er den selben erst darum befragen, und diesem steht es frei, entweder die Loskaufung zu genehmigen oder, statt dessen (etwa weil die zu bezahlende Rancion bei Fortsetung der Reise durch den Untergang des versicherten Gegenstandes möglicher Weise nicht zum Ruten desselben gereichen, und hintennach noch ein totaler Schade zu vergüten sept würde), den ganzen Werth des versicherten Gegenstandes dem Bersicherten zu erstatten.

c) Rosten der Reclame, d. h. Rosten, welche durch die Reclamation eines ausgebrachten Schiffes entstehen. Pierbei ist der Beweis zu liefern, daß die Prise keine rechtmäßige, daß das Schiff ein neutrales sei zc. Der durch eine solche Reclamation veransoste Rechtsstreit heißt Reclame. Proces.

Was von der Rancion gilt, ist auch im Allgemeinen auf die Reclame anzw wenden. Der Bersicherte kann, weil dem Bersicherer baran liegen muß, nicht für mehr als totalen Schaden aufzukommen, nicht eigenmächtig handeln; die dringenoften Magregeln kann und muß er freilich nehmen; sodann muß er sich aber, sobald dies möglich ift, wegen seines weitern Berhaltens an den Bersicherer wenden. Letterer kann sich von der Theilnahme an der Reclamation durch Bezahlung des totalen Schadens befreien, in welchem Falle der Berficherte teinen weitern Anspruch an ibn machen kann, wie weiter unten aussührlicher gezeigt wird. Rur bann, wenn bie Mittheilung nicht möglich ist, ober Gefahr auf dem Verzuge haftet, ist ber Bersicherte berechtigt, nach eigenem Ermessen zu handeln; hierbei muß er aber mit gehöriger Umsicht zu Werke gehen; fangt er daher einen Reclame. Proces in sofern unbefugter Beise an, als die Umftande von ber Beschaffenheit find, das der erwartete Erfolg unmöglich ist, so braucht fich ber Bersicherer bie Rosten besselben nicht gefallen zu laffen. Kann aber bie Freigebung ben Rechten nach geforbert werben, so muß der Bersicherer die Kosten erstatten, felbst wenn die Reclamation erfolglos bleibt. \*)

d) Rosten im Nothhafen. Diese fallen dem Versicherer soweit zur Last, als der Schade durch eine Gefahr verursacht wird, die er versichert hat; außerdem aber noch, wosern nicht Ausnahmen speciell begründet sind, die Kosten des Einslaufens in den Nothhafen, die außerordentlichen Abgaben und die Kosten des Ausund Einladens. \*\*)

Muß der Schiffer, um außerordentliche Ausgaben in einem Rothhafen zu bestreiten, Gelder aufnehmen, so bat der Bersicherer auch das, was die Aufnahme der Gelder kostet zu ersetzen. Die Seegesetze enthalten gewöhnlich gewisse Bestimmungen über die Art und Weise, wie ein Schiffer sich die nothigen Gelder anschaffen soll, welche den Zweck haben, diesen zur mindest kostspieligen Aufnahme der Gelder

<sup>+)</sup> Poble, Affecurangrecht S. 604.

<sup>++)</sup> Ebendaf.

digteit derselben nachgewiesen werden muß. Befolgt der Schiffer die desfallsigen Worschriften nicht, so hat der Bersicherer die Untosten, die Ersterer hatte vermeiden können und mussen entweder zu tragen, oder anch nicht zu tragen, je nachdem dem Wersicherer Fehler und Bersehen des Schiffers, in Folge des Bersicherungsvertrags, entweder zur Last fallen oder nicht angerechnet werden können.

e) Rosten ber außerorbentlichen Quarantane. Die Kosten der gewöhnlichen Quarantane, b. h. derjenigen, welche die aus gewissen Gegenden sow menden Schiffe immer halten mussen, gehören zur gewöhnlichen oder kleinen havarie, und gehen den Bersicherer nichts an. Wenn aber in Folge irgendwo ausgebrochener, ansteckender Krankheiten in einem Zwischenhasen oder im Bestimmungshasen versügt wird, daß daher kommende Schiffe eine formliche Reinigungs = Quarantane halten sollen, so hat der Versicherer die darand entstehenden Untosten zu ersetzen. \*)

S. 428. Außer den in Policen gewöhnlich genannte Schäden, sind noch mehrere andere denkbar, und sie enthalten daher auch in der Regel eine allgemeine Clausel, wie z. B. "alle sonst bedachten und unbedachten Begebenheiten," durch welche der Versicherer sich anheischig macht, für allen und jeden Verlust und Schaden durch Seezufälle auszukommen. \*\*)

S. 429. Damit der Bersicherer das Risico ermessen könne, muß auch die Dauer desselben bestimmt seyn. Wird die Bersicherung für eine bestimmte, speciell angegebene Reise geschlossen, so richtet sich die Dauer der Gefahr nach der Dauer der Reise, wonach der Anfang und das Ende derselben zu bestimmen ist. Ist hierüber nichts bedungen, so entscheiden die Gesetze. Die Versicherung kann auch für eine gewisse Zeit geschlossen werden, wobei die Bedingung gemacht werden kann, daß, im Falle einer längern Dauer der Reise, der Versicherer gegen Erhöhung der Prämie, sur den noch übrigen Theil des Weges die Gesahr laufen solle. \*\*\*)

Enthält der Versicherungsvertrag keine Zeitbestimmung, so trägt der Bersicherer das Risico für die Dauer der Reise und der Anfang und das Ende derselben bestimmt sich nach dem Gegenstande der Versicherung, weil nicht jeder auf gleiche Weise einer Gefahr ausgesetzt wird.

Was die Bersicherung auf Casco betrifft, so nimmt man an, daß sie beginnt, wenn ein Schiff mit dem Einnehmen der Ladung anfängt, und daß sie aushört, wenn dasselbe völlig entlöscht ist; sur Schiffe die in Ballast sind, nimmt man auf manchen Pläßen an, daß die Gefahr aufhört, nachdem das Schiff eine gewisse Zeit vor Anter gelegen hat. Dasselbe gilt von der Versicherung der hin= und Herreise, wo nach beide Reisen als eine zu betrachten sind; vorausgesetzt, daß gleich nach der

<sup>\*)</sup> Poble, Affecuranzrecht S. 604.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas.

völligen Entlöschung die Einnahms der Rückladung vorgenommen wird. Ift bies nicht der Fall, so ist in der Zwischenzeit das Schiff als nicht versichert anzuschen. Es giebt deßhalb Policen, nach welchen die Gefahr des Bersichevers noch einige Zeit nach erfolgter Löschung oder wenigstens bis zur Ankunft des Schiffes fortdauert. Die Bersicherung kann indessen auch ohne Bestimmung einer solchen Zwischenzeis auf das Risko, welchem während dieser Zeit das Schiff ausgesetzt ist, ausgedehnt werden durch die Clausel, daß die Bersicherung gelte: "von — nach, zu und von — nach — zurück."

Ift ein Schiff nach mehreren Platen versichert, so ist die Reise in demsenigent der genanmen Häfen beendigt, in welchem das Schiff zuletzt ankommt. Heißt es int der Police "nach — oder —" so ist die Reise geendigt, sobald das Schiff in einem der genannten Häfen angekommen ist.

S. 480. Bei ber Labung wird gewöhnlich von Land an Land verläßtert; B. f.! die Gefahr beginnt für den Berficherer, wenn die Waare das Land verläßte, und fil dort auf, wenn sie sich wieder auf dem Lande (an ihrem Bestimmungsorte) befindet; aus dem Grunde nämlich, weil die Waare in kleinern Schiffen vom Lande auf Bord, und so umgekehrt, gebracht werden muß, so daß sie der Gesahr schöff ausgeseht ist, bevor sie das Bord erreicht, und solche noch nicht überständen hat? nachdem sie dei der Anfunst das Schiff schon verlassen hat. Dagegen muß, nach manchen gesehlichen Bestimmungen, damit der Bersichever durch willkührliche Bers zögerung der Entlöschung keinen Schaden leibe, diese in einer gewissen Zeit beendigt seyn, nach deren Ablauf das Risteo sur den Bersicherer aufhört; oder est wird uncht vorgeschrieben, daß die Entladung nicht unnötdiger Weise verzögert werden dürste: "In Ermanglung gesehlicher Bestimmungen entscheidet hierüber die Listines bes Plates.

5. 431. Die versicherte Fracht betreffend, so beginnt die Gefahr, went fie bas Schiff ansängt, welches die Fracht verdienen soll, und sie höft auf, wenn die Ladung an's Land gebracht ist.

Für alle andern Gegenstände der Bersicherung beginnt die Gefahr ebenfalls mit dem Augenblick, wo sie der Gefahr ausgesetzt, und endigt, wenn sie in Sicherheit sind.

5. 432. Die Gefahren, welche ber Versicherer dem Versicherten abnitimet, werden indessen, theils durch Gesetze, theils durch Verträge eingeschränkt und theilweise selbst aufgehoben.

Gesetliche Befreinngen von der Gesahr sinden z. B. statt bei Bersehen und betrügerischen Handlungen des Schiffers und Schiffsvolkes, welche mit dem Wort "Baratterie" bezeichnet werden, in welchem Punkte aber die gesetzlichen Bestimmungen wesentlich von einander abweichen. Der Begriff der Baratterie für das Assecuranzrecht ist der, daß darunter jede betrügliche Beränderung des

<sup>+)</sup> Poble, Affecurangrecht S. 610.

Schiffe, Schiffere, der Reife, jebes Angehen von Safen, Unrechtlichken, Berenbung, Diebstahl, Berfälfdung, Berheimlichung ber Waaren zu versiehen ist')

So ist auch der Bersicherer frei von Gesahren, welche durch Bersehen ober willschrliche Handlungen des Bersicherten herbeigeführt werden; dahin gebon b. Rachlässigkeit in Herbeischaffung der erforderlichen Schisspapiere, Ladungs hacumente zc., serner Verletzungen der Rentralität, der Bollgesetze, willtührliche Bersuderungen des Schisses, der Reise zc.

Beschräntung der Gefahr bei der Versicherung auf Casco sindet in der Beise statt, daß der Bersicherer von derjenigen Berschlechterung des Schiffes frei ift, wie dasselbe durch die gewöhnliche Abnutung, Slitage genannt, erleidet.

Was die Bersicherung der Waaren betrifft, so hastet der Bersicherer nicht steinigen Beschädigungen, welche die Gegenstände durch sich selbst erleiben können, wie in dem, die erforderliche Bezeichnung des zu versicheruden Gegenschades betressenden 5. 414 bereits bewerkt worden ist.

Endlich ist der Bersicherer in der Regel auch von sehr unbedeutenden Schäben first, und es werden dasür gewisse Procente sestgesetzt. Ob aber der Bersichen sur befveit ist, wenn der Schade die sestgesetzte Procentenzahl nicht erreicht obn nicht übersteigt, oder ob derselbe bei einem zu ersetzenden Schaden die jener Propositionzahl entsprechende Entschädigungssumme abziehen dürse oder nicht, darüber weichen die Usancen von einander ab, obgleich der Sinn eigentlich unr der sest sann, daß ein Schade eine gewisse Größe erreichen müsse, wenn er vom Berssicher vergütet werden soll, und daß dieser den ganzen Schaden zu ersetzen hat, wenn derselbe mehr als die sestgesetze Procentenzahl beträgt.

5. 438. Die Befreiung von der Gefahr ist vertragsgemäß, wenn sie in der Police ausdrücklich stipulirt ist. Der Versicherer kann die gewöhnliche Police, die gegen alle Gefahren lautet, zeichnen, und sich durch besondere Clauseln von einer oder der andern Gefahr, oder von einem gewissen Grade derfelben befreien, oder die Gefahren, welche er ausschließlich aller andern übernimmt, in der Police bezeichnen, z. B.: "blos für Seegefahr." \*\*)

Die gewöhnlichen Clauseln dieser Art sind:

1) Frei von Beschädigung. Diese kommt besonders bei leicht verdent sichen Wagren vor, und zwar so, daß der Versicherer einen Schaden, der nicht eine gewisse, nach Procenten bestimmte Größe, erreicht, nicht ersett. Die Clausel: "frei von — Procent Beschädigung" ist also eine Ausdehnung des gesehlichen Grundsabes, nach welchem der Versicherer von kleinen Schäden fri if

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht S. 613.

Pobls leitet die Benennung Baratterie vom Italienischen barattare, tauschen, vertauschen, nach bem beim Pserdehandel üblichen Sprichwort: chi baratia, a'imbratia, wer tauscht, wird betrogen, ab.

<sup>\*\*)</sup> Pohle, Affecurangrecht §. 618.

(9.414). Die Wirkung dieser Clausel wird aber auch wohl beschränkt durch den Zusat: "außer im Strandungs falle;" wonach sich der Bersicherer zur Schadioshabtung gleichwohl verpsiichtet, wenn Strandung die Ursache des Schadens ist, oder, überhaupt, wenn das Schiff strandet, denn wenn auch ein Schaden nicht unmittelbar von der Strandung herrührt, so kann diese doch einen wesentlichen Einsus auf das sernere Schickal des versicherten Gegenstandes haben.

Der Clausel "frei von Beschädigung" entspricht bei leicht zerbrechlichen Baaren der Clausel: "frei von Brnch," und für solche Baaren, welche sowohl leicht verdrechlich, als leicht verderblich sind, hat man die Clausel: "frei von Bruch und Beschädigung." Bei flüssigen Waaren gehört die Leccage zum innern Berderb. Unter Extra-Leccage versteht man dagegen diejenige Beschädigung ober Berminderung des Werths, welche durch einen Seeunfall verursacht wird und weiche der Bersicherer zu vergüten hat.

Berwandt mit der bei Waaren gewöhnlichen Clausel: "frei von Beschäde gung" ist die bei der Bersicherung auf Casco vorkommende Clausel, daß ein Schade nur zur Halfte bezahlt werde, wenn das Schiff nicht gestoßen (s. §. 427) hat; nach welcher der Bersicherer sich zum Ersaße der Halfte eines Schadens überhaupt, und zur Bergütung des ganzen Schadens, sur den Fall daß ein Schiff stoßt, verpstichtet; und was vom Stoßen gilt, muß auch beim Stranden von derselben Wirtung seyn, weil Stranden mehr als Stoßen ist. \*)

- 2) Frei von Quarantänekosten. Nach dieser Clausel befreit sich ber Bersicherer sowohl von den gewöhnlichen als zufälligen Quarantänekosten (§. 427).
- 3) Frei von Kriegsgefahr, ober frei von Kriegsmolestationen. Hierdurch befreit sich der Bersicherer von allen Gesahten, welche durch Krieg herbeisgesührt werden. Die Clausel: "frei von Rehmung" befreit den Bersicherer nicht von der Kriegsgesahr im Allgemeinen, sondern nur von der Bergütung für einen durch Ausbringung entstandenen Schaden. Die Clausel: "frei von Contrebande" ist an und für sich überslüssig, weil der Bersicherer ohnehin nicht verantswortlich ift, wenn ohne sein Borwissen verbotene Guter verladen werden; sie kann indessen in sofern zweckmäßig seyn, als der Bersicherer bei Waaren, die keine Constrebande sind, dadurch gegen die Folgen einer ungerechten Condemnation gesichert wird. \*\*) Mit der in England und Amerika östers vorsommenden Clausel: "frei von Blocade des Bestimmungsortes" hat es eine ähnliche Bewandtnis. Wenn nämlich der Handel nach blockirten Pläten den Keutralen untersagt ist, so hat das Betreiben desselben bieselben Folgen, wie jede Berletung der Reutralität, und wer die Blocade verletzt oder bricht, wird zum Feinde der blockirenden Macht, und verliert den Schutz für sein Eigenthum. Für die Folgen eines Blocadebruchs ist

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 618.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf.

der Versicherer ohnehin nicht verantwortlich, wenn aber wirklich die Bleckede nicht gebrochen wird, und es tritt eine ungerechte Condemnation ein, so ist er durch obig Clausel gegen die Folgen derfelben gesichert, so wie auch von der Erstattung der Reclamekosten frei, wenn ein Schiff wegen angeblicher Berletzung der Blockade anfehracht, aber unschuldig befunden und frei gegeben wird. \*)

Die Clausel, welche von Kriegsgesahr befreien soll, wird auch wohl so ausgedundt: "blos für Seegefahr," und sie ist derjenigen: "frei von Kriegs; gefahr" allerdings gleich zu achten, wenn man erstere dahin versteht, das sie den Bersicherer von allen, auch nur durch unttelbare Folge entstehenden Gesahren bei Kriegs, als Arresten, Embargo 2c., auch wo diese nicht in feindlicher Absicht versügt waren, befreit. \*\*)

Es lassen sich noch viele andere Gefahren denken, von welchen sich der Berscherer befreien kann, und es ist daher bei allen nicht schon durch den Gebranch ein geführten Clauseln den Contrahenten die größte Deutlichkeit anzuempsehlen, damit sie sich nicht durch übel angebrachte Kürze Streitigkeiten und Processen anssetzen.

S. 434. Bur Bezeichnung der Gefahr gehört außerdem die Angabe der Reiß, weil nicht jedes Fahrwasser den Schiffer gleichen Gesahren aussetz, weil nicht jeder Hasen demselben gleiche Sicherheit gewährt, und das Ein, und Aussegeln bei den einen oft viel gesährlicher als bei dem andern ist. Die Angabe besteht zunächst in der Bezeichnung der außersten Punkte der Reise, nämlich des Orts, von welchem das Schiff abgeht, und des Bestimmungsortes; wenn aber Umstände eintreten, welche das Risco des Bersicherers modificiren, so ist eine umständlichere Angabe er forderlich.

Wird die Hin, und Herreise oder die ganze Reise versichert, so wird das Risco während des Aufenthalts im Bestimmungshafen nicht suspendirt, wenn es im Bertrage deutlich ausgedrückt ist, daß die Bersicherung auch während des Aufentbalts im Hafen wirksam seyn soll, weßhalb man sich mancherwärts, besonders in England, der Bezeichnung: "von — nach — zu und von —" ("krom — to — at and from —") zu diesem Zweck bedient.

Soll nur ein Theil der Reise versichert werden, so beginnt das Risto für den Bersicherer an dem angegebenen Punkte, und endigt an dem angegebenen Punkt, oder, wenn die Bersicherung nach Zeitbestimmung geschlossen ist, zu den genannten Zeiten. Der Versicherer muß im ersten Falle auch den wirklichen Ansangspunkt oder den Bestimmungsort, oder beides angeben, wenn der Bersicherer zur Schäßung der Gefahr davon in Kenntniß gesetzt werden muß. Ik z. B. der Punkt, von welchem an der Versicherer die Gesahr trägt, ein anderer, als derjenige, von welchem die Reise für das Schiff beginnt, so kann der Umstand, daß der Gegenstand der Bers

<sup>\*)</sup> Pohle, Affecuranrecht §. 618.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj.

scherung schon vor dem Ansang derselben der Gefahr ausgesetzt war, auf dieselbe Einfluß haben, wie in dem Falle, wenn eine Waare schon beschädigt wird, bevor die Gefahr für den Bersicherer beginnt; die Angabe des Ansangspunktes der Reise ist hingegen überstässig, wenn die Waare allein gegen totalen Verlust versichert wird.

Anch der Bestimmungsort des Schiffes muß bei der theilweisen Bersicherung der Reise angegeben werden, wenn der Bersicherer zur Schätzung der Gefahr denseiben kennen muß; wie z. B. bei Kriegsgefahr, wenn nicht frei von Kriegsgefahr gezeichnet wird. Diernach sind diejenigen Gesetze auszulegen, welche außer dem Orte, von welchem und bis zu welchem das Rissco läuft, auch die Augabe des Abgangs, und Bestimmungsortes in der Police verlangen. \*)

Wenn man nicht bestimmt weiß, in welchem Orte eine Waare einen Markt sinden werde, und wenn daher die Befrachtung nach mehreren Platen geschlossen ist, so kann auch die Bersicherung auf mehrere Plate geschlossen werden, und zwar entweder so, daß das Schiff das Recht hat, mehrere Plate anzulausen, ("nach—und—und—") oder nur einen oder mehrere von den genannten Platen ("nach—oder—10.") besuchen darf. Es kann auch geschehen, daß die Plate nicht in der Police genannt werden, nämlich bei Bersich erung nach ganzen Küsten, wenn sur die Waare der Markt erst gesucht werden muß.

S. 435. Der Schiffer ist gehalten, die Reise so zu machen, wie sie in der Police beschrieben ist, und, wenn nur der Anfangspunkt und der Bestimmungsort der Reise angegeben sind, solche auf dem kurzesten Wege zurück zu legen, und sich keine Abweichungen zu erlauben, es sei denn, daß er in Folge des Affecu-ranzvertrags dazu besugt wäre. Die hierher gehörigen Clauseln sind z. B.: "mit Erlaubniß Escalen zu machen," die besonders in Frankreich vorkommt. Unter Escalen hat man vielleicht ursprünglich diejenigen Hafen verstanden, welche das Schiff auf dem graden Wege der Reise anläust, und wo es mit frischem Wasser, Proviant u. dgl. versehen wird, und allmählig mag auch die Bedeutung dinzugekommen seyn, daß der Schiffer unterwegs Güter aus und einladen könne, so daß also obige Clausel wirklich die Erlaubniß ertheilt, die Zwischenhäsen anzugehen. \*\*)

Ziemlich gleichbedeutend ift die Clausel: "mit Erlaubniß, jeden hafen anzugehen" oder "überall anzulaufen," die in mehreren gedruckten Berstrags-Formularien enthalten ist. Es ist indessen anzunehmen, daß diese und ahnsliche Clauseln dem Schiffer keineswegs unbedingt das Recht geben, seine Reise zu verändern, sondern nur den Zweck haben, den Versicherten gegen die Einreden des Bersicherers für den Fall sicher zu stellen, daß ber Schiffer es für nothwendig

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 624.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 628.

serachten follte, vom graben Wege abzuweichen, was aus benjenigen BertragtFormularien zu erkennen ift, welche ben Zusat enthalten: "wenn er Ger Schiffen)
durch Wetter oder unvermeidliche Zufälle dazu gezwungen.")
Dagegen gehört jede gezwungene Abweichung, wie z. B. wegen schlechten Betters, Aufsuchen ber Convoy oder Erwarten derselben, Ausbesserung des Schiffet, Mangel an Proviant oder Wasser, Mangel an Seeleuten oder Krankbeit der selben n. s. w. zu den Gefahren des Bersicherers. Man kann überhaupt annehmen, daß der Bersicherer sich eine Abweichung in allen den Fällen gefallen lassen misse, in welchen ein Schiffer wegen derselben gegen seinen Rheder oder Befracher gerechtsertigt erscheint.

5. 436. Die Pramie wird in der Regel in Geld, und zwar nach Procenten von dem Werthe des zu versichernden Gegenstandes bedungen, und zwar, entweder für die ganze Reise, oder nach Zeitbestimmungen; in letterm Falle entweder nach gewissen Zeitabschnitten, z. B. zu so und so viel monatlich, jährlich zwer für die Zeit, auf welche die Versicherung geschlossen ist, oder aber sür die Reise in der Art, daß wenn deren Dauer eine gewisse Zeit überschreitet, eine neue Pramie eintritt. Bei Versicherungen der Hin, und Zurückreise kann die Pramie entweder in einer Summe oder getheilt bedungen werden, und zwar so, daß dabei bestimmt wird, wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise, und wie viel solche für die Hinreise derrägt.

Es kann auch geschehen, daß für gewisse Falle eine Bermehrung ober Berminderung der Prämie sestgesetzt wird, so z. B. wenn Kriegsgesahr zu besürchten ist, oder wenn während eines Krieges darauf gerechnet wird, daß der Friede bald geschlossen werde, wo dann im erstern Falle eine Erhöhung, im andern der gegen eine theilweise Zurückgabe der Prämie bedungen wird. So wird auch wenn ein Schiff unter Convon gehen soll, und wenn man noch nicht gewiß weiß, ob es im Stande seyn werde, sich der Flotte anzuschließen, die Reise gegen alle Gesahr unter der Bedingung versichert, daß die Prämie um ein Gewisse vermindert werden solle, wenn das Schiff unter Convon gehe.

Dabei haben es aber die Bersicherer eingeführt, die Bedingung hinzuzusesend daß das Schiff ankommen musse, wo dann die volle Clausel lautet: "mit — Procent Berminderung (oder "mit — Procent Zurückgabe") went das Schiff mit Convoy segelt und ankommt," wouach also die Berminderung oder theilweise Zurückgabe der Prämie nur in dem Falle statt sindet, wenn das Schiff ankomint, und zwar beschädigt oder unbeschädigt, und so die Ladung, je nach der Bestimmung hierüber im Versicherungsvertrage.

S. 437. Wenn über die Bezahlung der Prämie nichts speciell bedangen ift, so ist der Versicherer in der Regel berechtigt, solche baar zu sordern; sie und

<sup>\*)</sup> Pohle, Assecurangrecht S. 628.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 629.

bingegen im dem Falle ereditirt werden, wenn es unmäglich ist, bei ver Jeichmung, der Police den Betrag der Prämie zu bestimmen, wir z. B. in dem Falle, wo die Tare vorbehalten, oder wo eine Summe nur provisionell (5. 426) versichert wirk.

Das Bekenntniß des empfangenen Pramienbetrags wird indessen als nothwendiges Ersorberniß der Police angesehen, und deshalb in den gedruckten Formularun aufgenommen, obgleich die Pramie gewöhnlich nicht gleich bei der Zeichnung der Police entrichtet, sondern, je nach dem es der Gebranch mit sich bringt, auf längere oder kürzere Zeit creditirt wird.

5. 438. Die Bersicherung kann unter gewissen Umständen aufgehoben werden, in welchem Falle der Bersicherer zur Zurückgabe der Prämie verpflicket ist, das gegen aber eine Entschädigung, gewöhnlich von 1/2 %, anzusprechen hat. Dadei ist es nach den meisten Gesehen einerlei, ob die Reise wegen einer höhern Gewalt unterbleibt, oder ob die Bersicherung aus freiem Willen des Bersicherten rückgängig wird; aber wesentlich nothwendig ist es, daß noch kein Rissen statzesunden habe. Dat aber die Reise begounen, so kann, wenn solche nicht fortgeseht wird, der Bersicherungsvertrag in der Regel nicht aufgehoben werden; Ausbachmen werden hier und da für den Fall gemacht, da ein Schiff sogleich in den Athgangshafen zurück kehrt, und die Reise nicht fortsetzt, sedoch in der Bovaussetzung, das die Rückkehr des Schiffs eine gezwungene sei.

Die Zurückgabe der Prämie in dem Falle der Anshebung der Versicherung beist Ristorno, welches in der Regel überall eintritt, wo der Gegenstand der Bersicherung der Gefahr nicht ausgeseht worden, ohne daß gerade speciell nach dem Gründen gefragt wird. \*) So kann z. B. eine Versicherung rückgängig werden, wenn der Kausmann, der eine Unternehmung hat versichern lassen, durch Umstände genöthigt wird, dieselbe auszugeben, oder wenn er Güter oder Schiffe hat versichern lassen, die er von einem andern Orte erwartete, die aber nicht verladen wurden, oder nicht abgingen, oder bereits versichert waren. So kann auch ristornirt werden, wenn die Versicherung an und für sich ungültig ist, z. B. in dem Falle, wenn der versicherte Gegenstand zur Zeit, als der Vertrag gesschossen wurde, sich angesommen oder gänzlich verloren war zc. So kann auch, wenn der Versicherer unr gegen eine specielle Gesahr gezeichnet hat, ristornirt werden, wenn die specielle Gesahr nicht statt fand, wie z. B. wenn gegen die Raperei einer genannten Nation versichert worden, und sich die Boraussesung deren Theilnahme an dem Kriege als irrig ausweist u. s. w.

Ein theilweises Ristorno kann unter gewissen Umständen in dem Falle statt sinden, wenn eine Bersicherung auf die hin und herreise geschlossen ist, die hinreise vollendet wird, die Ruckreise hingegen unterbleibt, oder auf eine Art geschieht, daß der Bersicherer die Gesahr nicht trägt, vorausgesett, daß die hin, und herreise in Beziehung auf die Versicherung auf eine erkennbare Weise als besondere Reisen vorkommen, und folglich das Rissco als getheilt erscheimt.

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht 5. 638.

him und herwise sind aber im Zweifel als werschiedene Reisen zu erkemen, wem für jedo deuselben abgesondent die Prämie wedungen ist, nämlich für die hinnis wehr oder weniger Procente als für die herreise. Bei Bersicherungen nach wehrem Platen können ebenfalls verschiedene Reisen angenommen werden, wenn von In au Ort verschiedene Prämien sestgesetzt worden sind. Lautet 2. B. die Bersicherung: "nach Cadix und Malaga, bis Cadix zu 5 % und von da weiter bis Malaga zu 2 %," so lassen sich die beiden Reisen trennen, und der Bersicherer ristornirt, wenn die Reise von Cadix nach Malaga eingestellt wird, odn das Schiss Cadix nicht einmal erreicht, diese 2 %. \*) Mit einem solchen theilweisen Ristorno darf der Fall nicht verwechselt werden, wo die Asservanz nicht sin gehoben wird. Dieser Fall gehort unter die Andrit des ganzlichen Nistorno, da zwar nicht die Asservanz für die ganze Summe, wohl aber für alles daszenige, wosw wicht die Asservanz sier Gefahr lief, ausgehoben wird. \*\*)

S. 439. Wird aus irgend einem rechtlichen Grunde die Versicherung aufgehoben, so muß der Bersicherer die empfangene Prämie zurück geben. Sind verschiedene Gegenstände versichert, von denen einer oder mehrere der Gefahr wicht ausgeschieden, oder für welche überhaupt die Lersicherung ungültig wurde, so wird sich die Zurückgabe der Prämie verschieden gestalten, je nachdem jeder einzelne Gegenstand der Versicherung für sich als Ganzes erkennbar ist, oder nicht. Im ersten Falle ist jeder einzelne Gegenstand des Ristorno unabhängig von dem andern. So ist sehn zuch, wenn eine Waare in mehreren Taxen versichert ist. Sind z. 8. 100 Kisten Zucher in Taxen von Rr. 1 — 25, Nr. 26 — 51, Nr. 51 — 75 wid Rr, 76 — 100 versichert, und würden nur Nr. 26 — 75 verladen, so wird sin die Rummern 1 — 25 und 76 — 100 ristornict. \*\*\*)

Ist aber die Bersicherung mehrerer Gegenstände in einer Summe geschlossen worden, so können diese zusammengenommen, als ideelles Sanzes betrachtet werden, und es wird, wenn nur ein Theil der Gefahr ausgesetzt ist, sur den nicht verladenen ideellen Theil ristornirt. Wenn also z. B. für 5000 fl. Kasser, 6000 fl. Jucker, 4000 fl. Baumwolle und 5000 fl. Holz in einer Summe ju 20000 fl. versichert, und nur der Kassee und das Holz verladen werden, so wird schlechtweg für 10000 fl. ristornirt, nicht aber das Ristorno allein auf den Zucker und auf die Baumwolle bezogen.

<sup>\*)</sup> Pohle, Affecurangrecht, §. 640.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas.

Pohls, Affecuranzrecht, §. 642. — Ebendaselbst wird auch folgender Fall angenommen: Nr. 7 — 18, Nr. 50 und Nr. 76 — 90 sind verladen, die übrigen Risten aber keiner Sefahr ausgesetzt worden. Hier ist allerdings kein anderer Ausweg denkbar, als der: jede einzelne Take als ein für sich bestehendes Ganzes zu betrachten, und für den nicht verladenen Theil einer jeden derselben nach Verhältniß ristorniren zu lassen.

Die Bergutung, welche dem Bersicherer beim Ristorno, je nach den Umständen, zukommt, hängt entweder von der Bestimmung im Versicherungsvertrage oder von gesetzlichen Bestimmungen ab, welche in der Regel fast überall 1/2 % vom Betrage der versicherten Summe als Vergütung festsetzen.

}

ļ

S. 440. Den Contrahenten ist es nicht verwehrt, den gedruckten Policen Stipulationen hinzuzusetzen, welche durch die Gesetze selbst nicht begründet sind, oder von den Gesetzen abweichen, vorausgesetz, daß solche Stipulationen nicht unerlaubt sind, d. h. nach besondern Gesetzen nicht den Gegenstand der Versicherung auswachen dürsen, wie z. B. Wetten, Versicherung schon verlorner, oder der Gesahr schon ausgesetzer Sachen u. dgl. \*)

So geschieht es auch, daß Affecuranzcompagnien bei ihrer Errichtung gewisse Punkte durch den Druck bekannt machen, welche sie als regelmäßige Contractsbedingungen angesehen wissen wollen. Solche Bedingungen haben aber für den Bersicherten nur dann eine verbindliche Kraft, wenn er sich denselben ausdrücklich unterworfen hat. Deshalb ist es auch, wo solche allgemeine und beständige Bedingungen existiren, ohne in der Police enthalten zu seyn, eingeführt, daß der Bersicherer sich bei der Aussertigung der Police ausdrücklich darauf bezieht.

S. 441. Die Police wird in der Form einer einseitigen Berpflichtungsacte von Seiten des Bersicherers ausgesertigt, und, wenn der Bertrag durch einen Makler geschlossen wird, auch wohl von diesem unterzeichnet. Wird die Police von Mehreren gezeichnet, so fügt jeder Bersicherer seiner Unterschrift die Summe hinzu, für die er dem Bersicherer aussommen will.

Der Bersicherer fügt seiner Unterschrist auch das Datum hinzu. hat bei mehreren Bersicherungen in einer und derselben Police der erste Bersicherer seiner Unterschrift das Datum beigefügt, und haben dies die folgenden unterlassen, so wird angenommen, daß alle an einem und demselben Tage zeichneten.

S. 442. Soll die Police negociabel seyn, so ist es erforderlich, daß die Contraphenten sich dieser Wirkung ihres Vertrags bei dessen Eingehung unterworsen haben. Dies ist der Fall, wenn die Police entweder an Ordre oder an Inhaber lautet, denn sie kann alsdann beziehlich entweder durch ein Indossament oder durch blose Ausbändigung übertragen werden. Ist dagegen die Police auf den Ramen des Verssicherten ausgesertigt, so kann sie nur auf dem Wege einer Cession übertragen werden. Der Versicherer macht es dem Versicherten auch wohl zur Bedingung, daß die Cession der Police nur gelte, wenn er dieselbe genehmigt habe.

Die Art der Aussertigung der Bersicherungsverträge ist aus nachfolgenden, in der Hamburger Assecuranzordnung publicirten Formularien zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Pobis, Affecurangrecht 5. 646.

#### L Police auf das Cases eines Shiffes.

Wir unterschriebene Assecuradeurs versichern ein jeder für sich und feine Erben, an — die von uns unten gezeichnete Summe, gegen Empfang von — Procent Pramie auf das — Casco des Schiffs, dessen Masten, Segel, Anter, Geschütz, Ammunition, Wiktualien und alle fernere Gerathschaften und Zubehör, genannt — geführt von — Schiffer, odn einem andern, nach - gehend. Welches mit unserer Bewilligung auftaxirt worden. Gott bringe es in Salvo. Wir nehmen über uns tie Gefahr und das Risico alles Schadens und Ungluds, so diesem — Casa Schiffs ganz oder zum Theil, während dieser Reise, auf eine oder anden Art zustoßen oder begegnen möchte; es sei durch Gefahr von Gee, Stutu und Ungewitter, Schiffbruch, Strandung, Uebersegelung, Feuer, Ber wahrlosung und Versegeln, Arresten und Bekümmerungen von Königen, Fürsten und Republiken, feindlicher Nehmung und Aufbringung, Repuf salien und Confiscirung, gewaltsamer Spolirung von Kapern und Str räubern, Bersehen und Muthwillen des Schiffers und seiner Leute, eber durch alle andere, sonst bedachte oder unbedachte Fälle und Begebenheiten. Inmaßen wir uns völlig in den Plat und die Stelle von — sețen, un denselben von allem Schaden zu befreien, und beginnt dieses Risto ten dem Tage und der Stunde an, da das Schiff seine Ladung oder Ballof emzunehmen angefangen, bis es zu — angekommen, und seine Ladung völlig wird gelöscht haben.

Wir geloben, gereden und versprechen auch sammt und sonders, duft wir, im Falle auf vorgedachte, oder sonst auf einige Art und Weise, diesem Casco Schiffes einiges Unglück oder Schaden zustoßen würde, nach von dem Affecurirten beschehener gebührenden Andeutung und Beweis des unglückslichen Zusalls und erlittenen Schadens, ein seder die von uns hierunten geseichnete Summe, oder so viel davon zu des Affecurirten völliger Ersehung des Schadens, und der ertraordinairen Unkosten gesordert werden micht, innerhald zwei Wonaten aufrichtig und prompt bezahlen wollen. Gestalt wir in allen sowohl gedruckten als beigeschriedenen Clauseln und Bedingungen, welche den gedruckten gleich gelten, oder vielmehr denselben vorzusiehn, dieser Stadt Hamburg Affecuranz = und Haversieddnung uns unterwerfen.

Bei Verpfändung unserer Habe und Güter, ohne Lift und Gefährli, durch —, beeidigter Makler, geschlossen.

Hamburg den -

# II. Police auf Güter.

Wir unterschriebene Affecuradeurs, für und und unsere Erben befennen,

ein jeder für seine gezeichnete Summe versichert zu hoben an — auf welche (mit unserm, der Affecuradeurs, Consens, obschon dieselbigen mehr oder weniger gekoftet haben, oder werth fenn mögen, und ohne ins Runftige, des Werthes halber, einigen mehreren Beweis und Rechnung, als nur allein Diese Police zu erfordern, auf — taxiret und) geladen find (oder noch eingeladen werden sollen) in das Schiff — welches Schiffer — oder ein anderer jest führet, und von — woselbst es diese Güter eingenommen, nach — allwo diese eingenommenen Güter zu entladen und zu loschen sind, gehen soll. Wir nehmen über uns gegen Empfang von — Procent Pramie, das Rifico und die Gefahr dieser eingeladenen Güter, in Ansehung alles Schadens und Ungluds, so denselben gang, oder jum Theil in bedachten oder unbedachten Fällen, auf einige Art und Weise, zustoßen und überkommen könnte; gestalt wir gehalten sehn wollen, für alle Gefahr von Gee, Sturm und Ungewitter, Schiffbruch, Strandung, Uebersegelung, Werfung, Feuer, Arresten und Bekümmerung von Königen, Fürsten und andern Puissanzen, feindlicher Rehmung, Aufbringung, Confiscationen und Repressalien, auch für gewaltsame Spolirung der Kaper und Seerauber, und für alle andern Perikeln, so auf dieser Reise, diesen Gütern durch außerliche Gewalt zustoßen möchten; es geschehe solches durch Versehen, Versäumniß und Muthwillen des Schiffers oder seines Schiffsvolkes, oder sonst auf einige andere Art und Weise. Wir seten uns völlig in den Plat und in die Stelle vorbesagten — um denselben von allem solchen Schaden zu befreien. Und beginnet dieses Risico von dem Moment an, daß die Güter von dem Lande geschieden um an Bord gebracht zu werden, bis dieselben zu — frei und unbeschädigt wieder an Land werden gebracht seyn. Gott geleite es in Salvo.

Wir find auch zufrieden, daß das Schiff, worinnen diese Güter eingeladen sind, auf Gutbefinden des Schiffers, seine Reise fortsetzen möge. Und daserne, welches Gott verhüte, sich zutragen sollte, daß auf vorhin gesdachte, oder sonst auf einige Art und Weise, diesen Gütern und Kausmannsschaften einiges Unglück zukäme, oder daß dieselben ganz oder zum Theil verloren, verderbet oder beschädiget würden: so geloben wir und verpflichten uns, sowohl der erste als der letzte, ein seder für die von ihm hierunten geszeichnete Summe, allen diesen Schaden und Verlust, nebst allen ertraordinaren Untosten zu gelten, und, nachdem uns von dem geschehenen Unglücke gebührende Nachricht gegeben worden, innerhalb zwei Monaten ein seder solche seine gezeichnete Summe, oder so viel davon zu des Affekurirten völliger Schadloshaltung erfordert wird, prompt zu bezahlen.

Immessen wir, in allen sowohl gedruckten als beigeschriebenen Clauseln und Bedingungen, welche den gedruckten gleich gelten, oder vielmehr vorzuziehen sind, der Stadt Pamburg Affecusonz und Pavereiordnung uns unterwerfen. Alles bei Verpfündung unserer Sabe und Güter, auch ebne List und Gefährde, durch — beeidigtem Makler also geschlossen.

Hamburg ten —

III. Police auf Bodmerei, Cambio Marino und Fracht: gelder.

Wir unterschriebene Affecuradeurs, für uns und unsere Erben, we fichern an — ein jeder zu seiner gezeichneten Summe, gegen Empfang in Prämie von — auf Bodmereigelder, welche derselbe vorgeschossen, auf den Boden des Schiffes (oder Güter, wie auch Frachtgelder, geladen, in tem Schiffe) — genannt, worauf — oder ein anderer Schiffer ist, von nach — woselbst dieses Schiff seine Güter entlaten und löschen soll. Gen geleite es in Salvo. Wir nehmen über uns die Gefahr und das Rist alles Schadens und Unglücks, so diesem Schiffe (Gütern) ganz, edir zum Theil während dieser Reise auf die eine oder die andere Art zustesten oder überkommen möchte; es sei durch Gefahr von See, Sturm und Ungewitter, Schiffbruch, Strandung, Uebersezelung, Feuer, Verwahrlosung und Versegeln, Arresten und Bekümmerungen von Königen, Fürsten und Republiken, feindlicher Nehmung, Aufbringung, Repressalien und Confistitung, gewaltsamer Spolirung von Kapern und Seeraubern, Verseben oder Mißhandlung des Schiffers und seiner Leute, und in allen antern bedachten oder unbedachten Fällen, von dem Tage oder der Stunde au, daß dieses Schiff seine Ladung oder Ballast einzunehmen angefangen (tak die verbodmeten Guter von Land und an Bord gebracht), bis es 311 angekommen, und seine Ladung völlig gelöscht hat. Wir setzen uns völlig in den Plat und in die Stelle von —, um denselben von allem Schafen zu befreien, und geloben, daß, im Falle auf vorgedachte oder sonst einige Art und Weise, diesem verbodmeten Schiffe oder Gütern, wie auch Fracht geldern, einige Unglud und Schaden zustoßen, und der Boden weniger als diese Bodmerei beträgt, ans Land bringen sollte, daß wir an — auf . beschene Andeutung und gebührenden Beweis des Verlustes oder Schi dens, die von uns gezeichnete Summe, oder so viel davon zu seiner völligen Schatloshaltung mit allen extraordinären Unkosten erfordert wirt, innerhalb zwei Monaten aufrichtig und ohne Gegenrede bezahlen wollen.

Inmaßen wir in allen diesen sowohl gedruckten als beigeschriebenen Clauseln und Bedingungen, welche den gedruckten gleich gelten, oder viels mehr vorzuziehen sind, der Stadt Hamburg Assecuranz und Pavereiort: nung uns unterwerfen. Alles bei Verpfändung unserer Habe und Güter,

auch ohne Lift und Gefährde, durch den beeidigten Mätler — also geschlossen.

#### Hamburg den -

- 5. 443. Rach den allgemeinen Grundsäten von Berträgen müßte auch bei der Seeassecuranz die Police durch jeden wesentlichen Irrthum entweder ungültig, oder es müßte das, was der eine Contrahent durch Irrthum zu viel erhielt, vom Andern zurückgegeben werden. Dieser allgemeine Grundsat kann indessen nicht unbedingt auf den Bersicherungsvertrag angewendet werden, weil derselbe über etwas Ungewisse geschlossen wird. Es kann nämlich die Größe der Gesahr durch zufällige Umstände vergrößert oder vermindert, und mithin, der Ratur der Sache nach, durch einen Irrthum, der da bestehen kann
  - a) in einem Richtwissen vorhandener Thatsachen, ober
  - b) in einem Boraussetzen nicht vorhandener, oder
- c) in einer unrichtigen Borstellung von existirenden Thatumständen der Bertrag nicht geradezu ungültig werden, wie z. B. in dem Falle, wenn ein schon abgegangenes Schiff versichert worden, und, ohne daß es der Bersicherte wuste, vor oder bei der Zeichnung der Police schon beschädigt war. Dagegen müssen aber auch die Contrahenten gleich Anfangs und im Berlauf der Sache einander alles, was auf die Größe der Gefahr von Einfluß ist, und was sie der reits wissen, oder später darüber in Ersahrung bringen, anzeigen, wovon sedoch die Anzeigen über solche Thatumstände auszunehmen sind, von welchen bei de Contrahenten unterrichtet seyn können, so wie auch über dassenige, was, als zu dem Wesen des Contracts gehörend, sich von selbst versteht. \*)

Henten ganz gleich, und mithin bat der Bersicherer dieselbe Berpflichtung zur Anzeige wie der Bersicherte. Die Anzeige selbst ist au keine bestimmte Form gebunden. Kann die Anzeige in der Police aufgenommen werden, so ist dies um so besser, weil, was in der Police steht, keines Beweises mehr bedarf. \*\*) Was gleich Anfangs angezeigt werden muß oder kann, wird auch öfters nur in der Ansgade zur Bersicherung, sur welche bei manchen Bersicherungsanstalten gedruckte Kormularien eingeführt sind, angezeigt.

S. 444. Eine andere, von Seiten des Versicherten dem Versicherer zu machende Anzeige ist diejenige über ein dem versicherten Gegenstande zugestoßenes Ungstid, oder die sogenannte Andienung des Schadens. Der Versicherer ist zwar verbunden, alle ihm zu Gebote stehenden Maßregeln zu ergreisen, um den Schaden zu vermindern; dem Versicherten kann aber in vielen Fällen daran gelegen

<sup>\*)</sup> Poble, Affecuranzrecht S. 659.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. § 666.

stepu, an den zur Artung ober Berminberung des Schadens zu ergreisenden Maßregeln Theil zu nehmen, z. B. wenn er zu befürchten hat, daß der Berssicherte bei den zur Berminderung des Schadens vorzunehmenden Handlungen gewisse Grenzen überschreitet, oder wenn ihm, dem Bersicherer, geeignetere Mittel zu diesem Iweck zu Gebote stehen zc., und er verlangt daher mit Recht, daß ihm der Bersicherte, wenn er anders dazu im Stande ist, von dem der versicherten Gache zugestoßenen Unglücke eine Anzeige mache, d. h. den Schaden andiene. \*) Die Andienung geschieht in der Regel durch beeidigte Makler, deren Attost den vollen Boweis, daß sie geschehen sei, liefert. \*\*)

g. 446. Eine Anzeige ber dritten und letzten Art ist diejenige, welche bein Abandon gemacht wird. Man versteht hierunter die Handlung, durch welche der Bersicherte dem Versicherer anzeigt, daß er die versicherte Summe in Anspruch nehme, und ihm dagegen den Gegenstand der Versicherung mit allen ihm, dem Versicherten, zustehenden Rechte überkasse.

Diese Erklärung kann, mit rechtlicher Wirtung, in solchen Schabendställen, die einem totaken Schaden gleich zu achten sind, ohne daß es ausgemacht ist, daß ber Gegenstand körperlich zu existiven aufgehört hat, gemacht werden.

Beim Affecuranzwesen wird einem totalen Schaden in der eigentlichen Bedeuteng des Worte, wo also der Gegenstand der Bersicherung als verschwanden me betrachten ift, dersenige Schade gleich geachtet, welcher von der Beschaffenbeit By daß der Gegenstand der Berficherung aufhört dasjenige zu sepu, was er feiner Benennung und feinem Zwecke nach bem Berficherten war. Go taun 3. B. sin Schiff als total verloven betrachtet werden, wenn es ganglich gertrummert ift, selbst wenn alle Trümmer geboogen sind; selbst in dem Falle ist der Schade einem totalen gleich ju achten, wenn das Wrack besselben gerettet worden; es genügt, wenn das Schiff aufhört Schiff zu seun. t) Ein totaler Schade ist ferner vorhanden, wenn zwar der Gegenstand nicht untergegangen, aber boch dem Ber-Acherten ganglich verloren ut, wie in dem Kalle, wenn der Gegenstand der Affesurauz verch Kaper gerandt wurde und die Möglichkeit der Wiedererlangung nicht vorhanden ist. Ein totaler Schade ist endlich da vorhanden, wo unter exwéssen Umskånden gesetlich angenommen wird, daß der Gegenstand der Bersicherung ganzlich verloren ist, auch ohne das der völlige Untergang nachgewiesen wanden. 71) Dahin gehort hauptsächlich der Fall, wenn in langer Zeit, d. h. in dem langften Termine, in welchem ein Schiff den Ort seiner Bestimmung er reichen kann, daffelbe weder angekommen, nach auch Rachricht von demselben

<sup>\*)</sup> Pohle, Affecuranzrecht 5. 696.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. 667.

<sup>+)</sup> Ebendas. 668.

tt) Ebendas.

angelaugt ist. Dierliber sind gewisse Fristen gesehlich vorgeschrieben, molde indeffen banfig durch beständige Bedingungen abweichend festgeset sind. " Die Frift, welche der Bersicherte abwarten muß, ehe er abandonniren fann, läust von dem Tage des Abgangs des Schiffes, und, wenn Racheichten eingegangen find, von dem Tage der letten Rachricht au. \*\*) Dahin gehören ferner bie Falle, in denen eine Beschädigung am Schiff so groß ift, daß das Schiff, wet hergestellt ju werben, ein neues Schiff werben mußte, ober bie Roften ber 980paratur des Schiffes den Werth des Schiffes übersteigen ober erreichen würden; ferner wenn die Waare so beschädigt ift, daß mit Sicherheit ober hohem Grade von Wahrscheinlichkeit augenommen werden kann, daß sie bei einer weiseven Berschiffung ganglich verderben werde; ferner, wenn der Gegenstand ber Berficherung überhaupt in eine selche Gefahr kommt, daß zwar die Rettung möglich ift, aber diese für den Bersicherten in sofern unplos ist, als mit Gewishelt ober dens bochsten Grade von Wahrscheinlichkeit augenommen werben kann, daß er bei ber Bergung zerstört werben, ober bie damit verbundenen Unfoken ben Werth bes versicherten Gegenstandes erreichen ober übersteigen würden. \*\*\*) Beun 3. B. vin Subiff auf solche Weise feststät, daß das Abbringen nicht ohne die bedeutenbit Beschädigung geschehen, oder die Kosten den ganzen, vielleicht schon durch Beich adigung verminderten Werth destelben erreichen wurde, so gift bies als totalee Schabe und berechtigt zum abandonniren. †) Und die hin und wieder fier Gieter besonders eingeführte Regel, daß, wo der Schabe 3/4, 3/4, 1/4 von bein Werthe bes versicherten Gegenstandes beträgt, der Abandon eintrete, wird anch wohl auf Schiffe augewendet; so daß, wo der Schade biese Sohe erreicht, an genommen wird, es sei die Reparatur nicht werth, und berechtige somit gun Abandon. ††)

Endlich giebt es Falle, in benen die Richtvollendung der Rrise entweder den Berlust der versicherten Sache nach sich zieht, oder diese für ihren Eigenthümer in dem Grade werthtos macht, daß dies einem totalen Schaden glotchtommt und daher wie in dem Falle, wo ein totaler Schade wirklich vorhanden ist, abandonnirt werden kann. Dieser Fall ist dann vorhanden, wenn (natürlich in Folge eines derjenigen Jusülle, gegen die der Bersicherer gezeichnet hat) es numöglich wied, daß der versicherte Gegenstand den Ort seiner Bestimmung erreicht. †††)

36 3. B. das Schiff so start beschädigt, daß es nicht wieder zur See gehen konn, und ift im hafen, den das Schiff aufgesucht, tein Schiff zu erhalten, in welchen

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht §. 671.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. S. 668.

<sup>†)</sup> Ebendas.

<sup>++)</sup> Ebendas. S. 672.

<sup>†††)</sup> Ebendas. S. 674.

die Ladung weiter verschifft werden kann, so sind die Güter für den Bersichenn als werthlos zu betrachten, die Reise ist für ihn, wie man zu sagen psiegt, wie wenn, und er darf abandonniren. \*) Dies gilt auch von dem Falle einer And beingung, wenn nämlich die Ladung frei gegeben wird, und wenn es unmöglich ist, sie mit einem andern Schisse an den Ort ihrer Bestimmung zu besorgen. \*\*) Wach hier haben die Gesetze gewisse Fristen vorgeschrieben, welche der Bersichen abwarten muß, bevor er die Reise als verloren ansehen und zum abandominn besugt seyn soll.

Auch Fracht und imaginarer Gewinn können unter gewissen Umständen abaudonnier werden. Wenn Schiff oder Ladung in der Art total verloren ift daß die Bezahlung der Fracht wegfällt, so ist sie total verloren, und, sofern di andern Erfordernisse zum Abandon vorhauden sind, kann auch dieser Gegenstand ber Bersicherung abandonnirt werden. Wird bie Fracht nur nach Berhältnif de zurückgelegten Weges der Reise bezahlt, so ist unter obigen Umständen in partieller Schaben vorhänden; wenn aber, wo der Verlust von 1/2, 2/3, 3/4 oba ingend einem andern Theile des Werthes des versicherten Gegenstandes jun Abandon berechtigt, den Berluft des entsprechenden Betrags der Fracht zur Folgt hat, so kann auch dieser abandonnirt werden. \*\*\*) Der totale Berlust der Baar hat auch den Berfust des gehofften Gewinns darauf zur Folge, und dieser fam daher ebenfalls, wenn gleich nur mit der Waare (weil sonst die Realistrung mi möglich ist abandonnirt werden. Die Berechnung bes vom Versicherer zu leifter ben Schadenersates tann indessen Schwierigkeiten unterliegen, wenn es erweislich ift, daß die Waare bei glücklicher Ankunft ben Gewinn nicht ganz geliefert haben murbe, und also mit dem Betrage der Bergutung eine Reduction vorzund men ist. †)

Ist der Abandon geschehen, so ist er unwiderrustlich, also kann auch, wem wegen Mangel aller Nachrichten abandonnirt worden, die nachherige glückliche Ankunft des versicherten Gegenstandes darin nichts andern.

Die Erklärung des Abandon ist in der Regel an keine bestimmte Form gerichtlich geschehe, bunden; doch schreiben einige Gesetze vor, daß die Erklärung gerichtlich geschehe, voer durch öffentliche Personen, wie Notare, Makler u. s. w. gemacht werde.  $\dagger$ 

S. 446. Was die Bestimmung des vom Bersicherer zu ersetzenden Schaden betrifft, so kommt es sowohl bei der großen als particulären Havarie (§ 95) darauf an, ob der Schade ein totaler oder partieller ist. Unter lettern versteht man jeden Schaden, der nicht in einer völligen Bernichtung des vers

<sup>\*)</sup> Poble, Affecurangrecht S. 674.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 675.

t) Ebendas.

<sup>++)</sup> Ebendas. S. 670.

sicherten Gegenstandes oder gänzlichem Berluste desselben für den Bersicherten besteht, es sei nun, daß dieser Berlust, wie in dem Falle einer Captur, wirklich vorhanden ist, oder, wie in dem Falle eines Mangels aller Nachrichten, nur gesetzlich angenommen wird.

Besonderes; der Bersicherer bezahlt nämlich die Tare in der Police oder die geszeichnete Summe. Bei der Aufmachung des partiellen Schadens hingegen muß eine Berechnung angestellt werden, welche nicht einzig und allein in der Natur der Sache, sondern auch in der Uebereinkunft der Partheien und der dabei zu berücksichtigenden Usance begründet ist. Wenn mehrere Versicherer gezeichnet haben, so muß der Schade überhaupt nach Verhältniß der gezeichneten Summen verstheilt werden. Ein Beispiel einer solchen Berechnung ist im §. 99 ohne Rücksicht auf Versicherung aufgestellt worden.

Die Berechnung zerfällt also überhaupt

- 1) in die Berechnung des Schadens ohne Ruckficht auf die verhältnismäßige Bertheilung, und
  - 2) in diese Bertheilung.

Weil lettere in dem oben angeführten Beispiel (§. 99) bereits erläutert worden, so bleibt nur noch die bei der particulären Havarie auszumachende Berechnung mit Berücksichtigung der dabei allgemein angenommenen Grundsäte und Usancen zu erörtern.

5. 447. Bei der Darstellung der Berechnung des particularen Schadens haben wir insbesondere die Versicherungen des Schiffs, der Fracht, der Güter und des imaginaren Gewinns in Betrachtung zu ziehen.

Bei der Beschädigung des Körpers des Schiffes muß eine Schätzung des Schadens eintreten. Diese Schätzung ist in dem angenommenen Kostenauswand der Reparatur begründet. Ist das Schiff entweder in einem Nothhafen oder im Bestimmungshafen reparirt worden, so ware der wirkliche Rostenausmand ber Reparatur vom Versicherer zu vergüten. Weil aber der Versicherer nicht wissen kann, ob nicht mehr an dem Schiffe-reparirt worden, als ihm zur Last fallen darf, so ist eine Schätzung des Schadens durch Sachverständige vorzuziehen. Es versteht fich von sebst, daß, wenn nicht der gange Werth versichert worden ift, auch der Versicherte den Theil, der auf die ungedeckt gebliebene Summe fallt, zu tragen hat. Weil aber der Bersicherte durch die Reparatur den ausgebesserten Theil des Schiffes neu erhalt, und es somit geschehen kann, daß das Schiff nach der Reparatur mehr als vor der Beschädigung werth ist, so muß von den wirk. lichen Rosten der Reparatur ober von der taxirten Summe ein angemeffener Abjug für die Werthezunahme des versicherten Gegenstandes gemacht werden. Da indessen diese Zunahme nicht genau bestimmt werden tann, so hat man ziemlich allgemein die Regel angenommen, daß überhaupt, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Schiffes, ein fester Abzug für den Unterschied zwischen alt und Bleibtren, Contorwissenschaft. 51

neu gemacht werbe, der fast überall auf ein Drittheil \*) des Betrags ber Reparatur festgesett morden ist, wiewohl auch mitunter ein Unterschieb gemacht wird, und Gegenstände, die langsamer abnuten, wie Aupferdeschlag, Gifen, Retten 2c. anders behandelt werden. Goll aber der Abzug überhaupt richtig fepa, so darf er nicht vom Betrage der Reparatur, sondern vom Betrag des darauf verwendeten Materials, wie Holz, Gisen, Segel, Taue zc. gemacht werden, denn nur weil dieses neu ist, verbessert sich der versicherte Gegenstand. - Rach diesem Princip verfahren einige frangosische Bersicherer. \*\*) Es versteht fich abrigens von selbst, daß, nach Abzug oben erwähnten Drittheils, tein weiterer Abjug für die gewöhnliche Abnutung gestattet werden könne. Go kann auch, went der Schade nur in dem Noth. oder Bestimmungehafen geschätzt wird, Die Reparatur aber anderswo geschieht, und der Rostenauswand weniger als die taxixte Summe beträgt, der Versicherte nur für die wirklichen Reparaturkosten Ents schädigung verlaugen. Wenn endlich das Schiff durch eine vom Berficherer übernommene Gefahr gezwungen wird, in einen Rothhafen einzulaufen, ober fich in einem Hafen aufzuhalten, so liegt es in der Ratur der Sache, daß dem Berficherer Gage und und Befostigung des Schiffevolts zur Last fallt, vorausgesett, daß es nicht thunlich war, das Schiffsvolk abzulohnen; wiewohl er hier für die Rosten konnte auftommen muffen, die aufgewendet werden, das entlassene Schiffs volk nach Hanse zu schaffen. \*\*\*)

S. 448. Ein particularer Schabe an der Fracht entsteht in den Fallen, in welchen der Schiffer nicht die ganze Fracht erhalt, z. B. dann, wenn das Schiff, nachdem es einen Theil der Reise zurückgelegt, unfähig wird, sie sortzusehen. Wenn nämlich die Güter, entweder weil ihre Weiterschaffung unundglich ist, oder well alle Interessenten (die Bersicherer mitbegriffen) darein willigen, in einem Zwischenhasen abgeliesert werden, so erhält er nur die, dem zurückgelegten Theil der Reise entsprechende Fracht. Was also dem Bersicherten an der für die ganze Reise bedungenen Fracht abgeht, ist der vom Bersicherer zu ersetzende Schade, vorausgesest, daß der Berlust eines Theils der Fracht Folge einer vom Bersicherer übernommenen Gefahr ist; wobei es sich von selbst versteht, daß dem Bersicherten der Schade nur nach Berhältniß der gezeichneten Summe zur Last gebracht werden kann. †) So kann auch ein Frachtverlust entstehen, Iwenn das Schiff nur einen Theil seiner Ladung am Bestimmungsort abliesert, weil der übrige Theil zu Grunde gegangen, im Rothhasen verkauft worden oder überhaupt in Folge einer vom Bersicherer übernommenen Gefahr nicht mehr vorhanden ist.

<sup>\*)</sup> Pohls, Affecurangrecht S. 688.

<sup>\*\*)</sup> Ebend.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend.

<sup>+)</sup> Ebendas. S. 684.

Wenn nun überhaupt ein Schaben an der Fracht entsteht, welcher vom Bersschabene zu vergiten ist, so fällt diesem gleichwohl nicht immer der ganze Betrag des Schadens zur Last. So hat z. B. der Bersicherer die Kosten der Ausruftung zu verzisten, wenn die Fracht netto versichert worden ist. Ist dagegen die Bruttofracht versschert, so muß das Casco ohne die Ausrustung versichert seyn. Die Ausrhedungsstoften sind in diesem Falle eine Last, die auf der Fracht haftet Wird daher etwas geborgen, so kommt dies dem Bersicherer der Fracht zu Gute, so wie der Bersicherer des Casco einen Auspruch daran hat, wenn die Nettofracht und das Schiff mit der Ausrustung versichert wurde. Denn ferner gewisse Ausgaben, die der Bersicherte nur in dem Falle einer glücklich beendigten Reise hat, wegsallen, so müssen sie dem Bersicherer vergütet werden, d. h. von der Summe des zu leistenden Schadenersasses abgezogen werden. Dierzu solgendes Beispiel:

| Die Bruttofra                                           | cht ist       | ver                | sid          | ett      | mi   | t.  | •   | •    | •        | •          | •          | •    | •          | •           | • | •          | •          | 20000         |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|------|-----|-----|------|----------|------------|------------|------|------------|-------------|---|------------|------------|---------------|
| Bei glücklicher                                         | Antu          | uft !              | hat          | sie      | gu   | bej | abl | len: | •        |            |            |      |            |             |   |            |            |               |
| An Bolkshauer .                                         |               | •                  | •            | •        | •    | •   | •   | •    | •        | •          | •          | •    | •          | •           | 8 | 000        | )          |               |
| An Hafenuntosten                                        | • •           | •                  | •            | •        | •    | •   | •   | •    | •        | •          | •          | •    | •          | •           | 1 | 000        | )          |               |
| Loots und Tonner                                        | igelb         | •                  | •            | •        | •    | •   | •   | •    | •        | •          | •          | •    | •          | •           |   | 300        | ).         |               |
| Courtage und Prov                                       | iston         | •                  | •            | •        | •    | •   | •   | •    | •        | •          | •          | •    | •          | •           |   | 500        | )          |               |
| ·                                                       |               |                    |              |          |      |     |     |      |          | •          |            |      |            | •           | 7 | 800        | Ō          |               |
|                                                         |               |                    |              |          |      |     |     |      |          |            |            |      |            |             |   |            |            |               |
| Die, die Frac                                           | t treff       | end                | eu,          | åh       | nlid | hen | U   | nto  | ten      | im         | R          | oth  | haf        | en          |   |            |            |               |
| Die, die Frack<br>wit Einschluß der                     | •             |                    | _            |          |      | •   |     | -    |          |            |            | _    | •          |             |   |            |            |               |
|                                                         | au be         | zahi               | leni         | den      | G    | age | ?,  | uni  | þ        | <b>a6</b>  | <b>6</b> ( | hiff | 60         | olf         |   | i20        | 0          |               |
| mit Einschluß ber                                       | zu bei        | zahi<br>ind        | leni<br>•    | ben.     | •    | age |     | uni  | <b>b</b> | <b>a6</b>  | <b>6</b> ( | hiff | 60         | olf         |   | ·<br>•     | <u>o</u> . | 2600          |
| mit Einschluß der<br>mach Hause zu scha                 | zu bei        | zahi<br>ind        | leni<br>•    | ben.     | •    | age |     | uni  | <b>b</b> | <b>a6</b>  | <b>6</b> ( | hiff | 60         | olf         | - | <u>120</u> | •          | 2600<br>17400 |
| mit Einschluß der<br>mach Hause zu scha                 | zu bei        | ind                | leni<br>•    | ben<br>• | •    | age | •   | uni  | ) b      | <b>.</b> . | <b>S</b> ( | șif  | <b>3</b> 0 | o <b>lf</b> | - | Ble        | -<br>ibe   |               |
| mit Einschluß der<br>mach Hause zu scha<br>wird erspart | zu beiffen, s | ind<br>ind         | leni         | den      | ©    | age | rů  | uni  | leg      | as         | <b>S</b> ( | șif  | <b>3</b> 0 | o <b>lf</b> | - | Ble        | -<br>ibe   |               |
| mach Hause zu scha<br>woird erspart.                    | zu beiffen, s | ind<br>ind<br>erhi | leni<br>Litu | den      | bed  | age | rů  | uni  | leg      | as         | <b>S</b> ( | șif  | <b>3</b> 0 | o <b>lf</b> | - | Ble        | -<br>ibe   | 17400         |

- 5. 449. Bei der Berechnung der particulären Havarie an der Ladung find zwei Fälle zu unterscheiden; nämlich:
  - 1) ob ein Theil der Gitter ganzlich verloren gegangen, und
  - 2) ob eine Beschädigung statt gefunden hat.

Der erstere Fall kann auf zweierlei Art statt sinden. Es wird nämlich erstens ein Theil der versicherten Guter über Bord gewaschen. Alsdann muß der Werth nach Verhältniß der versicherten Summe ersetzt werden. Oder es wird, zweitens, ein Theil der Ladung als beschädigt im Nothhasen verkanft. Dann wird der Erlös des Berkanfs von dem Werthe, den der verkaufte Theil der Ladung im Verhältnisse zu dem Werthe des ganzen versicherten Gegenstandes hat, abgezogen, und der Rest ist

<sup>\*)</sup> Poble, Affecuranzrecht S. 684.

der dem Bersicherer zur Last zu bringende Schade, wozu noch bie Kosten der Bergung der Water, der Ausbewahrung und des Verkaufs kontinen: \*)

Berwickelter ist die Berechnung in dem Falle einer particuliken Beschädigung, Kommt nämlich die Waare beschädigt an dem Bestimmungsorte an, so muß in Bersicherte eine richtige Entschädigung, d. h. weber zu viel noch zu wonig erhalm, so daß also auch, in Beziehung auf den Bertauf der beschädigten Waaren, die um Bersicherte zu vergütende Summe unabhängig von den Schwantungen des Rand preises ist. Die Kosten des Bertaufs und der Schänung sallen dem Bersichere pe kast; dagegen muß der Bersicherte dasjenige vergüten, was er zu bezahlen zo habt hätte, wenn die Waare ganz unbeschädigt ihren Bestimundigsort ernick hätte, und was er in Folge des Bertustes nicht zahlt; denn um den Being dieser Kosten ist die Waare weniger werth, wenn sie ohne Berlust oder Bestigung ankommt; dahin gehört z. B. bei dem Berluste eines Theils der Bam der Zoll, und bei einer Beschädigung der Waare der Nachlaß am Zoll. It der Waare in mehreren Taxen versichert, oder ist jeder Artikel für sich taxint, som der Schade an jedem besonders regulirt werden. Sind dagegen mehrn Waaren überhaupt versichert, so werden sie als eine Wasse beträchtet.

S. 450. Was endlich die Versicherung des imaginaren Gewinns betrifft, fe ist die üblichste Art, den Schaden auf diesen zu berechnen die, daß man den Versicherer auf imaginaren Gewinn eben so viele Procente auf feine gezeichner Summe zur Last bringt, als der Versicherer der Waare auf die seinige ju jahlen hat. \*\*) Diese Berechnung ist indessen nicht unter allen Umständen richtig.

Es ist hier nicht der Ort, in eine Erörterung der verschiedenen Principin einzugehen, welche sich hierüber sowohl, als über die Berechnung des Schadent an Schiff, Fracht und Ladung aufgestellt finden, und in der Praxis entsched überdem die, mehr oder weniger von einander abweichenden, gesetzlichen Barfügungen, der Gebrauch und die Uebereinkunft der Partheien.

Bei der größen Havarse ist die Berechnung und bas batübet auszunehunde Document, die Dispache (99), eine Generalbispache, im Gegensat wie der Dispache, welche bei der particularen Havarie aufgemacht, und Particulardispache, welche bei der particularen Havarie aufgemacht, und Particulardispache, und Die über fo genannt werden könnte. Die über das Berhältniß sammtlicher Interesseuten aufgemachte allgemeine Dispache ift alle Generaldispache, und die besondere, nur die Bersicherer eines einzelnen Gegenstandes und den Bersicherten angehende, ist die Particulärdispache, welche auch den, dem Bersicherer zur Last fallenden Betrag der großen Havarie in der Berechnung enthalten muß. Beide, die General und Particulärdispache, sonnt über ein und dasselbe Verhältniß neben einander bestehen, sie können aber auch in einem Document enthalten sehn.

<sup>\*)</sup> Pohle, Affecuranzrecht S. 685.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 686.

S. 464. Die Dispace enthält im Eingang, wie S. 90. bereitst angeheutet worden, wiese, aus der Berklauung und den sonstigen Belegen gezogene Erzählung des Hergangs den Meise. Die Weisege, als: Facturen, Berkanfsrechnungen, Quittungen über Unstaffen, Karationen u. del werden der Dispache angefügt.

Dierzu folgende Beispiele, welche von Hamburger Driginal. Dispachen herge-

Erftes Beifpiel.

(Dispace.)

Damburg ben 24. November 1823.

Es hat Herr N. N. auf

(Reichen)

Rr. 21 — 24 4 Fasser Carraccas Kassee " 25 — 30 6 " Portorico dito.

in das Schiff —, Schiffer N. N. von St. Thomas nach Hamburg den 17. Februar 1823 versichern lassen.

Dieses Schiff, welches den 26. Januar d. J. von St. Thomas abgegangen, hat die Reise bei unbeständigem Wetter bis jum 20. Februar fortgefest, da daffelbe von einem befonders heftigen Sturm überfallen worden, in welchem daffelbe von den Geestürzungen ganzlich überwältigt, und auf Gee geworfen worden, fo daß es unter Wasser wie begraben gelegen. Die Sturffeen haben vieles vom Ded ze. weggeriffen und zerbrochen, und das Schiff hat außerordentlich gelitten; der obere Fingerling des Ruders ist zerbrochen, der Pintersteben gesprungen, verschiedene Stugen gesprungen und zerbrochen, und vieler sonstige Schade verursacht worden; auch hat die Takelage sehr gelitten, und das Schiff so voll Wasser gemacht, daß beide Pumpen im Gang gefest werden muffen, um Leng zu halten, auch find die Bafferfäffer, welche losgerathen, jerschlagen worden, um größerm Schaden vorzubengen. Rachdem das Wetter sich etwas gebesfert, hat die Equipage die Rathe kalfatert, die Segel und Takelage bestmöglich reparirt und dann die Reise fortgesetz allein schon am 3. März hat es wieder zu fturmen begonnen, und am 4. bei anhaltendem Sturme Die Equipage schwer prangen muffen, um bon ber frangöfischen Rufte, welche fie im Lee gehabt, abzuhalten, während welchem Prangen das Schiff durch die Gewalt des Sturms und der Gee sehr gearbeitet, auch so viel Wasser gemacht, daß beide Pumpen fortwahrend in Gang gehalten werden mußten. Um folgenden Tage haben fie mit dem Prangen fortgefahren, und bemerkt, daß Kaffee mit dem Pumpenwasser ausgekommen, wodurch bald darauf die Pumpen dermaßen verstopft wurden, daß fie die Pumpen herausnehmen und untersuchen mußten, da sie dann zwischen 4 bis 5 Fuß Waffer im Schiffe befunden, und somit keinen Augenblick sammen durften, die Pumpen wieder einzuseben, wobei etwas

lofer Raffee, welcher fich aus den Fäffern und Säcken herausgedringt, über Bord geworfen werden mußte. Um der Pumpe Raum zu machn, haben sie ein Loch ins Volkslogis gehauen, dann die Pumpe gegen senm Andrang von Kassee bestmöglich zu sichern gesucht, und nach Anstrengm aller Kräfte und unausgesetzter Arbeit endlich eine Abnahme des Wasserie b merkt. Da in dieser traurigen Lage das Schiff unmöglich den Bestimmungen erreichen konnte, so haben sie sich genöthigt gesehen, einen Rothhafen ! suchen, und Abends nach der englischen Rufte abgehalten, worauf fie 8. unter fremden Beistande und fortwährenden Pumpen im Pafen von & water zu Plymouth eingebracht worden find. Rach daselbst vollendeter Raratur der erlittenen Schäden und Wiedereinnahme der daselbst gelöschen Ladung ist das Schiff am 7. Mai wieder in Gee gegangen. Im Verfolg de Reise bat daffelbe am 8. und 9. bei hartem Winde viel Seewasser übererhal ten. Am 12. ist daffelbe mit Hilfe eines Lootsen die Elbe eingelegelt m nach zu Eurhaven erhaltener Practica, am 18. vor den Pfählen dieser Sud angelangt, wo sich an der Ladung Beschädigung und Mangel gezeigt hit

Wegen des Schadens, den sas Schiff und dessen Geräthschaften duch das schwere Segeln erlitten, der zerschlagenen Wasserfässer, des gelopten und mit Tauwert und Blöcken verlornen Segels, der Untosten, die duch das Einlansen, Löschen und Wiederladen in Plymouth verursacht worden, des bezahlten extra Pelgolander Lootsgeldes und der Quarantäne-Kosten starbaven, ist von mir unterm 21. Oktober 1823 eine Avarie gross sowie worden. In Conformität derselben wird zuvörderst der Beitrag eige versicherter Güter und demnächst die Avarie particulär solgendermeßen derechnet,

# Berechnung des Capitals.

|   | Db     | ige 10 Fä       | ffer . | Raffee | find | in | der | Po | lice | taxirt | mo | tot | n, al | <b>\$</b> : |   |
|---|--------|-----------------|--------|--------|------|----|-----|----|------|--------|----|-----|-------|-------------|---|
| 4 | Fäffer | <b>Carracas</b> | auf    | •      | • •  | •  | •   | •  | •    | • •    | •  | •   | Bco.  | Mt. 1935    |   |
|   |        | Portorico       |        |        |      |    |     |    |      |        |    |     | #_    |             | , |

Eine gleiche Summe ist versichert.

# Berechnung der Avarie.

# a) Avarie groffa.

| Zufolge der von mir formieten Generaldispache haben obige 10 Fiffs    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Kaffee zur Avarie groffa beigetragen von Bco. Mt. 4650. — à 8 M       |
| ³/2 Schill. º/0                                                       |
| an Untoften, den Raffee allein angehend à 1 Mt. 51/2 Goill. % " 65. 3 |
| 93co 902, 436.                                                        |

#### b) Avarie particular.

Zufolge des Attests der hiefigen beeidigten Matler N.N. und N.N. und des Beauftragten der Herren Affecuradeurs, herrn N. N., und der Rechnung des herrn Bersicherten find von obigen 10 Fässern Raffee 4 Fässer, nämlich zwei von der ersten und zwei von der zweiten Taxe beschädigt geliefert und deßhalb für Rechnung der Herren Versicherer in Auction verkauft worden.

Die beiden Fässer Rr. 21 und 22, zur ersten Tare gebörig, haben laut Factura gewogen Bto. 1481 %, Tara 134 %, Rto. 1347 % und betragen pro rata daß vier Jäffer, deren Rettogewicht 2623 A anf Bco. Mt. 1935 taxirt worden, Bco. Mt. 993. 9 Schill.

Wenn selbige unbeschädigt angekommen wären, so würden die Bto. 1481 A à 8 % Avance rendirt haben Bto. 1525 A

8 % Tata 134 % à 3 % . . . . . 138 ..

> 146 ,, Mto. 1379 %

und diese würden nach dem gedachten Attest à 113/8 vertauft, der Belauf des Verkaufs demnach gewesen sepn

B.Mf. 980. 6

Dahingegen hat der öffentliche Verkauf, da das Nto. Gewicht 7411/2 A und die Preise 518/16 und 111/4 gewesen, laut Attest und Rechnung nur producirt . Bco. Mf. 323. 6 für fehlende 6371/2 W werden 8<sup>13</sup>/15 Soill. pr. A vergütet mit 154. 1

> " 477. 7 Shade 8.Mt. 502. 15

Die zwei Fäffer der zweiten Taxe Rr. 26 und 28 haben gewogen Bto. 1537 %, Tara 139 %, Rto. 1298 %, und betragen pro rata daß seche Jäffer, deren Rto. Gewicht 8975 & auf B.Mt. 3025 tariet worden B.Mt. 987. 13 Bei unbeschädigter Antunft wurden fie rendirt und producirt haben wie folgt:

Transport B.Mt. 502. 15. B.Mt. 436. 7 Bto. 1437 % à 3 % Avance . Bto. 1481 & **Ggtv.** 1/2 % . . . Tara 139 % à 8 % . 143 " 150 " Rto. 1331 & 12½ . . Sco. M. 1008. 10 Beschädigt haben sie ausgetragen Nto. 1327 % à 117/16 und 121/s. . . B.Mf. 976. 15 hierzu für fehlende  $4 \% à 3^{13}/15 \dots = 15$ 977.14. Bo.Mt. 30, 12, Macht über Bco. Mt. 3025 keine 3 % außer= ordentliche Unkosten. Bekanntmachung der Auction B.Mk. 7. 6 einfache Courtage 5/0 0/0 . . " " 10.18 Bco. Mt. 18. 3 Davon tommen auf die beiden Fässer der ersten weitere Untosten auf 6371/2 & à 1/10 Schill. pr. 2 . . . , , 4. -8. 8.

Pr W 511. 7 20.Mt. 947.14 Die Aufmachung dieser Dispache. . Bco. Mt. 49. 10 24.13 Den Armen, um zu egalistren. **B**co. Mt. 973. 6

# Eintheilung.

Solche Bco. Mt. 978. 6 über taxirte und versicherte Bcs. Mt. 4960. vertheilt, kommt auf jedes Hundert 195/18, die zu bezahlen von Bco. Mt. 973. 6

Zur Urkund ist dieses von mir authoristrtem Dispacheur eigenhändis unterschrieben und auswendig mit meinem Pettschaft verslegelt worden.

Hamburg den 14. November 1823.

(Unterschrift.)

(Beilagen.)
(Rr. 1.)

Duplikat.

#### St. Ahomas den 27. December 1322.

Factura über 10 Fässer Kassee, die ich hier eingekauft und für Rechnung und Gefahr des Perrn N. N. in Hamburg in der Hamburger Brigge Pamburg, Capitan N. N. nach Hamburg abgeladen habe, als:

| <u> </u>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | _   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (Zeichen)               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
| $\Re r = \frac{21}{21}$ | 4 Fässer Carraças Rassee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
| Nr. $\frac{21}{24}$     | wiegend Nr. 21 Bto. F 749, Tara F 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
| ;                       | " 22 " " 732, " " 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|                         | ,, 23 ,, ,, 684, ,, ,, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|                         | " 24 " " 719, " " 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | l   |
| •                       | Bto.# 2884, Tara# 261, Nto.# 2623 à 21 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| . 01                    | Pftr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 563  | 95  |
| $\Re r. \frac{25}{30}$  | 6 Fässer Portorico Kassee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 30                      | wiegend Nr. 25 Bto. F 750, Tara F 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|                         | " 26 " " 725, " " 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|                         | . 27 708, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| •                       | " 28 " " 712, " " 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|                         | ,, 29 ,, ,, 784, ,, ,, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|                         | ,, 80 <sub>11</sub> ,, 742, ,, ,, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ĺ   |
|                         | Bto. <b>% 4386</b> , Tara <b>% 411</b> , Nto. <b>%</b> 3975 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ĺ   |
|                         | 221/4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | }   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884  | 4.4 |
| i                       | ₽ <b>¢</b> r,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |
|                         | No. of a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and a final and | 1448 | 28  |
|                         | . Unfosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
|                         | Fässer und Küperlohn Pstr. 35. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
| <b>!</b>                | Ausgangszoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|                         | Negerlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|                         | Lagermiethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
|                         | Courtage 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125  | 52  |
|                         | ₩¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1573 |     |
| •                       | Commission 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78   |     |
|                         | P <b>p</b> r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1652 |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |     |
|                         | (Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 8  | •   |

#### (Mr. 2.)

Wir unterschriebene beesdigte Makler bezeugen, daß wenn der bei Hern N. N. \*) heute in Auction verkaufte Kassee aus dem Schiff Hamburg, Schiffer N. N. von St. Thomas, wäre gesund und unbeschädigt gewesen, solcher nach heutigem Börsen-Preise hätte gelten können:

Cav. \*\*) 1 und 2. 113/8 Schill. bco.
3 " 4. 121/2 " "

#### Vertauf.

Eav. 1 Mr. 21. 1 Faßà 5<sup>13</sup>/10 Sch. bco. Eav. 3 Mr. 26. 1 Faßà 11<sup>7</sup>/10 Sch. bco.

" 2 " 22. 1 dto. à 11<sup>3</sup>/4 " " " 4 " 28. 1 dto. à 12<sup>3</sup>/0 " "

Pamburg den 2. Juni 1823.

(Unterschriften.)

Obige Taxationen der Waare, so wie auch den Verkauf bescheinige ich hierdurch.

N. N.

beauftragter d. Herren Affecuradeure.

#### (90r. 3.)

#### Verkauferechnung über

Nr.  $\frac{21}{22} \frac{26}{28}$  — 4 Oxhoft Kaffee, welche mit dem Schiffe Hamburg, Copitan N. N. von St. Thomas beschädigt hier angekommen, und für Rechnung der Herren Affecuradeurs wie folgt verkauft worden sind, als:

| Eav. 1 | Rr. 21 — 1 Orhoft Ra<br>Ggw. ½ % |      | . <b>T</b> 660                     |           |            |
|--------|----------------------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
|        | Tara                             |      | 771/2                              |           |            |
|        | •                                | Rett | 0 <b>%</b> 582 <sup>1</sup> /2 à 5 |           | 211<br>211 |
|        |                                  |      | •                                  | Transport | 21         |

<sup>\*)</sup> Rämlich bei bem Berficherten.

<sup>\*\*)</sup> Caveling. Bei Versteigerungen werden manche Waaren nur in Parthien (eine bestimmte Anzahl von Fässern, Kisten, Ballen n.) ausgeboten; ein solches Quantum beist Caveling; daher auch calveling iren, d. h. die Waare zu foschen, als Minimum angenommenen, Parthien verpacken, zusammen thun.

| -               | Transbort Bco.Mi.                                                                    | 211  | 1 9         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>Car. 2.</b>  | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |      |             |
|                 | Gptv.,1/2.0/0. 1 : 25                                                                |      |             |
|                 | Tara 80 , 81                                                                         |      |             |
|                 | Retto % 159 à 111/4                                                                  | 111  | 13          |
| <b>Ea</b> v. 8. | Nr. 26. — 1 dito                                                                     |      |             |
| <b>Cav.</b> 0.  | Ggw. ½ % 3½ %                                                                        |      |             |
|                 |                                                                                      |      |             |
|                 | <b>Tata</b> 72 " 75 <sup>1</sup> /2 <b>Retto B 686</b> 1/2 à 11 <sup>7</sup> /20 " " | 476  | 77          |
| Con a           | • "                                                                                  | 470  |             |
| <b>Eav. 4.</b>  | Rr. 28. — 1 dito                                                                     |      |             |
|                 | Ggtv. 1/2 % 81/2 A                                                                   |      | •           |
|                 | Tata 68 " 711/2                                                                      |      |             |
|                 | Retto # 660 <sup>1</sup> /2 à 12 <sup>1</sup> /2 , , ,                               | 500  | 8           |
|                 | Bco.Mt.                                                                              | 1300 | 5           |
|                 | Pr. Contant 1 % " "                                                                  | 13   |             |
|                 | · Bco. Mt.                                                                           | 1287 | 5           |
|                 | Untoften.                                                                            |      |             |
|                 | Für Inserirung der Auction in der wö-                                                |      |             |
|                 | chentlichen Rachricht, Börsen-Anschlag und                                           |      |             |
|                 | Anzeige in der Palle Et. Mt. 7. 4                                                    |      |             |
|                 | Auctions = Ansager " " 2. —                                                          |      |             |
|                 | Et. Mt. 9. 4                                                                         |      | :<br>       |
|                 | à 25 % Bco. Mt. 7. 6                                                                 |      |             |
|                 | Auctions-Courtage von Bco. Mt. 1800 à 5/6 % , , 10. 18                               | 18   | 8           |
|                 | Bco. Dit.                                                                            | 1269 | <del></del> |
|                 | (Unterschrift des Wersicherten.)                                                     |      |             |

# Zweites Beispiel.

(Dispache.)

Pamburg den 20. December 1821.

Es haben die Perren N. N. auf nachverzeichneten Flachs, frei von 10 % Beschädigung, in das Schiff Fortuna, Schiffer N. N. von Pernau nach Figueira, den 25. und 26. April und den 6. Juni 1821 versichern lassen.

Dieses Schiff, welches den 23. Mai 1821 von Pernau abgegangen, hat die Reise ohne erhebliche Vorfälle bis zum 19. Juni sottgesetzt, da dasselbe von einem harten Wind und hoher See überfallen worden, wobei es so kart gearbeitet, daß es angesangen Wasser zu machen, und die Equipage jede Viertelstunde pumpen müssen. Am 24. is die Ausunst zu Figueira erfolgt.

Wie solches mit Mehrerem aus der daselbst helegten eldlichen Verklarung erhellet.

Der an obigen versicherten Güsern befundene Schade wird folgender maßen berechnet.

#### Berechnung des Capitals.

Obige Flachse bestehen laut Police in und sind derselben toxint wie folgt.

| 10.8.                                        |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| MA Nr. 1 — 7, 7 Mattpacken Riften - Flachs   |                             |
| HB Mr. 1 — 4, 7 bito. Hofsbreyband dito.     | tap. <b>Bco. Mt</b> . 5000  |
| D Nr. 1 — 13, 13 bito. Dreyband bito.        | 3mag. Gew. " 500            |
| OD Mr. 1 — 27, 27 dito. ord. Dregband dito.  |                             |
| LA Nr. 1 — 21, 81 Mattpacken Riften - Flachs | ton Sign straig som         |
| HD Rr. 1 — 28, 23 bito. Hofsbreyband dito.   | tax. <b>Bico</b> , Mf. 5900 |
| D Mr. 1 — 31, 81 dito. Dregband dito.        | 40 9700                     |
| OD Re. 1 - 9, 9 bito. ord. Dreyband bito.    | tar. " 3700                 |
| LP Rr. 1 - 31, 31 Mattpacken Riften - Flachs | tar. " 4460                 |
| D Mr. 1 — 46, 46 dito. Prepband bito.        | w w 4600                    |
| HD Mr. 1 — 34, 34 dito. Hofsbregband bito.   | tar 5340                    |
| OD Rr. 1 — 14, 14 bito. ord. Dreyband bito.  | tar 5340                    |
| VF Rr. 1 - 47, 47 Mattpacken Riften = Flachs | tar. " 6800                 |
| HD Rr. 1 - 57, 57 Dito. Pofsbreyband bito.   | 7200                        |
| D Nr. 1 — 57, 57 dito. Dreyband bito.        | 5900                        |
| IC Nr. 1 — 12, 12 Mattpacken Riften = Flachs |                             |
| HD Rr. 1 — 15, 15 bito. Hofsbreyband bito.   | tar 5000                    |
| D Mr. 1 14, 14 dito. Drepband dito.          |                             |
|                                              | Bco. Mt. 54400              |

# Eine gleiche Summe ift versichert.

# Berechnung der Avgrie.

Nach den heifolgenden Certificaten des Jollamts zu Figueira und der darin enthaltenen Besichtigungs und Auctions Instrumenten ist ein Theil obiger versicherten Flachse daselbst naß und beschädigt befunden, weßhalb solcher von dem gesunden Flachs getrennt, und nach geschehener Trockwug und Benesicirung in össentlicher Auction verlauft worden ist.

Der beschädigte Flachs hat bestanden in

4 Dt.\*) — Ar. 3 ß gez. VF zu der Toxe von 47 M, Risten
63 " — " — " " HD " " " " 57 " Hofeder. gehörend.
58 " 8 " 22 " " D " " " 57 " Dxbd.

125 Qt. 3 Ar. 25 K

<sup>\*) 4</sup> Duințel à 4 Autoben à 22,88

14 Dit 8 Mr. 16 A del H | ha bet Whe won 19-90. When 15 , Hofsbr. 17 , 1 , 26 , , D | 14 , Debt.

32 Dt. 1 Ar. 10 F

Wenn die 47 Mattpacken Riften : Flachs unbesthädigt angekommen wären, so würden sie gewegen haben und verlauft werden sess wie folgt:

Dt. 164. 8. 18

tapirt, wenn unbeschädigt, & R. 17500 auf R. 2. 8859586. Die devon beschädigten Dt. 4. -. 3 würden, wenn une beschädigt, demzusolge produciet haben . . R. 708440 ' dahingegen hat der disentliche Verkauf derfelben lt. Auctions-Proweckl mit ausgetungen 🚜 599490 Schaden R. 118820

Macht keine 10 %

Wean die 57 Mattpaden Dafsbrepkand-Flachs unbeschädigt angefommen waren, so würden fie ventirt haben und verlauft worden sehn wie folge:

Dt. 189. — 28

à R. 18800. R. 3. 0278500

demzufolge würden die beschädigten 68 Ot., wenn unde-dahingegen sind solche is. Auctions - Perto-

Schaden R. 6779075

Auf R. 3. 027950d Schaden R. 6779075 macht 22 WA. 5 Schall. 10 \$f. % und auf Bed. MR. 7200 gerechnet, find.

. B. M. 1610. 4

Wenn die 57 Mattpacken Dreyband-Flachs unbeschädigt angekommen waren, so würden fie rentirt haben und verkauft worden sehn wie folgt:

Dt. 486, 2, 2

**à R. 14500 R. D. 70484**77

die beschädigten Dt. 58. 3. 22 würden demzufolge produ-dahingegen hat der öffentliche Verkauf nur . . " 2148675 ausgetragen . . .

Schaden R. 4398693

| 10 Schill. 5% Pf. % nud auf Bo. Mt. 5900 gerechnet, sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transpo<br>Auf R. 2. 704B477 Schaden R. 638B698 macht 28 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Mł.     | 1610. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----|
| ### 1975. 9 Dierzu tommen die ansperordentlichen Andgaden*) R. 286430  \$ 39 **)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Schill. 52/s Pf. % und auf Bco. Mt. 5900 gereche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x.         |         |       |    |
| Dierzu kommen die außerordentlichen Ausgaden*) \( \frac{1}{2} \frac{39^{28}}{39^{28}} \) \(                                                                                                                                                                                                                          \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •        |         | 1375. | 9  |
| Benn die 41 Mattpaden Klache unbeschädig ange- tommen wären, so würden sie rentiet haben und versauft worden seyn wie solgt:  12 Mattpaden Risen gewogen Ot. 40, 2. 6  2 K. 17500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pierzu tommen die außerordentlichen Ausgaben*) R. 28848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |    |
| fommen waren, so würden sie rentict haben und verlaust worden seyn wie folgt:  12 Wattpacken Risten gewogen Ot. 40, 2, 6  2 R. 17500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          | *       | 50,   | 8  |
| i R. 17500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kommen wären, so würden sie rentirt haben und verkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |       |    |
| 15 Mattpacken Possbrbd, gew. Dt. 48, 2. 20  à R. 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Mattpaden Risten gewogen Dt. 40. 2. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |       |    |
| 14 Mattpacken Dreyband gew. Dt. 45. 3. 26  13 N. 14500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |         |       |    |
| 14 Mattpaden Dreyband gew. Dt. 45. 3. 26  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |         |       |    |
| ** R. 14500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |       |    |
| R. 2. 154Ø390  Der beschädigt besundene Theil würde, undeschädigt, demogusolge producirt haben  14 Ot. 3 Ar. 16 B H D à 16000 R. 288Ø000  17 , 1 , 26 , D à 14500 , 253Ø070  32 Ot. 1 Ar. 10 B R. 491Ø070  Dahingegen hat der öffentliche Bertauf desselben nur producirt  14 Ot. 3 Ar. 16 B H D R. 117Ø510  17 , 1 , 26 , D , 57Ø000  Muf R. 2. 154Ø390 Schaden R. 316Ø560 macht 14 Mt.  11 1/10 Schill. %, und auf Bco. Mt. 5000 gerechnet, sind , , , 734. 11  Dierzu tommen die außerordentlichen Ausgaben R. 39Ø183  à 39 , , 119. 6  An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60. —  Porto derselben , , 10. —  Et. Mt. 70. —  \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20         |         |       |    |
| Der beschädigt besundene Theil würde, undeschädigt, dem- zusolge producirt haben  14 Ot. 3 Ar. 16 E H D à 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the |            |         |       |    |
| 3ufolge producirt haben  14 Ot. 3 Ar. 16 S H D à 16000 . R. 2385000  17 " 1 " 26 " D à 14500 . R. 2535070  32 Ot. 1 Ar. 10 F R. 4916070  Dahingegen hat der öffentliche Berkauf desselben nur producirt  14 Ot. 3 Ar. 16 F H D R. 1175510  17 " 1 " 26 " D " 575000  N 1745510  Schaden R. 3165560  Auf R. 2.1546390 Schaden R. 316560 macht 14 Wel.  11 1/10 Schill. %, und auf Bco. Wel. 5000 gerechnet, find " " 734. 11  Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 396183  a 39 " " 119. 6  An N. N. für Translation der Documente Et. Wel. 60. —  Porto derselben " 10. —  Et. Wel. 70. —  a 24 % " " 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |         |       |    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zufolge producirt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |    |
| 82 Dt. 1 Ar. 10 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |    |
| Dahingegen hat der öffentliche Berkauf desesselben nur producirt  14 Dt. 3 Ar. 16 K H D R. 1178510  17 " 1 " 26 " D " 578000  —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |         |       |    |
| felben nur producirt  14 Dt. 3 Ar. 16 K H D R. 1178510  17 " 1 " 26 " D " 578000  —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> · |         |       |    |
| 14 Dt. 3 Ar. 16 K H D R. 1178510  17 " 1 " 26 " D " 578000  —————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dahingegen hat der öffentliche Verkauf des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |       |    |
| 17 , 1 , 26 , D , 579000    1749510     Schaden R. 3169560     Auf R. 2.1549390   Schaden R. 3169560   macht 14 Wt.     11 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>   Schill. %, und auf Bco. Mt. 5000 gerechnet, find , , ,   734. 11     Hoezau tommen die außerordentlichen Ausgaben R. 399183     119. 6     An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60. —     Porto derfelben     Et. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —     L. Mt. 70. —              | selben nur producirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |       |    |
| # 1748510  Schaden R. 3168560  Auf R. 2.1548390 Schaden R. 3168560 macht 14 Wek.  11½0 Schill. %, und auf Bco. Wek. 5000 gerechnet, find # 734. 11  Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 398183  \frac{\frac{1}{2}39}{\text{c}} # 119. 6  An N. N. für Translation der Documente Ct. Wek. 60. —  Porto derselben # 10. —  \text{Et. Wek. 70. —}  \frac{\frac{1}{2}24 \text{ %0}}{\text{c}} # # 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 Dt. 3 At. 16 % HD R. 1176510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |    |
| Schaben R. 3168560  Auf R. 2.1548390 Schaben R. 3168560 macht 14 Mt.  11½10 Schill. %, und auf Bco. Mt. 5000 gerechnet, find " " 734. 11  Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 398183  a 39 " " 119. 6  An N. N. für Translation der Documente Ct. Mt. 60. —  Porto derselben " " 10. —  Ct. Mt. 70. —  a 24 % " " 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 " 1 " 26 " D " 579000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |       |    |
| Anf R. 2. 1548390 Schaden R. 3168560 macht 14 Mk.  11½0 Schill. %, und auf Bco. Mk. 5000 gerechnet, sind "" 734. 11  Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 398183  A 39 "" 119. 6  An N. N. sür Translation der Documente Et. Mk. 60. —  Porto derselben " " 10. —  Et. Mk. 70. —  A 24 % " 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " 174Ø51·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |         |       |    |
| 11½0 Schill. %, und auf Bco. Mt. 5000 gerechnet, sind " 734. 11<br>Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben K. 39Ø183 — 39 " 119. 6<br>An N. N. für Translation der Documente Ct. Mt. 60. — Porto derselben " " 10. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schaden R. 316956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |         |       |    |
| Dierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 396183  \[ \frac{1}{2} \text{39} \] , , 119. 6  An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60. —  Porto derselben , , 10. —  \[ \frac{1}{2} \text{24} \frac{9}{0} \] , , 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auf R. 2. 1546390 Schaden R. 3166560 macht 14 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E.         |         |       |    |
| \( \frac{10.6}{24.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} \)  \( \frac{10.6}{10.0} | 111/10 Schill. %, und auf Bco. Mt. 5000 gerechnet, fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>b</b>   | 00      | 734,  | 11 |
| An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60. —  Porto derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hierzu kommen die außerordentlichen Ausgaben R. 39818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | ••.     |       |    |
| An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60. —  Porto derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | •       | 119.  | 6  |
| Porto derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | An N. N. für Translation der Documente Et. Mt. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | **      |       |    |
| Et. Mt. 70. —  24 % " 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |    |
| à 24 º/o " " 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b></b> | 56.   | 7  |
| Con Min Carlo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Det.    |       |    |

<sup>\*)</sup> Rämlich alle-Untoften, welche durch den Bertauf der beschädigten Güter entstanden find, und deren Specifizirung, der Kurze wegen, hier übergangen wird.

<sup>\*\*) 39</sup> Groot vlämisch pr. 400 Rees.

|                                |   |   |   | T | van | dpo | rt § | Bco. | Mt.      | <b>B996.</b> 18 |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|------|------|----------|-----------------|
| Für Aufmachung dieser Dispache | • | • | • | • | •   | •   | •    | •    | •        | 90. 8           |
| Den Armen, um zu egalistren .  | • | • | • | • | •   | •   | •    | W    | <i>w</i> | 9.11            |
|                                |   |   |   |   |     |     | •    | Bco. | Mt.      | 4097. —         |

#### Eintheilung.

| Solche Bco. Mt. 4097 über taxir      | re und versicherte Bco. Mf. 54400. — |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| vertheilt, kommt auf jedes Hundert 7 | 17/32, die zu bezahlen von           |
| der siebenten Affec Comp. von 1816   | Bco. Mt. 10000. Bco. Mt. 753. 2      |
| "Affec. Comp                         | " 10000. " 753. 2                    |
| " zweiten Affec Soct                 | " 6000. " 451. 14                    |
| " dritten See - Affec Co. don 1815   | " 10000. " 753. <b>2</b>             |
| " neuen See-Affec Co. von 1815       | " 5000. " 376. <b>9</b>              |
| " fünften See - Affec Co             | " 5000. " <b>376.</b> 9              |
| "Affec. Goct. von 1815               | " 5000. " 376. <b>9</b>              |
| " Pamb. Affec. « Co. von 1815        | " 3400. " 256. <u>1</u>              |
| ·                                    | Bco. Mt. 54400. Bco. Mt. 4097        |

Jur Urkund ist dieses, von mir autherisistem Dispacheur eigenhändig unterschrieben und auswendig mit meinem Pettschaft versiegelt worden. Pamburg den 20. December 1821.

(Unterschrift.)

# (Police zu obiger Bipache.)

Wir unterschriebene Affecuradeurs, für uns und unfere Erben, bekrnnen, ein Jeder für seine gezeichnete Gumme verfichert Rechnung wen es angeht haben an den Herrn N. N. für

auf Flachse; frei von 14 % Beschädigung

welche (mit unserm, der Affecuradeurs, Consens, obschon dieselbe mehr oder weriger gelesket haben oder werth sepn mögen, und ohne ins künstige des Werths halber einigen mehrern Beweis und Rechnung, als mur allein diese Police, zu ersordern), auf

taciret und gekaden find, (ober noch eingeladen werden sollen) religes Schiffer N. N.

allwo diese eingenommene Güter zu entladen und zu löschen sepu, gehen soll. woselbst es diese Güter eingenommen, nach Figueira oder ein anderer feso führet, und von Pernan Schiff Fortuna

in das

Die Taxen bleiben vorbehalten. Dieses Schiff ist noch nicht in Pernau angekommen.

und andern Puissancen, feindlicher Rehmung, Aufbringung, Confideation und Repressallen, auch für gewaltsame Spolirung der Kaper und Seerduber, und für alle andere Perkculn, so auf dieser Reise biesen Gütern durch dußerliche Gewalt zustoßen möchten; es ge-Berfdumnist und Muthwillen des Schiffers oder seines Schiffes Bolts, oder sonft auf einige Art und von allen solchen Schaben zu befreien. Und beginnt dieses Rifico von dem Moment an, daß diese Guter vom Lande geschieden, um Wir nehmen über uns gegen Empfang von — 8 — Procent Pränke in Bancs von den Merren Vers, das Risso und die Oefahr dieser eingeladenen Güter, in Ansehung allen Schadens und Unglücks, so denselben ganz oder zum Theil in bebachten oder undedachten Fällen, auf einige Art und Weise zustoßen und überkommen könnte; Gestalt wir gehalten seyn wollen, für alle Gefahr von See, Sturm und Ungewitter, Schiffbruch, Strandung, Uebersegelung, Werfung, Feuer, Arresten und Bekümmerung von Konigen, Felten frei und unbeschätigt wieder an ben Plaß und in die Stelle vorbesagter Berren Geaffecurirten, um dieselben an Bord gebracht zu werden, bis dieselben zu.
Bebracht sebn. (190 o it gelelte es in Salvo.
...... innt, auch aufrieden, das bas Babity, wordnien diese enigetaben find, auf concernien Weise. Wir sehen uus vollig in schebe folches burch Werfeben,

Berluft, nebst allen exttabrbinaren Untoften zu gelten, und, nachdem uns von dem geschebenen Unglück und verpflichten uns, sowohl der erfte als der lette, ein Jeder für die bon ihm hierunten gezeichnete gebührende Rachricht gegeben worden, innerhalb zwei Monaten ein Zeder solche seine gezeichnete Summe, oder so viel davon zu des Affeerfordert wird, prompt zu bezahlen. Summe, allen Diefen Schaben und schäbiget würden: so geloben wir g gebührende Nachricht gegeben worl Prurkten volliger Schadloshaltung

Immaffen wir, in allen sowohl gedruckten als beigeschriebenen Clauseln und Bedingungen, welche dem gedruckten gleich gelten, oder vielmehr vorzuziehen find, ber Stadt Damburg Affecurangs und Haferei Drbnung uns unterwerfen. Alles bei Berpfandung unferer Sab und Guter, auch ohne Lift und Gefährbe, geschloffen durch ben beeidigten Matter N. n. für N. N. Contorwifenfcaft.

21. April. Damburg, Anno 1821 ben Bco. Mk. 10000. — für Zehn Tausend Mark banco nach Bedingungen des Plans, den 25. April 1821.

N. N. in Vollm. der siebenten Ass. - Comp. von 1816.

Boo. Mk. 10000. — für Zehn Tausend Mark banco die Assecuranz-Compagnie, nach den Bedingungen des Plans den 25. April 1821.

N. N. in Vollm. der Ass. - Comp.

Bco. Mk. 6000. — für Sechs Tausend Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 25. April 1821.

N. N. in Vollm. der zweiten Ass. - Soct.

susend Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 26. April 1821.

Boo. Mk. 10000. — für Zehn Te

N. N. in Vollm. der dritten See - Ass. - Comp. von 1815.

N. N. in Vollm. der neuen See - Ass. - Comp. von 1815. 😴 Beo. Mk. 5000. — für Fünf Tausend Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 26. April 1821.

susend Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 26. April 1821.

5000. — für Fünk Te

Bco. MR.

N. N. in Vollm. der fünften See - Ass. - Comp.

usend Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 26. April 1921, Boo. Mk. 5000. — für Füng To

N. N in Vollm. der Ass. -- Soct. von 1815.

|                                       |                                                           |                                           |                                     |                                  |                                          |                                                         |                                   |                                       |                      |                      |            | 01          | .0                                          |                                 |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                       | s tax. B. Mk. 6800                                        | " " " 7800                                | " " " 2900                          |                                  |                                          | tax. Bco. Mk. 5000                                      |                                   |                                       | ,                    |                      |            |             |                                             | •                               |                           |
|                                       | VF Nr. 1-47, 47 Mattpacken-Risten-Flachs tax. B. Mk. 6800 | dito.                                     | 4. 1-57, 57 dito. Dreyband dito.    |                                  | IC Nr. 1-12, 12 Mattpack. Risten-Flachs  | tax. BCo. MK. ONU HD Nr. 1—15, 15 dito. Holsdrbd. dito. | Nr. 1-14, 14 dito. Dreyband dito. | •                                     |                      |                      | •••        | ,           |                                             | genehmigt                       | ni 18 <b>21.</b>          |
| •                                     | •                                                         | . AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | Imag. Gewinn 500 D Nr. 1-57, 57     |                                  |                                          | Tax. BCO. MK. DWU HD N                                  | N O                               |                                       | ( tax. Dec. Mik. ovu | 8 tax. Boo. Mk. 4460 | " " " 4600 | " " " "     | " " " "                                     | welches angemerkt und genehmigt | Hamburg den 5. Juni 1821. |
| Umstehende Versicherung valedirt auf: | MA Nr. 1 - 7, 7 Mattpacken Risten-Flachs                  | 7, 7 dito. Hofsdreyband dito.             | Nr. 1 - 13, 12 dito. Dreyband dito. | 87, 27 dito. ord. Dreyband dito. | Nr. 1 - 81, 21 Mattpacken Risten-Flachs) | 33, 23 dito. Hofsdreyband dito.                         |                                   | D Nr. 1 — 31, 31 dito. Dreyband dito. | Nr. 1 — 9,           | Nr. 1 — 31,          | 49,        | Nr. 1 — 34, | 0D Nr. 1 — 15, 14 dito. ord. Dreyband dito. | *                               |                           |

Boo. Mark 3400. — für Drei Tausend Vier Hundert Mark banco nach den Bedingungen des Plans den 6. Juni 1821.

N. N. in Vollm. der Hamb. Ass.-Co. von 1815.

N. N. in Vollm. d. siebenten Ass.-Co. N. N. in Vollm, d. Ass.-Co.

N. N. in Vollm, d. zweiten-Ass.-Co.

N. N. in Vollm. d. dritten Ass.-Co. N. N. in Vollm. d. neuen Ass.-Co. N. N. in Vollm. d. funften Ass.-Co. N. N. in Vollm. d. Ass.-Soct.

N. N. in Vollm. d. Hamb. Ass.-Soct.

Bersicherung bei Fluße und ganbfrachtfahrten.

5. 452. Die allgemeine Anwendung der von der Bersicherung gegen Sees gefahr geltenden Grundsätze in Betreff der Aussertigung des Bersicherungsvers trags auf die Bersicherung bei Fluß- und Landfrachtfahrten ergiebt sich von selbst; daher nur einige Beispiele von Policen für derartige Bersicherungen.

Die Assecuranzcompagnien machen die Bedingungen, unter welchen sie sich im Allgemeinen auf Bersicherungen einlassen, durch den Druck bekannt, und in dem Bersicherungsplan ist zugleich auch der Tarif, d. h. die Ansstellung der den verschiedenen allgemeinen Fällen entsprechenden, Prämienansähe enthalten. Geswöhnlich enthält auch die Police die allgemeinen Bersicherungsbedingungen, wie z. B. das solgende, für die Schweizer Agenten der Triester Bersicherungsamstalt bestimmte Formular.

Bersicherung auf reisende Waaren zu Wasser und zu Lande.

| Canton<br>Ort | Datum<br>Dauer             |          |          |   |
|---------------|----------------------------|----------|----------|---|
| Gegenstand    | Prämienbetrag Schw.sL.     | <b>"</b> | ~        | • |
| Werth         | Gebühren   Stempel =       | w<br>w   | W<br>W   | • |
| Prāmie        | Briefporto 2c "            | <i>w</i> | <i>w</i> | • |
| Reise von     | Zusammen Schweizerfranken: | "        | "        |   |

# Die Azienda Assicuratrice in Triest und für sie die Pauptagentschaft der Schweiz.

Erklart d Perr

in

für Rechnung

die unten benannten Güter zu den nachfolgenden Bedingungen versichert zu haben:

- S. 1. Die Azienda versichert gegen die Verluste und Schaden entstehend
  - a) bei Landreisen durch:
- 1) Feuer, sei es auch durch Blipftrahl;
- 2) Austreten ber Gewäffer;
- 3) Ueberschwemmungen;
- 4) Wolfenbruch;
- 5) Schneelawinen;

- 6) Einftügen ber Bruden;
- 7) Umschlagen der Wagen und fallen der Waaren in Flüsse, Kandle, Seen, Teiche oder Wildbäche, in diesem letzten Falle jedoch nur gegen Sindehaltung der Fracht für Rechnung der Azienska auf die ganze Abtheilung, zu der die beschädigte Waare gehört.

#### b) Bei Bafferreisen durch:

- 1) Scheitern, Stranden, Untersiufen oder Umschlagen der Fahrzeuge;
- 2) in's Waffer fallen oder Eindringen des Wassers;
- 3) Eisgang, ober
- 4) Feuer;

٠,

in so fern diese Unfalle nicht durch

- a) Kriege, feindliche Einfälle, Volksaufstände, Militärgewalt oder Erdbeben,
- b) Schleichhandel und seine Folgen;
- c) Verführung von Schießpulver, oder ungelöschten Kalk herbeigeführt werden.
- S. 2. Sobald die Waare verladen worden, oder sobald sie das Land verläßt um an Bord des zur Verführung bezeichneten Fahrzeugs gebracht zu werden, beginnt die Verbindlichkeit der Azienda; sie dauert die ganze Reise über fort, und endigt erst bei Ankunft am Bestimmungsorte, in sedem Falle aber mit Absluß der übereingekommenen Lieferzeit.
- S. 8. Auf Verlangen hat der Versicherte die Anzeige zu machen, ob auf das betreffende Fahrzeug oder Ladung irgend eine Versicherung gezeichnet sei oder nicht.
- S. 4. Beschädigungen, welche nur fünf vom Hundert oder weniger bettragen, hat die Azienda nicht zu erstatten.
- S. Die Führer versicherter Waaren sind gehalten, bei einem Unglücksfalle sogleich der nächsten obrigkeitlichen Behörde Anzeige davon zu machen, eine umständliche Erklärung darüber abzulegen, solche amtlich ausfertigen zu lassen, und diese Ausfertigung mit erster Post dem Versender der Waare zu übermachen.
- S. 6. Sbenfalls ist es Pflicht der Waarenführer und Versicherten, sür die Rettung und Erhaltung der Güter bestens zu sorgen, und die dazu ausgewandten, genugsam ausgewiesenen und eidlich befräftigten Auslagen werden ihnen von der Azienda bis höchstens zum Werthbetrage des Geretteten erstattet, wenn es die betreffende Davarieordnung erlaubt.
- S. 7. Sobald der Versicherte von einem Unglücke Kenntniß erlangt, muß er der Azienda oder ihrer Agentschaft, durch die er Versicherung er hielt, Anzeige davon machen, und ehemöglichst die Beweismittel beibringen, welche zur Ausmittelung des Schadens vonnöthen sind.

- S. 8. Meldet sich der Eigenthümer, Spedienr ober Empfänger einer bei Ungläcksfällen geretteten und weiter bestederten Waare, nicht längstens binnen drei Tagen nach erfolgter Ankunft am Bestimmungsorte, so haftet die Axienda für keinen später entdeckten Schaden.
- S. Die Ausmittelung des Schadens geschieht auf freundschaftliche Weise und soll dabei der vom Versicherten angegedene Werthbetrag zwar als Richtschnur angenommen werden; nichts destoweniger ist derselbe verpflichtet, alle zur Erforschung des Thatbestandes ersorderlichen Anweisungen beizustingen, und kann die Azienda deren Bewahrheitung durch Eidschwur fordern.
- S. 10. Findet sich, daß der verkäusliche Werth der versicherten Güter geringer als die Angabe in der Police war, so kann der Versicherte blos auf die Erstattung dieses Betrags Anspruch machen; übersteigt hingegen der verskäusliche Werth die versicherte Summe, so wird der Versicherte als sein eigner Versicherer angesehen, und trägt in dieser Eigenschaft verhältnismäßig den Schaden. Wehr als die versicherte Summe hat die Azienda in keinem Falle zu bezahlen.
- S. 11. Niemals kann der Versicherte abandonnstren, wohl aber hat die Azienda das Recht, versicherte Güter gegen Erlegung des ausgemittelten verkäuslichen Werthbetrags sofort als ihr Eigenthum zu behandeln.
  - S. 12. Die Bezahlung des Schadens erfolgt baar, einen Monat nach beendigter Ausmittelung gegen förmliche Bescheinigung und Zurückkellung der Police, wenn sie bereits erschöpft und erloschen ist.
  - S. 13. Durch den Besit dieser Bescheinigung, in Folge des S. 12, tritt die Azienda in alle Rechte und Ansprüche, welche der Versicherte wegen statt gehabten Unglücks gegen den Fuhrmann, Schiffer oder wen immer erlangt haben dürfte, und kann sie solche, Kraft derselben, überall geltend machen, ohne dazu einer besondern Uebertragung oder weitern Volkmacht zu bedürfen.
  - S. 14. Jede Verschweigung, falsche ober entstellte Angabe, Betrug oder Unterschleif, auch sede hinterlistige Verheimlichung, in so fern sie im geringsten auf die Versicherung Einfluß haben können, ziehen von Rechts wegen die Ungültigkeit der Police nach sich, immer aber verbleibt die Prämie der Azionda als gewonnen.
  - S. 15. Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen der Azienda und dem Verssicherten werden durch drei Schiedsrichter geschlichtet; von diesen Schiedsrichtern wählt der Versicherte und die Azienda beide Einen, diese zwei Erswählten ernennen unter sich den Dritten; und nur im Fall sie sich nicht vereinen können, ist das betreffende Gericht um eine diesfällige Wahl zu erssuchen.

Die Entscheidung hat durch die drei Schiederichter gemeinschaftlich zu geschehen, und zwar unter Uebereinstimmung von wenigstens zwie derselben,

wozu ihnen volle Kraft ertheilt werden soll, indem die Parteien im Boraus allen durch die Gerichtsordnung vorgeschriebenen Formalitäten entsagen und des sesten Willens zu sehn erklären, daß das von den ernannten Schiederichtern gefällte Urtheil unwiderruflich sei, weßhalb sie dann gänzlich auf seden Einschritt dagegen verzichten, es sei im Bege der Appellation, Revision, oder der Ungültigkeitserklärung.

S. 16. Besondere Bedingungen werden dieser Police schriftlich bei gefügt, und hiemit beide, die gedruckten, in so sern sse nicht ausbrücklich aufgehöben worden, wie die geschriebenen gleich an Kraft und Verbind-Uchkeit erklärt.

(Folgt die schriftliche Bezeichnung der verschiedenon Güter.)

Zur Vollziehung der gegenwärtigen Versicherung auf die Summe von Schweizerfranken

ha heute d Herr

Schweizerfranken

laut vorstehender

Berechnung bezahlt, welche somit am

um Uhr in Kraft tritt und in allen

und jeden Fällen am

um Uhr endigt; demzusolge diese Police zweisach ausgesertigt unv von beiden Theilen unterzeichnet worden ist.

So geschehen,

Für die Azienda Assicuratrice in Trisk die Hauptagentschaft der Schweiz.

Unterschrift des Versicherten:

Ein anderes, für Agenten aller andern Länder brauchbares, Formular lautet wie folgt:

|                       |                                   | • •                                      | <u>.</u>           |     | und<br>mittels<br>bezahlt<br>rlojsen  | r. Ser                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ne<br>pr. mille.                  |                                          | Versicherte Summe. |     |                                       | und welche glesche Kraft und Gülstglett                                                   |
| #<br>#                |                                   | Baare                                    | erte (             |     | n<br>za werden,<br>ne Gefahr          | Se E                                                                                      |
| Agentschaft in 🖃      | herte<br>le d                     | nete 2                                   | Berfid             |     | t an .                                | Kraft<br>ratriz                                                                           |
| Agen                  | Versicherte Suanne<br>Prâmie d pi | verzeichnete Waaren,                     |                    |     | geladen                               |                                                                                           |
|                       |                                   | . A                                      |                    | ,   |                                       | . 66                                                                                      |
|                       |                                   | auf nachstebend                          |                    |     | Zett die                              | find und welche                                                                           |
|                       |                                   | ou fin                                   | Collis.            |     | •                                     |                                                                                           |
|                       |                                   | • • • •                                  | t der              |     | in ineliger                           | bemerkt find<br>en<br>Ramens der                                                          |
| Lriest.               |                                   | • • •                                    | Inhalt der         |     | nach                                  |                                                                                           |
| .5                    | •                                 | • • •                                    | qun                |     | auf<br>gültig                         | . <del>20</del> .                                                                         |
| atric                 |                                   |                                          | Benennung          |     | g [eich                               | rigen .                                                                                   |
| siour                 | No o C                            | • • •                                    | Benei              |     | von au au toelche fogleich mit gülti. | gegenwärtigen Hollce                                                                      |
| A AS                  | क्र                               |                                          |                    | •   | ettette                               | . 38 .                                                                                    |
| Azienda Assicuratrice | über ressende                     | š · .                                    |                    |     | mille,                                |                                                                                           |
| A2                    | ger re                            | erfide                                   |                    |     | nach . Per                            | Ricks<br>Hert.                                                                            |
|                       | <b>'</b> #                        | esicuratrice fie Triest versichert Derrn | Zahl.              | : . | olice ift bis ten                     | auf des Rückseite<br>her angesührt.                                                       |
|                       |                                   | · · ·                                    | φt.                |     | ten                                   |                                                                                           |
|                       | •                                 | trioe                                    | Gewicht.           |     | en be                                 | rveld)                                                                                    |
| iH                    |                                   | sicura.                                  | er.                |     | olice ift bis den<br>folgenden besond | igen, welch<br>buchstäblich                                                               |
|                       |                                   | ₹                                        | Rummer.            |     |                                       | ingung<br>n ste<br>imse<br>ice                                                            |
|                       | • •                               | ziend<br>to ton                          |                    |     | F Sun H                               | Bed<br>ware<br>er Pri                                                                     |
| Police Nr. 🖃          | e · ·                             | Die Azienda<br>die Gumme von             | Zelchen.           |     | welche durch                          | allgemeinen Bedingungen, welche<br>haben, als wären sie buchstäblich<br>Betrag der Prämse |
| Polic                 | Station<br>von .<br>nach .        | . de                                     | LES.               |     | rvelch<br>efner<br>tvorde<br>ift ur   | allger<br>Haben<br>Be                                                                     |

•

# Siebenter Abschnitt.

# Von der Vollmacht.

S. 453. Wenn Jemand einem Andern die Befugniß ertheilt, etwas für ihn und in seinem Namen zu thun, so heißt die schriftliche Erklärung hierüber Bolls macht ober Mandat. Die Vollmacht erstreckt sich entweder auf die Besorgung einzelner bestimmter oder einzelner unbestimmter Geschäfte: im ersten Falle ist sie eine Specialvollmacht, besondere Vollmacht; im andern eine Generals vollmacht oder allgemeine Vollmacht. Derjenige, welcher die Vollmacht ertheilt ist der Bevollmächtiger, Vollmachtgeber; der, welchem die Vollmacht ertheilt wird, ist der Bevollmächtigte.

Die Vollmachtsertheilung kann durch Briefe geschehen, wie z. B. bei kanft mannischen Aufträgen; in Rechtssachen und solchen Fällen hingegen, wo der Bevolls mächtigte die Erfüllung einer Berbindlichkeit von Seiten eines Oritten zu erwirfen hat, muß der Vollmachtsvertrag in der zur Rechtsgültigkeit desselben erforderlichen Form abgesaßt, und, je nachdem es die Gesetze verlangen, entweder gerichtlich oder durch den Rotar beglaubigt werden.

Eine solche Vollmacht muß emhalten:

- 1) Die Erklarung ber Vollmachtsertheilung.
- 2) Namen, Stand und Wohnort des Bevollmächtigten.
- 3) Namen, Stand und Wohnort desjenigen, mit welchem es der Bevollmächtigte im Ramen des Vollmachtgebers zu thun hat.
  - 4) Die Angabe ber Geschäftsbesorgung.
- 5) Allgemeine ober auch specielle Vorschriften in Ansehung der Geschäftsbes sorgung, wobei auch wohl dem Bevollmächtigten die Befugniß ertheilt wird, ersors derlichen Falls die Vollmacht einem Andern zu übertragen,
- 6) Die Erklärung des Vollmachtgebers, daß er alles, was sein Bevollmächtigter ihm übertragenen Sache thun werde, so ansehen wolle, als hätte er es selbst gethan.
  - 7) Ort, Datum und Unterschrift bes Vollmachtgebers.

#### Beifpiel

einer, die Einklage einer Schuldforderung betreffenden Vollmacht.

Ich Unterzeichneter ertheile hiermit für mich und meine Erben dem Herrn — in — Vollmacht und Gewalt, meine an — in — Habende For-

derung von — bei hochlöblicher Gerichtsbehörde daselbst gegen denselben einzullagen, diese Klage die zu Spruch Rechtens fortzuseten, um Execution der Sentenz zu bitten oder Rechtsmittel dagegen einzulegen und solche durch alle Instanzen fortzuseten, Arreste gegen den Beklagten nachzusuchen, sich zu vergleichen und deskallsige Wergleichenrkunden in meinem Ramen zu unterzeichnen, Geld für meine Rechnung zu empfangen und dafür in meinem Ramen rechtsgültig zu quittiren, auch überhaupt alles und jedes in meinem Ramen zu thun und zu handeln, was zur Wahrung meines Interesses in dieser rechtlichen Angelegenheit sowohl gerichtlich als außergerichtlich erforderlich und zweckbienlich sehn wird. Ich verspreche alles zu genehmigen und meinen Herrn Bevollmächtigten oder dessen Substituten überall zu vertreten, und schadlos zu halten. Urtundlich meiner Unterschrift und Besiegelung.

(Ort, Datum.)

(Giegel.)

(Unterschrift.)

\$.454. Ist man mit der Form, in welcher eine Bollmacht abgefaßt seyn muß, damit sie da, wo der Bevollmächtigte das übertragene Geschäft zu betreiben hat, rechtsgültig sei, nicht befannt, so wird die Bollmacht auf dem Quart- oder Foliobogen nur kurz angedeutet. Eine solche Bollmacht, welche von dem Bevollmächtigten noch ergänzt werden muß, wird Blanket (carte blanche) genannt.

#### Beispiel

Blanket zur Vollmacht für Herrn — in — um für mich und in meinem Ramen meine Forderung an — in — außergerichtlich einzuziehen.

(Ort, Datum.)

(Siegel.)

(Unterschrift.)

Achter Abschnitt.

Vom Compromis und Parere.

S. 455. Handelsstreitigkeiten werden dfters aus freiem Antriebe der Parteien der Entscheidung sachverständiger Kausteute überlassen. Der schriftliche Vertrag, nach welchem die nneinigen Theile übereinkommen, sich der Entscheidung der von ihnen gewählten Personen oder Schiedsrichter zu unterwerfen, heißt Compromis.

#### Das Compromiß enthält im Wesentlichen:

- 1) Die Ramen der Personen, deren Streitigkeit den Schiederichtern vorzuslegen ist.
  - 2) Die Angabe ber Streitigkeit.
- 3) Die Erklärung der Parteien, daß sie ihre Sache durch Schiederichter entscheiden lassen wollen.
  - 4) Die Namen ber Schiederichter.
  - 5) Die Erklarung ber Parteien:
    - a) daß ein benannter dritter Schiedsrichter (Obmann) den Ausschlag geben soll, wenn sich die erstgenannten Schiedsrichter in ihren Meinungen nicht vereinigen können, oder
    - b) daß sie die Wahl eines erforderlichen Falls zu ernennenden Obmanns den genannten Schiedsrichtern überlassen.
- 6) Die Bestimmung der Zeit, innerhalb welcher die Parteien den Schiederichtern die zur Beurtheilung des streitigen Falles erforderlichen Briefe, Documente, Bücher und schriftlichen Belege überhaupt zu verabfolgen haben.
- 7) Die Bestimmung der Zeit, innerhalb welcher der Ausspruch der Schiede richter, wenn er gültig seyn soll, statt finden muß.
- 8) Die Erklärung, ob die Parteien den Ausspruch der Schiedsrichter als rechts gültig auerkennen wollen, oder ob sie sich die gerichtliche Entscheidung vorbehalten. In dieser Beziehung pflegt man auch wohl eine Strase festzusetzen, welche derjenigt zu entrichten hat, der sich dem Spruch der Schiedsrichter nicht unterwerfen will und die Sache vor Gericht bringt.
  - 9) Ort, Datum und Unterschriften der Parteien.

# Beispiel

Wir, N. und M., sind in Betreff eines in Gemeinschaft unternommenen Handelsgeschäfts verschiedener Meinung, und wollen unsere Ansprücke duch Schiedsrichter untersuchen lassen, und uns dem Schiedsspruch derselben unterwerfen.

Wir find zu dem Ende über folgende Punkte übereingekommen:

- 1) Ernenne ich, N., den Herrn —, und ich, M., den Herrn —, beide hierselbst wohnende Kausseute, als Schiedsrichter, und wenn sie sich in ihren Meinungen nicht vereinigen können, so soll Herr dahier als Obmann den Ausschlag geben.
- 2) Derjenige von uns, welcher sich weigern möchte, sich dem Schieder spruch zu unterwerfen, soll verbunden seyn, fl. sogleich an die Armenstasse zu bezahlen.
- 3) Den Schiedsrichtern sollen innerhalb zwei Wochen, von heute an, die auf den Handelsstreit Bezug habenden Papiere und Bücher übergeben werden.

- 4) Jedem von uns Unterzeichneten soll denmach frei stehen, längstens die zum Ablauf dieser Frist die Papiere und Bücher zu verabfolgen, dei Versmeidung des Ausschlusses derselben.
- 5) Endlich sollen die erwählten Schiedsricher (oder exforderlichen Falls der ernannte Obmann) innerhalb zwei Monaten über die in den Acten aufgestellten Streitpunkte ihren mit Entscheidungsgründen unterstützten Schiedssspruch ertheilen.

Bur Bekräftigung bessen haben nicht nur wir, sondern auch die erbetenen Schiedsrichter dieses unterschrieben und besiegelt.

So geschehen (Ort und Datum.)

(Unterschriften.)

S. 456. In zweiselhaften Handelsfällen, besonders dann, wenn die streitigen Punkte auf Usancen beruhen, werden von den streitenden Theilen oder vom Gericht bei Rausleuten Gutachten eingeholt, welche, wenn sie nicht etwa als schiedsrichter- liche Urtheile (S. 455) dienen, an sich keine entscheidende oder gesetzliche Krast haben.

Ein solches Gutachten nennt man Parere; die Darstellung des streitigen Hanbelsvorfalls, über welchen das Parere ertheilt werden soll, ist die sogenannte Geschichtserzählung (species facti).

Die Geschichtserzählung muß dentlich abgefaßt seyn; ist der Hergang der zu bes gutachtenden Sache verwickelt, so mussen die Hauptpunkte kurz wiederholt, und hierans die zu beantwortenden Fragen hergeleitet werden.

Die in der Sache betheiligten Personen werden nicht mit Ramen angeführt, sondern durch Buchstaben oder auf irgend eine andere Weise bezeichnet.

Im Gutachten selbst wird zuvörderst die bei der Beurtheilung der Sache als Basis anzunehmende Usance, oder irgend ein dabei in Betracht kommender Grundssatz auseinander gesetzt, und auf den vorliegenden Fall angewendet; dann kommen die Schlußfolgerungen und hierauf folgt die definitive Beantwortung, oder wenn das Gutachten als schiedsrichterliches Urtheil dienen soll, die schiedsrichterliche Entsscheidung.

Hierzu folgendes Beispiel.

# Species facti.

Der hiefige Pandelsmann A. hat mit dem hiefigen Handelsmann B. zwei Prämiengeschäfte abgeschlossen, nämlich

1) zu Frankfurt lieferbar, worüber folgender Engagementsbrief: Herrn B. dahier.

Frankfurt a. M. den eilften Mai 1830.

Für erhaltene Prämie und zufolge Schluß N. N. liefere ich Ihnen am fünfzehnten August prossimo fix tausend Stück hollandische Restanten der holländischen Schuld sede i fl. 1000. gegen den ausmachenden baaren Betrag zum Eurs von Ein und ein halb pro Sent Capital. Mit Ablauf des fünfzehnten August 1800 Dreißig ist dieses Engagement erloschen.

(Unterschrift.)

2) Zu Amsterdam lieferbar, worüber folgender Engagementsbrief: Herrn B. dahier.

Frankfurt a. M. den eilften Mai 1830.

Für erhaltene Prämie und zufolge Schluß N. N. liefere ich Ihren am fünfzehnten August prossimo six in Amsterdam bei Derrn N. und N. tausend Stück holländische Restanten sede à fl. 1000. gegen den ausmachenden baaren Betrag zum Eurs von Ein und ein halb pro Cent Capital. Mit Ablauf des fünfzehnten August 1800 Oveißig an der Almsterdamer Börse nach 4 Uhr, nämlich nach holländischem Börsenschl, ist dieses Engagement erloschen.

(Unterschrift.)

Das Prämiengeld beider Geschäfte war dem Schluß gemäß % %, und diese wurde bei Ueberlieferung der beiden vorstehenden Engagementsbriefe von B. an A. und zwar mit der Summe von fl. 12500. entrichtet, laut solgender Roto:

#### Note für Herrn B. dahier über

# Pramie auf

A.

A. verweigerte in der Folge die von B. verlangte Lieferung der bei treffenden Staatseffekten aus verschiedenen Gründen, deren Erörterung bier bei Seite gelassen werden soll.

Es fragt sich nun:

vorausgesetzt, daß B. zu rechter Zeit die Lieferung verlangt hat und zur Erfüllung seiner Seits bereit, diese aber von A. selbst auf und rechtmäßige Weise verweigert worden war; kann in diesem Fall nach hier bestehender Usance B. die bezahlte Prämie zurückfordern, oder muß er sich darauf beschränken, entweder

- 1) die Lieferung fraglicher Staatseffecten nebst Schadenersat, oder
- 2) die Cursdifferenz von A. zu verlangen.

#### Gutadten.

Bei Pramiengeschaften erwirdt derjenige, welcher die Pramie zahlt, durch die Zahlung das Recht, nach seiner freien Wahl die von dem Prämiennehmer zu liefernden Staatspapiere an einem bestimmten oder bis zu einem bestimmten Tage zum übereingekommenen Curs zu beziehen, oder nicht. Es ift mithin die Pramie als eine übereingekommene Abfindung zu betrachten, welche der Pramiennehmer dafür erhält, daß er die Lieferung zu vollziehen, und die damit verbundene Gefahr zu tragen hat, während dem der Prämiengeber, ihm gegenüber, aller Verbindlichkeit entledigt erscheint. Dieraus folgt aber auch nothwendigerweise, daß die einmal bezahlte Prämie, als solche, unter keinen Umständen dem Prämiennehmer wieder abgefordert werden kann, nachdem derselbe sich verbindlich gemacht hat, die stipulirten Staatspapiere vertraggemäß zu liefern. An dem Tage aber, wo der Prämiengeber erklärt, die betreffenden Staatspapiere übernehmen zu wollen, nimmt das Pramiengeschäft die Natur eines festen Kaufes an, und der Pramiennehmer ift seiner Seits unbedingt gehalten, die Staatspapiere an dem gedachten Tage und zu dem bestimmten Curs zu liefern. Erfüllt derfelbe, nachdem er von dem anderen Contrabenten gehörig aufgefordert worden, seine Berbindlichkeit nicht, so hat er diesem vollständigen Schadenersaß zu leisten. Was nun aber diese Entschädigung betrifft, so besteht solche in dem Ersat der Different zwischen dem Tagescurs und dem Curs, zu welchem die Effetten zu liefern waren. Denn da der Räufer entweder an dem festgesetzen Lieferungstage die betreffenden Staatspapiere bedurfte, und solche also anderwärts zu dem Tagescurs ankaufen mußte, oder doch wenigstens diese Papiere zu diesem Curs an dem Lieferungstage hatte verkaufen, und den mit biefem Verkauf verbundenen Nugen ziehen können, wenn ber andere Contrahent seine Berbindlichkeit gehörig erfüllt, und die Papiere geliefert haben würde, so beläuft sich der Verluft, welchen der zur Empfangnahme bereit gewesene Contrabent durch die Richterfüllung des anderen Theiles erlitten hat, allerdings auf den Betrag des Unterschiedes zwischen dem Tagescurs und dem Eurs, zu welchem die Papiere zu liefern waren.

Wendet man die hier aufgestellten und in dem kaufmännischem Verkehr geltenden Grundsäte auf den in der vorstehenden Species kacti enthaltenen Fall an, wo gerade der Handelsmann B. dem Handelsmann A. eine Prämie bezahlt, und letzterer, welcher sich verbindlich gemacht, am 15. August 1830 resp. in Frankfurt, und in Amsterdam und zwar an einem seden der beiden Pläte 1000 Stück holländische Restanten zum Eurs von 1½ % zu liesern, dennoch diese Verbindlichkeit, unerachtet der von Seiten des A. an ihn zur gehörigen Zeit geschenen Aussorderung nicht erfüllt hatte; so läst sich die an die unterzeichnete Stelle gerichtete Frage nicht anders, als dahin beantworten:

daß B. zwar nicht berechtigt ist, die an A. bezahlte Prämie zurück zu fordern, dagegen aber von dem Letztern die Bezahlung der Oisserug zwischen dem an dem 15. August 1830 in Frankfurt und resp. Amsterdem geherrscht habenden Eurs und dem Eurs, zu welchem die Lieserung der betressenden Staatsessecten bedungen gewesen war, nebst den Zinsen verlangen kann.

Frankfurt a. M. den 15. Juli 1833.

Die Handelskammer der freien Stadt Frankfurt und in deren Ramen N. N.

berzeitiger Senier.

#### Reunter Abschnitt.

# Vom Vergleichsvertrage.

S. 457. Der Kaufmann kann in die Lage kommen, daß er seine verfallenen Schulden nicht bezahlen kann, entweder weil er mehr schuldig ist, als er bestst, oder weil er nicht zum Besit dessen, was Andere ihm schuldig sind, gelangen kann, weil seine Waaren keinen Absat haben u. dgl., wodurch er außer Stand ge setzt sepn kann, seine Gläubiger zur Verfallzeit zu befriedigen, obgleich er wirklich mehr besitzt, als er schuldig ist. Der Ausbruch des Zahlungsunvermögens heißt Banker ott, wenn der Schuldner durch strafbares Verschulden, Falliment hingegen, wenn er durch Unglücksfälle zahlungsunsähig geworden ist.

Die gerichtliche Erklärung des Bankerotts ober Falliments heißt Concurs oder Gant, und das dadurch veranlaßte gerichtliche Verfahren Concurs oder Gant. Proces. Die gerichtliche Erklärung geschieht entweder in Folge der vom Schuldner bei Gericht gemachten Auzeige seiner Zahlungsunfähigkeit oder Insolven, oder es wird der Concurs Proces durch die Klage eines oder mehrerer seiner Gläsbiger eröffnet.

Bon dem Tage der gerichtlichen Erklärung an ist der Schuldner von dem weitern Andrange seiner Gläubiger befreit, sein Bermögen wird in Beschlag ger nommen, und die Gläubiger werden durch öffentlichen Anschlag und in den Zeitungen vorgeladen und angewiesen, ihre Forderungen zu liquidiren, d. h. anzugeben und zu erweisen, mit dem Bescheid, daß sie von dem Necht an dem vorhandenes Bermögen des gemeinschaftlichen Schuldners, an der Concurs masse, ausge-

schlossen werden (Präclusion), wenn die Liquidation nicht innerhalb ber vorgeschriebenen Zeit erfolgt.

Rach geschehener Prüsung der Forderungen der Glänbiger, werden diese auf einen bestimmten Tag vorgeladen, den von Gerichtswegen aufgestellten Status, d. h. die schriftliche Auseinandersetzung des Besitzstandes, der Forderungen und Schulden des Falliten oder Bankerottirers einzusehen, und die etwaigen Vergleichssvorschläge anzuhören.

Rommt kein Bergleich zu Stande, so muß der Gemeinschuldner sein gesammtes Bermögen seinen Gläubigern überlassen; aus dem, durch den Berkauf der bewegelichen und unbeweglichen Güter zu Gelde gemachten Bermögen und durch das, was außerdem durch die Einziehung der Forderungen des Gemeinschuldners in die Concursmasse sließt, werden alsdann, nach Abzug der Gerichtskosten, Abgaben zc. die Gläubiger nach Berhältniß ihrer Forderungen und auf die in den Gesehen vorgesschriebene Weise befriedigt.

Das Geschäft, die Richtigkeit der Schulden (des Falliten) zu untersuchen und die Concurs Masse zu besorgen, d. h. die Forderungen (des Falliten) einzuziehen, die vorhandenen Sachen veräußern zu lassen ze., wird vom Gericht gewöhnlich zwei Personen gegen ein gewisses Honorar übertragen. Derjenige, welcher die Schulden zu untersuchen hat, ist der Concurs Vertreter, und der, welcher die Masse besorgt, heißt Masse oder Güter Vertreter, Wasse oder Güter. Eurator.

Der Betrag der Concursmasse kann übrigens erst dann bestimmt werden, wenn dasjenige davon abgesondert worden ist, was nicht wirkliches Eigenthum des Falliten ist, oder, je nach den obwaltenden Berhältnissen von den Gesetzen nicht als solches betrachtet wird: solchen Sachen kommt das Absonderungsrecht zu. Das Recht, eine Sache von Jemand (hier insbesondere von der Masse des Falliten) zurücksordern zu können, heißt Bindications oder Zurücksorderungsrecht.

Das Bindicationsrecht kommt überhaupt demjenigen zu, welcher eine ihm zugehörige, und als solche erkennbare, Sache bei dem Schuldner hat, und erstreckt sich
also auf alles dasjenige, was dem Schuldner geliehen, verpachtet, verpfändet, zur Aufbewahrung oder zur Berwaltung gegeben worden ist; hierher gehört auch das Sondergut der Kinder, das Bermögen der Ehefrau, wenn solches noch in natura vorhanden ist zc. Hiernach kann also auch z. B. der Committent die dem fallit gewordenen Commissionär zum Berkauf, zur Ausbewahrung zc. gegebene Waare zurückfordern, wenn sie noch in natura vorhanden ist.

In gewissen Fällen erlauben die Gesetze, daß der Gläubiger eine auf rechtliche Art in seine Gewalt gekommene, seinem Schuldner zugehörige Sache so lange behalten darf, bis er den Betrag seiner Forderung erhalten hat. Dieses, nach manchen Gesetzen auch bei Fallitsachen in Anwendung kommende Recht heißt Restentions. oder Rückbehaltungs-Recht. So hat z. B. der Commissionar, welcher auf die Waaren, die ihm in Verkausscommission zugeschickt worden sind,

daß B. zwar nicht berechtigt ist, die an A. bezahlte Prämie zurück zu fordern, dagegen aber von dem Letztern die Bezahlung der Differenz zwischen dem an dem 15. August 1830 in Frankfurt und resp. Amsterdem geherrscht habenden Eurs und dem Eurs, zu welchem die Lieferung der betreffenden Staatseffecten bedungen gewesen war, nebst den Zinsen verlangen kann.

Frankfurt a. M. den 15. Juli 1833.

Die Handelskammer der freien Stadt Frankfurt und in deren Ramen N. N. derzeitiger Senior.

### Reunter Abschnitt.

# Vom Vergleichsvertrage.

S. 457. Der Kansmann tann in die Lage tommen, daß er seine verfallenen Schulden nicht bezahlen kann, entweder weil er mehr schuldig ist, als er besitt, oder weil er nicht zum Besit dessen, was Andere ihm schuldig sind, gelangen kann, weil seine Waaren keinen Absat haben u. dgl., wodurch er außer Stand gessetzt seine Gläubiger zur Berfallzeit zu befriedigen, obgleich er wirklich mehr besitt, als er schuldig ist. Der Ausbruch des Zahlungsunvermögens heißt Bankerott, wenn der Schuldner durch strafbares Verschulden, Falliment hingegen, wenn er durch Unglücksfälle zahlungsunsähig geworden ist.

Die gerichtliche Erklärung des Bankerotts oder Falliments heißt Concurs oder Gant, und das dadurch veranlaßte gerichtliche Berfahren Concurs oder Gant Proces. Die gerichtliche Erklärung geschieht entweder in Folge der vom Schuldner bei Gericht gemachten Anzeige seiner Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz, oder es wird der Concurs Proces durch die Klage eines oder mehrerer seiner Glävbiger eröffnet.

Bon dem Tage der gerichtlichen Erklärung an ist der Schuldner von dem weitern Andrange seiner Gläubiger befreit, sein Vermögen wird in Beschlag genommen, und die Gläubiger werden durch öffentlichen Anschlag und in den Zeitungen vorgeladen und angewiesen, ihre Forderungen zu liquidiren, d. h. anzugeben und zu erweisen, mit dem Bescheid, daß sie von dem Necht an dem vorhandenen Vermögen des gemeinschaftlichen Schuldners, an der Concursmasse, ausge-

schlossen werden (Praclusion), wenn die Liquidation nicht innerhalb ber vorgeschriebenen Zeit erfolgt.

Rach geschehener Prüsung der Forderungen der Glänbiger, werden diese auf einen bestimmten Tag vorgeladen, den von Gerichtswegen aufgestellten Status, d. h. die schriftliche Auseinandersetzung des Besitzstandes, der Forderungen und Schulden des Falliten oder Bankerottirers einzusehen, und die etwaigen Vergleichssvorschläge anzuhören.

Kommt kein Bergleich zu Stande, so muß der Gemeinschuldner sein gesammtes Bermögen seinen Gläubigern überlassen; aus dem, durch den Berkauf der bewegelichen und undeweglichen Güter zu Gelde gemachten Bermögen und durch das, was anßerdem durch die Einziehung der Forderungen des Gemeinschuldners in die Conscursmasse sließt, werden alsdann, nach Abzug der Gerichtskosten, Abgaben zc. die Gläubiger nach Berhältniß ihrer Forderungen und auf die in den Gesehen vorgesschriebene Weise befriedigt.

Das Geschäft, die Richtigkeit der Schulden (des Falliten) zu untersuchen und die Concurs Masse zu besorgen, d. h. die Forderungen (des Falliten) einzuziehen, die vorhandenen Sachen veräußern zu lassen zc., wird vom Gericht gewöhnlich zwei Personen gegen ein gewisses Honorar übertragen. Derjenige, welcher die Schulden zu untersuchen hat, ist der Concurs Bertreter, und der, welcher die Masse besorgt, heißt Masse oder Güter Bertreter, Masse oder Güter. Enrator.

Der Betrag der Concuremasse kann übrigens erst dann bestimmt werden, wenn dasjenige davon abgesondert worden ist, was nicht wirkliches Eigenthum des Falliten ist, oder, je nach den obwaltenden Berhältnissen von den Gesetzen nicht als solches betrachtet wird: solchen Sachen kommt das Absonderungerecht zu. Das Recht, eine Sache von Jemand (hier insbesondere von der Masse des Falliten) zurücksordern zu können, heißt Bindications oder Zurücksorderungerecht.

Das Bindicationsrecht kommt überhaupt demjenigen zu, welcher eine ihm zuges hörige, und als solche erkennbare, Sache bei dem Schuldner hat, und erkreckt sich also auf alles dasjenige, was dem Schuldner geliehen, verpachtet, verpfändet, zur Ausbewahrung oder zur Verwaltung gegeben worden ist; hierher gehört auch das Sondergut der Linder, das Vermögen der Ehefran, wenn solches noch in natura vorhanden ist zc. Hiernach kann also auch z. B. der Committent die dem fallit geswordenen Commissionär zum Verkauf, zur Ausbewahrung zc. gegebene Waare zurücksordern, wenn sie noch in natura vorhanden ist.

In gewissen Fällen erlauben die Gesetze, daß der Gläubiger eine auf rechtliche Art in seine Gewalt gekommene, seinem Schuldner zugehörige Sache so lange behalten darf, die er den Betrag seiner Forderung erhalten hat. Dieses, nach manchen Gesetzen auch bei Fallitsachen in Anwendung kommende Necht heißt Restentions. oder Rückbehaltungs-Recht. So hat z. B. der Commissionär, welcher auf die Waaren, die ihm in Vertaufscommission zugeschickt worden sind,

Borschiffe macht, für beren Rückzahlung ein Vorzugsrecht auf den Werth dieser Waaren.

Richt alle Glänbiger haben nach Verhältniß ihrer Forberungen gleiche Rechte an die Concurs Masse; gewissen Klassen der Gläubiger kommen gewisse Vorzugsrechte zu, welche sich auf die Art der Entstehung ihrer Forderungen gründen.

Unter Ordnung der Glänbiger versteht man die Folge in den Borrechten der Gläubiger, welche in dieser Beziehung gewöhnlich in sunf Riaffen eingetheilt werden. Diese Riassen werden nach einander befriedigt. Erschöpft die Forderung der ersten Riasse, d. h. derjenigen, zu welcher die Gläubiger gehören, die vor allen andern befriedigt werden mussen, die Concurs-Masse, so erhalten die Gläubiger der folgenden der Gläubiger der folgenden Riasse nichts. Ist der Rest zur Befriedigung der Gläubiger der folgenden Riasse nicht zureichend, so werden diese nach Berhältniß ihrer Forderungen bezahlt.

Zur ersten Masse gehören die absolut privilegirten Gläubiger. In den einschläglichen Forderungen pflegt man außer den Gantkosten, rückftändige dffentliche Abgaben, rückständigen Lohn der Dienstboten zc. zu rechnen.

Zur zweiten Klasse gehören die privilegirten hypothekarischen Gläubiger, welchen also ein Vorzugsrecht vor den andern Pfandgländigern zukommt. Hierher gehört z. B. derjenige, welcher zur Ausbesserung eines Gebaudes, zum Ankauf eines Grundstücks mit Bedingung des Pfandrechts Geld hergeliehen hat zc.

Die Gläubiger der nachfolgenden Klasse sind die gewöhnlichen hypothetarischen Gläubiger. Zur vierten Klasse gehören die privilegirten chirographischen Gläubiger, z. B. solche Gläubiger, welche zur Erfausung von Liegenschaften Geld'ohne Pfandrecht hergegeben haben zc.

Bur fünften Rlasse gehören die gewöhnlichen chirographischen Glaubiger, d. h. diejenigen, beren Forberungen sich auf Personalcredit grunden, und in gewöhnlichen Schuldverschreibungen und in den Büchern (Buchforderungen) beurkundet sind.

Nachdem die Gläubiger sich in Betreff ihrer etwaigen Borzugsrechte gehörig ausgewiesen haben, erfolgt die Locations. Sentenz oder das Certifications. Urtheil, durch welches den Gläubigern vom Richter die Klasse angewiesen wird, nach welcher sie aus der Concursmasse bezahlt werden müssen. Ist endlich die Concursmasse, nach Abzug alles dessen, was davon an Sachen und Geld abzusondern ist, bestimmt, so erfolgt der Distributions bescheid, welcher die Angaben des jedem Gläubiger aus der Masse zufallenden Antheils enthält.

S. 457. Sind die Verhältnisse des Falliten von der Art, daß er auf die Rechtswohlthat eines Moratoriums (S. 288) keine Ansprüche machen kann, ift er aber im Stande, seine Gläubiger für einen Theil ihrer Forderungen zu befriedigen, so kann er es versuchen, sich außergerichtlich zu vergleichen oder einen gütlichen Vergleich, als womit wir es hier nur zu thun haben, mit seinen Gläubigern zu machen.

Die Erklärung des Falliments geschieht sodam durch Briefe au die Ereditoren, und sie werden durch den Falliten oder durch dessen Bevollmächtigten zusammen, berufen, damit denselben der Status vorgelegt, und der beabsichtigte Bergleich unterhandelt werde.

Der Status enthält unter der Rubrit "Passiva" das Verzeichnis sämmtlicher Gläubiger, nach der Rangordnung ihrer Rechte, als solche, geordnet, nebst den Summen die sie zu fordern haben; sodann enthält derselbe unter der Rubrit "Activa."

- 1) Das Berzeichniß ber Immobilien, Mobilien und Waaren nebst den entssprechenden Werthen.
- 2) Das Verzeichniß der Posten der guten Debitoren, d. h. solcher, deren Zahlungsfähigkeit nicht zweifelhaft ist.
- 3) Das Verzeichniß der zweifelhaften Debitoren und ihrer Schuldposten; welche aber nicht in Rechung gebracht werden.
  - 4) Das Berzeichniß der vorräthigen Wechsel, Obligationen zc.
  - 5) Die Angabe bes Caffabestands.

Hierauf folgt eine summarische Zusammenstellung der Activa und Passiva in der Form eines Bilanz. Contos, in welchem die Ergänzungszahl auf der Seite der Passiva als Deficit bezeichnet wird.

Was nach Abzug der Forderungen der privilegirten Gläubiger von der Masse übrig bleibt, ist die Summe, welche zur Befriedigung der Buchgläubiger auszussehen wäre, worans zu berechnen, wie viele Procente hiernach für diese dabei herauskommt. Dieser Rechnungsausweis, als Rachtrag des Status vom Falliten unterzeichnet, begründet nebst der Augabe der Ursache seines Falliments, den seinen Gläubigern zu machenden Bergleichsvorschlag, in welchem derselbe erklärt, wie viele Procente, und in welchen Terminen zahlbar, er von ihren Forderungen zu tilgen sich verbindlich mache, sich dagegen ausbedingt, daß ihn die Gläubiger auf keine Weise in der freien Verfügung über sein Vermögen hindern dürsen und endlich verspricht, daß er, wenn er in der Folge wieder zu Mitteln gelangen sollte, es sich werde augelegen seyn lassen, sie durch Rachtragszahlungen sür schren Verlust zu entschädigen.

Kann der Fallit für den, den Gläubigern angehotenen Theil ihrer Forder rungen Bürgschaft stellen, so fügen die Bürgen dem Nachlaßvergleiche Borschlag eine eigenhändig unterschriebene Erklärung bei, daß sie, wenn der Nachlaßvergleich zu Stande komme, zur vorgeschlagenen Sicherheitsleistung bereit seien.

Treten die Gläubiger dem Bergleich oder Accord bei, so wird ein Bertrag, der sogenannte Bergleichs-Bertrag, ausgesertigt, in welchem beurkundet wird:

1) Daß der benannte Schuldner sich verbindlich mache, so und so viel Procente seinen, nachträglich mit ihren Forderungen verzeichneten, Gländigern von Bleibten, Contorwisenschaft.

ihren als richtig anerkannten Forderungen in so und so vick, vom Tage bes Bergleichs. Bertrags anfangenden, bestimmten Terminen baar zu bezahlen;

- 2) daß die benannten Bürgen sich für die Erfüllung des Bertrags verbürgen, dergestalt, daß sich die Gläubiger an sie halten, und sich der gerichtlichen Mittel zu dem Ende bedienen dürsen, wenn der Hauptschuldner mit seinen Leistungen im Rückfande bleibt;
- 3) daß der Hauptschuldner verspreche, seine Gläubiger für den nachgelassenen Rest ihrer Forderungen zu entschädigen, wenn er in der Folge der Zeit durch glücklichere Verhältnisse dazu in Stand gesetzt werden sollte;
- 4) daß sich die Gläubiger zum Nachlaß von so und so viel Procenten versstehen, und versprechen, den Hauptschuldner auf keine Weise in der freien Disposition seines Vermögens zu stören, und endlich
- 5) daß dem Hauptschuldner, den Bürgen und den Gläubigern ein Exemplar des von sämmtlichen Contrahenten unterschriebenen Bertrags zugestellt worden sei-

## Dritte Unterabtheilung.

### Dom kaufmännischen Briefwechsel.

5. 459. Bei den Briefen, welche im kaufmännischen Geschäftsverkehr gesschrieben werden, kommen in Betreff der Schreibart dieselben Regeln in Anwendung, welche bei jedem andern Briefe zu beachten sind, nur mit dem Unterschiede, daß hier, wenn der Kaufmann an seines Gleichen schreibt, Kurze, auf Rosten aller derjenigen Hösslichkeitsformeln, welche in andern Briefen gebräuchlich sind, eingeführt ist, daß man gleich mit der Sache selbst anfängt, und da schließt, wo es nothig ist. Mehr aber als in jedem andern, nicht zur Klasse der Gesschäftsschreiben gehörenden, Briefe, kommt es hier auf Alarheit und Bestimmtheit im Ausdruck an, und die kaufmännisch-technischen Ausdrücke müssen nach ihrer richtigen Bedeutung gebraucht werden: letzteres erheischt genaue Sachkenntniß; in Absicht auf Sprachreinheit aber auch zugleich die gehörige Auswahl im Gebraucke solcher technischen Benennungen; die veralteten Ausdrücke müssen daher vermieden, und an deren Stelle die eingeführten neueken Benennungen gebraucht werden; dies gilt auch insbesondere von solchen Wörtern, die nicht zum Gebiet der eigents lich technischen Bezeichnungen gehören und aus fremden Sprachen hergenommen

sind, vorausgesetzt, daß sie eben so gut oder noch besser in der Muttersprache gegeben werden können; solche in Handelsbriefen häusig vorkommenden Fremd, wörter sind z. B. ultimo, addritura, a piacere, costi, Scripturirung, prompt, Compagnon, disponiren zc.

S. 460. Wenn, in außergewöhnlichen Fällen, der Schreiber des Briefs, der Abressant, die Absicht hat, daß nur bersenige, an welchen derselbe gesschrieben wird, der Adressant, den Brief, oder eine Nachschrift in demselben, verstehen soll, so kann er sich der sogenannten Chiffres oder Geheimschriften; diesenige aber, welche in der kausmännischen Praxis den Borzug verdient, beruht auf solgendem Berfahren. Die Correspondenten verabreden sich über irgend ein Buch, welches sie ihrer Geheimschrift zum Grunde legen wollen. Aus diesem Buche sucht der Adressant bei der Mittheilung einer Nachricht diesenigen Wörter zusammen, welche er nothig hat, und bezeichnet durch Ziffern die Stelle, wo der Correspondent diese Wörter in dem verabredeten Buche aussuchen soll; die Stelle wird aber bestimmt durch die Seite, die Zeile (von unten nach oben, oder von oben nach unten) und das Wort, auch durch den Buchstaben, wenn diese Bezeichnungen nicht auf Wörter, sondern auf Buchstaben angewendet werden.

Rehmen wir z. B. an, der Abressant habe mit seinem Correspondenten die Bersabredung getroffen, daß der allgemeine Theil der Darstellung des gesmeinen deutschen und des hamburgischen Handelsrechts von Pöhls der Schlüssel zu ihrer Geheimschrift seyn soll; er will den Correspondenten von einer wichtigen Sache in Kenntniß setzen, und findet ein dazu ersorderliches Wort auf der 150sten Seite in der 11ten Zeile von oben, und das Wort ist das zweite vom Ansang der Zeile an gerechnet; die Bezeichnung ist alsbann 150  $\frac{2}{11}$ , wobei die Zissen von oben herab gezählt werden sollen; der Strich darüber zeigt an, daß die Zeilen von oben herab gezählt werden sollen; die Zahl 11 ist die Zahl der Zeilen, und die darsüber besindliche Zisser 2 bezeichnet die Zahl des Worts vom Ansang der Zeile an gerechnet. Rehmen wir jest folgende Bezeichnung au:

Die ersten Zissern 100 und 84 bezeichnet wieder die Seitenzahl; die darunter besindlichen Striche zeigen an, daß die Zeilen von unten herauf gezählt werden sollen; die Punkte deuten auf diejenigen Buchstaben hin, welche man braucht, die Commata aber auf diejenigen, welche auszulassen sind; die obere Zisser bezeichnet die Zahl des Worts, die untere die Zahl der Zeile.

In ber folgenden Bezeichnung:

zeigt der senkrechte Strich an, daß die Buchstaben aus zwei Worten einer und der selben Zeile entlehnt sind; die Ziffern 3 und 7, das wie vielste Wort es in der Zeile ist, und die Ziffer 16 die Zeile selbst.

In der folgenden Bezeichnung:

geben die unteren Ziffern 5, 7, 9 und 8 die Zahl seber Zeile an, in welcher das Wort steht, and welchen die einzelnen Buchstaben hergenommen sind; die Zahlen 14, 6, 4 und 1 zeigen an, das wie vielste Wort es ist, und die senkrechten Striche trennen die einzelnen Wörter.

Berben die einzelnen Buchstaben auf verschiedenen Seiten gewählt, so werder die Seitenzahlen nach jedem senkrechten Strich besonders bemerkt; z. B.

Die Entzisserung einer solchen Schrift wird dadurch noch mehr erschwert oder vielmehr unmöglich gemacht, wenn man mehrere Bücher als Schlüssel gebrauch, und eine bestimmte Ordnung, in welcher mit ihnen gewechselt werden soll, verabredet. \*)

Für die Entzifferung durch Multipliciren konnen folgende Ziffern aufgestellt werden:

Man kann auch links und rechts noch eine oder mehrere Zissern ansezen, welche keine Bebeutung haben, und nur dazu dienen, die Entzisserung zu erschweren. Go kann z. B. die 34kl 9287 den Preis 12 bezeichnen, wenn derselbe durch Multiplication gefunden wird, und wenn die beiden außern Zissern nichts gelten.

Auf dieselbe Weise könnte man sich solcher Ziffern bedienen, welche durch Subtraction oder Division entzissert werden müßten; da es aber hierbei auf die Stelle der zu subtrahirenden oder theilenden Ziffern ankäme, so könnte dies leicht zu Irrthümern Beranlassung geben, westall des welchen Berfahren zweilniger ist.

Bedient man sich der Buchstaben, anstatt der 10 Zahlzeichen, so nimmt man solche Buch staben an, welche in einem oder mehreren Wörtern, den sogenannten Rummerwörtern, vorkommen, schreibt hierunter die Zahlen von 1 bis 9 und eine Rull, so das jedem Buchkaben

<sup>\*)</sup> Die Baarenhandler bedienen sich auch der Geheimschrift zur Preisbezeichnung ihrer Baaren. Die Schriftzeichen, deren man sich dabei bedient, sind entweder Zissern oder Buch staben. Bei der Bezeichnung durch Zissern sind solche zur Entzisserung entweder zu addiren oder zu multipliciren. Ift z. B. der Preis, unter welchem nicht vertauft werden soll, 12, so kann derselbe durch die Addition folgender Zissern bezeichnet werden:

S. 461. Bu den weitern Mahregeln, welche der Abressant zu seiner Sicherstellung bei brieflichen Mittheilungen, je nach den Umständen zu ergreisen hat, gehört das Recommandiren der Briefe. Bei Briefen wichtigen Inhalts, oder solchen Briefen, welche Wechsel oder soustige Papiere von Werth erhalten, läßt man die Aufgabe derselben von der Post bescheinigen; der darüber ausgesertigte Schein, durch welchen die Aufgabe des Briefs urfundlich nachgewiesen werden kann, heißt Aufgabe in, und der Brief ist recommandirt, wenn man diese Mahregel gesnommen hat.

Will fich endlich der Adressant zugleich eine Empfangsbescheinigung von Seiten dessen Adressaten verschaffen, in dem Falle z. B., wenn er zu befürchten hat, daß letterer den Empfang des Briefs in der Folge läugnen mochte, so wird von der Postbehörde ein Abgabsschein ansgesertigt, welcher dem Brief mitgegeben wird. Das Formular eines solchen Abgabsschein ist gewöhnlich wie folgt:

Nr. Abgabsschein. (Jahreszahl.)

Daß ich ein recommandirtes von dem — Postamt hierher gessandtes Schreiben adressirt an — richtig erhalten habe, bescheine.

(Ort, Datum.) (Unterschrift.)

Dieser Schein wolle mit umgehender Post nach — zurückgessandt werden.

Beim Empfang des Briefs muß der Adressat den Abgabsschein unter Beisetzung des Datums unterzeichnen, wonach derselbe mit erster Post zurückgesandt wird. Der zurückgetommene Abgabsschein wird sodann dem Aufgeder gegen Bescheinigung zus rückgestellt, weßhalb derselbe schon bei der Aufgabe des Briefes seinen Namen vorsmerken lassen muß.

Auch bei der Bersendung vermittelft Estaffete läßt sich der Absender einen Aufsabbschein zustellen; dieser enthält:

eine Ziffer entspricht, und sest bei der Preisbezeichnung jene für diese. Rimmt man 3. B. das Rummerwort St. Domingne an, so ift die Zusammenkellung wie folgt:

Ift nun der ju bezeichnende Preis 2 fl. 48 fr., fo tann dafür gesest werden

Man tann auch zum weitern Erschweren des Entzifferns Buchftaben aufegen, welche beine Bedeutung haben, wie 3. B.

#### Erster Abschnitt.

### Anerbietungsbriefe.

S. 464. Die Anerbietungsbriefe lassen sich überhaupt in Circular-Aners bietungsbriefe und in gewöhnliche Anerbietungsbriefe oder Offertenbriefe eintheilen.

Jur ersten Gattung von Briefen, welche Oblatorien, Circulare, Rund schreiben, Umlaufsbriefe genannt werden, gehören diejenigen Briefe, durch welche die Gründung, Uebernahme oder Fortsetzung der Geschäfte eines haw delshauses angezeigt wird. Oblatorien, Circulare zc. nennt man auch die den Kaufeleuten zu machenden Anzeigen von eingetretenen Aenderungen oder von der Auslösung einer Handlung.

Derjenige, welchem von Seiten des Principals die Vollmacht ertheilt wird, Briefe zu unterschreiben, wird Procuraträger oder Procuraführer genanm. Der Principal muß den Ortshandelsstand und die auswärtigen Kausleute, mit welchen er in Verbindung steht, ebenfalls durch Circulare, welche zugleich die eigenhändige Unterschrife des Procuraführers nachweisen, von einer solchen Ermächtigung in Kenntniß setzen. Auch die Zurücknahme der Vollmacht erfordert ähnliche Bekannt, machungen, wobei jedoch vorerwähnte Unterschrist entbehrlich ist.

So wird auch die Annahme oder der Austritt des Reisenden eines Handels hauses durch Circulare bekannt gemacht; auch, je nach den Umständen, die Aufstellung einer Person als Commissionär an einem Orte.

Eirculare werden, mit Ausnahme der Abresse und Unterschrift, gewöhnlich gebruckt. Hat man dem Einen oder Andern eine besondere Mittheilung zu machen, so wird dies unter den gedruckten Brief oder auf die folgende Blattseite geschrieben. Enthalten solche Zusätze nur eine wiederholte Empfehlung, und zwar von der Hand des Principals geschrieben, so wird dies als Zeichen einer besondern Ausmerksamseit für denjenigen, an den der Brief gerichtet ist, angesehen.

Die gewöhnlichen Anerbietungs oder Offertenbriefe werden an Personen gesschrieben, mit welchen man entweder schon in Verbindung steht, oder mit welchen man in Verbindung zu kommen wünscht.

- 5. 465. Betrifft das Circular die Errichtung eines Handelshauses, so enthält dasselbe im Allgemeinen folgendes:
- 1) Die Anzeige, daß man ein Handelshaus errichtet habe, nebst Angabe der Firma. Z. B.:

Wir haben die Chre, Ihnen anzuzeigen, daß wir hier ein Pandelshans unter der Firma N. und Comp. errichtet haben 2c.

- 2) Die Angabe der Gattung der Geschäfte, weiche man zu betreiden beabstaptigt; sie kann in odiger Anzeige zugleich mit enthalten seyn, wenn von einer des stimmten Handlung, z. B. Colonialwaarenhandlung, und nicht von verschiedenen, näher zu bezeichnenden Geschäftszweigen, die Rede ist. Im obigen Beispiel (Rr. 1) kann man für erstern Fall den Worten: "ein Handelshaus" die solgenden: "eine Colonialwaarenhandlung" substituiren.
- 8) Die Bersicherung, daß man sowohl in Beziehung auf Geldmittel als auch auf ersorderlicher Sachkenntniß zur Führung des Geschäfts die gehörige Befähigung habe; ferner die Bitte um Zutrauen, um Aufträge, nebst dem Bersprechen, daß man Ersteres rechtsertigen, und bei der Ausführung Letterer auf entsprechende Weise zu Werke gehen werde. In diesem Theile des Circulars ist man begreislicher Weise an keine bestimmte Form gebunden; hier kommt es lediglich darauf an, daß man sich, wie in jedem andern Briefe, sprachrichtig, sachgemäß und in möglichster Kurze aus, derkete.

Kann sich der Adressant auf einige bekannte Häuser, oder auf solche, welche mit dem Adressaten in Berbindung stehen, in Betress seiner Credischigkeit berufen, so geschieht dies in einer Rachschrift, welche der Principal selbst schreibt, damit es mehr Eindruck mache. In einer solchen Nachschrift kann der Adressant zugleich, je nach seinem Handelszweige, zur Einleitung von Geschäften die geeigeneten Mittheilungen machen; z. B. als Banquier wird er sich über den jesigen Stand der Eurse aussprechen, und zum Beleg den Eurszettel beisügen; als Waarenhändler wird er über das, was auf seinem Markte vorgeht, Bericht erstheilen n. s. w.

4) Die Hinweisung auf die Unterschrift, damit man sie in's Auge fasse und im vorkommenden Falle erkennen könne; z. B. in Berbindung mit dem Schluße compliment:

Haben Sie die Gute, sich meine Unterschrift (oder unsere Untersschriften) zu merken, und genehmigen Sie die Versicherung meiner (unserer) vollkommenen Hochachtung.

#### Ober auch, wie häufig geschrieben wird:

Haben Sie die Güte (oder belieben Sie sich) meine Unterschrift zu merken, um ihr den nöthigen Glauben beizumessen zc.

### Sehr häufig tommen anch folgende, obgleich fehlerhafte, Ansbrücke vor:

Belieben Sie von meiner Pandzeichnung Vormerkung zu nehmen. Belieben Sie meine Pandzeichnung sich vorzumerken.

Wird, wie bei der Gesellschaftshandlung, das Circular von Mehreren unter, schrieben, so nuß jeder Unterschrift der Rame des Schreibers beigefügt werden.

Heist z. B. der eine Gesellschafter Jacob Roth, der andere Carl Braun, und ist die Firma: Jacob Roth u. Cie., so mird das Circulax folgenderweise unterschrieben:

Jacob Roth wird unterzeichnen Jacob Roth u. Cie. Carl Braun wird unterzeichnen Jacob Roth u. Cie.

§. 466. Betrifft das Circular die Errichtung einer Commandite, so wird dasselbe von Seiten des Geschäftsführers (oder der Geschäftsführer) ausgegeben, und enthält anßer den, im Circular des vorhergehenden Paragraphen vorkommenden Punkten, die Bemerkung, daß man, den gesetzlichen Verfügungen gemäß, einen Auszug des Gesellschaftsvertrags bei der geeigneten Behörde hinterlegt habe, nebst Angabe der Summe, für welche sich, diesem Vertrage gemäß, der Commanditist oder die Commanditisten verbindlich gemacht haben. Dat Circular enthält übrigens nur die Unterschriften der Geschäftsführer, d. h. der solldarisch verantwortlichen Theilhaber.

Was die stillen Gesellschafter oder Commanditisten betrifft, so können sie entweder in einem besondern Anhange zum Circulare der Geschäftsführer, oder auf der Rückseite dieses Circulars, den Inhalt dessen, was sie personlich betrifft, bestätigen, und außerdem, wenn sie anders dazu befähigt sind, so z. B. in den Falle, wenn die Commandite von bekannten Häusern errichtet wird, die Geschäftsführer dem Wohlwollen dersenigen, an welche das Circular gerichtet ist, empsehlen.

S. 467. Hat man eine Handlung käuslich an sich gebracht, so wird dies im Circular angezeigt, und angegeben, welche Handlung, und von wem man solche übernommen habe, und unter welcher Firma sie fortgesetzt werde.

Der Berkäufer benachrichtigt seiner Seits seine Correspondenten, daß er seine Handlung, und an wen er sie abgetreten habe, und, wenn er die Liquidirung der offen stehenden Rechnungen übernommen hat, so zeigt er dies gleichfalls im Circulare an.

Hat der Uebernehmer einer Handlung auch die Liquidirung der offen stehens den Rechnungen übernommen, so wird dies sowohl von Seiten dessen, der die Handlung abgetreten hat, als auch vom Uebernehmer derselben im Circulare ans gezeigt.

- S. 468. Wird ein Gesellschafter in eine Handlung aufgenommen, so ent, halt bas Circular, welches beshalb ausgegeben wird:
  - 1) Die Anzeige der Aufnahme, und den Namen des Gesellschafters.
- 2) Die Bitte, daß ihn der Adressat mit seinem Zutrauen beehren (wobei man, um dieses Zutrauen zu erwecken, etwas zu Gunsten des Empfohlenen sagt) und seiner Handzeichnung gleichen Glauben wie der unfrigen beimessen möge.

Schließlich tann man die Handlung selbst dem Wohlwollen seiner Evrespondenten wiederholt empfehlen, oder folche um die Fortsehung ihres Wohlwollens ditten. Hieranf folgt die gewöhnliche Unterschrift, wenn teine Aenderung in der Firma statt gefunden hat, so wie die Unterschrift des neuen Gesellschafters. Ik 3. Die Firma: Gebrüder Goldschmidt, und heißt der neue Gesellschafter: Alexander Stein, so sind die Unterschriften des Circulars wie folgt:

Gebrüder Goldschmidt.

Alexander Stein wird unterzeichnen Gebrüder Goldschmibt.

- S. 469. Hat man bei der Aufnahme eines Commanditisten, gesetzlichen Bestimmungen gemäß, die Summe, für welche sich derselbe im Geschäfte betheiligt, anzugeben, so hat man im Circulare, welches deshalb auszugeben ift, nur anzuzeigen, daß man einen Commanditisten, und wen man als solchen aufgenommen, und wie viel derselbe eingelegt habe; wobei man schließlich die Handlung dem Wohlwollen seiner Correspondenten wiederholt empsehlen kann. Die Bestätigung des Inhalts von Seiten des Commanditisten geschieht entweder im Circulare selbst oder in einer Beilage.
- S. 470. Bei der Auflösung einer Handelsgesellschaft wird im Circulare zus gleich angegeben, an welchem Tage die Auflösung statt gefunden habe. 3. B.:

Wir haben die Ehre Ihnen anzuzeigen, daß wir in freundschaftlicher Uebereinkunft unsere Pandelsverbindung mit dem heutigen Tage aufheben.

Sodann muß angegeben werden, an wen man sich wegen der Liquidirung zu wenden habe. 3. B.:

Unser Herr N. N. (der Name eines der Gesellschafter) übernimmt die Liquidirung des Geschäfts, und Sie belieben sich daher an ihn füt alles, was dieselbe betrifft, zu wenden.

Haben die Theilnehmer der aufgelösten Gesellschaftshandlung die Absicht, fernerhin Handel zu treiben, so zeigen sie dies gleichsalls im Circulare in der Weise an, daß sie sagen, jeder werde von dem Geschäfte, welches er für sich allein zu betreiben gesonnen sei, Rachricht geben. Schließlich danken die Theilhaber für das bisher geschenkte Zutrauen.

Ift die Firma: L. Blau u. Cie., heißt der eine Theilhaber: Ludwig Blau, und der andere Phil Roth, so find die Unterschriften des Circulars wie folgt:

L. Blau u. Cie.

L. Blau hört auf zu zeichnen E. Blau u. Cie. Phil. Roth hört auf zu zeichnen E. Blau u. Cie. Wenn nun derjeuige, welcher Theilhaber einer aufgelösten Geselschafts handlung war, von seiner für alleinige Rechnung errichteten Handlung Rachrick giebt, so berührt derselbe im Eingang des Eirculars die früher bestandene Berbindung; z. B.:

Da sich die Gesellschaft, welche zwischen Herrn N. N. und mit keskand, aufgelöst hat, so habe ich für alleinige Rechnung eine Handlung errichtet 2c.

S. 471. Bei dem Austritt eines Gesellschafters aus einer Handlung und der Fortsetzung derselben durch den andern Theilhaber, wird im Circulare hiervon Rachricht gegeben, und angezeigt, daß die bisherige Firma nur noch für die Liquidirung des Geschäfts bestehe. Ist die Firma der Gesellschaftshandlung: J. Blan und Cich die neue Firma: Phil. Noth, heißt ferner der ausgetretene Gesellschafter Jac. Blan, und der, welcher die Handlung für alleinige Rechnung sortsetzt, Phil. Roth, so wird das Circular wie folgt unterschrieben:

3. Blau u. Cie.

Jac. Blau hört auf zu zeichnen J. Blau u. Cie. Phil. Roth wird nur noch für die Liquidation zeichnen J. Blau u. Eie. Derselbe unterschreibt von heute an für sein Geschäft Phil. Roth.

S. 472. Bei Ertheilung der Unterschrift, um in Vollmacht zu unterzeichnen, wird, je nach den Umständen, im Circulare, durch welches man seine Correspondenten hiervon in Kenntniß sest, der Grund angegeben, warum man diese Rastregel genommen, und etwas zu Gunsten der Person gesagt, welcher man diese Vollmacht ertheilt hat. Schließlich macht man auf die Handzeichnung des Procuraführers ausmerksam.

Ist die Firma: Jac. Kleinmann und heißt der Procuraführer: Georg Roland, so wird das Circular wie folgt unterschrieben:

Jac. Rleinmann.

Unterschrift von Georg Roland: p. p. Jac. Kleinmann.
Georg Roland.

5. 473. Wird die Annahme eines Handlungsreisenden angezeigt, so wird der Rame desselben angegeben, mit der Bitte, daß man denselben in dieser Eigensschaft, so wie auch die ihm für die Dauer seiner Reisen ertheilte Unterschrift in Bollmacht anerkennen möge. Das Circular muß ebenfalls die Handzeichnung des Handlungsreisenden nachweisen.

Vor dem Antritt der Reise werden die Correspondenten, welche der Reisende besuchen soll, benachrichtigt, daß derselbe bei ihnen eintressen werde, und um die Ertheilung von Austrägen auf geeignete Weise ersucht.

5. 474. Wenn der Empfänger eines Circulars daffelbe beantwortet, so wird wie bei allen andern Antwortschreiben, der Empfang des zu beautwortenden Briefs angezeigt, mit Bemerkung des Datums desselben. 3. B.:

Ich habe die Ehre, Ihnen den Empfang Ihres Circulars vom — ten d. M. (dieses Monats) (oder v. M. [vorigen Wonats]) anzuzeigen, wosdurch Sie mich von der Errichtung Ihrer Pandlung in Kenntniß sehen zc.

Je nach dem Inhalte bes Circulars dankt man hierauf für die Aufmerksams teit, welche uns der Adressat durch die Zusendung desselben erwiesen hat, wünscht ihm Glück zu seinem Unternehmen, erbietet sich zu Gegendiensten n. s. w.

5. 475. Im Offertenbriefe, in welchem specielle. Anerbietungen gemacht werden (im Gegensatz bes Eirculars, durch welches man die Kansteute des Inund Auslandes, mit welchen man in Verbindung zu kommen wünscht, von der Errichtung oder Acquirirung einer Handlung in Kenntniß setzt, und im Allges meinen seine Dienste anbietet) giebt man die Waare und Verkaufsbedingungen an, ferner wird, nach Waßgabe der Umstände, bemerkt, wie start der Vorrath ist, den man von der Waare hat, und ladet den Abressaten ein, auf das Ganze oder einen Theil derselben eine Bestellung zu ertheilen.

Die Verkaufsbedingungen betreffen hauptsächlich den Preis und die Art der Bezahlung, nämlich in welchem Papier, in welcher Frist zahlbar n. s. w. 3. B.:

— wovon (nämlich von der in Rede stehenden Waare) ich Ihnen die 50 Kilogramme, frei auf die Fuhr gelegt, zu —, zahlbar in Pariser Papier, 3 Wonate Dato, erlassen kann.

Will sich der Anerbieter die Verbindlichkeit nicht ausladen, die Waare, wenn sie zu dem angebotenen Preise begehrt werden sollte, zu liefern, so muß er sich hiersüber äußern, was durch die Bemerkung: "ich behalte mir das Freibleiben der Waare vor", oder "unter Vorbehalt des Freibleibens der Waare" gewöhnlich ausgedrückt wird.

### Zweiter Abschnitt.

### Berichtbriefe.

5. 476. Die Berichtbriefe lassen sich im Allgemeinen eintheilen in Waarenbericht briefe, Briefe über Wechselgeschäfte, über Baarsendungen, Zahlungen, Vergütungen, Speditionsgeschäfte und lanfende Rechnungen.

#### Erfter Unterabschnitt.

#### Waarenberichtbriefe.

S. 477. Im Waarenberichtbriefe sett man seine Correspondenten von Zeit pa Zeit über den Sang des Waarenhandels seines Plates in Kenntniß, um sie zur Erstheilung von Aufträgen aufzumuntern. Man ertheilt darin Bericht über Einsuhrn und Borrathe der betreffenden Waaren, giebt die Preise an, zu welchen in letter Zeit Berläufe statt gefunden haben, theilt seine Ansichten über das, was sur Folge in Betreff der Zusuhren, Preise u. s. w. zu erwarten steht, mit, und hebt die jenigen Artifel heraus, welche man zum Speculiren geeignet halt.

Hat man keinen Brief zu beantworten, so muß man sich hier, wie in jedem at bern Briefe, ber Ordnung wegen, auf denjenigen berufen, der dem zu schreibenden Briefe vorherging, und auf den wichtigsten Theil seines Inhalts aufmerklam machen. 3. B.:

Wir bestätigen unsern Brief vom — ten d. M. womit wir Ihnen x.

Waarenberichtbriefe werden auch wohl, je nach den Umständen, als Circulan, gedruckt, ausgegeben. Als Commissionär giebt man im letztern Falle gewöhnlich auch an, auf wen sich der Committent für einen Theil des Betrags der consigniren Waaren erholen könne, mit der Zusicherung, daß die desfallsigen Ziehungen jederzeit die erwartete Aufnahme sinden werden. 3. B.:

Bei Sendungen in Confignation bin ich erbötig, Ihnen einen Credit bei dem Wechselhause der Herren

N. N. u. Comp. in —

für die Pälfte oder zwei Drittel, auf Rechnung Ihrer Gendungen 30 eröffnen 2c. 5. 478. Zu den Waarenberichtbriefen gehoren ferner die Anzeigen in Betreff der Ansschrung erhaltener Waarenbestellungen; weil solche Briefe zugleich Facturen enthalten, für deren Betrag der Besteller von Seiten des Abressanten belastet wird, so werden solche Briefe auch Facturen. Briefe genannt.

Die Waaren hat man entweder von seinem eigenen Vortrage geliefert, oder, als Commissionar für Rechnung des Abressaten eingekauft.

In dem einen und andern Falle enthält die Anzeige:

- 1) die Benennung der Waare;
- 2) die Beschaffenheit der Verpackung, d. h. ob in Kisten, Ballen, Fassern zc.;
- 3) die Zeichen und Nummern;
- 4) bie Quantitat;
- 5) die Art der Bersendung, Namen des Frachtfahrers, Frachtbedingnisse;
- 6) ob die Waare unmittelbar an den Besteller, oder an einen Spediteur (Rame und Wohnort desselben) zur Weiterbeforderung adressirt worden ist;
- 7) die Berufung wegen des Betrags der Waare auf die beigelegte Factur, mit der Bitte, daß uns der Adressat dafür creditiren möge;
- 8) enthält aber die Factur die Augabe der Berkaussbedingnisse, der Art der Versendung, und was damit weiter in Verbindung steht, so fallen im Briefe selbst die unter Zisser 2, 3, 4, 5 und 6 bezeichneten Angaben weg;
- 9) die Bitte um Empfangsanzeige, auch wohl, je nach Umständen, die Empfehlung zu ferneren Aufträgen.

#### Beispiel.

In Folge des Auftrags, welchen Sie die Gewogenheit hatten, mir mit Ihrer Zuschrift vom — auf — zu ertheilen, zeige ich Ihnen au, daß solche heute an Sie abgegangen sind; für den Betrag belieben Sie mich laut belfolgender Factur mit — zu erkennen 2c.

#### Antwort.

Die mir mit ihrem Briefe vom — berechneten — habe ich erhalten, und Sie für den Betrag von — gleichlautend erkannt.

#### Oder auch:

Mit Ihrem Briefe vom — erhielt ich Factur über —, welche ans gekommen und wofür Sie mit — creditirt find.

### Anderes Beifpiel.

herrn N. N. in London.

Lissabon den —

In Erwiederung auf Ihre Zuschrift vom — zeige ich Ihnen an, daß ich Ihrem Auftrag zufolge — für Sie eingekauft und in das Schiff

—, Capitan —, welcher spätestens in — Tagen abzusegeln gedenkt, wir laden habe. Einliegend Conoissement und Factur, sür deren Betrag Sie mich mit — zu creditiren belieben.

#### Zweiter Unterabschnitt.

#### Briefe über Wechselgeschäfte.

- S. 479. In Beziehung auf die verschiedenen Wechselgeschäfte, welche ben Swf zu Berichtbriefen hergeben, nehmen wir folgende Eintheilungen an:
  - a) Tratten;

n

م ره

- b) Rimeffen;
  - c) Intervention und Wechselprotest.

#### a) Tratten.

5. 480. Man traffirt entweber für eigene Rechnung ober für Rechnung eines Dritten. Die Anzeige, welche man deshalb bem Bezogenen zu machen hat, ber Avis, enthält die Angabe ber Wechselsumme, den Ramen der Person, an beren Ordre der Wechsel ausgestellt ift, und die Berfallzeit deffelben; schließlich bittet man um Annahme der Tratte. Traffirt man für eigene Rechnung, so hat man entwebs eine Korderung an den Bezogenen oder nicht. Im lettern Falle traffirt man auf det selben entweder weil wir ihm Waaren consignirt haben, wonach man, nach Ge brand, und Uebereinkunft einen Theil des Betrags auf ihn entnehmen kann, ober man traffirt auf Credit. Dies besteht darin, daß der Banquier dem Correspondenten welchem er den Credit eröffnet, die Befugniß giebt, Wechsel bis zum Belauf einer bestimmten Summe Geldes auf ihn zu trassiren, ober von ihm zu beziehen, ber gestalt, daß in der zu eröffnenden laufenden Rechnung das Guthaben des Banquiers die Summe der abschläglichen Zahlungen seines Glaubigers immer um die bestimmt Summe Geldes übersteigen darf, ehe ihm dieser wieder Geld ober Wechsel geben muß, um diesen Ueberschuß zu vermindern oder auszugleichen. Beschränkter ift ber Credit, wenn der Aussteller dem Bezogenen vor der Verfallzeit des Wechfels die Deckung machen, d. h. so viel als der Wechsel beträgt, remitten muß, um ihn sur die Annahme des traffirten Wechfels sicher zu ftellen.

Wird z. B. der Betrag einer Einkaufdrechnung an eigene Ordre in verschiedenen Wechseln auf den Committenten entnommen, so kann folgenderweise geschrieben werden:

Anderseits habe ich die Ehre, Ihnen Einkaufsrechnung zu ertheilen, deren Betrag von

fl. 3704. — im 24 fl. Fuße ich in folgenden Abschnitten:

auf Sie entnommen habe, und die Sie bei Verkommen zur Ausgleichung dieses Gegenstandes einzulösen belieben.

Trassirt man auf Credit, ohne vor Berfall des Wechfels die Deckung machen zu mitsten, so giebt man den Wechsel an, mid empsiehlt denselben ohne weitern Zussch sur Ausahnte; j. B.:

— fl. 1800. — im fl. 24 Fuße, Oedes N. N., 14 Tage Dato, vie ich Ihret Aufnahme empfehle.

Muß man die Dedung machen, so wird hierüber die Busicherung gegeben; 3. B.

Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß ich so frei war,

Ich ersuche Sie, dieselben wit Annahme und Jahlung zu beehren, und versichert zu sein, daß ich Ihnen die Deckung zur gehörigen Zeit machen werde.

Will man eine Tratte annehmen, so erklärt man sich hierüber in der jedensalls zu ertheilesden Antwort, indem man, der Sicherheit wegen, die Wechselsumme, Dedre und Versallzeit dabei bemerkt; z. B.:

> Ich habe Ihre Tratte von fl. 1700. —, Orbre N., den — ten — zahlbar angemerkt, und ihr gute Aufnahme zugedacht.

Will man in Erwartung der Deckung acceptiten, so fann man sich auf die deshalb von Seiten des Ausstellers gegebene Zusicherung wie folgt beziehen:

<sup>\*)</sup> Man schreibt auch häusig: "zu Laften Ihrer Rechnung."

da ich nicht zweiste, daß Sie mir, Ihrer Zusicherung zufolge, die gehörige Deckung vor Verfall machen werden.

Soll derjenige, auf welchen trassirt wird, den Betrag wieder auf ein anderes Haus entnehmen, so muß der Rame desselben, der Ort und die Berfallzeit, und ob mit oder ohne Spesen gezogen werden soll, angegeben werden. 3. B.:

3ch war so frei

fl. —. — Ordre N., — Tage Dato auf Sie zu ziehen. Ich empfehle die selben Phres Aufnahme, und ersuche Sie, nach deren Einlästung den Betreg wurf Seppp N. in — pehft Spesen, — Wochen Dato zu trassiren (oder auch: — und ensuche Sie, sich nach deren Einlösung für den Betrag auf Herrn N. in — nehst Spesen, — Wochen Dato zu erholen) und versichert zu sehn, daß Ihre Tratte gute Aufnahme finden wird.

Hat, in Beziehung auf obiges Beispiel, ber Bezogene den Wechsel eingelöst, und sich für den Betrag'erholt, so kann dies folgender Beise angezeigt werden:

Was die domicifinen Tratten betrifft, so wendet man sich wegen des Domicilirens entweder an den Bezogenen selbst, oder an einen Dritten. Im einen Falle baben wir es mit einem Verichtbriefe, im andern mit einem Auftragsbriefe (s. den britten Abschn.', zweiten Unterabschn.', lit. b) zu thun.

Trassirt z. B. L. in London auf M. in Mainz, und soll die Tratte auf Paris domicilirt werden, so sendet er im ersten Falle dem Bezogenen den Primawechsel und ersteht ihn, solchen mit seiner Annahme, auf Paris domicilirt, versehen, an den und den Correspondenten (des Londners) in Paris zur Verfügung des Gekundwechsels zu senden, und ihm anzuzeigen, auf welches Haus er den Wechsel domicilirt habe.

3. B.:

Mein Guthaben von — habe ich zufolge Ihres Auftrags zu — (Curs) mit

Fr. —. — jahlbar in Paris, — Monat Dato auf Sie entnommen. Beigehenden Prima hierüber wollen Sie mit Ihrer Annahme, auf Paris domicilirt, versehen, zur Verfügung des Secunda dem Herrn N. N. übermachen, und mir anzeigen, auf wen Sie den Wechsel der micilirt haben.

#### Antwort.

Im Besite Ihrer Zuschrift vom —, laut welcher Sie Ihr Guthaben bei mir von — zum Eurs — mit

Fr. — auf mich, zahlbar in Paris, — Monat Dato entnommen haben, zeige ich Ihnen an, daß ich den übersandten Prima mit meiner Annahme, auf Herrn N. N. domiciliet, versehen und dem Herrn N. N. zur Verfügung des Secunda übersandt habe.

Der Bezogene übermacht nun die angenommene und von ihm domicilirte Tratte dem Correspondenten des Ausstellers in Paris, ersucht ihn, dieselbe zur Verfügung des Secunda zu halten, und ihm den Empfang davon anzuzeigen. 3. B.:

In Folge des Auftrags, welchen mir Herr N. N. in — ertheilt hat, habe ich die Shren einen Primawechsel von

Fr. — auf mich, — Wonat Dato, zu übermachen, welchen ich, im Domicil des Herrn N. N. zahlbar, angenom-

men habe. Sie wollen diesen Wechsel zur Verfügung des Secunda halten, und mir den Empfang davon anzeigen.

Der Bezogene avisirt ferner denjenigen, auf welchen er den Wechsel domicilirt hat, und ersucht ihn, denselben zur Last seiner Rechnung einzulösen. Der Adressat kann sich, wenn er der Ansforderung Genüge leisten will, hierüber wie folgt erklären:

Laut Ihrer Zuschrift vom — haben Sie eine Tratte von Fr. —, gezogen von N. N. in London, — Monat Dato, in meinem Domicil zahlbar, acceptirt, welche ich zur Verfallzeit für Ihre Rechnung einlösen werde.

Hat man einen eigenen Wechsel auf Jemand domicilirt, so wird dies dem Domicilaten mit der Bitte angezeigt, daß er den Wechsel zur Versallzeit für unsere Rechnung einlösen möge, z. B.:

Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß ich, in Ihrem Domicil zahlbar, einen Wechfel von

fl. —, auf mich selbst, Ordre N. N., — Wonate Dato ausgestellt habe, und ersuche Sie, solchen zur Verfallzeit für meine Rechnung einzulösen.

**54**.

### b) Rimeffen.

5. 481. Man remittirt entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Oritten. Uebermacht man für eigene Rechnung Wechsel, welche auf dem Plaze des Indossaten zahlbar sind, so giebt man die Rimesse genau an, und bittet ihn, die Annahme derselben zu besorgen, und uns seiner Zeit (uämlich wenn

der Wechsel eingezogen werden muß) für den Betrag zu creditiren (ober, ben, obgleich unrichtigen, Sprachgebrauche zufolge: Die Annahme beffelben, und bi Verfall den Eingang in uufer Guthaben zu besorgen).

Nach erfolgter Annahme macht der Wechselinhaber dem Remittenten die Anzeige hiervon, mit genauer Angabe ber Rimegen und dem Zusate, daß er ihr seiner Zeit für ben Betrag creditiren werbe.

Bei Wechseln, welche nicht auf ben Plat bes Indossaten zahlbar lauten, bittet man denselben, solche bestmöglich zu begeben, und uns für das Produk (was der Adressat durch den Verkauf dafür erhalten) unter Anzeige zu creditien. 3. 8.:

Gegen meine zum Verfall kommende Schuld übermache ich Ihnen

die Sie bestmöglich begeben und wofür Sie mich unter Anzeige creditim wollen.

Bei Wechseln, welche auf einen Rebenort zahlbar kanten, und welche br Adressat nicht begeben kann, sondern an dem Ort des Bezogenen muß einzieher lassen, empfiehlt man die Besorgung des Einziehens mit dem Zusat, daß um ber Abressat den Ertrag angeben möge. Bei Rimessen hingegen, welche de Adressat begeben kann, beauftragt man ihn, solche zum höchsten Curs ju wer handeln.

Pat man dem Adressaten Wechsel übermacht, welche theils verhandelt, und theils eingezogen werden sollen, so muß berselbe, wenn er nach Beforgung bet Geschäfts bem Remittenten Bericht darüber ertheilt, denselben in Betreff ber ber handelten Wechsel, vorbehaltlich der Aunahme und Bezahlung derselben, sur di eingelösten Wechsel hingegen unbedingt creditiren. 3. B.:

> In Beziehung auf meinen Brief vom - benachrichtige ich Sie, taf ich Ihre Rimesse von

> f. holl. 1400. - auf Amsterdam ju - (Eurs) begebe, wofür Ihnen unter üblichem Vorbehalt

fl. —. —

gut geschrieben find.

Ihre Rimesse von

fl. —. — auf Offenbach ist eingegangen, wofür ich Sie ebenfalls nach Ab jug von

" -. - für Spefen mit creditirt habe.

Bei Wechsein, welche auf den Adressaten ausgestellt sind, ersucht man denseiben, uns für den Betrag unter Anzeige, und wenn es seine Richtigkeit habe (d. h. vorausgesetzt, daß er den Wechsel annehmen wolle) zu creditiren. Z. B.:

Ste empfangen hiermit

fl. —. — im fl. 24 Fuße, auf Sie selbst, gezogen von N. in \*\*\* — Tage Dato,

die Sie mir, wenn Sie darüber einig sind, unter Anzeige gut schreiben wollen.

Rimmt, in Beziehung auf obigen Fall, derjenige, welchem der Wechsel remittirt worden, und welcher zugleich Bezogener ist, den Wechsel an, so creditirt er, wenn solcher noch zu lausen hat, und wenn auf Zinsen Rückscht zu nehmen ist, den Remittenten unter der Bedindung, daß die Zinsen erst vom Verfalltage an gerechnet werden sollen, was durch die Worte: "Werth bei Berfall" ausgedrückt wird. 3. B.:

Mit Ihrem Briefe vom — erhielt ich

fl. —. — im fl. 24 Fuße auf mich selbst, pr. 4. Sept., Tratte N. N., die Ihnen, Werth bei Verfall, gut geschrieben sind.

Remittirt man mehrere Exemplare von einem und demselben Wechsel an versschiedenen Tagen, und zwar zuerst die Primpechsel, so kann bei der Absendung der Secundwechsel hierüber wie folgt Bericht ertheilt werden:

Ich bestätige meinen Brief vom — womit ich Ihnen

übermachte, und sende Ihnen hiermit die Secundwechsel zum beliedigen Gesbrauche.

### c) Intervention und Proteft.

- 5. 482. Bei der Aussertigung einer Nothadresse wird derjenige, auf welchen die Rothadresse lautet, davon avisirt. Ein solcher Avis enthält:
  - 1) die Auzeige, daß man einen Wechsel mit einer Rothadresse versehen;
  - 2) die Bitte, daß der Adressat im Nichtzahlungsfalle interveniren möge, und
  - 3) wie es mit der Wiederbezahlung gehalten werden solle. 3 B.:

Ich bin so frei gewesen, einen Wechsel von

#. --. - auf N. N. 1c.

mit einer Rothadresse auf Sie zu versehen, und ersuche Sie, im Richtzahlungsfalle für meine Rechnung zu interveniren, und mir den Wechsel sammt Retourrechnung einzusenden. Den Betrag der Intervention belieben Sie auf mich zu entnehmen zc. In der vom Adressaten zu ertheilenden Antwort wird, wenn derselbe zu interveniren verspricht, der seekställsgen Zusage der Hauptinhalt des Wechsels beigesigt, und wegen der Deckung die gehörige Mittheilung gemacht; z. B:

In Erwiederung auf Ihren Brief vom — gebe ich Ihnen die Zusichen zung, daß ich Ihre Unterschrift erforderlichen Falls in Schuß nehmen mit für Sie bei dem angegebenen Wechsel von

fl. —. — ouf N. N. 2c.

interveniren und dieselben sammt Retourrechnung zusenden werde. Was tk Pertung betrifft, so zc.

Ober fürgen: " in an ben ben genen gefen

Ich iverde, in Erwiederung auf Ihren Brisf vom — erforderlichen Falls für Sie bei dem angegebenen Wechsel von

interveniven u. s. sv.

Bringen es bie Verhaltinffe mit sich, daß man vorläufig bei demjenigen, auf welchen man vorkommenden Falles Rothadressen ausstellen möchte, deshalb aupfragen hat, so enthält die Anfrage

1) die Motivirung derfelben, was aber nicht immer erforderlich ist; 3. B.:

Da öfters auf Ihren Plaß zahlbar lautende Wechsels durch meine Hände kommen, deren Zahlung ich für den Rothfall durch Intervention ju sichern wünschte, so u. s. w.

- 2) Die Anfrage, ob es Abressat erlaube, im vorkommenden Falle Wechsel mit Rothadressen auf ihn zu versehen.
- B) Die Zusicherung, daß man es sich zur Pflicht machen werde, die Intervention jederzeit ohne Verzug zu decken, etwa mit dem Zusat, daß man den Schut, welchen der Adressat unserer Unterschrift werde angedeihen lassen, bei jeder Gelegenheit sie wiedern werde.
- S. 483. Der Intervenient trassirt entweder sogleich nach geleisteter Zahlung auf den Honoraten, d. h. denjenigen, für dessen Rechnung er den Wechsel eingesöbt, oder er thut dieses nicht. In beiden Fällen übermacht er demselben den Wechsel und Protest, und im ersten Falle übermacht er ihm außerdem die Retourrechung, sur deren Betrag er sich erholt; z. B.:

Wir übersenden Ihnen hiermit Ihre Tratte vom

fl. —. — ouf N. N. 2c.

die wir zu Ehren Ihrer Unterfchrift bezahlt haben.

Für den Betrag der Retourrechnung erholen wir uns dagegen auf Gie zum Curs — mit

fl. —. — Ordre N. N. 2c.

die Sie zur Ausgleichung dieses Gegenstandes einlöfen wollen.

In der vom Adressaten hierauf zu erthellenden Answert zeigt er den Empfang der Papiere an, und dankt auf geeignete Weise, je nach den Verhältnissen, für die Intervention, mit der Zusicherung, daß er den zur Ausgleichung dieses Gegenstandes auf ihn gezogenen Wechsel einlösen werde.

Im andern Falle, wenn nämlich der Interveitient nicht zurück trassirt, so zeigt er in der dem Honoraten zu machenden Mittheilung an, baß er ihm bie per Intersention gezahlte Tratte sammt Protest zusende, mit der Bitte, ihr sur den Betrag der Tratte und Interventionsspesen zu creditiren.

Stellt der Intervenient einen fingirten Ruckwechsel (J. 339) und, so schreibt er, in Beziehung auf Obiges, weiter: daß er den Honoraten sur den Bewag der (eben-falls eingesandten) Retourrechnung) mit so und so viel belaste, und ichm den Ver-luft an der vorgeblichen, zum etwasgen, Gehrauche, beigelegten Autratte erlasse.

S. 484. Wird der Wechsel nom Bezagenen nicht gingelöst, und sindet keine Intervention statt, so halt sich der Inhaber besselben entweder nach Wechselrecht an feine Bormanner, oder er thut dieses nicht. Im ersten Falls trussierer zurück, und versährt dabei eben so wie im obigen Kalle ber Intervensient, wenn dieser sie den Betrag der Intervension an den Honoraten hält. Im andern Falle sendet er dem Remittenten den nicht bezahlten Wechsel zurück, mit der Bitte, ihn dafür zu entlasten (weil er früher dafür belastet worden ist) und ihn für den Betrag der Protestspesen zu creditiren. 3. B.:

Ich sende Khnen hiermit-Khre-Rimesse von

fl. — auf N. N. 14.

mit Protest wegen Mangels Zahlung zurück, wofür Sie mich zu entlasten und für den Betrag des Protestes zc. mit fl. — zu ceditizen belieben.

Wird eine fingirte Ritratte ausgestellt, so wird dabei eben so wie in dem am Schluß des vorhergehenden Paragraphen angeführten Falle verfahren.

#### Dritter Unterabschnitt.

### Briefe über Baarsenbungen.

- 5. 485. Man kann Baarsendungen machen für eigene Rechnung und für Rechnung eines Andern, und die Anzeigen hierüber, so wie diejenige über Baarsendungen, welche und gemacht werden, geben den Stoff zu den Briefen dieser Abtheilung.
- S. 486. Die Anzeige über Baarsendungen, welche wir machen, muß folgende Angaben enthalten:
  - 1) wann, burch wen und für weffen Rechnung die Berfendung geschieht,
  - 2) die Summe und bas Bergeichniß ber Sorten;
  - 3) die Art der Berpackung. ,.

Shicklich bittet man den Admilieben, und puter Auzeige dakfir zu exditiren, aber, wenn wir die Baarsendung für Rechnung eines Pritzen machen, den Empfang anzugeigen; die in letzterm Falle gebräuchliche Bitte, daß der Abressat diesen Pritten dassur ereditiren möge, ist überstüssig. 3. B.:

Durch den heute abgehenden Pastwagen sende ich Ihnen in einem verstegelten Packet

fl. —. — baar, laut unten folgendem Sortenverzeichnis, woster Sie mich unter Anzeige zu creditiren belieben.

Für Rechnung des Herrn N. N. in — sende ich Ihnen durch den heute abgehenden Postwagen in einem versiegelten Packet

fl. —. — bear, laut beifolgendem Sortenverzeichnis. Belieben Sie mir den Empfang davon anzuzeigen.

Die Empfangsanzeige in Beziehung auf die für Rechnung des Absendert gemachte Baarsendung, enthält die Bescheinigung des Empfangs und die Entlasung sitt den emprechenden Betrag. Z. B.:

> Die mit Ihrem Briefe vom — angezeigten A. —. — habe ich empfangen und sie dafür creditirt, Oder.

In Beziehung auf Ihre Zuschrift vom — zeige ich Ihnen an, daß ich Sie für Ihre Baarsendung von

fl. —. — gleichteutend erkannt habe.

In Beziehung aus die für Rechnung eines Oritten gemachte Bearfendung, und die Anzeige des Empfangs sowohl dem Auftragbesorger als dem Auftraggeber gemacht werden. 3. B.:

### (An den Auftragbesorger.)

In Beziehung auf die mit Ihrem Briefe vom — angezeigte Baarsev dung von

fl. —. — zeige ich Ihnen den Empfang davon an, und werde mich deshald mit dem Herrn N. N., für dessen Rechnung Sie solche gemacht haben, ber rechnen.

### (An den Auftraggeber.)

Herr N. N. in — hat mir für Ihre Rechnung mit dem Postwagen fl. — baar übersandt, wofür Sie abzüglich des Porto's von fl. — . — mit fl. — . — erkannt stehen. **Bierter Unterschichtlit.** .1 :12. 2 :13. (dulk nicht. )
Briefender Zahlungen. (2. 5:3 "ist Min." :450

S. 486. In Beziehung auf Berichtbriefe über Zahlungen haben wir es hier und solchen Zahlungen zu thun, welche uns gemacht werden, und welche wir sur Recht.
rung eines Andern machen. Die Belefe über Zahlungen, welche wir durch einen Andern für unsere Rechnung machen lassen, gehören zur Klasse der Anstragsbriefe.

Die Briefe über Zahlungen, welcheines igemacht werden, enthaltend

- 2) den Betrag und die Geldsorte;
- 3) die Angabe für wessen Rechinnig bie Zahlung gemächt wurden poo
- 4) die Anzeige, daß man verliemigen, Mr bessen Rechnung die Zahlung gemacht worden, ereditirt habe. Z. B.:

Ich zeige Ihnen hiermit an, daß mir Herr N. N. hier A. —. — im fl. 24 Fuß bezahlt hat, wofüt sie creditirt sind.

Die Briefe über Zahlungen welche wir für Rechnung eines Andern machen,

- 1) Die Berufung auf den erhaltenen Anftrag mit Angabe des Datums;
- 2) Namen und Wohnort beffen, an welchen die Zahlung gemacht worden;
- 3) die Angabe, für wessen Rechnung die Zahlung geleistet worden;
- 4) die Angabe des Betrags der geleisteten Zahlung;
- 5) die Erwähnung des beigelegten Scheine;
- Hobe. 3. B.:

Jufolge Ihres Auftrags vom --- habe ich für Ihre Rechtung A. --- an Herrn N. N. hier lant beigehendem Scheine bezahlt, wofür Sie belastet sind.

Antwort.

Mit Ihrem Briefe vom — erhalte ich den Schein über Ihre Zahlung von

fl. -. - wofür Sie erkannt fleben.

Fünfter Unterabschnitt.

Briefe über Bergutungen.

5. 487. Bergüten bedeutet hier, Jemanden eine Summe Geldes für Rechenung eines Oritten gut schreiben, und biesen dafür belasten. 3. B.:

A ist schuldig an B ist fchuldig an hat su fordern an C

Hier kann nun der B. den A. beanstragen, ihn für so und so viel zu belasten, und den C. für eben so viel zu creditiren, wodurch die Forderung des C. an den B. un den entsprechenden Betrag vermindert wird. Steht z. B. in den Büchern tes A. der C. für 1500 fl. an Waaren. Conto belastet, und der B. für 800 fl. creditint, so wird durch die Bergütung die Rechnung des B. ausgeglichen und der Saldo der Rechnung des C. beträgt 700 fl.; wie aus solgepder Zusammenstellung zu ersehen:

| · Soll.      | The state of the configuration and the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuratio | <b>Haber</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| An Waaren.   | Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800 -        |
| Soll.        | B. in ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haben.       |
| An C. in *** | 800 — Ver Waaren - Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800-         |

Die Anzeige, daß man, in Folge erhaltenen Auftrage, bem Abressaten eine Summe Geldes vergütet habe, enthält:

- 1) die Berufung auf den erhaltenen Auftrag;
- 2) Namen und Wohnort des Auftraggebers;
- 3) die Angabe des vergützten Betrage;
- 4) die Anzeige ber Entlastung.

#### Beispiele.

Ich zeige Ihnen hiermit an, daß ich in Folge des Auftrags, welchen mir Herr N. N. in — ertheilt hat, Ihrer Rechnung fl. —. — vergützt habe, wofür Sie erkannt stehen.

#### (Anzeige an den Auftraggeber.)

In Folge Ihres Auftrags vom — habe ich der Rechnung des Hrn. N. N. in —

fl. —. — vergütet, wofür Sie belaftet find.

(Anzeige desjenigen, welchem vergütet worden ist, an den Auftraggeber.)

Herr N. N. in — hat meiner Rechmung

A. —. vergützt, wofür Sie creditirt find.

### Sechster Unterakschnitt

# Speditionsbriefe.

5. 488. Die Speditionsbriefe, b. h. diesenigen Briefe, weiche beime Speditionsgeschäfte (5. 100) vortommen, sind theils Berichts, theils Auftragsspriefe.

Rehmen wir an, ein Frachtstild gelle

uber die Speditionsplätze B. und C. nach dem Ort D.

Dies veranlaßt folgende Corresponding i

#### L Vi

Der Absender in A. ertheilt dem ersten Spediteur in B. den Auftrag, das Frachtstück weiter zu befördern, und zwar lautet der Auftrag entweder

- 1) für den Ort C., ohne Angabe des Bestimmungsorts D.; ober
- 2) für ben Bestimmungeort D.

# ıį

Der Absender in A. zeigt in dem mit Ziffer 1 bezeichneten Falle, dem Spedisteur in C. die Absendung an, und ertheilt demselben den Auftrag zur Weiterbes förderung nach D.

#### HI:

Der Absender in A. zeigt dem Correspondenten in D., für welchen das Frachtgut bestimmt ist, die Absendung desselben an.

#### IV.

Der Spediteur in B. benachrichtigt den Spediteur in C., daß er aus Aufetrag des Absenders A. das, zu bezeichnende, Frachtgut an ihn verladen habe, und ertheilt ihm den Auftrag

- 3) der Berfügung des Absenders oder einer andern, zu bezeichnenden, Person Rolge zu leisten oder
- 4) trägt ihm die Weiterbeförderung nach dem Bestimmungsort D. auf, wenn er vom Absender hierzu angewiesen worden ist.

#### V.

Der Spediteur in B. macht in dem mit Zisser 4 bezeichneten Falle dieselbe Anzeige, wie der Absender in A. in dem mit Isser III. bezeichneten Briefe.

#### VI.

Der Spediteur in C. macht die Absendungsanzeige nach dem Bestimmungs ort D., und zwar macht er

- 1) biese Anzeige mit dem Auftrage, der Berfügung des Absenders oder einer andern, zu bezeichnenden, Person Folge zu leisten; oder es fällt
- 2) dieser Auftrag weg, wenn ihm berichtet worden, daß das Frachtgut sur Rechnung des Abressaten in D. geht.

Wenn mehr als zwei Zwischenörter bei der Spedition vorkommen, so wieder holen sich die in obiger Darstellung aufgezählten Beranlassungen zu Speditions Auzeigen und Ansträgen, und rechnen wir hierzu die entsprechenden Empfangsanzeigen, welche, je nachdem es enforderlich ist, gemacht werden, so ist hiermit der Speditionsbrieswechsel vollständig angedeutet.

Hier folgt nun die nähere Angabe der wesentschsten Sheile des Speditions, Anzeige "Briefs; die Speditions - Auftrags - Briefe gehoren in den dritten Abschnitt, welcher von den Auftragsbriefen handelt.

Die Speditionsanzeige erfolgt

- 1) von Seiten des Absenders, und
- 2) von Geiten eines Spediteurs ober auch mehrerer Spediteure an denjenigen, für welchen das Frachtgut bestimmt ist.

Erstere Anzeige enthält:

- 1) Den Namen und Wohnort des ersten Spediteurs, durch dessen Bermitt, lung die Bersendung geschieht.
  - 2) Den Tag der Absendung.
  - 3) Zeichen, Anzahl, Inhalt und Gewicht der Frachtstücke.

### Beispiel

Zufolge Ihres Auftrags vom — habe ich heute an Herrn N. N. in — zur weitern Beförderung übersandt:

Die andere Anzeige enthält:

- 1) Den Namen und Wohnort des Spediteurs, dessen sich der Anzeiger bei der Versendung bedient; also in dem Falle, wenn die Anzeige nicht vom setzten Spediteur gemacht wird.
- 2) Den Namen und Wohnort der Person, welche den Austwag zur Peiterbersendung gegeben hat.
- 3) Den Namen und Wohnort des Fuhrmanns, auch wohl die Angabe des Güterhestätters, ader die Angabe des Schiffers sund bei Seeschiffen den Ramen der selben), durch welche die Versendung geschieht.

- 4) Den Tag ber Abfahrt, und bei Seeschiffen, wenn sie noch nicht abgegangen sind, die mutmaßliche Zeit ber Abfahrt.
  - 5) Die Angabe der Frachtbedingnisse.
  - 6) Zeichen, Anzahl, Inhalt und Gewicht der Frachtstude.
- 7) Die Angabe ver auf dem Frachtgut haftenden Spesen, wenn sollen nachges nommen worden sind, die Anzeige hiervon, ober wenn die Spesemachnahme nicht katt gefunden hat, die Anzeige der Belastung für den entsprechenden Betrag, und was damit weiter in Verbindung steht, z. B. auf welchem Wege die Bezahlung der Spesen zu dewerkseligen sei n. s. w. hat der Speditenr die Weisung erhalten, das Frachtgut franco (tostenfrei) zu versenden, so erbittet er sich vom Adressaten vinen Lieferschein (Empfangsschein) durch den zwücksehrenden Fuhrmann ober Schiffer, und zeigt dem Absender die Spesen an, für welche dieser zu belasten ist.
- 8) Die Angabe berjeuigen Papiere, welche zum Frachtbriefe ober zum Connossement gehören; die Anzeige von der gleichzeitigen Zusendung dieser Papiere.

#### Beifpiel.

Ich zeige Ihnen hiermit an, daß ich durch Wermittlung des Herrn N.N. in — heute an Sie abgesandt habe (Augabe der Frachtstücke), welche mir von Herrn N. N. in — für Sie zugekommen sind. Für meine Spesen darauf von fl. — habe ich mich durch Nachnahme erholt.

#### Anderes Beifpiel

Durch den unterm heutigen von hier abgegangenen Schiffer N. N. habe ich an Sie verladen zu fl. — Fracht pr. Etr. — (Angabe der Frachtgüter), tvelche mir Herr N. N. in — für Sie zugesandt hat. Für meine Spesen beslieben Sie mich laut anderseitiger Note mit fl. — zu erkennen.

#### Siebenter Unterabschnitt.

#### Conto-Corrent. Briefe.

- S. 489. Bei dem Abschluß des Contos Corrents Buchs ertheilt man seinen Correspondenten den Rechnungsandzug. Die Briefe, in welchen diese Rechnungsandzuge zugesandt werden, die sogenannten Contos Corrents Briefe, enthalten:
  - 1) den Lag des Abschluffes der Rochnung;
  - 2) den Saldo, und zu wessen Gunsten derselbe lautet;
  - 8) die Bitte um Anzeige, ob ber Abreffat die Rechnung eichtig gefuttben habe;
- 4) schliestich pflegt man sich auch zur Fortdaner der Gewogenheit dessen, welchem die Rechnung ertheilt wird, zu empfehlen.

#### Die Antwort enthält:

- 1) Den Tag bes Abschluffes ber Rechnung;
- 2) ben Saldo;
- 3) die Anzeige, ob man die Rechnung richtig gefunden habe ober nicht; in lettern Falle werden die fehlerhaften Posten und der verbesserte Saldo angegeben;
  - 4) Die Anzeige, daß man den Saldo auf neue Rechnung vorgetragen habe.

#### Beifpiela.

Ich bin so frei, Ihnen beigehenden Madzug Ihrer Rechnung, Ende(Magabe des Monats) --- mit A. --- ju Ihren Laften abgeschlossen, zu über machen. Belieben Sie mir anzuzeigen, ob Sie denselben richtig gefunden haben.

# Antwort

Mit Ihrer Zuschrift vom — empfing ich Ihren:Auszug meiner Rechnung, den ich richtig bestunden habe. Den deraus sich ergebenden Salds wisse. — zu meinen Lasten habe ich pr. den Allen — (Angabe des Monats) — auf neue Rachnung vorgetragen.

## Unbere Beispiele.

Mit dem Abschlusse meiner Bücher beschäftigt, bin ich so frei, Ihnen beigehenden Auszug Ihrer vorjährigen Rechnung zu übermachen, nach welchem Ihnen ein Saldo von fl. — verbleibt, den ich gleichlautend zu meinen Laften vorzutragen bitte.

#### Antwort.

Den mit Ihrem Briefe vom — zugesandten Auszug meiner vorjährigen Rechnung habe ich richtig befunden und gleichlautend gebucht.

### Dritter Abschwitt.

### Auftragsbriefe.

S. 490. Die Auftragsbriefe lassen sich im Allgemeinen eintheilen in Waaren auftragsbriefe, Briefe über Wechselgeschäfte, über Baarsendungen, Zahlungen, Vergütungen und Speditionsgeschäfte.

The attraction of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of

Erster Unterabschnitt.

# Baatenaufttägebriefe. Anders der ihr

- S. 491. Waarenanftragebriefe werben geschrieben:
- 1) wenn wir einem Waarenhandlet, einem Fabrikanten Bestellungen auf Waaren, auf Fabrikate ertheilen;
- 2) wenn wir einen Commissionär beaustragen, Wagren für unsere Rechnung einzukaufen oder
  - 3) zu verfaufen.
  - .5. 492. Der Bestellungebrief muß im Wesentlichen enthalten:
- 1) Die genaue Bezeichnung der Wadre, wobei es also auf die richtige Anwensdang der gebräuchlichen Waarenbenennungen autommt; auch, je nuch der Gattung der Waare, die besondetn Eigenschaften, welche solche haben soll-
  - 2) Die Quantitat, erforderlichen Falls auch in Buchstaben ausgebruckt.
  - 3) Den Preis, zu welchem man das Berlangte zu taufen gefonnen ift, so wie
  - 4) die übrigen Raufsbedingnisse, als da sind:
  - a) Die Bestimmung der Zeit, wann die Zahlung geleistet werden soll, was durch das Wort "Ziel" und Hinzusügung der Zahl der Monate, nach deren Ablauf die Schuld verfallen seyn soll, ausgedrückt wird; z. B. "Ziel drei Monat" oder: "Orei Monat Ziel."
  - b) Die procentweise Bestimmung des Abzugs für den Fall früherer Zahlung, was durch: "— % Sconto" bezeichnet wird; also z. B. in Verbindung mit der Versalzeit: "Ziel & Monat oder 5 % Sconto."
  - c) Die Angabe, auf welche Art die Zahlung geleistet werden soll; z. B. ob durch Wechsel, und mit welchem Papier, u. s. w.
  - d) Bei ber Preisbestimmung ist, je nach ben Umständen, serner zu bemerken, ob der Preis frei hierher, bort genommen (auch frei ab bort) oder frei bis (da und dahin) gelegt zu verstehen ist. Bei dem Preis frei hierher trägt der Berkäuser die Transportfosten; bei dem Preis dort genommen (oder frei ab bort) trägt solche der Käuser, und bei dem Preise frei bis gelegt trägt der Berkäuser diese Kosten von seinem Plat bis zum benannten Ort. hiermit ähnlich sind die Bezeichnungen: franco Fuhr, oder frei zur Fuhr, franco Wagen, franco Schiff, wonach die Waare frei von allen Untesten auf den Wagen oder au'st Schiff zu liesern ist.
  - 5) Die Zeit, in der das Berlangte spätestens geliefert werben soll.
  - 6) Die Angabe der Art der Persendung (ob zu Lande, zu Wasser, durch welchen Spediteur 10.); ferner ob die Waare versichert werden soll 20.

7) Ertheilt man bem Abressaten zum erstenmal eine Bestellung, und tam man voraussetzen, daß man demselhen zuch puhetgunt ist, oder möchte man die verlangt Waare erst nach einer gewissen Frist bezahlen, so muß man sich im Bestellungsbrich auf ein angesehenes, besteutes Haus Loden auf intehrere Daufer) berusen, damit der Abressat Ertundigung in Betress unserer Ereditsähigkeit einziehen könne. Hat man die Abessesse und Indensissen der Stand beisellungsbried ist einziehen könne. Hat man die Abessesse und beisellungsbried Einzussessen der beisellen Besaufen ist, so kann man Abstelluzorium Einzusieh der Weissellungsbried auf dieses Paus einen wie soll bestellen geben Berrn N. N. in — verdaussen z. 4

Der Bestellungsbrief enthält entweder alle Angaben, welche im Sbigen auf gezählt sind, ober, je nach ven Umständen, nur bin'ih'e verselben, so 3. B. in der Falle, wenn die übrigen als bekannt vorausgesetzt werden können.

- S. 493. Was vom Bestellungsbrief gesagt ist, igilt auch für den Fall, wen wie einem Commission dem Auftrag artheilen. Waaren für junsere Rechnung ein Maysen, nur mit dem Unterschiede, daß in Betrest des Preises dem Commission entweder freie Sand gelassen, oder daß ihm der Preis vorgeschrieden wird, über welchen derselbe nicht einkaufen soll. Dieser Preis wird (ital.) Limita oder (latein.) Limitum genannt; daher auch Limitirte Preise, limitirte Curse (5.77) und das Zeitwort limitiren; z. B. nich bin limitirt! (d. h.: man hat mir den Preis vorgeschrieden.) "Ich will Sie nicht limitiren" (d. h.: nich will dem Abressaren keinen Preis vorschreiben.)
  - S. 494 Extheilen wir einem Commissionar den Auftrag. Waaren für wien Rechnung zu vertaufen, so enthält der Auftragsbrief:
- . 1) Die Anzeige, daß man dem Adressaten die und die Waare in Conspra
  - 2) Die Anzeigen, welche in Betreff ber Absendung der Waare zu machen sich
- 3) Die Angabe des Limito, also des Preises unter welchem nicht verlanft werden soll, in sofern man dem Commissionär nicht freie Hand in dieser Bester hung läßt.
- 4) Wie es gehalten werden soll mit dem Betrage, für welchen sich der Absender nach Gebrauch ober nach vorläufig getroffener Uebereinkunft auf der Werth der Consignation erholen darf; oder, wenn man schon trassitt hat, die Anzeige hierüber. 3. B.

Ihrer Erlaubniß zufolge, zwei Drittheil des Betrags det Confignaties auf Sie, zu entnehmen, war ich heute so frei, vorläusig — (Angabe der Tratten) — auf Sie zu entnehmen ze.

5) Ist man mit den Berkaufskoften noch nicht bekannt, so ersucht man der Aberstaufs vorläusig um die Angabe derselben, und dieser macht solche in der Form einer singirten Berkaufsrechnung.

## 3weiter Unterabschnitt.

## Briefe über Wechselgeschäfte.

- 5. 495. In Beziehung auf die verschiedenen Wechselgeschäfte, welche ben Stoff zu Auftragebriefen hergeben, nehmen wir folgende Eintheilung an:
  - a) Commissionstratten;
  - h) Commissionsrimessen;
  - c) Besorgung der Annahme;
  - d) Wechselcommission.

## a) Commissionstratte.

S. 496. Forbern wir Jemand auf, für unsere Rechnung auf ein gegebenes haus zu trassiren, so muß auch derjenige davon benachrichtigt werden, auf welchen trassirt wird, und zwar sowohl von Seiten dessen, welcher trassirt, als auch von Seiten dessenigen, welcher den Auftrag dazu ertheilt hat.

Der Auftrag zum Traffiren tann wie folgt ertheilt werden:

Ich ersuche Sie hiermit, für meine Rechnung auf Herrn N.N. in fl. —. —, sage (in Worten ausgedrückt), — Wonat dato, zum höcken Eurs zu trassiren, und mir das Produkt unter Anzeige gutgeschrieben.

# Der Anstraggeber kann hiervon den Bezogenen wie folgt benachrichtigen:

Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß ich den Herrn N. N. in — beauftragt habe, fl. —. —, sage zc. auf Sie, — Wonat dato, zu ziehen, und ersuche Sie, dessen Tratten bis zum Belauf dieser Summe sür meine Rechnung zu acceptiren.

# Der Aussteller kann den Bezogenen auf folgende Weise avisiren:

Für Rechnung des Herrn N. N. in — habe ich auf Sie fl. —, Ordre N. N., — Monat dato gezogen, die ich Ihrer Aufnahme für dessen Rechnung empfehle.

Hat der Anssteller des Wechsels denselben begeben (verkauft), so macht er dem Committenten die Anzeige davon, mit Bemerkung des Eurses und der Summe, indem er ihn für lettere creditirt, vorbehaltlich, ihn wieder belasten zu dürfen, wenn der Bezogene den Wechsel nicht einlöst, was durch den Zusat: "unter üblichem Borbehalt" ausgedrückt wird. 3. B.:

Dem Auftrag zufolge, welchen Sie mir in Ihrem Briefe vom — erstheilt haben, habe ich auf Perrn N. N. in —

A. —, — Monat dato, für Ihre Rechnung gezogen, wofür ich Sie unter üblichem Vorbehalt zu — (Eurs) für fl. —. —

creditire.

Benachrichtigt der Bezogene denjenigen, welcher auf ihn traffiren läßt, daß n die Tratte annehmen werde, so kam dies wie folgt geschehen:

In Erwiederung Ihrer Zuschrift vom — worin Sie mir anzeigen, def Herr N. N. in —, — Monat dato für Ihre Rechnung auf mich ziehen wirt, benachrichtige ich Sie, daß ich dessen Tratte bis zum Belaufe dieser Summe annehmen, und Sie für deren Betrag belasten werde.

Kennt der Bezogene die Unterschrift des Ausstellers nicht, so ist es, zur Ber hütung sedes Mißbrauchs zweckmäßig, wenn er den Committenten ersucht, ihm solck mitzutheilen, was, in Beziehung auf obigen Brief, wie folgt geschehen kann:

— da mir indessen die Unterschrift desselben nicht bekannt ift, so ersucht ich Sie, mir solche einzusenden.

Auf eine ähnliche Art benachrichtigt der Bezogene den Aussteller, daß er bereit willig sei, die für Rechnung N. N. in — auf ihn gezogenen Wechsel anzunehmen

Ift der Bezogene vom Committenten noch nicht avisit worden, und will er gleichwohl dem Aussteller der Commissionstratte antworten, so schreibt er ihm, daß er sie annehmen werde, sobald derselbe (der Aussteller) vom Committenten bei ihm accreditirt seyn werde, d. h. sobald er vom Committenten die Genehmigung oder die Ausstellerung zur Annahme der Tratte erhalten habe. Steht der Bezogene mit dem Aussteller in Berbindung, und ist ihm solcher als zahlungsfähig bekannt, so kam zer den Wechsel einstweisen für Rechnung des Ausstelleres selbst unnehmen, mit dem Borbehatt, ihn von dieser Berbindlichkeit zu entlassen, wenn der Committent die Genehmigung ertheilt habe; z. B.:

— die (nämlich die Tratte) ich für Rechnung des Herrn N. N. in ehren werde, sobald Sie von demselben dafür accreditirt seyn werden. Sollte die Tratte vor Eintressen der Genehmigung vorgezeigt werden, so werde ich solche einstweilen für Ihre Rechnung annehmen.

Ist die Genehmigung von Seiten des Committenten erfolgt, so muß der Bezogene den Aussteller von seiner Berbindlichkeit wieder entlasten, was wie folgt gesichehen kann:

In Beziehung auf meinen Brief vom — benachrichtige ich Sie, das mir Perr N. N. in — in Betreff der für seine Rechnung entnommenen fl. —.— die Genehmigung ertheilt hat, wonach ich Sie von Ihrer mir vorbehaltenen Verbindlichkeit entlaste.

# b) Commissionsrimesse.

5. 497. Ertheilt man Jemanden den Anstrag, einem Deitten zu remittiren, se muß der Rame und Wohnort desselben, die Wechselsumme und Bersatzeit angezeigt werden, mit der Bitte, daß der Commissionär von der Ausschlenung des Austrass Rachricht geben möge; z. B.:

Diermit ersuche ich Sie, für meine Rechnung an Herrn N. N. in — fl. —. —, — Tage dato, zu übertnuchen, und mich, wenn es geschehen, davon zu benachrichtigen.

Der Committent zeigt zugleich demjenigen, welchem er remittiren läßt, an, daß ihm N. N. in — für seine Rechnung fl. —. —, — Tage dato, übermachen werde, und bittet denselben, ihn, wenn es geschehen, unter Anzeige zu creditiren.

Werben dem Adressaten (von einem Dritten) Wechsel übermacht, welche nicht auf seinem Platzahlbar lauten, so muß in obiger Anzeige der Ort des Bezogenen angegeben, und der Adressat ersucht werden, daß er den Wechsel zum höchsten Eurs begeben, und den Ertrag unter Anzeige gutschreiben möge.

Der Commissionar schreibt sodann demjenigen, welchem er remittirt, daß er ihm die und die Wechsel (Angabe derselben) für Rechnung N. N. in — übermache, bittet, daß er sie einziehen und ihm den Empfang davon anzeigen möge; oder, wenn die Wechsel nicht auf dem Plat des Indosfaten zahlbar lauten, so kann im Einsgang des Briefs der Name dessen, sür welchen remittirt wird, ausgelassen, und dafür beim Schluß bemerkt werden, daß sich der Adressat darüber (nämlich wegen der übermachten Wechsel) mit Herrn N. N. in — berechnen und den Empfang der Rimesse anzeigen möge.

Bei der Bollziehung des Auftrags zeigt der Commissionar dem Committenten an, daß er fl. —. —, — Euge dato, für seine Rechnung übermacht habe, wos für er ihn zum Eurs — mit so und so viel belaste.

Hierauf antwortet der Committent dem Commissionar, daß er ihn für die Rimesse von fl. —. —, — Tage dato, die er für seine Rechnung an N. N. in—gemacht habe, nach seiner Angabe zu — (Curs) mit so und so viel unter üblichem Borbehalt creditirt habe.

Der Empfänger der Rimesse zeigt dem Remittenten den Empfang auf die gewöhnliche Weise an, mit dem Bemerken, daß er die Bechsel einziehen, und den Committenten dafür creditiren werde, oder auch, daß er sich mit demselben darüber berechnen werde.

Sodann zeigt der Empfänger der Rimesse auch dem Committenten an, daß ihm von N. N. in — die und die Wechsel übermacht worden seien, und daß er sie einziehen werde, um sie ihm (dem Committenten) gut zu schrieben.

S. 498. Hat man Wechsel zum Einziehen remittirt, mit dem Austrage, daß der Commissionär das, was er uns nach Abzug der Spesen dasür zu geben hat, den Ersat, entweder in Wechseln auf unsern Plat oder in fremdem Papier übermache, so kann dieser die Aussührung des Austrags auf folgende Weise anzeigen:

| Die mit Ih        | ren  | æ        | rief | e von | n | ü | bern | nad | iten | •   | •  | •  | •    | •   | <b>A.</b>     |
|-------------------|------|----------|------|-------|---|---|------|-----|------|-----|----|----|------|-----|---------------|
| find eingegangen. | •    |          | •    |       |   |   |      | •   |      |     |    |    |      |     |               |
| Davon guht        | ab   | •        |      |       |   |   |      |     |      |     |    |    |      |     |               |
| für Provision zu  | **** | %        |      | • •   | • | • | •    | •   | •    | 4   | A. | —, |      | _   |               |
| "Courtage zu      |      | <b>%</b> | ٠.   |       | • | • | •    | *   | • •  | •   | ** |    |      |     |               |
| " Briefporto      | •    | •        | •    |       | • | • | •    | •   | •    | • _ | 77 |    | _    | _   |               |
|                   |      |          |      |       |   |   |      |     |      | _   |    |    |      |     | <i>"</i> —. — |
|                   |      |          |      |       |   |   |      |     |      |     |    | b  | [eil | ben | fl            |

wofür Sie zur Ausgleichung dieses Gegenstandes fl. —. — auf N. N., nach Sicht zahlbar, erhalten.

Wenn man, in Beziehung auf obigen Fall, den Commissionar auffordert, den Ersat in fremdem Papier zu geben, und die Gefahr in Betreff dieses Papiers, zu übernehmen, so bittet man ihn, die (genan zu bezeichnenden) Nimessen einzuziehen, und den Betrag, nach Abzug der Spesen, in — (zu bezeichnendem) — Papin, unter seinem Deleredere zu übermachen.

## c) Besorgung ber Annahme.

S. 499. Wenn Wechsel vorläufig acceptirt werden sollen (S. 311), so sendet man solche entweder an den Bezogenen selbst (vorausgesetzt, daß man in genauer Berbird dung mit ihm steht, daß man ihn genau kennt), oder, was gebräuchlicher ist, an einen Oritten, welchen man ersucht, die Annahme zu besorgen, und die acceptirten Wechsel zur Verfügung der anderweitigen girirten Exemplare zu halten.

Sendet man den Primawechsel an den Bezogenen selbst, so berichtet man, daß man die und die Wechsel (Angabe derselben) übermache, und bittet ihn, dieselben, mit seiner Annahme versehen, zurückzusenden, oder man ersucht ihn auch, je nach den Umständen, die Wechsel zur Verfügung anderweitiger girirten Eremplare zu halten, und zu melden, ob man die Wechsel als angenommen betrachten konne. Wenn nun im letztern Falle der Bezogene die Wechsel annimmt, so zeigt er dem Uebersender in der jedenfalls zu ertheilenden Antwort den Empfang der Wechsel, so wie die Annahme derselben an, mit dem Beisügen, daß er sie zur Verfügung der girirten Eremplare halten werde.

Wendet man sich zur Besorgung der Annahme an einen Dritten, so muß man, weil für diese Geschäftsbesorgung keine Provision gezahlt wird, also solche eine Geställigkeit ist, wegen der verursachten Mühe um Entschuldigung bitten.

Soll der, zur Besorgung der Annahme eingesandte Wechsel mit einem 3ah lungsdomicil versehen werden, so enthält der entsprechende Auftragsbrief die Bitte, daß Abressat den Wechsel acceptiren lassen, an die und die, an dem Ort des Domicilaten besindliche, Person zur Berfügung des Secunda übersenden, und anzeigen möge, auf wen der Wechsel domicilirt worden seiz 3. B.:

Ich bin so foei, Ihnen den Prima meiner Tratte von Fr. — auf N. N. dorten, zahlbar in Paris, — Monate doto zu übermachen, und Sie zu ersuchen, solchen vom Bezogenen annehmen zu lassen, sodann dem Herrn N. N. in Paris zur Berfügung des Secunda zu übermachen und mir gefälligst zu melden; auf wen der Wechsel domiciliet worden ist zc.

#### Antwort.

Der mit Ihrem Briefe vom — ten — eingesandte Primawechsel von Fr. — auf N. N. hier, ist auf N. N. in Paris zahlbar acceptirt worden, und ich habe denselben, Ihrem Auftrage zufolge, an Herrn N. N. zur Verfügung des Secunda übermacht x.

## Fortfegung.

In Folge des Auftrags, welchen mir Herr N. N. in — ertheilt hat, übermache ich Ihnen hiermit einen acceptirten Primawechsel von Fr. —, auf N. N. hier, zahlbar im Domicil des Herrn N. N. dorten. Sie wollen dens selben zur Verfügung des Secunda halten, und mir den Empfanz davon gefälligst anzeigen zc.

#### Antwort.

Mit Ihrem Briefe vom — ten — erhielt ich einen acceptirten, auf N. N. hier domicilirten Primawechsel von Fr. — welchen ich zur Verfügung des Secunda halten werde.

# d) Wechselcommission.

Unter Wechselcommission versteht man die Aufträge, welche man einem Andern zur Aussührung einer Wechselnegociation ertheilt, und welche überhaupt darin bestehen, daß der Commissionar entweder Wechsel einkausen oder solche besgeben (verkausen) soll; im einen Falle kann der Austrag zugleich dahin lauten, daß sich der Commissionar für seine Auslagen durch Trassiren auf und (ben Committenten) oder einen Dritten erholen, und im andern Falle, daß und der Commissionar den Betrag dessen, was er für unsere Rechnung eingelöst hat, in Wechseln anschaffen solle.

Ertheilt man einem Commissionar den Auftrag zum Remittiren und Trassiren (zum Ein und Berkause von Wechseln), so giebt man, je nach Umständen, entweder an, wie viel derselbe für unsere Rechnung auf das zu bezeichnende Haus trassiren, oder wie viel er uns in der verlangten Devtse (Wechsel) remittiren solle; in welchem (lettern) Falle derselbe auf das zu bezeichnende Haus so viel zu trassiren hat, daß er durch den Berkauf des Wechsels nach dem Tagescurs zur Wiederbezahlung (mit oder ohne Spesen) gelangt.

Was die Eurse betrifft, so werden solche entweder limitite, wobei man den Commissionar auf die Eurse beschränkt, wie solche in dem letten Eurszettel (vom Platz des Commissionars) notirt sind, und demselben auch wohl, für den Rothfall, einen weitern Spielraum läßt (3. B. beim Einkause: "nötdigensalls dürsen Sie dis auf — hinausgehen"); oder man verläßt sich in dieser Beziehung auf den Commissionar, und trägt ihm, nach dem üblichen Sprachgebrauche, aus, die Papiere dest möglich einzuhandeln, zu verhandeln zc. Dasselbe gilt für den Fall, wenn man dem Commissionar Wechsel zur Begebung übermacht.

fl. holl. — pr. Amsterdam, welche Sie begeben und mir den Ersat lasit in Londner Papier geben wollen.

Für den Verkauf des Amsterdamer Papiers Limitire ich Sie auf — mit für den Einkauf des Londner Papiers auf — oder in diesem Verhältniß. \*)

Rach Maßgabe ber Umstände ist dem Commissionar auch wohl zu bedeuten, daß man den Auftrag nur auf so und so viele Posttage offen halte, und daß er, wenn der Auftrag innerhalb dieser Frist nicht in Ausführung zu bringen sei, der selben als nicht gegeben ansehen solle.

# Dritter Unterabschnitt.

# Briefe über Baarfendungen, Bahlungen und Bergütungen

- S. 500. Der schriftliche Auftrag zu einer Baarsendung, Zahlung oder Bergistung enthält, in Mitbeziehung auf den Britten, vierten und fünften Unterabschmitt des ersten Abschnitts dieser Abtheilung, im Wesentlichen:
  - 1) den Auftrag zur Baarsendung, Zahlung 2c.;
- 2) ben Namen und Wohnort besjenigen, welchem die Baarsendung gemacht, die Zahlung geleistet, oder welchem vergütet werden soll;
- 3) die Angabe, für wessen Rechnung die Baarsendung, die Zahlung zc. zu ber werkstelligen ist;
- 4) die Angabe des Betrags, in Zissern und (zur Vermeidung von Irrungen) in Buchstaben ausgedrückt; der Auftrag zur Zahlung enthält außerdem die Weisung solche gegen doppelten oder (nach Maßgabe der Umstände) gegen dreifachen Schein zu leisten, und einen Schein einzusenden;

<sup>\*)</sup> S. §. 80 Nr. 1.

5) die Angabe, wie dem Anstragbesorger das, was er gezahlt, vergütet ic. hat, erset werden soll.

Beifpiele.

T.

sur meme Rechnung gegen doppelten Schein auszuzahlen und mich der Emsendung eines Scheins dafür zu belasten.

II.

Ich ersuche Sie, dem Herrn N. N. in — fl. — sage zc. zu vergüten, und mich dafür zu belasten.

Vierter Unterabschnitt.

# Speditionsbriefe.

5. 501. Die nachfolgende Aufzählung der wesentlichen Angaben und Mittheis lungen des Speditions Auftrags Briefs geschieht, zur Bermeidung von Wieders holungen, in Beziehung auf die im sechsten Unterabschnitt enthaltene Darstellung der Speditions Correspondenz.

Die 55. 488 unter Rr. L., 1, 2 bezeichneten Auftragebriefe enthalten:

- 1) ben Auftrag jur Beiterbeforberung;
- 2) die Angaben, wohin und
- 3) an wen weiter beförbert werden soll;
- 4) ben Ramen des Frachtfahrers, und bei Versendungen über Meer den Namen des Schiffes;
  - 5) ben Tag ber Abfahrt;
  - 6) die Frachtbebingnisse;
  - 7) bie Bezeichnung, Angabe ber Stückahl, des Gewichts zc. ber Frachtguter;
  - 8) wie es mit den Spesen gehalten seyn soll;
- 9) nach Maßgabe ber Umstände die Angabe ber dem Frachtbriefe beiges gebenen ober im Anstragsbriefe enthaltenen Befrachtungs. Documente, als da 3. B. sind: Ursprungszengnisse, Mauthbriefe zc.

## . Beifpiel.

(Zu S. 488, Nr. L. und 1.)

Durch den unterm Heutigen, von hier abgegangenen Fuhrmann N. N. von — erhalten Sie im Lohn zu — pr. Etr.,

Aeichen und Rummern

(Angabe der Frachtgüter.)

welche Sie sogleich nach Empfang an Herrn N. N. in C. zu meiner Berfügung mit Nachnahme Ihrer Spesen weiter befördern wollen.

> Fortsetzung. Anftrag an den N. N. in C. (Zu J. 488, Nr. II.)

Durch Herrn N. N. in B. werden Sie erhalten,

Zeichen und Rummern

(Angabe der Frachtgüter.)

welche Sie unverzüglich mit Nachnahme Ihrer Spesen an Herrn N. N. in zu meiner Verfügung befördern wollen.

(Zu S. 488, Nr. I. und 2.)

Im Auftrage des Herrn N. N. in D. habe ich heute durch Fuhrmann N. N. von — im Lohn zu fl. — pr. Ctr. in — Tagen bei Verlust der Fracht zu liefern an Sie versandt

Zeichen und Rummern

(Angabe der Frachtgüter.)

welche Sie gleich nach Empfang unter Nachnahme Ihrer Spesen an oben genanntes Haus zu befördern belieben.

Zu S. 488, Nr. IV. und 3.

Durch Vermittlung von N. N. hiefigen Güterbestätter, erhalten Sie in Fracht zu —

Zeichen und Rummern

(Angabe ber Frachtguter.)

welche Sie zur Verfügung des Herrn N. N. in A. zu halten belieben.

Zu S. 488, Nr. IV. und 4.

Durch 2c. erhalten Sie 2c.

Zeichen und Rummern

(Angabe der Frachtstücke.)

welche Sie mit Nachnahme Ihrer Spesen an Herrn N. N. in D. weiter besordern wollen.

Bu & 488, Nr. VI und 2.

Unterm Peutigen habe ich an Gle verladen burch

(Angabe der Frachtflücke.)

welche mir Herr N. N. in A. für Ihre Rechnung zugesandt hat Für meine Spesen auf diese Sendung belieben Sie mich zu creditiren zc. with Sie to the term of the

Coung wie Moch is the June . L'Agen. : CL. H'

Biettet Abschift. Annschause Credit = Briefe.

5. 502. Unter Creditbrief versteht man benjenigen, gewöhnlich von Banquiers ausgehenden Brief, welcher einer auf Reisen gebenden Person offen mitgegeben, und burch welchen dieselbe befähigt wird, bei dem Adressaten Gelder zu erheben. Ift ber Brief an eine Person adressirt, fo heißt berfelbe einfacher Erebitbrief, zur Unterscheidung von demjenigen Creditbriefe, in welchem der Inhaber an mehrere Personen an bem angeführten Zweck empfohlen ift, und welcher aus diesem Grunde Circulax-Creditbrief genannt wird. Der Creditbrief ift zugleich ein Empfehlungsbrief wenn ber Inhaber besselben bei dem Adressaten badurch eingeführt werden foll-

Der Creditbrief enthält anßer bemjenigen, was hier als bekannt Vorausgesetzt werben tann, Folgenbes:

- 1) Ramen, Stand und Wohnort ber accreditirten Person;
- 2) den Auftrag, dem Briefinhaber je nach seinem Berlangen, bis zum Belaufe der (in Ziffern und Worten ausgedrückten) Summe, für welche derselbe accreditirt wird, Gelder zu verabfolgen, nebst Angabe der Anzahl von Quittungen oder Scheinen, welche sich der Abressat für seine Zahlungen vom Briefinhaber soll aussertigent laffen;
- 3) die Angabe, wie sich der Adressat für geleistete Zahlungen erholen, und wie es mit ben Spefen gehalten seyn soll.

Derjenige, an welchen ber Creditbrief abresfirt ift, muß zu gehöriger Zeit von der Accreditirung des Creditbriefinhabers avisirt werden. Zur Berhütung von Betrug muß ihm außerdem die Sandschrift des Empfohlenen mitgetheilt werden; denn wenn der Borzeiger des Creditbriefs den Empfang der ihm zur Verabfolgung bereit liegenden Gelber bescheinigt, so kann sich der Adressat durch die Bergleichung mit der in Hans den habenden Handschrift von der Identität der Person überzeugen.

Der Eircular- Creditbrief wird mit den Abressen sammtlicher Häuser, an welche derselbe gerichtet ist, überschrieben; 3. B.:

(Ort, Datum.)

Herrn N. N. in -

herrn N. N. in -

Herrn N. N. in -

Im Circular. Creditbrief muß außerdem genau angegeben werden, ob der In haber bei jedem einzelnen Adressaten für die ganze Summe, oder, was in der Regel der Fall ist, bei sämmtlichen Adressaten für diese Summe accreditirt ist; letzteres kann z. B. wie folgt ausgedrückt werden:

— den Herrn N. N. für die Summe von —, sage zc. bei Ihnen insgesammt zu accreditiren.

Im lettern Falle werden auch die Abressaten ersucht, ihre Zahlungen auf der Rückseite des Creditbriefs zu bemerken, weil derjenige, welcher vom Inhaber in Anspruch genommen wird, wissen muß, wie viel derselbe schon erhoben hat und noch zu erheben befugt ist. Die abschlägliche Zahlung wird von der Summe, auf welche der Creditbrief lautet (auf der Rückseite desselben) abgezogen; der nachfolgende Zahler zieht den Betrag seiner Zahlung von dem Rest ab, und so fort für die weitern Zahlungen. Derjenige Abressat, durch dessen Zahlung der Credit erschöpft ist, behält den Creditbrief.

Die Anzahl der Scheine, welche sich der Zahler vom Briefinhaber aussertigen läßt, richtet sich nach der Art, wie der Erstere sich für seine Zahlung erholt; sellt derselbe den Betrag derselben dem Abressanten in Rechnung, oder erholt er sich dirett auf denselben, so sind zwei Scheine hinreichend; den einen behält in jedem Falle der Zahler, und der andere wird dem Anssteller des Creditbriefs übermacht.

Erholt sich der Zahler, nach Uebereinkunft, auf einen Dritten, so wird auch diesem ein (brittes) Exemplar zugesandt zc.

Bei der Ertheilung eines Circularcreditbriefs muffen sammtliche Abresieses avisirt, und jedem derselben muß, aus dem vorhin angeführten Grunde, die Pande schrift des Empfohlenen mitgetheilt werden.

Die Banquiers lassen, der Ordnung und Controle wegen, die Eredisdriest welche sie ertheilen, und diejenigen, welche ihnen angezeigt werden, in besonders dazu gehaltene Bücher eintragen. Die eingehenden, auf besondere Blätter gesertigten, handzeichnungen werden auf das Blatt geheftet, auf welchem die Hauptpunkte des entsprechenden Avisbriefs eingetragen sind.

Macht der Inhaber des Creditbriefs gar keinen Gebrauch davon, oder mu zum Theil, so z. B. wenn er eine oder mehrere Adressen nicht in Auspruch ninnet, und stellt er den Brief dem Anssteller zurück, so muß dieser in Betress der nicht in Aus spruch genommenen Abressen den Eredit widerrusen. In einfachen Ereditdriesen pflegt man daher auch wohl eine Frist zu bestimmen, nach deren Ablauf der Creditdrief nicht mehr gültig seyn soll.

# Schlussbemerkung.

Die eingelaufenen Briefe muffen, als Originalbocumente, aufbewahrt, und, zur Erleichterung bes Rachsuchens, gehörig überschrieben und geordnet werden.

Von den abgehenden Briefen mussen, aus einem ahnlichen Grunde, Abschriften genommen werden. Man halt für diese Abschriften besondere Bucher, sogenannte Briefcopierbucher, welche nach Maßgabe der Umstände, nach den Sprachen, in welchen die Briefe geschrieben werden, abzutheilen sind, wonach so viele Copierbucher gehalten, als Abtheilungen in obiger Beziehung angenommen werden. Zur Erleichterung des Nachschlagens mussen die Copierbucher mit einem Namens, register, in welchem das Folium der eingetragenen Briefe zu bemerken ist, verssehen werden.

Für große Häuser ist der Gebrauch der Copiermaschine von entschiedenem Ruten: eines Theils, weil dadurch die Fehler wegfallen, welche beim Abschreiben gemacht werden, und andern Theils, weil auf solche Weise viele Briefe vor Abgang der Post copiert werden können.

# Nachtrag.

## Bu S. 11, Rr. 4, Rote.

Bei den nicht vollwichtigen Goldmünnzen wird für jedes fehlende Aß etwas abzgezogen, was in der Regel gesehmäßig oder nach Usance bestimmt ist, sich aber, streng genommen, nach dem Eurs richten müßte, zu welchem die betreffende Goldmünze verhandelt wird. So sollen z. B. 67 Ducaten eine kölnische Mark wiegen, wonach bei der Eintheilung dieser Mark in 4020 Affe, das Gewicht des Ducaten 60 Assebetragen muß; gilt nun das Stück 5 fl. 86 kr., so muß für sedes sehlende Aß so viel abgezogen werden, als aus dem Ansah folgt:

Gilt der Friedrichsd'or 9 fl. 50 kr., so ergiebt sich die Vergütung per Aß, nach der Aunahme, daß 35 Stück eine kölnische Mark oder 4020 Asse twiegen, aus dem Ansaß:

Bei einer größern Anzahl nicht vollwichtiger (leichter) Goldmünzen wird die Berechnung nach dem Gewicht (al marco) angestellt, und zwar entweder

- 1) nach dem Eurs oder auch nach dem in Procenten ausgedrückten Agio der Goldmünzen, oder
  - 2) nach dem Goldpreis der Bruttomark.

Werden z. B., in Beziehung auf Nr. 1, 670 Ducaten, von welchen 67 wills wichtige 1 kölnische Mark wiegen zu 5 fl. 36 kr. rhein. per vollwichtigem Stück aus:

gewechselt, und wiegen sie 93/4 köln. Mark, so ergiebt sich der entsprechende Gegenwerth aus dem Anfaß:

> ? fl, rhein. | 670 Stück leichte Ducaten 670 | 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub> töln. Mark 1 67 vollwichtige Ducaten 1 5<sup>3</sup>/<sub>5</sub> fl. rhein. Resultat: fl. 3658. 12 fr.

Diese, zu leichte, Ducaten gelten als im Durchschnitt so viel als aus dem Ansfaß folgt:

8 fl. rhein. | 1 Ducat
 670 | 3658<sup>1</sup>/s fl.
 Resultat: fl. 5, 27<sup>3</sup>/s fr.

Wenn wir, in Beziehung auf Nr. 2, annehmen, daß 920 Louisd'or von welchen 30<sup>2</sup>/2 vollwichtige auf eine rauhe köln. Mark gehen, d. h. so viel wiegen sollen, 29<sup>4</sup>/2 Mark wiegen, und, in Augsburg, zu 285 fl. Conv. Cour. per Bruttomark angesetzt werden, so ergiebt sich der entsprechende. Werth in fl. rhein. zus dem Ausach:

? fl. rhein. | 920 Louisd'or 920 | 29<sup>7</sup>/s töln. Mart 1 285 fl. Conv. Cour. 5 6 fl. rhein. Refultat: fl. 1021.7; 15 fr.

Der Durchschnittswerth diefer Louisd'or ergiebt sich aus dem Ansah:

? fl. rhein, 1 Louisd'or 920 10217<sup>1</sup>/4 fl. Resultat: fl. 14. 5<sup>1</sup>/2 fr.

Zu S. 17.

Der Gehalt der Gold = und Silberbarren ... muß vom Münzwardein untersucht und bescheinigt werden. Der darüber ausgefertigte Schein heißt: Probezette L .

Die Barren werden mit- dem Namen des Wardeins und einer Nummer gestempelt, auf welche im Probezettel Bezug genommen wird.

Die Formulare lauten gewöhnlich wie folgt:

# Probeschein.

(Ort, Datum.) Zeichen des probirten Körpers (Rame) Rr. . . . . (Unterscheift.)

## Probeschein.

(Ort, Datum.)

(Unterschrift.)

Zeichen des probirten Körpers. (Name) Nr.

### Zu S. 18.

Die Legirrechnung vermittest der Raphael'schen Tabelle besteht erstens aus der Anwendung der bekannten Bermischungsrechnung und zweitens aus einer Regeldetri, welche logarithmisch ausgerechnet wird.

Bas den ersten Theil der Berechnung betrifft, so stellen wir zur Perleitung der gewöhnlichen Regel vorerst folgendes Beispiel auf.

Eine Sorte irgend einer Waare wird zu 20 kr. per A, und eine andere Sorte desselben Artikels zu 30 kr. per A verkauft; durch Vermischung belder Sorten soll eine dritte gemacht werden, welche zu 24 kr. verkauft werden kann; es fragt sich, nach welchem Gewichtsverhältniß die Vermischung zu bewerkstelligen sei?

Der Unterschied in den Preisen der zu vermischenden Sorten beträgt 10 kr.; tet der Differenz von 1 kr. entspricht 1/10 K, wonach 1/10 K von der bessern Sorte 1 kr. mehr kostet als 1/10 K von der geringern Sorte; da nun diese um 4 kr. besser ze macht werden soll, so muß man 4/10 K von der bessern Sorte und mit 4/10 K von der geringen Sorte vermischen. Die gesundenen Gewichtstheile verhalten sich umgestehrt wie die Dissernzen zwischen dem höchsten und mittlern Preis, und zwischen dem wittlern und geringsten Preise; dies gilt für alle ähnlichen Ausgaben umd es erzieht sich hieraus solgende Regel: Wan sehe naben den mittlern Preis die zes gebenen Preise untereinander, subtrahire den geringern von dem mittlern Preise, und sehe den Unterschied neben den höchsten Preise; von diesem Preise subtrahire man den mittlern und sehe den Unterschied neben den geringern Preise. Diese Differenzen sind die gessuchten Berhältnistahlen und neben seder Berhältnistahl steht der Preise der Berhältnistahl steht der

Bei der Anwendung dieser Regel auf die Legirrechnung betrachtet man den Gebalt an edlem Metall als den Werth oder Preis der als Einheit angenommenen Masse.

Soll z. B. aus 14- und 8löthigem Silber 12löthiges gemacht werden, so ift zur Bestimmung der Verhältnißzahlen die Rechnung wie folgt: 8 Loth | .3/4 vom Slothigen Gilber

· 12 Eoth

14 Soth | 4/s bom 14lothigen

Soll aus Rupfer und 15 löthigem Silber 13 löthiges Silber gemacht werden, so ist, weil der Gehalt des Rupfers an Silber Rull ist, die Rechnung wie folgt:

O Loth | 2/15 vom Rupfer

13 Loth

15 Loth 13/13 vom 15löthigen Silber

Ist nun die Frage, wie viel Kupfer mit 26 Mark 15löthigem Silber legirt werden muffe, damit die Masse 18löthig werde, so hat man die Proportion:

$$13:2 = 26:x$$

Lettere Andrechnung geschieht bei dem Gebrauche der Raphael'schen Tabelle vermittelst Logarithmen, und die logarithmischen Hülfszahlen dieser Tabelle sind von der Beschaffenheit, daß auch diesenigen, welche mit der Logarithmenrechnung nicht bekannt sind, sich derselben bedienen können.

In der Rote zum G. 105 ift gezeigt worden, auf welche Weise die Logarithmen zu diesem Behufe einzurichten sind.

Die Raphael'sche Tabelle reicht für alle Fälle aus, welche in der Praxis vorkommen. Denn man kann

- 1) das in Marken ausgedrückte Gewicht der zu legirenden Masse als Gran bestrachten; wonach die Einheit der herauskommenden Zahl wieder als Mark behandelt wird, wie in den Beispielen des J. 20 gezeigt worden;
- 2) ist die Zahl des in Marken ausgedrückten Gewichts größer als 288 (16 mal 18 beim Silber, und 24 mal 12 beim Solde) und also als Gran in der Tabelle nicht zu finden, so nimmt man die Päkste derselben, berechnet solche und nimmt das Resultat doppelt; ist die Pälste noch zu groß, so nimmt man den Iten Theil u. s. w.

Ik die herauskommende logarithmische Pülfszahl nicht genau in der Tabelte enthalten, so wird nach der S. 20, Rr. 5 angegebenen Regel versahren; es ist indessen, wie der Perausgeber der Tabelle bemerkt, nicht nothig, bei der Legirung mit aller Schärfe zu rechnen; denn man kann, wenn ein geringhaltiges Gilber mit höherhaltigem Silber legirt werden soll, etwas weniger nehmen als die Rechnung zeigt, und eben so kann man, wenn seines Silber mit geringhaltigerm Silber zu legiren ist, etwas mehr nehmen als die Rechnung zeigt, weil das Silber beim Schmelzen und Auskochen allezeit erhöht wird.

### 3u S. 59.

Soll z. B. das Wechselpari von Frankfurt a. M. auf kondon nach dem Tagescurs der hollandischen Ducaten zu 5 fl. 35 kr. per Stück berechnet werden, und geht
man dabei von dem Seite 14 erhaltenen Resultate, nach welchem das Troppfund reinen
Goldes zu 50 kiv. 19<sup>3/11</sup> Sch. Sterl. ausgebracht wird, aus, so ist der Ansah wie
folgt:

Wird die Berechnung nach dem Tagescurs der Friedrichsd'or angestellt, so ist der Ansat wie folgt:

Rach dem Rassirfuß der Friedrichsd'or ist der Ansat wie folgt:

An dem Tage (13. Nov. 1835) an welchem in Frankfurt a. M. die Ducaten auf 5 fl. 35 kr., und die Friedrichsd'or auf 9 fl. 50 kr. standen, war der Eurs auf London K. S. 151<sup>8</sup>/s.

Zur Berechnung des Wechselparis von Frankfurt a. M. auf **Bremen nach** dem Eurs der Friedrichsd'or zu 9 fl. 50 kr. hat man den Ansaß:

? Thir. Frftr. W. G. | 100 Thir. in Louisd'or à 5 Thir.

5 | 9 % fl. rhein.

165 | 92 Thir. Frftr. W. G.

Resultat: 109,65 Thir. W. G.

An dem Tage (13. Nov. 1885) an welchem in Frankfurt a. M. der Friedrichsd'or auf 9 fl. 50 fr. stand', war der Eurs auf Bremen K. S. 109% oder 109,62, was um , 0,03 vom berechneten Eurs abweicht.

Die Berechnung des Goldpari's vermittelst verschiedener Sorten führt zugleich auf die Frage: wie die Curse der verschiedenen Sorten stehen würden, wenn sie unter sich pari stünden?

Stehen z. B. die Ducaten auf 5 fl. 35 kr., so ergiebt sich der Pasicurs der Fried= richsd'or aus dem Ansaß:

> ? fl. rhein. | 1 Friedrichsd'or 38,621 | 1 köln. Mark fein ⊙ 1 68,184 Ducaten 1 5.³/12 fl. rhein. Resultat: fl. 9. 51 kr.

Rach der Annahme, daß 40,438 Zwanzigfrankenstücke eine kölnische Mark fein Gold enthalten, und nach dem obigen Ducatencurs ergiebt sich das Pari aus dem Ansaß:

Pfl. thein. | 1 Zwzigftstäck
 40,438 | 1 köln. Mark fein ⊙
 1 68,184 Ducaten
 1 5<sup>7</sup>/12 fl. thein.
 Resultat: fl. 9. 24<sup>3</sup>/4 kr.

Nach der Annahme, daß 23,182 österr. Souveraind'or eine kölnische Mark fein Gold enthalten, und nach obigem Ducatencurs ergiebt sich das Pari aus dem Ansaß:

? ff. rhein. | 1 Souveraind'or 23,182 | 1 föln. Mark fein ⊙ 1 68,184 Ducaten 1 5<sup>7</sup>/12 ff. rhein. Resultat: 16 ff. 25 fr.

Rach der Annahme, daß 33,986 neue Louisd'or eine kölnische Mark fein Gold entshalten, und nach obigem Ducatencurs ergiebt sich das Pari aus dem Ansaß:

? fl. rhein. | 1 Louisd'or 33,986 | 1 köin. Mark sein ⊙ 1 68,184 Ducaten 1 5<sup>7</sup>/12 fl. rhein. Resultat: 11 fl. 12 tr.

An dem Tage (13. Nov. 1835) an welchem in Frankfurt a. M. die Ducaten auf 5 fl. 35 kr. standen, war der Eurs der Bleibtren, Contorwisenschaft.

## (Certificat ber Cortestenten.)

### Translation.

# Public Debt of Spain.

Great - Book.

Five per cent Consolidated Annuities.

Certificate for 20 Hard Dollars, being 4 Pounds 5 Shillings British Annuity. representing a redeemable Capital of 400 Hard Dollars, being L. 85. British Sterling.

Series — M2 —

The bearer of this Certificate is entitled to an Annuity of Twenty Hard Dollars of the weight and standard at present current, equivalent to Four Pounds and Five Shillings Sterling, representing a capital of Four Hundred Hard Dollars, or Eighty Five Pounds British Sterling, redeemable according to the Decrees and decisions of the Cortes of the 27 and 29th June 1821, and of the 27 and 29th June 1822, as also to the authorisations of the King of the 20th November 1821 and of the 1st October 1822.

The said Annuity will be payable in London \*) half yearly, namely. Two Pounds Two Shillings and Six Pence British Sterling on the 1st May. and Two Pounds Two Shillings and Six Pence British Sterling on the 1st November, in each year, on presentation of the Dividend warrant then due.

The bearer has the option of causing this Certificate to be definitively converted into an Extract of Inscription in the Great - Book of the Debt of Spain.

To this Certificate are attached 40 Dividend warrants. If, at the end of twenty years, it schould not have been withdrawn from circulation, either by means of redemption, or of conversion definitively into an Extract of Inscription. 40 new Dividend warrants shall be delivered on the presentation of the Dividend warrant preceding that which latest becomes due.

The Certificates are divided into Series:

| Those of the Se | eries, A are | for H. Doll. | <b>20</b> or | Br. St. Liv | 4. 5.0           | Annuity         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| -               | В            |              | 40           |             | 8. <b>10. 0</b>  |                 |
| · ·             | C            |              | <b>60</b>    | •           | 12. 15. 0        | and the same of |
| -               | D            |              | 80           |             | <b>17.</b> 0. 0  |                 |
| -               | E            |              | 120          | -           | <b>25.</b> 10. 0 |                 |

240

**51.** 0. 0

F

<sup>\*)</sup> At the house of A. F. Haldimand and Sons as Agents.

According to the above mentioned Decrees and Decisions of the Cortes.

The Annuities are payable in money, that is to say, in gold or silver Specie of the weight and standard at present current. They are payable half yearly, on the first May and first November in each year in Madrid, in Paris, or in London; those in Paris at the rate of 5 Fr. and 40 C. per Hard Dollar, and those in London at the rate of 4 shillings and 3 pence, also per Hard Dollar: the Government shall adopt measures in order that the payments shall be made in these two cities with punctuality and at its charge. The Inscriptions domiciliated in London or in Paris may, at any time, be converted at the option of the Bearers into Inscriptions payable in Madrid; but the Inscriptions once payable in Madrid, can never again be converted into Inscriptions payable in a foreign country.

The Annuities shall be payable both in time of peace and in time of war, and without distinction, to all the proprietors, whether they belong to a friendly or a hostile nation. If a foreigner, being a proprietor of an Inscription, should die without a will, the Inscription schall develve to his heirs, agreeably to the order of succession established by the laws of the country of which he was a subject. The principal monites invested in perpetual Annuities are declared to be inviolable property, free from all impost and sequestration, either on the part of the Crown or on the part of individuals, in any case, save where the Inscriptions shall have been given by way of security.

To the payment of the Annuities inscribed in the Great-Book shall be appropriated be Revenues of the Taxes on articles of consumption (consumos), which are to be paid over immediately by the Collectors to the Director of the Great-Book, appointed for that purpose. If such Revenues should not prove, sufficient, the Government shall supply the deficiency on the first notice that shall be given of it by the Director.

The Cortes having by their Decree of 29th June 1822, authorized a new creation of Annuities, the Sinking Fund, originally fixed at 24 millions Reals, is increased by the amount of one per cent on the new inscriptions.

Madrid October 13th 1822.

The Minister of Finances Signed: Mar Egea By Authority of His Excellency the Secretary of State for the Depart-

ment of Finances,

Signed: M. M. Abzaibar Signed: A. P. Pebrez.

The above Signatures of the Delegates of His Excellency the Secretary of State for the Department of Finances, and of the Director of the Great-Book, are certified to be true.

Signed: J. Lasute & Cie.

Ardoin Hubbard & Cie.

The Director of the Great-Book

Signed: J. Anto de Uriarte

By Authority of the Director of the

Great - Book

## (Certificat der mespelet. Renten.)

# Administration de Rentes du Royaume des deux Siciles.

A. Ducats 25. Certificat Nr. —

De . . . . . . . . . Ducats 25
Au pair de 4. 40 . . . Lire 110

de Rente annuelle.

A Partir du 1er Juillet 1829.

Bon pour vingt-cinq ducats de Rente, inscrite au Grand Livre du Royaume des Deux-Siciles, au noms cummulatifs de

M. M. François Falconnet.
Charles Louis Roulet.
Achille Meuricoffre.

Noel Sorvillo.
Charles Bonnet.

Sous le Numéro d'Ordre de Paiement Nr. -

#### Au Porteur.

Le propriétaire aura en tout temps la faculté de faire rétablir la Rente de vingtcinq Ducats, portée dans cette Reconnoissance en Inscriptions au Grand Livre de œ Royaume, en son nom on au nom des personnes qu'il désignera, en faisant représenter ce Titre à l'Administration, par une personne, connue à Naples, rapportant les Coupons d'intérêt non échus, avec le reçu destiné à se procurer de nouveaux Coupons, après l'échéance de ceux délivrés primitivement, & en se soumettant d'ailleurs au mode de transfert qui est en usage à la Direction du Grand Livre de œ Royaume.

N.B. Il a été délivré avec ce certificat quatorze coupons de Rente, dont le dernier échoit le 1er Juillet 1836, ainsi qu'un reçu propre à acquérir quatorze nonveaux Coupons pour les écheauces successives.

Nr. —

Fait à Naples ce 3 Juillet 1829. (Signature.)

Jo Sottoscritto Direttore del Gran Libro attesto qualmente il presente certificato di ducati venticinque di Rendita annuale sotto il Nr. — la parte di una licrizione al Grand Libro del Regna delle Due-Sicilie di D. — trasferita Nr. — si nomi sopramenzionati ed al conto Nr. —

La disopra Rendita non potrà essere nuovamente trasferita che sulla presentazione del presente Certificato dapo essersi cancellata la mia firma.

Begistrato Nr. - Napoli il di 3 Luglio 1829.

Il Liquidatore Generale

N. N.

Il Direttore del Gran Libro

N. N.

Contre le présent Reçu, il sera délivré au porteur après l'Échéance des coupons ci-annexés jusqu'aux 1er Juillet 1836, quatorze nouveaux Coupons de Rente pour les E'chéances successives, du montant de douze Ducats cinquante grains, inscrits au Grand-Livre du Royaume des Deux-Siciles, sous les noms de notre Administration.

Naplet, le 3 Juillet 1829.
N. N.

**A.** Nr. →

Żu S. 40.

Wenn Staatseffecten in Versat gegeben werden, so wird der Faustpfandsvertrag in der Form der gewöhnlichen Engagementsbriefe ausgesertigt. 3. 18.:

Herrn N. dahier

Frankfurt a. M. den 22. Febr. 1835.

Aufolge directem Schluß überreiche ich Ihnen hierbei als Faustpfand in Versatz eine k. k. österr. 5%tige Metallique Dbligation à fl. 1000, Nr. nebst 5 Coupons vom 1. Mai 1835 anfangend, worauf Sie mir heute fl. 1000, sage Tausend Gulden rhein. baar vorgeschoffen haben, welche ich mich hiermit verbindlich mache, Ihnen in sechs Monaten, also den 22. Aug. laufenden Jahres fix gegen Rückgabe obiger Metallique Dbligation zurück zu zahlen; die Zinsen bis dahin habe ich Ihnen am 22. August L. J. zu 41/2 % per Jahr mit fl. 22. 30 fr. zu entrichten. Die während ber Berfallzeit fällig werdenden Coupons wollen Sie gefälligst auf meine Rechnung einziehen.

Ihrem Einverständniß hierüber entgegen sehend :c.

M.

Derrn M. dahier.

Frankfurt a. M. den 22. Febr. 1835.

Gegen die laut Bestätigung mit Ihrem Werthen vem Deutigen Ihnen heute auf den 22. August 1835 fix dargeliehenen fl. 1000, schreibe Tausend Gulden rhein., wovon vie Zinsen am 22. August I. J. zu 41/2 % per Jahr mit fl. 22. 30 fr. zu entrichten find, empfange ich von Ihnen für Deckung als Faustpfand in Versat: Eine k. k. öster. 5%tige Wetallique = Obligation zu fl. 1000, Nr. —, nebst 5 Coupons vom 1. Mai 1835 anfangend, welche ich bis zur Rückzahlung obigen Capitals von fl. 1000 nebsk Zinsen in guter Verwahrung halten werde. Die am 1. Mai 1835 L. J. fälligen Coupons im Betrag von fl. 25 werde s. J. einziehen, und mich mit Ihnen darüber berechnen.

Im Uebrigen mit Ihnen einverstanden zc.

N.

### Zu S. 202.

Die Seite 462, 468, 464 und 435 vorkommenden Conto's sind, der Kürze wegen, durch Bilanz-Conto ausgeglichen worden, weil dort nur gezeigt werden sollt, wie bei der Vertheilung der Activa und Passiva gebucht wird.

Es sind hierbei überhaupt zweierlei Buchungen zu unterschelden; nämlich:

- 1) diesenige, welche die Berechnung und Vertheilung des Geschäftsertrags, und
- 2) diejenige, welche, bei der Auflösung der Gesellschaft, die Vertheilung der Activa und Passiva betreffen.

Man kann nun beides vereinigen, d. h. bei dem (gewöhnlichen) Bücherschluß zugleich die Vertheilung der Activa und Passiva zu Buche bringen, was aber in den meisten Fällen zu complicirt sehn würde, oder, auf die gewöhnliche Art die Conto's schließen, hierauf solche wieder eröffnen und nun die Vertheilung buchen. Dierzu solgende Beispiele, in welchen angenommen wird, daß die Theilhaber der Handlung gleich viel eingelegt haben, und daß die Conto's der Schuldner und Gläubiger der Handlung in sedem Falle beziehlich durch Conto verschiedener Debitoren und Conto verschiedener Creditoren ausgeglichen werden.

I. Abschluß nach dem ersten Verfahren.

| Sou.             | Capital = Ca                    | onto N.                                                                                  | Haben.                         |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| An Cassa : Conto | 14950<br>10900<br>4500<br>30350 | Per Waaren-Conto " Cassa-Conto " Gewinn- und Verlust-Conto " Conto verschied. Creditoren | 10000<br>10000<br>350<br>10000 |
| Sou.             | Capital = Ci                    | onto M.                                                                                  | Haben.                         |
| An Cassa = Conto | 14950<br>10900<br>4500          | Per Cassa = Conto                                                                        | 20000<br>350<br>10000<br>30350 |

| Sou.                                                         | Caffa - Conto.                                                             | Paben.                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| An Capital - Conto N                                         | 10000 Pet Handlungsunkosten = Conto 20000 "Capital = Conto N  " " M  30000 | 100<br>14950<br>14950<br>30000          |
| Sou.                                                         | Waaren - Conto.                                                            | Daben.                                  |
| An Capital - Conto N.  "A.  "B.  "Gewinn - und Berlust-Conto | 10000 Per G                                                                | 4000<br>5000<br>10900<br>10900<br>30800 |
| Sou                                                          | A. fn —                                                                    | Paben.                                  |
| An Conto verschied. Creditoren                               | 8000 Per Waaren = Conto                                                    | 8000                                    |
| Soll.                                                        | B. in —                                                                    | Paben.                                  |
| An Conto verschied. Creditoren                               | 12000 Per Waaren = Conto                                                   | 12000                                   |
| Sou.                                                         | G. in —                                                                    | Paben.                                  |
| An Bearen & Conto                                            | 4000 Per Conto verschied. Debitoren                                        | 4000                                    |
| Bleibtren, Contorwissenschaft.                               | 57                                                                         | ,                                       |

| Sou.                                            | H. in —                            | <b>'</b> ঠুও |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| An Waaren = Conto .                             | sooo Per Conto verschied. Debitor  | en s         |
| Sou.                                            | Handlungsunkosten = Conto.         | . So         |
| An Cassa - Conto                                | 100 Per Gewinn = und Verlust = Cor | ito          |
| Sou.                                            | Gewinn = und Verluft = Conto.      | · \$>        |
| An Handlungsunkosten "Capital - Conto N. """"M. |                                    |              |
| •                                               | 800                                |              |
| Sou.                                            | Conto verschiedener Creditoren.    | Þ            |
| An Capital = Conto N. " " M.                    | 10000 Per A                        | .   12       |
|                                                 | 20000                              | 20           |
| Sou.                                            | Conto verschiedener Debitoren.     | Da           |
| An G                                            | 4000 Per Capital Conto N           | .   4        |
| " Н                                             | 5000 " " . " M                     | . 4          |
| • .                                             | 9000                               | 9            |

# II. Abschluß nach dem zweiten Verfahren.

| Sou.               | Capital - Cont                      | o N.                                          | Haben.                         |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| An Bilanz = Conto  | 20350 Pe                            | Eaffa - Conto                                 | 10000<br>10000<br>350<br>20350 |
| An Cossa = Conto   |                                     | Eonto verschied. Creditoren                   | 20350<br>10000<br>30350        |
| Sou.               | Capital - Cont                      | o M.                                          | Paben,                         |
| An Bilanz = Conto  | 20350 Pe                            | er Caffa - Conto                              | 20000<br>3.50<br>20350         |
| An Cassa Conto     | 14950 %<br>10900 %<br>4500<br>30350 | r Bilanz = Conto                              | 20350<br>10000<br>30350        |
|                    | 1                                   |                                               | ! '                            |
| Goll.              | Caffa - Con                         | to.                                           | Paben.                         |
| An Capital Conto N |                                     | r Pandlungsunkosten = Conto<br>Bilanz = Conto | 100<br>29 <b>90</b> 0          |
| •                  | 30000                               |                                               | 30000                          |
| An Biland - Conto  | 29900 \$6                           | er Capital - Conto N                          | 14950<br>14950                 |
|                    | 29900                               |                                               | 29900                          |

| Sea.                                                        | Waaren = Couto.                       |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| An Capital = Conto N.  "A.  "B.  "Gewinn = und Verluß-Conto | 10000 Per G                           | 2        |
| An Bilanz = Conto                                           | 21800 Per Capital = Conto N. M. 21800 |          |
| Sou.                                                        | <b>A.</b> in —                        | · .      |
| An Conto verschiedener Creditor.                            | 8000 Per Waaren = Conto .             |          |
| Sou.                                                        | B. in —                               | Þ        |
| An Conto verschiedener Creditor.                            | 12000 Per Waaren = Conto .            | 1        |
| Soll.                                                       | G. in —                               | Ð        |
| An Waaren-Conto                                             | 4000 Per Conto verschied. D           | ebitoren |

h.

| Soll.                                             | H. in                             | Haben.                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>An</b> Waaren - Conto                          | 5000 Per Conto verschied. Debitor | en 5000                  |
| Soll. Hand                                        | lungsunkoften - Conto.            | Paben.                   |
| An Caffa - Conto                                  | 100 Per Gewinn - und Verlust-Con  | to 100                   |
| Soll. Gewin                                       | m = und Berlust = Conto.          | Paben.                   |
| An Sandlungsunkoften=Conto. "Capital=Conto N. "M. | 100 Per Waaren - Conto            | 800                      |
| Sou. Conto                                        | verschiedener Creditoren.         | Paben.                   |
| An Blianz = Conto                                 | 20000 Per A                       | . 8000<br>12000<br>20000 |
| An Capital • Conto N                              | 10000 Per Bilanz - Conto          | 20000                    |
| •                                                 |                                   |                          |

|                                                                                                                     | Conto verschiedener Debitoren.                                                                                                                   | <b>\$4</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| An G                                                                                                                | 4000 Per Bilanz = Conto                                                                                                                          | 90           |
| •                                                                                                                   | 9000                                                                                                                                             | 90           |
| An Bilanz = Conto                                                                                                   | 9000 Per Capital = Conto N                                                                                                                       | 45           |
| ·                                                                                                                   | " " M                                                                                                                                            | 48           |
| •                                                                                                                   | 9000                                                                                                                                             | 90           |
| Sou.                                                                                                                | Bilanz = Conto.                                                                                                                                  | Şab          |
| An Caffa = Conto                                                                                                    | 29900 Per Capital = Conto N                                                                                                                      | 209          |
| " Waaren = Conto                                                                                                    | 21800 " " M.                                                                                                                                     | 203          |
| " Conto verschied. Debit                                                                                            | toren .   9000 . Conto verschied. Ered                                                                                                           | toren 200    |
|                                                                                                                     | 60700                                                                                                                                            | 607          |
| die übrigen Theilhaber z<br>Zin <b>svi</b> aldo des Gesellscha                                                      | ers auszumitteln, hat man den Zinsensaldo zu bes<br>zusammen zu zahlen oder anzusprechen haben,<br>afts=Conto's zu vergleichen; wie aus folgende | und hiermit  |
| erfehen.<br>4) Hat der Theilbak                                                                                     | ber A. an Zinsen zu fordern                                                                                                                      | ,            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | <b>1.</b> 1. |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | •            |
| ferner "                                                                                                            | B. ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                   | • • •        |
| ferner " " " " so haben diese Theilhaber                                                                            | c. " " "                                                                                                                                         | • • •        |
| ferner " "  " "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "                                                                       | zusammen zu fordern                                                                                                                              | FL 2         |
| ferner """  n "  so haben diese Theilhaber  hat der Theilhaber D. zu  so haben die Theilhaber ik                    | C. " " "                                                                                                                                         | FL 2         |
| ferner """"  so haben diese Theilhaber hat der Theilhaber D. zu is so haben die Theilhaber üt Ist nan der Zinsensch | C. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                         | FL 2         |
| ferner  " " fo haben diese Theilhaber hat der Theilhaber D. zu fo haben die Theilhaber ü                            | C. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                         | FL 2         |

Wenn also der Zinsensaldo im Haben fl. 800 ift, und wenn fl. 190 im Soll stehen, so gehören noch fl. 110 in's Soll; denn diese machen mit fl. 190 den angenommenen Saldo von fl. 300; mithin hat der dirigirende Theilhaber fl. 110 an Zinsen zu fordern; die einzelnen Zinsensaldo's stehen mithin im Gesellschafts. Conto wie folgt.

| Goll.        |        | •     |              |       |      |           |           | <b>&amp;</b> | deseu.   | = (  | ٤٥.        |            |       |      |                  |      |     |     |     |     | D    | aben.      |
|--------------|--------|-------|--------------|-------|------|-----------|-----------|--------------|----------|------|------------|------------|-------|------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| Theilhaber   | A.     | •     | •            | •     | •    | •         | ft.       | . 10         | <b>X</b> |      | Th         | eilb       | aber  | D    | • •              | •    | •   | •   | •   | •   | ft.  | 50         |
| "            | B.     | •     | •            | •     | •    | •         | **        | •            | 80       |      | Zin        | sen        | faldi | ٥.   | •                | •    | •   | •   | •   | •   | "    | 300        |
| "            | C.     | •     | •            | •     | •    | •         | W         | 8            | 80       |      |            |            |       |      |                  |      |     |     |     |     |      |            |
| dirigirende  | Thei   | Ihal  | er           | •     | •    | •         | 77        | 11           | 0        |      |            |            |       |      |                  |      |     |     |     |     |      | •          |
|              |        |       |              |       |      |           | ft.       | . 35         | 0        |      |            |            |       |      |                  |      |     |     |     |     | fl.  | 350        |
| 2) \$        | at de  | r T   | beil         | habe  | er . | A.        | an j      | 3in/         | sen zu   | t go | ible       | n          | •     | •    | •                | •    | •   | •   | •   | •   | Ħ.   | 100        |
| ferner       | 71     | •     | **           |       |      | B.        | <i>()</i> | "            | <b>"</b> |      | 11         |            | •     | •    | •                | •    | •   | •   | •   | •   | "    | 60         |
|              | p      | ,     | "            |       |      | C.        | W         | 17           | •        | 1    | 77         |            | •     | •    | •                | •    | •   | •   | •   | •   |      | 80         |
| so haben die | ese T  | heil  | <b>hab</b> ı | er di | uso  | m         | nen       | zu j         | gablei   | ı.   | •          | •          | •     | •    | •                | •    | •   | •   | •   | •   | fL.  | 240        |
| hat der The  | eilhal | jer 1 | D. a         | u fo  | TD   | ern       | •         | •            | • •      | •    | •          | •          | •     | •    | •                | •    | •   | •   | •   | •   | •    | 50         |
| so haben di  | e Th   | ellha | ıber         | übe   | erh  | auj       | ot zv     | ı zal        | hlen     | •    | •          | •          | •     |      | •                | •    | •   | •   |     | •   | ft.  | 190        |
| 3f ni        | ın de  | r 3   | infe         | nsal  | Do   | <b>im</b> | Pa        | ben          | des      | (3   | efel       | lfø)       | efts  | s (E | ont <sup>1</sup> | s fi | . 3 | 00, | fo  | ift | die  | 3u=        |
| sammenstell  | lung   | wie   | folg         | gt.   |      |           |           |              |          |      |            |            |       |      |                  |      |     |     |     |     |      | •          |
| Sou.         |        |       |              | _     |      | ,         | -         | Œ            | efell.   | - Q  | Eo.        | _          |       |      |                  |      |     |     |     |     | Po   | iben.      |
|              |        |       |              |       |      |           | •         |              | _        |      | ahl<br>Zin | en<br>Jenf | aldo  | •    | •                | •    | •   |     | •   | •   |      | 190<br>300 |
| Wenn         | der    | Sal   | 06.          | FL 3  | 00   | ) in      | ı D       | aber         | ı ift,   | u    | nd 1       | ven        | n A   | . 19 | 90               | im · | Pa  | ben | Rel | jen | , 10 | ge=        |

Wenn der Saldo fl. 300 im Paben ist, und wenn fl. 190 im Paben stehen, so geshören fl. 190 und fl. 300, d. i. fl. 490 in's Paben, denn fl. 490 im Soll und fl. 190 im Paben geben einen Saldo im Paben von fl. 300; also hat der dirigirende Theilhaber fl. 490 an Zinsen zu fordern; mithin stehen die einzelnen Zinsensaldo's im Sesellschafts-Conto wie folgt.

| Goll.                  | _ | Gesell. = Co. |   |     |     |             |    |   |   |   |   |   |   |          |     |  |  |
|------------------------|---|---------------|---|-----|-----|-------------|----|---|---|---|---|---|---|----------|-----|--|--|
| Theilhaber D           | • | •             | • | ft. | 50  | Theilhaber  | A. | • | • | • | • | • | • | ft.      | 100 |  |  |
| Dirigirende Theilhaber | • | •             | • | "   | 490 | "           | B. | • | • | • | • | • | • | "        | 60  |  |  |
|                        |   |               |   |     |     | •           | C. | • | • | • | • | • | • | **       | 80  |  |  |
|                        |   |               |   |     |     | Zinsensalde | 0  | • | • | • | • | • | • | <b>P</b> | 300 |  |  |
|                        |   |               | • | fr. | 540 |             |    |   |   |   |   |   |   | ft.      | 540 |  |  |

3) Haben, wie in Nr. 1, die Theilhaber überhaupt zu fordern fl. 190 und steht der Zinsensaldo fl. 300 im Soll des Gesellschafts-Conto's, so ist die Zusammenstellung wie folgt. Soll.

Sesell. = Co.

| Die übrigen | The | ilha | ber | <b>b</b> a | ben | m |               |
|-------------|-----|------|-----|------------|-----|---|---------------|
| fordern     | •   | •    | •   | •          | •   | • | fl. 190       |
| Binfenfaldo | •   | •    | •   | •          | •   | • | " <b>8</b> 00 |

Wenn der Zinsensaldo fl. 300 im Soll ist, und wenn fl. 100 im Soll stehen; mithin hat der dirigirende Theilhaber fl. 490 an Zinsen zu zahlen; die einzelnen Zinsensaldo's stehen also im Gesellschafts-Conto wie folgt:

| Soll.       |             |   |   |   |     |   |            | Gesell       | . <b>-</b> Co.         |   | • |   | Pa  | ben.        |
|-------------|-------------|---|---|---|-----|---|------------|--------------|------------------------|---|---|---|-----|-------------|
| Theilhaber  | A.,         | • | • | • | , • | • | ft.        | 100          | Theilhaber D           | • | • | • | Ħ.  | 50          |
| *           | B           | • | • | • | •   | • | <b>W</b> _ | 60           | Dirigirende Theilhaber | ť | • | • | W   | 490         |
| "           | <b>C.</b> . | • | • | • | •   | • | "          | 80           |                        |   |   |   |     |             |
| Zinsensalde | <b>.</b>    | • | • | • | •   | • | "          | <b>300</b> . |                        |   |   |   |     | •           |
|             |             |   |   |   |     | ~ | Ħ.         | 540          |                        |   |   |   | fL. | <b>54</b> 0 |

4) Haben, wie in Rr. 2, tie Theilhaber überhaupt fl. 190 zu zahlen, und sieht der Zinsensaldo fl. 300 im Soll des Gesellschafts. Conto's, so ist die Zusammenstellung wie folgt:

| Sou.        |   |   |   |   |   |   | Gesel          | l. = Co.                        | Haben.  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|---------|
| Zinsensalto | • | • | • | • | • | • | <b>fl. 300</b> | Die übrigen Theilhaber haben zu |         |
|             |   | • |   |   |   | • | •              | zahlen                          | fl. 190 |

Wenn der Zinsensaldo fl. 300 im Soll ist, und fl. 190 im Haben stehen, so gehören fl. 300 weniger fl. 190, d. i. fl. 110 in's Paben; folglich hat in diesem Falle der dirigirende Theilhaber fl. 110 an Zinsen zu zahlen; die einzelnen Zinsensaldo's stehen alse im Gesellschafts - Conto wie folgt:

| Sou.          |   |   |   |   |   |     | Gesell | . = Co.    |      |      |     |     |   |   | • | Haben.          |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|--------|------------|------|------|-----|-----|---|---|---|-----------------|
| Theilhaber D. | ٠ | • |   | • | ٠ | ft. | 50     | Theilhaber | A.   |      | •   | _ • | • | • |   | ff. 100         |
| Zinsensaldo . | • | • | • | • | • | "   | 300    | "          | B.   | •    | •   | •   | • | • | • | <sub>w</sub> 60 |
|               |   |   |   |   |   |     | •      | "          | C.   | •    | •   | •   | • | • | • | <b>"</b> 80     |
|               |   |   |   |   |   |     |        | Dirigirend | e T! | beil | hab | er  | • | • | • | , 110           |
|               |   |   |   |   | - | ft. | 350    | l          |      |      |     |     |   | _ |   | <b>fl.</b> 350  |

Um den Zinsensalvo des dirigirenden Theilhabers zu controliren, kann man aus dem Gesellschafts-Conto die Zinszahlen, welche den ihn angehenden Capitalposten entsprechenden besonders zusammenstellen, und zwar diesenigen Zinszahlen, welche im Sollstehen, in's Haben, und die, welche im Haben stehen, in's Goll; zieht man den Salde und dividirt man denselben durch die dem Zinssuß entsprechende constante Zahl (h. 23), so muß der entsprechende Zinsensaldo mit dem auf obige Weise berechneten übereinstimmen.

Zu S. 346.

Im Rückwechsel wird auch wohl erklärt, daß derselbe zur Rembourstrung der am so und so vielsten verfallenen und nicht eingelösten Rimesse im Betrage von so und so viel gezogen worden sei, und daß besagte Rimesse nebst Protest und Retourrechnung gegen Einlösung des Rückwechsels dem Rücktrassaten verabfolgt werden sollen. Z. B.

Paris, á vue

Lyon, 15. Juin 1835 P. F. 1000. —

. A vue, payez par cette première de change à l'ordre de Monsieur \*\*\* mille francs, valeur reçue comptant, que passerez, suivant notre avis, en remboursement de votre remise de F. 984, 57, sur Lyon, au 12 courant, non payée, à laquelle sont annexés un protêt et un compte de retour en due forme. Toutes ces pièces vous seront remises sur l'acquit de la présente.

A Monsieur \*\*\*

(Signature,)

a Paris.

Bu S. 373.

Auch durch Abschneiden eines Theils tes Wechsels, wenn derselbe auf die dazu erforderliche Art geschrieben wird, kann eine Verfälschung bewerkstelligt werden. So erhielt im Jahr 1786 in Paris ein Betrüger von dem dortigen Wechselhause Tourton et Ravel gegen Erlegung des Betrags die Acceptation mehrerer Wechsel, die er auf verschiedenen Belauf ausgefertigt hatte. Als fie nun am Verfalltage zur Ginlösung prasentirt wurden, waren die in Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Wechselsummen größer als vorber. Wie dies möglich war, ift aus der Bergleichung nachfolgender Wechsel zu erseben.

L. Der unverfälschte Wechsel, so wie derselbe acceptirt wurde.

Lyon, le 15. Sept. 1786 P. Liv. tourn. 100 A trois mois de date, payez par cette première de change à mon ordre la somme de cent Livres tournois, valeur en moi-même que passerez sans autre avis.

A Monsieur \*\*\* (Signature.) Accepté. banquier à Paris (Signature)

II. Der verfälschte Wechsel, so wie derselbe zur Zahlung vorgezeigt wurde.

Lyon, le 15. Sept. 1786 **P.Liv. tourn. 1000** A trois mois de date, payez par cette prémière de change à mon ordre la somme de mille Livres tournois, valeur en moi-mêmeque sans autre avis. Dasserem

(Signature.) A Monsieur \*\*\* Accepté banquier à Paris (Signature)

Der Rame des Ausstellers war also so weit von dem Rande rechter Pand hereinwärts geschrieben, baß ber Betrüger, ohne ihn zu berühren, den Rand mit der jede Zeile schließenden Wörtern: première, cent und passeren wegschneiden kounte, um diese Wörter auf dem (breitgelaffenen) Rande linker Dand, und zwar statt des cent ein mille schreiben zu können.

Der Acceptant wollte nicht bezahlen, wurde aber dazu verurtheilt, weil die Berfälschung nicht erweislich war; benn dem Betrüger war es leicht gewesen, die hinzugefügten Borter vermittelft derselben Tinte und Feder mit den übrigen Schriftzügen vollkommen in Uebereinstimmung zu bringen.

Die Berfälschung ware aber verhindert worden, wenn der Acceptation die Summe, in Buchstaden ausgedrückt, beigefügt worden ware. Bleitbren, Contorwiffenfchaft.

58

|                   | 34 g. 40.    |            |       |          |       |            |             |               |            |       |          |       |        |             |                 |       |
|-------------------|--------------|------------|-------|----------|-------|------------|-------------|---------------|------------|-------|----------|-------|--------|-------------|-----------------|-------|
| 9                 | Sot6         | Goth       | Sot6  | Lotb     | got6  | Loth       | <b>Roth</b> | goth          | Loth       | gotb. | Loth     | Loth  | goth ! | <b>Eoth</b> | Loth            | got6  |
| eran<br>Otan      | 0            | <b>'~!</b> | લ     | 60       | 4     | 5          | . 8         | 2             | <b>∞</b>   | 8     | 10       | 11    | 12     | 13          | 14              | 15    |
| 8                 | 0            | 18673      | 12    | 23345    | 24594 | 25563      | 26355       | 27024         | 760        | 28116 | 28573    | 28887 | 29365  | 87          | 30085           | 30334 |
| <b>*</b> /10      | 0            | 18633      | 21614 | G.       | 24609 | 557        | 26365       | 27033         | 8          | 28122 | 28579    | 28993 | 29370  | 29717       | 30089           | 30838 |
| 0'/2              | 3040         | 18692      | 21644 | 23385    | 24624 | 55         | 26375       | 2             | 27619      | 28129 | 28585    | 28998 | 29375  | 29722       | 30043           | 30342 |
| 03/4              | 4771         | 18751      | 24673 | ធា       | 463   | <b>12</b>  | 28385       | 9             | 8          | 28136 | $\infty$ | 29004 | 29380  | 29727       | 30078           | 30846 |
| 1                 | 6021         | 18808      | 12708 | 2:3424   | 46    | <b>10</b>  | 26395       | 2             | 763        | 28142 | 28597    | 28009 | 29385  | 29731       | 30062           | 30950 |
| 11/*              | 0869         | 18865      | 24732 | 23444    | 97    | JC3        | 26405       | <b>(</b>      | 92         | 28149 | 28603    | 29014 | 29390  | 29736       | 30008           | 3032  |
| 1,7               | 7782         | 18921      | 24761 | 4        | 46    | 70         | 26415       | 707           | 3          | 28156 | 28609    | 29020 | 29395  | 29744       | 30060           | 30858 |
| 13/4              | 8451         | 18976      | 21790 | 23483    | 24698 | 25647      | 26425       | 27084         | 765        | -     | 28615    | 29029 | 29400  | 29745       | 30065           | 30862 |
| -2                | 9031         | 19031      | 21818 | 23502    | 24713 | 70         | 26435       | 38            | 27864      | 28169 | 28821    | 29034 | 29405  | 29750       | <b>\$900</b> \$ | 30866 |
| 2,7               | 9542         | 19085      | 21847 | 23822    | 24728 | <b>L</b>   | 28444       | 27101         | 27672      | 28478 | 28627    | 36038 | 29410  | 29754       | 80073           | 30970 |
| $2^{1/2}$         | 10000        | 19138      | 21875 | 23841    | 24742 | 25682      | 28454       | 11            | 27679      | 28182 | 28633    | 29042 | 29415  | 29759       | 30077           | 30374 |
| 2%                | 10414        | 19191      | 21903 | 23560    | 24757 | T.         | 26464       | 4             | 27686      | 28189 | 28639    | 28047 | 29420  | 29764       | 30062           | 30378 |
| 3-                | 10792        | 19243      |       | 23579    | 24771 | TC.        | 28474       | 27            | 27694      | 28182 | 28645    | 29053 | 20425  | 29768       | 80008           | 30882 |
| 31/               | 11189        | 4          | _     | 23598    | 24786 | 73         | 26484       | 23            | 27701      | 28202 | 28651    | 29058 | 29430  | 29773       | 30090           | 30886 |
| 81/1              | 11461        | 19345      |       | 23617    | 24800 | <b>113</b> | 26493       | 23            | 27708      | 28209 | 28687    | 29063 | 29435  | 29777       | 30095           | 30890 |
| 33%               | 11261        | 19395      |       | 23636    | 24814 | r:         | 26503       |               | 27716      | 28215 | 28663    | 29069 | 29440  | 29782       | 30099           | 30294 |
| 7                 | 12041        | 18445      |       | 23655    | 34829 | 10         | 26513       | Si Si         | 27723      | 28222 | 28669    | 29074 | 29445  | 29786       | 30103           | 30898 |
| 4.7               | <b>12304</b> | 76         | 22068 | 23674    | 24843 | 25763      | 26522       | 27            | 27731      | 28228 | 28675    | 29079 | 29450  | 28791       | 20102           | 30402 |
| 41/2              | 12553        |            |       | 23662    | 24857 | 12         | 26532       | 23            | 27738      | 28238 | 28681    | 29085 | 29455  | 28795       | 30111           | 30406 |
| 48/4              | 12788        |            |       | 23711    | 24871 | <b>1</b>   | 28542       | 23            | 27745      | 28241 | 28686    | 29090 | 29460  | 29800       | 30118           | 30410 |
| 5                 | 13010        | 19638      | 22148 | 23729    | 24886 | <b>10</b>  | 26551       | 23            | 27752      | 28248 | 28892    | 29096 | 29465  | 29806       | 30120           | 30414 |
| 7,0               | 43222        | 10         | 22175 | 23747    | 24900 |            | 26561       | 27            | 27760      | 28254 | 28698    | 7     | 59768  | 58800       | 30124           | 30418 |
| 57/2              | 13434        | **         | 10232 | 23766    | 24914 | 25821      | 26571       | in the second | 27767      | 25261 | $\odot$  | 9     | 29.174 | 29814       | 30128           | 30422 |
| 7/c9              | 13617        | <u>~</u>   | 22227 | 23784    | 24968 | 10 :       | 28580       | R             | 27774      | 28267 | 28710    | T     | 64768  | 29818       | 7               | 30426 |
| 9                 | 13802        |            | 22258 | 20883    | 24942 | 5 <b>4</b> | 28690       | Si Si         | 20         | 28274 | 28718    | ┰     | 29484  | 29823       |                 | 30430 |
| ₹/ <sub>1</sub> 0 | 18979        | 19868      | 22279 | 23820    | 24953 | R)         | 26599       | S             | 8          | 28280 | 28722    | 29152 | 29489  | 29837       | 30141           | 30434 |
| 9,1%              | 14150        | 19912      | 22304 | 23888    | 24969 | eğ.        | 26609       | 2724          | 28         | 28288 | 28727    | 4     | 29494  | 29832       | 30145           | 30438 |
| %. <b>9</b> .     | 14314        | 19956      | 22330 | 23856    | 493   | 00         | <b>6</b>    | 27231         | <b>280</b> | 28293 | 28733    | 29133 | 29499  | 29836       | 30149           | 30441 |
| -2                | 14472        | 20002      | 25355 | 23874    | 8     | 388        | <b>6</b>    | 3             | 8          | 28588 | 28739    | 29138 | 29504  | 29841       | 30154           | 30445 |
| <b>7.2</b>        | 14634        | 20013      | 08833 | 26893    | 3     | 8          | 26637       | 728           | 81         | 28306 | 28745    | 29143 | 29309  | 29845       | 30158           | 30449 |
| 1./2              | 14771        | 2008       | 22403 | <b>O</b> | 0     | 28         | ⇔           | 737           | 38         | 28312 | 28751    | 29149 | 29513  | 29850       | 30161           | 30453 |
| P/:.2             | 14014        | 20128      | 3     | S<br>S   | 503   | 25922      | <b>4</b>    | <b>7</b>      | 8          | 28319 | 28756    | 29164 | 10     | 29854       | 30166           | i w   |
| 000               | 15052        | 21070      | 22455 | 23945    | 25052 |            | 26665       | 27292         | 27839      | 28228 | 28782    | 20150 | 200    | <b>O</b>    | 30170           | 80464 |

|                   |                     |                   |              |        |                   | •            | •            |             |       |       |              |       |       | •            |       | •              | QJ.           | Ø     |       | _     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                    |                                         |        |        |                |       | •      |               |                              | •              |         |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|----------------|---------------|-------|-------|-------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------------|-------|--------|---------------|------------------------------|----------------|---------|
| 82708             | 30477               | SALA!             | 30484        | 30,488 | 30765             | 30708        | 30500        | 20x0x       | 30508 | 90s42 | 80515        | 20K19 | 30528 | 30.58        | 30534 | 205.35         | 96K38         | 90K42 | 80×16 | 20K50 | 30554    | 30558          | 39561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30565         | 30569          | 30573              | 30577                                   | 30580  | 30584  | 30588          | 30592 | 30306  | 30699         | 30607                        | 30603          | 30615   |
| <b>88108</b>      | 30187               | 30494             | 30195        | 30499  | 30204             | 80208        | 30242        | 30216       | 30220 | 30224 | 30228        | 30283 | 30237 | 30241        | 30245 | 30249          | 30253         | 30247 | 30064 | 30265 | 30269    | 30273          | 30278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30282         | 30288          | 30290              | 30294                                   | 30298  | 30302  | 90906          | 30310 | 30314  | 30318         | 30822                        | 30326          | 10000 · |
| 29872             | 29877               | 29684             | 29886        | 06863  | 29894             | 29899        | 29903        | 29908       | 29912 | 29917 | 29921        | 29926 | 20930 | 23934        | 29939 | 29942          | 29948         | 29932 | 20056 | 29961 | 29965    | 58868          | 29874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29978         | 29983          | 29987              | 29991                                   | 29996  | 00008  | 10006          | 80008 | 80013  | 30017         | 30022                        | 30026          | 30030   |
| 29538             | 29642               | 29547             | 292          | 29557  | 29562             | 29588        | 29571        | 29576       | 29581 | 29586 | 29590        | 29595 | 29600 | 29605        | 29809 | 29614          | 28619         | 29624 | 82962 | 29633 | 29688    | 29643          | 29647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29682         | 29657          | 28661              | 29666                                   | 12962  | 24962  | 2000           | 29685 | 29689  | 29694         | 29699                        | 29703          | 2002    |
| 29175             | 29180               | 29486             | 29191        | 29196  | 10263             | 80262        | 29212        | 29217       | 29222 | 29227 | 28732        | 29238 | 29243 | 8b242        | 29253 | 29258          | 28283         | 29269 | 29274 | 29279 | 29284    | 29289          | 20203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29299         | 29304          | 29309              | 29315                                   | · 9320 | 29325  | 06866          | 29335 | 29340  | 29345         | 29350                        | 29355          | ODRAZ.  |
| 28779             | 28785               | 28741             | 28797        | 2000   | 80887             | -            | _            | _           |       | -     |              |       |       | -            | -     |                | <del></del> - | _     |       |       |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                | _                  |                                         |        | -      |                |       |        |               |                              | 92887          | -       |
| 28344             | 28351               | 28857             | 28363        | 28870  | 28976             | 28882        | 88888        | 28395       | 28401 | 28407 | 28414        | 28420 | 28426 | 28422        | 28439 | 28445          | 22451         | 28457 | 28463 | 28470 | 28476    | 28482          | 28488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28494         | 28500          | 28506              | 28513                                   | 28519  | 28325  | 28531          | 28537 | 28543  | 28549         | 28655                        | 28561          | 1000%   |
| 27860             | 8                   | 27875             | 27882        | 2788B  | 27886             | 27908        | 27910        | 27917       | 27924 | 27931 | 27938        | 27945 | 27952 | 27939        | 28966 | 27978          | 27880         |       | _     |       |          | _              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28028         | 28035          | 2604               | 28048                                   | 28055  | 28082  | <b>3908</b> 3  | 27075 | 28082  | 88083<br>8083 | 2508<br>2008<br>3008<br>3008 | 28402          | H       |
| 27861             | 27824               | 27832             | 27840        | 27848  | 27858             | 824          | 27872        | 27980       | 27988 | 27996 | 27904        | 27912 | 27919 | 27927        | 27935 | 27943          | 27951         | 27959 | 27966 | 27074 | 2023     | 27090          | 22022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27005         | 27013          | 0202               | 87028                                   | 27026  | 27043  | 27051          | 27059 | 8      | 38            | 80                           | 80172<br>97496 | 20110   |
| 26693             | 26702               | 28712             | ₩            | 25.25  | 9 <del>2.93</del> | 26740        | 28758        | 26767       | 26776 | 26785 | 26794        | 26803 | 26812 | 26821        | 28650 | 26892          | _             | _     | _     |       |          | 26893          | 26802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26911         | 02892          | 26926              | 26937                                   | 20840  | 26929  | 79897          | 26972 | 26981  | 26880         | 26692                        | 20007          |         |
| 99893             | 25977               | 25988             | 25999        | 26010  | 26624             | 18082        | 26042        | 26053       | 26064 | 26075 | 26085        | 26096 | 26107 | 41103        | 82    | 28             | _             |       |       |       | 26191    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2222          | 20202          | 26213              | 26293                                   | 59292  | 26274  | 26284          | 26294 | 26304  | 26314         | 26329                        | 20330<br>96345 | 5       |
| 25095             | ) PL                | 25119             | 25132        | 2212   | 25159             | 25172        | 26186        | 25198       | 25211 |       |              |       |       | 82333        | 60293 | 23669          | _             |       | _     |       |          | 25378          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _             | 23410<br>27410 | 25428              | 12562                                   | 25403  | 25400  | 25478          | 25480 | i<br>S | <u> </u>      | <b>С</b> и<br>С и            | ) K            | 3       |
| 82833             | 24014               | 24031             | <u>~</u>     |        | 3                 | 22           | _            | 24133       |       | _     | 24183        | _     |       | 26242        | 24249 | ~              |               | -     | 24314 |       | _        | 24:362         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2000           | 2420               | 24440                                   | •      | 2/15/2 | 24-167         | 24502 | 24518  | 24053         | O M                          | 4.57           | )       |
| 122504<br>99899   | 22553               | 22577             | 22601        | 22.23  | 22648             | 22,922       | 2002         | 22718       | 22742 | 22765 | 22788        | 22810 | E8833 | 9993         | 22878 | 00672          | 8883          | 2282  | 22967 | 22980 | 25030    | 23052          | 40000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>60000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000 | 23070         | 00000          | 25113              | RCICZ                                   | 20100  | 23131  | 25201          | 22222 | 25243  | 00000         | 0330                         | 23324          |         |
| 80888             |                     |                   |              | 22.2   | 20482             |              | <del></del>  | 20807       | _     |       | 20719        | _     | _     | <del></del>  |       | <del>-</del> - | $\rightarrow$ |       | 21004 |       | <u> </u> | 21100          | 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <del></del>    | 100 m              |                                         |        | _      | 7100/<br>7100/ | -     | 214:0V | 36            | 36                           | 21553          |         |
| 4 15815           | 4 44<br><del></del> | 7                 | 7            |        | 9 (               | •            | <del>-</del> | 16335       | 16435 | 41    | <del>(</del> | 16721 |       | <b>4</b> 1 • |       | 17076          |               |       | 17324 | 17    | -        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202.20        | 201 YE         |                    | 12003<br>1201                           | 20000  | 20001  | ROIOI          |       | 10201  |               |                              | 185            |         |
| 1/ <sub>8</sub> 8 | 60                  | */ <sub>1</sub> B | 6/1 <b>6</b> | *      |                   | 7.07<br>7.07 | 10./2        | <b>1</b> 07 | 11-   | 71.   | 11./2        | 11.// | 123   | 12.          | 12/2  | 7.27           | 133           | 13./  | 18'/2 | •     | ,        | */. <b>5</b> 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. /4<br>4 A | 127            | 10 <sup>-</sup> /4 | 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | -/ OI  | FI 🤜   | 59             | 10/3  | 10/01  | 124           | 471/                         | · ~            |         |
|                   |                     |                   |              |        |                   |              |              |             |       |       |              |       |       |              |       |                |               |       |       |       |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                    |                                         |        |        |                |       |        |               |                              |                |         |

Zu S. 33.

| 30          | muar        | Fel         | ruar        | M          | }árz        | At           | pril  | Ŋ           | Nai         | C           | Suni  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 90          | nzahl .     | <b>2</b> (r | ızahl       | 91r        | ızabl       | 2(1          | ızahl | <b>9</b> 1r | ızabl       | 90          | nzahl |
|             | : Tage      |             | Tage        |            | Tage        |              | Tage  |             | Tage        | der         | Lage  |
|             | 1           | .]          |             | ļ          | <del></del> |              |       |             | <del></del> | ļ           | 1     |
| im<br>Monat | im          | im<br>Monat | Sabr        | Monat      | im          | im<br>Monat  | im    | im<br>Wonat | im<br>Zahr  | im<br>Denat | Sahr  |
| 1           | 1           | 1           | 32          | 1          | 60          | 1            | 91    | 1           | 121         | 1           | 152   |
| 2           | 2           | 2           | 33          | 2          | 61          | 2            | 92    | 2           | 122         | 2           | 153   |
| 3           | 3           | 8           | 34          | 3 -        | 62          | . · <b>3</b> | 93    | 3           | 123         | 3           | 154   |
| 4           | 4           | 4           | 35          | 4          | <b>6</b> 3  | 4            | 94    | 4           | 124         | 4           | 155   |
| 5           | 5           | 5           | 36          | 5          | 64          | <b>5</b> .   | 95    | 5           | 125         | 5           | 156   |
| 6           | 6           | 6           | 37          | 6          | 65          | 6            | 96    | 6           | 126         | 6           | 157   |
| 7           | 7           | 7           | 38          | 7          | 66          | 7            | 97    | 7           | 127         | 7           | 158   |
| 8           | 8           | 8           | 39          | 8          | 67          | 8            | 98    | 8           | <b>12</b> 8 | 8           | 159   |
| 9           | 9           | 9           | <b>40</b> . | 9          | <b>6</b> 8  | 9.           | 99    | 9           | 129         | 9           | 160   |
| 40          | 10          | 40          | 41          | 10         | 69          | 10           | 100   | 10          | 130         | 10          | 161   |
| 11          | 11          | 11          | 42          | 41         | 70          | 11           | 101   | 11          | 131         | 11          | 162   |
| 12          | 12          | 12          | 43          | 12         | 71          | 12           | 102   | 12          | 132         | 12          | 163   |
| <b>43</b>   | 13          | 13          | 44          | 13         | 72          | 13           | 103   | 13          | 133         | 13          | 164   |
| 14          | 14          | 14          | 45          | 14         | 73          | 14           | 104   | 14          | 134         | 14          | 165   |
| 15          | 45          | 15          | 46          | 15         | 74          | 15           | 105   | 45          | 135         | 15          | 166   |
| 16          | 16          | 16          | 47          | 16         | 75          | 16           | 106   | 16          | 136         | 16          | 167   |
| 17          | 17          | 17          | 48          | 17         | 76          | 17           | 107   | 17          | 137         | 17          | 168   |
| 18          | <b>18</b>   | 18          | 49          | 18         | 77          | 18           | 108   | 18          | 138         | 18          | 169   |
| 19          | 19          | 19          | 50          | 19         | 78          | 19           | 109   | 19          | 139         | 19          | 170   |
| 20          | 20          | 20          | 51          | 20         | 79          | 20           | 110   | 20          | 140         | 20          | 171   |
| 21          | 21          | 21          | 52          | 21         | 80          | 21           | 111   | 21          | 141         | 21          | 172   |
| 22          | 22          | - 22        | 53          | 22         | 81          | 22           | 112   | 22          | 142         | 12          | 173   |
| <b>2</b> 3  | 23          | 23          | <b>54</b>   | <b>2</b> 3 | 82          | 23           | 113   | 23          | 143         | 23          | 174   |
| 24          | 24          | 24          | 55          | 24         | 83          | 24           | 114   | 24          | 144         | 24          | 175   |
| 25          | 25          | 25          | <b>56</b>   | 25         | 84          | 25           | 115   | 25          | 145         | 25          | 176   |
| 26          | 26          | 26          | 57          | 26         | 85          | 26           | 116   | 26          | 146         | 26          | 177   |
| 27          | 27          | 27          | 58          | 27         | 86          | 27           | 117   | 27          | 147         | 27          | 178   |
| <b>2</b> 8  | <b>28</b>   | 28          | 59          | <b>28</b>  | , 87        | 28           | 118   | <b>2</b> 8  | 148         | 28          | 179   |
| 29          | - <b>29</b> |             |             | 29         | 88          | 29           | 119   | 29          | 149         | 29          | 180   |
| 30          | 30          |             | —           | 30         | 89          | 30           | 120   | 30          | 150         | 30          | 181   |
| 31          | 31          |             |             | 31         | 90          |              | -     | 31          | 151         |             |       |
| <b>§</b>    |             | 1           |             | Į          | •           |              |       | i į         |             | ŀ           |       |

Tab. II.

| 3           | uli          | <b>ચા</b>   | igust        | Sept        | ember         | Dt          | tober        | Nov         | ember        | Dec         | ember        |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|             | zahl<br>Tage |             | zahl<br>Tage |             | zahl<br>Zage  |             | zahl<br>Tage |             | zahl<br>Tage |             | zahl<br>Tage |
| im<br>Monat | im<br>Sahr   | im<br>Monat | im<br>Jahr   | im<br>Denat | im<br>Sabr    | im<br>Wonat | im<br>Sahr   | im<br>Monat | im           | im<br>Monat | Sabr         |
| 1           | 182          | 1           | 213          | 1           | 244           | 1           | 274          | 1           | 305          | 1           | 335          |
| 2           | 183          | 2           | 214          | 2           | 245           | 2           | 275          | 2           | 306          | 2           | 336          |
| 3           | 184          | 3           | 215          | . 3         | 246           | 3           | 276          | 3           | 307          | 3           | 337          |
| 4           | 185          | 4           | 216          | 4           | 247           | 4           | 277          | 4           | 308          | 4           | 338          |
| 5           | 186          | 5           | 217          | 5           | <b>24</b> 8   | 5           | 278          | 5 .         | 309          | 5           | 389          |
| в           | 187          | 6           | 218          | 6           | 249           | 6           | 279          | 6           | 310          | 6           | 340          |
| 7           | 188          | 7           | 219          | 7           | 250           | 7           | 280          | 7           | 344          | 7           | 341          |
| 8           | 189          | 8           | 220          | 8           | 251           | 8           | 281          | 8           | 312          | 8           | 342          |
| 9           | 190          | 9           | 221          | 9           | 252           | 9           | 282          | 9           | 313          | 9           | 343          |
| 10          | 191          | 10          | 222          | 10          | <b>25</b> 3 . | 10          | 283          | 10          | 314          | 10          | 344          |
| 11          | 192          | 11          | 223          | 11          | 254           | 11          | 284          | 11          | 315          | 11          | 345          |
| 12          | 193          | 12          | 224          | 12          | 255           | 12          | 285          | 12          | 316          | - 12        | 346          |
| 18          | 194          | 13          | 225          | <b>13</b>   | 256           | 13          | 286          | 13          | 317          | <b>43</b>   | 347          |
| 14          | 195          | 14          | 226          | 14          | 257           | 14          | 287          | 14          | 318          | 14          | 348          |
| 15          | 196          | 15          | 227          | 15          | 258           | 15          | 288          | 15          | 31:          | 15          | 349          |
| 16          | 197          | 16          | 228          | 16          | 259           | 16          | 289          | 16          | <b>32</b> 0  | 16          | 350          |
| 17          | 198          | 17          | 229          | 17          | 260           | 17          | 290          | 17          | 321          | 17          | 351          |
| 18          | 199          | 18          | 230          | 18          | 261           | 18          | 291          | 18          | 322          | 18          | 3 <b>52</b>  |
| 19          | 200          | 19          | 231          | 19          | 262           | 19          | 292          | 19          | 3 <b>2</b> 3 | 19          | 353          |
| 20          | 201          | <b>2</b> 0  | 232          | 20          | 263           | 20          | 293          | 20          | 324          | 20          | 354          |
| 21          | 202          | 21          | 233          | 21          | 264           | 21          | 294          | 21          | 325          | 21          | 355          |
| 22          | 203          | 22          | 234          | 22          | 265           | 22          | 295          | 22          | 3 <b>2</b> 6 | . 22        | 356          |
| 23          | 204          | <b>2</b> 3  | 235          | 23          | 266           | <b>2</b> 3  | 296          | 23          | 327          | <b>2</b> 3  | 357          |
| 24          | 205          | 24          | 236          | 24          | 267           | 24          | 297          | 24          | 3 <b>2</b> 8 | 24          | 858          |
| 25          | 206          | 25          | 237          | 25          | 268           | 25          | 298          | 2,5         | 329          | 25          | 359          |
| 26          | 207          | <b>2</b> 6  | 238          | 26          | 269           | 26          | 299          | 26          | 330          | 26          | 360          |
| 27          | 208          | 27          | 239          | 27          | 270           | 27          | 300          | 27          | 331          | 27          | 361          |
| 28          | 209          | <b>2</b> 8  | 240          | 28          | 271           | 28          | 301          | 28          | 332          | 28          | 362          |
| 29          | <b>3</b> 10  | 29          | 241          | 29          | 272           | 29          | 302          | 29          | 333          | 29          | 363          |
| <b>30</b>   | 211          | 30          | 242          | 30          | 273           | 30          | 303          | 30          | 334          | 30          | 364          |
| 31          | 212          | 31          | <b>24</b> 3  | _           | =             | 81          | 304          | -           |              | 31          | 365          |

Tab. III.

| Jahre      | 2            | 0/o      | 3 (                  | ?/o      | 4                              | <sup>0</sup> /o | 5 %                          | )         | 6 %            | o          |
|------------|--------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 4          | 1020         |          | 1030                 |          | 1040                           |                 | 1050                         | 9000      | 1060           | 7          |
| · 2        | 1040         | 40       | 1060                 | 90       | 1081                           | 60              | 1120                         | 50        | 1123           | 60         |
| 3          | 1061         | 21       | 1092                 | 73       | 1124                           | 86              | 1157                         | 63        | 1191           | 02         |
| 4          | 1082         | 43       | 1125                 | 51       | 1169                           | 86              | 1215                         | 51        | 1262           | 48         |
| 5          | 1104         | 08       | 1159                 | 27       | 1216                           | 65              | 1276                         | 28        | 1338           | 23         |
| 6          | 1126         | 16       | 1194                 | 05       | 1265                           | - 32            | 1340                         | 10        | 1418           | 52         |
| 7          | 1148         | 69       | 1229                 | 87       | 1315                           | 98              | 1407                         | 10        | 1503           | 63         |
| 8          | 1171         | 66       | 1266                 | 77       | 1368                           | 57              | 1477                         | 46        | 1593           | 85         |
| 8          | 1195         | 09       | 1304                 | 77       | 1423                           | 31              | 1551                         | 33        | 1689           | 48         |
| 10         | 1218         | 99       | 1343                 | 92       | 1480                           | 24              | 1628                         | 89        | 1790           | 85         |
| 41         | 1243         | 37       | 4384                 | 23       | 1589                           | 45              | 1710                         | 34        | 1898           | 80         |
| 12         | 1268         | 24       | 1425                 | 76.      | 1601                           | 03              | 1795                         | 86        | 2012           | 20         |
| 13         | 1293         | 61       | 1468                 | 53       | 1665                           | 70              | 1885                         | 65        | 2132           | 93         |
| 14         | 1819         | 48       | 1512                 | 59       | 1781                           | 68              | 1979                         | 93        | 2260           | 90         |
| 45         | 1845         | 87       | 1557                 | 97       | 1800                           | 91              | 2078                         | 93        | 2396           | 56         |
| 16         | 1372         | 79       | 1604                 | 71       | 1872                           | 98              | 2482                         | 87        | 2540           | \$5        |
| 17         | 1400         | 24       | 1652                 | 85       | 1947                           | 90              | <b>22</b> 92                 | 02        | 2692           | 77         |
| 18         | 1428         | 25       | 1702                 | 43       | 2025                           | 82              | 2406                         | 62        | 2851           | 34         |
| 19         | 1456         | 84       | 4753                 | 51       | 2106                           | 83              | 2526                         | 95        | 3025           | 60         |
| 20         | 1485         | 95       | 4806                 | 41       | 2191                           | 12 77           | 2653                         | 30        | 3207           | 44<br>56   |
| 21         | 1515         | 67       | 1860                 | 29<br>10 | 2278                           | 92              | 2785                         | 96<br>26  | 3399           | 54         |
| 22<br>23   | 1545<br>1576 | 98<br>90 | 191 <b>6</b><br>1973 | 59       | 23 <b>6</b> 9<br>24 <b>6</b> 4 | 72              | 2 <b>9</b> 25<br><b>8071</b> | <b>52</b> | 3603<br>3819   | 75         |
| 24         | 1608         | 44       | 2032                 | 79       | 2563                           | 30              | 3225                         | 10        | 4048           | 93         |
| 25         | 1640         | 61       | 2093                 | 78       | 2665                           | 84              | 3386                         | 35        | 4291           | 87         |
| 26         | 1673         | 42       | 2156                 | 59       | 2772                           | 47              | 3355                         | 67        | 4549           | 38         |
| 27         | 1706         | 89       | 2221                 | 29       | 2883                           | 37              | 3733                         | 46        | 4822           | 35         |
| 28         | 1741         | 62       | 2287                 | 93       | 2998                           | 70              | 8920                         | 13        | -5111          | 69         |
| 29         | 1775         | 84       | 2356                 | 57       | 3118                           | 63              | 4:16                         | 14        | 5418           | 39         |
| 30         | 1811         | 36       | 2427                 | 26       | 3243                           | 40              | 4321                         | 91        | .5743          | 49         |
| 31         | 1847         | 59       | 2500                 | 08       | 3373                           | 13              | 4538                         | 01        | 6088           | 10         |
| 32         | 1884         | 54       | 2375                 | 08       | 3508                           | 08              | 4761                         | 94        | 16453          | <b>3</b> 9 |
| 33         | 1922         | 23       | 2652                 | 34       | 3648                           | 38              | 5003                         | 19        | 16840          | 59         |
| 34         | 1960         | 68       | 2731                 | 91       | 3791                           | 32              | 5253                         | 35        | 17251          | 0:3        |
| 35         | 1999         | 89       | 2813                 | 86       | <b>394</b> 6 ·                 | 09              | 5316                         | 02        | :7638          | 09         |
| 36         | 2039         | 89       | 2898                 | 28       | 4103                           | 93              | 5791                         | 82        | <b>18147</b>   | 25         |
| 37         | 2080         | 69       | 2985                 | 28       | 4268                           | 09              | 6081                         | 41        | <b>i8636</b>   | 09         |
| <b>3</b> 8 | 2122         | 30       | 3074                 | 78       | 4438                           | 81              | 6385                         | 48        | 19151          | 25         |
| 39         | 2164         | 74       | 3167                 | 03       | 4616                           | 37              | 6704                         | 75        | :9703          | 51         |
| 40         | 2208         | 04       | 3262                 | 04       | 4801                           | 02              | 7039                         | 99        | 10285          | 72         |
| 41         | 2252         | 20       | 3359                 | 90       | 4993                           | 06              | 7991                         | 99        | 10902          | <b>86</b>  |
| 42         | 2297         | 24       | 3460                 | 70       | 5192                           | 78              | 7761                         | 59        | 41557          | 93         |
| 43         | 2343         | 19       | 3564                 | 52       | 5400                           | 50              | 8149                         | 67        | <b>\$2250</b>  | 45         |
| 44         | 2390         | 05       | 3671                 | 45       | 5616                           | 52              | 8357                         | 15        | 42985          | 48         |
| 45         | 2437         | 85       | 3781                 | 60       | 5841                           | 18              | 8985                         | 01.       |                | 61<br>40   |
| 46         | 2486         | 61       | 3895                 | 04       | 6074                           | 82              | 9434                         | 26        | 41390          | 19<br>92   |
| 47         | 2536         | 34       | 3911                 | 90       | 63 57                          | 82              | 9905                         | 97        | <b>4</b> 5465  | 87         |
| 48         | 2587         | 07       | 3032                 | 25       | 6570                           | 53<br>25        | 10401                        | 27        | <b>46</b> 393  | <b>50</b>  |
| 49<br>50   | 2638<br>2691 | 81<br>59 | 3156<br>3283         | 22<br>91 | 6833<br>7106                   | 35<br>68        | 10921<br>11467               | 33<br>40  | 17377<br>17420 | 15         |
|            | MUDY !       | UU 4     | 0500 I               | 0 T N    | I TAA 1                        | <b>"</b>        | T120!                        | .50 u     | 7126v          |            |

Tab. IV.

| Sabre      | 2 °      | /0       | 3 °         | <b>/</b> o | 4 %                    | /o         | 5 %        | 6           | 6 0       | /o         |
|------------|----------|----------|-------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 1          | 1020     | 1 —      | 1030        | -          | 1040                   |            | 1060       |             | 1060      |            |
| 2          | 515      | 05       | 522         | 61         | 530                    | 20         | 537        | 81          | 545       | 44         |
| 3          | 346      | 76       | 353         | 53         | 360                    | 35         | 367        | 21          | 374       | 11         |
|            | 262      | 62       | 269         | 03         | 275                    | <b>5</b> 0 | 282        | 01          | 288       | 60         |
| <b>4 5</b> | 212      | 16       | 218         | 36         | 224                    | 63         | 230        | 98          | 237       | 40         |
| 6          | 178      | 53       | 184         | 60         | 190                    | 76         | 197        | 02          | 203       | 36         |
| 7          | 154      | 51       | 160         | 51         | 168                    | 61         | 172        | 82          | 178       | 14         |
| 8          | 136      | 51       | 142         | 46         | 148                    | 53         | 154        | 72          | 161       | 04         |
| 9          | 122      | 52       | <b>1</b> 28 | 43         | 134                    | 49         | 140        | 70          | 147       | 02         |
| 10         | 111      | 33       | 117         | 23         | 123                    | 29         | 129        | 51          | 135       | 87         |
| 11         | 02       | 18       | 108         | 08         | 114                    | 15         | 120        | 39          | 126       | 79         |
| 12         | 94       | 56       | 400         | 46         | 106                    | 55         | 112        | 83          | 119       | 28         |
| <b>43</b>  | 88       | 12       | 94          | 03         | 100                    | 14         | 106        | 46          | 112       | 96         |
| 14<br>15   | 82       | 60       | 88          | 53         | 94                     | 67         | 101        | 02          | 107       | 59         |
| 15         | 77       | 83       | 83          | 77         | 89                     | 94         | 96         | 34          | 402       | 96         |
| 16         | 73       | 65       | 79          | 61         | 85                     | 82         | 92         | 27          | 98        | 96         |
| 17         | 69       | 97       | 75          | 95         | 82                     | 20         | <b>88</b>  | 70          | 95<br>92  | 45         |
| 18         | 66       | 70       | 72          | 71         | 78<br>76               | 99         | 85<br>80   | 55<br>75    | 89<br>89  | 36<br>62   |
| 19         | 63       | 78       | 69<br>67    | 81<br>22   | <b>73</b> -            | 14<br>58   | 82<br>80   | 24          | 87        | 19         |
| 20         | 61<br>58 | 16<br>79 | 64          | 87         | 71                     | 28         | 78         | 24          | 85        | 01         |
| 21<br>22   | 56       | 63       | 62          | 75         | 69                     | 20         | 75         | 97          | 83        | 05         |
| 23         | 54       | 67       | 60          | 60         | 67                     | 31         | 74         | 14          | 81        | 28         |
| 24         | 52       | 87       | 59          | 81         | 65                     | <b>58</b>  | 72         | 47          | 79        | 68         |
| 25         | 51       | 22       | 57          | 01         | 64                     | 01         | 70         | 95          | . 78      | 23         |
| 26         | 49       | 70       | 55          | 94         | 62                     | 57         | 69         | 56          | 76        | 90         |
| 27         | 48       | 29       | 54          | 56         | 61                     | 24         | 68         | 29          | 75        | 70         |
| 28         | 46       | 99       | 53          | 29         | 60                     | 01         | 67         | 12          | 74        | 59         |
| 29         | 45       | 78       | 52          | 12         | 58                     | 88         | 66         | 05          | 73        | 58         |
| 30         | 44       | 65       | 51          | 02         | 57                     | 83         | 65         | Oŏ          | 72        | 65         |
| 81         | 43       | 60       | 50          | 02         | 56                     | 86         | 64         | 13          | 71        | 80         |
| 32         | 42       | 61       | 49          | 05         | 55                     | 95         | 63         | · <b>28</b> | 71        | <b> </b> — |
| <b>3</b> 3 | 41       | 69       | 48          | 16         | 55                     | 10         | 88         | 50          | 70        | 27         |
| 34         | 40       | 82       | 47          | 32         | 54                     | 32         | 61         | 76          | 69        | 60         |
| 35         | 40       | 00       | 46,         | 54         | 53                     | 58         | 61         | 07          | 68        | 97         |
| 36         | 39       | 23       | 45          | 80         | 52                     | 89         | 60         | 43          | 68        | 40         |
| 37         | 38       | 51       | 45          | 11         | 52                     | 24         | 59         | 84          | 67        | 86         |
| 88         | 37       | 82       | 44          | 46         | 51                     | 63         | 59         | 28          | 67        | 36         |
| 39         | 37       | 17       | 43          | 84         | 51                     | 06         | 58         | 77          | 66        | 89         |
| 40         | 36       | 56       | 43          | 26         | 50                     | 52         | 58         | 28          | 66        | 46         |
| 41         | 35       | 97       | 42          | 71         | 50                     | 02         | 57         | 82          | 66<br>85  | 06<br>68   |
| 42<br>43   | 35<br>31 | 42<br>89 | 42<br>41    | 19<br>70   | <b>49</b><br><b>49</b> | 54<br>10   | 57<br>56   | 40<br>99    | 65<br>65  | 33         |
| 43         |          |          |             | 23         |                        | 67         | 56         | 62          | <b>65</b> | 01         |
| 44         | 34<br>33 | 39       | 41          |            | 48<br>48               | 26         | <b>56</b>  | 26          | 64        | 70         |
| 45         | 33       | 91<br>45 | 40          | 79<br>36   | 40                     | 20<br>88   | 55         | 93          | 64        | 42         |
| 46<br>47   | 33       | 02       | 39          | 96         | 47                     | <b>52</b>  | 55         | 61          | 64        | 15         |
| 48         | 32       | 60       | <b>89</b>   | 58         | 47                     | 18         | <b>55</b>  | 32          | 63        | 90         |
| 49         | - 32     | 20       | <b>39</b>   | 24         | 46                     | 86         | <b>5</b> 5 | 04          | 63        | 66         |
| 50         | 31       | 82       | 39          | 87         | 46                     | 55         | 54         | 78          | 63        | 44         |

### 31

Abandon 798.

Abgabsschein 837. Absolut privilegirterGlaubiger 832. Absonderungerecht 831. Acceptation 670. Acceptations-Conto 420. Acceptiren 670. Actie 650. Actiengesellschaft 650. Actionar 650. Activa 360. A découvert 802. Adressant 835. Adressat 835. Agent 771. **Agio 24.** Agio = Conto 422. A la baisse speculiren **300.** A la hausse speculiren 300. Alonge 689. - Alter Kalender 673. Ambe 328. Amortisation 733. Amortisationsfonds 267. Amortistrung 733. Anerbietungsbrief Anhang 689. Unnuität 231 u. 239. Anonyme Gesellschaften 624. Anticipation 230. Unweifung 665. 729. A Piacere 675. Arrostren 278. Affecuradeur 766. Affecuranzbucher 593. Affecuranzcompagnie 766. Affecuranz. Conto 449. Assecuranzprämie 766.

As.

As.

Asserted and serving and asserted asserted asso.

Asserted asso.

Asserted asso.

Asserted asso.

Asserted asso.

Asserted asso.

Aufgeld asso.

Aufgeld assorted asso.

Austeller 670.

Austeller 670.

Austeller 259.

Avista 674.

### $\mathfrak{B}$

Bankagio 27. Bankbillet 427. Bant = Conto 427. Bankerott Bankvollmacht 428. Baratterie 785. Bedingte Annahme 696. Befrachter 753. Berglohn 782. Berichtbrief Bestellungsbuch 593. Bevollmächtiger 824. Bevollmächtigte 824. Bezogener 670. Bielbrief 754. Bilanzbuch 353. Bilanz = Conto 369. Billon 4. Blancobücher 441. Blanket 825. Bodmerei 743. Bodmereibrief 743. Bodmerei - Conto 447. Bodmerei . Contract 741. Bodmereigeber 748. Bodmereinehmer 743.

Bodmereiprämie 742. Bodmerist 743. Bonus 245. Brouillon 433. Bruttogewicht 194. Buchforderung 832. Buchhaltung in doppelten Posten 337. Bürgschaft 727.

### **(5**

Calculationsbuch 592. Cavital = Conto 347. Caplacten 759. Cargadeur 768. Carte blanche 825. Cassabuch 344. Caffa = Conto 347. Caveling 810. Cavelingiren 810. Cedent 840. Certepartie 758. Certificat 258 u. 262. Certificationsurtheil 832. Cession 740 u. 671. Cessionar 740. Chartepartie 748. Chiffreschrift 835. Chirographischer Glaubi= ger 832. Etrcular 840. Colnische Mark 3. Commanteut .754. Commanditär 643. Commandite 624. Commanditist 643. Commiffionebücher 593. Commissionstratte 680. Commissionswaarenconto 524. Commissionswaarenlagers buch 594. Commissionsweise ziehen 680.

Compagnon 624. Complementar 643. Compromis 825. Comptantverkauf 289. Concurs 830. Concursmasse 830. Concursprozes 830. Concursvertreter 831. Condemnationsacte 758. Confusion 701. Connossement 758. Configniren 227. 743. Consorten 624. Contantbuch 592. Conto Commune 450. Conto = Corrent 606. Conto = Correntbuch 591. Conto finto 227. Conto für weifelhafte Souldner 415. Conto loro 418. Conto mio 418. Conto nostro 418. Conto nuovo 375. Conto pro Diversi 417. Conto verschiedener Cre-Ditoren 463. Conto verschiedener Des bitoren 473. Conto sospeso 515. Cont osuo 418. Conto vecchio 375. Contract 622. Controlbuch 259. Conventionalstrafe 637. Convoy 195. Coupon 245. Courant - Cassa - Conto 425. Courtage 195. Crebit 361. Creditbrief 873. Creditor 350. Eurs 24. Eurszettel 121.

### D

Datowechsel 673. Debet 361. Debitor 850. Debitorenbuch 593. Delcrederre 227.

Bieibiren, Contorwiffenschaft.

Delegant 741. Delegatar 741. Delegation 741. Delegationsschein 741. Depositen - Conto 455. Depotbrief 298. Depotgeschäft 297. Deutscher Pistolenfuß 18. Dirigirender Rheder 754. Discont 52. Discont - Conto 432. Discontent 54. Discontgeber 54. Disconthandel 54. Disconti 432. Discretionstag 675. Dispache 198. Dispaceur 198. Dispositionsschein 620. Distributionsbescheid 832. Distributionstabelle 460. Dißagio 24. Dividend 650. Domicilat 683. Domicilirter Bechfel 683. Ducatenfuß 18.-

### E

Chrenacceptant 702. Ehrenannahme 702. Ehrenzahlung 702. Einfache Waaren = Calcus lation 189. Einfache Wechfelzeduction 127. Einfache Zinsen 46. Einfache Zinerechnung 46. Eigene Wechsel 665. Eintaufsrechnung 606. Empfangsprämie 295. Empfangsschein 617. Engagementsbrief 291. Englische Buchhaltung **554.** Entwährung 756. Escalen 789. Estaffete 837. Eviction 758. Extraleccage 774. Extraordinaire Leccage 773.

# F

Kabrikations = Conto 544. Factur 606. Facturenbuch 592. Falliment 830. Falscher Wechsel 731. Faustpfand 735. Fautfracht, 764. Feine Mark 4. Feingehalt 3. Feingehaltstabellen 35. Fester Kauf 289. Feste Valuta 120. Feste Zahl 120. FingirterRudwechsel 722. Firmiren 624. Kir 676. Firer Curs 183. Fract 753. Frachtvertrag 753. Fragmentarischer Stempelabdruck 266. Freiwillige Anleihen 230. Fundirte Schuld 230. Fußi 194.

### **®**

**Gant** 830. Gantprozeß 830. Gegenwärtiger Werth eis nes Capitals 51. Geheimbuchung 545. Geheimbücher 545. Gebeim & Conto 545. Gebeimschrift Geldarbitrage 28. Geldrechnung 2. Geleitsgeld 195. Gemüthlichteitsgefellsch. 624. Gemeine Berjährung 676. Gemeinschaftliche Werfall. zeit 55. Generalbilanz 375. Generaldispace 804. Generalmoratoriums 677. Generalquittung 617. Generalvollmacht 824. Gewinn - und Verluft-Conto 357. Geschichtserzählung 827.

Gesellschafter 624.
Gesellschafter Eonto 450.
Gesellschaftevertrag 624.
Gezogener Wechsel 665.
Girirter Wechsel 670.
Giro 670.
Goldbarren 30.
Gregorianischer Kalender 673.
Großavanturhandel 742.
Große Pavarie 196.
Güter - Curator 831.
Gütervertreter 831.
Gutachten 827.
Gutgewicht 194.

## S

Handelsbillet 730. Handelszettel 730. Pandlungsunkoften-Conto 847. Hauptbuch 345. Davarie 195. Davarie = Conto 448. Donorat 702. Donorant 702. Pülfsadresse 704. Pülfsbücher 338 u. 591. Popothet 735. Popothekarische Forderung **73**5. Popothekarischer Gläubis ger 832.

# I

Immerwährende Rente 231. Immobilien 785. Index 376. Indossament 670. Indossament in blanco 686. Indossant 670. Indoffat 670. Indult 677. Inscription 256. Intereffe 46. Interessenrechnung 46. Interimeschein 679. Interimsmedfel 679. Jutervenient 702.

Intervent 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention 702.
Intervention Figure 84.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Intervention 94.
Interventi

### R

Raratig 4.
Raufbrief 756.
Rauf auf strift und täglich
294.
Rauf auf Frist 291.
Rauf auf Lieferung 291.
Rauf auf Zeit six 294.
Rauf auf Zeit täglich 294.
Rauf auf Zeit täglich 294.
Rauf per Cassa 289.
Rellerwechsel 731.
Rlein = Cassentest 435.
Rlein = Cassentest 435.
Rlein bandlung (Conto)
535.
Rorn 3.

## ${\mathfrak L}$

Laden = Strazze 537. Ladungs = Certificat 757. Ladungs = Conto 447. Ladungsmanifest 757. Lagermiethe 200. Leccage 194. Legirtabellen 43. Leibrente 231 u. 239. Lieferungszeschäft 291. Lieferungshandel 291. Lieferungsvrämle 295. Lieferungsvertrag 747. Liegetage 759. Limito 227. Liquidations = Conto 450. Liquidiren 830. Locations = Sentenz 882. Löthig 4. Logarithmische Arbitrages tabellen 222. Loosnummer 232. Losung 535. Losungs - Caffe 536. Lotterieanleihen 231.

### M

Mandat 824. Manuel 844. Maffe = Curator 881. Maffe - Vertreter 881. Mählbrief 758. Mechanische Arbitragetafeln 163. Memorial 344. Megbücher 545. Meß = Conto 546. Meswechsel 675. Metalliques 244 u. 246. Mitrheder 758. Mittlerer Zahlungstermin **55.** Mobillen 735. Monatliche Bilanz 353. Moratorium 677. Mortificationsichein 783. 619. Mortificken 788. Mustertolle 757. Manz-Conto 425. Münzfuß 3. Münzsorten = Couto 425.

## N

Namentliche Gesellschaft
624.
Rettogewicht 194.
Rettowechseln 185.
Neu-Conto 375.
Neuer Kalender 673.
Vote 606.
Rothadresse 704.
Rotiren 709.
Robation 701.
Rummerwort 836.

## D

Objective Wechselschiedeit 669. Oblatorien 840. Obercargadeur 758. Offertenbrief 845. Omnium 245. Ordinaire Lectage 773. Ordnung der Giantiger 832. Operation à la hausse et à la baisse 800. Opérations de primes contre primes 808.

# P

Navere 827. Baritätentabelle 150. Vartiale 232. Vertialloss 232. Partialobligation 238. Participationegeschäft 465. Partieller Schade 800. Vartikulärdispache 804. Partifulare Pavarie 195. Passiva 360. Pfandschein 737. Platinamünze 16. Vointiren 354. Police 770. Vräclusion 831. Präfix 676. Prageschat 9. Pramie 295. Prasentant 870. Prasentation 690. Primabuch 694. Primage 759. Vrimanota 844. Primawechsel 672. Privatoffecuradeur 766. Privilegirter hirographis scher Gläubiger 832. Privilegirter hypothekaris scher Glaubiger 832. Probegold 12. Vrocura 682. Procuraführer 840. Procuraträger 840. Prolongation 725. Prolongationsgeschäft 297. Promessenschein 380. Proportioniste Spejen 188. Protest 706. Protestation 705. Provision 194. Provisions - Cento 526. Punitation 623. Punftiren 354.

### D

Duaterne 328. Duine 328.

### R

Mancion 782. Raube Mark 4. Reaffecurang 769. Rechnung 606. Rechnungsausjug 607. Reclame 788. Rectatvechsel 684. Reductionstabelle 129. Refactie 194. Register 376. Regredient 712. Regregnahme 712. Remedium 8. Remittent 670. Report 53 u. 297. Respecttag 675. Restitutionsacte 756. Retentionsrecht 831. Retouren 774. Retourrechming 713. Rheder 753. Rhederei 758. Rheinischer Goldguldens fuß 18. Ricambio 716. Rimeffenbuch 596. Rimeffen - Conto 431. Ristorno 791. Rothe Zinszahl 70. Rückehaltungsrecht 831. Rückprämie 295. Rundschreiben 840.

# **E**

Salto 611. 858.

Schein 617.

Schiebertabelle 163.

Schiederichter 825.

Schiffstücher 593.

Schiffstapitän 754.

Schiffstapitän 754.

Schiffsjournal 757.

Schiffspart 447. 753.

Schlagscha4 9.

Schlüsseljahl 203.

Schlus auf Differenz 294.

Solug auf fest und offen 293. Schluß auf Lieferung 294. Shluß auf Noch mit Moch 294. Schluß auf Prämie 295. Schlugbrief 291. Shlußzettel 289. Schrot 8. Schuldeingangscasse 536. Schuldverschreibung 734. Schwebende Schuld 230. Sconto 52. Scontriren 700. Scontrobücher 599. Scrip 245. Secundamechsel 672. Securitätsprotest 708. Seeassecuranz 767. Seeval 757. Geeprotest 197. Seewechsel 746. Seewurf 196. Sensarie 195. Serienloos 232. 349. Geriennummer 232. Sicherheitsprotest 708. Sichtwechsel 873. Silberbarren 30. Glitage 786. Solawechsel 672. Goldarische Wechselburgschaft 727. Souveraind'orfuß 19. Specialmoratorium 677. Specialquittung 617. Specialvollmacht 824. Species facti 827. Speculation auf das Fallen 300. Speculation auf das Steis gen 300. Speculation auf das Steis gen und Fallen 300. Speculationsverein 642. Spediteur 199. Spedition 199. Speditionsbuch 595. Speditions = Conto 530. Spesennachnahme 200. Spesenrechnung 200. Sporcogewicht 184.

1